







MATER DOLOROSA.



ECCE HOMO.







weiland Prämonstratenser-Ordens-Priefter zu Steinfeld,

dristkatholisches

# Unterrichts-

rbauungs-Z

## kurze Auslegung

allen sonn- und sesttäglichen Episteln und Kvaugelien sammt daraus gesogenen

## Glaubens= und Sittenlehren

nebft einer

dentlichen Erklärung der vorzüglichften Rirchen-Bebrauche,

einer Haus-Mek-Andacht.

sowie den Kebensbeschreibungen vieler, dem christkutholischen Volke liebwerther Beiligen und einer Beschreibung des heiligen Lundes

von Geora Ott. Stadtpfarrer und Dekan in Abensberg.

48. Stereotyp-Auflage.

Mit Approbation vieler Hochwürdigster All. Erzbischöfe und Bischöfe.

Regensburg, New York & Cincinnati, 1885. Drud und Berlag von Friedrich Buftet,

Enpagraph des beil. Apoftolifchen Stubies.

- "Himmel und Erbe werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen." Matth. 24, 35.
- "Selig bist du Simon, Sohn bes Jonas, benn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht über- wältigen." Matth. 16, 17, 18.

Entered according to act of Congress in the year 1875 by ERWIN STEINBACK of the firm of FR. PUSTET, in the Office of the Librarian of Congress, at Washington.



## Porrede des Herausgebers

zui

ersten Auflinge.

eber die anerkannte Nüglickeit und zweckmässige Einrichtung des Unterrichts= und Erbauungsbuches von P. Leonhard Goffine wird wohl eine weitere Aeußerung nicht nöthig sein, daher sollen die Lebensumstände des Verfassers und die Ursache mit wenigen Worten angegeben werden, welche eine neue Ausgabe dieses vortrefslichen Buches rechtsertigen mögen.

Leonhard Goffine wurde am 6. Dezember 1648 zu Köln geboren, und am 18. Juli 1669 in die Prämonstratenser-Ubtei Steinfeld in Westphalen aufgenommen. Er versah zu Oberstein und Cösfeld mit ruhmvollem Eiser die Seelssorge, und versaßte verschiedene erbauliche Werke. Seine vortrefsliche Schreibart gewann ihm selbst die Achtung der Gegner unserer heiligen Kirche. So mit Wort und Schrift für die Ausdreitung des Reiches Gottes auf Erden wirkend, starb er gottselig zu Cösfeld am 11. August 1717 im 71. Jahre seines Alters.

Das vorliegende Unterrichts= und Erbauungsbuch fand gleich bei seinem ersten Erscheinen ungetheilten Beifall, der sich auch 'dis jett erhalten, ja noch vermehrt hat, wovon die bisher erschienenen zahlreichen Auflagen Zeugniß geben. Jeboch kann nicht in Abrede gestellt werden, daß dasselbe

einer zeitgemäßen Verbesserung nöthig hatte, und namentlich manche Glaubenslehren, die den Angrissen der Gegner der Kirche besonders ausgesetzt und oft die Zielscheibe ihres blinden Hasses sind, soweit es der Umsang des Buches gestattet, besser des gründet werden dursten. Ohne daher der disherigen Einrichtung des Buches selbst Zwang anzuthun, wurde der Inhalt desselben an vielen Stellen theils ganz umsgearbeitet, theils vermehrt und verbessert, besonders aber dei Erklärung der heiligen Evangelien und Episteln auf die Auslegung der heiligen Väter, durch die sich der Geist der Kirche so herrlich ausspricht, gehörig Bedacht genommen, so viel möglich auf die Schönheit der Kirche in ihrer äußern Gestaltung und ihrem Kultus, sowie auf die Keinheit und Heiligkeit ihrer so sehr mißtannten Lehre hingewiesen und überhaupt nichts unterlassen, was den Zweck dieses Buches, Belehrung und Erbauung des gläubigen Volkes, noch mehr besördern könnte, wozu auch die Verlagshandlung durch tressseliche Ausstattung, namentlich durch Beisügung schöner Holzschnitte und geringen Preis das Ihrige beizutragen versprochen hat.

Sein einziges Ziel, "die Chre Gottes, den Ruhm der Kirche und das Heil der Seelen" im Auge habend, hat der Herausgeber in den heiligsten Namen Jesu und Mariä Hand an's Werk gelegt, dabei aber nicht verabsäumt, mit zu Grundlegung der frühern Ausgaben, die bewährtesten Quellen, die Schriften der heiligen Väter, die Kanones des heiligen Konziliums von Trient, den römischen Katechismus, und nebst diesen das Religionshandbuch von Schwab und Overberg, Cornelii a Lapide Commentaria, Liturgit

von Marzohl, Schneller und Schmid, Populäre Symbolik von Buchsmann, Meßbuch von Rickel, Schönheit der Kirche von Himioben, Uebersfetzung der heiligen Schrift von Allioli, und die aszetischen Werke von Liguori und Franz von Sales 20. zu benützen und zu Rathe zu ziehen.

Möge baher dieses Buch in unsern Tagen, in denen auf der einen Seite unsverkennbar ein schaudervoller Haß gegen alles positive Christenthum sich zeigt, auf der andern aber auch der Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, unsern einigen Mittler, und die Liebe zu seiner Braut, der einen, heiligen, römisch=katholischen Kirche in vielen theils schon erkalteten, theils sauen Gemüthern wieder zu erwachen beginnt, möge dieses Buch dazu beitragen, daß dieser Glaube und diese Liebe immer weiter sich verbreite, erstarke und Frucht bringe sür Zeit und Ewigkeit!

Dieß bes Gebetes Ziel und ber innige Bunfch

Am Tage des Festes Maria Reinigung 1845.

des Herausgebers.

## Vorrede zur achtunddreißigften Auflage.

s wird kaum ein katholisches Unterrichts- und Erbauungsbuch, die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen ausgenommen, so viele und verschiedene Auslagen erlebt haben und in allen Ländern der Welt verbreitet
sein wie des frommen und seeleneifrigen Ordenspriesters P. Goffine "Evangelium-Auslegung." — Dieses Buch vererbt sich als theueres Vermächtniß vom Vater auf Sohn; dies Buch bringt die Braut als werthes Andenken
mit in ihre neue Heimstätte, dies Buch begleitet den Auswanderer in die neue Welt,
dies Buch wandert mit den Dienstdoten von Dorf zu Dorf, aus diesem Buche
liest das gute Kind dem Vater und der Mutter vor, mit diesem Buche beschäftiget
sich noch der Greis in den letzten Tagen seines Lebens; dies Buch ist seit den
Tagen seines Entstehens wahrhaftig ein liebwerthes, theueres Familienbuch geworden,
und hat Tausenden und Tausenden Unterricht, Belehrung und Erdauung in der
wichtigsten Angelegenheit des Menschen, in der heiligen Religion, gewährt. — —

Dieses weltbekannte, allbeliebte Buch soll nun in einer neuen Ausgabe erscheinen. Es wurde deßhalb einer genauen Durchsicht unterworfen, vielsach versbessert und vermehrt und vom Berleger mit neuen Bildern geziert und ausgestattet. Möge es in dieser neuen Gestalt, vom Herausgeber neuerdings dem göttlichen Heilande, seiner liebwerthesten Mutter und seinem heiligen Nährvater Joseph geweiht, viele, viele Seelen finden, welche aus seinem Inhalte Kenntniß und Stärke im Glauben, Lösung in Zweiseln, Eiser im Guten und Trost und Beruhigung in trüben Stunden schöpfen!

Abensberg, am Feste bes heiligen Peregrinus 15. Mai 1874.

Ott, Stadtpfarrer und Bekan.

Rirchenfalender.

Die beweglichen Feste, das ift, diejenigen, welche nicht alljährlich auf den nämlichen Tag sallen, richten sich sammtlich nach dem Ofterseste und können aus der nachsolgenden Tabelle genommen werden, so daß, wenn man weiß, auf welchen Monatstag Oftern fällt, man auch leicht alle anderen beweglichen Feste sinden kann, wenn man nur auf die Sonntagsbuchstaben Acht gibt, welche im zweiten Fache sich befinden und den Sonntag des Jahres, dem sie gegenüber stehen, anzeigen. Wenn in dieser Tabelle hinter der Jahreszahl 1874 bis 1907 zwei Buchstaben nebeneinander stehen, so ist das entsprechende Jahr ein Schaltzahr und der erste dieser Buchstaben bezeichnet alsdann den Sonntag die zum 25. Februar, dem Feste des heil. Matthias; von diesem Zeitpunkte an weiset aber der zweite Buchstabe den Sonntag an.

A. Cabelle der beweglichen Sefte.

|              | Conntagg;<br>buchstabe | Golbene Bahl | Cpatten         | Septua:<br>gesima |      | Afcers<br>mittwoch |       | Oftern    |                | Chrifti<br>Simmel:<br>fahrt |            | Pfingflen  |            | terman    |      | Bahl ber Conn.<br>tage n. Bfingften. | Erfter<br>Abvent,<br>Sountag |      |
|--------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------|--------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------------------------------|------------------------------|------|
| 1874<br>1875 | 20                     | 13<br>14     | $\frac{12}{23}$ | 1. §              | Feb. | 18.<br>10.         | Feb.  | 5.<br>28. | April<br>März  | 14.<br>6.                   | Mai<br>Mai | 24.<br>16. | Mai<br>Mai | 4.<br>27  | Juni | 26<br>27                             | 29.<br>28                    | Nov. |
| ,            |                        | 15           |                 |                   |      |                    |       |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      |                              | Dez. |
| 1877         | G                      | 16           | 15              | 28.               | Jan. | 14.                | Feb.  | 1.        | April          | 10.                         | Mai        | 20.        | Mai        | 31.       | Mai  | 27                                   | 2.                           | Dez. |
| 1878         |                        |              |                 | 17. 5             | zeb. | 6.                 | März  | 21.       | April          | 30.                         | Mai        | 9.         | Juni       | 20.       | Juni | 24                                   | 1.                           | Dez. |
| 1879         |                        | 18           |                 |                   |      |                    |       |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      |                              |      |
|              | DC B                   | 19<br>1      |                 | 21.               | Jan. | 11.                | Feb.  | 28.       | März           | 6.                          | Mai        | 16.        | Mai        | 27.       | Miai | 27                                   | 28.                          | Nov. |
| 1881<br>1882 | A                      |              | 11              | 5                 | Geb. | 22.                | Teh   | 9         | April<br>April | 18                          | Mai        | 28<br>28   | Mai        | 8         | Guni | 24                                   |                              | Dez. |
| 1883         | G                      |              |                 | 21.               | Jan. | 7.                 | Feb.  | 25.       | März           | 3.                          | Mai        | 13.        | Mai        | 24.       | Mai  | 28                                   |                              | Dez. |
|              | FE                     | 4            |                 |                   |      |                    |       | 13.       | April          | 22.                         | Mai        | 1.         | Juni       | 12:       | Juni | 25                                   | 30.                          | Non. |
| 1885         | 0                      | 5            | 14              | 1. 9              | Feb. | 18.                | Feb.  | 5.        | April          | 14.                         | Mai        | 24.        | Mai        | 4.        | Juni | 26                                   | 29.                          | Non. |
| 1886         | 8                      |              |                 | 21.5              | feb. | 10.                | Miarz | 25.       | April          | 3.                          | Juni       | 13.        | Juni       | 24.       | Juni | 23                                   | 28.                          | Nov. |
| 1887         | B                      | 7            | _               |                   |      |                    |       |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      |                              |      |
| 1888<br>1889 | अंदि                   | Q            | 11<br>98        | 29. 4             | Jan. | 10.<br>6           | März  | 1.<br>21  | April<br>April | 30.                         | mai        | ZU.        | wat        | 31.<br>90 | Wat  | 27                                   | 2.                           | Dez. |
| 1890         | 35                     | 10           |                 | 2. 5              | Feb. | 19.                | Feb.  | 6.        | April          | 15.                         | Mai        | 25.        | Mai        | 5.        | Juni | 26                                   | 30                           | Dez. |
| 1891         |                        | 11           |                 | 25.               | Jan. | 11.                | Feb.  | 29.       | März           | 7.                          | Mai        | 17.        | Mai        | 28.       | Mai  | 27                                   | 29.                          | Nov. |
|              |                        | 12           | 1               | 14.               | Feb. | 2.                 | März  | 17.       | April          | 26.                         | Mai        | 5.         | Juni       | 16.       | Juni | 24                                   | 27.                          | Nov. |
| 1893         |                        |              |                 | 29.               | Jan. | 15                 | Feb.  | 2.        | April          | 11.                         | Mai        | 21.        | Mai        | 1.        | Juni | 27                                   |                              | Dez. |
| 1894<br>1895 |                        | 14<br>15     |                 | 21. 3<br>10.      | Jan. | 97                 | Feb.  | 25.       | April<br>April | 3.<br>92                    | Mai        | 13.        | Mai        | 24.       | Mai  | 28                                   | 2.                           | Dez. |
| - 1          |                        |              | 15              |                   |      |                    | Feb.  |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      | 1.                           | Dez. |
| 1897         |                        |              |                 |                   |      |                    |       |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      |                              |      |
| 1898         | 28                     | 18           | 7               | 6.                | Feb. | 23.                | Feb.  | 10.       | April          | 19.                         | Mai        | 29.        | Mai        | 9.        | Juni | 25                                   | 27.                          | Nov. |
| 1899         | A                      | 19           | 18              | 29.               | Jan. | 15.                | Feb.  | 2.        | April          | 11.                         | Mai        | 21.        | Mai        | 1.        | Juni | 27                                   | 3.                           | Dez. |
| 1900         | ঞ                      |              |                 |                   | Feb. |                    | Feb.  | 15.       | April          | 24.                         | Mai        | 3.         | Juni       | 14.       | Juni | 25                                   | 2.                           | Dez. |
| 1901         | <b>300</b>             |              |                 | 3.                |      |                    |       |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      | 1.                           | Dez. |
| 1902<br>1903 | B                      | 3 4          |                 | 26.<br>8.         |      |                    |       | 19        | März<br>Upril  | 21                          | Mai        | 31         | ma:        | 29.       | wat  | 27<br>95                             | 3U.                          | Man. |
| 1904         | CB                     |              |                 |                   |      |                    |       |           | April          |                             |            |            |            |           |      |                                      |                              |      |
| 1905         | A                      | 6            | 24              | 19.               | Feb. | 8.                 | März  | 23.       | April          | 1.                          | Juni       | 11.        | Juni       | 22.       | Juni | 24                                   | 3.                           | Dez. |
| 1906         | Ø                      | 7            | 5               | 11.               | Feb. | 28.                | Feb.  | 15.       | April          | 24.                         | Mai        | 3.         | Juni       | 14.       | Juni | 25                                   | 2.                           | Dez. |
| 1907         | $\mathfrak{F}$         | 8            | 16              | 27.               | Jan. | 13.                | Feb.  | 31.       | .März          | 9.                          | Mai        | 19.        | Mai        | 30.       | Mai  | 27                                   |                              | Dez. |

### B. Kalender der unbeweglichen Sefte. 1)

Die im Ralender ber unbeweglichen Feste mit besonderm Drud unterschiedenen Tage find Fest- oder Feiertage. Das + Zeichen zeigt einen gebotenen Fasttag an. Die Quatemberfasttage find beweglich, und tonnen baber in diesem Ralenber nicht bemerkt werben; es find bas aber die Mittwoche, Freitage und Samstage, die nach bem 3. Sonntage im Abvent, nach bem 1. Sonntage in der Fasten, nach dem Pfingftfefte und nach Rreuzerhöhung jolgen.

Januarius, Jänner.

1 A Beschneibung Jesu Christi. Fulgentius, B.

2 b Mafarius, Gins.

3 c Genovefa, J.

4 d Titus, B., M.

5 e Simeon Stil., Gins. Telesphor. P.

6 f Beil. brei Ronige od. Feft ber Erscheinung des herrn. 2)

7 g Lucianus, Pr., M.

8 a Erhardus, B.

9 b Julianus und Basilissa, MM.

10 c Paulus, Gins.

11 d Theodosius, Abt und Eins. Hygynus, P. und M.

12 e Arcadius, M.

13 f Gottfried, Graf. 14 g Hilarius, B. und Bek. Felix, Br. u. Bek.

15 a Maurus, Abt. Paulus, Eins.

16 b Honoratus, B. Paula, Wittwe. Marcellus, B. u. M.

17 c Antonius, Ginf. Abt.

- 18 b Betri Stuhlfeier gu Rom. Prisca, J. und M.
- 19 e Kanut, K. Marius, Martha, MM.

20 f Fabian und Sebastian, MM.

21 g Agnes, 13jährige Jungfrau, M.

22 a Vincentius und Anastasius, MM.

23 b Johannes, Almoseng., B. Mariä Bermählung. Flbephons, B. u. Bek. Emerentiana, J. M.

24 c Timotheus, B., M.

25 b Bauli Befehrung.

Polycarpus, B. und M.

Johannes Chryjostomus, B. u. Bek.

28 g Raimundus de Penaforte, Bet. Julianus, B. und Bek.

29 a Franziskus Salesius, B. 30 b Abelgundis, J. u. Martina, J. M.

31 c Petrus Nolascus, Ord.=Stifter. Ludovica, Wittf.

Februarius, Hornung.

1 b Janatius, B. u. M. Brigiba, J.

2 e Maria Lichtmeß.

3 f Blafius, B.

4 g Andreas Corfini, B.

5 a Agatha, J. u. M. Paulus, Johan-nes und Fatobus, M.

6 b Dorothea, J. und M. 7 c Romuald, Ord.=St.

8 d Johannes von Matha, Ord.-St.

9 e Apollonia, J., M.

10 f Scholastika, J., Abtis.

11 g Euphrosina, J.

12 a Eulalia, 14jähr. J., M.

13 b Gregor II., P. Katharina de Ricci.

14 c Valentin, Br. und M.

15 d Faustinus und Jovita, MM. 16 e Juliana, I., M.

17 f Flavianus, Erz-B. Constantia, J.

18 g Simeon, B., M.

19 a Mansuetus, B. Conrad. Plac., Bet.

20 b Eucherius, B.

21 c Abelheidis, J., Abtis.

22 d Petri Stuhlfeier zu Antiochien. Margar. von Cort., Buß.

23 e Romana, J. Betrus Dam., Ginf.

24 f3) Matthias, Ap.

25 g Walburgis, J., Abtis.

26 a Dionysius, Bischof zu Augsburg. Alexander, P.

27 b Leander, B.

28 c Romanus, Abt.

3) 3m Schaltjahr wird bas Fest bes heiligen Matthias am 25. geseiert, und find alsbann 29 Tage im hornung.

<sup>1)</sup> Erklarung ber in biefem Kalender gebrauchten Abkurzungen. Ap. (App.) bedeutet Apostel; M. (MM.) - Martyrer; B. - Papft; PB. - Bapfte; B. - Bifchof; Br. - Priefter; Bet. - Bekenner; 3. - Jungfrau; 33. - Jungfrauen; Abtif. - Abtiffin; Drb. St. - Ordensftifter; R.-L. - Rirchenlehrer; Ginf. - Ginfiedler; Bug. - Bugerin. 2) Um zweiten Sonntag nach Erscheinung bes herrn wird bas Namen Jesu-Fest gefeiert.

Martius, März.

1 d Suibertus, B.

2 e Simplicius, P.

3 f Runegundis, J. 4 g Kasimir, Kön. u. Bek. Lucius, P.

5 a Gerasimus, Gins. Abt.

6 b Fridolin, Abt. 7 c Thomas von Aquin, Bek. u. R.-L. Perpetua und Felicitas, MM.

8 b Johannes von Gott, Ord.=St.

9 e Franzista, W., Ord.=St.

10 f Bierzig Martyrer von Sebafte.

11 g Gumbert, B.

12 a Gregor d. Gr., P. Bek. u. R.-L.

13 b Euphrasia, J. 14 c Mathildis, Kais.

15 d Longinus, M.

16 e Heribertus, Erz-B. 17 f Patritius, B. und Bek. Gertrud, J., Abtif.

18 g Cyrillus, B.

19 a Foseph, Pflegvater Fesu Christi. 20 b Joachim, Bek., Vater Mariä.

21 c Benedictus, Ord.=St.

22 d Katharina von Schweden, J. 23 e Nicolaus von der Flüe, Ginf.

24 f † Gabriel, Erzengel. 25 g Maria Bertundigung. ')

26 a Ludgerus, B. 27 b Rupertus, B.

28 c Guntramus, Kön.

29 d Eustasius, Abt.

30 e Joannes Climacus.

31 f Guido, Abt.

Aprilis, April.

1 g Hugo, B.

2 a Franz von Paula, Ord.=St.

3 b Maria von Aegypten, Bugerin.

4 c Ifidorns, B. und Bek. 5 b Vincentius Ferrer., Bek.

6 e Wilhelm, Abt. 7 f Herrmann Joseph.

8 g Albertus, B. 9 a Maria Cleopha.

10 b Mechtildis, J., Abtis.

11 c Leo der Große, P. und Bek. 12 d Zeno, B. M. Julius, P. 13 e Justinus, M. Hermenegildis, Kön. M. Ida, Klosterj.

14 f Tiburtius, Valerianus und Magi- 21 a Hospitius, Bek. ... mus, MM.

15 q Guilielmus, Eins.

16 a Gerold, Herzog. Turribius, B. und Bek.

17 b Rudolph, M. Anicerus, Pr., M.

18 c Apollonius, M.

19 b Wernerus, M.

20 e Marcellus, B. Sulpicius u. Ger= vilianus, MM.

21 f Anselm, Erz-B. und Bek.

22 g Soterus und Cajus, MM. PP.

23 a Georgius, M.

24 b Melitus, M. Fidelis v. Sigmar., B.

25 c Marcus, Evang.

26 d Cletus u. Marcellinus, MM. PP. Adalbert, B.

27 e Bitta, Dienstmagd, J. Peregrinus, Bet.

28 f Vitalis und Valeria, MM.

29 g Betrus, M. Robertus, Abt. Antonia, J., M.

30 a Ratharina von Siena, J.

Majus, Mai. • 1 b Philippus und Jakobus, App.

2 c Athanafius, B. und Bet.

3 d Kreuzerfindung. Alexander, Eventius und Theodulus, MM. Juvenalis, B. und Bek.

4 e Monica, W. Florian, M.

5 f Bius V., Papft und Bet.

6 g Joannes Damascenus, R-L.

7 a Stanislaus, B., M.

8 b Michaelis Erscheinung. Viktor, M. 9 c Gregor von Nazianz, B. u. Bet.

10 d Antonius, B. und Bek. Gordian

und Epimachus, MM.

11 e Mamertus, Erz=B.

12 f Nerens, Achilleus und Pancratius, MM. Flavia Domitilla, J.

13 g Servatius, B.

14 a Bonifacius, M.

15 b Dympna, J., M.

16 c Johann von Nepomut, M. Ubaldus, B. und Bek.

17 d Baschalis Baylon., Bruder.

18 e Vincentius, M. Felix a Cantalicio, Bekenner.

19 f Betrus Coleftinus, Papft und Bef. Potentiana, J.

20 g Bernardinus Senensis, Bet.

22 b Julia, J., M.

<sup>1)</sup> Am Freitag vor bem Palm-Sonntag wird bas Fest ber 7 Schmerzen Maria gefeiert.

23 c Defiberius, B.

24 b Joanna v. Chr. befehrt. Joannes 30 f Martialis, B. Franciscus, Kön. und Bek.

25 e Gregor VII., P. und Bek. Urban

Papst, M.

26 f Philippus Nerius, Bet. Eleuthe= rius, Papst, M.

27 g M. Magdalena von Pazzis, Jungf. Johannes, B., M.

28 a Germanus, B. 29 b Theodosia, M.

30 c Felix, P., M. Ferdinand, Kön.

31 d Betronilla, J.

### Junius, Brachmonat.

1 e Pamphilus, Pr., M.

2 f Marcellinus, Betrus u. Erasmus, MM.

3 g Clotildis, Königin.

cus, Karracialo.

5 b Bonifacius, B. und Ap. Deutsch= lands, M.

6 c Norbertus, Orb.=St.

7 d Claudius, B. 8 e Maximinus, B.

9 f Pelagia, J., M. Primus u. Feli= cianus, MM.

10 g Margarita, Königin. Bardo, Erz=B.

11 a Barnabas, Ap.

12 b Joannes a Facundo, Bet. Bafi= lides, Chrinus, Nabor u. Nazarius, MM.

13 c Antonius von Padua, Bek.

14 b Bafilius der Große, B. und Bek.

15 e Vitus, Modestus, Crescentia, MM.

16 f Lutgardis, J. Benno, B. u. Bek.

17 g Montanus, Solbat.

18 a Marcus und Marcellinus, MM.

19 b Gervasius und Protasius, MM. Juliana von Falconieri, J.

20 c Florentina, J. Silverius, P., M. 21 d Alohsius Gonzaga, Bek.

22 e Baulinus, B. und Bek. 10000 Märtyrer.

23 f † Ediltrudis, J.

24 g Johannes ber Täufer.

25 a Febronia, J., M. Wilhelm von 31 b Ignatius, Bek., Ord.=St. Monte-Vergine, Abt.

26 b Johannes und Paulus, MM.

27 c Crescens, B., M.

28 b + Frenaus, B., M. Leo, Papft u. Bet.

29 e Betrus und Baulus, App.

### Julius, Heumonat.

1 g Naron, Hoherpr. d. A. T.

2 a Maria Beimsuchung. Processus und 'Martinianus, MM.

3 6 Heliodorus, B.

4 c Ulrich, B.

5 d Chrissa, M. 6 e Goar, Pr. zu Trier.

Willibald, B. Bulcheria, J., Rais.

8 g Kilian, B., M. Elisabeth, Kön. 9 a Anatolia, J. M. Leonhard und Genossen, MM.

10 b Die sieben Brüder, MM. und ihre Mutter Felicitas. Rufina und Secunda, MM.

11 c Bius, B., M.

4 a Optatus von Mileve, B. Francis- 12 d Joannes Gualbertus, Abt. Nabor und Felix, MM.

13 e Anacletus, P., M.

14 f Bonaventura, B. und Bek.

15 g Heinrich, Kaiser, Bek. Theilung der Apostel.

16 a Maria v. Berge Carmel. Fauftus, M.

17 b Alexius, Bek.

18 c Symphorosa mit ihren sieben Söh= nen, MM. Camillus von Lellis, Bek.

19 b Arfenius, Ginf. Bincenz v. Paula, Ord.≠St.

20 e Margarita, J., M. Hieronymus Memil., Bef.

21 f Bragedis, J. Victor, Solb., M.

22 g Maria Magdalena, Bug.

23 a Apollinaris, B., M. Liborius, B. und Bek.

24 b Christina, J., M.

25 c Jacobus der Aeltere, Ap. Chriftophorus, M.

26 b Anna, Mutter Maria.

27 e Pantaleon, M.

28 f Nazarius, Celfus, Victor, PP. MM. und Innocenz, B., Bef.

29 g Martha, J. Felix, P. Simplicius, Faustinus und Beatrix, MM.

30 a Julitta, M. Abdon u. Sennen, MM.

Augustus, Angust.

1 c Betri Kettenf. Die Machab., MM. 2 b Stephanus, P., M. Portiuncula.

Theodora mit drei Söhnen, M.

3 e Entdeckung der Reliquien des heil. 14 e Kreuzerhöhung. Stephanus, Erzmart.

4 f Dominicus, Bet., Orb.=St.

5 g Maria Schnee. Afra, M. Oswald.

6 a Verklärung Christi. Anstus, Felicissimus und Agapitus, MM. 7 b Cajetan, Ord.=St. Donatus, B., M.

8 c Cyriacus, Larg. u. Smarago., MM.

9 b † Romanus, M. 10 e Laurentius, Levit, M.

11 f Tiburtius und Susanna, MM.

12 g Clara, J., Orb.-St. Hilaria, M.

13 a Hippolytus und Cassianus, MM. 14 b + Eusebius, Bek. Athanasia, W.

15 c Maria himmelfahrt.

16 d Hyacinth, Bek.

17 e Liberatus, Abt.

18 f Agapitus, M. Helena, Raif.

19 g Julius, M. Ludwig, B. und Bek.

20 a Bernardus, Abt. 21 b Johanna Francisca Fremiot de Chantal, W.

22 c Timotheus, Hippolytus und Symphorianus, M.M. 23 d Sidonius, Philippus Benit., Bek.

24 e Bartholomäus, Ap.

25 f Ludwig, Kön. 26 g Zephyrinus, P., M.

27 a Gebhard, B. Jos. Calasanz, Bek. 28 b Augustin, B., Bek., KL. Hermes, M.

29 c Johannes Enthptg. Sabina, M.

30 d Rosa Limana, J. Felix und An= dactus, MM. Helena, 23.

31 e Fabella, Klosterj. Raymundus Nonnatus, Bet.

### September, Serbstmonat.

1 f Aegibius, Ginf., Abt. Die 12 Brüder.

2 g Stephanus, König v. Ungarn, Bek. Foachim, Bater Mariä, Bek. (An- 15 a Therefia, F. berwärts am Sonntag nach Mariä 16 b Gallus, Abt. 3 a Foachim, Bater Mariä, Bek. (An= Himmelfahrt.) Sabina, M.

4 b Rosalia, J.

5 c Laurentius Juftinianus, B., Bek.

6 d Magnus, Abt.

7 e Regina, J., M. 8 f Maria Geburt. Abrian, M.

\* Sonntag barauf Maria Namensfest. 9 g Gorgonius, M.

10 a Nicolaus v. Tolentin, Bek.

11 b Protus und Hyacinth, MM.

12 c Sacerdos, B. 13 d Amatus, Abt.

15 f Nicomedes, M.

16 g Cornelius, B. u. Cyprian., B., MM. Euphem., Luc. u. Geminian., MM.

17 a Die Wundmaleneinprägung des heil. Franziscus. Lambertus, B., M. 18 b Fosephus a Cupertin, Bek.

Thomas a Villanova, B., Bek.

19 c Januarius, B., M. 20 d Eustachius 2c., MM.

21 e Matthäus, Ap. und Evang.

22 f Mauritius 2c., MM. 23 g Linus, P., M. Thecla, J., M.

24 a Maria de Mercede. Gerardus, B., M.

25 b Cleophas, M., Jünger Chr. 26 c Cyprian und Justina, MM.

27 d Cosmas und Damian, Br., MM.

28 e Wenceslaus, Berg., M.

29 f Michael, Erzengel.

30 g Hieronymus, Pr., R.-L.

### October, Weinmonat.

1 a Remigius, B., Bek.

2 b Leodegarius, B., M. Otto, B.

3 c Candidus, B.

4 b Franciscus Seraphicus, Ord. St. 5 e Placidus, Abt, M. Flavia, J., M.

6 f Bruno, Ord.=St.

Marcus, B., Bekenner. Sergius, Bacchus 2c., MM.

8 a Brigitta, W.

9 b Dionysius, B. Rusticus, Pr., und Eleutherius, Diac., MM.

10 c Franciscus Borgias, Bek. Ludwig Bertrand, Bek. Gereon 2c., MM.

11 d Placidia, J.

12 e Domnina, M.

Eduard, Bek. Sympertus, B., Bek. 13 f

14 g Calliftus, P., M. Burchardus, B.

17 c Bedwig, Berg., 28.

18 b Lucas, Evang.

19 e Petrus v. Alcant.

20 f Wendelin, Abt. Joann. Cant., Bek. 21 g Hilarion, Abt. Ursula 2c., FJ. MM. 22 a Cordula, J. M.

23 6 Severin, B. Betrus Bafcaf., B., M.

24 c Raphael, Erzengel.

25 d Chrysanthus u. Daria, MM. Ga= vinus, Protus u. Januar., MM.

26 e Evariftus, P., M.

27 f † Florentinns, M.

#### Rirchentalenber.

28 g Simon u. Judas, App. Anaftafia, J., M.

29 a Narciffus, B. Gufebia, J., M.

30 b Marcellus, Hauptm. M. 31 c Wolfgang, B.

### November, Wintermonat.

1 b Aller Beiligen Tag.

2 e Aller Seelen Tag.

3 f Malachias, B.

4 g Carolus Bor., Erzb. Bitalis und Agricola, MM.

5 a Emmericus.

6 b Leonardus, Eins., Br.

7 c Willibrordus, B.

8 d Vier Gefrönte, MM. Gottefrib., B.

9 e Theodorus, Sold., M.

10 f Andreas Avell., Bek. Tryphon, Respicius, MM. u. Nympha, J. 11 g Martinus, B., Bek. Mennas, M.

12 a Martinus, P. und M.

13 b Dibatus, Bet. Stanislaus Roftta, Bek.

14 c Beneranda, J., M. 15 d Gertrud, J. Leopold, Markgr.

16 e Othmar, Abt. Edmund, Erzb. 17 f Gregor. Taumaturgus, B. u. Bek.

18 g Obo, Abt zu Clugny. Maximus, B. zu Mainz.

19 a Elisabeth, Landgr. W. Pontianus, B., M.

20 b Felix be Balvis, Bek.

21 c Maria Opfer. Albertus, B., M.

22 d Cäcilia, J., M.

23 e Clemens, B., M. Felicitas, M. 24 f Sohannes vom Rreuz, Bet. Chryfogonus, M. Columban, Abt.

25 g Katharina, J., M.

26 a Betrus, Alex., B., M. Conrad, B. 29 f Thomas Cantuar., B., M.

27 b Virgilius, B.

28 c Softhenes, Jünger Pauli.

29 b † Saturnius, B.

30 e Andreas, Ap.

### December, Christmonat.

1 f Eligius, B.

2 g Bibiana, J., M.

3 a Franciscus Xaverius, Ap. b. In-bianer, Bet. Lucius, B., Bet.

4 b Barbara, J., M. Petrus Chryso= logus, B., Bek.

5 c Sabba, Abt.

6 b Nicolaus, B., Bet.

7 e + Ambrofius, Bef.

8 f Maria Empfängniß. Gucherius, B. Sophron., B.

9 g Gorgonia. Leocadia, J., M.

10 a Melchiades. B.

11 b Damajus, P.

12 c Dionyfia 2c., MM.

13 d Lucia, J., M. Ottilia, J.

14 e Nicafius, B.

15 f Balerianus, B., M.

16 g Eusebius, B., M.

17 a Abelheid, W. Florian 2c., MM. Lazarus, B.

18 b Maria Erwart. Gratian, B.

19 c Timotheus und Maura, MM.

20 b † Philogonius, B.

21 e Thomas, Ap.

22 f Fjchyrion, M. 23 g Victoria, J. M. Servulus, Bettler.

24 a † Abam und Eva. 25 b Heil. Christtag. Anastasia, M. Eugenia, J., M.

26 c Stephanus, Erzmart.

27 b Johannes, Ap. und Evang.

28 e Unichuld. Kindlein. Doma, Agape, Theophila 2c., IJ. MM.

30 g Sabinus, B., M.

31 a Silvefter, P., Bek.



## R. P. Goffine's

## Unterrichts- und Erbauungs-Buch.

Erster Theil.

Auslegung der sonn= und festtäglichen Spisteln und Evangelien

sammt den daraus gezogenen Glaubens- und Sittenlehren.

## Kurze Anleitung

zun

### nühlichen Gebrauche diefes Buches.

Bevor du, mein Chrift, einen Unterricht liefest, stelle dich

- 1) in die Gegenwart Gottes, indem du dir vorstellest, als sitzest du mit Maria Magdalena zu den Füßen Jesu und hörest seine Worte;
- 2) demüthige dich vor Ihm als einen armen Sünder und bitte Ihn vom Herzen um Berzeihung;
- 3) flehe um Erleuchtung und um Liebe zu Ihm, empfehle dich der allerfeligsten Jungfrau und den Heiligen.

Lefe dann bedachtsam und gleichsam Schritt vor Schritt den Unterricht oder das Lehrstück. Nach jedem Punkte halte ein wenig inne, um die Wahrheit, welche du gelesen, zu überdeuten, indem du dich fragest, z. B. 1) Was soll ich glauben? — Das, was ich jetzt gelesen habe; und hierüber erwecke nun deinen Glauben, indem du bei dir selbst sagest: D Herr, ich will diese Wahrheit glauben, hilf meinem Glauben, vermehre meinen Glauben. 2) Was habe ich nun zu thun? Den Fehler zu bessern, der dieser Wahrheit entgegen ist. 3) Was habe ich bis jetzt gethan? Leider, o Gott, habe ich wider diese Wahrheit gehandelt, o wie anders hast Du, o Jesus, haben Deine Heiligen sich verhalten! 4) Was will ich nun thun? — und hier sasse einen sesten Vorsak, diese Wahrheit sogleich in's Wert zu setzen, den Fehler, der dieser Wahrheit entgegen ist, zu bekämpfen und zu verbessern, oder irgend eine Tugend zu erwerben.

Hichen Tugenden des Glaubens, ber Hoffnung, der Liebe und ber Reue.

So mache es jedesmal, so oft du in diesem oder irgend einem andern Erbauungsbuche eine Lesung vornimmst, und du wirst bald sinden, welch einen großen Nuten deine Seele davon empfängt.



Was ift das Rirchenjahr?

Unter dem Namen Kirchenjahr versteht man die jedes Jahr wiederkehrende Auseinanderfolge jener heiligen Zeiten und Tage, deren Feier die heilige römischtatholische Kirche zu dem Ziele und Ende angeordnet hat, damit sich die Gläubigen an die göttlichen Geheinnisse und Wohlthaten erinnern, Gott dafür danken und sich an diesen Zeiten und Tagen durch fromme Andachtsübungen zur Shre Gottes und zu ihrer Erbauung und Heiligung beschäftigen.

Wann fängt das Rirchenjahr an und wann endet es?

Es fängt mit dem ersten Adventsonntage an, und endet mit dem letzten Sonntag nach Pfingsten.

Wie wird das Kirchenjahr eingetheilt?

In Sonntage, Werktage, Fest= oder Feiertage und in Fasttage.

1 \*

### Borläufiger Unterricht

### Was ist ber Sonntag?

Er ist der erste Tag in der Woche, den Gott selbst besonders geheiligt hat, der deswegen auch von den Aposteln') der Tag des Herrn genannt wird und dem Dienste Gottes allein geweiht sein soll.

### Barum foll ber Sonntag Gott allein geweiht werben?

Weil es höchst billig ift, daß der Mensch, der Gott allein zu dienen erichaffen ift, von den sieben Tagen der Woche wenigstens einen zum Dienste Gottes und seinem Seelenheile anwende. Deswegen hat auch Gott gleich anfangs den siebenten Tag, ober ben Samstag, an welchem er bas vollendete Werk ber Schöpfung beruhen ließ, auch für die Menschen zum Rubetag bestimmt2), an dem fie fich von allen knechtlichen Alrbeiten enthalten und blos bem Gottesdienste abwarten sollten, und dieses war auch der Sabbath oder Rubetag der

Juden, welchen sie so heilig halten mußten.3)

Allein die heilige, römisch-katholische Kirche, von Jesus dazu bevollmächtigt und von seinem Geifte geleitet, hat nach Anordnung ber heiligen Apostel, theils um sich von den Juden zu unterscheiben, theils aus folgenden Grunden den 7ten Tag der Woche oder den Sonntag, von welchem schon der heilige Marstyrer Justin (+ 167 n. Chr.) spricht, zum Ruhetag der Christen gemacht: 1) weil Gott an diesem Tage mit Erschaffung der Welt den Anfang gemacht; 2) an eben diesem Tage die Wiederherstellung berselben durch die glorreiche Auferstehung Jesu Chrifti vollendet hat; 3) weil Chriftus, wie Bellarmin sagt, an diesem Tage geboren, beschnitten und getauft worden, und 4) an diesem Tage der heilige Geist über die Apostel herabgekommen ist.

### Warum heißt dieser Tag "Sonntag"?

Beil an diesem Tage, wie der heilige Ambrosius sagt, Chriftus, die Sonne ber Gerechtigkeit,4) gleich ber aufgehenden Sonne, nachdem er bie Finfterniß der Solle zerftreut, im Lichte der Anferstehung erglänzte.

Wie soll der katholische Christ den Sonntag heiligen, und wie wird er entheiligt?

Geheiligt wird biefer Tag, wenn man sich an bemselben von aller knecht= lichen Arbeit, die nicht durch Noth geboten ist oder um Lohn und Gewinn geschieht, enthält, dagegen sich nur mit Werken der Gottseligkeit, nämlich mit an= bächtiger Beiwohnung ber heiligen Messe und Anhörung bes Wortes Gottes in der Rirche beschäftigt, und zu hause den ührigen Tag auf Gott gefällige, stille Weise, 3. B. burch Lesung eines guten Bich's, burch Besuch eines Kranten 2c. zubringt. Ist man aber an Sonn= ober Feiertagen rechtmäßig an ber Bei= wohnung des Gottesbienstes in der Kirche gehindert, so soll man sich zu Hause im Geifte mit ben Glaubigen und bem Priefter in ber Rirche vereinigen, andach= tig beten, in einem guten Erbauungsbuche lesen und heilige Liebeswerke zu ver= richten streben.

Entheiligt wird ber Sonntag, wenn man ihn entweder im Müßiggange ober unnöthigen, knechtlichen Arbeiten, ober mas noch ärger ist, mit Schwelgerei, Spiel und Tanz, ja sogar mit noch sündhastern Werken zubringt. Es würde nicht so bös sein, sagt der heilige Augustin, an solchen Tagen das Feld zu bauen, als dieselben mit eitlen, gefährlichen und sundhaften Luftbarkeiten zuzubringen. Doch sind, wenn man dem Gottesbienste gehörig abgewartet hat, mäßige und ehrbare Gemuthsergöhungen an Sonn- und Feiertagen nicht verboten.

<sup>1)</sup> Offenb. 1, 10. 2) Mos. 20, 8-12. 3) 2. Mos. 16, 23. 4) Malach. 4, 2.

Was hältst du als katholischer Christ von den Tanzbelustigungen und Markttagen an Sonn= und Feiertagen?

Die Tanzbelustigungen an diesen heiligen Tagen können unmöglich Gott Die Tänze, wie sie jett ber Branch sind, sind gewöhnlich bas Grab ber Unschuld. Sie sind, sagt der heilige Ephrem, ein Fest des Tenfels. Auf dem Tanzboden wird die Unschuld gemordet und auf dem Wege vom Tanzboden nach Hause wird sie begraben. Der weltliche Tang ift nichts anderes als ein Rreis, beffen Mittelpunkt ber Teufel ift, baber felten ober vielmehr nie ein Tang ohne Sünde, sagt der heil. Karl Borromäus. Wie kann nun eine ehrbare Jung= frau, ein ehrbarer Jüngling den Tanzboden besuchen, und ein Fest des Teufels Bie konnen Eltern ihre Kinder, Borgesetzte ihre Dienstboten gum Tanze geben lassen, wo ihre Unschuld in so großer Gefahr ist? Die Markt= tage können ebensowenig Gott gefallen. Zum Handel, zum Berkauf und zur Befriedigung der Gewinnsucht hat Gott seine heiligen Tage nicht bestimmt. Aber leider werden die Markttage nicht bloß zum Handel, sondern gar oft von der Zu= gend zu unerlaubten Zusammenkunften benützt. Auf bem Weg zum Markt und nach Hause wird gar oft die Unschuld befleckt und zu Grunde gerichtet. Recht nennt der heilige Hieronymus solche Zusammenkünfte den Todeskampf der sterbenden Unschuld und Reuschheit.

Bas für Belohnungen sind auf die Heiligung und was für Strafen auf die Entheiligung bes Sonntags geseht?

Im alten Bunde 1) wird alles Glück, Heil und Segen benjenigen verheißen, bie den Sabbath heiligen; dagegen benjenigen allerlei Uebel und Unglück gedroht, welche ihn entheiligen. So hat Gott einen Menschen, der am Sabbathe Holz sammelte, zu todt steinigen lassen zum Zeichen, wie sehr er die Entheiligung des Sabbaths verabscheue. Unch die heil. katholische Kirche hat von jeher, und in mehreren Kirchenversammlungen 3) auf die Heiligung der Sonn- und Feierztage gedrungen, und die Ersahrung zeigt, daß besonders in unsern Tagen durch die an vielen Orten immer weiter um sich greisende Entwürdigung der Sonn- und Feiertage auch die Sittenlosigkeit und Armuth immer größer mird; ein ossendares Zeichen, daß Gott nimmermehr solche Menschen segnet, welche seiner Ehre und seinen Dienste nicht einige Tage des Jahres schenken wollen.

Gebet auf alle Sonntage. Dherr, der Du den Sonntag nur zu dem Ende eingesetzt hast, damit wir an diesem Tage Dir dienen und und Deiner Gnade theilhaftig machen, verleihe, daß wir an diesem Tage allzeit unsern Glauben erneuern und und zu Deinem Lobe und zur Ansbetung Deiner Majestät ausmuntern mögen, durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn. Amen.

### Was sind Festtage?

Es sind jene Tage, welche die heilige katholische Kirche zu dem Eude eingesetzt und mit Feierlichkeiten verbunden hat, um den Gläubigen gewisse Geheimnisse und Wohlthaten Gottes oder das Andenken der Heiligen vor Augen zu
stellen, und dadurch zur Dankbarkeit gegen Gott, zur Verehrung und Nachsolge
der Heiligen anzuleiten und auszumuntern. Deswegen gibt es Festtage Gottes,
Christi und der Heiligen.

¹) 3. Moj. 26. ²) 4. Moj. 15, 32. ³) Conc. Elv. ann. 313. Conc. Parisiens. ann. 829.

Rann denn die Rirche Fest= und Feiertage einsetzen? Wer dieses Recht ber Kirche Chrifti nicht zugestehen wollte, würde sie unter die judische Synagoge (Lehrschule) erniedrigen, denn diese hat zur bankbaren Erinnerung gemiffer von Gott erhaltenen Wohlthaten manche Festtage angeordnet, als das Fest der Loose,') das Fest des Sieges über Holosernes,') das Fest der Tempelweihe, welches Christus der Herr selbst mitgefeiert hat') u. dgl. Soll also die Kirche Chrifti die noch weit größern von Gott erhaltenen Wohlthaten nicht mit gleicher Feierlichkeit verherrlichen? Hat ja Gott selbst burch Moses ben Juden besohlen, die Erlösung aus der ägyptischen Gesangenschaft burch das Ofterfest, die Verkündigung der zehn Gebote auf dem Berge Sinai durch bas Pfingstfest, ihre vierzigjährige Wanderschaft burch bie Wuste und Wohnung unter Bezelten durch das Laubhütten-Teft zu feiern und gleichsam zu verewigen. Wie unbillig würde also die Kirche Christi handeln, wenn sie nicht gleich der Kirche bes alten Bundes das Andenken jener weit vorzüglicheren Wohlthaten, beren sie Gott durch Chriftum und die Heiligen theilhaftig gemacht hat, durch Einsetzung gemisser zur Chre Gottes und seiner Beiligen bestimmter Feiertage erneuerte, da Jesus selbst den Aposteln und ihren Nachsolgern den Bischöfen ausdrücklich die Gewalt zu binden und zu losen, das heißt, auch das Recht, Unordnungen zum Beile ber Gläubigen zu treffen ober nach Umftanden abzuändern verlieben hat.4) 3u folden Anordnungen find auch die Fest: und Feiertage gu rechnen, welche zur Beforberung des Beiles ber Gläubigen bestimmt sind. Aber aus eben diesem Rechte, das die Kirche hat, solche Tage einzusetzen, folgt auch, daß sie dieselben, wenn ihre auf die Chre Gottes unt das Seelenheil der Gläubigen gerichtete Absicht baburch nicht mehr erreicht wurd, nach ihrem Gutbunken wieder abschaffen und aufheben konne. Und hierin mußen die Gläubigen der Rirche ebenso Folge leisten, als es ihre Pflicht ift, ber Rirche zu gehorchen, wenn sie Feiertage einsetzt; benn "wer die Rirche nicht hört," spricht Zesus, "fei bir wie ein Beibe und Publikan."5)

Wie soll man die Fest= und Feiertage heiligen? Die gebotenen Feiertage sind auf die nämliche Weise, wie von den Sonntagen gesagt worden, zu heiligen. Ueberdieß soll man an diesen Tagen sich befleißen, die Geheimnisse und Wohlthaten Gottes, das Leben und die Thaten ber Heiligen, berentwegen die Feiertage eingesetzt find, und die Ceremonieen und Rirchengebräuche, womit sie begangen werden, burch Auhörung der Predigt und Christenlehren oder zu Hause durch Lesung der davon handelnden Bücher, wie bas Borliegende eines ift, recht tennen zu lernen, damit man dadurch zur Liebe und zum Lobe Gottes und zur Nachahmung der Heiligen angetrieben werde, benn dieses ist die Hauptabsicht der Kirche bei ber Einsetzung dieser heiligen Tage. Da aber leider diese Absicht der Kirche von den Wenigsten recht erfüllet wird, im Gegentheile aber die Feiertage wegen ihrer Menge theils wegen ber immer mehr zunehmenden Lauigkeit der Gläubigen weit anders, als die Kirche wünschet, zugebracht werden, so hat die Kirche wohlgethan, daß sie gemisse Feiertage abschaffte oder auf die Sonntage verlegte, damit doch wenigstens diese desto besser geheiligt und Gott durch die Entheiligung der Feiertage nicht so vielsfältig beleidigt werde. Uebrigens ist der Kirchenbesuch und die andächtige Anhös rung der heiligen Messe an den abgeschafften Feiertagen unverwehrt, dagegen Müßiggang und Ausgelaffenheit an diesen Tagen besonders Sunde.

Was ist von dem Verlangen nach Abschaffung der Fest= und Feiertage zu halten? Dieses Verlangen ist 1) gottlos, 2) unchristlich, 3) unvernünstig. 1) Es ist gottlos. Gott hat das Recht, zu sordern, daß ihn die Menschen verherr=

<sup>1)</sup> Phurimfest Csth. 9, 26. 2) Jud. 16, 31. 3) 1. Waab. 4, 52.; Joh. 10, 22, 4) Matth. 18, 18. 5) Matth. 18, 17.

lichen. Wann foll aber dies geschehen? — Wohlhabende Personen, welche nicht an die tägliche Arbeit gebunden sind, um sich ihr Brod zu verschaffen, können auf Gottes Verherrlichung manche Zeit verwenden, nicht aber das Volk, welches unabläffig arbeiten muß. Für das Bolt find Fest- und Feiertage das Mittel, an Gott ben Herrn zu benken. — Wenn man jagt, das Volk brauche keine Feste, so ist das basselbe, als wenn man jagen würde, es brauche keinen Gott. 2) Es ist undristlich. Das Bolt, das arbeitende Bolt in den Städten und auf bem Lande findet wenig Gelegenheit, seinen Geift zu pflegen, ihn gum Ewigen zu erheben, und doch hat der Arbeiter eben so gut wie der Wohlhabende bas Recht und die Pflicht, sein Seelenheil zu fördern. Er bedarf eben so gut der Christenlehre und des Religionsunterrichtes, wenn er selig werden will. Wann fann nun aber bas Bolt bagu fommen, wenn man ihm die Feiertage nimmt? Er foll seinen beiligen Glauben tennen; er foll miffen, wie man Berechtigkeit übt, die Ehrbarkeit erhalt, die Rinder gut erzieht, feine Leidenschaften überwindet. Diesen wichtigen Beburfniffen fann nur eine gemiffe Zahl von Festtagen genügen. Un ihnen hört das arbeitende Volt das Wort des Lebens, an ihnen liegt es dem Gebete ob und wird dadurch besser; es reiniget sich manchmal von Sünden in der hl. Beicht; es naht sich dem Tische des Herrn und vereiniget sich mit seinem Gott; an den Festen bentt es an Sesus, feinen Erlöser, an Maria, seine Mutter, an seine heiligen Fürsprecher und Schutpatrone und athmet so die Luft bes Himmels. Es ist mahr, die Festtage werben gar oft zu undriftlichen Unterhaltungen, zum Muffiggang, zur Berichwendung migbraucht, zu Spiel und Trunk verwendet 2c. Doch das find immer nur einige, die bas thun, und nicht alle; und selbst die Zahl berer, welche die Feiertage migbrauchen, wurde sich fehr verringern, wenn man ihnen nicht bie Gelegenheit dazu gabe. Un ben Feiertagen werden alle Arten von Bergnuqungen bewilliget, um bem arbeitenben Bolke bas Gelb aus ber Tasche und bas Un= benken an seine ewige Bestimmung aus dem Bergen zu nehmen. Tangmusik, Balle, Schauspiele suchen bas Bolt herbeizuziehen; die Gafthäuser laben zur Gintehr, die Berkaufsläden sind geöffnet und stellen ihre Waaren feil, die Markte mit ihren gahllosen Buden locken Jung und Alt an. Rein Bunder, wenn ein Theil des Bolkes den so offen angebotenen Genuffen sich hingibt, und die von der Gewinnsucht migbrauchten Festtage ebenfalls migbraucht. — Thuet die Gelegenheit jum Migbrauche ber Fest und Feiertage hinmeg, und biefe Tage bes Berrn und seiner Beiligen werben ihren Zwedt, wozu fie Die Rirche eingesett, gewiß beim Bolte erreichen. 3) Es ift unvernünftig, bem arbeitenden Bolte tie Fest= und Feiertage zu nehmen. Die Gewohnheiten aller Boller beweisen, daß man eher ein Volk ohne Sprache als ein Bolk ohne Festtage finden mird. — Bedarf denn der Arbeiter keiner Erholung, soll er immer in die dumpfigen Raume ber Fabriten eingepfercht sein, immer hinterm Pfluge geben, bie Wertzeuge zur Arbeit gar nicht mehr aus der Hand legen? — Nehmet die Feier= und Kesttage weg, und ihr macht ben Menschen zur Maschine, ja zum Thiere!! Was sind Fasttage?

Es sind jene Tage, an welchen die Kirche gebietet, durch Enthaltung vom Fleische oder durch eine nur einmalige Sättigung im Tage den Leib zu kasteien und Gott ein Opser der Abtödtung zu bringen. Diejenigen Tage, wo man sich nebst der Enthaltung von Fleischspeisen nur mit einer einzigen Sättigung bez gnügen muß, sind die sogenannten gebotenen Fasttage; jene aber, an welchen nur das Fleischessen verdoten ist, werden Abstinenze (Enthaltungse) Tage genannt.

Rann die Kirche auch Fasttage einseten? Weil die Kirche Christi als Mutter der Gläubigen die Gewalt hat, alle für das Seelenheil derselben nütliche und nothwendige Verfügungen zu treffen, und bierin von dem heil. Geiste geleitet wird, kann sie auch Fasttage einsehen. Sie solgt hierin nur dem Beispiele ihres Hauptes Jesus, der selbst fastete, und den Aposteln, die sogar zu ihrer Zeit den Christen verboten, vom Blute und Erstickten zu essen, 1) um die Juden nicht von der Bekehrung abzuhalten, welche dem alten Gesetze gemäß am Blute und dem Fleische erstickter Thiere einen Abschen hatten, dieses Verbot aber wieder aushoben, als dieses Hindernis vom Seite der Juden nicht mehr zu besorgen war. "Das Fasten," schreibt der heil. Kirchenlehrer Basilins der Große († 379 n. Chr.), "ist keine neue Ersindung, wie Viele dasür halten, es ist ein köstliches Gut, das unsere Vorsahren längst bewahrt und uns übergeben haben."

Warum hat die Kirche Fasttage eingesetzt, und wozu nüten dieselben?

Die heilige katholische Kirche hat von jeher das äußerliche Fasten nur als Hilfsmittel und äußerliches Zeichen der Buße angesehen. Ihre Absicht bei Anordnung der Fasttage war und ist also diese, damit die Gläubigen durch das Fasten ihr Fleisch mit seinen Gelüsten abtödten, Gott zu befänstigen und für ihre Sünden genug zu thun suchen, sich im Gehorsame gegen ihre Mutter, die Kirche üben, und zum Gebete und Dienste Gottes in Uedung heiliger Tugenden munterer und eifriger werden mögen; denn zu allem diesen ist auch das Fasten nützlich, wie aus unzähligen Stellen der heiligen Schrift, ja aus der Ersahrung selbst erhellt. Die heiligen Väter sind voll des Lobes über den Nutzen des Fastens und Christus hat vorhergesagt, daß seine Braut, die Kirche, sasten würde, wenn Er, ihr Bräutigam, von ihr hinweggenommen sein würde.

Was ist von jenen katholischen Christen und jenen Fregläubigen zu halten, welche das Fastengebot der Kirche schmähen?

Diejenigen katholischen Chriften, welche das Fastengebot der Kirche schmähen, und daher auch oft ungescheut übertreten, verachten ihre Mutter, die Kirche, und Jesum, ihr Haupt und ihren Stifter, der doch selbst fastete; geben andern, gehorsamen Kindern der Kirche, dadurch Aergerniß und fügen sich selbst den größten Schaben zu, weil fie fich zu Knechten bes Fleisches machen, ihre Secle ben Gelüften besselben unterwerfen und baburch oft in viele Gunben fallen. -Sie geben zu erkennen, daß sie vom Geiste der ersten Christen, die so oft und so ftrenge fasteten, abgewichen und zu feige sind, sich selbst zu überwinden und Gott ein Opfer des Gehorsams gegen seine Kirche zu bringen. Die Fregläubigen aber haben, wenn fie behanpten, das Fastengebot der mahren Kirche sei nicht nothwendig und nützlich, die heilige Schrift,3) auf die sie sich so oft berufen, das ganze driftliche Alterthum, die Erfahrung und die Bernunft gegen fich. So schreibt der heilige Kirchenlehrer Bafilius: "Halte das Alterthum des Fastens in Chren, benn es ist so alt, als ber erste Mensch. Man muß fasten, daß man in bas Paradies zurudkehre, woraus uns ber Fraß vertrieben hat." Jeber vernünftige, nachbentende Mensch muß, wie die Erfahrung lehrt, erkennen, daß burd Mäßigkeit und Enthaltsamkeit, namentlich von Tleischspeisen, die Gesundheit bes Leibes und die ungeschwächte Kraft des Geiftes am besten bewahrt und befördert wird. Durch beständiges Fasten bewahrten so viele Altväter ber Büfte eine fraftige und dauernde Gesundheit über die gewöhnliche Grenze des Daseins hinaus, und lebten länger als ein Jahrhundert in den heißen Ländern, wo die Dauer bes Lebens allgemein kurzer ist, als in unseren Gegenden. Der heilige Paulus, der erste Einsiedler, lebte hundert dreizehn Jahre; der heilige Antonius hundert fünf; der heilige Arsenius hundert zwanzig; der heilige Johannes, der Schweigende, hundert vier; der heilige Abt Theodofius hundert funf Jahre.

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 15, 28. 2) Matth. 9, 15. 3) Apostelgesch. 13, 2, 3.

Die katholische Kirche zeigt sich also auch hierin als eine gute Mutter, welche bei dieser Anordnung nicht nur das geistige, sondern auch das körperliche Wohl ihrer Kinder berücksichtigt. Die Worte Jesu: "Nicht was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was vom Munde ausgeht,") gingen die Pharisäer an, welche gewisse Speisen, die vom Gesehe verboten waren oder von unreinen Händen berührt wurden, selbst für unrein hielten. Hätte Jesus dieses so verstanden, wie die Verächter des Fastengebotes, so würde er dadurch auch die Berauschung durch Getränke, ja die Vergistung selbst für erlaubt erklärt haben. Allerdings macht die Speise, die eine Gabe Gottes, also gut ist, nicht den Menschen hierin zum Sünder, sondern der Ungehorsam gegen das Gebot und die zügellose Gefräßigkeit und Genußsucht.

Welches sind die von der Kirche gebotenen (eigentlichen) Fasttage?

Es sind dieß 1) die vierzigtägige Fasten, d. h. alle Tage vom Aschremittwoche dis Ostern mit Ausnahme der Sonntage; 2) die Quatembertage, d. h. Mittwoch, Freitag und Samstag a) nach dem dritten Sountag im Abvent; d) nach dem ersten Sountag in der Fasten; c) nach dem Pfingstsonntag; d) nach dem Feste der Kreuzerhöhung; 3) die Vigiltage oder Vorabende der Feste.

Was sind Quatember-Fasttage und wozu sind sie eingesett?

Es sind die zu Anfang einer jeden Jahreszeit (Duatember heißt zu deutsch, wie vier Jahreszeiten") an den Mittwochen, Freitagen und Samstagen von der Kirche eingeführten Fasttage. Ihren Ursprung muß man, nach dem Zeugnisse des heiligen Papstes Leo, in den Zeiten der Apostel suchen, welche aus Eingebung des heiligen Geistes eine jede Jahreszeit durch die Buße von einigen Tagen Gott heiligen und die das Jahr hindurch von Gott empfangenen Wohlthaten alle drei Monate mit drei Tagen gleichsam verzinsen wollten. Zugleich hat die Kirche zu diesen vier Zeiten zu fasten besohlen, weil sie um diese Zeit die Priester und andere Kirchendiener weihet, welches selbst die Apostel nur unter vielem Beten und Fasten verrichtet haben. Sie will also, die Christen sollen in den Duatemberwochen Gott durch Beten, Fasten und andere gute Werke inständig anslehen, daß er der Kirche würdige Diener und Hirten verleihen wolle, von welchen das ganze Wohl der christlichen Heerde abhängt. — Ferner will die Kirche, daß man in den Quatemberwochen, und zwar im Frühlinge Gott um seinen Segen sür die Fruchtbarkeit der Erde und im Sommer um die Erhaltung der Feldfrüchte ditten, im Herbste aber, wo die Früchte reisen, und im Winter, wo sie eingebracht sind, dem lieden Gott durch Fasten und Beten ein Dankesopfer bringen solle, mit der Bitte, uns gnädig beizustehen, daß wir seine Gaben nicht zum Nachtheile unserer Seele misdrauchen, sondern Ihn, als die Quelle alles Guten, dassitt loben, Ihm danken und dem Nächsten nach Vermögen beispringen mögen.

Was sind Bigilfasten?

Dieß sind jene Fasttage, welche am Borabende gewisser Festtage von der Kirche angeordnet sind, an welchen sich in den ersten Zeiten die Christen mit Fasten, Beten und Wachen, welches das lateinische Wort "Vigil" bedeutet, zur Feier des folgenden Festtages bereiteten. Deswegen wird noch heutigen Tages in der Vigilmesse nicht "ite Missa est" oder "Gehet, die Messe ist vollendet," sondern "Benedicamus Domino" oder "Lasset uns den Herrn preisen" von dem Priester gesprochen, wodurch vor Zeiten, da die Messe zu Nachts gehalten wurde, die Christen eingeladen wurden, dis zum Andruche des Festtages in der Kirche zum Lobe Gottes auszuharren. Dieses Nachtwachen hat aber die Kirche theils

<sup>1)</sup> Matth. 15, 11.

des erloschenen Gisers der Christen wegen, theils wegen der zu besorgenden Aussschweifungen abgeschafft, das Fasten aber beibehalten, um Gott und seine Heiligen dadurch zu ehren, ihre Fürbitte zu erlangen und das Fleisch nach ihrem Beispiele abzutödten. Denn daraus, sagte der heil. Bernard, daß wir am Borabende der Festtage sasten, sernen wir, daß wir nur durch viele Trübsale eingehen in das Neich Gottes.\*)

Warum verbietet die Kirche am Freitage und Samstage \*\*) Reisch zu effen?

Die Kirche verbictet, wie Papst Innocentius sagt, an diesen Tagen deßwegen das Fleischessen, weil Christus am Freitage gestorben ist, am Samstage
aber im Grabe gernhet hat, wie auch, damit man sich durch diese Enthaltung
besto besser zur Heisgung des Sonntages vorbereite. In mehreren Bisthümern
ist es erlaubt, an Samstagen Fleisch zu essen, welches in den Kalendern angemerkt ist und alle Jahre besonders vertündet wird; dafür sollen aber die Gläubigen ein anderes gutes Werk verrichten und am Freitage desto gewissenhafter
salten.

Wer ist zu fasten schuldig und wer nicht?

An Fasttagen vom Fleischessen sich zu enthalten sind verpslichtet alle Christen, welche sieben Jahre alt und sonst nicht entschuldigt sind, aber nur mit einer einzigen Sättigung des Tages sich zu begnügen sind unter einer schweren Sünde schuldig jene, welche das 21. Jahr zurückgelegt haben. Bon der ersten Pflicht, sich nämlich am Fasttage vom Fleischessen zu enthalten, entschuldiget 1) eine gültige, nicht aber durch eitle Vorwände erschlichene oder erpreste Dispensation; 2) eine schwere Krankheit. Die Schuldigkeit aber, sich an gebotenen Fasttagen nur mit einer einzigen Sättigung zu begnügen, wird aufgehoben, durch eine Unmöglichkeit zu sasten, wenn man nämlich ohne große Beschwerniß mit einer einzigen Sättigung nicht bestehen kann, wie dies der Fall ist bei solchen, die erst von einer schweren Krankheit ausstehen, bei schwangeren und säugenden Weibern, alten Leuten, denen die Kräfte abnehmen, bei denen, welche schwere Arbeiten und beschwerliche Neisen verrichten, bei Urmen, welche seine volle Mahlzeit haben, und bei denen, welche durch das Fasten von einem bessert, das sie Amtshalber oder aus christlicher Liebe thun müßen, verhindert würden. Diese sind zwar vom Fasten entschuldigt, so daß sie so oft essen können, als sie nöthig haben, doch müßen sie sich vom Fleischessen kirche zu einem so verzbienstlichen Werte, wie das Fasten ist, zu vereinigen und sich besleißen, es durch Gebet, Almosen und andere gute Werte zu ersehen.

Wie verfündigt man sich wider das Fastengebot?

1) Durch wissentliches und ohne hinreichende Ursache vorgenommenes Fleischers; 2) durch eine zweimalige vollkommene Sättigung, wenn man keine von den oben angeführten Entschuldigungen für sich hat; 3) durch das Essen unter Tages, doch bricht ein ober der andere Bissen oder Trunk das Fasten noch nicht; 4) durch allzu kostbare, leckerhaste und langdauernde Mahlzeiten, Saufereien

\*) In verschiedenen Bisthumern find die Bigilfasten großentheils aufgehoben und

dafür zwei Fafttage in jeder Woche der Adventzeit festgesetzt worden.

<sup>\*\*)</sup> In mehreren Bisthumern ist durch Dispens, welche die Bischöfe vermöge papstlicher Bevollmächtigung ertheilen, der Genuß von Fleischspeisen an Samstagen erlaubt. In Bezug auf die Fast-Abstinenztage halte man sich daher an die Bestimmung seines Bischofs, der alljährlich die bestimmten Fast- und Abstinenztage in jeder Pfarrei verstünden läßt.

und ausschweisende Lustbarkeiten, welche dem Geiste der Buße und Abtödtung entgegen sind; endlich 5) wenn man an Fasttagen Fleisch= und Fastenspeisen zugleich genießt.

Ift es an Fasttagen nicht erlaubt, des Abends etwas zu effen?

Die ersten Christen waren in der Buße so strenge, daß sie sich an Faststagen mit einer einzigen mäßigen Mahlzeit, gewöhnlich trockenes Brod und Wasser, und zwar nur des Abends begnügten; da aber im Lause der Zeit der Bußeiser nachließ, hat die Kirche als eine gütige Mutter gestattet, neben der ordentlichen Mittagsmahlzeit auch des Abends etwas Weniges zu sich zu nehmen, etwa so viel als der vierte Theil einer ordentlichen Mahlzeit ausmacht, oder, um hierin nicht zu ängstlich zu scheinen, so viel, daß man ohne allzugroße Beschwerde und Schwächung der Kräste des andern Tages seine gewöhnlichen Geschäfte zu verrichten sähig ist; "denn gar keine Beschwerniß beim Fasten empfinden wollen, heißt gar nicht fasten wollen."

Mit welcher Meinung foll man fasten?

Mit der Meinung: 1) seine Sünden, welche man durch Nachgeben gegen die böse Begierlichkeit des Leibes begangen hat, abzubüßen und den Leib dafür zu züchtigen; 2) sich dadurch mit Jesu vierzigtägiger Fasten zu vereinigen und Gott genug zu thun; 3) um die Kraft zu erlangen, ein reines, keusches Leben zu sühren; 4) das durch das Fasten Ersparte den Armen zu spenden.

Unmerkung. Bas noch über das Fasten zu wissen nothwendig ist, kann in dem

Unterrichte von der vierzigtägigen Faften nachgelesen werden.

## Unterricht von dem Advente und der Adventzeit überhaupt.

Was heißt Advent und was wird darunter verstanden?

Abvent heißt Ankunft und wird barunter die sichtbare Ankunft bes Sohnes Gottes in dieser Welt und zwar zu zwei verschiedenen Zeiten verstanden.

Wann ift die erste Ankunft geschehen?

In der Fülle der Zeiten, als der Sohn Gottes vom heiligen Geiste im Schoofe der reinsten Jungfrau Maria empfangen, aus ihr dem Fleische nach geboren worden ist und die Welt durch Seine Ankunst, wornach so viele Patrisarchen und Propheten ) sich sehnten, geheiliget hat.

Wie haben die Altväter selig werden können, da Christus noch nicht geboren worden war?

Gott hat unsern ersten Aeltern gleich nach ihrer Sünde geoffenbart?), daß Sein Eingeborner Sohn Mensch werden und die Welt erlösen sollte. In der Hoffnung auf diesen Erlöser und durch Seine zukünstigen Verdienste wurden im alten Bunde Alle selig, die sich Seiner Verdienste durch Unschuld oder Buße theilhaftig machten und in der Gnade Gottes starben, obwohl sie bis zu Christi Aussahrt von dem Himmel ausgeschlossen blieben.

Wann wird die zweite Ankunft geschehen?

Um Ende der Welt, wann Christus mit großer Macht und Herrlichkeit kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

Was ist also die heilige Adventzeit und zu welchem Ziel und Ende hat sie die Kirche eingesett?

Sie ist jene heilige Zeit, welche vor Weihnachten hergeht und mit dem ersten Abventsonntage beginnt. Sie wurde von der Kirche eingesetzt, 1) damit

1) I. Moj. 49, 10. Jai. 64, 1. Luk. 10, 24. 2) I. Moj. 3, 15.

wir zu dieser Zeit das Geheinniß der Menschwerdung Christi, Seine Liebe, Demuth und Geduld, die Er dadurch den Menschen gezeigt hat, betrachten und Ihm danken sollen, daß Er aus dem Schooße Seines himmlischen Baters, um uns zu erlösen, in dieses Jammerthal herabgekommen ist; 2) damit wir uns zur gnadenreichen Gedurt und Ankunft Christi in unsere Herzen durch eine wahre Buße, durch Fasten, Almosen, Beten und andere Gott gefällige Werke vorbereiten, und uns also der Gnaden, die uns Christus verdient hat, theilhaftig machen; endlich 3) damit Er dann bei Seiner zweiten Ankunft als Nichter der Welt uns gnädig sein möge. "Wachet und betet, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde des Menschen Sohn kommen wird." (Matth. 24, 42. 44.)

Wie wurde vor Zeiten die Adventzeit gefeiert?

Sie fing schon am Martinstage an und wurde von den Gläubigen unter strengen Fasten und frommen Andachtsübungen zugedracht wie die vierzigtägige Fasten, weßwegen auch heut zu Tage noch die meisten Klostergemeinden im Adwent fasten und von der Kirche allen Christen lärmende Lustbarkeiten, wie Hochzeiten, Tanzmusit zc. verboten sind. Der Papst Sylverius hatte auch verordnet, daß die, welche selten zur heiligen Kommunion gehen, wenigstens alle Sonntage im Advent dieses thun sollen.

Wie sollen fromme Christen diese heilige Zeit begeben?

Sie sollen sich während der vier Wochen an jene 4000 Jahre erinnern, innerhalb welchen die Gerechten des alten Bundes den verheißenen Erlöser mit Sehnsucht erwarteten, und sich im Geiste vorstellen jene Zeit der Finsterniß, womit der Satan sast alle Menschen damals verblendete und in die gräulichsten Sünden stürzte, dabei in Reue und Zerknirschung an ihre eigenen Sünden und Missethaten sich erinnern, und durch würdigen Empfang der heiligen Sakramente sich davon reinigen, damit Jesus mit Seiner Gnade in ihre Herzen einkehre, darin wohne und ihnen im Tode und letzten Gerichte gnädig sein möge. Um diese zur Aufnahme des Heilandes erforderliche Bußgesinnung in den Glänbigen zu erwecken, hat die Kirche außer bestimmten Fasttagen angeordnet, daß der Priester an den Adventsonntagen in blauer Rleidung das heilige Meßopser seiere, daß die Orgel schweige und kein Gloria gesungen, und die Altäre mit blauen Tüchern verhängt werden. Gewiß undankbar gegen Gott, ungehorsam gegen die Kirche und ungerecht gegen sich selbst sind also diesenigen katholischen Ehristen, welche diese dargedotene heilige Gnadenzeit ohne besondere Andacht, ohne gute Werke, ohne Sehnsucht nach Fesu Ankunst in ihre Herzen, ohne Empfang der heil. Sakramente, wohl gar mit eitlen, ost sündhaften Ergöhungen hindringen!

Was sind Korateämter und warum werden sie gehalten?

Es sind jene seierlichen Messen, welche in manchen Gegenden am frühen Morgen geseiert werden und ihren Namen von den Eingangsworten der Botivsmesse zu Ehren unserer lieben Frau: "Rorate coeli desuper", erhalten haben. Sie werden zum Andenken an die Botschaft, die der Erzengel Gabriel der allerseligsten Jungfrau brachte, daß Sie nämlich Mutter des Sohnes Gottes werden jollte, geseiert und daher auch Engelämter genannt. Um frühen Morgen werden sie aber gehalten, weil Maria, die gebenedeite Jungfrau, wie die Morsgenröthe dem Aufgang aus der Höhe, Jesu Christo, vorher ging.

Gebet im Advent. D Gott! der Du die Welt durch Deine gnadenreiche Ankunft erfreuet hast, verleihe uns die Gnade, daß wir uns durch eine wahre Buße zu ihrer Feier und zum Gerichte nach dem Tode

und am Ende der Welt porbereiten. Amen.

## Unterricht für den ersten Sonntag im Advent.

Der erste Sonntag im Abvent ist der erste Tag des Kirchenjahres und der Ansang der heiligen Adventzeit. An diesem Tage fängt die Kirche an zu betrachten, wie die Altväter nach der Ankunft des Weltheilandes seufzten, deren Seufzer sie an diesem Tage sowohl als die ganze Adventzeit hindurch östers mit ihren Gebeten vereiniget, um in ihren Kindern ebenfalls das Berlangen nach der Gnade des Erlösers zu erwecken, vor Allem aber sie zu einer wahren Buße über ihre Sünden zu bewegen, weil diese jener gnadenreichen Ankunft am meisten im Wege stehen. Sie singt deswegen zum Eingange (Introitus) der Messe: Zu Dir, o Herr! erheb' ich meine Seele; mein Gott, auf Dich vertrau'ich; laß mich nicht zu Schanden werden, und mich nicht verlachen von meinen Keinden; denn alle, die auf Dich warten, werden nicht zu Schanden. Deine Wege, Herr! zeige mir, und Deine Steige lehre mich. (Psalm 24, 1—4.) Ehre sei dem Vater, und dem Sohne und dem heiligen Geiste; wie vom Ansang, jest und allzeit, und in alle Ewigseit. Amen.

Gebet der Kirche. Erwecke, wir bitten Dich, o Herr, Deine Macht und komme, damit wir aus den drohenden Gefahren unserer Sünsten durch Deinen Schutz errettet und durch Deine Erlösung selig wersten mögen. Der Du lebst und regierst mit Gott, dem Bater, in Einigkeit

des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lection aus dem Briefe des heil. Apostels Paulus an die Römer 13. Kap. 11—14. B.

Brüber! ihr erkennt, daß die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlase erwachen sollen: denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber hat sich genaht: lasset uns also ablegen die Werke der Finsterniß und anziehen die Waffen des Lichtes. Wie am Tage lasset uns ehrbar wandeln: nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlaskammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid: sondern ziehet den Herrn Jesum Christum an.

Was lehret uns der heilige Paulus in dieser Lection?

Nachdem er den Nömern, welche besonders durch den heiligen Petrus zum Christenthum bekehrt wurden, weitläufig die Pflichten des christlichen Lebens erklärt hatte, ermahnet er sie, nicht länger mehr zu zögern, dieselben auch auszuüben, wozu er sie durch die Gnadenzeit, welche ihnen im Christenthum angeboten und kurz ist, zu bewegen sucht.

Was wird durch den Schlaf verstanden?

Die Betäubung und Berblendung der Seele, welche ihren Gott vergißt, und ein laues, träges, weichliches, wollüstiges Leben führt, von welchem der Sünder, wenn es vorüber ift, nicht mehr hat, als von einem im Schlafe gehabten Traum.

Warum sagt der heilige Paulus: das Heil sei näher?

Er will die Römer erinnern, daß sie jett eine weit größere Hoffnung des Heils haben, als da sie gläubig wurden. Dieses Heiles sollen sie sich durch ein frommes Leben versichern, weil der Tod und der Augendlick, wovon das Heil oder die ewige Belohnung abhängt, immer mehr herannahe. Was ist unser Leben anders, spricht der heilige Chrysostomus, als ein Lauf und ein gefährlicher Lauf zum Tode und durch den Tod zur Unsterblichkeit?

Bas bedeutet die Racht und ber Tag?

Die Nacht ist die Zeit vor Christus, voll der Finsternisse, des Unglaubens und der Ungerechtigkeit, der Tag ist die gegenwärtige Zeit, die Zeit der Gnade und des Lichtes des heiligen Evangeliums in der Kirche, wo Christus mit dem Lichte des wahren Glaubens die ganze Welt erleuchtet.

Bas find die Berte ber Finfterniß?

Die Sünden und besonders alle jene Thaten, welche im Finstern geschehen und bas Auge Gottes und der Menschen scheuen.

Bas find die Baffen bes Lichtes?

Die Werke bes Glaubens, der Gnade und der Tugenden, wodurch wir, wie mit geistlichen Wassen gegen die drei Feinde, Welt, Fleisch und Teusel streiten und vor allen Menschen ehrbar wandeln sollen. Ein Christ, der in der Tause dem Teusel und aller seiner Hossart abgesagt hat, darf nicht in Völlerei und Unkeuschheit zc. leben, sondern er nuß Jesum Christum anziehen, das ist, er muß durch die Nachahnung der Tugenden Christi seine Seele, wie mit einem schönen Kleide zieren. Durch diese Stelle V. 13 wurde der heil. Augustin bewogen, alle Werke der Unzucht, in denen er früher verstrickt war, zu sliehen und ein keusches Leben zu sühren, was er früher sür so schwer gehalten hat.

Seufzer. Ach, verleihe uns doch, o Jesu! daß wir vom Schlase unserer Sünden durch die Buße ausstehen, durch die Uebung guter Werke im Lichte Deiner Gnade wandeln, und durch die Nachahmung Deiner Tugenden Dich anziehen und unsere Seele zieren.

### Changelium Luf. 21. Kap. 25-33. B.

Ju jener Zeit sprach Jesus zu Seinen Jüngern: Es werden Zeichen an der Sonne, an dem Monde und den Sternen sein, und auf Erden große Angst unter den Völkern wegen des ungestümen Rauschens des Meeres und der Fluten, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht, und vor Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdstreis kommen werden; denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dann werden sie den Menschensohn in der Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn nun dieses anfängt zu geschehen, dann schaut auf und erhebt eure Häupter; denn es nahet eure Erlösung. Und Er sagte ihnen ein Gleichniß: Betrachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jeht Frucht bringen, so wisset ihr, daß der Sommer nahe ist. Ebenso erkennt auch, wenn ihr dieß geschehen sehet, daß das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, sag' Ich euch, dieß Geschlecht wird nicht vergehen, die alles dieß geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.

Barum läßt die Kirche heute das Evangelium vom letten Gerichte vorlesen?

Um uns durch die Vorstellung der schreckenvollen Ankunft Jesu im letten Gerichte zur Buße zu bewegen und uns anzutreiben, daß wir uns auf die Anskunft des Heilandes in unsere Seele vorbereiten. Denn nichts kann und soll uns mehr von der Sünde abschrecken und zum Guten antreiben, als die Erinsnerung, daß einst im Gerichte alles Böse und Gute vor der ganzen Welt werde offenbar und entweder bestraft oder belohnt werden.



Was für Zeichen werden dem jüngsten Gerichte vor= hergehen?

Sonne wird verfinstert werden, der Mond wird keinen Schein mehr geben und die Sterne werden nach verlornem Lichte am Kirmamente verschwin= den; 1) dagegen werden feurige Zeichen in ber Luft schweben und auf die Erde fallen; Blitz und Kener wird die Erde umgeben und alles zu Grunde richten;2) die Grundfesten des Sim= mels werden erschüttert und alle Elemente wer= den aufgelöst und in Unordnung gerathen; 3) das Meer und alles Gewässer wird aufwal= len, über die Erde her= einbrechen und burch fein muthendes Tofen nebst bem Sausen und Brausen der Winde und Stürme die Menschen mit Angst und Schrecken erfüllen. Es werden sol= che Uebel und Trübsale über die Welt kommen,

daß die Menschen vor Angst nicht wissen werden, wo sie sich hinwenden sollen und beinahe verschmachten, ja auch die Kräfte der Hinmel, d. i. die neun Chöre der Engel selbst werden sich darüber entsehen. Endlich wird noch das Zeichen des Menschensohnes, das Zeichen des Kreuzes, zum Schrecken der Sünder, die es gehaßt, und zum Troste der Gerechten, die es geliebt, am Hinmel erscheinen.

Warum wird diefes Alles gefchehen?

Weil die Menschen die Geschöpfe Gottes so unordentlich und mehr als den Schöpfer lieben und dieselben nur zu Seiner Unehre mißbrauchen, so wird Er sie zu ihrer Bestrasung auf eine so entsetzliche Art zerstören, alle Kreaturen zur Rache gegen Seine Feinde bewassen, und durch die Art ihrer Zerstörung die Uebel andeuten, welche den Sündern begegnen werden. Die Finsterniß der Sonne wird sie hinweisen auf die ewige Finsterniß der Hollige Mond auf den Zorn und die Rache Gottes, der Sturz und das Verschwinden der Sterne auf den Sturz der Sünder in den Abgrund der Hölle und ihr Verschwinden von der Erde, und die Wuth der Elemente auf das Wüthen der höllischen

<sup>1)</sup> Jiai. 13, 10. 2) Pjalm 96, 4. 3) 2. Petr. 3, 10. 4) Matth. 24, 30. 5) Weish. 5, 18.

Bestien.1) Dann werben die Sünder umsonst und zu spät bereuen, daß sie ihr Herz an Dinge gehängt haben, die ein so schreckliches Ende nehmen und nur ihre Qual vermehren.

Warum befiehlt bei allem diesen Chriftus, das Haupt zu erheben, weil die Erlösung nahe fei ?

Dieses gehet nur die Gerechten an, welche, so lange sie auf Erden leben, wie Gesangene und Berbannte sind, durch das lette Gericht aber in ihr lang gewünsches Baterland, das himmelreich, und in die Freiheit der Kinder Gottes mit Leib und Seele werden versetzt werden. Diese haben alsdann die größte Ursache, ihre bisher von Trauer gebeugten häupter zu erheben und sich zu freuen.

Wie wird das lette Bericht anfangen?

Die Engel werben auf Besehl Gottes burch Posaunenschall alle Menschen aus den vier Weltgegenden zu Gericht rusen.<sup>2</sup>) Dann werden die Leiber aller Verstorbenen, der Gerechten und der Sünder, mit ihren Seelen vereinigt, in das Thal Josaphat zusammengebracht und allba die Frommen zur Rechten, die Gottlosen aber zur Linken gestellt werden.<sup>3</sup>) Es werden auch alle Engel und Teusel zugegen sein, und Christus selbst, als der göttliche Nichter, wird auf einer lichten Wolke mit so großer Macht und Herrlichkeit ankommen, daß die Sünder vor Furcht und Schrecken Ihn nicht werden ansehen können, sondern zu den Bergen sagen werden: "Fallet über uns!" und zu den Hügeln: "Bedecket unß!"

Wie wird dieses Gericht gehalten werden?

Die Bücher ber Gewissen, welche zur Zeit dieses Lebens verschlossen waren, werden geöffnet, bund nach diesen alle Menschen gerichtet werden, das heißt: Es werden alle guten und bösen Gedanken, Absichten, Worte und Werke, auch die geheimsten, die nur Gott bekannt sind, geoffenbaret und der ganzen Welt ebenso bekannt werden, als wenn sie einem Jeden an der Stirne geschrieben stünden, und nach diesen wird ein Jeder gerichtet, das ist, ewig belohnt oder bestraft werden.

Großer Gott! wenn man alsbann wegen eines jeben mußigen Wortes wird Rechenschaft geben mussen, bie wird man bann wegen so vieler sündhaften, ärgernifgebenden Reben und Thaten bestehen?

Warum wird Gott ein allgemeines und öffentliches Gericht halten?

Obschon gleich nach dem Tode des Menschen ein besonderes, geheimes Gericht über seine Seele stattfindet, hat Gott noch ein öffentliches und allgemeines Gericht aus folgenden Ursachen angeordnet: 1) damit an den Tag komme, wie gerecht Er über einen Jeden im besondern Gerichte geurtheilt habe, und auch die Leiber als Werkzeuge der Sünde oder der Tugend belohnt oder bestraft werden; 2) damit den ungerecht unterdrückten Urmen, und unschuldig verfolgten Gerechten vor der ganzen Welt das Recht widersahre, welches sie im Leben nirgends haben erhalten können; die Gottlosen dagegen, welche die Frommen so geängstigt haben, und dennoch sür ehrliche und unbescholtene Leute gehalten wurden, vor der ganzen Welt zu Schanden werden; 3) damit die Gnaden und Heilsmittel, welche Gott einem jeden Menschen zu seinem Heile angeboten hat, offendar werden. 4) Damit Gottes heilige Vorsehung gerechtsertigt werde, der es den Frommen auf Erden oft übel, den Bösen dagegen meistentheils wohl

<sup>1)</sup> Ludw. d. P. 2) 1. Theff. 4, 15. 3) Matth. 25, 33. 4) Luk. 23, 30. 5) Offenb. 20, 12. 6) Matth. 12, 36.

ergehen läßt, worin Er aber nach der größten Weisheit handelt, wie es jener Tag zeigen wird. 5) Damit die Gottlosen die Güte Gottes nicht zu ihrem Rußen und Trost, sondern zu ihrem größten Schmerze kennen und einsehen lernen, wie Gott auch das geringste Ihm zu Lieb und Ehre vollbrachte Werk so herrlich belohnt. Endlich 6) damit Jesus Christus, wie vor den Guten im Himmel, so auch vor den Bösen auf Erden verherrlichet, und die Wahrheit Seiner Worte seierlich bestätigt werde.

Anmuthung. Gerecht bist Du, o Herr! und gerecht ist Dein Gericht. Ach! durchbohre doch mein Fleisch mit der heilsamen Furcht vor diesem Gerichte, damit ich mich allzeit vor demselben fürchte und durch diese Furcht von allem Bösen abgehalten werde. Ach! daß ich doch mit dem büßenden Hieronymus sagen könnte: Ich esse oder trinke, oder thue etwas Anderes, so dünket mich, eserschalle in meine Ohren der schreckliche Schall der Posaune: "Stehet auf, ihr Todten, und kommet zu Gericht!"

## Unterricht für den zweiten Sonntag im Advent.

Am heutigen Sonntage macht die Kirche sowohl in den priesterlichen Tagzeiten als auch in der heiligen Messe von der zweisachen Ankunst Christi Meldung, um uns durch Seine gnadenreiche Ankunst zur Freude und Seine schreckliche am Tage des Gerichtes zur heilsamen Furcht zu bewegen. In dieser Absicht singt sie zum Eingang der Messe: "Bolk Sion! siehe, der Herr wird kommen, die Völker zu retten, und schallen wird lassen der Herrsliche Stimme zur Wonne eures Herzens." (Jiai. 30. Kap.) "Lenker Jsraels, merke auf: der du Joseph sührest wie ein Schas." Psalm 79, 1—2. Ehre sein Vater u. s. w.

Gebet der Kirche. Erwecke, o Herr! unsere Herzen, daß wir Deinem Eingebornen Seine Wege bereiten; damit wir durch Seine Ankunft an Geist und Gemuth gereinigt und Dir zu dienen würdig wersen — der mit Dir lebt und regiert in Einigkeit des heiligen Geistes zc.

Cpiftel des heiligen Paulus an die Römer 15. R. 4-13. B.

Brüber! Alles, was geschrieben worden, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost aus der Schrift die Hossung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, daß ihr einerlei Gesinnungen untereinander habet Jesu Christo gemäß: damit ihr einmüthig mit Einem Munde Gott, den Vater unsers Herrn Jesu Christi, preiset. Darum nehme Einer sich des Andern an, wie auch Christus Sich eurer annahm zur Shre Gottes; denn ich sage: Jesus Christus ist Diener der Beschneidung um der Wahrhaftigkeit Gottes willen geworden, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen: und die Heiben preisen Gott um Seiner Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: Darum will ich Dich, Herr, preisen unter den Völkern, und Deinem Namen lobsingen. Und wiederum spricht (die Schrift): Freuet euch, ihr Völker, mit Seinem Volke. Und abermals: lobet den Herrn alle Völker und preiset Ihn alle Nationen. Und wiederum spricht Jsaias: Die Burzel Jesse's wird es sein, und der (daraus) hervorkommen wird, die Völker

zu beherrschen, auf den werden die Bölker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit jeglicher Freude und mit Friede durch den Glauben, auf daß ihr überreich seib an Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes!

Was lehret der heilige Paulus in dieser Lection?

Die in Rom zum dristlichen Glauben bekehrten Juben und Heiben hatten sich miteinander über die Enthaltung und den Genuß gewisser Speisen entzweit und harte Vorwürfe gemacht, indem sich die Juden zum Schimpfe der Heiben rühmten, daß der Heiland nach den Verheißungen Gottes aus ihrem Geschlechte entsprossen wäre, und sie folglich auf Ihn mehr Anspruch hätten, als die Heisden; diese dagegen warsen den Juden ihren abscheulichen Undank vor, den sie durch die Kreuzigung des Heilandes auf sich geladen. Um nun die Eintracht wieder herzustellen, sagt der heilige Paulus, beide Parteien hätten Ursache, Gott zu loben, Dessen Inade und Güte sie Alles zu verdanken haben, und die Heisden sowohl als die Juden hätten an Jesus einen Erlöser, von Welchem sie das Heil hossen, um welches sie sich durch ihren Zwist nicht bringen sollten.

Durch diese Worte lehrt der Apostel auch uns, daß wir die größte Ursache haben, Gott zu loben und zu danken, daß er uns in unsern Voreltern, die noch Heiden waren, zum christlichen Glauben berufen hat, und uns hüten sollen, durch Hochmuth, Zwietracht, Neid, Hag, Unzucht 2c. das Heil zu verlieren.

Wozu nüget uns die heilige Schrift?

1) Damit wir wissen, was wir glauben und thun müssen, um selig zu werden, indem alle von Gottes Geist eingegebene Schrift dazu dienet, uns zu lehren, zurecht zu weisen, zu bessern und zu unterrichten in der Gerechtigkeit. (2. Tim. 3, 16.) 2) Damit wir aus dem, was Christus sür uns that und die Heiligen sür Christus gethan haben, lernen mögen, in unsern Trübsalen geduldig zu sein, uns durch ihre Beispiele zu trösten und zur Hoffnung auszumuntern.

Um aber aus dem Lesen der heiligen Schrift diesen Ruten zu ziehen, muß der katholische Christ dieselbe in jenem Geiste lesen, unter dessen Beistand die heilige Schrift entstanden ist, und in der Kirche ewig lebt und ewig bleibt, das heißt, er muß um diesen heiligen Geist bitten, und sich dann nicht nach seinem Kopfe, sondern nach dem Sinne der Kirche in aller Demuth den Inhalt zu

erklären suchen.

Wer nur, um seine Neugierde, seinen Borwitz und seine Streitsucht zu befriedigen, die heil. Schrift liest und bei der Erklärung der vielen dunkeln oft einer verschiedenen Auslegung unterworfenen Stellen derselben seiner eigenen Sinsicht und Meinung folgt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, das nur der heil. Seist, durch dessen Singedung die Bibel entstanden, der getreue und wahrhaftige Ausleger der Bibel oder heil. Schrift ist und sein kann, und daß dieser heil. Seist nur in der wahren Kirche Jesu waltet und diese Kirche allein durch den Beistand des heil. Seistes, den ihr Christus für alle Zeit versprochen hat, die heil. Schrift erklären kann, wer, ohne dieses zu bedenken, dennoch im Lesen der Bibel seiner eigenen Meinung und Einsicht solgt, der muß nothwendig auf Abwege gerathen, in die mannigsaltigen Zweisel verstrickt und zuletzt, wie die traurige Ersahrung bestätigt, im Glauben irre werden.

Daher hat mit Recht das Oberhaupt der heil. römisch-katholischen Kirche, der Papst, das Lesen der Bibel beschränkt, aber nicht wie die Fregläubigen lügenhaft behaupten, unbedingt verboten, und nur das Lesen solcher Ausgaben der Bibel erlaubt, welche mit Anmerkungen und Erklärungen über die wichtigsten Stellen nach der Auslegung der heil. Bäter und Ueberlieserung versehen sind, damit die Einheit des Glaubens nicht gestört und jene scheuslichen Vers



irrungen bes menschlischen Berstandes nicht unter den Katholiken zum Borschein kommen, wiesie leider bei den verschiedenen Sekten der Jrrgläubigenvorgekommen sind, welche sogar aus der Bibel Mord, Vielweiberei u. Unzucht als erlaubt erklärten!!

Uebrigens bebenke man, daß Christus die Bibel weder zu schreiben noch zu lesen besohlen hat, und daß nicht die Leser, sondern die Hörer und Thäter des Wortes Gottes, d. h. die, welche das Wort Gottes in der Predigt anhören und besolgen, selig werden.\*)

Warum wird Gottein Gott der Geduld, des Trostes u. der Hossnung genannt?

1) Weil Er unserm sündhaften Leben langmüthig zusieht und auf unsere Besserung warztet; 2) weil Er uns die Gnabe gibt, im Kreuz und Leiden geduldig zu sein, und uns innerlich

tröstet, daß wir nicht kleinmuthig werden; 3) weil Er uns die Tugend der Hoffnung verleiht, und Selbst die Belohnung sein will, die wir nach diesem Leben erwarten durfen.

Seufzer. D Gott der Geduld, des Trostes und der Hoffnung! erstülle doch unsere Herzen mit Frieden und Freude, und verleihe, daß wir durch Glaube, Hoffnung und Liebe in allem Guten vollkommen werden und das versprochene Heil erlangen mögen.

Cvangelium des heiligen Matthäus 11. Rap. 2-10. B.

Ju jener Zeit, als Johannes die Werke Christi im Gefängnisse hörte, sandte er zwei aus seinen Jüngern, und ließ Ihm sagen: Bist Du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen Andern warten? Und Jesus autwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündigt dem Johannes, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Lahme

<sup>\*)</sup> Siehe auch weiter unten (im Unterricht für ben Ofterdienstag) die Glaubens= lehre hierüber nach.

gehen, Ausfätige werden gereinigt, Taube hören, Todte stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt: und selig ist, wer sich an Mir nicht ärgert! Als aber diese hinweggingen, sing Jesus an, zu dem Volke von Johannes zu reden: Was seid ihr in die Wüsse hinaus gegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Winde hin und her getrieben wird? Ober, was seid ihr hinaus gegangen, zu sehen? Einen Menschen, mit weichlichen Kleidern angethan? Siehe, die da weichliche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder, was seid ihr hinaus gegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, Ich sage euch, er ist noch mehr, als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, Ich sende Meinen Engel vor Deinem Angesichte her, der Deinen Weg vor Dir bereiten soll.

### Warum mar Johannes im Gefängniffe?

Weil er ben König Herobes wegen ber ehebrecherischen She mit seines Brubers Cheweib zurecht gewiesen hatte, wofür er später mit dem Leben büßen mußte.¹) Die Wahrheit ist zwar eine überaus schöne Mutter, sie gebäret aber gewöhnlich, wie das Sprichwort sagt, eine abscheuliche Tochter, den Haß, d. h. wer die Wahrheit redet, zieht sich gar oft Haß und Feindschaft zu. Dieß mußte Johannes ersahren. \*Lernen wir von Johannes, immer die Wahrheit zu sagen, wenn wir sie zu sagen verpslichtet sind, sollte es uns auch in das größte Unglück stürzen, denn alsdann werden wir, wenn wir mit Johannes Verfolgung geduldig leiden, auch mit ihm Märtyrer der Wahrheit werden.

Warum hat Johannes seine Junger zu Chriftus gesendet?

Damit sie von Christus, ber bamals schon burch Lehre und Wunder hers vorleuchtete, selbst vernähmen, daß Er ber versprochene Messias, ber Heiland ber Welt sei, und Ihm nachfolgen sollten.

Warum sagt Christus zu den Jüngern des Johannes: Gehet und saget dem Johannes: die Blinden sehen, die Lahmen gehen zc.?

Damit sie aus den Wunderzeichen, die Er that, abnehmen sollten, daß Er ber versprochene Messias sei, von dem die Propheten schon voraussagten, daß Er solche Wunder thun würde. DEpristus, sagt der heil. Cyrillus, hat sowohl durch die Größe als die Menge Seiner Wunder gezeigt, daß Er der Messias sei.

Warum sett Christus hinzu: und selig ist, wer sich an Mir nicht ärgert?

Um berjenigen willen, welche sich an Ihm Seiner Demuth, Armuth und Seines schmählichen Kreuztodes wegen ärgern, das heißt, an Ihm zweiseln, Ihn verachten und verwerfen würden, da doch der Mensch Gott, Seinem Herrn, wie der heilige Gregorius sagt, um so größere Ehre und Liebe schuldig ist, je unwürdigere Dinge Er für ihn gelitten hat.

Bohin zielen die Fragen, die Chriftus des heiligen Johannes wegen that?

1) Um den heil. Johannes von dem Berdachte zu reinigen, als sei er im Glauben an Jesus wankend geworden, 2) um seine Standhaftigkeit zu rühmen, mit welcher er, obwohl eingekerkert und mit dem Tode bedroht, sein Predigtamt zu verrichten nicht nachließ, allen Predigern, Beichtvätern und Borgesetzten zum Beispiele, daß sie sich durch kein Ansehen der Person noch durch Menschenfurcht

<sup>1)</sup> Matth. 14, 10. 2) Ifai. 35. 5, 6.

und andere zeitliche Absichten abhalten lassen, ihre Pflichten unerschrocken zu erfüllen; 3) um seine strenge Buße zu loben, welche er durch schlechte Nahrung und raube Kleidung an den Tag legte, damit wir nach dessen Beispiel auch unser Fleisch kasteien und Buße wirken lernen.

Warum fagt Christus, Johannes sei mehr als ein Prophet?

Weil 1) der heilige Johannes, wie kein anderer Prophet, von dem Propheten Malachias ') selbst vorhergesagt worden; 2) weil er, unter allen Propheten der Einzige, Christum mit Augen gesehen, mit den Fingern auf Ihn gewiesen und Ihn getauft hat; 3) weil er, wie ein Engel d. i. ein Bote Gottes, die Ankunst des Heilandes verkündet und Ihm den Weg bereitet hat.

Wie hat Johannes bem Beiland ben Weg bereitet?

Er hat durch seine Bußpredigten und durch sein eigenes bußfertiges Leben die Juden zu bewegen gesucht, ihre Herzen durch Besserung des Lebens vorzubereiten, um die Gnade des Messias zu empfangen. \* Ebenso wird Gott mit Seiner Gnade nicht zu uns kommen, wenn wir Ihm nicht durch wahre Besse-

rung ben Weg bereiten.

Anmuthung. D Herr Jesu! ber Du den heiligen Johannes, Deinen Borläuser, wegen seiner Standhaftigkeit und Buße gepriesen hast: verleihe und Deine Gnade, daß wir diesenigen, welche und anverstraut sind, entweder selbst oder durch andere im Glauben zu unterrichten Sorge tragen, und entzünde unsere Herzen, daß wir seine Standshaftigkeit und Buße nachahmen, und keinem Menschen zu gefallen etwas thun, was Deine göttliche Majestät beleidigen könnte.

### Eroft in Widerwärtigkeiten.

"Der Gott der Geduld und des Trostes, der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit jeglicher Freude und mit Friede durch den Glauben." Röm. 15. K. 5 u. 13. B.

Was gewährt uns in Widerwärtigkeiten ben besten Troft?

1) Der lebendige und feste Glaube, daß alles und jedes, was uns begegnet, von Gott und zwar zu unserm Besten herkomme, und daß jedes Uebel, wie es auch immer beschaffen sein möge, entweder durch den Willen oder durch Zuslassung Gottes uns treffe. "Glück und Unglück, Leben und Tod, Armuth und Reichthum kommt von Gott."") "Haben wir das Gute empfangen von der Hand Gottes,"") sprach der geduldige Job in seinen Leiden, "warum sollten wir das Böse nicht annehmen?"

2) Die feste Ueberzeugung, daß ohne Zulassung Gottes sogar kein Haar bes Hauptes verloren gehe, und daher noch viel weniger ein anderes Uebel vom Teusel ober den Menschen uns könne zugefügt werben. (Bas. 30h K. 1.)

vom Teusel oder den Menschen uns könne zugefügt werden. (Bgl. Job K. 1.)

3) Das unerschütterliche Vertrauen, Gott könne und wolle uns in der Trübsal helsen, wenn wir Ihn darum bitten, und es zu unserer Seligkeit nühlich ist. "Kann denn ein Weib ihres Kindes vergessen, daß sie sich nicht erbarmte des Sohnes ihres Leihes? Und wenn sie es vergäße, so will Ich dich nicht vergessen! Siehe, in Meine Hände habe ich dich gezeichnet!"

4) Die Hoffnung reichlicher Belohnung, die man sich im tunftigen Leben burch Gebuld im Leiden erwirdt; "benn unsere gegenwärtige Trübsal, die augenblicklich und leicht ist, bewirket eine überschwängliche, ewige, Alles übers

wiegende Herrlichkeit in uns." 6)

<sup>1)</sup> R. 4. B. 5. 2) Sirach 11, 14. 3) Job. 2, 10. 4) Lut. 21, 18. 5) Jsai. 49, 15. 16. 6) 2. Kor. 4, 17.

5) Der Gebante, daß alles Klagen und Murren gegen die Anordnung Gottes boch nichts helfe, vielmehr nur zum Schaben und zur Schanbe gereiche. "Wer wibersetzt sich Gott und hat Friede?" 1)

6) Das lebhafte Anbenten an unsere Sunben, wofür wir ichon längst ewige Strafe in ber Solle verbient hatten. Daber jener befannte Ausspruch bes heiligen Augustin: "Sier schneibe, o Herr, hier senge, hier brenne, nur icone meiner in ber Ewigkeit."

7) Die Erinnerung, daß in das Himmelreich kein anderer Weg führet, als der Weg des Kreuzes, den Christus selbst, den Seine schmerzhafte Mutter, den alle Heiligen wandeln mußten. "Mußte nicht Christus dieses alles leiden und so in Seine Herrlichkeit eingehen?") "Durch viel Trübsal mussen wir eingehen in bas Reich Gottes." 3) Enblich

8) bie Bewigheit, bag Leiben und Wiberwartigkeit ein Zeichen ber Liebe Gottes und der Auserwählung sind. "Wen der Herr lieb hat, ben züchtigt er: er schlägt jedes Kind, das er aufnimmt." (Hebr. 12, 6.; vgl. V. 7—11.)

Gebet in Trübfal. Dallmächtiger, gütiger und getreuer Gott! der Du gefagt haft: Rufe zu Mir am Tage der Trübfal, fo will Ich dich erretten und du follst Mich preisen, 1) siehe, ich verlasse mich auf Dein Wort, und nehme meine Zuflucht zu Dir in meiner Noth. Darum gib Deinem Namen die Ehre und errette mich, wenn es Dir gefällt und mir nütlich ift, damit alle die Wahrheit erkennen, daß Du allein ihr Belfer feieft. Umen.

## Unterricht für den dritten Sonntag im Advent.

An biesem Sonntage fordert die Kirche Alle wiederholt zur Freude auf wegen der Ankunft des Heilandes, und singt daher am Eingange der heiligen Messe: "Freuet euch allzeit im Herrn, abermal sage ich, freuet euch! Eure Seitsankeit werde allen Menschen kund: benn der Herr ist nahe. Seid nicht ängstlich besorgt, sondern in allen Dingen lasset euer Anliegen im Gebete und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden." 5) "Du haft geseguet, o Herr, Dein Land, haft meggenommen bie Gefangenschaft Satobs." 6) Ehre fei bem Vater 2c.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Berr! neige Dein Dhr' zu unserm Fleben berab, und lag die Nacht unsers Gemuthes durch die Onade Deiner Heimsuchung erleuchtet werden, der Du lebest 2c.

Epistel des heiligen Paulus an die Philipper 4. R. 4-7. B.

Brüder! Freuet euch allzeit im Herrn, abermal sage ich, freuet euch! Eure Sittsamkeit werbe allen Menschen fund: ber herr ift nabe. Seib nicht ängstlich besorgt, sonbern in allen Dingen lasset euer Anliegen im Gebete und Fleben mit Danksagung vor Gott tund werden. Und der Friede Gottes, ber allen Begriff überfteigt, beschirme eure Bergen und euren Sinn in Chrifto Sefu.

Was heißt fich im herrn erfreuen?

Es heißt sich erfreuen 1) wegen ber empfangenen Gnabe bes mahren Glaubens; 2) wegen ber Hoffnung, burch die Gnabe Gottes die ewige Seligkeit

<sup>1)</sup> Job. 9, 4. 2) Luk. 24, 26. 3) Aposta. 14, 21. 4) Psalm 49, 15. 5) Philipp. 4, 4-6. 6) Biam 84, 1.

zu erlangen; 3) wegen des Schutes des Allerhöchsten, unter dem wir stehen; 4) wegen der Berfolgungen um der Gerechtigkeit willen, worüber uns Jesus selbst zur Freude mahnet, d) und der heilige Apostel Paulus sich so sehr erfreuet hat. d)

Bas lehrt der heilige Paulus ferner in diefer Lection?

Er ermahnet uns, durch Eingezogenheit und einen auferbaulichen Lebenswandel Jebermann ein gutes Beispiel zu geben, wozu uns die Erinnerung an Gottes Gegenwart und Seine Ankunft zum Gerichte") bewegen soll. Ferner warnt er uns vor ängstlicher Sorgsalt in zeitlichen Dingen, und will, daß wir viel mehr unsere Sorgen auf Gott werfen, der uns, wenn wir in unsern Nöthen mit Demuth und Vertrauen zu Ihm slehen, und für die empfangenen Wohlsthaten sleißig danken, gewiß niemals verlassen wird.

Worin besteht der Friede Gottes?

In einem guten Gewissen, ) worin sich Paulus ) über alle Maßen erfreut und rühmet. Dieser Friede oder die Ruhe des Herzens hat alle Märtyrer und viele Andere, die um der Gerechtigkeit willen gelitten haben, getröstet. So sprach der heilige Tidurtius zu dem Tyrannen: "Wir halten alle Pein für gering, weil wir ein gutes Gewissen haben." — Es ist keine größere Freude zu erdenken, als die, welche aus einem guten Gewissen hervorgeht. Man muß sie selbst verkosten, wenn man sie begreifen will.

Seufzer. Der Friede Gottes, der allen Begriff übersteigt, bewahre unsere Herzen in Christo Jesu. Amen.

## Eroft und Silfsmittel in Betrübniffen.

"Ist Jemand tranrig unter euch, so bete er." Sak. K. 5, 13.

Es gibt kein kräftigeres Trost- und Hilfsmittel in Traurigkeit und Betrübniß, als in bemüthigem und vertrauensvollem Gebete seine Noth und sein Anliegen Gott allein zu klagen, nach dem Beispiele der betrübten Anna, Mutter
bes Propheten Samuel') und dem Beispiele der betrübten Anna, Mutter
bes Propheten Samuel') und der keuschen Susanna, als sie fälschlich eines Ehebruches beschuldigt und zum Tode verurtheilt worden. Gebenso klagte der
fromme König Szechias Gott im Gebet die harten Bedrängnisse, womit ihn
der König Sennacherib bedrohte. Much der König Josaphat machte seine
Noth Gott allein bekannt, indem er sprach: "Weil wir nicht wissen, was wir
thun sollen, so bleibt das allein übrig, daß wir unsere Augen zu Dir richten." ')
Und sie haben alle von Gott Trost und Hilfe erlangt. Bist du also betrübt
und beängstiget, so erhebe deine Seele wie David zu Gott und sprich: "Zu
Dir erhebe ich meine Augen, der Du wohnest im Himmel! Siehe, wie der
Knechte Augen auf ihrer Herren Hände, wie der Magd Augen auf ihrer Gebieterin Hände; also schauen meine Augen zu Dir, o Gott, meinem Herrn, dis
Du Dich meiner erbarmest. Erbarme Dich meiner, o Herr, erbarme Dich
meiner. Dich meiner erbarmest. Erbarme Dich meiner, o Herr, erbarme Dich
meiner. Geele." 11)

#### Changelium des heiligen Johannes 1. R. 19-28. B.

In jener Zeit fandten die Juden von Jerusalem Briefter und Leviten an Johannes ab, daß sie ihn fragen follten: Wer bist du? Und

<sup>1)</sup> Matth. 5, 12. 2) 2. Kor. 7, 4. 3) Chrysost. hom. 33. in Joann. 4) Ambrofius. 5) 2. Kor. 1, 12. 6) 1. Kön. 1, 10. 7) Dan. 13, 35. 8) 4. Kön. 19, 14. 9) 2. Chron. 20, 12. 10) Pjalm 122. 11) Pjalm 85, 4.



er bekannte und läug= nete es nicht, und be= fannte: 3ch bin nicht Christus! Und sie fragten ibn: Was denn? Bist du Elias? Und er sprach: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein! Da sprachen sie zu ihm: Wer bift du denn? damit wir de= nen, die uns gefandt haben, Antwort ge= ben. Was fagit du von dir felbst? Er sprach: ich bin die Stimme eines Ru= fenden in der Wüste: Bereitet ben Weg des Herrn, wie der Prophet Isaias ge= fagt. Die Abgefand= ten aber waren Pha= rifaer. Und fie frag= ten ihn, und sprachen zu ihm: Warum tau=

fest du aber, wenn du nicht Christus, noch Elias, noch der Prophet bist? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich tause mit Wasser: aber in euerer Mitte steht der, den ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommen wird, der vor mir gewesen ist, und dessen Schuhriemen auszulösen ich nicht würdig bin. Dieß ist zu Bethania geschehen, jenseits des Jordan, wo Johannes tauste.

Warum schidten die Juden Gesandte an Johannes, und ließen ihn fragen: Wer er ware?

Theils aus Neugierbe, weil sie den Johannes ein so engelreines, bußsertiges Leben führen sahen, theils, wie der heilige Chrysostomus sagt, aus Neid, weil Johannes mit so großer Geisteskraft predigte, tauste und die Menschen zur Buße ermahnte, daß die Einwohner Jerusalems schaarenweise ihm zuliesen, theils und besonders auf Anordnung Gottes, welcher sie antrieb, öffentlich den Johannes zu fragen, ob er der Messias sei, und dieser sie auf den wahren Messias, Jesum hinweise, damit sie Ihn als solchen auszunehmen gezwungen würden, und wenn sie Ihn nicht aufnähmen, keine Entschuldigung hätten.

Warum fragten die Juden den Johannes, ob er Glias oder der Prophet fei?

Die Juben glaubten irrig, daß der Heiland nur einmal und zwar glorreich in die Welt kommen, und Ihm dann Elias oder einer der alten Propheten vorhergehen und den Weg bereiten werde, wie Malacias (4, 6.) von Johannes vorausgesagt hatte; und weil Johannes selbst sagte, daß er nicht Christus sei, so fragten sie ihn, ob er nicht Elias oder der Prophet wäre? Elias aber, der lebendig von Gott in einem feurigen Wagen aus dieser Welt weggenommen wurde, wird erst vor der zweiten Ankunst Jesu, am letzten Gerichtstage, erscheinen.

Warum sagte Johannes, er sei nicht Elias noch der Prophet?

Weil Johannes in der That nicht Elias und in dem Sinne der Juden auch nicht der Prophet, sondern mehr als ein Prophet war, weil er Christum als schon gegenwärtig anzeigte und mit dem Finger auf Ihn deutete.

Warum nennt sich Johannes die Stimme des Rufenden in der Wüfte?

Weil er sich aus Demuth nur als ein Werkzeug des Heilands bekennen wollte, der durch ihn dem verlassenen und hoffnungslosen Judenlande den Trost seines Erlösers ankundet und sie ermahnt, würdige Früchte der Buße zu bringen.

Wie bringt man würdige Früchte ber Buße?

Wenn man nach seiner Bekehrung Gott und der Gerechtigkeit so eifrig dient, als man zuvor der Eitelkeit und dem Teusel gedient hat, und Gott so indrünstig liebet, als man zuvor das Fleisch, d. i. die Gelüste des Fleisches und die Welt, d. i. ihre Freuden, geliebet hat; wenn man also seine Glieber der Gerechtigkeit ebenso hingibt, als man zuvor mit denselben der Unreinigkeit und Bosheit diente, d. d. h. wenn der Mund, der zuvor Unreines geredet; wenn die Ohren, die zuvor nur Ehrabscheidneidungeu, faule Reden gerne gehört; wenn die Augen, die vorwizig auf eitle, unreine Dinge gesehen, nunmehr Freude daran haben, Gottgefälliges zu reden, zu hören, zu sehen; wenn der Bauch, welcher zuvor der Unmäßigkeit im Essen und Trinken ergeben war, sich davon enthält; die Hände das Gestohlene zurückgeben 2c., mit einem Worte, wenn man den alten, sündhaften Menschen aus= und einen neuen Menschen anzieht, der nun gerecht und heilig lebt.<sup>2</sup>)

Was war die Taufe des Johannes und was wirkte fie?

Die Taufe des Johannes war nur eine Bußtaufe zur Bergebung der Sünden, die micht, wie die von Jesus nachher eingesetzte Tause, die Bergebung der Sünden, sondern sollte nur in Verbindung mit den Predigten des Johannes zur Buße und Bekenntniß der Sünden bewegen.

Was lernt man sonst noch aus diesem Evangelium?

Wir lernen daraus, immer und besonders im Beichtgerichte aufrichtig zu sein, um die so nothwendige Tugend der Demuth zu üben. Denn dadurch, daß Johannes offen und ohne Rüchalt auf die Fragen der Juden die Wahrheit bekannte und sich durch die Worte: "Ich din nicht würdig, des Messias Schuhriemen aufzulösen," als den geringsten der Knechte Christi betrachtete, hat er uns ein schönes Beispiel der Aufrichtigkeit und Demuth gegeben, welches uns antreiben soll, immer die Wahrheit zu reden und nicht nur keine Ehre zu suchen, sondern auch alle, von den Menschen uns erwiesene Ehre, Gott allein zu geben.

\* Haft bu nicht weit mehr Ursache, als Johannes, ber boch ein so großer Beiliger war, bich gering zu achten und vor Gott und ben Menschen zu bemu-

<sup>1)</sup> Röm. 6, 19. 2) Eph. 4, 22. 24. 3) Luf. 3, 3.

thigen? — "Mein Sohn, sagt Tobias (4, 14.), laß die Hoffart niemals in beinem Sinne und beinen Worten herrschen; benn alles Verderben hat in berfelben seinen Anfang genommen."

Anmuthung. D Herr! verbanne aus meinem Herzen allen Neid, alle Eifersucht und Hoffart. Gib mir dagegen die Gnade, mich selbst und Dich zu erkennen, damit ich in Erkenntniß meines Nichts, meines Elendes, meiner Laster immer in meinen Augen klein verbleibe, dagegen in Betrachtung Deiner unendlichen Vollkommenheit Dich über Alles schäße, liebe und zu verherrlichen suche, und auch meinen Nebensmenschen immer für vollkommener als mich selbst halte und deswegen vom Herzen liebe. Amen.

## Am Quatember-Mittwoch im Advent.

Lection aus dem Propheten Ifaias 7. R. 10-15. B.

In jenen Tagen sprach der Herr zu Achaz: Begehre dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, es sei in der Tiese unten oder in der Höhe oben. Und Achaz sprach: ich will keines begehren, und den Herrn nicht versuchen. Da sprach er: So höret denn ihr vom Hause Davids! Ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, daß ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird empfangen, und einen Sohn gebären, und Seinen Namen wird man Emmanuel nennen. Butter und Honig wird Er essen, damit Er das Böse verwersen, und das Gute wählen lerne.\*)

Erklärung. In bieser Lection ist die michtige Prophezeiung von der Geburt des Heilandes aus einer Jungfrau enthalten. Der König von Juda, Achaz, wurde von den Königen von Sprien und Jsrael mit Krieg überzogen. Bei ihrem Anzuge gerieth Achaz in große Furcht und gedachte bei den Asserern, anstatt dei Gott, dem Almächtigen, Hilse zu suchen. Dieses Mißtrauen auf Gottes Hilse veranlaßte die Sendung des Propheten Jsaias zu Achaz, welcher ihm den Untergang der beiden Könige und seine Kettung verkündete, und zur Bestätigung der Wahrheit seiner Worte Achaz aussorderte, ein Zeichen von Gott zu verlangen. Achaz, dem Göhendienste ergeben, wollte kein Zeichen verlangen, weil er mehr auf die Hilse der Dämonen und der Assischen vertraute. Deswegen tadelte ihn der Prophet, weil er dadurch Gott beleidigte und sprach: Der Herr selbst wird euch, d. i. euern Rachkommen, ein Zeichen geben; denn eine Jungfrau wird einen Sohn empfangen und seinen Kamen wird man Emmannel, das heißt Gott mit uns, nennen. Durch diese Worte wollte Isaias dem Könige Achaz zu erkennen geben, daß, so gewiß dieser Emmanuel, der Sohn der Jungfrau, der Erlöser der Welt, einst erschienen wird, um die Welt aus der Nacht des Satans zu erlösen, so gewiß werde er auch von seinen Feinden befreit werden. — \*Lernen wir daraus immer sest auf Gott vertrauen, der uns aus jeder Gesahr erretten kann, zugleich aber Gott danken, der schnes, unsers Heilandes, verheißen ließ.

<sup>\*)</sup> Diese Lection wird auch am Feste Maria Verkündigung und in den Roratemessen gelesen, sowie das hieher gehörige Evangelium (Luk. 1, 26—28), welches am Feste Maria Verkündigung im zweiten Theile zu finden ist.

Seufzer. D, Emanuel, starker, heiliger Gott, Du unser Heiland und Erlöser! sei stets mit uns im Leben und im Tode; benn wenn Du mit uns bist, wer ist wider uns? —

Gebet der Kirche. Berleihe, wir bitten Dich, allmächtiger Gott, daß die bevorstehende Feier unserer Erlösung für das gegenwärtige Leben uns die nöthigen Gnaden mittheile, und die Belohnungen der ewigen Seligfeit uns bereite — durch unsern Herrn, Jesum Christum 2c.

## Am Quatember-Freitage im Advent.

Lection aus dem Propheten Ifaias 11. R. 1-5. B.

So spricht Gott ber Herr: Ein Reis wird hervorkommen aus der Wurzel Jesse, und eine Blume aufgehen aus seiner Wurzel. Und der Geist des Herrn wird auf Ihm ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Kathes und der Stärke, der Geist der Wissenschaft und der Frömmigkeit: und der Geist der Furcht des Herrn wird Ihn erfüllen. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach Hörensagen strasen, sondern mit Gerechtigkeit richten die Armen, und mit Billigkeit strasen die Sansten der Erde. Er wird die Erde mit dem Stade Seines Mundes schlagen, und den Gottlosen tödten mit dem Hauche Seiner Lippen. Gerechtigkeit wird der Gürtel Seiner Lenden sein, und Treue der Gurt Seiner Nieren.

Erklärung. In dieser Lection gibt Gott den Juden durch den Propheten die tröstliche Verheißung, daß, wenn sie genug gezücktiget sein und ihr Elend erkennen werden, der Heiland kommen und Alles wieder herstellen werde. Das Reis, von dem der Prophet spricht, ist die allerseligste Jungsrau, welche aus der Wurzel Jesse, das ist, aus dem Stamme Davids, hervorgehen und die Blume, d. i. den Heiland, gebären werde. Auf diesem, dem Heilande nämlich, wird der heilige Geist mit seinen sieden Gaben ruhen, das heißt, in Ihm sein, Er wird, als ein Herzenskenner, die Menschen nicht nach ihren äußerlichen Werken richten, sondern nach ihrer innerlichen Gesinnung, und den Sündern nicht schmeischeln, sondern mit strengen Worten ihr sündhaftes Leben strasen, weil Er gerecht und treu sein und jedem Menschen ohne Ansehen der Verson vergelten werde.

\*Erinnern wir uns jedesmal bei unserm Thun und Lassen, daß Jesus uns in das Herz schaut, und uns nicht blog nach unsern Werken, sondern ganz besonders nach der Absicht, mit welcher wir sie vollbracht, richten werde, und lernen wir, immer eine reine Absicht bei unsern Werken zu haben.

Seufzer. D wohlriechende Blume der Jungfrau, Heiland Jesus! komme und ziehe uns an Dich, damit wir im Geruche Deiner Salbungen laufen und ein gnädiges Gericht erlangen mögen!

Das hieher gehörige Evangelium sieh' am Feste Maria Heimsuchung im zweiten Theile.

Gebet der Kirche. Erwecke, wir bitten Dich, o Herr! Deine Macht, damit wir, die Deiner Liebe zuversichtlich trauen, von allen Widerwärtigkeiten erlöst werden mögen, der Du lebest u. f. w.

## Am Quatember-Samstage im Advent.

Epistel des heiligen Paulus II. an die Theffalonicher 2. R. 1-8. B.

Brüder! Wir beschwören euch bei ber Unkunft unsers herrn Jesu Chrifti und unserer Versammlung um Ihn, daß ihr euch nicht so schnell abbringen laffet von euerem Sinne, noch euch erschrecken laffet, weber burch ben Beift noch burch Lehre, noch burch einen Brief, als von uns gefandt, als ob ber Tag bes Berrn nabe bevorstebe. Laffet euch von Niemandem irre führen auf keine Beife; benn zuvor muß ber Abfall kommen, und offenbar werden ber Mensch ber Sunde, ber Sohn bes Berderbens, der sich midersett, und sich erhebt über Alles, mas Gott heißt, ober göttlich verehrt wird, so baß er sich in ben Tempel Gottes sett, und sich für Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, daß ich, ba ich noch bei euch war, euch biefes fagte? Und nun miffet ihr, mas (Sin) aufhalt, bis Er offenbar werde zu Seiner Zeit. Denn das Geheimniß ber Bosheit ift icon wirksam: nur soll der, welcher jett aufhält, so lange aufhalten, bis er hinmeg= geräumt ist.

Erklärung. Es hatten zu der Zeit, als der heilige Paulus diesen Brief schrieb, mehrere das faliche Gerücht verbreitet, daß der jüngste Tag bald naben und Jesus zum Gerichte kommen werbe. Dagegen warnt nun der Apostel die Gläubigen und sagt, daß sie sich nicht irreführen lassen sollen, denn zuerst wird ber größte Theil der Menschen von Gott abfallen und dann der Antichrift, der Sohn des Berberbens, tommen, ber aber nicht eher erscheinen wird, bis das Evangelium überall gepredigt ift. Der große Abfall geschieht nach und nach burch die von Zeit zu Zeit entstehenden Regereien, und wird vom Antichrift voll= endet werden, welchen aber dann Jesus bei Seiner Ankunft zum Gerichte mit bem Hauche Seines Mundes töbten wirb.

Lernen wir baraus, nicht über ben jungsten Tag und über die Ankunft Jesu zu klügeln, sondern vielmehr uns vorzubereiten auf die Ankunft Jesu in unsere Herzen, damit Er uns im Tode und Gerichte gnäbig sei.

Seufzer. Ach Jesus! wann wirst Du tommen, und mein Berg gang in Befit nehmen, damit ich immer und ewig Dein fei?

Das hieber geborige Evangelium fiebe am morgigen Sonntag.

Gebet der Kirche. Gott, der Du siehst, daß wir wegen unserer Sundhaftigkeit bedrängt sind, verleihe gnädig, daß wir durch Deine Heimsuchung getröstet werden, der Du lebest u. f. w.

## Unterricht für den vierten Sountag im Abvent.

Un diesem Sonntage äußert die Kirche ganz besonders ihr inbrunftiges Ver= langen nach ber balbigen Ankunft bes Heilandes, wehwegen fie im Eingange ber beiligen Meffe bie Seufzer ber Altväter ben Gläubigen auf die Bunge legt, sie nochmals durch das Evangelium der Messe zur mahren Buße, als der besten Borbereitung zur würdigen Aufnahme des Heilandes, ermahnet und daher im Eingange singt: "Thauet ihr himmel von oben, die Wolken mögen regnen ben Gerechten; die Erbe thue sich auf und sprosse ben Beiland! (Bai. 45, 8.) Die himmel erzählen die Berrlichkeit Gottes und bas Firmament verkundet bie Werke Seiner Hände." (Pf. 18, 1.)

Gebet der Kirche. Erwecke, o Herr, wir bitten Dich, Deine Macht und komme! eile uns mit Deiner mächtigen Hilfe entgegen; auf daß unsere Erlösung, welche unsere Sünden immer weiter von uns entsernet, durch die Kraft Deiner Gnade und durch das Uebermaaß Deiner Erbarmungen beschleunigt werde — der Du lebest u. f. w.

Cpiftel des heiligen Paulus I. an die Rorinther 4. R. 1-5. B.

Brüder! So halte uns Jedermann für Diener Christi und Ausspender der Geheimnisse Gottes. Hier wird nun von Ausspendern gesordert, daß jeder tren ersunden werde. Mir aber ist es das Geringste, von euch oder von einem menschlichen Gerichtstage gerichtet zu werden: und ich richte mich auch selbst nicht. Denn ich bin mir zwar nichts bewußt, aber darum noch nicht gerechtsertiget: der mich richtet, ist der Herr. Darum richtet nicht vor der Zeit, ehe der Herr kommt, welcher auch das im Finstern Verborgene an das Licht bringen und die Absichten der Herzen offendar machen wird, und dann wird einem Jeden sein Lob werden von Gott.

Warum wird heute diese Spistel vorgelesen?

Die Kirche will baburch 1) biejenigen, welche an ben Quatembersamstagen im Abvent die heiligen Weihen empfangen haben, an die hohe Würde ihres Amtes erinnern und sie ermahnen, dasselbe mit der gebührenden Heiligkeit und Treue zu verwalten, und sich eben so durch Lugend und Frömmigkeit vor den Weltmenschen hervorzuthun, als sie dieselben an Würde übertreffen. 2) Will die Kirche nochmals die Gläubigen an die schreckliche Ankunst Christi zum Gerichte erinnern und dadurch bewegen, durch Reinigung des Gewissens mittels einer reumüthigen Beicht Christum in der Weihnachtszeit als Heiland zu empfangen, damit sie Ihn nicht einstens als strengen Richter ersahren.

Wofür soll man die Priester halten?

Für Diener, Haushalter und Stellvertreter Chrifti, für Ausspender der heiligen Geheimnisse, für Gesandte des Allerhöchsten. 1) Darum besiehlt auch Gott so ernstlich, die Briester zu ehren, 2) und Christus spricht von seinen Aposteln und ihren Nachsolgern, den Priestern: 3) "Wer euch verachtet, verachtet mich," und der heilige Paulus schreibt: 4) "Die Priester, die gut vorstehen, halte man doppelter Ehre werth, besonders solche, die in Wort und Lehre sich abmühen."

Können die Priester nach ihrem Belieben die heiligen Sakramente ausspenden? Nein, sie mussen die Vollmacht von der Kirche dazu haben, ihr Amt nach dem Borschriften derselben getreu verwalten, und nur nach dem Willen Christi handeln, dessen Haushälter sie sind. Die Priester durfen daher das Heilige nicht den Hunden vorwerfen, das heißt, sie durfen den Undußsertigen und baber Unwürdigen nicht die Lossprechung und die heiligen Sakramente ertheilen,

wenn fie nicht mit ihnen verbammt werden wollen.

Warum achtet der heilige Paulus das Urtheil der Menschen so gering? Weil es gewöhnlich falsch, betrüglich, thöricht und folglich nicht werth ist, daß man es achte und sich darnach richte, denn die Menschen halten oft für bös,

¹) I. Kor. 4, 1. II. Kor. 5, 20. ²) Sir. 7, 31. ³) Luf. 10, 16. ⁴) 1. Tim. 5, 17. ³) Matth. 7, 6.

was an sich gut und Gott angenehm ist; dagegen halten sie für gut, was bös, Gott mißfällig und verdammlich ist. Was sie heute loben, das tadeln sie morgen, und so umgekehrt. — Deswegen schreibt eben der heil. Paulus: "Wenn ich den Menschen zu gefallen suche, so wäre ich Christi Diener nicht.") D welche schlechte Christen und große Thoren sind also nicht jene Menschen, welche, um den Weltmenschen nicht zu mißsallen, alle ihre thörichten Gebräuche und Woden in der Kleidung, den Sitten und Gebärden so gerne nachahmen, sich dadurch aber vor Gott, den Engeln und Heiligen verhaßt machen, denen zu gefallen doch die einzige Ehre und wahres Glück ist. Merke dir den schönen Ausspruch des heil. Franz Seraph: "Soviel Zemand vor Gott werth ist, soviel ist er werth und mehr nicht," und lerne daraus, treu deine Pslichten zu erfüllen, dabei alles Urtheil und Lob der Welt zu verachten.

Warum will ber heilige Paulus sich felbst nicht richten?

Weil Niemand ohne besondere Offenbarung Gottes wissen kann, ob er vor Gott gerecht sei oder nicht, wenn ihm gleich sein Gewissen nichts vorwirst; denn Niemand weiß, ob er des Hasses oder der Liebe würdig ist. Dehwegen set der heilige Paulus hinzu, ob er gleich sich nichts vorzuwersen habe, so halte er sich doch nicht für gerechtsertigt, Gott allein müsse dieses entscheiden. Der Mensch soll sich wohl prüsen, so viel er kann, ob er nichts Gott Mißfälliges an sich habe; wenn er aber nichts sindet, sich dennoch nicht für gerechter als andere halten, sondern denken, vielleicht seien die Augen seines Gemüthes von bösen Leidenschaften verblendet, und sehen dehwegen nicht, was Gott nur alzuwohl sieht, und im Gerichte uns und andern offenbaren werde. Auch die Pharisäer haben an sich nichts gefunden, sich für heilig und gerecht gehalten, und doch hat sie Zesus verdammt!

Seufzer. Ach, Herr! geh' mit Deinem Diener nicht in's Gericht: benn vor Deinem Angesichte ist kein Lebender gerecht.

Changelium Lufas 3. R. 1-6. B.

Im fünfzehnten Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, als Bontius Pilatus Landpsleger von Judäa, Herodes Vierfürst von Ga-liläa, Philipp, sein Bruder, Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene war, unter den Hohenpriestern Annas und Kaiphas, erging das Wort des Herrn an Johannes, den Sohn des Jacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend am Jordan, und predigte die Tause der Buße zur Vergebung der Sünden, so wie geschrieben steht im Buche der Reden Isaias, des Propheten: Die Stimme eines Kusenden in der Wüste: Vereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Pfade. Jedes Thal soll ausgefüllt, und jeder Berg und Hügel abgetragen werden: was frumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen.

Warum wird die Zeit, da Johannes zu predigen anfing, so umständlich beschrieben? Der Evangelist führt diese Zeit beswegen so genau und bestimmt an, und zählt alle geistlichen und weltlichen Fürsten wider seine Gewohnheit so genau nach der Ordnung auf, 1) damit nicht geläugnet werden könnte, daß dies wirk-

<sup>1)</sup> Gal. 1, 10. 2) Pred. 9, 1. 3) Pfalm 142, 2.



lich bie Zeit und bas Jahr sei, in welchem der verheißene Messias, den Johannes getaust und der himmlische Vazter als Seinen geliebten Sohn erklärt hat, in der Welt erschienen sei; 2) damit er dadurch anzbeute, daß nach der Weissaugung des Patrizarchen Jakob (Gen. 49, 10.) der Scepter wirklich von Juda genommen, d. h. das Volk der Juden keinen eigenen König auß seinem Stamme mehr haben werde, also auch der Heiland angekommen sei.

Was will das sagen: Es erging das Wort des Herrn an Johannes?

Es bedeutet, daß Johannes durch einen von Gott gesandten Engel oder durch eine inenere, göttliche Einsprechung sei ermahnt worden, Buße zu predigen und die Ankunft des Messias der Welt zu verkünden, wozu er

durch ein einsames, bußfertiges Leben im Umgange mit Gott sich vorbereitet hatte. Daraus ist zu lernen, daß man sich nicht in ein Amt, besonders ein geiste liches, eindrängen, sondern den Beruf von Gott dazu erwarten und durch genaue Selbstprüfung in stiller Einsamkeit, durch indrünstiges Gebet um das nöthige Licht, durch Zurathziehung seines Seelensührers und durch ein heiliges Leben vordereiten soll.

Was will das sagen: "Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade Seine Wege 2c.?"

Es heißt, sein Herz zur gnadenvollen Ausuchme Christi durch Buße, Beserung und Einrichtung eines frommen Lebenswandels würdig machen. Deßwegen soll jedes Thal ausgefüllt, das heißt, aller Kleinmuth, alle Lauigsteit, Trägheit und Feigheit aus dem Herzen verbannt, und alle irdische, sleische Gesinnung daraus vertrieben, dagegen die Seele durch sestes Bertrauen auf Gott, durch eifriges Berlangen nach den ewigen Gütern, durch Ausübung himmslischer Tugenden zu Gott, dem höchsten Gute, erhoben werden; es sollen die Berge und Hügel abgetragen, das heißt, Stolz und Hochmuth, Rechthaberei und Spreiz sollen erniedrigt, der Eigensinn gebrochen werden; was krumm ist, soll gerade, das ist, das mit Unrecht Erworbene soll zurückerstattet, Heuschesei und Scheinheiligkeit, Arglist und Falscheit abgelegt, und alle Absicht

nur auf Gott und Seinen beiligften Willen gerichtet werden; mas uneben ift, foll ebener Weg merben, bas heißt, Born, Rachgierbe und Ungebulb muß

aus dem Gemüthe weichen, wenn das Lamm Gottes im Herzen wohnen soll. Es kann auch noch dieses bebeuten, daß der Heiland durch Seine Antunft ben Sochmuth ber Welt und ihre faliche Weisheit zu Schanden gemacht bat, indem er Seine Kirche auf die Apostel gebauet, die wegen ihrer Einfalt und Armuth gleichsam niedrige Thaler waren, und den Weg zum Himmel, der früher febr raub und wegen Mangel binlanglicher Gnaden zu mandeln febr beschwerlich war, durch Seine Gnabe eben und leicht gemacht ist. -

Anmuthung. Ach daß Dir, mein Jesus! doch auch der Weg zu meinem Bergen recht bereitet und gebahnet ware! Bewirte Du Selbst, mein Heiland, was ich aus mir nicht kann. Mache mich zu einem bemuthigen Thal, und fulle es aus mit Deiner Gnabe; richte meinen frummen und verkehrten Willen nach Deinem Bohlgefallen; ändere meine rauhe, zornige Gemuthsart, schaffe weg ober verbeffere in mir, was Dir im Wege steht, damit Du ungehindert zu mir tommen, mich allein beherrschen und ewig besitzen mogest. Umen.

## Anterricht von dem heiligen Buksakramente.

Johannes predigte die Taufe der Buge zur Vergebung der Gunden. Lukas 3, 3. Bas und wie vielerlei ift die Buge?

Die Buße, sagt der römische Katechismus,1) besteht darin, daß wir uns von ganzer Seele zu Gott bekehren, die von uns begangenen Schandthaten hassen und verabscheuen, und zugleich fest entschlossen sind, die bose Gewohnheit des Lebens und die verberbten Sitten ju bessern, nicht ohne hoffnung, bag wir von ber Barmberziakeit Gottes Berzeihung empfangen werden. Dieß ift die innere Bufe ober die Tugend ber Bufe. Rommt aber noch das aufrichtige Bekennt= niß ber Gunben vor einem Priefter und die Lossprechung burch benfelben hingu, fo ift fie bie außere Buge ober bas heilige Gatrament ber Buge, welches Jefus eingesett hat,2) und wodurch bem reumuthigen und buffertigen Sunber alle nach ber Taufe begangenen Gunben tonnen nachgelaffen werben.

Welche von beiden ift zur Vergebung der Sünden nothwendig?

Es find beibe nothwendig, benn ohne vorausgehende Bergensbekehrung ju Gott, b. h. ohne mahre Ertenntnig und Reue über feine Gunben, ohne ben ernft= lichen Vorfat und das Bestreben, sich zu bessern, und ohne Bertrauen auf Gottes Barmherzigkeit kann berjenige, welcher nach ber Taufe eine fcmere ober Tobfünde begangen hat, keine Bergebung erlangen, wenn er auch alle seine Sünden bem Priester beichtet. Ebenso kann auch ein mahrhaft reumuthiger Sunder, wenn er sich auch zu Gott ernstlich bekehrt, ohne aufrichtiges Bekenntniß seiner Sünden vor dem Priester, und ohne Lossprechung durch denselben keine Bergebung erlangen, außer in dem Falle, daß er, wenn er daran gehindert ist, das jehnliche Berlangen hat, seine Sunden dem Priester aufrichtig zu beichten, und es, wenn ihm bieg später möglich wird, auch wirklich thut.

Rann Einer, der tödtlich gefündigt hat, auch ohne Buge selig werden? Nein, einem Solchen ist die Buße ebenso nothwendig als die Taufe, wenn er nicht ewig zu Grunde geben will. "Wenn ihr nicht Buge thut, werbet ihr alle auf gleiche Beife zu Grunde geben," fpricht Jefus. )

<sup>1)</sup> Cat. Rom. d. Poenit. 54. 2) 30h. 20, 22. 23. 3) Luf. 13, 3. 5.

Ift diefe Buge gleich vollbracht?

Diese Buße ist alle Tage nothwendig bis zum Ende unsers Lebens, das heißt von Tag zu Tag müssen mir uns bestreben, unsere Sünden herzlich zu bereuen und zu verabscheuen, die Wurzeln der Sünden, das ist die bosen Reigungen und Leidenschaften auszurotten, und durch Ausübung guter Werke Gott wohlgefälliger zu werden.

Bober tommt es alfo, daß so viele ohne mahre Buge sterben?

Weil sie Gnade, die ihnen Gott so oft andietet, nicht annehmen und anwenden, sondern ihre Besserung immer weiter hinausschieben. Wollen nun solche Sünder, wie der gottlose König Antiochus'), auf ihrem Toddette, aber nur aus Furcht der Strasen, Buße thun, so können sie meistentheils aus gerechter Zuslassung Gottes keine aufrichtige, wahre Buße mehr wirken; denn wer nicht gewollt, als er gekonnt, der wird nicht mehr können, wann er will. Wer Gott nicht hat hören wollen zur Zeit der Gnade, sagt der heilige Gregorius, den erhört Gott auch nicht zur Zeit der Beängstigung, und es ist zu befürchten, daß derjenige, welcher die Buße dis in das hohe Alter verschiedt, in das Gericht versalle, während er Barmherzigkeit hosset.

Ronnen alle Sünder Buge thun?

Mit der Gnade Gottes können es alle, auch die größten Sünder; denn Gott ruft sie ja so väterlich, da er sagt: "So wahr ich lebe,... ich habe kein Wohlgefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß der Gottlose sich bekehre von seinem Wege und lebe. Bekehret euch, bekehret euch von euern gar bösen Wegen! Denn, warum wollet ihr sterben?... Die Gottlosigkeit wird dem Gottlosen nicht schaden an dem Tage, da er sich bekehret von seiner Gottlosigkeit.2)

Wirken aber auch alle, welche zur heiligen Beicht geben, mahre Buße?

Ach, vielleicht unter zehn oft kein Einziger; benn mit der Beicht ist noch nicht alles gethan. Wenn kein ernstlicher Abscheu vor der Sünde, ihrer Bosheit, Schändlickeit und Schäblickeit; wenn keine innere Herzenszerknirschung über die große Beleidigung Gottes vorhanden ist; wenn die bösen Neigungen und Gewohnheiten nicht ausgerottet, das ungerechte Gut und die verletzte Ehre des Nächsten nicht erstattet, die nächsten Gelegenheiten zur Sünde nicht vermieden werden, und eine wahrhafte Besserung des Lebens, oder wenigstens das ernstliche Bestreben, sich zu bessern, nicht erfolgt, und nicht dazu Hand angelegt wird, o da kann auch nicht der geringste Schatten einer wahren Buße vorhanden sein, sollte man auch alle acht Tage beichten. Und leider! wie viele solcher Büßer sieht man nicht heutzutage? — Warum aber? Weil man nämlich glaubt, die Buße bestehe nur in der Beicht, nicht aber in der Besserung des Lebens. — Nur dann wird der Sünder in der Beicht Bergebung erhalten, wenn er wahrshaft Buße wirkt und thut, was zur Beicht ersordert wird; deswegen lese und übe man sleißig solgenden Unterricht.

#### I. Bon ber Gewiffenserforfdung.

Der Grund aller mahren Buße und zwar der innern und äußern (f. S. 32) ist die lebendige Erkenntniß der Sünden. Eben wegen Mangel an Erkenntniß jehen wir ja, daß viele, durch ihre Eigenliebe verblendet, die gröbften und schwersten Sünden, in denen sie stecken, nicht wahrhaft erkennen, ja für gar keine Sünden halten, deßwegen auch hierüber nicht Buße thun, dieselben

<sup>1) 2.</sup> Mach. 9. K. 2) Ezech. 33. K. 11. 12.

sogar in der Beicht verschweigen und so ewig verloren gehen. Diesem so großen Uebel vorzubeugen, besiehlt der Kirchenrath von Trient (Sess. 14, c. 5.), daß man vor der Beicht sein Gewissen fleißig durchforschen und hierauf die Sünden, deren man sich nach emsiger Ersorschung schuldig erkennt, reumuthig beichten soll.

Die foll man das Gewiffen erforschen?

Weil nach bem heiligen Ignatius Niemand seine eigenen Fehler recht ertennen kann, wenn sie ihm Gott nicht im besondern Lichte offenbart, soll man vor Mem und zwar alle Tage den heiligen Geist um seine Erleuchtung bitten, und dann über seine Gedanken, Begierden, Worte und Werke und über die Unterlassung des schuldigen Guten von der letzten Beicht an sich besinnen, ob man sich hierin nicht versündigt habe. Um dieses zu erkennen, soll man 1) sein eigenes Gewissen, d. i. die Stimme, welche und sagt, was gut und böse ist, frei reden lassen und selbe anhören, ohne sich zu schnecken der darüber leichtsertig hinswegzugehen; 2) soll man sich, wie der heilige Karl Borromäus sagt, die zehn Gebote Gottes (und die fünf Gebote der Kirche) vor Augen stellen und nach benselben sein Leden und seine Sitten genau betrachten, auch ist gut, die sieben Hauptsünden durchzugehen, den Ort, wo man wohnet, die Versonen, mit denen man umgeht, die Psichten und Seschäfte seines Standes, die Laster, zu welchen man am meisten Neigung hat, die Folgen, welche die Sünden an uns und an Andern gehabt haben, oder hätten haben können; 3) soll man sich dabei vorsstellen, als stünde man vor dem Nichterstuhle Gottes, und was man dort nicht verantworten könnte, oder worüber man sich fürchten müsse, das halte man auch sür eine Sünde, die man bereuen und beichten muß.

Sündigt man, wenn man fich nicht fleißig und lange genug erforscht hat?

Allerdings fündigen diejenigen, welche unchriftlich und in Todfünden leben, lange Zeit nicht beichten, und sich boch nur obenhin erforschen, weil sie sich leichtsinnig der Gefahr aussetzen, schwere Sunden auszulassen, folglich ungültig

zu beichten, und badurch eine neue schwere Gunde zu begehen.

Derjenige, welcher alle Tage Gott um Erleuchtung bittet und sein Gewissen wenigstens jeden Abend vor dem Schlafengehen erforscht, wird auch vor der Beicht sein Gewissen leicht und richtig ersorschen. Der heilige Chrysostomus sagt hierüber: "Sieh', du hast ein Buch, in welches du deine täglichen Ausgaben einschreibest; habe auch ein Buch an deinem Gewissen und schreibe die täglichen Sünden auf. Bevor du dich niederlegst, ehe dir der Schlaf kommt, nimm dein Buch, dein Gewissen her, und erinnere dich an deine Sünden, ob du etwas gessündigt habest im Worte, im Werke oder in Gedanken.... Sprich dann zu beiner Seele: Wiederum, o Seele! haben wir einen Tag ausgegeben: Was haben wir Gutes oder Böses gethan? Und wenn du etwas Gutes gethan haft, so danke Gott; und wenn du Böses gethan haft, so nimm dir vor, es künstig nicht mehr zu thun. Vergieße in Erinnerung deiner Sünden Thränen; siehe zu beinem Gott um Verzeihung und dann laß beinen Leib schlasen."...

#### II. Bon ber Reue und Leid.

"D Mensch," spricht der heilige Augustin, "warum beweinest du den Leib, von welchem die Seele, und nicht die Seele, von welcher Gott gewichen ist?" Hat der Abgötterer Michas sich so sehr beklagt, daß man ihm seine Gößenbilder genommen; ) hat Esau über den Berlust seiner Erstgeburt und des Segens seines Baters solchen Schmerz geäußert, ) wie ist es möglich, daß wir nicht

<sup>1)</sup> Richt. 18. R. 23. 24. 2) Gen. 27. R. 34.

trauern und den tiefften Schmerz fühlen, daß wir Gott, seine Gnade und den Himmel aus eigener Schuld durch unsere Sünden verloren haben?

Bas und wie vielfach ist die Reue?

Die Reue, sagt ber Kirchenrath von Trient, ist ein Schmerz ber Seele und ein Verabscheuen ber begangenen Sünden mit dem Vorsate, in Zukunft nicht mehr zu sündigen. Wenn nun dieser Schmerz und dieser Abscheu daraus entspringt, daß man sich durch die Sünde zeitlichen Schaden, Schande oder Strase zugezogen, so ist es nur eine natürliche Reue; wenn man aber seine Sünden bereut und verabscheut, weil man dadurch Gott beleidiget, seinen heiligen Willen übertreten und entehret hat, so ist es eine übernatürliche Reue, und diese ist entweder eine unvollkommene, wenn es Einem leid ist, Gott beleidigt zu haben, der die Sünde mit Ausschließung vom Himmel und mit zeitlichen und ewigen Uebeln bestrast, oder eine vollkommene Reue, wenn man die Sünden verachtet und deswegen bereut und verabscheut, weil man daburch Gott, den allerhöchsten Herrn, das allerbeste und liebenswürdigste Gut, den liebevollsten Vater beleidiget hat.

Ift die natürliche Reue gur gultigen Beicht hinreichenb?

Niemals, benn sie geht nur aus Liebe ober Furcht ber Welt hervor, nicht aber aus der Liebe zu Gott, ben man doch allein durch die Sünde beleidigt und erzürnt. Eine solche bloß natürliche, weltliche Traurigkeit über die Sünden wegen zeitlicher Uebel wirket den Tob, sagt der heilige Paulus,?) das heißt, sie bewirkt, daß berjenige, welcher mit einer solchen bloß weltlichen Trauer über seine Sünden beichtet, eine neue Todsünde begeht, weil ein zum heiligen Saskramente der Buße nothwendiger Theil mangelt.

Welche Eigenschaften foll die wahre Reue ferner haben?

Sie soll auch noch 1) herzlich sein, b. h. ber Sünder muß seine Sünden hassen und verabscheuen, über sich selbst zürnen und wünschen, alles wieder gut machen zu können; 2) allgemein, d. h. er muß wenigstens alle erkannten schweren Sünden bereuen, ohne auch nur eine einzige auszunehmen; 3) über alles groß, d. h. er muß nichts in der ganzen Welt so hassen und verabsicheuen, als die schwere Sünde, und dieß darum, weil durch die schwere Sünde Gott so gröblich beleidigt wird.

Welche Reue erwirbt nun die Bergebung ber Gunden?

Jene Reue, welche aus der vollkommenen Liebe Gottes entspringt, und welche bewirkt, daß der Mensch die Sünde bloß um Gottes willen ohne Furcht vor zeitlicher und ewiger Strase haßt, verabscheut und schmerzlich betrauert. Diese vollkommene Reue würde schon, ohne das heilige Bußsatrament, hinreichen, die Vergebung der Sünden zu erlangen, wenn man teine Gelegenheit hätte, seine Sünden einem Priester zu beichten, doch mit dem Wunsche, dieses zu thun, sobald man Gelegenheit erhält, z. B. in Todesgesahr.

Es hat aber die heilige römisch-katholische Kirche erklärt,") daß zur gültigen Beicht und zur Vergebung der Sünden im heiligen Bußsakramente auch die unvollkommene Reue hinreichend sei, welche aus der Betrachtung der Abscheulichkeit der Sünde oder aus Furcht vor der ewigen Strafe in der Hölle

bervorgeht.

Welche haben zu befürchten, daß fie nur eine natürliche ober gar keine Reue erweckt haben ?

1) Diejenigen, welche sich wenig Mühe geben, tennen zu lernen, was eine wahre Reue sei; 2) die, welche oft schwere Sunden begehen, ohne sich zu bessern;

<sup>1)</sup> Sess. 14. c. 4. 2) 2. Rot. 7, 10. 3) Conc. Trid. S. 14. c. 4.

benn, wenn biese eine wahre Neue über ihre Sünden erweckt und im Herzen hätten, würde auch ihr Vorsatz, das Leben zu bessern und die dazu nothwendigen Mittel anzuwenden, träftig sein, und sie würden auch durch die Gnade, welche sie in diesem Sakramente empfangen, gestärkt werden, die Sünden wenigstens eine Zeit lang zu meiden; weil sie aber dieses nicht thun, so ist billig zu zweiseln, ob sie eine wahre Neu und Leid erweckt, ob sie folglich das heilige Sakrament der Buße gültig empfangen und die heiligmachende Gnade erlangt haben, endlich 3) haben sich besonders sene zu fürchten, welche ihre Sünden nicht eher bereuen und unterlassen, als dis sie in Schande und Spott ober in anderes Ungemach gerathen sind.

Wie fann nun ber Gunder zu einer mahren Reue gelangen?

Dieß kann er durch die Gnade Gottes und durch seine eigene Mit= wirkung. Daß beibe bazu erforbert werben, gibt ber Prophet Jeremias ) zu erkennen, welcher zu Gott betete: "Bekehre mich, o Herr, so werbe ich bekehret; benn Du bist ber Herr, mein Gott. Denn nachbem Du mich bekehret hast, thu' ich Buge: und nachbem Du mir's gezeigt, schlage ich (reumüthig) auf meine Sufte;" worauf Gott selbst die Ant-wort ertheilt: "Wenn du dich bekehrest, so werbe 3ch dich bekehren.") Die Gnabe Gottes ist also zur mahren, das Herz bekehrenden Reue am ersten und allermeisten nothwendig. Diese muß das Wert der Bekehrung an= fangen und vollenden, aber fie thut es nur bann, wenn ber Gunber ernftlich und treu mitwirkt. Diese Mitwirkung geschieht nun auf folgende Beise'): Rachsbem ber Sunber, ben Gott auf was immer für eine Weise zur Bekehrung gemahnt, inständig um die Gnade einer mahren Bekehrung zu Gott gefleht, auch wohl die Mutter bes Heilandes, seinen heiligen Schukengel und heilige Büßer, z. B. David, Betrus, Magdalena um ihre Fürbitte angerusen hat, beseutt er 1) die Wahrheit, daß Gott ein gerechter Richter ist, ber die Sünde haßt und in der andern Welt mit ewiger Qual in dem Schwefelpfuhl ber Hölle bestraft. Hat er sich diese Wahrheit recht lebhaft mit lebendigem Glauben vor Augen gestellt, so befinnt er sich, 2) ob er nicht felbst biese Strafe burch seine Sunden verdient habe, und wenn er biefes durch die Erlauchtung Gottes erkennt, so wird er auch die Gefahr einsehen, in welcher er sich befindet, daß er nämlich, wenn ihn Gott sterben ließe, emig in ber Solle leiden murbe, im Falle er un= bußfertig fturbe. Diese Furcht vor dem ewigen Untergange treibt nun ben Sunder zur hoffnung auf bie große Barmbergigkeit Gottes gegen bie Gunber und auf die Berdienste Jesu Christi, der für unsere Sunden genuggethan hat. Er bentt also 3) baran, baß Gott selbst geschworen hat, baß Er ben Tob bes Sunders nicht will und daß ber Beiland felbst gesagt hat, Er sei gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und daß im Himmel mehr Freude sei über einen Sünder, der Buße thut, als über neun und neunzig Gerechte. Siedurch wird sein Herz zum Bertrauen bewegt und, von Gott innerlich angeregt, betrachtet er bann 4) die große Langmuth, mit welcher Gott so lange auf ihn gewartet und bie Güte, mit welcher Gott ihn mit so vielen Wohlthaten und Gnaden während seines fündhaften Lebens überhäuft hat, er erinnert fich an seine Erschaffung burch ben besten Bater im himmel, an seine Erlösung burch bas tostbarfte Blut bes Sohnes Gottes, an seine Beiligung in ber Taufe, wo er ein Kind Gottes und sein Herz eine Wohnung des heiligen Geistes geworden; er erinnert sich, wie oft und wie väterlich ihn Gott burch Menschen, burch gute Bucher, burch fein Bewissen gewarnt und gemahnt hat, und wie undankbar er alle diese Bohlthaten und Gnaben vergeffen, verachtet und durch feine Gunden mit Fugen ge=

<sup>1)</sup> Jer. 31, 18. 2) Jer. 15, 19. 3) Conc. Trid. S. VI. c. 6.

treten habe. Daburch wird er nun angetrieben, seine Sünden zu hassen, und sie aus Liebe zu Gott, der ihn bennoch nicht verstoßet, zu bereuen. Dabei bleibt aber der Sünder nicht stehen, er geht nun 5) zur Betrachtung der unendlichen Bollsommenheit und Schönheit Gottes über: "Wer bist Du, o mein Gott, benkt er, wer bist Du, der Du mich so unaussprechlich geliebt hast, und mich, odwohl ich ein undankbarer, abscheulicher Sünder din, noch liebest! Was ist alle Schönheit der Welt, der Engel und aller seligen Geister gegen Dich, Du Urquell aller Schönheit, aller Güte, alles Liebenswürdigen, Du allerhöchste Majestät, Du Abgrund unendlicher Liebe und Erbarmung! Und Dich sonnte ich wegen einer eitlen Ehre, um einer kurzen, augenblicklichen Wollust, um eines kleinen Vergnügens, um eines geringen, schlechten Gewinnes willen verlassen, vergessen, verachten und beleidigen, den Himmel und die ewigen Freuden bei Dir verkausen und verscherzen! — D, könnte ich diese Missethaten wieder gut machen, o könnte ich sie mit meinen Thränen, ja mit meinem Blute abwaschen und auslöschen!... Durch diese und ähnliche Betrachtungen wird es mit der Gnade Gottes, die den Sünder dazu antreibt, leicht sein, sich zur Neue zu bewegen. — Aber ohne solche Betrachtungen und Erwägungen nur bloß Neueund Leidsormeln in einem Gebetbuche lesen oder auswendig hersagen, heißt nicht Neue und Leid erwecken. Dieses ist aber keineswegs genug; denn Reue und Leid muß nicht in Worten, sondern in dem Schmerz und Abschen eines zerknirschten Hersens bestehen.

Soll man blog bor ber Beicht Reue erweden?

Man soll nicht bloß, sondern muß vor der Beicht, und wenigstens alle Abende nach der Gemissensersorschung, gleich nach jedem Fehltritte, vor allem aber in einer Todesgefahr, Reue und Vorsatz erwecken; denn man weiß ja nicht, wann und wo uns Gott vor Sein Gericht ruft und ob man dann noch die Gnade hat, das heilige Bußsakrament mit gehöriger Vorbereitung zu empfangen.

#### III. Bon bem Borfate.

Der Borsat, sein Leben zu bessern, ist zur Buße und Vergebung der Sünden ebenso nothwendig, als die Reue; denn wie würde derjenige von Gott Verzeihung erhalten, der nicht aufhören will, Ihn zu beleidigen? Indessen hat derzienige, der eine wahre Neue hat, gewiß auch einen sesten Vorsat; denn der Wille fortzusündigen, kann mit dem Abschen der Sünde nicht bestehen.

Was wird zu einem festen Borsat erfordert und woraus kann man erkennen, ob Jemand einen rechten Vorsatz beim Beichten hatte?

Zu einem festen Vorsats werden diese vier Stücke erfordert: 1) die Sünden zu meiden und besonders jene, welche man am öftesten und gewöhnlichsten bezgeht; 2) alle Gelegenheit zu fliehen, welche in die Gesahr, wieder zu sündigen, bringen könnte, also solche Personen, Orte, Gesellschaften zu meiden, wo man gemeiniglich zu sündigen pslegt, sich selbst aber, seine bösen Reigungen, Gewohnseiten immer muthig zu betämpsen; 3) alle Mittel anzuwenden, welche der Beichtvater vorschreibt oder Gott selbst und zu erkennen gibt; 4) das durch die Sünde gethanene Unrecht und den dadurch verursachten Schaden wieder gut zu machen, die verletzte Ehre des Nächsten wieder herzustellen, das gegebene Aergerniß, die gestisstete Feindschaft auszuheben 2c. Wer diese vier Stücke sorgsältig nach der Beicht beobachtet, von dem kann man sagen, daß er einen rechten Vorsah hatte.

Welche haben also feinen mahren Borfat?

1) Diejenigen, welche leichtfertige Personen, mit denen sie Umgang haben und zu sündigen pflegen, nicht verlassen oder hinwegschaffen; 2) welche die

Sewohnheit zu fluchen, leichtsinnig zu schwören, sich zu berauschen, heimliche Sünden zu begehen zc. an sich haben, und gar keinen Fleiß anwenden, dieselbe abzulegen; 3) welche borgen, Schulden machen, odwohl sie wissen, daß sie nicht zahlen können, auch sich um Zurückzahlung nicht kümmern; 4) welche ihren Weibern und Kindern das Ihrige verschwenden, so daß sie die äußerste Noth leiden müssen; 5) welche Tag und Nacht in Wirthshäusern siken, mit Rausen, Spielen, Zotten= und Possenreisen, Verläumden und Ehrabschneiden, Murren wider die geistliche und weltliche Obrigkeit u. dgl. die edle Zeit vergeuden, und auch Andere dazu ausmuntern, ja oft sogar nöttigen. Die Wirthsleute, welche um des Gewinnes willen solches liederliches Gesindel anlocken, aushalten (und was noch ärger ist), berauschen helsen, machen sich der nämlichen Sünden theilshaftig. Alle diese sind nun aus Mangel eines wahren Vorsahes der Lossprechzung unwürdig.

IV. Von der Beicht.

Was ist die Beicht? Ist sie nothwendig?

Die Beicht ist ein reumüthiges Bekenntniß der begangenen Sünden vor einem vom Bischofe im Namen der Kirche verordneten Priester, und in dieser Rücksicht ist sie ein wichtiger und nothwendiger Theil des heiligen Bußsakraments.

Schon im alten Bunde war eine Art Sündenbekenntniß vor dem Briefter vorgeschrieben, welches mit einem Opfer, bas Schuld- ober Sundopfer genannt murde, verbunden mar, aber nur burch ben Glauben an ben tommenden Erlofer, auf welchen dieses Opfer hindeutete, die Vergebung der Sunden bewirkte.1) Im neuen Bunde hat Jesus ben Aposteln und ihren Nachsolgern, den Prieftern, die Gewalt verliehen, die Sünden nachzulassen ober zu behalten,') und hat sie badurch zu Richtern aufgestellt. Dhne Bekenntniß der Sünden von Seite des Sünders können aber biese bas übertragene Richteramt nicht ausüben, die entsprechende Buke nicht auslegen und die nöthigen Heilmittel nicht vorschreiben.3) Da ferner ein Sünder selten im Stande ift, eine vollkommene Reue zu erwecken, welche auch ohne Beicht die Sundenvergebung erlangt, so war es nothwendig, baf ber gutigste Herr, wie ber romische Katechismus fagt,4) burch biefes Mittel, nämlich durch die Beicht vor dem Priester, auf eine leichtere Beise für das gemeinsame Seil ber Menschen Vorsorge traf. Die Beicht ift auch bas beste Mittel, ben Gunder zur Erkenntniß seiner Gunden und ihrer Bosheit zu bringen. Daher hat icon Abam seine Sunde Gott ausdrücklich bekennen muffen, ebenso wurde Rain über seinen begangenen Brudermord von Gott zur Rede gestellt, obwohl Gott, der Allwissende, die Sunde beider schon wissen mußte. scheint auch dem Menschen schon angeboren zu sein, durch das Bekenntniß der Schuld sein boses, qualvolles Gewissen zu erleichtern. Daher sagt David von seiner Wissethat: "Dieweil ich geschwiegen, veralteten meine Gebeine, während ich schrie ben ganzen Lag;" bund im Buche der Sprichwörter heißt est "Wer seine Missethat läugnet, dem wird es nicht gelingen, wer fie aber betennt und läßt, ber mird Barmherzigkeit erlangen."6) Bielfache Erfahrung im menschlichen Leben bestätigt biefen Sat, und barum tonnten auch die Jrrgläubigen, obwohl fie bas Satrament ber Buge verwarfen, boch die geheime Beicht nicht ganz abschaffen.

Ift die Beicht ein menschliches Gefet ober eine menschliche Erfindung?

Nein, die Beicht ist von Jesus Christus selbst angeordnet; denn nach seiner Auserstehung erschien er eines Tages Seinen Aposteln und Jüngern und sprach zu ihnen: "Friede sei mit euch! Wie Mich der Vater gesandt hat, so

<sup>1) 3.</sup> Mos. 5, 5, 6, und 4. Mos. 5, 7.; vgl. Matth. 3, 6. 2) Joh. 20, 21—23.
3) Conc. Trid. sess. 14, c. 6. 4) De Poen 5, 36. 5) Hs. 31, 3. 6) Sprüchw. 28, 13.

fende Sch auch euch; (b. b. bie nämliche Bollmacht, die mir ber Bater zur Entfündigung und Heiligung ber Menschen gegeben hat, gebe ich auch euch). Da Er dieß gesagt hatte, hauchte Er sie an und sprach zu ihnen: Em-pfanget ben heiligen Geist. Welchen ihr die Sunden nachlassen werdet, benen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, benen sind sie behalten.1) Mit diesen Worten verlieh Jesus ben Aposteln und ihren Nachfolgern, ben Prieftern, offenbar bie Gemalt, Gunden gu vergeben ober nicht zu vergeben. Dieß können sie aber nur dann thun, wenn ihnen die Sünden geoffenbart, d. i. gebeichtet werden, mithin hat auch Jesus mit der Sündenvergebung das Bekenntniß der Sünden, die Beicht, verbunden und eingesett. Diese Vorschrift Jesu haben auch schon die ersten Gläubigen mit de-muthigem Herzen erfüllt. Dieß beweiset die Apostelgeschichte, wo es heißt: Biele von den Gläubigen (es ist die Rede von den Christen zu Ephesus) tamen und bekannten und fagten, mas fie gethan hatten;"2) und auch ber Apostel Jatob ermahnt die Seinen: "Betennet also einander euere Sünden und betet für einander, damit ihr selig werdet."3) Und da dieses von Jesus gestistete Werk so lange bestehen sollte, als die Welt, die Apostel und Jünger des Herrn aber starben, so mußten nothwendig ihre Nachfolger dieses Wert fortsehen und von Jesus die nämliche Vollmacht erhalten. Dies bezeugt auch die ganze Geschichte der Kirche Christian Uransange des Chriftenthums bekannten die Gläubigen reuevoll ihren Prieftern alle, selbst auch bie geringsten und geheimsten Fehltritte, worauf sie Nachlaß ihrer Sünden erstangten. "Bereuen mir aufrichtig, so lange wir leben, alles Uebel, welches wir im Fleische begangen haben, sagt der heilige Clemens von Rom, ein Schüler bes Apostels Paulus;4) benn haben wir einmal die Welt verlassen, so gibt es für und teine Beichte und keine Buße mehr." Tertullian (217 n. Chr.) schreibt von benen, welche sich schämten, ihre Gunden zu beichten und begwegen verschwiegen: "Werden wir denn, mas wir der Mitkunde eines Men-

Origenes († 254) sagt, nachbem er von der Tause gesprochen: "Es gibt noch einen strengern und mühsamern Weg der Sündenvergebung. Wenn namlich der Sünder sein Bett mit Zähren beneht und sich nicht schämt, seine Sünden dem Priester des Herrn zu beichten,"') und in der Homilie 17 über Lukas sagt er: "Wenn wir unsere Sünden entbecken, und zwar nicht blos vor Gott, sondern auch Jenen, welche unsere Wunden und Gebrechen heilen können, so werden sie von dem ausgelöscht, der da sagt: "Ich habe deine Wissethaten ausgeslöscht wie eine Wolke, und deine Sünden wie einen Nebel." I. 44, 22. Der heilige Cyprian († 258) schreibt von jenen Christen, welche zu seiner Zeit in den Verfolgungen sich zwar nicht durch offendare Glaubensverläugnung verssündigt hätten: "Weil sie nur gedacht haben, es zu thun, so machen sie dei den Priestern Gottes ein reumüthiges und einsältiges Vekenntnis."') Basilius († 379 n. Chr.) schreibt: "Die Sünden müssen nothwendig densenigen entdeckt werden, welchen die Gewalt der Geheimmisse anvertraut ist (nämlich den Priestern)." Ausser diesen Zeugnissen der ältesten Väter der Kirchensgeschichtschreibung des heil. Ambrosius. Dieser heilige Kirchenvater habe jedesmal, wenn Jemand dei ihm seine Sünden beichtete, so geweint, das er auch den Beichtenden zu Thränen rührte. Auch in dem von einem Zeitgenossen geschrie-

<sup>1)</sup> Joh. 20, 21—24.; vgl. Matth. 18, 18. 2) Apostelg. 19, 18. 3) Jatob 5, 6. 4) Ep. 1. ad Cor. 5) Lib. de poen. c. 10. 6) Hom. 3 in Lev. 7) Lib. de laps. 8) In reg. brev. 288.

benen Leben bes heil. Hilarius von Arles wird angemerkt, daß die Gläubigen oft an den Sonntagen in großer Zahl zu ihm wallten und ihm ihre Sünden beichteten. —

Wir sind überdieß noch im Besitze von mehreren auf die Spendung des heiligen Buß-Sakramentes bezüglichen Büchern (Pönitentialen oder Beichtbüchern), die ins hohe Alterthum hinaufreichen, worin genau angegeben wird, wie die Beichtväter über die Zahl, Gattung und Schwere der Sünde sorgfältig nachstragen, und die Beichtkinder ihrer Seits sich über Alles, auch über die geheimsten Sünden anklagen sollen. Ein solches Pönitentiale ist z. B. das von Johannes dem Faster, Patriarchen von Konstantinopel († 596).

Es steht bemnach fest, daß der Gebrauch, das Sündenbekenntniß abzulegen, so alt ist als die Kirche selbst, nicht aber, wie die Neuerer saselten, erst durch Innocenz III. im IV. Concil vom Lateran (F. 1215) eingeführt wurde. Wenn in irgend einem Lande der Besehl erginge, künftighin dürse Niemand mehr die Steuerzahlung über diesen oder jenen bestimmten Termin hinausschieben; würde man aus dieser Versügung wohl mit Recht den Schluß ziehen, rrüher habe man in jenem Lande gar keine Steuer zu zahlen gehabt? Mit ebenso wenig Necht solgert man aus dem Umstande, daß der Kirchenrath von Lateran die Zeit zur Ablegung der Beicht sesstere, daß man zuvor in der Kirche gar nicht gebeichtet habe. — Wie wäre es aber auch möglich gewesen, daß ein Mensch, und wäre es auch der mächtigste Fürst gewesen, ohne besons dern Auftrag Jesu, des Sohnes Gottes, ein so schweres Gebot, wie die Beicht, der ganzen katholischen Christenheit hätte ausbürden, oder auch nur erstinden können, ohne daß sich nicht sogleich alle Gläubigen einem solchen Unterzangen widersett hätten?! Und wie wäre es serner möglich, daß auch in den Kirche des Morgenlandes, die sich in frühern Jahrhunderten schon von der wahren katholischen Kirche getrennt haben, doch die geheime Ohrenbeicht vor dem Priester als eine göttliche Anstalt Gültigkeit hat, wenn sie nur eine menschieche Ersindung wäre?! —

Die katholische Beichtanstalt, mit der in den ersten Jahrhunderten für notorische Sünder sogar eine öffentliche Beicht vor ber versammelten Gemeinde verbunden war, ift vielmehr jo alt als die Rirche felbst, wie ber beilige Papft Leo der Große (+ 461) bezeugt: 1) "Die geheime Ohrenbeicht mar schon zu ben Zeiten ber Apostel ober ihrer unmittelbaren Nachfolger in ber Kirche ein= geführt." Sie ist von Sefu, bem Gottmenschen, eingesetzt, und bazu von ihm eingesett, damit die Apostel und die übrigen Priefter, als ihre Nachfolger, in Seinem Namen, ben Gundern alle ihre nach der Taufe begangenen Gunden in bem Beichtstuhle nachlassen, wenn biese ihre Gunden herzlich bereuen, aufrichtig beichten und fur fie bie Benugthnung leiften, ober aber biefelben ihnen vorbehalten, wenn sie ber Nachlassung unwürdig sind. Hieraus erhellt nun, daß die Gegner ber katholischen Kirche durch Berwerfung ber Beicht dem beutlichen Ausspruche ber beiligen Schrift und bem ganzen driftlichen Alterthume entgegenhandeln und daß es eine abscheuliche Berläumdung ist, zu behaupten, die Beicht sei eine bloß menschliche Erfindung. Die göttliche Beichtanftalt war und ift noch immer eine Quelle bes sugeften Eroftes für die fündige Menschheit, und Taufenbe haben ichon an fich erfahren, mas bas beilige Concilium von Trient fagt:") "Die Wirtung biefes Satramentes ift die Berjöhnung mit Gott, auf welche manchmal in frommen Männern und in benen, welche biefes Satrament mit Anbacht empfangen, Friede und Heiterteit des Gewissens mit tiefem Geistestroste zu folgen pflegt."

<sup>1)</sup> Ep. 136. 2) Sess. 14. cap. 3. de part.

#### Bas foll die Beicht erleichtern?

Die jedesmalige Beherzigung bes vielfältigen aus berselben entstehenden Nutens; benn 1) erlangt man dadurch die Bergebung aller, auch der schwersten Sünden und die Nachlassung aller emigen Schuld und Strase; 2) die Zuversicht der wiedererlangten Kindschaft Gottes; 3) den süßesten Trost und die erwünschte Gewissenstuhe; 4) die zur Heilung der Seelenkrankheiten nöthigen Mittel, welche ein frommer und kluger Beichtvater vorschreiben wird; endlich 5) werden die Ermahnungen und das Gebet des Priesters auch sehr viel zur völligen Bekeherung des Sünders beitragen.

Was hat man aber zu thun, um sich bieser Vortheile theilhaftig zu machen?

Außer dem, was oben von der Gewissersorschung und besonders von der Reue über die Sünden gesagt worden ist, muß man 1) in der Beicht recht aufrichtig und ofsenherzig sein, das heißt, nicht nur alle schweren Sünden, der Gattung, den Umständen und der Zahl nach genau und richtig ohne alle Entschuldigung, Verkleinerung und Bemäntelung bekennen, sondern auch seine sonstigen geistlichen Anliegen, Zweisel, Aengsten und überhaupt alle Seelenwunden getreu entdecken; denn eine Wunde, die dem Arzte nicht gezeigt wird, kann auch nicht geheilt werden. 2) Soll man nicht gestissenlich solche Beichtwäter suchen, die nur stumme Hunde sind 1 und ohne allen Anstand die Lossprechung ertheilen; sondern man soll sich vielmehr, wenn möglich, gelehrten, frommen und eifrigen Priestern anvertrauen, sich an dieselben halten, gleichwie man in leibelichen Krankheiten nur an ersahrene Aerzte sich hält, und ihre Aussprüche so annehmen, als wenn Zesus selbst spräche.

Wie foll man bie von einer aufrichtigen Beicht zurüchaltende Schamhaftigfeit überwinden?

Man bebenke nur, daß nicht ein Mensch, sondern Jesus selhst im Beichtstuhl zu Gericht sitt, und daß, wer den Beichtvater belügt, Jesum selbst, der die Lüge haßt, hintergehen will, Der aber am letten Gerichtstage einen solchen Lügner öffentlich zu Schanden machen wird. Der Beichtvater vertritt die Stelle Jesu und muß nach dem Beispiele Jesu nit den Sündern Mitleid haben, will er selbst, als sündiger Mensch, von Gott einst Barmberzigkeit und Gnade hoffen; zudem darf kein Beichtvater, auch wenn es ihm das Leben kostete, nur das Geringste entdecken, was er in der Beicht vernommen hat. Man bedenke serner, daß derseinige, welcher im Beichtstuhle eine Sünde verheimlichet und so die Lossprechung erschleicht, doch von Gott keine Vergedung erhält, vielmehr eine neue schwere Sünde begeht. Wenn der Mensch (seine Sünden) entdeckt, Gott sie bebeckt, wenn der Mensch (sie) verschweigt, Gott (sie) einst zeigt, sagt der heilige Augustin. Menschen kann man belügen und betrügen, Gott, den Allwissenden, aber nicht. Und wer scheuet sich wohl, dem Arzte seine Wunden zu zeigen? Warum soll man sich schämen, das Gift der Sünde durch eine ausrichtige Beicht von sich zu geben? Nur Sündigen ist Schande, nicht aber die Sünde beichten. Kannst du dich aber bei all diesem doch nicht überwinden, diesem oder jenem Beichtvater deine Sünden zu beichten, so such eine ha den Bertrauen schenkest oder der dich nicht kennt.

#### V. Bon der Genugthuung oder Bufe nach der Beicht.

Die Genugthuung ober Buße nach ber Beicht, insoweit sie zum heiligen Bußsakrament gehört, besteht in fleißiger Verrichtung aller vom Beichtvater auferlegten Bußwerke. Allein bamit soll ein wahrer Bußer nicht zufrieden sein; benn ba heut zu Tage wegen ber Schwachheit und bes geringen Eifers ber

<sup>1)</sup> Fai. 56, 10.

Christen ganz leichte Buswerke auserlegt werden, um sie vom Empsange des heiligen Buslakraments nicht abzuschrecken, so muß ein wahrer Büßer sich selbst freiwillig Buswerke auslegen; denn, ein für allemal, man muß, wenn man nicht zu Grunde gehen will, Buße thun (Lut. 13, 3.) und würdige Früchte der Buße bringen. Gott wird nicht anders bewogen, die Gnade der Beharrlichkeit im Guten zu ertheilen, als durch Buswerke, wodurch man die ihm zugefügten Unsbilden an sich selbst bestraft. Das muthwillige Fleisch wird nicht aushören zu sündigen, wenn es nicht beständig gezüchtigt wird. Daher kommt es, daß so wenige Sünder nach ihren Beichten standhaft im Guten verharren und ihre gemachten Bersprechungen halten, weil sie die freiwillige Bußübung unterlassen. Wer also sein heil liebet, der besteiße sich, nehst genauer Entrichtung aller in der Beicht auferlegten Bußwerke, durch Fasten, Beten, Amosengeben, durch Abtödtung seiner Sinne, beständigen Kampf gegen seine bösen Reigungen, Flucht der Welt, Mißtrauen auf sich selbst und besonders durch geduldige Uebertragung aller Trübsale und Leiden, welche Gott als Buße ihm auslegt, seiner höchsten Majestät so viel mögliche Genugthuung für die Sünden zu leisten, wenn er nicht Gesahr laufen will, entweder seine Seligkeit zu verscherzen oder doch in der andern Welt die strengste und langwierigste Buße thun zu müssen.

Haben die Irrgläubigen recht, wenn sie behaupten, der Mensch brauche keine Genugthuung zu leisten, da Jesus am Kreuze schon vollkommen genuggethan hat?

Sie haben ganz unrecht. Allerdings hat Jesus am Kreuze für alle Sünden ber ganzen Welt vollkommen genuggethan und kein Mensch ist im Stande, für eine einzige Sunde Gott die nothwendige Genugthuung zu leisten, aber baraus folgt noch nicht, daß der Mensch nicht auch etwas thun musse. Genugthuung leisten, heißt das leisten, was man nicht geleistet hat. Anstatt Gott zu gehorchen, war der Sunder durch seine Sunden Gott ungehorsam. Die Genugthuung für den Ungehorsam ist der vollkommenste Gehorsam, den der Sünder leisten müßte. Dieß kann aber kein Mensch wegen seiner Berdorbenheit und Schwäche; daher leistete Christus für uns den vollkommensten Gehorsam bis zum Tode am Rreuze. Da aber nun Chriftus in solcher Weise gehorsam war, muffen wir etwa nicht mehr gehorchen, ober, was dasselbe ift, weil Chriftus unsere Sunden aus Gehorsam gegen seinen himmlischen Bater und aus Liebe zu uns abgebüßt hat, burfen wir begwegen teine Buge mehr thun?! Berabe burch die Genugthuung Christi erhalten wir die Rraft, auch genugthun zu können. Dazu aber muffen wir um die Gnade bitten (Gebet); unsere fleischlichen Gelufte bezähmen (Fasten) und uns durch werkthätige Liebe (Almosen) für diese Gnade empfänglich machen. Dieses ist es, was ber heilige Apostel Paulus, ber sich ben größten Sunder nennt, von sich selbst schreibt: "Ich ersete an meinem Fleische, was an ben Leiden Chrifti für feinen Leib, welcher die Rirche ift, mangelt;"1) und an die Korinthier schreibt er: "Ich züchtige meinen Leib, und bringe ihn in Dienstbarteit, bamit ich nicht etwa, nachdem ich Andern gepredigt habe (verftehe: Buge und Betehrung), felbft verworfen merde. "?) Jesus selbst tadelte die Bugübung der Einwohner von Ninive in Sack und Afche und Fasten nicht, sondern stellt sie sogar als Beispiel auf's) und im alten Testa= mente finden wir, daß Gott felbst ben Gundern, auch nach ber Bergebung ber Sünden, Strafen als Buße aufgelegt hat. So ließ Gott das Kind des Königs David sterben, als Strafe für seinen Chebruch, den er ihm doch verziehen hatte;\*) so dursten Woses und Aaron nicht in das gelobte Land, weil sie auf Gott einmal Mißtrauen setten.5) Gemäß dieser Lehre der heiligen Schrift lehrt

<sup>1)</sup> Kolojj. 1, 24. 2) I. Kor. 9, 27. 3) Matth. 12, 41. 4) 2. Kön. 12, 13. 14. 5) Num. 20, 24. Deut. 34, 4.

also die heilige römisch-katholische Kirche, daß zwar in der Beicht wegen der unsendlichen Verdienste Jesu und in seinem Namen die ewige Schuld und Strase der Sünde durch die Lossprechung des Priesters hinweggenommen werde, daß aber noch zeitliche Strasen übrig bleiben, welche der Sünder entweder hier oder in der andern Welt abzubüßen habe. Daher auch schon in den frühesten Zeiten der Kirche den Sündern in der Beicht gewisse Buswerke auferlegt wurden, die in den ersten Jahrhunderten sehr beschwerlich gewesen sind, aber im Laufe der Zeit wegen der Lauigkeit der Gläubigen sehr gemildert wurden.

# Unterricht für den heiligen Weihnachtsabend.

Raß uns ihm ein kleines Oberzimmer machen, und ihm ein Bett hineinthun und einen Tisch und Stuhl und Leuchter, daß, wenn er zu uns kommt, er dableibe."1) So gut meinte es jenes sunamitische Weib mit dem Propheten Elisaus, solche Anstalten machte sie zu seiner Bewirthung! Werden wir wohl Christo, der zu uns zu kommen bereit ist, nicht ein Gleiches thun? Besteiße dich also, o Christ, dem Heiland zu Lieb und zum Besten deiner Seele, dich diese Nacht mit frommen Gedanken und Anmuthungen zu beschäftigen und dich solchergestalt der Gnaden, die Er bei Seiner Ankunft dir mitzutheilen bereit ist, würdig zu machen. Beherzige, wie der heilige Joseph mit Waria, seiner heiligen Gemahlin, als sie schon hoch an der Zeit war, aus Sehorsam gegen den kaiserlichen Besehl und mit vollkommener Ergebung in den Willen Gottes mit größter Beschwerde nach Bethlehem reiste und, nachs dem beide allda wegen allzugroßer Wenge der Leute keine Herberge mehr ans getrossen, dem göttlichen Willen gemäß in einem elenden Stalle außer der Stadt ihre Einkehr nahmen. Welche Liebe verdient nicht unser Heiland, der aus Liebe zu uns Sich so arm und niedrig gemacht hat!

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns alle Jahre mit der Erwartung unserer Erlösung erfreuest; verleihe uns, daß wir Deinen Eingebornen, den wir als Heiland mit Freude ausnehmen, einst als Richter mit Zuversicht kommen sehen, — Ihn, Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn, der mit Dir lebt 2c.

# Unterricht für das hochheilige Weihnachtsfest.

Was ist der Weihnachtstag?

Es ist ber Tag, an welchem Jesus Christus, unser Erlöser und Seligmacher, zu Bethlehem in einem Stalle aus Maria, ber Jungfrau, geboren worben.

Warum heißt diefes Feft Weihnacht?

Weil diese Nacht burch die geheimnisvolle, heilige Geburt des Weltheilans bes besonders geheiligt ober geweiht worden ist, wehwegen sie auch sonst die beilige Nacht genannt wird.

Warum werden heute drei heilige Meffen gelesen?

Bur Erinnerung an die breifache Geburt bes Weltheilandes, und zwar 1) an Seine ewige Geburt im Schoofe des himmlischen Vaters; 2) an Seine Ge-

<sup>1) 4.</sup> Rön. 4, 10.

burt in ber Fülle ber Zeiten; und 3) an Seine geistliche Geburt im Herzen jedes frommen Menschen, ber im lebendigen Glauben an Ihn die Macht erhalt, Gottes Kind zu werden.')

Warum wird die erste heilige Messe um Mitternacht gehalten?

1) Weil Christus in der Nacht geboren wurde als das wahre Licht, welches in die Welt gekommen ist, diejenigen zu erleuchten, die in den Finsternissen und im Schatten des Todes (das heißt des Unglaubens und der Sünde) saßen.2) Weil die göttliche Geburt Christi uns unbekannt und unbegreislich ist.

Warum wird die andere Meffe bei der Morgenröthe und die dritte am hellen Tage gelefen ?

Daburch wird angebeutet, daß die Geburt Christi nach vertriebenen Finsternissen der Unwissenheit und des Unglaubens den hellen Tag der Erkenntniß Gottes gebracht habe und die geistliche Geburt Christi in einer reinen Seele zu jeder Zeit geschehen könne.

Wie geschieht diese geiftliche Geburt?

Sie geschieht, wenn die Seele, gereinigt von aller Sünde, den festen, unversbrüchlichen Borsat macht, der Welt und allen fleischlichen Gelüsten ganzlich abzusterben, und das indrünstige Verlangen in sich erweckt, von nun an nur Christo zu leben und mit Seiner Gnade jegliche heilige Tugend auszuüben.

### Unterricht von der erften Meffe.

Im Eingange dieser Messe wird von der ewigen Geburt Christi des Herrn Melbung gethan. Der Herr hat zu mir gesagt: "Du bist mein Sohn, heute (b. i. von Ewigkeit her) habe ich dich gezeugt."3) Warum toben die Heiben, und sinnen die Völker auf Eitles?4) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du diese heiligste Nacht mit dem Glanze des wahren Lichtes erhellet hast, laß uns die Freude an jenem Lichte, dessen geheimnißvolle Erscheinung wir auf Erden erkannt haben, im Himmel genießen, durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen Sohn 20.

Lection aus dem Briefe des heiligen Paulus an Titus 2. Rap. 11—14. B.

Seliebtester! die Gnade Gottes unseres Heilandes ist allen Menschen erschienen, und lehret uns, daß wir der Gottlosigkeit und allen weltlichen Lüsten entsagen, sittsam, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, indem wir erwarten die selige Hossung und die Ankunft der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi, welcher sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse, und sich ein Bolk rein darstelle, das er sich zu eigen nehmen könne, das guten Werken nachstrebet.

Bodurch ift die Gnade und Gute Gottes gegen uns Menfchen befonders offenbar worden?

Durch die Menschwerdung und die Geburt Jesu Christi, Seines Sohnes, den Er aus unendlicher Liebe uns ähnlich und zu unserm Bruder und Lehr= meister gemacht hat, und durch den wir Kinder Gottes und Miterben Seines Reiches geworden.

<sup>1)</sup> Joh. 1, 12. 2) Luf. 1, 79. 3) Pf. 2, 7. 4) Pf. 2, 1.



Was will uns Chriftus durch Seine Menschwerdung hauptsächlich lehren?

Daß mir alle Gottslosigkeit, das ist, allen Unglauben und alle Ungerechtigkeit ablegen und Ihm ähnlich zu werden suchen, wie Er auch uns, die Sünde ausgenommen, ganz gleich geworsden ist. Absonderlich aber, daß wir die Begierden nach Wollüsten, Ehre und Reichthum unterdrücken und nicht nachlassen, die Wurzel aus unsern Herzen ausgerottet haben.

Wie lebt man fittsam; gerecht und gottselig?

Wir leben sittsam, wenn wir alle Pflichten gegen uns selbst; gerecht, wenn wir die Pflichten gegen den Nächsten, und gottselig, wenn wir die Pflichten gegen Gott treu erfüllen, oder wenn wir nur unser Seelenbeil und Gottes Ehre

und Liebe allein suchen, bem Nächsten aber thun, mas wir uns felbst wunschen.

Seufzer. Gebenedeit seist Du, o neugeborner Heisand, der Du, um mich den Weg der Gerechtigkeit zu sehren, Selbst vom hohen Himmel herabgestiegen, Mensch und mir gleich geworden bist. Um diefer Deiner Güte willen sage ich ab aller Gottlosigkeit, allen sündhaften Begierden, Worten und Werken, Dir zu Lieb will ich alle sleischlichen Gelüste in meinem Herzen ausrotten und allzeit sittsam, gerecht und gottselig seben. Bekräftige durch Deine Gnade diesen meinen Vorsatz.

### Changelium, Lufas 2. R. 1-14. B.

In derselben Zeit geschah es, daß vom Kaiser Augustus ein Besehl ausging, das ganze Reich zu beschreiben. Dieß war die erste Beschreibung und geschah durch Cyrinus, den Statthalter von Syrien. Und Alle gingen hin, sich auzugeben, ein Jeder in seine Stadt. Und es ging auch Joseph von Galiläa, von der Stadt Nazareth, hinauf

nach Judäa in die Stadt Davids, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Saufe und Geschlechte Davids war, um mit Maria, feinem verlobten Beibe, die schwanger war, sich anzugeben. Es begab sich aber, als sie daselbst waren, tam die Zeit, daß sie gebären follte. Und sie gebar ihren erstgebornen Sohn, wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge fein Plat für fie war. Und es waren Hirten in derfelben Gegend, die hüteten und Nacht= wache hielten bei ihrer Seerde. Und fiehe, ein Engel des Herrn stand vor ihnen, und die Herrlichkeit Gottes umleuchtete fie, und fie fürch= teten sich fehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; denn siehe, ich verkundige euch eine große Freude, die allem Bolte widerfahren wird: benn heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren worden, welcher Chriffus, der Herr, ift. Und dieß foll euch zum Zeichen sein: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln ein= gewickelt und in einer Krippe liegend. Und fogleich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerschaaren, welche Gott lobten, und sprachen: Ehre fei Gott in der Soh', und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens find.

Warum sind zur Zeit des Raisers Augustus die romischen Unterthanen aufgezeichnet worden?

Dieß geschah aus besonderer Anordnung Gottes, damit nämlich durch diese Beschreibung Maria und Joseph veranlaßt würden, nach Bethlehem zu reisen und so dem ganzen Erdfreis kund werde, daß Christus wirklich in Bethlehem und zwar aus der Zunft Juda und dem Stamme Davids geboren und Er der Messias sei, wie die Propheten dem Stamme Davids geboren und Er der Wessias sei, wie die Propheten vorausgesagt hatten. \* Lerne hieraus, wie die Vorsehung Gottes Alles nach Ihren Absichten lenkt, und betrachte auch den Gehorsam Mariä, den sie dem Besehle eines heidnischen Kaisers, oder vielmehr Gott leistet, der durch ihn diesen Besehl ergehen ließ.

Warum wird Chriftus ber erftgeborne Sohn Maria genannt?

Weil sie vor Ihm kein Kind geboren hatte; und da sie auch nach Ihm keines mehr gebar, so war Er auch ihr einziggeborner Sohn, gleichwie Er der erstgeborne<sup>2</sup>) und eingeborne Sohn des himmlischen Vaters ist.

Warum wird Christus fo arm in einem Stalle geboren, in eine Rrippe gelegt 2c. ?

1) Um uns hier nicht mit Worten, sondern durch Sein Beispiel zu lehren, was Er nachmals so oft und so eindringlich gepredigt hat, daß wir nämlich die Armuth lieben, die Demuth und Verachtung der Welt umfangen, uns in der Geduld 2c. üben sollen, und 2) um schon bei Seiner Gedurt die thörichte Weisheit der Welt, welche nur nach Ehre, Lust und Reichthum strebt, in der That zu Schanden zu machen.

Warum wird die Geburt Christi armen Hirten, nicht aber dem Könige Herodes, den Hohenpriestern u. verkundet?

Daburch wollte Sott zu erkennen geben, daß Er gerne mit den armen, einfältigen, frommen und gläubigen Menschen, wie die Hirten waren, umgehe, und benen sich offenbare, die klein in ihren Augen sind; dagegen die hochmuthi-

<sup>1)</sup> Mich. 5, 2. 2) Hebr. 1, 6.

gen verabscheue und ihrer geistigen Blindheit überlasse.1) \* Lerne baraus Gin-falt und Demuth üben, Hoffart aber und Verschlagenheit hassen, so wird sich Gott mit Seinen innerlichen Ginsprechungen auch dir offenbaren.

Was bedeutet der englische Lobgesang: "Ehre sei Gott in der Höhe 2c."?

Durch biefen Lobgefang, welchen auch die Priefter gewöhnlich in ber beiligen Meffe anstimmen, wollten bie Engel fagen, bag Gott bas bochfte Lob und ber innigste Dank gebuhrt, weil Er Seinen Sohn in die Welt gefandt habe; die Menschen aber, welche von nun an den guten Willen haben, bei all ihrem Thun und Lassen nur Gott zu verherrlichen, Frieden, das beift, alles

Blud, Beil und Segen erlangen werben.

Erfreue auch bu bich mit ben Engeln über die Geburt des Heilandes, banke Gott und gib Ihm in allen Dingen allein die Ehre, so wirst auch du den Frieben haben, Frieden mit Gott, mit dir und allen Menschen. Lerne auch von den Engeln, die sich über die Gnade, welche durch die Geburt Jesu den Menschen zu Theil wurde, erfreuten, dich auch um jener Wohlthaten willen, die Gott deinem Nächsten angedeihen läßt, zu freuen und Ihm zu danken, denn so macheft du dich derfelben auch theilhaftig.

## Unterricht von der zweiten Messe.

Im Eingange ber Messe bebient sich die Kirche ber Worte bes Propheten Faias: "Heute wird ein Licht über uns leuchten, weil uns geboren ist der Herr, und Er wird genannt werden: Wunderbar, Gott, Fürst des Friedens, Bater der Zukunst, Seines Reiches wird kein Ende sein." — "Der Herr regiert, hat Zierde sich angethan: der Herr hat mit Macht sich angethan und sich umgürtet."3) Ehre sei Gott 2c.

Gebet ber Kirche. Gib uns, allmächtiger Gott! bag uns heute das neue Licht Deines Wortes, das Fleisch geworden, mit Seiner Fülle durchleuchte, und so, was durch den Glauben in uns erglänzet, durch unfere Werke an uns wiederglange — durch benfelben Jesum Christum, unsern Serrn 2c.

Lection aus dem Briefe des heiligen Paulus an Titus 3. R. 4-7. B.

Geliebtefter! Es ist erschienen bie Gute und Menschenfreundlichkeit unseres Beilandes. Richt megen ber Werte ber Gerechtigkeit, bie wir gethan, fondern nach seiner Barmherzigkeit hat er uns gerettet burch bas Bab ber Wiebergeburt und ber Erneuerung bes beiligen Beiftes, welchen er reichlich auf uns ausgegoffen hat burch Jesum Christum, unsern Beiland, bag wir gerechtfertigt burch seine Gnabe Erben murben nach ber hoffnung bes ewigen Lebens.

Wem haben wir unsere Rettung zu verdanken?

Nicht und unfern guten Werken, die wir etwa gethan, sondern allein ber Barmherzigkeit Gottes, Welcher schon von Emigkeit her unsere Rettung beschlossen und zur bestimmten Zeit Seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt hat, um diese Rettung zu vollbringen, welche Rettung uns besonders zu Theil wird in der Taufe, wo wir von der Makel der Sünde abgewaschen und burch die reichliche Eingießung bes beiligen Geiftes zu neuen Menschen wieber= geboren, Erben des ewigen Lebens merben.

<sup>1)</sup> Matth. 11, 25, 2) Jai. 9, 6. 3) Psalm 92.

Warum hat sich denn Gott nicht auch ber gefallenen Engel erbarmt?

Hierauf gibt der heilige Johannes Damascenus Antwort: "Hier muß man wissen, daß bei den Engeln der entschiedene Sündenfall eben das ist, was bei den Menschen der Tod. Denn nach dem Falle sindet bei den Engeln keine Buße mehr statt, sowie bei dem Menschen nach dem Tode." (De sid. orthod. Lib. 2. c. 4.) In der Ewigkeit gibt es keine wirksame Neue und Buße, darum erbarmte Sich auch Gott nicht der gefallenen Engel. \* Lernen wir daraus, durch Reue und Buße hier in der Zeit der Erbarmung Gottes theilhastig zu werden.

## Cbangelium, Luf. 2. R. 15-20. B.

In jener Zeit sprachen die Hirten zu einander: Laßt uns dis nach Bethlehem gehen, und das sehen, was zu uns gesprochen worden ist, und was der Herr uns angezeigt hat. Und sie kamen eilends, und fanden Maria und Joseph, und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es aber sahen, fanden sie wahr, was von diesem Kinde zu ihnen gesagt worden war. Alle, die es hörten, verwunderten sich über die Dinge, welche die Hirten ihnen erzählt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte, und überlegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kerzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott um alles dessen willen, was sie gehört und gesehen hatten, so wie ihnen gesagt worden war.

Lehrstücke. I. Die Hirten folgen eilends der Stimme Gottes, welche sie zur Krippe ruft, sie muntern einander wechselseitig dazu auf; sie suchen den Heiland und finden Ihn glücklich; sie machen Ihn andern Menschen bekannt, und danken Gott auf das Zärtlichste für die ihnen erwiesene Gnade.

\* Lasset uns den Einsprechungen Gottes schnell Folge leisten; lasset uns

\* Lasset uns ben Einsprechungen Gottes schnell Folge leisten; lasset uns einander durch gute Beispiele und erbauliche Gespräche zum Guten aufmuntern, Gott für die uns ertheilten Erkenntnisse durch einen guten Gebrauch berselben dankbar sein, und uns dieselben auch andern mittheilen.

II. Maria behält alle Worte, welche sie über ihren Sohn hörte, und erwäget sie in Ihrem Herzen. \* Lernen wir von ihr die einmal erkannten göttlichen Wahrheiten durch fleißiges Nachbenken zur Speise unserer Seele machen, wodurch wir in dem geistlichen Leben gestärkt und erhalten werden mussen.

### Unterricht von der dritten Meffe.

Der Eingang der Messe erinnert uns an die geistliche Geburt Christi des Herrn, wodurch Er in uns geistiger Weise geboren wird. "Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf bessen Schulter Herrschaft ruhet, und man nennt Seinen Namen: Wunderbar, Rathgeber.") "Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er hat Wunder gethan.") Ehre sei dem Vater 2c.

Gebet der Kirche. Verleihe uns, wir bitten Dich, allmächtiger Gott, daß uns, die wir von alter Knechtschaft gebunden, das Joch der Sünde tragen, die Geburt Deines Sohnes im Fleische, welche wir heute feiern, von diesem Joche frei mache, durch denselben Jesum Christum, unsern Herrn zc.

<sup>1)</sup> Jiai. 9, 6. 2) Pialm 97, 1.

Lection aus dem Briefe des heiligen Apostels Paulus an die Hebraer 1. K. 1—12, B.

Mannigfaltig und auf vielerlei Beise hat einst Gott zu den Batern durch bie Propheten geredet, am letten hat er in diesen Tagen zu uns burch ben Sohn aerebet, welchen er zum Erben über Alles geset, burch ben er auch bie Welt gemacht bat: welcher, ba er ber Abglang seiner Herrlichkeit und bas Ebenbilb seines Wesens ift, burch bas Wort seiner Kraft Alles trägt, und nachdem er (uns) von Gunden gereiniget hat, figet zur Rechten der Majestät in ber Soh': ber um so viel beffer als die Engel geworden, je vorzüglicher ber name ift, ben er por ihnen ererbet hat; benn zu welchem ber Engel fprach (Gott) je: Du bift mein Sohn, heute habe ich bich gezeugt? Und, wiederum: Ich werbe ihm Bater und er wird mir Sohn fein. Und wenn er den Erftgebornen aber= mal in die Welt einführt, fpricht er: Es follen ihn anbeten alle Engel Gottes. Und in Sinfict auf die Engel fagt er zwar: Er macht feine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen; aber zum Sohne spricht er: Dein Thron, o Gott, flehet immer und emig; ein Scepter ber Berechtigkeit ift ber Scepter beines Reiches; bu liebest bie Gerechtigkeit und haffest bas Unrecht; barum hat bich, o Gott, bein Gott mit bem Dele ber Freude gefalbet mehr als beine Genoffen. Ferner: Du haft im Anfange, o Berr, Die Erbe gegründet, und bie Werke beiner Sande find bie himmel. Sie werben vergeben, bu aber mirft bleiben, und Alle werden wie ein Kleid veralten, und wie ein Gewand wirst bu fie verändern, und fie werden fich verändern: bu aber bift berfelbe, und beine Sahre werden nicht aufhören.

Lehrstück. Herrlicher als in bieser Lection konnte die Größe Jesu Christi, die Würde Seiner Gottheit und Menschheit und die Güte und Liebe Seines himmlischen Baters, Der uns Denselben als einen Lehrmeister und Erlöser gab, nicht beschrieben werden. \* Lerne daraus, wie sehr du wegen dieser Guithat verpstichtet bist, Gott zu dienen, und Ihm zu danken, und Christo nachzusolgen, Der über Himmel und Erde herrschet und dem die Engel dienen.

Seufzer. Tausendfältig danke ich Dir, himmlischer Vater! daß Du selbst durch Deinen Eingebornen Sohn, an Welchem Du Dein einziges Wohlgefallen hast, zu uns zu reden Dich gewürdiget. Von ganzem Herzen, o Vater der Barmherzigkeit! will ich Ihn anhören und Seiner Lehre in Allem gehorsamen.

## **Evangelium**, Joh. 1. Kap. 1—14. B.

Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und. Gott war das Wort. Dieses war im Ansange bei Gott. Alles ist durch dasselbe gemacht worden, und nichts wurde ohne dasselbe gemacht, was gemacht worden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht seuchtete in der Finsterniß, aber die Finsterniß hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeug-nisse, damit er Zeugniß von dem Lichte gäbe, auf daß Alle durch ihn glauben möchten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugniß



von dem Lichte geben. Dieses war das wah= re Licht, welches alle Menschen, die in diese Welt tommen, er= leuchtet. Es war in der Welt, und die Welt ist durch das= felbe gemacht wor= den, aber die Welt hat ihn nicht er= Er kam in fannt. fein Eigenthum, und die Seinigen nah= men ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Got= tes zu werden, denen nämlich, die an sei= nen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüte, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes. sondern aus Gott geboren find. Und das Wort ist

Fleisch geworden und hat unter uns gewohnet: und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als des Eingebornen vom Bater, voll der Gnade und Wahrheit.

Bas versteht der heilige Johannes unter dem Ausdrude: "das Bort"?

Den Sohn Gottes, welcher vom ewigen Vater wie ein Wort vom Munde, aber auf eine uns unbegreisliche und unersorschliche Weise, hervorgesbracht und erzeugt wurde, wehwegen Er auch mit dem Vater Eins in der göttlichen Natur, jedoch in der Person unterschieden ist. Nebstdem wird Er auch das Wort des Vaters genannt, weil durch Ihn der Vater gerebet und Seinen Willen erklärt hat. (Hebr. 1, 2. Matth. 17, 5.)

Was heißt: Im Anfange war das Wort und das Wort war bei Gott?

Daß der Sohn Gottes schon damals, als alle Dinge ihren Ansang genommen, gewesen, und nicht erschaffen oder gemacht, sondern von Ewigkeit her vom göttlichen Bater erzeugt worden sei, bei und in Welchem Er daher auch die ganze Ewigkeit hindurch war. Der heilige Johannes lehrt also hier die Ewigskeit, die Gottheit und die Gleichheit Christi mit dem Bater.

Bas will das fagen: Alles ift durch dasfelbe gemacht worden?

Dieß will sagen, daß ber Sohn Gottes als wahrer Gott mit dem Bater und heiligen Geiste, Alles, vom Engel bis zum kleinsten Wurme erschaffen hat. (Bergl. Koloss. 1, 16.)

Bas heißt: In Ihm war das Leben?

Es heißt: Der Sohn Gottes ist der Ursprung und die Quelle des geistlichen Lebens unserer Seele auf Erden und des glorreichen in der Ewigkeit. Um uns dieses wahre Leben mitzutheilen, ist Er Mensch geworden, wodurch wir vom Tode der Sünde zum Leben der Gnade und Gerechtigkeit wiedergeboren, gleichsam neu erschaffen worden sind.

Warum ift dieses Leben das Licht der Menschen?

Weil dieses wahre Leben der Seele, welches uns Christus erworben hat und mittheilt, in der immer größern Erkenntniß Gottes und seines Heiles besteht, welche Erkenntniß uns ebenfalls wieder durch Christus, entweder äußerlich durch heilige Worte und Beispiele, oder innerlich durch göttliche Einsprechung zu Theil wird.

Wie leuchtete bas Licht in der Finsterniß?

Daburch, daß der Sohn Gottes allen Menschen, auch den Gottlosen und Ungläubigen, immer das Licht der wahren Erkenntniß auf verschiedene Weise mittheilte, ganz besonders aber nach Seiner Menschwerdung durch Sein eigenes Beispiel und Seine Lehre Selbst erleuchtete. Allein die Gottlosen schlossen ihre Augen vor diesem Lichte und gingen zu Grunde. Auch jetzt noch theilt Jesus allen Menschen das nöthige Licht zur Erkenntniß der Wahrheit, besonders durch die Predigt Seines heiligen Wortes mit, aber die verstockten Sünder stoßen es von sich, weil sie vom Glauben, von Buße und Bekehrung nichts wissen wollen.

Wie hat der heilige Johannes der Täufer Zeugniß von dem Lichte gegeben? Indem er der Welt den Heiland angekündigt, und als Derfelbe wirklich erschienen war, sogar mit Fingern auf Ihn hingewiesen hat.

Welche haben Chriftum aufgenommen?

Diejenigen, welche im Lichte Seiner Gnabe gewandelt sind, mit bemselben gewirkt, nach Seinem Borbilde gelebt haben und beswegen Kinder Gottes geworden sind.

Wie ist das zu verstehen: Das Wort ist Fleisch geworden?

Das ist nicht zu verstehen, als wenn bas Wort, nämlich der Sohn Gottes, in die menschliche Natur wäre verändert worden, sondern, daß Er Fleisch aus Maria der Jungfrau angenommen habe und Mensch geworden sei, also zwei verschiedene Naturen, die göttliche und menschliche, in sich, unzertrennlich, zu einer Person vereinigt habe, mithin Christus wahrer Gott und Mensch zugleich, also Gottmensch sei. Daraus solgt, daß Christus Seiner Menschheit nach geringer als der Bater, Seiner Gottheit nach aber dem Bater gleich ist, und daß in dem Einen Christus auch zwei Willen, der göttliche und menschliche sind, doch so, "daß diese beiden Willen einander nicht entgegen sind, da sein menschlicher Wille nicht widersteht und widerstreitet, sondern seinem göttlichen und allmächtigen Willen unterworfen ist."

Anmuthung. D Gott, himmlischer Vater! Der Du uns armen, verlornen Menschen in dieser Nacht Deinen Eingebornen Sohn aus

<sup>1)</sup> Joh. 14, 28. 2) Joh. 10, 30.

bem unbestedten Leibe Mariä in Kindesgestalt als unsern Mittler und Seligmacher geschenkt hast; wir danken Dir mit Herz und Mund und bitten demüthigst, Du wollest eine so große Gnade niemals aus unserm Gedächtnisse kommen lassen, damit wir uns in allen Ansechtungen durch dieselbe trösten, Dir auch dafür danken, und in aller Heiligkeit bis zum Tode Dir dienen, Dich loben, ehren und preisen mögen. Amen.

Woher kommt ber Gebrauch, ju biefer Zeit in ben Kirchen und Haufern sogenannte Krippen aufzurichten?

Dom heiligen Franziskus von Assiss, der das neugeborne arme Jesukind absonderlich liebte und betrachtete, und um seine Liebe gegen dasselbe beständig anzustammen, sich den Stall zu Bethlehem und die Krippe auf solche Art vorzustellen pflegte. Weil nun ein so heiliger Gebrauch den Ungelehrten und besonz ders den Kindern trefslich zur Unterweisung und Andacht dienen kann, so wurde er nach und nach in vielen Kirchen eingeführt.

## Vom Vereine der heiligen Kindheit jum Seile der Seidenkinder.

Biele Tausende von Heidenkindern sterben jährlich ohne die heilige Taufe, und mas das Schredlichste ift, eine große Zahl dieser ungludlichen Kinder stirbt auch des elendesten Todes, und gehen fo an Leib und Seele zu Grunde. ben von Beiden bewohnten Ländern, namentlich in China, einem Reiche, bas mehr als 300 Millionen Menschen gablt, herrscht nämlich ber graufenerregende Gebrauch, daß Eltern, wenn fie zu viele Kinder bekommen, ober wenn ihnen franke, schwächliche, miggestaltete Kinder geboren werden, diese neugebornen Kinder auf ber Strafe aussetzen ober mit einem Kurbis am Hals ins Wasser werfen. — Auf ben Strafen muffen die armen Burmlein hungers fterben, ober sie werden von hungrigen hunden und Schweinen gefressen, und im Baffer bient ihr Reisch zur Speise ber Fische. Biele bieser unglücklichen Kinder, namentlich Madchen, werben von gottlosen Seiben oft aufgehoben, nach Hause getragen und auferzogen, damit sie, wenn sie groß geworden, um Geld dem Laster dienen. Gine Wenge anderer Kinder wird von ihren Eltern gleich nach der Geburt erwürgt, und ihre Leichen werden in das Waffer oder in den Koth geworfen. Rein Geset verbietet diesen entsetlichen Gebrauch, kein Gesetz bestraft ihn. Oft werden 20-30000 solcher unglücklicher Kinder in einem Jahre ermordet. — Die Miffionare, welche in diesen Landern den Beiden bas Evangelium predigen, um sie Christo zu gewinnen, saben mit Grausen und Entsetzen biese Grausamkeit, ohne helsen zu können. Besonders that ihnen webe, daß diese Kinder ohne Taufe sterben. Einige von ihnen versuchten es, ausgesetzte Kinder zu sammeln, zu taufen und zu erziehen, auch stellten sie Frauen an, welche die neugebornen Kinder heimlich taufen, und jene, welche sie auf der Straße fanden, ihnen bringen mußten. Allein wie sollten die Wissionare diese vielen Kinder ernähren, wie sie erziehen, wie die Frauen unterstützen, welche die Kinder sammelten?? Dazu brauchten sie Geld, allein sie selbst hatten nichts, und waren arm. Deß= halb wendeten fie fich benn in rubrenden Briefen an die tatholischen Chriften in Europa, und baten um Almosen für diese unglücklichen Kinder. Auf dieses hin stiftete, gerührt von dem Unglücke dieser Kleinen, der fromme Bischof Forbin-Janson von Nancy in Frankreich ben Berein von der heiligen Rindheit Jesu. Er ließ nämlich alle Rinder seines Bisthums einladen, daß sie aus Liebe gu bem Christfindlein ein Almosen für die armen Heibenkinder geben und beghalb einen Berein unter Anrufung des Jesukindes und unter dem Schutze der allerseligsten Jungfrau Maria bilden sollten. An diesem Bereine sollten alle Kinder bis zum 21. Jahre Theilnehmer sein, und unter sich Reihen von je zwölf Kindern zu Ehren der zwölf Jahre der Kindheit Jesu bilden. Jedes Kind sollte monatlich 1 Kreuzer Almosen in die Bereinskassa legen und alle Lage ein Ave Maria mit dem beigefügten Gebete: "Heilige Jungfrau Maria bitte für uns und für die armen Heidenkinder!" beten. Bon dem gesammelten Almosen werden dann die Missionäre unterstützt, daß sie die Heidenkinder vom zeitlichen und ewigen Lod erretten. Der Berein besteht schon seit 1841 und hat sich bereits über alle katholischen Länder verbreitet; viele Lausende von braven Kindern sparen sich das Almosen vom Munde, um dem Christindlein zu Lieb und zum Heile der Heidenkinder ein gutes Wert zu thun; auch Erwachsene sind als Ehrenmitzlieder dem Vereine einverleibt. Wie wäre es, lieber Leser, wenn auch du diesem Vereine beitreten, und durch Gebet und Almosen die Seelen der armen Heidenkinder retten helsen würdest? D das wäre ein gutes Werk, dem reiche Belohnung im Himmel einst zu Theil würde! —

# Unterricht für den Sonntag nach Weihnachten.

Eingang der Messe: "Als sich tieses Schweigen über Alles verbreitete und die Nacht in der Mitte ihres Laufes war, da kam Dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Throne.") "Der Herr regiert, hat Zierde sich angethan: der Herr hat mit Macht sich angethan und sich umgürtet.") Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! regiere all unser Thun nach Deinem Wohlgefallen, damit wir, was wir zu thun haben, im Namen Deines geliebten Sohnes vollbringen und dadurch an guten Werken reichliche Früchte tragen, das verleihe uns durch denselben Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Briefe des heil. Apostels Paulus an die Galater 4. R. 1-7. B.

Brüber! So lange ber Erbe ein Kind ist, unterscheidet er sich nicht von dem Knechte, obwohl er Herr von Allem ist; sondern er steht unter Bormündern und Berwaltern bis zu der vom Bater bestimmten Zeit. So waren auch wir, so lange wir Kinder waren, den Kindheitslehren der Welt dienstbar. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, gebildet von einem Weibe, unterthänig dem Gesehe, damit er die, welche unter dem Gesehe standen, erlösete, damit wir an Kindes Statt angenommen würden. Weil ihr aber Kinder seid, so sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der da rust: Abba, Bater! Und so ist nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott.

Erklärung. Der heilige Paulus wollte den zu Galatien bekehrten Juden, von denen viele sich noch an das mosaische Gesetz gebunden hielten, die Belehr= ung ertheilen, daß dieß nicht mehr der Fall sei, weil sie Christus von der harten Knechtschaft dieses Gesetzs, welches gleichsam nur die Ansangsgründe des wahren seligmachenden Glaubens enthielt, befreiet und zu Kindern und Erben Gottes

<sup>1)</sup> Weish. 18, 14. 15. 2) Pfalm 92.



gemacht hat, worüber fie fich vielmehr freuen und Blück munichen möchten.

Uns ist ein noch grökeres Glück als ben Suben wiberfahren, in-bem wir in unfern Borfahren durch apostolische von ber beiligen Rirche zugeschickte Glaubens= boten aus dem Beiden= thume zum mahren selig= machenden tatholischen Glauben bekehrt und in diesem heiligen Glauben aus Leibeigenen bes Satans zu Kinbern und • Erben Gottes gemacht morben find. Welch ein hoher Vorzug ist dieses? Muß er uns nicht lieber sein, als alle König= reiche der Welt? Danken wir Gott ba= für und tragen wir Sorge, diefen Vorzug, ein Kind Gottes und Erbe bes himmels zu sein, nicht zu verlieren und uns durch Sünde von Neuem zu freiwilligen Anechten des Satans zu machen.

**C**bangelium, Lukas 2. R. 33-40. B.

In jener Zeit wunderten sich Joseph und die Mutter Jesu über die Dinge, welche von Ihm gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesett zum Falle und zur Auferstehung Vieler in Israel, und als ein Zeichen, dem man widersprechen wird: und ein Schwert wird deine eigene Seele durchdringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Es war auch eine Prophetin, Anna, eine Tochter Phanuels, aus dem Stamme Aser; diese war vorgerückt zu hohen Jahren, hatte nach ihrer Jungfrauschaft sieben Jahre mit ihrem Manne gelebt, und war nun eine Wittwe von vier und achtzig Jahren. Sie kam nimmer vom Tempel, und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Diese kam in derselben Stunde auch hinzu, und pries den Herrn, und redete von Ihm zu Allen, welche auf die Erlösung Israels warsteten. Und da sie Alles nach dem Gesete des Herrn vollendet hatten,

kehrten sie nach Galilaa in ihre Vaterstadt Nazareth zuruck. Das Kind aber wuchs, ward stark, war voll Weisheit, und die Gnade Gottes war in ihm.

Warum wunderten sich Maria und Joseph über das, was vom Kinde Jesus gesagt wurde?

Sie wundern sich nicht beswegen, als hätten sie durch den alten Simeon etwas Neues von Ihrem Sohne gehört, da sie ja schon wußten, wozu Er von Gott gesendet war, sondern sie wundern und ersreuen sich darüber, daß Gott auf eine so wunderdare Weise die Geheimnisse des neugebornen Heilandes dem Simeon, den Hirten und andern frommen Leuten geoffenbart habe.

Wie ift Chriftus Bielen jum Falle?

Christus gereicht durch Seine Menschwerdung allen denen zum Falle, das ist, zur ewigen Verdammniß, welche Seine Lehre vernommen, aber nicht angenommen, oder die sie zwar angenommen haben, aber nicht darnach leben. Christus ist also nicht die Ursache ihres Falles, sondern sie selbst wegen ihrer Hartherzigkeit und freiwilligen Verstockung. Alle diese würden keine so große Sünde haben, wenn Christus nicht gekommen wäre, nicht gepredigt und ihnen die Gnade der Erkenntniß und Vekehrung nicht angeboten hätte. 1)

Welchen ift Chriftus zur Auferstehung?

Denen, die den Glauben an Ihn und Seine Lehre angenommen haben und nach demfelben auch leben. Alle diese, wenn sie ausharren, werden einst auferstehen zum ewigen Leben.

Wodurch ist Chriftus ein Zeichen, dem man widersprechen wird?

Daburch, daß Seine unerhörte Geburt aus einer Jungfrau, Sein Leben, Leiden und Sein Tod, besonders aber Seine himmlische Lehre, die der fleischslichen Gesinnung der Welt gerade entgegen ist, Juden und Heiben ein Gegenstand des Spottes und der Lästerung wurde. Auch jeht noch ist Christus, nach der Lehre des heiligen Bernard, ein solches Zeichen des Widerspruches für so viele Christen, welche mit ihrer Hoffart Seiner Demuth, mit ihrem Geize Seiner Armuth, mit ihrer Unmähigteit Seinem Fasten, mit ihrer Unzucht Seiner Reinigkeit, mit ihrer Trägheit Seinem Eiser 2c. beständig widersprechen, und Ihn, Den sie mit dem Munde bekennen, durch ihre Thaten verläugnen, wodurch offenbar wird, daß sie nur Namenchristen sind, von denen geschrieben steht: "Du haft den Namen, daß du lebest, bist aber todt."

Was heißt das: deine Seele wird ein Schwert durchdringen?

Es heißt, gleich einem Schwerte werden die größten Schmerzen das Junerste deiner Seele durchdringen. Dieß geschah, als Maria die Schmähungen
und Lästerungen der Juden gegen ihren Sohn hören und Ihn am Kreuze zwischen zwei Berbrechern sterben sehen mußte. Bei Betrachtung dieses Schmerzens der liebreichsten Mutter Maria rief der heil. Bonaventura aus: Nie war
ein Schmerz so groß, weil niemals ein Kind so geliebt wurde!

Bas lernt man noch mehr aus biefem Evangelium?

Erstens lernen die Wittmen von der Anna, die fast ihr ganzes Leben im Tempel zubrachte, wie sie Gott mit Fasten und Beten dienen sollten: benn eine Wittme, die nicht betet, und in Wollusten lebt, ist lebendig tobt.

<sup>&#</sup>x27;) Joh. 15, 22. 2) Offenb. 3, 1. 3) 1. Tim. 5, 6.

Zweitens lernen die Eltern, daß sie nicht bloß dafür sorgen sollen, daß ihre Kinder dem Leibe nach machsen und an Geschicklichkeit sich hervorthun, sondern vielmehr dafür, daß sie durch ein frommes Leben an Gnade vor Gott und den Menschen zunehmen mögen.

Seufzer. Bewege doch, o Jesus! Du neugeborner Heiland! unsere Herzen zur Erfüllung Deiner Lehre, damit Du uns nicht zum Falle gesetht seiest. Es wäre uns sonst viel besser, den Weg der Gezechtigkeit nie erkannt zu haben, als daß wir nach Erkenntniß deszselben davon abweichen würden.

## Anterricht vom Segnen. "Er segnete sie." Luk. 2, 34.

Bas heißt segnen?

Segnen heißt von Seite Gottes, irgend einem Menschen eine leibliche ober geistliche Gnade ertheilen, von Seite eines Engels ober eines Menschen heißt es, im Gebete den Wunsch ausdrücken, daß Gott irgend Jemandem eine leibliche ober geistliche Gnade erweise. Im eigentlichen Sinne kann nur Gott allein segnen, weil alle Güter des Leibes und der Seele von Ihm herkommen; Engel und Menschen können nur wünschen und darum bitten, daß Gott Seine Gaben mittheile.

haben wir hievon Beispiele in der Schrift?

Ja; benn ein Engel segnete ben Jakob; 1) Jakob segnete seinen Enkel; 2) Melchisebech ben Abraham; 3) und Rebekka wurde von ihren Brübern gesegnet. 4)

Ift es auch gut, daß die Eltern ihre Kinder segnen?

Ja, benn Gott erfüllet manchmal die Segenswünsche der Eltern, wie Er bem Jaat gethan, der seinen Sohn Jakob und dem Jakob, der ebenfalls seine Söhne gesegnet hat.<sup>5</sup>) Im Gegentheile läßt auch Gott die Flüche der Eltern über ihre Kinder gar oft in Erfüllung gehen, wie die bewährtesten Geschichten bezeugen. "Der Segen des Vaters befestiget die Häuser der Kinder, aber der Mutter Fluch zerstört sie vom Grunde aus."

Was für eine Kraft hat der Segen des Priefters?

Eine sehr große, weil berselbe im Namen Jesu und Seiner von Ihm gestisteten Kirche, in welcher Er die Fülle alles Segens niedergelegt hat, von dem Priester, der Sein Stellvertreter auf Erden ist, ertheilt wird. Dieß spricht die Kirche aus, wenn der Bischof die Hand über Reugeweihten salbt und über dieselben das Kreuzzeichen macht: "daß Alles, was sie segnen, gesegnet, und was sie weihen, geweiht und geheiligt werde im Namen unseres Herrn Jesus Christus." Man soll also diesen Segen des Priesters hochschähen, demselben aber durch ein sündiges Leben keine Hindernisse seben keinen Jugeführt wurden, segnen lassen, gleichwie ehebem Christo die Kleinen zugeführt wurden, damit Er ihnen die Hände aussetze und sie segnete.") (Siehe den Unterricht von den Weihen am 6. Sonntag nach Pfingsten.)

Was wirket ber Segen Gottes?

Er verleiht im geiftlichen Leben eine große Freudigkeit und Stärke, bas Gute zu vollbringen und bas Bofe zu überwinden; im leiblichen Leben gibt er

<sup>1) 1.</sup> Moj. 32, 26. 2) ebend. 48, 15. 3) ebend. 14, 19. 4) ebend. 24, 60. 5) 1. Moj. 27, 27. K. 49. 6) Sir. 3, 11. 7) Matth. 19, 13.

fruchtbares Gebeihen zu allen Arbeiten und Geschäften. Darum ist auch an Gottes Segen Alles gelegen, und wer ihn besitzt, ist reicher, als wenn er die ganze Welt besähe. Dehwegen soll man sich bemühen, durch ein frommes Leben diesen Segen zu erlangen, denn er ruhet nur auf dem Haupte des Gerechten. (Sprüchw. 10, 6.)

# Unterricht für ben Renjahrstag.

Warum wird diefer Tag also genannt?

Weil mit diesem Tage das weltliche Jahr beginnt, gleichwie das Kirchensjahr am ersten Sonntag im Abvent seinen Ansang nimmt.

Was foll man heute thun?

Man soll das neueingetretene Jahr Gott aufopfern und Ihn um Gnade bitten, dasselbe zu Seiner Ehre und zur Wohlfahrt der Seele heilig anzusan= gen und zuzubringen.

Warum wünscht man einander ein glückseliges neues Jahr?

Weil es ein Werk christlicher Liebe ist, sich einander Gutes zu wünschen. Dieser Wunsch soll aber auch vom Herzen kommen und nicht aus bloß welt- licher Höflickeit geschen, sonst würde man den Heiden gleichen (Matth. 5, 47.) und auch keinen andern Lohn, als sie, empfangen.

Was begeht die Kirche heute für ein Fest?

Das Fest der Beschneidung Jesu Christi, welcher Sich aus Liebe zu uns diesem schweren Gesetze des alten Bundes hat freiwillig unterworfen, um uns davon zu befreien. (Gal. 4, 4. 5.)

Was war die Beschneidung?

Sie war ein äußerliches Zeichen bes alten Gesetzes und ein Vorbild ber Taufe, wodurch die Menschen jener Zeit dem auserwählten Volke Gottes zugezählt wurden, gleichwie jetzt der Mensch durch die heilige Taufe ein Mitglied der Kirche Christi wird.

Was bedeutet die Beschneidung im geiftlichen oder sittlichen Berftande?

Sie bebeutet die Abtöbtung der Sinne, der bösen Anmuthungen und Gelüste. Diese muß auch von den Christen noch immer geübt werden, weil sie es in der Tause versprochen haben und ihnen sonst dieselbe nichts nüben würde. Denn so wenig der Jude durch die äußerliche Beschneidung allein ein wahrer Jude ist (Röm. 2, 28. 29.), eben so wenig ist der Getauste ohne Tugendwandel ein wahrer Christ. Bitte daher heute Christum um die Gnade, die geistliche Beschneidung vollkommen auszuüben durch folgendes

Gebet. Ich danke Dir, o Herr Jesu! daß Du heute zum Erstenmale in der Beschneidung Dein Blut hast für mich vergießen wollen, und bitte Dich um dieser Blutvergießung willen, verleihe mir die Gnade, daß ich Dir zu Liebe meine Augen, Ohren, Mund und Hände und alle sinnlichen Gelüste beschneiden und abtödten möge, damit ich nichts Böses anschaue, höre, rede, betaste, verlange oder thue. Amen.

(Der Eingang der Meffe ift der nämliche, wie in der dritten Meffe am Beihnachtsfeste.)



Gebet der Kirche. D Gott, der Du durch die fruchtbare Jungfrauschaft der seligsten Jungfrau Maria dem menschlichen Geschlechte das ewige Heil geschenkt hast: verleih' uns, wir bitten Dich, daß wir die kräftige Fürsprache derzenigen erfahren, durch welche wir gewürdiget wurden, den Urheber des Lebens zu empfangen, Jesum Christum, Deinen Sohn 2c.

(Die Lection ift die nämliche, wie in der ersten Meffe am Weihnachtsfeste.)

Evangelium des heiligen Lukas 2. Kap. 21. B.

Als acht Tage um waren, und das Kind beschnitten werden sollte, ward sein Name Jesus genannt, wie ihn schon der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleibe empfangen war.

Warum wollte Jesus beschnitten werden?

1) Damit Er Seine große Liebe gegen uns zeigte, aus welcher Er schon beim Ansange Seines Lebens Sein Blut für uns vergießen und uns durch daszselbe von unsern Sünden hat waschen wollen; 2) um uns Gehorsam gegen die Gebote Gottes und der Kirche zu lehren, weil Er sich freiwillig, ohne im Minzbesten dazu verdunden zu sein, dennoch dem jüdischen Gesetze unterwarf, welches besahl, daß jedes neugeborne Knäblein am achten Tage nach der Geburt beschnitten werden sollte. (3. B. Mos. 12, 3.)

Warum ift er Jesus genannt worden?

Weil Er gekommen war, die Welt zu erlösen und selig zu machen;') benn Jesus heißt soviel als ein Erlöser ober Seiland, und ist jener heiligste, ehr= würdige und träftige Name, in bem wir allein selig werben.')

Was hat dieser Name für eine Rraft?

Eine sehr große; benn berselbe wehrt 1) alle Anfälle bes bosen Feindes ab, wie Jesus selbst bei Markus 16, 17. ausgesprochen, und so groß ist hierin

<sup>1)</sup> Matth. 1, 21. 2) Aposteig. 4, 12.

die Rraft dieses hochheiligen Namens, bag in ihm felbst Unheilige die Teufel auszutreiben vermögen.1) 2) Er hat bie Rraft, torperliche Gebrechen, Uebel und Blagen zu heilen, wie die Apostel gethan2) und Christus selbst allen Gläubigen verheißen hat.3) Defwegen nennt der heilige Bernard den Namen Jesus eine Arznei, und der beilige Chrysoftomus fagt: Diefer Name beilt alle Rrantheiten. 3) Er verleiht Hilfe in allen Gebrechen der Seele, in Bersuchungen, in Kleinmuth und Trauer, in allen bofen Anmuthungen 2c. "Wer in feinem Bergen teine Reue über seine begangenen Gunden erweden tann, der dente an den liebreichen, sanstmüthigen, leidenden Jesus; er ruse seinen heiligen Namen mit Eiser und Bertrauen an und sein Herz wird gerührt und gebessert werden," sagt der heilige Laurentius Justinianus. 4) Er vertreibt und überwindet die Ansechtungen des bosen Feindes. "Wenn wir im Namen Jesus gegen den Satan kam-pfen, so kampfet Jesus Selbst für uns, mit uns und in uns und die Feinde muffen fliehen, sobald sie ben Namen Jesus hören," schreibt ber heilige Juftin, ber Martyrer. 5) Er bereitet und erwirbt uns Segen und Hilfe in allen geist lichen und leiblichen Bedürfniffen, weil bem, ber im Ramen Gefus bittet, nichts unmöglich und, mas zu seinem Beile ersprießlich ist, auch gegeben wird. Daber ift es überaus nüglich, daß man in allen Gefahren des Leibes und der Seele, in zweifelhaften Gedanken, in schweren Bersuchungen, namentlich wider die Reuschheit und ganz besonders, wenn man schon in die Sunde gefallen ift und bavon befreit werden will, diesen heiligen Namen anrufe, benn dieser Name ift wie ein Del,5) welches erleuchtet, nähret und heilt.

Wie muß nun dieser Name ausgesprochen werden, damit wir dessen Kraft erfahren?

Mit lebendigem Glauben, mit festem, unerschütterlichem Vertrauen, mit tiefster Andacht und Ehrerbietung; benn in dem Namen Jesu sollen sich alle Kniee beugen berer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind.6) Wie übel handeln also diesenigen, welche die Gewohnheit haben, diesen heiligsten Namen bei jeder Gelegenheit leichtsertig und unehrerbietig auszusprechen. Diese Sewohnheit ist wahrhaft eine Ausgeburt des Abgrundes. Denn was die Bersbammten und die Satane ewig thun, das ahmt der Mensch nach, wenn er diesen Namen migbraucht.

Warum außert aber dieser heiligste Name in unserer Zeit seine Kraft so felten mehr?

Weil der Glaube unter den Christen immer schwächer, das Bertrauen immer geringer wird und die vollständige Hingebung in den Willen Gottes mangelt. In dem Maaße, als der Glaube wieder lebendiger, das Bertrauen sester und die Hingebung an Gott unter den Menschen wieder inniger wird, wird auch die Kraft dieses heiligsten Namens sich im wunderbaren, tröstlichen Lichte zeigen.

Gebet zu Jefus in allerlei Anliegen.

D Jesu, Du Tröster aller Betrübten! Dein Name ist wahrhaft ein ausgegossenes Del: denn Du erleuchtest die, so in den Finster=nissen und Schatten des Todes sitzen, Du vertreibst die Blindheit der Seele und heilest die Krantheiten derselben, Du speisest und tränkest die, welche Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Sei also, o Jesu! auch mein Heiland und Seelenarzt, und heile die Wunden

¹) Matth. 7, 22. ²) Apostelg. 3, 3—7. ³) Martus 16, 17. ¹) Joh. 14, 13. ³) Hohel. 1, 2. °) Philipp. 2, 10.

meiner franken Seele. D Jesu, Du Zuslucht aller Nothleibenden! sei mir Beschirmer in meinen Ansechtungen. D Jesu, Du Bater der Armen! sei mir ein Ernährer. D Jesu, Du Freude der Engel! sei mir ein Tröster in meinen Betrübnissen. D Jesu, unsere einzige Hoff-nung und Zuslucht! sei mir eine Hilse in der Stunde meines Todes, denn kein anderer Name ist uns Menschen unter der Sonne gegeben, wodurch wir selig werden, als Dein allerheiligster Name, Jesus!

Ermahnung. Der heilige Paulus sagt: "Alles, was ihr thuet in Wort ober in Werk, das thut Alles im Namen des Herrn Zesu Christi." (Kol. 3, 17.) Dehwegen sollen wir nach dem Beispiele anderer Heisligen beständig sagen oder wenigstens denken: Dir zu Liebe, o Zesu! stehe ich auf, Dir zu Liebe lege ich mich nieder; Dir zu Liebe esse ich und ergöte ich mich; Dir zu Liebe arbeite, rede oder schweige ich 2c. Auf solche Weise werden wir uns gewöhnen, Alles im Namen Zesus zu thun, und wir werden hievon den Nuten haben, daß uns Alles glücklich von Statten gehe oder wenigstens verdienstlich werde.

## Gebet auf den Neujahrstag.

Herr Gott, himmlischer Vater! Vater der Barmherzigkeit, Gott alles Trostes! wir danken Dir, daß Du uns vom Mutterleibe an so wunderbar erhalten und dis auf dieses Jahr in mancherlei Gesahren gnädig bewahret hast: wir bitten Dich durch Deinen lieben Sohn und durch Sein heiliges Blut, welches Er heute in Seiner Veschneidzung vergossen hat, Du wollest uns alle Sünden verzeihen, die wir im verstossenen Jahre wider Deine Gebote begangen und womit wir Deine Ungnade und Deinen Jorn gegen uns erweckt haben. Ach! behüte uns doch künstiges Jahr und allezeit vor allen Sünden und vor allem Unglück des Leibes und der Seele. Vernehre und stärke in uns den Glauben, die Hossen und die Liebe. Verleihe, daß von diesem Tage an dis zu unserm Ende all unsere Sinne, Gedanken, Worte und Werke, die wir Dir hiemit allezeit aufgeopfert haben wollen, nach Deinem Willen eingerichtet seien, und wir endlich im wahren, heiligen, römisch=katholischen Glauben sterben und alsdann mit Dir in Deinem Reiche ein immerwährend freudenvolles neues Jahr haben mögen. Amen.

# Unterricht für den Sonntag nach dem Neujahrstage.\*)

**Evangelium,** Matth. 2. R. 19-23. B.

Nachdem Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Joseph im Schlase in Aegypten, und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel; denn

<sup>\*)</sup> Der Eingang zur Messe, das Kirchengebet und die Spissel ist wie am Sonntag nach Weihnachten.



die dem Kinde nach dem Leben strebten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter, und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, daß Archelaus an= statt des Herodes, seines Vaters, im Judenlande regiere, fürchtete er sich, da= hin zu ziehen; und nachdemer im Schlafe erinnert worden, zog er in das Land von Galiläa. Und er tam, und wohnte in der Stadt, welche Nazareth genannt wird, damit erfüllet würde, was durch die Propheten gesagt worden ist: daß er ein Nazaräer wird genannt werden.

Lehrstücke. Aus bieser Seschickte erhellet, wie wunderbar Gott mit ben Seinigen versährt. Er läßt sie zwar versolgen und drücken, aber niemals unterbrücken, und erset ihnen über kurz ober lang durch allerlei Tröstungen das ausgestandene Ungemach. So muß Jesus wegen der Versolgung des Herodes nach Negypten sliehen, weil Ihn Gott nicht durch ein augenscheinliches Wunder, sondern durch den gemeinen, natürlichen Weg retten will. Er muß in Negypten wie im Elende leben, aber dieses dauert nicht länger als Gott will, und nachdem Er alle Seine Feinde zu Schanden gemacht und aus dem Wege geräumt hat, rust Er Seinen Sohn zurück und läßt Ihn in Ruhe und Frieden Seine Jugend zudringen. Das Versahren Gottes gegen Seinen Sohn muß dem Gerecksten zum Troste gereichen; sie müssen sicht nicht glücklich schäken, wenn Gott ebenso mit ihnen versährt; sie werden gewiß nicht mehr zu leiden haben, als Gott zuläßt, und auch dieses ihr Leiden wird immer von Tröstungen bezleitet sein und nur eine kurze Zeit dauern. — Die Ursache, warum der heilige Joseph das Judensand vermieden hat, war, weil er fürchtete, der König Urchelaus möchte vielleicht seinem Vater, sowie in der Regierung, auch in der Grausamkeit nachsolgen. — Ein Nazaräer, das heißt, ein Verachteter, wurde Zesus genannt, weil Er zu Nazareth erzogen wurde und die meiste Zeit Seines Lebens dort zudrachte, welche Stadt unter den Juden sehr verachtet war, so das sie glaubten, von Nazareth könne nichts Gutes kommen. (Joh. 1, 46.)

# Unterricht für das Kest der heiligen drei Könige.

Was ift diefes für ein Fest?

Es ift die feierliche Erinnerung an die Erscheinung ber brei Beifen ober Ronige aus bem Morgenlande, welche, geleitet von einem ungewöhnlichen Sterne, ben ihnen Gott hat ericheinen laffen, nach Bethlebem getommen find, Chriftum bort im Stalle gefunden, angebetet und mit Gaben verehrt haben.

Warum wird dieser Tag Epiphania Domini oder Erscheinung des herrn genannt?

Weil uns die Kirche badurch vorzüglich brei wichtige Begebenheiten aus bem Leben Jesu vergegenwärtigen will, burch welche Chriftus ben Menschen Seine Gottheit zu ertennen gegeben hat, nämlich: die Antunft ber Weisen aus bem Morgenlande, in benen Er Sich zuerst als Gottessohn ben Heiben; die Taufe Jesu am Jordan, wodurch Er Sich den Juden, und das erste Wunder bei der Hochzeit zu Kana, wodurch Er Sich Seinen Jüngern offenbarte.

Bor Freuden fingt beute die Rirche beim Gingange ber Meffe: "Sieb, es kommt der Herrscher, der Herr, und in Seiner Hand ist das Reich, die Macht und die Oberherrschaft." (Mal. 3.)

"O Gott, gib Dein Gericht dem Könige und Deine Gerechtigkeit dem Sohne des Königs." (Pf. 71, 1.) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Gott, der Du an dem heutigen Tage Deinen Eingebornen den Heiden durch die Leitung eines Sternes geoffenbart hast: verleih' uns gnädig, daß wir, die wir durch den Glauben Dich schon erkannt haben, durch Dich dahin geleitet werden, wo wir Deine Berrlichkeit von Angesicht zu Angesicht werden schauen tonnen durch denselben Jesum Christum, unsern Berrn 2c.

Lection aus dem Propheten Isaias 60. R. 1-6. B.

Mach bich auf, werbe Licht, Serusalem! benn es kommt bein Licht, und bie Berrlichkeit bes Berrn geht über bir auf. Denn fiebe, Finfterniß bedecket bie Erbe und Dunkel die Bolker; aber über dir gehet ber Berr auf, und feine Herrlichkeit erscheinet in bir. Es manbeln bie Bolter in beinem Lichte, und bie Könige im Glanze, ber dir aufgegangen. Erhebe ringsum beine Augen, und fiebe, fie alle versammeln sich, und tommen zu bir: beine Gobne tommen von ferne, und beine Tochter erheben fich von allen Seiten. Dann wirft bu ichauen bie Rulle, und bein Berg wird fich wundern und weit werden, wenn des Meeres Menge sich zu dir bekehret hat, und die Macht der Beiden zu dir gekommen ist. Eine Flut von Kameelen wird bich bebecken, Dromebare aus Madian und Epha; die aus Saba kommen Alle, opfern Gold und Weihrauch, und verkunden bas Lob des Herrn.

Erklärung. Der Prophet Jaias weiffagt in dieser Lection, daß das Licht bes Herrn, welches Christus ist, über Jerusalem, wodurch die christatholische Rirche vorgebilbet murbe, aufgehen werbe, und daß die Heiben, welche von dem wahren Gott nichts wußten, in diesem Lichte, welches Christus durch Seine Lehre und Sein heiliges Leben scheinen lassen werbe, mandeln, ungahlige Bolter aus allen Gegenden der Welt als ihre Kinder sich in ihr versammeln und ben einzigen, mahren Gott anbeten werben. Diefe Beiffagung begann mit ber Ericheinung ber brei Beisen, welche für die Erstlinge der Chriften aus Beiben

zu halten sind, in Ersüllung zu gehen. Die Kirche begeht daher das heutige Fest billig mit der höchsten Feierlichkeit. Auch wir sollen den größten Antheil an der Freude der Kirche nehmen, weil auch unsere Voreltern Heiben waren und ebenfalls wie die drei Weisen zum wahren Glauben berusen worden sind. Sprechen wir also mit dem Propheten Jaias: "Lobsinget ihr Himmel, und frohlocke du Erde, ertönet ihr Berge vom Lob; denn getröstet hat der Herr sein Volk und seiner Armen sich erbarmet." (49, 13.)

Cvangelinm, Matth. 2. A. 1-12. B.



Als Jesus geboren war zu Bethlehem (im Stamme) Juda zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da famen Weise aus dem Moraenlande nach Jerufalem, und fpra= chen: Wo ift der neugeborne König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande ge= iehen, und sind ge= fommen, ihn anzu= beten. Als der König Herodes dieß hörte, erschrack er, und gang Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester u. die Schriftgelehrten des Volkes, und er= forschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Sie abersprachen zu ihm: Bu Bethlehem (im

Stamme) Juda, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Lande (des Stammes) Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten-Städten Juda's; denn aus dir wird hervorgehen der Fürst, der mein Bolf Israel regieren soll. Da berief Hervorgehen der Fürst, der mein Bolf Israel regieren soll. Da berief Hervorgehen der Fürst, der mein Bolf Israel regieren soll. Da berief Hervorgehen der Fürst, der mein Bolf Israel regieren soll. Da berief Hervorgehen der Fürst, und erforschte von ihnen genan die Zeit, da der Stern ihnen erschieuen war. Dann sandte er sie nach Bethlehem, und sprach: Gehet hin und forschet genau nach dem Kinde; und wenn ihr es gefunden habet, so zeiget mir's an, damit auch ich komme, es anzubeten. Als diese den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Orte, wo das Kind war, anstam, und still stand. Da sie aber den Stern sahen, hatten sie eine überaus große Freude. Und sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, sielen nieder, und beteten es an. Sie thaten auch ihre Schätze auf, und brachten ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und als sie im Schlase durch eine Offensbarung gewarnt wurden, daß sie nicht mehr zu Herodes zurücksehren sollten, zogen sie auf einem andern Wege wieder in ihr Land zurück.

Was hat diese drei Könige bewogen, eine so beschwerliche Reise zu unternehmen?

Ein Stern, den ihnen Gott in ihrem Lande erscheinen ließ, und bei bessen Anblick sie Gott, wie der heil. Leo sagt, innerlich erleuchtete, daß sie erkannten, was er bedeute. \* Lernen wir von diesen Königen, welche so hurtig der Einsprechung Gottes Folge leisteten, indem sie ohne Berzug eine so schwere Reise unternahmen, ebenfalls ohne Zögerung den Einsprechungen Gottes solgen und den Heiland suchen. Daraus aber, daß sie so eisrig und ohne Furcht vor dem Könige Herodes nachgefragt haben, wo der Messas zu sinden sei, sollen wir lernen, ohne Menschenfurcht das zu suchen und auszuüben, was zur Seligkeit nothwendig ist.

Warum erschrack Herodes und Jerusalem mit ihm?

Weil Herodes, ber ein stolzer, herrschsüchtiger, grausamer und darum argwöhnischer König war, als er von einem neugebornen König hörte, fürchtete, dieser möchte ihn vom Throne stoßen und wegen seiner Laster zur Strase ziehen. Ein böses Gewissen ist immer in Furcht und hat niemals Ruhe. "Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht Gott der Herr.") Ferusalem aber, d. h. seine Bewohner, erschracken, weil viele dem Herodes anhingen, viele aber, unter denen besonders die Schriftgelehrten und Hohenpriester, Strasen wegen ihrer geheimen Laster fürchteten, als sie vernahmen, daß der Messischon in der Welt sei, von dem sie wußten, daß er die Armen mit Gerectigkeit richten und die Gottlosen mit dem Hauche seines Mundes tödten werde.

Barum hat Berobes bie Hohenpriefter und bie Schriftgelehrten zusammenkommen laffen?

Theils geschah es, um von ihnen zu ersahren, wo der Messias geboren sei; theils und vorzüglich, weil es Gott so anordnete, damit Herodes und die Hohenpriester, nachdem sie die Zeit und den Ort der Geburt des Messias erkannt hatten, keine Entschuldigung wegen ihres Unglaubens hätten. — So gibt uns Gott oft die heilsamsten Wahrheiten auf das Deutlichste zu verstehen; allein wir solgen ihnen eben so wenig als die Juden, welche zwar hinlängliche Erkenntnis von dem Messias hatten, ja sogar den drei Königen den Weg zu Ihm zeigten, aber diese Erkenntniß sich selbst nicht zu Nuten machten und daher verworfen wurden.

Warum fagte Herodes, er wolle das Kind auch anbeten?

Das that er aus gottloser Heuchelei und Hinterlist. — Er hatte nichts Anders im Sinne, als Jesum umzubringen, beswegen fragte er so genau nach ber Zeit und dem Orte Seiner Geburt und stellte sich fromm. \* So machen es jene Seelenmörder, die eine Unschuld zum Falle bringen wollen. Als Wölfe

<sup>&#</sup>x27;) Jiai. 57, 21. 2) Jiai. 11, 4.

bürsen sie nicht erscheinen, das heißt, ihre bösen Gesinnungen nicht gleich erkensnen lassen, darum ziehen sie Schafskleiber an und stellen sich fromm und andächtig, bis sie sich in das Herz einschleichen, aus welchem sie durch Schmeichelei, seinen Spott über Religion und Tugend, und durch Geschenke die Schamhaftigsteit und Gottesfurcht verbannen und dann die Unschuld morden.

Warum haben die Könige Chriftum fußfällig angebetet?

Dehwegen, weil sie vom göttlichen Lichte erleuchtet in dem kleinen Kinde, welches sie im Stalle zu Bethlehem fanden, Gott selbst erkannten, obwohl sie am Kinde Jesu und Seiner jungfräulichen Mutter nichts Herrliches, wohl aber die größte Armuth erblickten. — Wie sehr beschämen diese heidnischen Könige jene lauen katholischen Christen, welche dem im allerheiligsten Altarssakramente gegenwärtigen Gott so unehrerbietig begegnen und nicht einmal ihre Kniee vor Ihm beugen mögen.

Warum opferten die Könige Gold, Weihrauch und Myrrhen?

Weil es bei den Morgenländern alte Sitte war, vor einem Könige oder Fürsten nicht ohne Geschenke zu erscheinen, und nach der sast einstimmigen Lehre der heiligen Bäter die drei Könige vom heiligen Geiste erleuchtet Christum durch ihre Geschenke als Gott, König und Menschen ehren wollten. Hierüber schreibt der heiligie Beda, der Ehrwürdige: der erste der Könige, mit Namen Melchior, opserte Gold, Christo dem Herrn und König; der zweite, mit Namen Kaspar, Weihrauch, der Gottheit Christi; und der dritte, Balthasar, Myrrhen, wodurch er bekannte, daß Christus, der Menschensohn, sterben werde.

Wie fonnen wir Chrifto gleiche Opfergaben barbringen?

Gold können wir Ihm opfern, wenn wir Ihn von ganzem Herzen lieben und aus Liebe zu Ihm unsern eigenen Willen, welcher unser köstlichster Schatzift, durch vollkommenen Gehorsam und beständige Selbstverläugnung Ihm schnesen, und den Armen in Seinem Namen mit Almosen beispringen. Weiherauch werden wir Ihm durch andächtiges und indrünstiges Gebet, besonders durch Betrachtung Seiner Allmacht, Liebe, Süte, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zc. anzünden. Myrrhen können wir darbringen, wenn wir die fleischlichen Lüste meiden, unsere bösen Neigungen und Leidenschaften, wenn es auch ditter ist wie die Frucht der Myrrhe, abtödten und uns der Reinigkeit des Leibes und der Seele besteißen.

Warum kehrten die Könige auf einem andern Wege in ihr Land zurück?

Dieß thaten sie auf Besehl Gottes, der ihnen im Traume die böse Absicht bes Königs Herodes offenbarte, weßwegen sie diesem hinterlistigen Menschen nicht willsahrten. Aus diesem Allen sollen wir lernen 1) daß wir Gott allezeit mehr gehorchen müssen als den Menschen; 2) daß wir auch dann den Anordenungen Gottes Folge leisten müssen, wenn wir sie nicht begreifen; denn auch die drei Könige gehorchten, obwohl sie nicht einsehen konnten, wie Gott ihnen vor Herodes zu fliehen besehlen könne, da sie doch gerade Seinen eingebornen Sohn als allmächtigen Gott und König andeteten; 3) daß, wenn wir uns einmal bekehrt und Gott gesunden haben, wir einen ganz andern Weg einschlagen müssen, als wir zuvor gegangen sind. "Unser Vaterland ist das Paradies, der Himmel, schrift der heilige Gregorius. Bon unserem Vaterlande sind wir durch Stolz, Ungehorsam, durch Wißbrauch der sichtbaren Dinge zc. abgewichen, darum ist nothwendig, daß wir durch Sehorsam, durch Verachtung der Welt, durch Bezähmung der Fleischesgelüste dahin wieder zurücktehren. Auf einem andern Weg kehren wir also in unser Land zurück. Durch Genuß unerlaubter

Freuden sind wir von den Freuden des Paradieses abgewichen, durch die Leiden (der Buffe) kehren wir wieder dahin zurud.

An muth ung. Gib mir doch, o göttlicher Heiland! den Glauben dieser morgenländischen Könige. Erleuchte meinen Verstand mit dem Lichte, welches ihnen geleuchtet hat; bewege aber auch mein Herz, damit ich diesem Lichte folge und Dich künftighin aufrichtig suche, der Du mich zuerst gesucht hast. Gib auch, daß ich Dich wirklich sinde, mit den Weisen im Geiste und in der Wahrheit andeten und Dir das Gold der Liebe, den Weihrauch des Gebetes und die Myrrhen der Buße und Abtödtung darbringen möge, damit, wenn ich hier das Opfer meines Glaubens Dir dargebracht habe, ich Dich in der Herzelichseit andeten möge. Amen.

# Unterricht für den ersten Sonntag nach dem Feste der heiligen drei Könige.

In dem Eingange der heiligen Messe muntert uns die Kirche zu einer freudigen Anbetung Christi auf, mit folgenden Worten: "Ich sah auf einem erhabenen Throne einen Mann sitzen, den die Menge der Engel anbetet, die Ihm einstimmig lobsingen. Siehe, der Name Seiner Herrlichkeit währet ewig."<sup>1</sup>) "Jubelt Gott alle Lande, dienet Gott dem Herrn mit Freude."<sup>2</sup>) Ehre sei Gott ze: So zielet übrigens Alles in der heiligen Messe darauf hin, uns einen willigen, freudigen Gehorsam gegen Gott und Seine heiligen Gebote einzussößen.

Gebet der Kirche. Die Wünsche Deines zu Dir emporstehenden Volkes laß, o Herr! Dir wohlgefällig und Deine himmlische Güte an uns wirksam sein, auf daß wir hell genug erkennen, was wir thun sollen und stark genug werden, das zu thun, was wir erkannt haben, durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

**Lection** aus dem Briefe des heiligen Apostels Paulus an die Kömer 12. R. 1—5. B.

Brüder! ich bitte euch, um der Erbarmungen Gottes willen, daß ihr eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringet, und (so) euer Gottesdienst vernünftig sei. Und machet euch dieser Welt nicht gleichförmig, sondern wandelt euch selbst um in Erneuerung eueres Sinnes, so daß ihr prüfet, was der Wille Gottes, was gut, wohlgefällig und vollkommen sei. Denn ich sage Allen, die unter euch sind, vermöge der Gnade, die mir gegeben worden, nicht höher (von sich) zu denken, als sich geziemt, sondern bescheiden von sich zu denken, nach dem Maaße des Glaubens, das Gott einem Jeden zugetheilt hat. Denn gleichwie wir an Einem Leibe viele Glieder haben, alle Glieder aber nicht dieselbe Verrichtung haben, so sind wir Viele Ein Leib in Christo, einzeln aber unter einander Glieder.

<sup>1)</sup> Dan. 7. 2) Pfalm 99, 2.

Erklärung. Der heilige Apostel bittet, ja er beschwört uns bei allen Erbarmungen, welche uns Gott erwiesen hat, daß wir ihm, nicht wie die Juden durch Schlachten von Thieren ein tobtes, noch wie die Heiben burch Schand= ung ihrer Leiber ein unheiliges, sondern ein lebendiges, d. h. den fleisch-lichen Gelüsten erstorbenes, aber jeder Tugend ergebenes, ein heiliges, d. h. ein reines, unbestecktes, ein Gott wohlgefälliges, d. h. nur auf Seine Ver-herrlichung gerichtetes Opfer darbringen sollen. Dieses lebendige, heilige, wohl-gefällige Opfer sollen wir Gott mit unserm Leib darbringen. Davon ist aber bas Opfer unfers Geistes nicht ausgeschlossen, weil alle unfere handlungen, so= wohl die leiblichen als geiftlichen, dem Ziele unserer Erschaffung gemäß, auf Gott abzielen muffen. Wir sollen also mit dem Leibe ebenso wie mit dem Geifte Gott ein lebendiges, heiliges Opfer barbringen, welches geschieht, 1) wenn wir alle unsere Werke nur zu Gottes Ehre verrichten und auf solche Art heiligen; 2) wenn wir unsere fleischlichen Begierden, z. B. Eß= und Trinklust, und alle unreinen Gelüste abtöbten, unsere fünf Sinne, namentlich Augen, Ohren und Bunge im Zaume halten; 3) wenn wir den Geist des Hochmuthes, des Zornes, ber Ungeduld 2c. bezwingen und seine Ausschweifungen namentlich beim Gebete und Gottesdienste nicht bulben, und so wie David vor Gott ein demuthiges und zerknirschtes Herz haben, welches Ihm bas wohlgefälligste Opfer ist, bas Er niemals verachtet. Auf solche Weise ist unser Gottesbienst vernünftig und wir find bann, wie ber beilige Petrus fagt,1) ein konigliches Priefterthum, weil wir wie Könige über unsere bosen Triebe herrschen und Gott beständig mit Leib und Seele ein Opfer bringen. — Ferner ermahnet uns der heilige Apostel, daß wir uns ber Welt nicht gleichförmig machen, bas ist, uns nach ben verborbenen Grundfäpen, Sitten und Gebräuchen ber bofen Weltkinder nicht richten, basjenige nicht verlangen, wornach die Welt strebt, das nicht lieben, was die Welt liebt, das nicht thun sollen, was die Welt thut, sondern wir sollen vielmehr unfere ganze Gefinnung beständig zu erneuern und umzuwandeln suchen, baburch, baß wir unfere bofen, verborbenen Reigungen bekampfen, und entgegengesette dafür annehmen. Man muß aufhören, der alte, irdische Mensch zu sein, und ein neuer, himmlischer Mensch werden, dessen Wandel im Himmel ift; und um ein solcher zu werden, muß man sich forgfältig bestreben, in Allem zu erkennen, was Gott wohlgefällig und folglich gut und vollkommen ist. Dieß ist auch die nothwendige Wissenschaft, von welcher ber heilige Paulus hier redet, indem er sagt: Man soll nicht mehr zu wissen verlangen, als sich's gebührt. Alle Kunfte und Wissenschaften werden uns nicht zum Himmel verhelfen, wenn wir uns nicht besteißen, dasjenige gründlich zu erlernen, was uns der Glaube lehrt, und basjenige zu erkennen, was Gott von uns verlangt, und sind wir in dieser gott= gefälligen Wissenschaft auch weit gekommen, so sollen wir uns nicht vermessen, höher von uns zu benken, als es sich geziemt, und die heilige Nächstenliebe nicht burch Geringschätzung anderer minder Unterrichteter verletzen; denn Gott gibt einem jeden nach einem gewiffen Maage die Gabe bes Glaubens. Diefe Gabe bes Glaubens sollen wir vielmehr bazu anwenden, den Leib Jesu Christi, Seine heilige Kirche, beren Glieber wir sind, immer mehr zu verherrlichen und bie Zahl ihrer Glieder zu vermehren.

Seufzer. Gib, o Jesu! daß ich Dir meinen Leib und meine Seele zu einem lebendigen, heiligen und wohlgefälligen Opfer, durch Abtödtung, Demuthigung und Zerknirschung darbringe und dieselben durch unreine Gelüste niemals schänden möge.

<sup>1) 1.</sup> Betr. 2, 9.

Cvangelium, Lufas 2. R. 42-52. B.



Als Jesus zwölf Jahre alt war, reis= ten seine Eltern, wie gewöhnlich, zum Fe= ste nach Jerusalem. Und da fie am Ende der Festtage wieder zurückkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, ohne daß es feine Eltern wuß-Da sie aber meinten, er fei bei der Reifegefellschaft, jo machten sie eine Tagreise und suchten ihn unter den Ber= wandten und Befannten. Und da sie nicht fanden. tehrten sie nach Je= rufalem zurück, und suchten ihn. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, sigend unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte

und sie fragte. Und es erstaunten Alle, die ihn hörten, über seinen Berstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wunderten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das gethan? Siehe, dein Bater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht! Und er sprach zu ihnen: Warum habet ihr mich gesucht? Bußtet ihr nicht, daß ich in dem sein muß, was meines Baters ist? Sie aber verstanden die Rede nicht, die er zu ihnen sagte. Und er zog mit ihnen hinab, und kam nach Nazareth, und war ihnen unterthan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

Warum ging Jesus mit seinen Eltern nach Jerusalem in den Tempel? Weil Gott selbst durch Moses ') besohlen hatte, daß alle Jfraeliten männ= lichen Geschlechtes, dreimal des Jahres an gewissen Festtagen, vor Ihm in

<sup>1) 5.</sup> Moj. 16, 16.

Seinem Tempel erscheinen und ihr Opfer barbringen sollten, beswegen wollte auch Jesus dieses Gebot beobachten und uns hierin ein Beispiel geben, wie wir nach dem Willen unserer heiligen katholischen Kirche alle Sonn= und Feiertage dem Gottesdienste in der Kirche gerne und andächtig beiwohnen und uns nicht durch beschwerliche Wege, schlimme Witterung, oder aus andern schwachen, nichtigen Gründen davon abhalten lassen sollen, da doch der Knabe Jesus eine breitägige Reise zum Tempel nicht gescheut hat.

Barum fagt bas Evangelium: wie gewöhnlich?

Um uns zu verstehen zu geben, daß wir wie Maria und Joseph die kirchlich vorgeschriebenen Feste und Gebräuche genau beobachten und, wie es wahren katholischen Christen geziemt, gleichsam mit denselben leben sollen. — Daraus, daß Maria und Joseph den Knaben Jesus mit sich nach Jerusalem genommen haben, haben die Eltern zu lernen, ihre Kinder stüdzeitig zum Gebete, zum sleißigen Schul- und Kirchenbesuch anzuhalten und dasür zu sorgen, daß sie sich bort ruhig und ehrerbietig betragen.

Warum ist der Knabe Jesus zu Jerusalem geblieben?

Aus Liebe zum Gebete und Umgange mit Seinem himmlischen Bater und um schon jetzt einige Strahlen Seiner Gottheit blicken zu lassen, wodurch Er zeigen wollte, daß Er gekommen sei, Seinen Vater zu verherrlichen und unser Seelenheil zu beförbern. Dieß soll auch unser Hauptgeschäft sein.

Warum haben Maria und Joseph Jesum so emfig gesucht?

Aus Furcht, es möchte sie Jesus, ben sie so unaussprechlich liebten, versassen. Hieraus lernen wir, wie sehr wir uns in Acht nehmen sollen, Jesum durch eine Sünde zu verlieren, und wenn wir Ihn verloren haben, wie eifrig wir uns bemühen sollen, Ihn durch Buße wiederum zu sinden. Es werden auch durch das Suchen und Nachfragen der Eltern Jesu jene Eltern unterrichtet und beschämt, welche sich um die Erziehung ihrer Kinder oft weniger bekümmern als um ihre zeitlichen Güter, und gar nicht darauf sehen, ob sie sich in guter oder schlechter Gesellschaft befinden, ob sie etwas Nützliches lernen oder nicht, ja, die sogar um irgend eines zeitlichen Vortheiles, z. B. einer Versorgung willen, ihre Kinder mit verdorbenen Menschen sündhaften Umgang pflegen lassen. Von solchen Eltern wird einst Gott die Seelen ihrer Kinder mit der strengsten Gerechtigkeit fordern.

Warum hat sich Christus im Tempel finden lassen, wo Er die Lehrer befragt und ihnen geantwortet hat?

Er wollte uns belehren, daß wir uns bestreben sollen, dasjenige kennen zu lernen, was wir zu unserm Seelenheile nöthig haben, und beswegen den Prebigten und Christenlehren sleißig beizuwohnen. Wir sollen uns auch keineswegs schämen, besonders im Zweisel unsere Seelsorger zu fragen, und um nöthige Austlärung zu bitten und auf ihre Fragen zu antworten. Hat Christus, die ewige Weisheit, sich nicht geschämt, zu fragen und zu antworten, warum sollen wir unwissende Wenschen uns schämen, solches zu thun? Sehr zu bedauern ist, daß Manche, welche sür ihr Seelenheil wichtige Anliegen haben, aus Hochmuth und falscher Scham lieber verloren gehen wollen, als sich Rath zu erholen, um nur, wie sie sich einbilden, ihre Unwissenheit nicht an den Tag zu legen.

Warum fagte Maria: Rind, warum haft bu uns das gethan?

Diese Worte hat ihr ber Schmerz über die Abwesenheit ihres Sohnes, ben sie mehr als Alles liebte, ausgepreßt, nicht aber der Unwille hierüber benn

Jesus war ganz unsträflich. — Doch soll bieses Bersahren Maria bie Eltern an ihre Pslicht erinnern, auf ihre Kinder Acht zu geben, und bieselben zu bestrafen, wenn sie Boses thun.

## Sittenlehre über die Tugend des Beforsams.

"Er war ihnen unterthan." Lukas 2. R. 51. B.

Hieraus haben alle Christen zu lernen, den Geboten Gottes, der Kirche und ihren Eltern zu gehorsamen. An den Gehorsam gegen Seine Gebote hat Gott Leben und Tod, Fluch und Segen geknüpst und in der heiligen Schrift ') zu erkennen gegeben, daß Ihm der Gehorsam mehr gefalle als Opser und daß Fett der Opserthiere, ja daß Er den Ungehorsam wie Wahrsagerei und Göhendienst verabscheue. Der Kirche müssen wir gehorchen, weil in ihr Jesus Selbst und Sein heiliger Geist lebt und regiert und Er gesagt hat, wer die Kirche nicht hört, sei wie ein Heibe und Publikan, also von der Seligkeit ausgeschlossen. Den Eltern aber müssen wir gehorchen, weil sie Stellvertreter Gottes sind, und wir ihnen nehst Gott das Leben und so viele Wohlthaten zu verdanken haben. Fürchten sollen sich also billig jene Kinder, welche ihren Eltern, wenn sie arm, alt und unvermöglich sind, nicht beispringen wollen, ja sich sogar derzelben schämen, da doch der Gottmensch Jesus Seiner armen Mutter und einem geringen Handwerksmann, der nur Sein Pslegvater war, in Allem so gehorsam und unterthänig gewesen ist. "Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter nicht ehrt;"") um wie viel mehr jene, welche dieselben verzachten, verspotten und verlassen? Die Augen werden ihnen einstens von den Raben herausgerissen werden. Ind wenn Gott ungehorsame und widerspenzstige Kinder zu steinigen besieht,4) was verdienen dann jene, welche gar nach ihren Eltern schlagen, oder sonst gewaltthätige Hände an sie legen?! . . .

Wie hat Christus an Alter, Weisheit und Gnade zugenommen?

Er hat nach bem Maaße des zunehmenden Alters neue Wirkungen jener Weisheit und Gnade an sich erscheinen lassen, von der Er voll war, und uns hiedurch gelehrt, auf dem Wege der Tugenden immer mehr sortzuschreiten; benn ein jedes Alter hat seine besonderen Tugenden und Pflichten, welche man zu erfüllen sich bestreben muß, um die Vollkommenheit des darauffolgenden Alters zu erlangen.

Anmuthung. Holbseligster Jesus! der Du Dich im zwölften Jahre Deines Alters im Tempel zu Jerusalem von Deinen Eltern hast sinden lassen und ihnen zu unserem Beispiele demüthig gehorsamt hast; gib, daß wir dem wichtigen Geschäfte unsers Heiß sleißig abwarten, das Joch Deines Gesetes von Jugend auf willig tragen, und den Geboten der Kirche, unsern Obern und Eltern allezeit gehorsamen mögen. Wehre der ungezogenen Jugend, daß sie nicht so muthwillig und frech im ärgerlichen Leben aufwachse. Verleibe den Eltern Gnade und Weisheit, daß sie ihre Kinder nach Deinem Wohlgefallen in aller Tugend erziehen. Gib uns allen, daß wir Dich niemals durch eine Sünde verlieren, oder wenn wir Dich verloren haben, eifrig wieder suchen, glücklich sinden und mit Deiner Gnade in Weisheit und Tugend immer mehr zunehmen. Amen.

<sup>1) 1.</sup> Kön. 15, 22. 2) 5. Moj. 27, 16. 3) Sprüchw. 30, 17. 4) 5. Moj. 21, 20.

# Unterricht von der wahren Frömmigkeit.

"Sie fanden ihn im Tempel." Lukas 2. K. 6. B. 4.

In bem Begriffe von der wahren Frommigkeit betrügen sich leider! sehr Biele, indem sie sich dieselbe nur nach der Vorstellung, die ihnen ihre Leidenschaft ober Gemuthsart bavon macht, schilbern. Derjenige, welcher gerne fastet, glaubt icon fromm zu sein, wenn er nur oft fastet, obschon er einen geheimen Sag in seinem Berzen nährt; und mahrend er sich nicht getraut, die Zungen= fvike mit Wein, ja nicht einmal mit Wasser zu beneten, aus Furcht, er möchte nicht mäßig genug leben, findet er doch unbedenklich fein Bergnugen an üblen Nachreden und Verläumbungen, die nach dem Blute des Nächsten unaufhörlich burften. Gin Anderer halt fich fur fromm, weil er alle Tage eine lange Reihe von Gebeten herzusagen gewohnt ist, wiewohl er sich hernach in bittere, trotige, beleibigende Reben ergießt und in und außer bem Hause bie Menschen betrübet. Diefer halt seinen Beutel den Armen offen; aber fein Berg bleibt immer verschlossen für die Liebe des Feindes, dem er nicht vergeben will. Jener verzeiht seinem Feinde vom ganzen Herzen, aber seine Gläubiger bezahlt er zu keiner Zeit, wenn er nicht gerichtlich gezwungen wird. Alle diese Leute halten sich für fromm und gelten vielleicht auch als solche in den Augen der Welt, in der Wahrheit aber sind sie nichts weniger als fromm. — Worin besteht also die wahre Frömmigkeit? Sie besteht in der vollkommenen Liebe Gottes und um eigentlicher zu reden, sie ist selber vollkommene Liebe Gottes. Diese Liebe heißt die schon Liebe, weil sie der Schwarz unserer Seele ist, und die Augen der göttlichen Majestät mit Wohlgefallen auf sich zieht. In wiefern sie uns zum Sutesthun stärtt, nennt man sie starte Liebe; und in wiefern sie macht, daß wir das Gute ichnell, forgfam und wiederholt thun, erhalt fie ben Namen Frömmigkeit. Die Strauße sind zwar mit Flügeln versehen, brauchen sie aber nie zum Fliegen; die Hühner fliegen nur schwerfällig und niedrig; die Abler hingegen, die Tauben und Schwalben fliegen hoch und schnell und halten in bem Fluge lange Zeit aus. Ebenso sind die Sunder nur irdische Menschen; sie triechen immer nur auf der Erbe. Die Gerechten, die noch unvolltommen find, erheben fich zwar gegen ben himmel burch ihre guten Werte, aber nur felten, langsam und schwerfällig. Es gibt aber auch wahrhaft fromme Seelen, die in aller Weise gleich den Adlern und Lauben, sich hoch, träftig und fast uner-müdlich zu Gott erschwingen. Mit einem Worte: die Frommigkeit ist nichts anderes, als eine gewiffe Behendigkeit und Lebhaftigkeit des Geiftes, womit bie starte Liebe in uns, oder wir mit ihr alles Gute wirken, so viel uns möglich ift. Wie nun die ftarte Liebe uns antreibt, alle Gebote Gottes zu beobachten, fo treibt uns die vollkommene Liebe, das ist die Frömmigkeit, daß wir diese Gebote mit allem Fleiße und allem möglichen Gifer beobachten. Wer nicht alle Gebote Gottes ohne Ausnahme beobachtet, ist weder gerecht noch fromm; denn um gerecht zu sein, muß man starke Liebe haben, und um fromm zu sein, muß man nehst dieser eine lebhafte und behende Achtsamteit auf alles Gute haben, das uns zu thun möglich ist. So schreibt der heilige Franz von Sales in seiner Phi= lothea, woraus also erhellet, daß die wahre Frommigkeit nicht in besondern Ansbachten und Uebungen besonderer guter Werke, sondern in der eifrigen, fleißigen und beständigen Erfüllung aller Gebote und Pflichten aus Liebe zu Gott besteht.

# Unterricht für den zweiten Sountag nach dem Feste der heiligen drei Könige.

Die Kirche labet im Eingange ber heiligen Messe alle Geschöpfe ein, Gott wegen ber Menschwerdung Seines eingebornen Sohnes zu banken. "Alles Land bete Dich an, und singe Dir: lobsinge Deinem Namen. Jauczet zu Gott, alle Lande, lobsinget Seinem Namen, machet herrlich Seinen Preis." (Ps. 64, 4.) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! Himmel und Erde stehen unter Deiner erhabenen Leitung! Beglücke unsere Tage mit Deinem Frieden! Sieh', in den Staub hingebeugt, fleht Dein Bolf um gnädige Erhörung dieser Bitte durch unsern Ferrn Jesum Christum 1c.

Lection aus dem Briefe des heiligen Apostels Paulus an die Römer 12. R. 6-16. B.

Brüder! Wir haben gemäß der Gnade, die uns gegeben worden, verschiebene Gaben. Ist es (die Gabe) der Weissagung, (so geschehe sie) nach Maaßzgabe des Glaubens; hat Jemand ein Kirchenamt, (der bleibe) bei seinem Amte; wer lehret, (der bleibe) bei der Lehre; wer ermahnt, (der bleibe) beim Ermahnen; wer gibt, (der gebe) in Einsalt; ist Jemand Vorsteher, (der sei es) mit Sorgsalt; wer Barmherzigkeit übt, (der thue es) mit Fröhlichkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasse das Böse, und hanget dem Guten an. Liebet einander mit brüderlicher Liebe: mit Achtung kommet einander zuvor. Seid nicht träge im Eiser: seid indrünstig im Geiste: dienet dem Herrn. Erfreuet euch in Hoffnung: seid geduldig in Trübsal: beharrlich im Gebete. Den Heiligen kommet zu Hilse in ihren Nöthen: besteißet euch der Gastfreundschaft. Segnet, die euch versolgen: segnet und fluchet nicht. Freuet euch mit den Fröhlichen, und weinet mit den Weinenden. Habet einerlei Gesinnung unter einander: trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet es mit den Niedrigen.

Erklärung. Der heilige Paulus ermahnt jeden Christen, daß er die Gaben Gottes wohl anwende. Ist Einem ein Amt anvertraut, der sehe wohl zu, daß er es so verwalte, um einst vor Gott bestehen zu können. Ganz besonders ers mahnet er zu brüderlicher Liebe, welche wir durch Werke der Barmherzigkeit ausüben sollen, als da sind: Fremde gastsreundlich aufnehmen, und denen in ihren Nöthen durch Almosen zu Hilse kommen, welche durch Unglück oder Unsgerechtigkeit um das Ihrige gekommen sind; zugleich besiehlt er uns, daß wir über des Nächsten Wohlstand Freude bezeigen, sein Unglück aber uns so zu Herzen nehmen sollen, wie wir uns über unser Glück und Unglück ersteuen oder betrüben.

Welches ift das beste Mittel, die brüderliche Liebe zu bewahren?

Die brüberliche Liebe, gemäß welcher wir den Nächsten lieben wie unsern leiblichen Bruder, wird besonders bewahrt durch die Tugend der Demuth, wosdurch man seinen Nächsten höher schätzt, als sich selbst, nur seine guten Eigenschaften betrachtet, seine Mängel geduldig erträgt und ihm so immer ehrerbietig, freundlich und gelassen entgegenkommt. Diese Demuth macht dann, daß man immer mit seinen Nebenmenschen im Frieden lebt, während unter Hoffärtigen,

welche immer mehr als andere sein wollen, nur beständiger Zank und Unfriede herrscht. (Sprüchw. 13, 10.)

## Sittenlehre für die Gbern.

Ein hartes Urtheil haben jene von Gott zu erwarten, welche nur um zeitslichen Gewinnes willen einträgliche Aemter suchen, und sich in dieselben einsbringen, sie seien nun dazu besähigt oder nicht; wenn sie aber dazu befähigt sind, sich wenig bekümmern, od sie die ersorderlichen Amtspslichten auch erzüllen oder nicht, ja vielleicht gar die Ersüllung derselben von Geschenken absängig machen. Ueber solche führt Gott schreckliche Klage: "Deine Fürsten (Richter) sind ungläubig und Diebsgesellen: alle lieben die Gaben und gehen der Belohnung nach; dem Waisen schaffen sie nicht Recht und die Sache der Wittwe kommt nicht vor sie;") aber Gott wird plöhlich und schnell über sie kommen und das strengste Gericht wird über die, so andern vorstehen, ergehen.")

Seufzer. Gib uns Deine Gnade, o Herr! daß wir nach Deinem Willen der Lehre des heiligen Paulus über die Tugenden der Demuth und Liebe nachkommen, mit allen Nothleidenden Mitseid tragen, nichts von uns selbst halten, und uns zu den Geringsten herablassen, damit wir einstens mit ihnen im Himmel erhöht werden.

#### **Evangelium**, Joh. 2. R. 1—11. B.

In jener Zeit ward eine Hochzeit gehalten zu Kana in Galiläa: und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Und als es am Weine gebrach, sagte bie Mutter Jefu zu ihm: Sie haben teinen Wein! Jefus aber fprach zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ift noch nicht gekommen. Da fagte feine Mutter zu ben Dienern: was er euch fagt, das thuet. Es standen aber daselbst feche steinerne Wafferfrüge zu den bei den Juden üblichen Reinigungen, wovon ein jeder zwei bis drei Maag hielt. Jesus sprach zu ihnen: Füllet die Krüge mit Waffer! Und sie füllten sie bis oben. Und Jesus sprach zu ihnen: Schöpfet nun, und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Alls aber der Speisemeister das Waffer toftete, welches zu Wein geworden war, und nicht wußte, woher das ware (bie Diener, welche das Waffer geschöpft hatten, wußten es), rief ber Speisemeister den Brautigam, und sprach zu ihm: Jedermann fest zuerst den guten Wein auf, und dann, wenn sie genug getrunten haben, den geringern: du aber haft den guten Wein bis jest aufbewahrt. Diesen Anfang ber Wunder machte Jesus zu Kana in Galilaa; und er offenbarte feine Herrlichkeit, und feine Junger glaubten an ibn.

Warum ist Christus mit Seiner Mutter bei dieser Hochzeit erschienen?

1) Um diese demüthigen und gottesfürchtigen Brautleute zu ehren, welche Ihn so treuherzig mit Seiner Mutter und Seinen Jungern zur Hochzeit ge-

<sup>1)</sup> Ifai. 1, 23. 2) Weish. 6, 6.



laben; 2) um uns ein Beispiel ber Demuth zu geben, ba Er sich mur-bigte, ber Hochzeit bieser armen Brautleute beizuwohnen; 3) damit Er durch Verwandlung des Wassers in Wein ber Armuth und bem guten Rufe derfelben zu Hilfe käme; 4) um durch bieses Wunder Seinen Jungern Seine Mes= staswürde zu offenba-ren, und 5) um durch Seine Gegenwart die Sochzeiten zu heiligen, welche mit gebührender Sittsamkeit gehalten merben.

Leiber aber würde Jesus wenige Hochzeiten unserer Zeit mit Seiner Gegenwart beehrenkönenen, weil Er weber durch inbrünstiges Gebet, noch durch ein keusches Leben der Brautleute dazu geladen, vielemehr durch die oftmalige Sittenlosigkeit der Brautleute und Gäste davon ausgeschlossen wird.

Warum nahm fich Maria diefer Brautleute an?

Weil sie barmherzig und eine Mutter der Barmherzigkeit ist und sich so gerne aller betrübten und nothleidenden Menschen annimmt, die Sott fürchten. Darum schließt der heilige Bonaventura aus dieser Begebenheit auf die vielen Snaden, die wir jetzt von Maria hoffen können, da sie im Himmel regiert; denn, sagt der Heilige, wenn Maria, da sie noch auf Erden lebte, schon so mit-leidig war, um wie vielmehr wird sie dies jetzt sein, da sie im Himmel herrscht; und er sührt den Grund an, indem er hinzusetzt, daß Maria jetzt vor dem Angesichte Sottes unsere Bedürfnisse weit besser erkenne, als da sie noch auf Erden lebte; und daß, gleichwie in ihr daß Mitleid gewachsen, auch ihre Begierde zugenommen habe, uns zu helsen. Ach! warum nehmen wir denn nicht in allen Nöthen unsere Zuslucht zu dieser barmherzigen Mutter, die auch ungebeten schon für die Nothleidenden so besorgt ist?

Warum sagte Chriftus zu Maria: Weib! was habe ich mit dir zu schaffen?

Diese dem Scheine nach harte Antwort Christi war kein Tadel, da Maria nur aus Liebe und Barmherzigkeit ihre Bitten vorgebracht hat, und Jesus sogar diejenigen selig preiset, welche barmherzig sind, sondern Er wollte dadurch zu erkennen geben, daß bei Bollbringung göttlicher Werke nur der Wille Seines himmlischen Baters Geltung habe. Er wollte also sagen: Du, o Mutter, bist in dieser Sache nicht meine Ntutter, weil ich von dir die Menschheit, nicht aber meine Gottheit empfangen habe, die allein Bunder und zwar nach dem Willen des himmlischen Baters wirket. Gemäß diesem Willen werde ich das thun, was du begehrst, wenn die Zeit und die von Gott bestimmte Stunde kommt. Obwohl aber die Stunde noch nicht gekommen war, ersüllte Zesus doch den Wunsch Seiner Mutter, welche wußte, daß ihr göttlicher Sohn keine ihrer Bitten abschlagen und deswegen auch zu den Dienern sprach: "Was Er euch sagt, das thut." — Siehe die große Macht der Fürbitte Mariä; versäume dasher nicht, zu dieser mächtigen Neutter deine Zuslucht zu nehmen!

Was lehren uns die Worte Jesu: Meine Stunde ist noch nicht gekommen?

Dadurch wollte Er uns lehren, daß wir in allen Dingen die von Gott bestimmte Zeit abwarten und in Sachen, die Gott und Seine Ehre betreffen, ohne alle menschlichen Absichten, nur nach der göttlichen Anordnung wirken sollen.

Was bedeutet der Mangel an Bein?

Geistlicher Weise kann darunter der Mangel an wahrer Liebe unter den Eheleuten verstanden werden, welcher meistentheits bei denen vorkommt, die nur aus unreinen Absichten, z. B. bloß des Reichthums, der Schönheit einer Person wegen 2c. diesen heiligen Stand antreten, oder auch vor der Ehe schon einen sündhaften Umgang gepslogen haben. Diesen bleibt nichts anderes übrig, als daß sie Gott um Verzeihung ihrer Sünden bitten, die Beschwerden des Ehestandes im Geiste der Buße ertragen und ihre bösen, bei der Verehelichung gehabten Abssichten ändern; alsdann wird Gott dem Mangel an Wein, d. i. an wahrer Liebe, abhelsen und die Wasser der Trübsale in den Wein dulbender Liebe verwandeln.

Warum befahl Chriftus, dem Speisemeister den Bein zu bringen?

Damit ber Speisemeister, ber gemäß seines Amtes über die Ordnung und bas Betragen der Gäste machen und die Güte des Weines kennen mußte, sein Urtheil über die Vortrefflichkeit dieses Weines abgebe und so das Wunder vor allen Gästen bezeuge.

Anmuthung. O mein gütigster Jesus! nach Deinem Wohlsgefallen will ich lieber auf dieser Welt den schlechten Wein der Trübsfal als den süßen Wein der Wollüste kosten, damit ich dann im Himmel den vortrefflichen Wein der ewigen Freuden genießen könne.

### Anterricht von dem heiligen Sakramente der Che.

Was ift die Che?

Die She ift die vollkommene, unbeschränkte Hingabe und Verbindung zweier freien Personen verschiedenen Geschlechtes, damit 1) die Genossenschaft zwischen Mann und Weib durch Hoffnung auf gegenseitige Hilse gefördert werde, so daß Eines durch des Andern Beistand unterstützt, die Beschwerden des Lebens leichter ertragen und die Schwachheit des Alters aufrecht halten könne; 2) damit durch die Kinder-Erzeugung nicht so fast Erben zeitlicher Güter hinterlassen, als Bewahrer des wahren Glaubens und der Religion dauferzogen werden; 3) damit sie als Mittel durch verde. Dermeidung der Fleisches-Sünden gebraucht werde.

<sup>1)</sup> Ror. 7, 3. 4. 2) Tob. 6, 16. 17. 22. 3) 1. Ror. 7, 2. 4) Cat. R. de matr. 313, 14.

#### Ber hat die Che eingeset?

Gott selbst, der Schöpfer aller Dinge, setzte die Ehe unter den Menschen ein und bestimmte, wie sie gehalten werden soll.') Er selbst führte dem Manne die Gehilfin zu, die er gebildet hatte auß einer seiner Rippen, damit dieselbe nahe von seinem Herzen genommen, nie von seinem Herzen weichen, sondern ihm anhangen möge im unauflöslichen Bunde der Liebe. Auf diese ursprüngliche göttliche Einsetzung hat sich auch Christus berusen ') und beswegen auch die Kirche erklärt, ') daß das Band der Ehe immerwährend und unauslöslich sei.

#### Ist die Che ein heiliges Sakrament?

Ja: benn die rechtgläubige Kirche hat sie nach Zeugniß der heiligen Bäter von den Apostelzeiten an dis jeht immer für ein Sakrament gehalten, was sie nicht hätte thun können, wenn die She nicht von Christo zur Würde eines Sakramentes wäre erhoben worden. Der heilige Apostel Paulus nennt sie sogar ein großes Sakrament, weil sie ein Zeichen der unaushörlichen Bereinigung Christi mit Seiner Kirche ist und der Kirchenrath von Krient erklärt: "So Zemand sagt, die She sei nicht wahrhaft und eigentlich Gines von den sieden Sakramenten des evangelischen Sesetze, eingesetzt von Christus, sondern von den Venschen in der Kirche ersunden, und ertheile keine Gnade, der sei im Banne."

#### Welche Gnaden ertheilt dieses heilige Saframent?

Die Gnade 1) die eheliche Treue unverbrücklich zu halten; 2) die Kinder christlich zu erziehen; 3) die im Shestande unvermeidlichen Beschwernisse gebuldig zu ertragen und friedlich miteinander zu leben. Zu all diesem haben die Shesente die Gnade Gottes höchst nothwendig, und ohne diese werden sie ihre Pslichten schwerlich oder gar nicht erfüllen zum größten Nachtheile ihres eigenen und ihrer Kinder Seelenheiles.

Welches ist das außerliche Zeichen der Gnade in dem Sakramente der Che?

Das beiberseitige Ehebundniß zweier ledigen Personen, welches aber nach Berordnung des tridentinischen Kirchenrathes onicht heimlich, sondern öffentlich im Angesichte der Kirche, das ist, vor dem Pfarrer, oder, mit dessen Erlaubniß, por einem anderen Priester und in Gegenwart zweier Zeugen geschehen muß.

Wie foll man fich borbereiten, um der Gnade diefes, Sakramentes theilhaftig zu werden ?

Die erste und beste Vorbereitung ist ein frommes und keusches Leben, verbunden mit der Anrufung des heiligen Geistes um seine Erleuchtung, damit man erkenne, ob man zu diesem Stande berusen sei oder nicht. Die zweite ist, daß man seinen Beichtvater und seine Eltern hierin um Nath frage und bei seiner Wahl nicht auf Reichthum, Schönheit oder hohen Stand, sondern auf ächt christliche und religiöse Gesinnung und Bildung schaue. Die dritte und nähere Vorbereitung ist die Reinigkeit des Gewissens durch eine vollkommene und swenn es nicht schon geschehen) allgemeine oder Generalbeicht und den Empfang des heiligsten Altarssakramentes. Vor der Trauung sollen die Brautleute die Eltern um ihren Segen ditten, bei derselben die heilige Messe mit größter Andacht zu dem Ziel und Ende anhören, daß ihnen Gott die Gnade ertheile, diesen Stand wohl anzusangen, und endlich sollen sie sich mit Vertrauen dem Schuhe der allersselissten Jungsrau Maria und ihres Bräutigams, des heil, Joseph, empsehlen.

<sup>1) 1.</sup> Moj. 1, 26. 27.; 2, 18. 21—24. 2) Matth. 19, 4—6. 3) Conc. Trid. Sess. 24. 4) Conc. Trid. Sess. 24. c. 1. 5) Conc. Trid. Sess. 24. c. 1.

#### Bober tommen fo viele ungludliche Chen?

Daher, weil so Viele sich ben Weg zum Ghestande burch Sünden und Laster bahnen, im Sündigen ohne Unterbrechung und ohne wahre Besserung bis zur Ehe sortsahren, dehwegen immer ungültig, vielleicht selbst noch vor der Trauung, beichten; nebst dielem gewöhnlich bloß aus sleischlichen oder sonst irdischen Absichten in den Ghestand treten; oft nicht im Geringsten daran benken, Gott um seine Erleuchtung und Guade zu bitten; am Tage der Trauung ohne gehörige Vorbereitung auf eine so wichtige, heilige Handlung oft sogar mit sittenloser Leichtfertigkeit zur Kirche gehen und darauf ihre Hochzeit nichts weniger als ehrbar halten. Ist es dann wohl ein Wunder, wenn solche Brautleute keine Gnade und keinen Segen erlangen, weil sie sich desselben so unwürdig und unempfänglich machen? —

#### Warum hat Gott ben Cheftand eingefett?

1) Damit die darin erzeugten Kinder christlich und ehrlich erzogen und besonders in den Gegenständen des Glaubens wohl unterrichtet werden; 2) damit sich die Eheleute in den Beschwernissen ihres Standes einander unterstützen und gegenseitig zu einem frommen Lebenswandel aufmuntern; 3) damit dadurch die Sünde der Unreinigkeit vermieden werde. "Diejenigen, die den Chestand nur der fleischlichen Lust wegen antreten, wie Pferd und Maulsthier, welche keinen Berstand haben, und so Gott von ihrem Herzen ausschließen, über diese hat der Teufel Gewalt."

Mit was für einer Meinung foll man alfo ben Cheftand antreten?

Mit jener, welche ber junge Tobias und seine Braut Sara hatten, die beibe vor dem Vollzug der Che inständig zu Gott um Seine Gnade flehten und ihr Hochzeitmahl in der Furcht des Herrn hielten. Deswegen war auch Gott mit Seinem Segen immer bei ihnen bis zum Tode. Henn alle Brautleute auf solche Urt den Chestand antreten würden, würde derselbe gewiß heilig, gottsgefällig und für sie gesegnet sein, und es würden an ihnen die Worte des heiligen Paulus wahr werden, die er von Chegattinen gesprochen: "Das Weib wird selig werden durch Kindergebären, wenn es im Glauben und in Liebe und Heiligung und Sittsamkeit verharrt.")

Warum werden die gur Che verlobten Berfonen breimal verfündigt?

Damit jene Hinbernisse, z. B. Blutsverwandtschaft, Schwägerschaft, Heimelichkeit, öffentliche Ehrbarkeit zc., welche die She zwischen zwei Personen unerslaubt oder ungültig machen würden, noch zeitlich genug entdeckt werden. — Defwegen ist ein Jeder, dem solche Hindernisse bewußt sind, verpflichtet, solche dem Pfarrer zu offenbaren.

Barum werben die Brautleute bon bem Priefter eingefegnet?

Weil die heilige katholische Kirche ausdrücklich erklärt, daß jene Ehen, welche nicht in Gegenwart des Pfarrers, oder, mit dessen Erlaubniß, eines andern Priesters, und ohne Zeugen eingegangen werden, null und nichtig sind bur weil der Segen des Priesters, den er im Namen der Kirche ertheilt, den Brautleuten, wenn sie im Stande der Gnade Gottes sind, Stärke, Kraft und Gnade verleiht, die Treue zu bewahren, alle Beschwernisse geduldig zu tragen und vor den Einwirkungen des bösen Feindes sicher zu sein.—

¹) Tob. 6, 17. ²) Tob. 8, 4—10. ³) ebend. 14, 15. ¹) 1. Tim. 2, 15. ⁵) Sess. 24. c. 1.

Warum geben fie fich bor bem Priefter und zwei Zeugen einander die Sande?

Daburch verbinden sie sich vor Gott und Seiner Kirche, daß sie einander bis zum Tode wollen treu und bereit sein, in allen Widerwärtigkeiten einander Hilfe zu leisten, weswegen auch der Priester mit der Stole ihre Hände umswickelt, der Brautigam seiner Braut einen Ring an den Finger steckt, der sie zur unverbrücklichen Treue ermahnt, und der Priester dieses heilige Bündniß durch das unblutige Opser des neuen Bundes selbst bekräftigt und besiegelt.

Rann bas Cheband in ber tatholischen Rirche nicht mehr aufgelost werden?

Eine einmal rechtnäßig mit beiberseitiger freier Einwilligung der Brautleute eingegangene She kann nach der deutlichen Lehre der heiligen Schrift, und
nach der beständigen Lehre und Uedung der Kirche niemals, außer durch den
erfolgten Tod eines Shegatten ausgelöst werden. Wenn aber doch der Papst
oder der Bischof Shegatten aus wichtigen Gründen von einander scheibet, so ist
dieß nur eine Trennung von Tisch und Bett, und kein Shetheil darf unter einer
schweren Sünde bei Ledzeiten des andern Theils eine zweite She eingehen. —
Wie rein und heilig zeigt sich hierin wieder die Lehre und Uedung der heiligen
römisch-katholischen Kirche, welche das wichtigste und heiligste aller menschlichen
Verhältnisse, nämlich das eheliche Bündniß, so treu in seiner Unversehrtheit und
Heiligkeit bewahrt, während dagegen durch die leichtfertige Lehre der Fregläubigen, gemäß welcher sie Shen oft aus den geringsügizten Ursachen gänzlich
auflösen, dieses heilige Verhältniß zur tiessten Schmach der Menschheit bloß zum
Spielball menschlicher Launen und Leidenschaften gemacht wird.

Was ist von gemischten Chen oder von Chen zwischen Katholiken und Protestanten zu halten?

Die heilige katholische Kirche hat bergleichen Shen immer verabscheut, und zwar wegen der großen Gefahren, welche gewöhnlich unvermeidlich für den katholischen Shetheil daraus entstehen und auch für die Kinder, welche in solchen Shen erzeugt werden, erwachsen. — Denn solche Shen befördern die Gleichgültigkeit gegen alle Religion, wodurch das geistliche Leben der Seele getödet wird, sie zerstören die häusliche Ruhe, bewirken wechselseitige Abneigung, Streit und Berwirrung; sie dienen den Hausgenossen zum Aergerniß und erschweren die gute Erziehung der Kinder, ja machen dieselbe oft rein unmöglich und führen östers zum Absall und zur Berzweislung. Besonders aber verabscheut die katholische Kirche diesenigen gemischen Shen, in welchen entweder alle oder die Hölische Kirche diesenigen gemischen Shen, in welchen entweder alle oder die Hölste der Kinder im Frrihume erzogen werden, und sie kann diesenigen nimmermehr für ihre Glieder ansehen und ihnen ihren Segen ertheilen, welche ohne Scheu sich und ihre eigenen Kinder dem alleinseligmachenden Glauben entziehen und der Gefahr des ewigen Unterganges aussehen! Daher begehen diesenigen Katholiken, welche sich mit Frrgläubigen ehelich verbinden und ihre Kinder im Frrglauben erziehen lassen, obwohl ihre She, wenn sie vorschriftsmäßig eingegangen wird, gültig ist, eine schwere Sünde, und wenn sie dabei noch die heiligen Sakramente der Buse und des Altars empfangen, ein schrecksliches Sakrilegium! —

Was sollen die Cheleute nach geschehener Trauung thun?

Sie sollen auf ihre Kniee niebersallen und Gott für die Gnade, die Er ihnen durch dieses heilige Sakrament mitgetheilt, mit folgenden Worten demüsthig danken: "Bestätige, o Herr! was Du durch Deine Gnade in uns gewirkt hast, damit wir das, was wir vor Deinem Angesichte versprochen haben, auch halten bis an den Tag unsers Herrn Jesu Christi." Und damit sie es halten, sollen sie sich öfters erinnern an die

Pflichten, welche ihnen ber Priefter bei ber Ginsegnung vorgehalten und an bie Ermahnungen, die er ihnen gegeben hat. Sie find genommen aus dem Briefe bes heiligen Paulus an die Ephesier 5. R., worin er die Eheleute unterweiset, wie sie sich gegen einander zu verhalten haben, und ihnen zum Muster ihres Berhaltens die Berbindung Christi mit Seiner Kirche und Seine Liebe gegen bieselbe vorstellt. Den Männern sagt er, daß sie ihre Eheweiber lieben sollen, wie Christus Seine Kirche liebet, für welche Er Sich sogar dem Tode preiszgegeben, woraus folgt, daß auch die Männer ihren Weibern in aller Noth so gar bis in den Tod beistehen, nicht aber dieselben wie Mägde behandeln sollen. Den Weibern dagegen sagt der heilige Paulus, daß sie als schwächere Gefäße ihren Männern in allen billigen Sachen sollen gehorsam sein, wie die Kirche Christo dem Herrn; benn gleichwie Christus das Haupt der Kirche ist, also ist der Mann das Haupt bes Weibes. Es gibt auch, wie die Erfahrung lehrt, für bie Cheweiber tein befferes Mittel, sich bie Herzen ihrer Manner zu gewinnen und mit ihnen in beständiger Ruhe, Zufriedenheit und Einigkeit zu leben, als ein liebreicher Gehorsam und bienstfertige Liebe, gleichwie ihnen bagegen ein herrschlüchtiges, zänkisches Betragen die Liebe ihrer Männer raubt und Ab-neigung bewirkt. Ferner sagt der heilige Paulus, die Männer sollen ihre Weiber (und folglich auch die Weiber ihre Männer) wie ihren eigenen Leib lieben, weil bie Chegatten gleichsam nur Ginen Leib ausmachen: "Die Zwei werben sein Gin Fleisch; Niemand hat aber je sein eigenes Fleisch gehaßt, fonbern er nähret und pfleget es, wie auch Chriftus bie Rirche."1) Wie barbarisch und ungerecht handeln nicht jene Cheleute, die, anstatt sich ein= ander zu lieben und für einander zu forgen 2c., vielmehr einander haffen, beschimpfen, um bas Ihrige bringen, und burch lebelnachreben einander die Ehre rauben! — Solche bebenten nicht, daß, wer seinen Ehegatten haßt und schändet, fich felbst haßt und schändet, gleichwie berjenige, welcher seinen Chegatten liebt, nach den Worten des heiligen Paulus sich selbst liebet. Damit sich daher Che-leute in beständiger Liebe und Einigkeit erhalten, ist nichts nothwendiger, als baß fie ihre beiberseitigen Gebrechen, Mängel und Fehler mit Gebuld tragen, sanft und freundlich sich gegenseitig mahnen, ihre Widerwärtigkeiten, Drangsale und Leiden soviel möglich bei sich behalten und nur Gott im Gebete klagen, Der allein helsen kann. Durch Ungebuld, Klagen und Zanken macht man sein Kreuz nur schwerer, das Uebel nur ärger. — Endlich sollen sie nicht bloß am Hochzeittage, sondern öfters in ihrem Leben bedenken und ernstlich erwägen, daß sie nicht in den Ehestand getreten sind, um der Fleischeslust ungebührlich zu fröhnen, sondern um nach dem Willen Gottes Kinder zu erzeugen, die einst den Himmel bewohnen, denn, sprach der alte fromme Tobias zu seinem Sohne: "Die ben Chestand so antreten, baß fie Gott von sich und ihrem Bemuthe ausschließen und ihrer Geilheit bienen, wie Rog und Maulthier, die feinen Berftand haben, über biefe hat ber Teufel Gewalt." 3)

Gebet. Gütigster Jesu! der Du auf der Hochzeit zu Kana Dein erstes Wunder durch Verwandlung des Wassers in Wein, um den Chestand zu ehren, vollbracht und dadurch Deine göttliche Macht geoffensbaret hast: wir bitten Dich, verleihe, daß der heilige Chestand von Deinen Gläubigen immer heilig und unverletzlich gehalten werde, und sie mit Gottesfurcht und Chrbarkeit so darin leben, daß sie ihren Kinsbern und sich selbst kein Hinderniß zum Himmel legen mögen.

<sup>1)</sup> Eph. 5, 29. 31. 2) Tob. 6, 17.

# Unterricht für das Fest des heiligsten Namens Jesu.

(Um zweiten Sonntag nach dem Feste Spiphanie.)

Wer hat diefes Fest angeordnet?

Papst Innocenz XIII., welcher im Jahre 1721 befahl, daß in der ganzen katholischen Christenheit der hochheilige Name Jesus festlich verehrt werde, nachbem einige Jahrhunderte zuvor schon der heilige Bernard mit Genehmigung bes apostolischen Stuhles diesen heiligsten Namen in seinem Orden feierlich zu verehren angeordnet hatte.

Im Eingange ber heutigen Wesse zeigt uns die Kirche die Herrlichkeit bieses Namens mit den Worten: "Bor dem Namen Jesu soll sich beugen sedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde und jede Zunge soll bekennen, daß Jesus Christus der Herr sei zur Verherrlichung Gottes des Vaters.")—
"Herr unser Gott, wie wundervoll ist Dein Name auf der ganzen Welt."?) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du Deinen eingebornen Sohn zum Erlöser des Menschengeschlechtes bestimmtest, und ihm den Namen Jesus zu geben besohlen hast; verleihe uns gnädigst, daß wir dereinst gewürdiget werden, Dessen Antlit im Himmel zu schauen, Dessen heisligen Namen wir hienieden verehren, durch denselben Herrn 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 4. R. 8-13. B.

In jenen Tagen sprach der heilige Petrus, erfüllt vom heiligen Geiste: Ihr Oberste des Bolkes und ihr Aelteste höret: Wenn mir heute zu Gericht gezogen werden wegen der Wohlthat an jenem kranken Menschen, wodurch er geheilt worden ist: so sei kund euch Allen und dem ganzen Bolke Jrael: Durch den Namen unsers Herrn Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuziget habt, den Gott von den Todten auserweckt hat, durch diesen steht dieser gesund vor euch. Dieser ist der Stein, der von euch Bauleuten verworsen wurde, der zum Ecksteine geworden ist. Und es ist in keinem Andern Heil: denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollen.

Erklärung. Diese Lection erzählt die allmächtige Kraft des Namens Jesu, wodurch nicht nur Wunder gewirket werden, sondern in dem allein unser Heil und unsere Seligkeit bedingt ist. Denn kein Anderer als Jesus kann Erlösung und Glückseligkeit verschaffen; nur Er ist von Gott den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, daß sie durch Ihn zur Seligkeit gelangen; nur Erkann von den Fesseln befreien, in denen die Menscheit, ja jeder Mensch gessangen liegt, von dem Jerthume und der Sünde; nur Er ist die Wahrheit, nur Er hat als Sohn Gottes die Macht, Sünden zu tilgen und uns wahrhaft gut zu machen. Der Gute allein aber kann nur selig werden. \* Halte also immer sest und treu an Jesus und lasse nicht von Ihm, ohne Ihn kannst du Richts, mit Ihm und durch Ihn vermagst du Alles.

Das Cvangelium des heutigen Tages suche am Neujahrstage Seite 58.

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 10. 11. 2) Pfalm 8, 1.

# Worte des heiligen Bernard über den suffen Namen Jesu.



Der heilige Name Jesu bringt heilige Ge= danken in uns hervor, erfüllt bie Seele mit edlen Gefühlen, fräftigt bie Tugend, läßt gute Werte feimen und nährt teusche Reigungen. Jebe Nahrung läßt unsere Seele troden, wenn ihr nicht jenes Del, der Name Jesu, eigen ist, bas sie burchbringet, und jenes Salz (Jejus), bas sie mürzen kann. Wenn ihr also die Feder in die Hand nehmet, so ichreibt den Namen Jesus; benn wenn ihr Bücher macht, und ich den Namen Jesus nicht barin finde, so seid ihr für mich ohne Kraft und Saft. Ihr möget nun reden oder antworten, ertönt nicht der Name Jefus von euern Lippen, so habt ihr keine Salbung und feinen Reig; ja man muß es beten= nen, der Name Zesu ist Honig in unserm Mun= de, Licht in unsern Augen und eine Flamme in

unsern Herzen. Dieser Name ist ein Heilmittel für alle Krankheiten der Seele. Seid ihr traurig, denkt an Jesus; sprecht den heiligen Namen Jesus aus, und die Wolken zertheilen sich und der Friede senkt sich auf's Neue vom Himmel herad.') Seid ihr in Sünden gefallen und fürchtet ihr in eurer Berzweislung die Nebe des Todes, ruset den Namen Jesus an und bald werdet ihr fühlen, wie das Leben zurückehrt. Keine Berhärtung (des Geistes), keine Schwäcke, keine Kälte widersteht diesem heiligen Namen; es gibt kein verschlossenes Herz, das sich nicht in Thränen öffnet und beim Namen Jesus Christus erweicht wird; seid ihr von Gesahren und Trübsal umringt, so ruset den Namen Jesus an und euere Frethümer werden verschwinden. Noch nie hat ein Mensch, der sich in dringender Noth und auf dem Punkte zu unterliegen besand, diesen hilfreichen Namen angesteht, ohne daß er kräftige Stütze gesunden hätte. Dieser ward uns zur Heilung all' unserer Uebel gegeben; er mäßigt den Ungestüm des Jorns, das Feuer unserer Begierlichkeit, die Regungen des Stolzes, den Schmerz unserer

<sup>1)</sup> Das Rämliche schreibt ber heil. Bernardin, indem er sagt: "Wenn das Leiden uns recht schwer niederbeugt, da wollen wir am lautesten Jesum anrufen."



so wird mein Knecht gefund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit unter= worfen, und habe

Rriegsleute unter mir; und wenn ich zu Einem fage: geh! so geht er; und zu dem Andern: tomm her! so kommt er; u. zu meinem Anech= te: thu das, so thut er's. Da nun Jesus das hörte, wunderte er sich, und sprach zu denen, die ihm folgten: Wahrlich, fag ich euch, solch aroßen Glauben ha= be ich in Israel nicht gefunden! Aber ich fage euch, daß Viele von Aufgang und Niedergang kommen, und mit Abraham, Riaal und Ratob im Simmelreiche zu Ti=

sche sitzen werden: die Kinder des Reiches aber werden in die äußerste Finsterniß hinausgeworfen werden; da wird Heulen und Zähneknizschen sein. Und Jesus sprach zu dem Haupkmanne: Geh hin, und wie du geglaubt hast, so soll dir geschehen. Und in derselben Stunde ward sein Knecht gesund.

Warum fagte ber Ausfätige ju Chrifto: Berr! wenn du willft, tannft du mich reinigen?

Dadurch bezeugte er seinen Glauben an Christus als den der Welt versprochenen Erlöser, Der ihn als wahrer Gott gesund machen könne. Hieraus lernen wir 1) unser Bertrauen auf die Allmacht Gottes setzen, der ein Helser in aller Noth ist (Ps. 106, 6. 13. 19.), und 2) dem göttlichen Willen Alles anheimstellen mit diesen oder ähnlichen Worten: Herr! wenn es Dir gefällig und mir ersprießelich ist, so gib mir dieses oder jenes.

Warum ftredte Jesus die Sand aus, den Aussatigen ju berühren?

1) Um zu zeigen, daß er über das Gesetz erhaben sei, welches verbot, einen Aussätzigen zu berühren, um nicht angesteckt zu werden, was aber bei Jesus nicht der Fall sein konnte; 2) um die gesundmachende, heilende Kraft seines Fleisches zu offenbaren, welche durch die bloße Berührung der Hand schon den

Aussatz vertreibe; 3) um uns baburch ein Beispiel ber Demuth und Liebe gegen bie armen Kranken zu geben, dawit wir von Ihm lernten, an den Preßhaften keinen Eckel zu haben, sondern vielmehr im Hinblick auf Jesus, Der den Außsatz unserer Sünden Selbst auf Sich genommen, und Den die Heiligen so eifrig in liebevoller Pflege der eckelhaftesten Kranken nachgeahmt haben, den armen Kranken immer liebevoll beizuspringen. O wie hart werden diejenigen am letzten Gerichtstage bestehen, welche sich jetzt scheuen, Arme und Kranke nur anzusehen!

Warum befahl Christus dem geheilten Aussätzigen, es Niemand zu sagen? Und zu unterrichten, daß wir unsere guten Werke nicht ausposaunen sollen, um eitles Lob davon zu tragen, dwodurch wir und der himmlischen Belohnung berauben würden.

Warum hat Christus den geheilten Aussätzigen zum Priefter geschickt?

1) Um das Gesetz zu beobachten, gemäß welchem die gesund gewordenen Aussätzigen sich jedesmal vor den Priestern zeigen, ein Opfer bringen und von diesen untersucht und für rein erklärt werden mußten; 2) um die Priester, wenn sie das Wunder der plötlichen Seilung des Aussätzigen vernähmen und sähen, zu überzeugen, daß Er der Messias sei; 3) um uns zu unterrichten, daß man die Priester ihrer hohen Würde wegen auch dann noch ehren müsse, wenn sie gleich nicht immer ihrer Würde gemäß leben, wie dies bei den jüdischen Priestern zu selber Zeit vielsach der Fall war.

Bas lehrt die Sorgfalt des Hauptmannes für seinen Anecht?

Sie lehret die Hausväter, Sorge zu tragen für ihre kranken Dienstboten, damit sie in ihrer Krankheit verpslegt und vor Allem mit den heiligen Sterbsakramenten bei Zeiten versehen werden. Unchristlich, ja grausam und barbarisch ist es, arme, kranke Dienstboten gleich aus dem Hause zu stoßen oder in ihrem Elende ohne Wart und Pslege liegen zu lassen.

Warum sagt Christus: Ich will kommen und ihn gesund machen?

Um Seine äußerste Demuth zu zeigen, vermöge welcher Er, obschon Er Gott und ein Herr aller Herren war, Sich doch nicht scheute, zu einem armen Knecht zu gehen. Diese Demuth Christi beschämt viele Herren und Frauen, welche sich zu groß bünken, für einen armen Dienstboten Hand ober Fuß zu bewegen.

Warum sagte der Hauptmann: Herr, ich bin nicht würdig, daß Du unter mein Dach eingehest?

Weil er die Gottheit Chrifti und seine eigene Nichtigkeit erkannte, und deß=

wegen sich für unwürdig halt, Christum in sein Saus aufzunehmen.

Hieraus lernen wir, uns zu bemüthigen, absonderlich wenn wir in der heisligen Kommunion Christum in unser Herz ausnehmen wollen, weßwegen auch der Priester bei Spendung der heiligen Kommunion gewöhnlich die Worte dieses Hauptmannes gebraucht, um die, welche die Kommunion empfangen, zur Demuth zu ermahnen.

Warum fagt er: fprich nur Gin Wort, fo wird mein Anecht gefund?

Dadurch bezeugte er öffentlich seinen Glauben an die Gottheit und Allmacht Christi, von Dem er glaubte, daß Er auch abwesend mit Einem Worte seinen Knecht gesund machen konne. \* hat ein heidnischer Hauptmann solchen Glauben

<sup>1)</sup> Matth. 6, 1.



so wird mein Anecht gefund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit unter= worfen, und habe Kriegsleute unter mir; und wenn ich zu Einem fage: geh! so geht er; und zu dem Andern: tomm her! fo fommt er; u. zu meinem Anech= te: thu das, so thut er's. Da nun Jesus das hörte, wunderte er sich, und sprach zu denen, die ihm folgten: Wahrlich, fag ich euch, folch aroken Glauben ha= be ich in Israel nicht gefunden! Aber ich fage euch, daß Viele von Aufgang und Niedergang tommen, und mit Abraham. Isaat und Jatob im Simmelreiche zu Ti=

sche sitzen werden: die Kinder des Reiches aber werden in die äußerste Finsterniß hinausgeworfen werden; da wird Heulen und Jähneknirsichen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmanne: Geh hin, und wie du geglaubt haft, so foll dir geschehen. Und in derselben Stunde ward sein Knecht gesund.

Warum sagte der Aussätige zu Chrifto: Herr! wenn du willft, kannft bu mich reinigen?

Dadurch bezeugte er seinen Glauben an Christus als den der Welt versproschenen Erlöser, Der ihn als wahrer Gott gesund machen könne. Hieraus lernen wir 1) unser Vertrauen auf die Allmacht Gottes sehen, der ein Helser in aller Noth ist (Ps. 106, 6. 13. 19.), und 2) dem göttlichen Willen Alles anheimstellen mit diesen oder ähnlichen Worten: Herr! wenn es Dir gefällig und mir ersprießelich ist, so gib mir dieses oder jenes.

Warum ftredte Jesus die Band aus, den Aussatigen zu berühren?

1) Um zu zeigen, daß er über das Geset erhaben sei, welches verbot, einen Aussätzigen zu berühren, um nicht angesteckt zu werden, was aber bei Fesus nicht ber Fall sein konnte; 2) um die gesundmachende, heilende Kraft seines Fleisches zu offenbaren, welche durch die bloke Berührung der Hand schon den

Aussatz vertreibe; 3) um uns dadurch ein Beispiel der Demuth und Liebe gegen die armen Kranken zu geben, damit wir von Ihm lernten, an den Preßhaften keinen Eckel zu haben, sondern vielmehr im Hindlick auf Jesus, Der den Aussatz unserer Sünden Selbst auf Sich genommen, und Den die Heiligen so eifrig in liebevoller Pflege der eckelhaftesten Kranken nachgeahmt haben, den armen Kranken immer liebevoll beizuspringen. O wie hart werden diejenigen am lehten Gerichtstage bestehen, welche sich jeht scheuen, Arme und Kranke nur anzusehen!

Barum befahl Chriftus bem geheilten Ausfähigen, es Niemand gu fagen?

Uns zu unterrichten, daß wir unsere guten Werke nicht ausposaunen sollen, um eitles Lob davon zu tragen, ') wodurch wir uns der himmlischen Belohnung berauben würden.

Warum hat Christus ben geheilten Aussatigen jum Priefter geschickt?

1) Um das Gesetz zu beobachten, gemäß welchem die gesund gewordenen Ausslätigen sich jedesmal vor den Priestern zeigen, ein Opfer bringen und von diesen untersucht und für rein erklärt werden mußten; 2) um die Priester, wenn sie das Wunder der plötlichen Heilung des Aussätigen vernähmen und sähen, zu überzeugen, daß Er der Messias sei; 3) um uns zu unterrichten, daß man die Priester ihrer hohen Würde wegen auch dann noch ehren müsse, wenn sie gleich nicht immer ihrer Würde gemäß leben, wie dies bei den jüdischen Priestern zu selber Zeit vielsach der Fall war.

Was lehrt die Sorgfalt des Hauptmannes für seinen Anecht?

Sie lehret die Hausväter, Sorge zu tragen für ihre kranken Dienstboten, bamit sie in ihrer Krankheit verpslegt und vor Allem mit den heiligen Sterbsakramenten bei Zeiten versehen werden. Unchristlich, ja grausam und barbarisch ist es, arme, kranke Dienstboten gleich aus dem Hause zu stoßen oder in ihrem Elende ohne Wart und Pslege liegen zu lassen.

Warum sagt Christus: Ich will kommen und ihn gesund machen?

Um Seine äußerste Demuth zu zeigen, vermöge welcher Er, obschon Er Gott und ein Herr aller Herren war, Sich doch nicht scheute, zu einem armen Knecht zu gehen. Diese Demuth Christi beschämt viele Herren und Frauen, welche sich zu groß bunken, für einen armen Dienstboten Hand ober Fuß zu bewegen.

Warum sagte der Hauptmann: Herr, ich bin nicht würdig, daß Du unter mein Dach eingehest?

Beil er die Gottheit Chrifti und seine eigene Nichtigkeit erkannte, und deß=

wegen fich fur unwurdig halt, Chriftum in fein Saus aufzunehmen.

Hieraus lernen wir, uns zu bemüthigen, absonderlich wenn wir in der heisligen Kommunion Christum in unser Herz aufnehmen wollen, weßwegen auch der Priester bei Spendung der heiligen Kommunion gewöhnlich die Worte diesses Hauptmannes gebraucht, um die, welche die Kommunion empfangen, zur Demuth zu ermahnen.

Warum fagt er: fprich nur Gin Wort, fo wird mein knecht gefund?

Daburch bezeugte er öffentlich seinen Glauben an die Gottheit und Allmacht Christi, von Dem er glaubte, daß Er auch abwesend mit Einem Worte seinen Knecht gesund machen könne. \* Hat ein heibnischer Hauptmann solchen Glauben

<sup>1)</sup> Matth. 6, 1.

an Christus und solches Vertrauen auf Seine Macht gehabt, sollen wir Christen uns nicht schämen, daß wir so kleinglaubig und mißtrauisch gegen Gott sind?

Was will das fagen: Biele werden von Aufgang und Niedergang in den Himmel kommen, die Kinder des Reiches aber hinausgeworfen?

Das sagte Christus ber verstockten Juben wegen, die nicht an Ihn glauben und Seine Lehre nicht annehmen wollten. Es werden nämlich viele Heiben, die gegen Auf= und Niedergang der Sonne wohnen, das heilige Evangelium annehmen, demselben gemäß leben, und mit den Altvätern Abraham, Fsaat und Jakob, welche die innigsten Freunde Gottes waren, der himmlischen Freunden genießen; die Juden aber, welche die auserwählten Kinder Gottes waren, und daher die nächsten Ansprücke auf das Himmelreich hatten, werden ihres Unglaubens und anderer Sünden wegen davon ausgeschlossen, und in die äußerste Finsterniß, d. i. in den tiefsten Abgrund der Hölle, wo nur Heulen und Jähnernischen sein wird, verstoßen werden. \*So wird es auch jenen Christen ergehen, welche nicht ihrem Glauben gemäß leben. Fürchte dich also, daß du nicht aus Mangel der Mitwirtung mit den Gnaden Gottes ewig verworsen werdest, wäherend Andere, welche treu mitwirken, anstatt deiner in das Himmelreich einsgehen werden.

Anmuthung. Gib mir, o trostreichster Jesu! den Glauben und das Vertrauen des Aussätzigen, daß ich mich in Allem auf Deine Allmacht verlasse, mich in Deinen göttlichen Willen ergebe, und Deine Priester in Ehren halte. Verleihe mir auch, o demüthigster Jesu! die Demuth des Hauptmannes, daß ich um Deinetwillen meinem Nächsten mitleidig beispringe und mich dadurch Deiner Gnade und Erbarmung würdig mache.

# Sittenlehre von der Ergebung in Gottes Billen.

"herr, wenn du willft." Matth. 8. R. 2. B.

Alle biejenigen, welche sich sowohl im Unglud als Glud vollkommen in ben Willen Gottes ergeben ober ihren Willen mit bem göttlichen Willen gleich= förmig machen und deßwegen Alles, was ihnen Gott zuschädt, über sie verhängt ober zuläßt, gebulbig, ja mit Freude und Dank annehmen, haben, wie der heil. Chrysostomus sagt, icon den himmel auf Erden. Diejenigen, welche es zu biefer Gleichförmigkeit gebracht haben, werben burch keine Wiberwärtigkeit betrübt, weil ihnen Alles, mas Gott, ihr befter Bater, ihnen zuschiatt, Ehre oder Schmach, Armuth ober Reichthum, Leben ober Tob, recht ift. Alles geschieht nach ihrem Willen, weil sie keinen andern Willen kennen und haben, als Gottes Willen, und Gott thut in Allem ihren Willen, weil fie Richts anderes wollen, als mas Er will. "Gott will ben Willen berer thun, bie 3hn fürchten."1) In bem Leben ber Altväter findet sich Folgendes: die Aecter und Beinberge eines Bauers waren weit fruchtbarer und erträglicher, als die von seinen Nachbarn. Diese fragten ihn einmal beghalb, und er fagte: es burfe ihnen bas nicht mundersam vortommen, weil er allzeit gerabe die Witterung habe, welche er muniche. MIS sie bieses hörten, munderten sie sich noch mehr, und fragten: wie bieses geschehen könne? Er entgegnete: "Ich will niemals eine andere Witterung, als wie Gott will, und weil ich will, mas Gott will, so gibt er mir die Früchte, welche ich muniche." — Diese Ergebung in Gottes Willen ift auch bie Urfache

<sup>1)</sup> Pf. 144, 19.

jenes immerwährenden Friedens und jener ungetrübten Heiterkeit der Heiligen Gottes, von der schon hienieden auch in den größten Leiden und Trübsalen ihr Herzüberströmte. Wer sollte also nicht ein Verlangen nach einem so glücklichen Stande haben? Man gelangt aber dahin, wenn man nur sest glaubt, 1) daß in der Welt durchaus nichts vorfallen oder sich ereignen kann, außer durch und nach Gottes Willen und Anordnung, die Schuld und Sünde ausgenommen, von denen Gott niemals die Ursache ist, noch sein kann. Dieß lehrt der heilige Geist durch den Mund des Weisen: "Glück und Unglück, Leben und Tod, Armuth und Reichthum ist von Gott,") d. h. wird von Gott zugeschickt oder zugelassen; 2) daß Alles, was von Gott kommt, immer auf unser Bestes abzielt, denn Alles, was der Herr thut, ist wohlgethan. Wer sich nun immer an diese zwei Grundwahrheiten erinnert, der wird gewiß mit dem Willen Gottes allezeit zusrieden und getröstet sein, er wird eine ungestörte Gemüthsruhe und einen Borgeschmack sener Seligkeit schon hienieden genießen, welchen die Heiligen aus Erden genossen und nun im Himmel, wegen der Vereinigung ihres Willens mit dem göttlichen, ewig genießen werden.

## Unterricht für Sausväter und Dienstboten.

Die Hausväter sollen besorgt sein, nicht nur, daß sie, gleich dem Hauptmann im Evangelium, gehorsame, treue, dienstfertige und fleißige, sondern vielzmehr fromme und gotteksfürchtige Dienstdoten in ihren Häusern haben, weil Gott die Hausväter frommer Dienstdoten wegen reichlich segnet. So hat Gott den Laban gesegnet des frommen Jakobs wegens) und das Hautiphars wegen des gerechten Joseph. Daher sollen die Hausväter auf Zucht und christlichen Wandel ihrer Dienstdoten Acht haben und gottlose Dienstdoten in ihren Hüglern nicht dulden, denn sie müssen hierüber einst vor Gottes Gericht Rechenschaft geben, und machen sich durch Duldung solcher Dienstdoten des göttlichen Segens unwürdig und oft schrecklicher Strase theilhaftig. Oder muß Gott nicht solche Hausväter strasen, die es gedulden, daß ihre Untergebenen in gefährliche Gelegenheiten sich begeben, sündhaste Bekanntschaften unterhalten, des Nachts herumschwärmen und so ein ärgernißgebendes Leben sühren? Wird nicht Gott die Seelen ihrer Untergebenen einst von den Hausvätern fordern? Die nämliche Strase, welche den einst trisst, der den Glauben verläugnet, trisst auch die sorglosen Hausväter und Hausmütter, denn, schreibt der heilige Apostel Paulus: "So Zemand für die Seinigen und besonders für seine Haussgenossen einst den Glauben verläugnet und ist ärger als ein Ungläubiger."

Die Dienstboten sollen von den Knechten des Hauptmannes, welche schon auf ein Wort desselben gehorsamten, lernen, wie auch sie willig, fleißig und schnell Alles besorgen sollen, was ihnen von der Herrschaft besohlen wird, ausgenommen, es sei etwas Unerlaubtes und Sündhaftes. Sie sollen bedenken, daß sie die Dienste, welche sie ihren Herren leisten, Gott selbst erweisen. "Ihr Knechte, schreibt der heilige Apostel Paulus,") gehorchet in Allem den leiblichen Herren, nicht als Augendiener, um Menschen zu gefallen, sondern mit Ausrichtstelt des Herzens aus Furcht Gottes. Alles, was ihr immer thut, das thut von Herzen, als wie dem Herrn und nicht den Menschen: denn ihr wißt ja, daß ihr vom Herrn den Lohn der Erbschaft erhalten werdet. Dienet also Christo

dem herrn."

<sup>1)</sup> Sirad, 11, 14. 2) Mart. 7, 37. 3) 1. Mos. 30, 30. 4) 1. Mos. 39, 5. 5) 1. Tim. 5, 8. 6) Koloss. 3, 22—24.

# Unterricht für den vierten Sountag nach dem Feste der heiligen drei Könige.\*)

Gebet der Kirche. D Gott, der Du weißt, daß wir in unserer Gebrechlichkeit so vielen Gefahren ausgesetzt, unmöglich bestehen konnen, gib und Stärke an Leib und Seele, damit wir alles, was wir um unserer Sünden willen zu leiden haben, unter Deiner Beihilse überwinden mögen, durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Gpiftel des heiligen Paulus an die Romer 13. R. 8-10. B.

Brüder! Bleibet Niemanden etwas schuldig, als daß ihr euch unter einanber liebet; benn wer den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das Verbot: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töden, du sollst nicht stehlen, du sollst ftein falsches Zeugniß geben, du sollst nicht gelüsten, und jedes andere Gebot ist in dieser Vorschrift enthalten: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe thut dem Nächsten nichts Vöses: die Liebe ist also die Erfüllung des Gesetzes.

Wie sind die Worte des heiligen Paulus zu verstehen: Wer seinen Nächsten liebt, bat das Geset erfüllt?

Hierüber schreibt ber heilige Augustin: Wer seinen Nächsten liebt, erfüllt sowohl das Gesetz ber ersten, als auch ber zweiten Tasel. Die Ursache ist, weil die Liebe des Nächsten die Liebe Gottes als Grund und Quelle einschließt und voraussetzt. Denn den Nächsten muß man lieben wegen Gott: es kann aber der Nächste mit wahrer Liebe nicht geliebt werden, wenn man nicht zugleich, ja zuvor schon Gott liebt. Daher der heilige Evangelist Johannes in seinem hohen Alter bei jeder seiner Unterweisungen die Lehre gab: "Kindlein, liebet einander", und um die Ursache gestragt, antwortete: "Weil es der Besehl des Herrn ist, und es genügt, diesen zu erfüllen." In dieser Liebe des Nächsten also, welche von der Liebe Gottes herkommt und in ihr enthalten ist, besteht die Erfüllung des ganzen Gesetzes. (Matth. 22, 40.)

#### Changekinm, Matthäus 8. Kap. 23-27. B.

In jener Zeit, als Jesus in das Schifstein trat, folgten ihm seine Jünger nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm im Meere, so daß das Schifstein mit Wellen bedeckt wurde: Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf, und sprachen: Her, hilf uns, wir gehen zu Grunde. Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ihr so surchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, gebot den Winden und dem Meere, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, daß ihm auch die Winde und das Meer gehorchen?

Warum folief Chriftus im Schifflein?

1) Um den Glauben und das Bertrauen Seiner Junger zu prufen; 2) um sie zur Ertragung aller Berfolgungen, welche später über sie tommen werben,

<sup>\*)</sup> Der Eingang der Meffe ift wie am vorigen Sonntag.



zu üben; 3) um uns zu lehren, daß wir in den Stürmen der Ber= suchungen nicht wanten sollen. Daber schreibt der heilige Augustin: "Christus schlief und die Junger geriethen in Verwirrung wegen ber Gefahr; warum? Chri= stusschlief. Ebenso wird, wenn die Stürme ber Versuchungen toben in der Welt, bein Herz verwirrt, unruhig bein Schiff. Warum? Dein Glaube schläft. aufweden sollst bu Chri= stum in deinem Herzen, aufwachen soll bein Glaube, ruhig werden dein Gewissen, frei bein Schiff."

Warum tadelte Jesus die Jünger, als sie Ihn aufweckten u. um hilfe baten?

Wegen ihres geringen Glaubens und Verstrauens; benn wenn sie sest geglaubthätten, daß Er wahrer Gott sei, so hätten sie auch glauben müssen, daß Er ihnen

iowohl schlasend als machend helsen könne. \* Richts missält Gott so sehr, als das Mistrauen auf Seinen mächtigen Beistand. "Berflucht der Mensch, der sein Vertrauen auf Menschen seit und Fleisch serz von Gott abweicht. Gesegnet der Mensch, der sein Vertrauen auf ben Herrn sett, und dessen Zuversicht der Herrickt. Gesegnet der Mensch, der sein Vertrauen auf den Herrn sett, und dessen Zuversicht der Herrickt.") Gott läßt manchemal über uns Stürme kommen, nämlich Armuth, Verfolgung, Krankheit 2c., um uns dadurch Anlaß zu geben, unser Vertrauen allein auf Ihn zu sehen. Sehr schön schreibt der heilige Bernard hierüber: "Wenn die Welt wüthet, wenn der Gottlose ergrimmt, wenn das Fleisch sich erhebt gegen den Geist, ich werde auf Ihn hossen. Wer hat auf Ihn vertraut und ist zu Schanden geworden?" Wir sollen also allein auf Gott vertrauen und zu Ihm unsere Zuslucht nehmen, indem wir nach dem Beispiele der Jünger zu Ihm slehen: "Herr! hilf uns, wir gehen zu Grunde; oder mit David rusen: Stehe auf, o Herr, warum schlässt du? Stehe auf und verstoß uns nicht für allezeit."")

<sup>1)</sup> Jerem. 17, 5. 7. 2) Pfalm 43, 23.

Warum ftand Jesus auf und gebot bem Meere, daß es ruhig werde?

Dieß that Er, um Seine Bereitwilligkeit, zu helsen, und Seine göttliche Allmacht zu zeigen, der Alles unterworfen ist. Daher haben die Menschen, welche dieses Wunder sahen, sich verwundert und gesagt: "Wer ist Der, daß Ihm Winde und Meer gehorchet?" \* Wir sehen täglich in allen Seschöpsen die größten Wunder der Allmacht, Weisheit und Güte Gottes, und dennoch werden wir dadurch nicht gerührt; wir bleiben ganz gleichgültig und kaltsunig gegen Gott. Die Ursache ist, weil wir Alles nur mit leiblichen Augen, nicht aber mit den Augen des Gemüthes ansehen, d. i. wir suchen nicht durch die Betrachtung zu dem Schöpfer auszusteigen, und aus der mannigsaltigen Schöndeit und Nutzbarkeit der erschassenen Dinge auf Gottes Güte, Weisheit zc. zu schließen. Die Heiligen erfreuten sich aller Werke des Herrn; eine Blume, ein Erdenwürmlein bewegte das Herz des heiligen Franz von Sales, Franz Seraph, zur Bewunderung und Liebe Gottes; wie auf einer Leiter stiegen sie von der Betrachtung der Geschöpse zu Dem empor, der Jeglichem Leben, Bewegung und Sein gibt. Würden wir ihrem Beispiele solgen, so würden wir gewiß Gott mehr lieben und inniger nach Ihm verlangen. Thun wir es aber nicht, so leben wir nicht wie vernünstige Menschen, die doch allein erschassen sind, sott zu erkennen und zu lieben.

Anmuthung. Berleih uns, o gütigster Jesu! in all unsern Nöthen ein recht großes Vertrauen auf Deinen göttlichen Beistand und laß nicht zu, daß wir jemals kleinmüthig werden. Laß uns aber Deinen Beistand in den vielen Gesahren, denen wir ausgesetzt sind, angedeihen; gediete dem ungestümen Meere und den Winden der Versfolgung, daß sie still seien, und Deiner Kirche, die Du mit Deinem theuern Blute erlöset hast, Ruhe und Frieden lassen, damit wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit Dir dienen und sicher an das gewünschte Gestade der ewigen Seligkeit gelangen. Amen.

## Glaubenslehre von der Vorsehung Gottes.

"Er aber schlief." Matth. 8. R. 24. B.

Es ist ein Glaubenssatz ber heiligen katholischen Kirche, daß Gott nicht bloß die Welt erschaffen hat, sondern auch erhält und regiert. Diese Erhaltung und Regierung der ganzen Welt und jedes einzelnen Geschöpfes heißt Vorsehung. Nun aber sind manche Menschen der Meinung, Sott sei ein allzu großer Herr, als daß Er sich mit der Sorge um die Welt beschäftige, es schicke sich dieses nicht sür Seine Majestät; es sei genug, daß Er diese Welt erschäffen habe (und vielleicht glauben sie dieses kaum), im Uedrigen überlasse Er die Welt sich selbst, oder dem Schäffal; Er aber genieße Seine Glücksligkeit und schlafe gleichsam in Ansehung der Welt. — So denken, sage ich, manche Menschen, aber nur thörichte und gottlose Menschen. — Denn was wäre wohl das sür ein Gott, wenn Er so beschaffen wäre, wie sie sich einbilden? Entweder könnte oder wollte Er sich nicht mit der Regierung der Welt beschäftigen. Könnte Er nicht, so wäre Er nicht allmächtig und allweise; wollte Er nicht, so wäre Er nicht gütig; wüßte Er gar Nichts um diese Welt, so wäre Er nicht allwissend.

Glaubt man einmal (und welcher vernünftige Mensch zweiselt daran ober glaubt es nicht?), daß Gott die Welt erschaffen hat, so ist man auch gezwungen zu glauben, daß Gott diese Welt erhalte und regiere. Kann denn irgend ein Kunstwerk, auch noch so gut bestellt und eingerichtet, bestehen, ohne daß es

Jemand besorge und über seine Erhaltung wache? Würde nun bas größte aller Kunstwerke, die Welt, nicht in ihr Nichts zurückfallen ober in die größte Unordnung gerathen, wenn nicht Gott, ber fie aus bem Nichts hervorgezogen, ihre Fortbauer und Ordnung beforgen murbe? — Wahr ift es allerdings: bie Wege ber Borsehung Gottes, ober bie Art und Beise Seiner Regierung, sind oft fo verborgen, bag man bei Betrachtung gewisser Greignisse ein nothwendiges Schickfal, oder ein Ungefähr, ober ben Lauf ber Natur, oder ben bosen Willen der Teufel ober ber Menschen als die Grundursachen anzusehen verleitet wird. Allein bei all bem läft fich boch Gottes Vorsehung nicht läugnen: benn von Ungefähr kann in Ansehung Gottes nichts geschehen und geschieht auch nichts. Nicht bas Geringste kann sich ohne Borwiffen, Anordnung ober Zulassung Gottes in ber Welt ereignen. "Rein Sperling fällt auf die Erde ohne Wiffen eueres himmlischen Baters, und euch sind alle Haare eures Hauptes gezählt," spricht Jesus.") Das Ungefähr ebenso wie das Schickal und Glück ist nichts als ein Hirngespinnst wahnsinniger ober gottloser Menschen, welches schon die vernünftigern Heiden verworfen haben, und der Lauf der Natur ist selbst nichts anders, als die ununterbrochen fortlaufende, allweiseste und gutigste Erhaltung und Regierung der Geschöpfe durch Gott. Der boje Wille ber Menschen ober der Leufel ist nur das Werkzeug, dessen sich Gott nach Seinen allweisesten Absichten gur Hervorbringung bes Guten bedient; benn Gott weiß auch aus dem Bosen, das Er nur zuläßt, Gutes hervorzuleiten, und befrwegen will Er, wie der heilige Augustin sagt, lieber das Bose zulassen, damit das Gute nicht unterbleibe. Bon dieser Handlungsweise Gottes gibt uns die heilige Schrift fast auf allen Blättern Zeugniß. Man durchgehe die Geschichte unserer Stamm-eltern, des Abraham, des ägyptischen Foseph, des Woses, des ifraelitischen Voltes, des Job, der Ruth, des David, des Tobias, der Esther, der Judith 2c., und überall wird man ohne Mühe die deutlichsten Spuren einer weisesten Borsicht, einer gutigsten Vorsorge, einer unumschränkten Macht antressen, vermöge welcher Gott Alles nach Seinen Absichten und zum Besten Seiner Auserwählten zu leiten weiß. Auch das heutige Evangelium gibt uns einen Beweis hievon. Denn warum steigt Christus in ein Schifftein? Warum entsteht ein Sturm? Warum schläft Er dabei? Geschah dieses etwa von Ungefähr? Nein, sondern es geschieht absichtlich, aus Anordnung Christi, um nämlich Seine Allmacht zu zeigen und bas Bertrauen und ben Glauben Seiner Jünger zu beseftigen.

Also ist es gewiß, daß Gott Ales vorhersieht, leitet und regiert. Dieß bezeugt die Schrift, Vernunst, ja die tägliche Ersahrung. Würden wir nur besser auf manche Ereignisse unsers Lebens Acht geben, würden wir auch die Vorsehung Gottes sür uns gewiß deutlich wahrnehmen und uns mit größerm Vertrauen als disher Seiner Führung und Leitung überlassen. "Der Herr regiert mich, spricht David, und Nichts wird mir mangeln."?) Ja, es wird auch uns Nichts mangeln, wenn wir uns in den Willen Gottes ergeben und mit Seinen Anordnungen sür uns zufrieden sind; während wir im Gegentheil, wenn wir uns Seinem Willen widersehen, auf Abwege und in's Unglück gerathen. Denn Gott muß über uns entweder mit Güte oder Strenge herrschen. Es ist kein schlasender Gott. "Sieh! Er schlummert und schlast nicht, der Ifrael behütet."")

<sup>1)</sup> Matth. 10, 29. 30. 2) Pf. 22, 1. 3) Pf. 120, 4.

# Unterricht für den fünften Sountag nach dem Feste der heiligen drei Könige.\*)

An diesem Sonntage wird von der Uebung der dristlichen Tugenden gehanbelt, und daß Gott die Bosen auf Erben bulbe, damit durch sie die Guten in ber Geduld geübt werden.

Gebet der Kirche. Mit Deiner immerwährenden Gute sei Du, o Herr! der treue Hüter Deiner Familie, damit sie, weil sich ihre Hossenung auf Deine himmlische Gnade allein stützet, nun auch unter Deinem Schutze stete Sicherheit sinde, durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus an die Roloffer 3. R. 12-17. B.

Brüder! Ziehet an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demuth, Sanftmuth, Geduld. Ertraget einander und verzeihet einander, wenn Jemand Klage hat wider den Andern: wie der Herr euch verziehen hat, so auch ihr! Bor all diesem aber habet die Liebe, welche ist das Band der Bollommenheit. Und der Friede Christi herrsche freudig in euren Herzen, zu welchem auch ihr berusen seid in Einem Leibe: und seid dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich in euch mit aller Weisheit. Lehret und ermahnet einander mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Gesängen, und singet Gott mit Dankbarkeit in euern Herzen. Alles, was ihr thuet in Wort oder in Werk, das thut Alles im Namen des Herrn Jesu Christi, und banket Gott und dem Vater durch ihn.

Warum nennt der heilige Paulus die Liebe das Band der Bollfommenheit?

Weil die Liebe alle Tugenden, in benen die wahre Vollkommenheit besteht, in sich faßt und mit einander verbindet. Wer nämlich Gott und den Nächsten wahrhaft liebt, der ist auch barmherzig, gütig, demüthig, sittsam, trägt geduldig die Gebrechen seines Nächsten, verzeiht gerne die Beleidigungen, kurz er übt alle Tugenden aus Liebe, ohne welche es gar keine wahre Tugend gibt.

Bann herricht der Friede Chrifti in unsern Bergen?

Wann wir gelernt haben, unsere Neigungen, Gelüste und Leibenschaften zu beherrschen und Ordnung und Ruhe in unserm Innern herzustellen. Dieset Friede hält dann wie eine Königin alle Annuthungen der Seele in Ordnung und macht, daß wir mit uns und mit unsern Nächsten beständige Eintracht genießen und so einmüthig Christo dienen, wie die Glieder eines Leibes dem Haupte. Das Mittel aber, sich solchen Frieden stets zu bewahren, ist unter andern eine fleißige Beschäftigung mit dem Worte Gottes und gegenseitiges Mitteilen guter Lehren und Mahnungen durch Singen von Psalmen, Lobliedern und geststlichen Gesängen.

Warum follen wir Alles im Ramen Jesu thun?

Weil nur bann all unsere Werke vor Gott einen wahren Werth haben und Ihm wohlgefällig sind, wenn sie aus Liebe zu Jesus, zu Seiner Ehre, nach

<sup>\*)</sup> Der Eingang der Messe ist wie am 3. Sonntag nach dem Feste der hl. dr. Könige

Seinem Sinne und Geiste vollbracht werben. Darum ermahnet uns auch ber Apostel, daß wir Alles, was wir thun, Essen, Trinken, Arbeiten, Schlasen 2c. im Namen Jesu verrichten und hiedurch Gott, den himmlischen Bater, ehren und Ihm danken sollen. — O wie sehr werden sich diejenigen auf dem Todbette betrüben, welche versäumen, ihre täglichen Werke durch eine gute Meinung Gott aufzuopfern, da sie dann zu spät erkennen werden, wie leer sie an verdienstlichen Werken sind; dagegen aber, wie sehr werden sich jene ersreuen, denen ihr Gewissen Zeugniß gibt, bei all ihrem Thun und Lassen nur Gottes Willen und Ehre im Auge gehabt zu haben. — Möchten dieß doch Alle beherzigen, besonders die, welche in harter Arbeit, unter Wühe und Plage ihr Brod verdienen müssen, möchten sie boch immer all ihre Mühe und Plage mit dem Leiden und den Berdiensten Zesu vereinigen, dem himmlischen Vater aufopfern und so Christo nachsolgen, der kein anderes Ziel hatte, als den Willen und die Verherrlichung Seines himmlischen Vaters.

Seufzer. D Gott der Liebe, der Geduld und Barmherzigkeit, neige unsere Herzen dahin, daß wir unsern Nächsten aufrichtig lieben, und Alles, was wir thun, in Gedanken, Worten und Werken, im Namen unsers Herrn Jesu Christi verrichten und Dir danken durch Ihn.

## Bom öffentlichen Chor- und Kirchengesang.

"Lehret und ermahnet einander mit Psalmen und Lobsiedern und geistlichen Gefängen und singet Gott mit Dankbarkeit in euern Herzen." Rol. 3. K. 16. B.

Der Gebrauch, auf dem Chore\*) der Kirche zu singen, findet sich schon im alten Testamente begründet, indem auf Anordnung Davids, Salomons und Ezechias die Pfalmen und andere heilige Gefänge von den Priestern und Leviten gefungen wurden. Diesen Gebrauch hat nun die dristkatholische Kirche nach bem Beispiele Jesu, ber nach bem Genusse bes Ofterlammes mit ben Aposteln einen Lobgesang anstimmte,') und nach ber Borschrift ber Apostel') beibehalten, bamit die Christen auf Erben gleich ben Engeln und Heiligen im Himmel,') bie Gott unaushörlich lobsingen, wenigstens zu gewissen Stunden des Tages Gott loben und preisen, und Ihm danken. — In den frühesten Zeiten der Kirche sangen die Christen heilige Lob= und Dankeslieder beim heiligen Opfer und bei andern Andachten, und verharrten darin oft die ganze Nacht, wobei die Sänger auf bem Chore wahrscheinlich ben Gesang in gehöriger Ordnung und Uebereinstimmung halten mußten. Dieser gemeinschaftliche Gefang hörte aber nach und nach in vielen Rirchen auf, und es wurde ber Gefang blog auf ben Chor beschränkt, der dann auch mit Instrumenten begleitet wurde nach den Worten des Königs David, welcher in seinen Psalmen<sup>4</sup>) auffordert, den Herrn zu loben mit Trommeln und in Reihen, mit Saitenspiel und Pfeisen. Fedoch ist auch noch in vielen Rirchen ber lobliche Gebrauch, daß die Gläubigen gemeinschaftlich mabrend bes Gottesbienftes beilige Lieber fingen, und wenn biefes mit reinem, gottgefälligen Bergen und mahrer Undacht geschieht, ift ein solcher Gefang, wie ber heilige Bafilius fagt: "ein himmlisches Geschäft, ein geiftliches Rauchopfer, er erleuchtet ben Geift, erhebt in ben himmel, führt die Menschen

<sup>\*)</sup> Der Chor ist gewöhnlich ein erhöhter Plat in der Kirche, auf welchem sich die Sanger befinden, auch wird der Ort in der Kirche, wo die Geistlichen ihre Tagzeiten singen oder beten, Chor genannt.

<sup>1)</sup> Matth. 26, 30. 2) 1. Kor. 14, 26.; Ephef. 5, 19. 3) Offenbar. 5. 8. 9. 14, 7. 3. 4) Pfalm 150, 3.; 80, 3. 4.

zum Umgang mit Gott, macht freudig die Seele, endigt unnützes Geschwätz, entfernt das Gelächter, mahnet an das Gericht, versöhnet die Feindseligen. Wo Psalmengesang mit Zerknirschung erschallt, ist Gott mit den Engeln zugegen."

Cvangelium, Matth. 13. R. 24 - 30. B.



In jener Zeit trug Jesus dem Volke ein anderes Gleichniß vor, und sprach: Das Himmelreich ist aleich einem Menschen, ber auten Samen auf feinen Acker faete. Alls aber die Leute schliefen, kam sein Reind, und faete Un= fraut mitten unter den Waizen und aina davon. Als nun das Kraut wuchs, und Frucht brachte, er= schien auch das Un= fraut. Da traten die Anechte des Haus= vaters herzu, und sprachen zu Herr, hast du nicht auten Samen auf deinen Acker gefäet? Woher hat er denn das Unfraut? Und er sprach zu ihnen: Das hat der Feind

gethan. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du, daß wir hingehen und es aufsammeln? Und er sprach: Nein! damit ihr nicht etwa, wenn ihr das Unkraut aufsammelt, mit demselben zugleich auch den Waizen ausreißet. Lasset Beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut, und bindet es in Bündlein zum Verbrennen; den Waizen aber sammelt in meine Scheuer.

Was wird unter dem himmelreiche verstanden?

Die Kirche Gottes ober die Versammlung aller rechtgläubigen Christen auf Erben, die für den Himmel bestimmt sind.

### Was bedeutet der gute Same und das Unkraut?

Der gute Same bedeutet, wie Christus Selbst sagt (Matth. 13, 38.), die Kinder des Reiches, d. i. die wahrhaften Christen, die lebendigen Mitglieder der Kirche oder auch das Wort Gottes, welches die Menschen zu Kindern Gottes macht; das Unkraut bedeutet die Kinder des Bösen, des Teusels, d. i. die jenigen, welche Böses thun, ) oder auch jede falsche, irrige Lehre, die den Menschen zum Bösen verleitet.

### Ber faet ben guten Samen?

Den guten Samen sat ber Menschensohn Jesus nicht bloß burch Sich, sondern auch burch die Apostel und ihre Nachfolger, die Priester; den bösen Samen sat der Teufel selbst oder die bösen Menschen, welche er als seine Wertzeuge gebraucht.

### Belches find jene Leute, die fcliefen ?

1) Jene Vorsteher der Kirche, nämlich Bischöfe und Pfarrer, welche nicht Acht geben auf ihre Schässein und dieselben vor Verführung nicht warnen; denn dann kommt der Teusel und säet durch böse Menschen das Unkraut der falschen Lehre und der Laster auß; 2) jene Menschen, welche träge und nachlässig sind in Anhörung des Wortes Gottes und der heil. Messe, in Uedung des Gebetes, im Gebrauche der heil. Sakramente 2c., in deren Seele der Teusel dann den Samen der bösen Gedanken, Vorstellungen, Begierden säet, woraus hernach das Unkraut der Hossart, Unzucht, des Zornes, des Neides und Geizes 2c. hervorsprosset.

Barum läßt Gott das Unkraut, nämlich die bosen Menschen, nicht ausrotten und vertilgen?

Das thut Er 1) aus Langmuth und Gebuld gegen die Sünder, welchen Er Zeit zur Buße lassen will; 2) aus Liebe zu den Gerechten, denen Er durch Ausrottung der Bösen die Gelegenheit, sich in Tugenden zu üben und sich Versbienste zu sammeln, nicht nehmen will: denn durch die Bösen haben die Gerechten vielsach Veranlassung, sich in der Geduld, der Demuth 2c. zu üben.

### Belches ift die Zeit der Ernte?

Der allgemeine Gerichtstag, an welchem die Schnitter, das ist, die Engel, ausgehen werden, die Bosen von den Gerechten zu sondern, und jene in den Feuerosen wersen, die Guten aber in die ewige Freude einführen werden.

Anmuthung. D getreuer Jesu! der Du als der größte Liebhaber der Seelen den guten Samen Deines göttlichen Wortes in unsere Herzen ausgestreuet hast, damit es reichliche Früchte zum ewigen Leben bringe: laß diesen Samen in uns lebendig und fruchtbar werden; behüte uns vor dem bösen Feinde, damit er nicht seine falschen und bösen Lehren in unsere Herzen säe und das Gute verderbe, bewahre uns vor dem Schlase der Sünde und der Trägheit im Guten, damit wir allezeit wachsam und vorsichtig bleiben gegen die Versuchungen der Welt, des Teusels und des Fleisches, dieselben ritterlich überwinden und selig sterben. Amen.

<sup>1)</sup> Joh. 3, 8. 2) Matth. 13, 49.

### Bon der Meigung jum Bofen.

"Woher hat er denn das Unfrant?" Matth. 13. R. 27. B.

Woher tommt im Menfchen die Reigung jum Bofen?

Sie ist eine traurig: Folge ber Erbsünde, das ist jener Sünde, welche die ersten Menschen, Adam und Eva, im Paradies durch ihren Ungehorsam beganzen und wir von ihnen durch die Abstammung geerbt haben. — Diese bose Neigung bleibt auch in den Getausten, wiewohl die Erbsünde sammt ihrer Schuld und ewigen Strase durch die Tause ausgetilgt wird, und ist keine Sünde, so lange ihr der Mensch nicht freiwillig Folge leistet.

Warum bleibt fie aber nach ausgetilgter Erbfünde noch im Menfchen?

1) Um uns zu bemüthigen, damit wir unsere Schwachheit und unser großes Elend erkennen und unsere Zuslucht zu Gott, als dem mächtigsten und gütigsten Vater, nehmen, wie dieß der heilige Paulus gethan, als er von dem Leufel des Fleisches heftig geplagt wurde;<sup>2</sup>) 2) damit die Ehre Gottes und die Kraft Christi in uns offenbar werde, was ohne diese unsere Schwachheit nicht geschehen könnte;<sup>3</sup>) 3) damit wir dadurch Gelegenheit zum Streite und Siege haben und nicht träge werden. Ein Soldat ohne Feind kann nicht kämpfen, nicht siegen und keine Krone erringen. So können auch wir die himmslische Krone nicht erwerden, wenn uns nicht durch Versuchungen Gelegenheit zum Streite und Siege gegeben wird. Was den Streitenden quält, das krönt den Ueberwinder, sagt der heilige Vernard; endlich 4) damit wir lernen, mit aller Sanstmuth die Fehler und Gebrechen Anderer zu dulden und auf uns zu sehen, damit wir nicht in gleiche Versuchung sallen.

# Unterricht für den sechsten Sonntag nach dem Feste der heiligen drei Könige.\*)

Gebet der Kirche. Allmächtiger Gott! wir bitten Dich, versleih' uns, daß wir stets nur das betrachten, was vernünftig und nur das, was Dir wohlgefällig ist, in Wort und That vollbringen — burch unsern Ferrn Jesum Christum 2c.

Spiftel des heiligen Paulus I. an die Theffalonicher 1. R. 2-10. B.

Brüber! Wir banken Gott allezeit für euch Alle, und gebenken euer ohne Unterlaß in unsern Gebeten, eingebenk ber Werke eures Glaubens, und ber Mühen ber Liebe, und ber Ausdauer in der Hoffnung unsers Herrn Jesu Christi vor Gott und unserm Bater, da wir wissen, von Gott geliebte Brüber, daß ihr auserwählet seid, weil unser Evangelium bei euch nicht bloß in Worten bestand, sondern auch in Kraft und im heiligen Geiste, und in großer (Gnaden-) Fülle, wie ihr wisset, wie wir unter euch um euertwillen gewesen sind; und ihr seid unsere und des Herrn Nachsolger geworden, indem ihr das Wort unter

<sup>1)</sup> Catech. Rom. Part. II. c. 2. §. 43. 2) 2. Ror. 12, 7. 8. 3) 2. Ror. 12, 9. 4) Gal. 6, 1.

<sup>\*)</sup> Der Eingang der Meffe ift wie am 3. Sonntag nach dem Fefte der heil. drei Konige.

vieler Trübsal aufnahmet mit Freude im heiligen Geiste: so daß ihr ein Borsbild geworden für alle Gläubigen in Macedonien und in Achaia. Denn von euch aus erscholl das Wort des Herrn nicht nur in Macedonien und in Achaia, sondern überall hin ist euer Glaube an Gott kund geworden, so daß wir nicht nöthig haben, etwas davon zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehret habet, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, und Seisnen Sohn vom Himmel herab zu erwarten (den er von den Todten auserweckt hat), Jesum nämlich, der uns vom zufünstigen Zorne erlöste.

Erklärung. Der heilige Apostel danket Gott im Gebete für diejenigen Einwohner von Thessalonich, welche sich auf seine Worte zum Christenthume bekehret haben, und gibt seine Frende zu verstehen über ihren christlichen Lebensswandel, welchen sie durch Ausübung guter Werke und durch Beharrlichkeit in benselben auch bei allen Widerwärtigkeiten in Hinblick auf die ewige Besohnung durch Jesus an den Tag legen. Er versichert sie auch ihrer Auserwählung, weil Gott bei Verkündigung seines Evangeliums in ihnen so außerordentlich wirksam war und sie dasselbe so willig aufnahmen. Er lobet sie, daß sie nicht bloß das Evangelium angehört und den Göhendienst verlassen, sondern auch ihr Leben darnach eingerichtet haben und dadurch auch den entfernten Völkern zum Vorbilde geworden seien, denn überall hin sei die Kunde von ihrem Glauben gekommen und überall spricht man von ihrer eifrigen Aufnahme des Evansgeliums. \* O daß man doch von uns Christen das Rämliche sagen könnte.

Cvangelium des heiligen Matthäus 13. R. 31-35. B.

In jener Zeit legte Jesus dem Volke ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Senfförnlein, welches ein Mensch nahm, und auf seinen Acker säete. Dieses ist zwar das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es das größte unter allen Kräutern, und es wird zu einem Baume, so daß auch die Vögel des Himmels kommen, und in seinen Zweigen wohnen. Ein anderes Gleichniß sprach er zu ihnen: Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteige, den ein Weib nahm, und unter drei Maß Mehl verdarg, die Alles durchsäuert war. Alles dieses redete Jesus durch Gleichnisse zu dem Volke, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen: damit erfüllet würde, was durch den Propheten gesagt worden, der da spricht: Ich will meinen Mund aufthun in Gleichnissen und will aussprechen, was vom Anbeginne der Welt verborgen war.

Was wird unter dem Himmelreiche verstanden?

Die Kirche und Lehre Christi, die zum himmel führt.

Warum wird die Rirche mit einem Senftörnlein berglichen?

Weil sie mit demselben eine große Aehnlichkeit hat. Das Senskörnlein, obwohl sehr klein, wächst doch in Palästina so schnell und hoch, daß es einem breisten Baume gleicht, auf welchem die Bögel nisten können. Wie ein Senskörnlein, so klein war im Ansange die Kirche Fesu; hat sich aber bald so weit ausgesbreitet, daß sich eine zahllose Menge Menschen, auch große Weltweise und Fürsten, unter ihren Schutz begaben, um Kuhe und Stückseligkeit zu finden.



Warum wird die Lehre Christi mit einem Sauerteige verglichen?

Weil sie gleich bem Sauerteige, der eine große Menge Mehl ichnell durchdringt und zu einem schmackhaften Brode zubereitet, mit staunenswerther Schnelligkeit sich über die da= mals bekannten Theile der Welt aus= breitete, ben Beiben Be= schmack an göttlichen Dingen beibrachte und himmlische Weisheit ein= flökte. — So durch= bringt auch die Lehre Jesu den Menschen. wenn er sie aufnimmt, heiligt alle feine Gedan= ten, Worte und Werke, und macht fie Gott moblgefällig.

Wodurch hat sich hauptsächlich die Kircheund Lehre Christi so sehr verbreitet?

1) Durch bie Allmacht Gottes und durch die Wunder, die Er zur Berbreitung derselben

so häufig gewirkt hat. 2) Durch die Erhabenheit der Lehre Jesu selbst, die ihren göttlichen Ursprung nach sorgfältiger Prüsung und eistiger Ausübung nicht verkennen ließ. 3) Durch den Glaubensmuth, die Liebe und den sittenzeinen Lebenswandel der ersten Christen, wodurch gar viele Helden auf die Lehre Jesu ausmerksam gemacht und bewogen wurden, dieselbe anzunehmen. 4) Durch die Versolgung des Christenthumes selbst; denn wie Tertullian schreibt, war das Blut der Märtyrer der Same, woraus die Christen erwachsen sind. Es hat sich zwar die gottlose Lehre des Mahomed, die falsche Lehre des Martin Luther, Calvin und anderer älterer und neuer Frelehrer schnell und weit verbreitet, allein dieß ist kein Wunder; denn es war ein Leichtes, die Leute zur Annahme einer Lehre zu bewegen, welche der Sinnlichkeit schmeichelt, und wozu die bösen Neigungen den Menschen selbst hinreißen, wie dieß mit der Lehre des Betrügers Mahomed und vor dreihundert Jahren mit der Frelere Luthers der Fall war; dagegen eine solche Lehre ausdreiten, die verlangt, die sleischlichen, irdischen Neigungen zu bezähmen und den Willen unter das Joch des gläubigen Sehorsams zu beugen, dazu gehört mehr als menschliche Macht und Beredsamkeit! Daher hat Thomas Morus, Kanzler von England, welcher sür die wahre Lehre Jesu jein Blut vergoß, an Luther, der sich mit der schnellen Berbreitung seiner Sette brüstete, geschrieben, es sei leicht hinabzusteigen, und um das Bolt zu einem ausgelassen Leben zu versühren, werde kein größeres Wunderwerk ersordert,

als jenes sei, wenn ein schwerer Stein von sich selbst in die Tiefe fällt. Und Melanchton, ein Freund Luthers, schrieb an seine Mutter auf die Frage, ob sie katholisch bleiben, oder die Lehre Luthers annehmen soll: "In dieser Religion ist gut leben, in der katholischen gut sterben."

Warum redete Chriftus allezeit durch Gleichniffe?

Damit Seine Lehre besto leichter von den Einfältigen begriffen und besto besser behalten würde. \* Wer Andere zu lehren hat, muß sich immer dem Beispiele Christi gemäß nach ihrer Fähigkeit richten, und ja nicht seine eigene Ehre, sondern die Ehre Gottes und den Nutzen der Zuhörer suchen.

Anmuthung. D gütigster Jesu! wie daufen wir Dir, daß Du uns in Deiner heiligen Kirche geboren werden und in Deiner heiligen Lehre hast unterrichten lassen, welche gleich einem Seufkörnlein zu einem großen Baume herangewachsen ist, und sich über die ganze Welt ausbreitet. Gib, daß wir unter dem Schatten dieses Baumes, in Deiner heiligen Kirche, immer sicher ruhen, ihr treu anhangen, und von ihrer Lehre, wie von einem Sauerteige durchdrungen, Dir wohlgefällige Früchte des Glaubens und der Tugend bringen. Amen.

# Unterricht für ben Sonntag Septuagesima.

Warum wird diefer Sonntag "Septuagefima" genannt?

Weil laut eines Ausspruches bes ersten Conciliums von Orleans einige fromme Christengemeinden in den ersten Zeiten der Kirche, absonderlich aber Geistliche, 70 Tage vor Ostern, und zwar am heutigen Sonntag, zu fasten ansingen, welcher Sonntag daher "Septuagesima, der siedzigste Tag," genannt wurde. Wie mit diesem Sonntag verhält es sich auch mit den drei solgenden, welche Sexagesima, Quinquagesima, Quadragesima genannt werden, weil manche Christen 60 Tage, einige 50 Tage, andere 40 Tage vor Ostern zu sasten begannen, dis endlich die Päpste Gregorius I. und Gelasius, un hierin die gehörige Einheit herzustellen, besahlen, daß alle katholischen Christen 40 Tage vor Ostern und zwar vom Aschmittwoche an sasten sollen.

Warum unterläßt die Kirche vom heutigen Sonntag an bis auf Ostern alle Freudengesänge: Das Alleluja, Gloria in Excelsis 2c.?

Um die Gemüther der Gläubigen allmälig auf die ernste Zeit der Buße und Trauer über die Sünden oder auf die Zeit der eigentlichen Fasten vorzubereiten. Daher erscheint der Priester auch in der blauen Bußsarbe gekleidet am Altare, welcher zur Hälste mit einem blauen Vorhang bedeckt ist. Um diese Trauer über unsere Sünden und den ernsten Bußsinn in uns zu erwecken, ruft die Kirche zum Eingange der Messe im Namen des ganzen menschlichen Geschlechtes mit den Worten Davids: "Es haben mich umrungen die Schmerzen des Todes. Die Schmerzen der Hölle umgaben mich. In meiner Trübsalrief ich zum Herrn, und Er erhörte meine Stimme aus Seinem heiligen Tempel.") Ich will Dich lieben, Herr, meine Stärke: Herr, meine Veste, und meine Zustlucht und mein Erretter.2) Ehre sei Gott 2c.

<sup>1)</sup> Bf. 17, 5-7. 2) ebend. 2-3.

Gebet der Kirche. D Herr! erhöre gnädig, wir bitten Dich, das Flehen Deines Volkes, damit wir, um der Ehre Deines Namens willen, von allen Strafen nach der Fülle Deiner Barmherzigkeit erzrettet werden, die wir jetzt, um unserer Sünden willen, nach Gerechztigkeit gezüchtiget werden — durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Epistel des hi. Paulus I. an die Korinther 9. R. 24-27. B. u. 10. R. 1-5. B.

Brüder! Wisset ihr nicht, daß die, so in der Nennbahn sausen, zwar Alle sausen, aber nur Einer den Preis erlangt? Lauset so, daß ihr ihn erlanget! Und Jeder, welcher sich im Wettkampse übt, enthält sich von Allem, und diese (thun's), um eine vergängliche Krone zu empfangen, wir aber, um eine unvergängliche (zu gewinnen). Ich sause nun ebenso, nicht als auf etwas Ungewisses; ich kämpse ebenso, nicht um Luftstreiche zu thun: sondern ich züchtige meinen Leib, und bringe ihn in die Dienstbarkeit, damit ich nicht etwa, nachdem ich Andern gepredigt habe, selbst verworsen werde. Denn ich will euch nicht vorenthalten, Brüder, daß unsere Bäter alle unter der Wolke waren, und alle durch das Meer gingen, und alle durch Moses in der Wolke und in dem Meere getauft wurden, und alle dieselbe geistige Speise aßen, und alle denselben geistigen Tranktranken (sie tranken nämlich aus dem geistigen Fels, der ihnen solgte, und der Felsen war Christus): aber an den Mehreren von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen.

Erklärung. Sat die Rirche uns ichon heute im Gingang ber heiligen Meffe zur Buße ermahnt, so will sie uns durch Borlefung der heutigen Epistel auch noch flar zeigen, wie fehr wir uns anstrengen muffen, auf dem engen Weg 1) ber Buße und Abtödtung in das Himmelreich einzudringen, wohin nur diejenigen gelangen, welche Gewalt brauchen.2) Dieses zeigt nun der heilige Apostel durch dreierlei Beispiele. 1) Durch das Beispiel jener Menschen, die entweder im Wettlaufe nach einem Ziele eilen ober in einem Wettkampfe sich üben, um den bestimmten Siegestrang zu erringen, und beswegen burch bie ftrengste Enthalt= ung von allen Genüffen, welche ihre Leibesträfte schwächen könnten, und burch die harteste lebung sich dazu vorbereiten. Wenn nun diese um eine vergang= liche Lorbeerkrone fich ben hartesten Entbehrungen und Muhen unterziehen, follen wir und nicht um die unvergängliche Krone ber ewigen Seligkeit von jenen unziemlichen Luften, wovon die Seele geschwächt wird, enthalten, und uns in jenen heiligen Tugenden, als des Gebetes, der Liebe Gottes und des Rächsten, ber Gebuld zc. üben, benen biese Krone versprochen ist? - 2) Durch sein eige= nes Beispiel, indem er sich felbst als einen Wettläufer und Rämpfer um die ewige Krone darstellt, der aber nicht blindlings dahinlauft, ohne zu wissen wohin, ober kampst und nicht auf seinen Gegner, sondern in die Luft schlägt; der viel-mehr im Laufe sein Auge unverrückt auf die ewige Krone richtet, die dem gewiß ift, ber nach ber Vorschrift des Evangeliums lebt und als ein tapferer Rämpfer mit gewaltiger Faust, b. h. burch bie strengste Abtodung mit Fasten, Wachen und Beten seinen Geist, ben Leib, züchtigt. Wenn nun ber heilige Baulus ohnerachtet der außerordentlichen Gnaden, die er empfangen hatte, für nothwendig hielt, seinen Leib zu züchtigen, um nicht verworfen zu werden; wie darf sich der Sünder Hoffnung machen, ohne Buße und Abtödtung bei einem weichen und üppigen Leben selig zu werden? 3) Durch das Beispiel der Juden, von

<sup>1)</sup> Matth. 7, 13. 2) Matth. 11, 12.

benen auf ihrem Zuge in das gelobte Land fast alle zu Grunde gingen, obwohl ihnen Gott so viele Gnadenhilfe hat angebeihen lassen; benn Er beschützte fie vor ihren Feinden durch eine Wolke, welche ihnen bei Nacht leuchtete, bei Tage fühlen Schatten gewährte; Er führte sie trockenen Fußes durch das Meer; Er ließ ihnen Manna vom Himmel regnen zur Speise, und Wasser aus einem Felsen hervorströmen zum Tranke. Diese leiblichen Gnaben, welche Gott ben Juden in der Wuste verlieh, hatten für sie auch eine geistliche Bedeutung, denn die Wolfe und das Meer, in welchen sie Moses geistiger Weise (nicht wirklich, sondern im Borbilbe) taufte, hatten Beziehung auf die durch Chriftus eingesette Taufe, welche den Geist erleuchtet, die Begierlichkeit des Fleisches zähmt und von der Sunde reinigt, das Manna auf das heiligste Altarssaframent, das wahre himmelbrod der Seele, das Wasser aus dem Felsen auf das aus der Seitenwunde Jesu Christi hervorgestossene Blut; und bei all diesen leiblichen Gnaben, die ihnen Gott wirklich verlieh, und den geistlichen, deren sie durch den Glauben an den kommenden Erlöser theilhaftig werden sollten, kamen boch von 600,000 Mann, welche aus Aegypten zogen, nur zwei, Josue und Kaleb, in bas gelobte Land; warum? weil fie so unbeständig maren, oft wider Gott murr= ten, und nur den Luften des Fleisches frohnen wollten. Wie fehr muffen wir also fürchten, von dem mahren gelobten Lande, dem Simmel, ausgeschloffen gu werden, wenn wir nicht beständig durch Buße und Abtöbtung darnach ringen!

Seufzer. D Jesu! stehe mir bei, daß ich nach dem Beispiele des heiligen Paulus mit Deiner Gnade mich besteiße, durch ununtersbrochene, gottselige Uebung der Tugend die Vollkommenheit und den Himmel zu erlangen.

#### Cvangelium, Matthäus 20. $\Re$ . 1-16. $\Re$ .

In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern folgendes Gleich= niß: Das Himmelreich ist gleich einem Sausvater, der am frühesten Morgen ausging, um Arbeiter in feinen Weinberg zu dingen. er nun mit ben Arbeitern um einen Zehner für den Tage übereinge= kommen war, fandte er sie in seinen Weinberg. Und um die britte Stunde ging er (wieder aus) und fah andere mußig auf dem Markte stehen, und sprach zu ihnen: Gehet auch ihr in meinen Weinberg, so werde ich euch geben, was recht ist! Und sie gingen hin. Aber= mal ging er aus um die fechste und neunte Stunde,\*) und machte es eben so. Und als er um die eilfte Stunde ausging, fand er (wieder) andere dastehen, und sprach zu ihnen: Warum stehet ihr hier ben ganzen Tag mußig? Sie antworteten ihm: Es hat uns Diemand gedungen. Da sprach er zu ihnen: So gehet auch ihr in meinen Weinberg! Als es nun Abend geworden, sprach der Herr des Weinberges zu feinem Verwalter: Lag die Arbeiter kommen und gib ihnen den Lohn, von den letten angefangen bis zu den ersten. Da nun die tamen, welche um die eilfte Stunde eingetreten waren, em= pfing ein Jeder einen Zehner. Als aber auch die Ersten kamen, meinten fie, mehr zu empfangen; aber auch von ihnen erhielt Jeder einen Zehner. Und da fie ihn empfingen, murrten fie wider den Saus-

<sup>\*)</sup> Die sechste Stunde ift bei uns zwölf Uhr, die neunte drei Uhr Nachmittags.



vater, und sprachen: Diese, die Letten, habennur eine Stun= de gearbeitet, und du haft sie uns gleich gehalten, die wir die Last und Hite des Tages getragen ha= Er aber ant= ben. wortete Einem aus ihnen, und sprach: Freund! ich thue dir nicht unrecht; bist du nicht um einen Zeh= ner mit mir überein= gekommen? Nimm, was bein ift, und geb hin: ich will aber diesen Letten auch geben, wie dir. Oder ist es mir nicht er= laubt, zu thun, was ich will? Ist dein Auge darum schalk= baft, weil ich aut bin? Alsso werden die Letten die Ersten, und die Ersten die

Letten fein: benn Biele find berufen, aber Wenige find auserwählt.

Was wird in diesem Gleichnisse unter dem Hausvater, dem Weinberge, den Arbeitern und dem Zehner verstanden?

Der Hausvater ist Gott, der Sich zu verschiedenen Zeiten und Weltaltern, nämlich zur Zeit des Adam, des Noe, Abraham, Moses und endlich zur Zeit Jesu Christi und Seiner Apostel bemühet hat, die Menschen als Arbeiter in Seinen Weinberg, welcher die wahre Kirche ist, zu berusen, damit sie dort fleißig arbeiten und den Zehner der himmlischen Glorie verdienen.

Wie und wann beruft Gott die Menschen?

Durch innerliche Einsprechungen, durch Prediger, Beichtväter, durch geiftliche Bücher, Gespräche 2c., und das in der frühen Jugend, im blühenden und hohen Alter, welche Zeiten des Lebens unter den verschiedenen Stunden des Tages können verstanden werden.

Was heißt das Arbeiten im Weinberge?

Es heißt für Gott und Seine Ehre, für sein eigenes und fremdes Seelensheil arbeiten, streiten und leiden. Wie man baher in einem Weinberg hacket,

grabet, Unkraut ausreutet, das Unnühe und Schäbliche abschneibet, dünget, pflanzet, andindet 2c., ebenso muß man auch im geistlichen Weinderg der Seele graben durch öftere Betrachtung des Todes, der Hölle, durch Ersorschung des Gewissens, durch Ausrottung der bösen Neigungen und ihrer Wurzeln; das Unkraut der Laster durch wahre Buße ausreuten und die immer wieder hervorssprossende Begierlichkeit durch Abtödtung, absonderlich durch Gebet und Fasien wegschneiden; man muß durch die Erinnerung an seine Sünden und sein Elend sich demüthigen und bessern, man nuß anstatt der bösen Gewohnheiten entgegenzgesete Tugenden einpslanzen, und seinen wankelmüthigen Willen an den Pjahl der Furcht Gottes und des Gerichtes binden, damit er standhaft bleibe.

Was muß man thun, wenn man ein Laster, eine bose Gewohnheit ausreuten will?

Weil es viele Arbeit kostet, ein gewisses Laster auszurotten, so ist nöthig, daß man 1) einen großen Haß wiber ein solches Laster schöpse; 2) daß man ein indrünstiges Verlangen, dieses Laster zu vertilgen, in sich erwecke; 3) daß man Gott um seine Gnade inständig anruse, ohne welche man Richts ausrichten wird; 4) ist es nützlich, daß man ein geistliches Buch lese, welches wider das Laster, z. B. des Zornes, der Geilheit 2c. handelt; 5) daß man deswegen östers reumüthig beichte und kommunizire; 6) daß man einen gewissen Heiligen versehre, welcher dieses Laster an sich gehadt, mit der Gnade Gottes aber in sich ausgerottet hat, z. B. die heilige Maria Magdalena, den heiligen Augustin, welche das Laster der Unzucht mit Gottes Hister bekämpst und überwunden haben; 7) soll man zu dem Ende fasten, Almosen geben, oder andere gute Werke verrichten; 8) ist es überaus nützlich, ja nothwendig, täglich eine genaue Gewissenschaften.

Welche Menschen stehen müssig auf dem Markte?

Auf dem Martte, das ift in der Welt, sind Jene müßig, welche nicht sür Gott und ihr Heil arbeiten, wenn sie auch noch so viele Geschäfte verrichten; benn unser einziges und nothwendiges Geschäft ist der Dienst Gottes und die Beförderung unseres Seelenheiles. Man ist aber auf dreierlei Weise müßig; 1) wenn man gar Nichts thut; 2) wenn man Böses thut; 3) wenn man etwas Anderes thut, als was man gemäß seines Standes und Amtes zu thun verpslichtet ist, oder wenn man seine Arbeiten und Geschäfte nicht Gott zu Liebe, noch mit guter Meinung verrichtet. Dieser dreisache Müßiggang dringt uns um die ewige Seligkeit, gleichwie ein Knecht, der entweder gar Nichts thut oder wider den Willen seines Herrn handelt, seinen Lohn verliert. Wir sind Alle Knechte Gottes, und wir können mit den Arbeitern im Weinberge nicht sagen, daß uns Niemand gedingt habe; denn Gott hat uns schon, da Er uns erschaffen, um einen großen Lohn gedingt; wir müssen Ihm also auch allezeit dienen, da Er sich auch für uns und mit uns unausschielt beschäftiget. Und wenn der Hausvater im Evangelium den Taglöhnern, die von Niemandem gedingt waren, ihren Müßiggang vorwirft, was wird dann einst Gott zu den Christen, die Er alle zur Arbeit in Seinen Weinberg, die Kirche, gedingt hat, sagen, wenn sie müßig gewesen?

Warum bekommen die Letzten so viel als die, welche den ganzen Tag gearbeitet haben?

Weil Gott dem Menschen nicht nach der Zeit und Dauer der Arbeit seinen Lohn ertheilt, sondern nach dem Eiser und Fleiß, welcher auf die Uebung der Tugenden angewendet wurde. Es kann ja geschehen, daß Mancher, der sehr kurze Zeit im Dienste Gottes eifrig zugedracht hat, an Verdiensten einen Andern übertreffe, der lange gelebt, aber nicht eben so eifrig gewesen ist.')

<sup>&#</sup>x27;) Weish. R. 4.

Bas bedeutet das Murren der ersten Arbeiter bei Ausiheilung des Lohnes?

Da die Juden eigentlich diejenigen sind, welche von Gott zuerst berusen waren, so will Christus nur andeuten, daß die Juden, welchen es mißsiel, daß die zuletzt berusenen Heiden mit ihnen einst gleichen Lohn im Himmel erhalten sollen, sich hierüber aushalten und murren würden, was auch wirklich nachher geschehen ist. Allein im Himmel wird es nicht so zugehen: dort sindet nicht Neid, noch Mißgunst und Murren Platz. Vielmehr werden sich die Heiligen, welche Gott lange Zeit gedient, nur über die Güte verwundern, womit Gott den bekehrten Sündern und denen, die Ihm nicht lange gedient, begegnet; denn auch diese werden den nämlichen Zehner, das ist, die Anschauung, den Genuß und Besitz Gottes und Seines Neiches erlangen. Dieser Lohn ist allen Heiligen gemein, nur in der Glorie und den himmlischen Freuden wird ein Unterschied sein, weil uns der göttliche Mund so oft versichert, daß einem Zeden nach seinen Werken werde vergolten werden. Das Murren der Arbeiter und die Antwort des Hausvaters dient uns auch zur Lehre, daß wir über das gütige Verschren Gottes gegen unsere Nebenmenschen nicht nurren und sie nicht beneiden sollen; denn der Neid und die Mißgunst ist ein abschelliches, Gott verhaßtes, ja teussiches Laster. "Durch den Reid des Teufels ist der Tod in die Welt gekommen.") Die Neidigen solgen also dem Teusel nach, schaben aber nur sich selbst, weil sie durch ihren Neid aufgezehrt werden. "Der Neid," sagt der heilige Basilius, "ist ein Lehrstück der Schlange, eine Ersindung der bösen Geiser, ein Hindernis der Gottsleigkeit, ein Weg zur Hölle, die Beraubung des Hinmelreiches."

Wie ift bas ju verstehen: Die ersten werden die Letten und die Letten die Ersten sein?

Eigentlich ist dieses wieder von den Juden zu verstehen; denn diese waren der Berusung nach die Ersten; werden aber die Letzten sowohl der Zahl als auch der Zeit nach sein, weil sie der Berusung durch Zesus und Seiner Lehre nicht Folge leisteten, und erst am Ende der Welt in die Kirche eingehen; dagegen die Heiken, welche erst nach den Juden berusen wurden und noch werden, werden die Ersten sowohl der Zahl als auch dem Verdienste nach sein, weil die Weisten dem Ause folgten und folgen werden. — Christus hat zwar alle Juden berusen, aber Wenige solgten Ihm, darum sind auch Wenige von ihnen auserwählt. \* Wöchte doch dieses nicht auch an den Christen wahr werden, die Gott zwar alle berusen hat und, so viel an Ihm ist, selig machen will,2) von denen aber leider sehr Viele nach ihrem Veruse nicht leben, im Weinderge Gottes nicht arbeiten und solglich auch den Zehner der ewigen Selige keit nicht erlangen werden.

Anmuthung. D gütigster Gott! der Du uns, Deine unwürsdigen Diener, aus purer Inade, ohne unser Verdienst, zum wahren Glauben in den Weinberg der heiligen katholischen Kirche berusen und darin an der Heiligung unserer Seele zu arbeiten besohlen hast; wir bitten Dich, verleih uns Deinen Beistand, daß wir darin niemals müssig, sondern als treue Arbeiter befunden werden, und was wir in den verstossenen Jahren unsers Lebens verabsäumt haben, in Zustunft mit desto größerem Eiser und andauerndem Fleiße hereinbringen, und nach vollbrachter Arbeit den versprochenen Lohn im Himsmel empfangen durch Jesum Christum unsern Herrn 2c.

<sup>1)</sup> Weish. 2, 24. 2) 1. Tim. 2, 4.

# Unterricht für den Sonntag Sexagesima.

Im Eingang der Messe stellt uns die Kirche einen Menschen vor, der von seinen Sünden sich erheben will und zu Gott um Hilfe und Beistand ruft: "Wache auf! warum schlafest Du, Herr! Wache auf! und verwirf uns nicht auf immer! Warum wendest Du ab Dein Angesicht, vergissest unsere Armuth und unsere Trübsale? Denn gebeugt zum Staub ist unsere Seele: an der Erde klebet unser Bauch. Wache auf, Herr! hilf uns und erlöse uns.") Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. O Gott, Du siehest, daß uns all unser Thun keine Zuversicht gewährt, laß uns bei Dir Gnade sinden, und kraft der Fürbitte des Bölkerlehrers (Paulus) vor allem Widrigen bewahrt werden, durch unsern Ferrn Jesum Christum 2c.

Cpiftel des heiligen Paulus II. an die Korinther 11. K. 19-33. u. 12. K. 1-9. B.

Brüder! Ihr ertraget ja gerne die Thörichten, da ihr felbst weise seid. Denn ihr ertraget es, wenn Giner euch unterjocht, wenn Giner euch aufzehret, wenn Einer (von euch) nimmt, wenn Einer sich erhebt, wenn Einer euch in's Angesicht schlägt. Auf Unehre sage ich es, als ob wir barin schwach gewesen waren: (boch) worauf Einer pocht, darauf (ich rebe in Thorheit) poche auch ich. Sie sind Hebraer, auch ich; fie find Ifraeliten, auch ich; fie find Nachkommen Abrahams, auch ich; fie find Diener Christi (ich rebe wie ein Thörichter), ich noch mehr: mehr Mühseligkeiten hab' ich erdulbet, mehr Gefängnisse: Mighand= lungen über die Maffen, Tobesgefahren häufig. Bon den Juden habe ich fünf Mal vierzig Streiche weniger einen bekommen. Drei Mal bin ich mit Ruthen geftrichen, ein Mal gesteinigt worden, drei Mal habe ich Schiffbruch gelitten, einen Tag und eine Nacht bin ich in ber Meerestiefe gewesen, oft auf Reisen, in Gefahren auf Fluffen, in Gefahren por Räubern, in Gefahren von meinem Bolte, in Gefahren von ben Beiben, in Gefahren in Städten, in Gefahren in ber Bufte, in Gefahren auf bem Meere, in Gefahren von faliden Brubern, in Mühseligkeit und Glend, in vielfältigen Nachtwachen, in Sunger und Durft, in vielem Faften, in Ralte und Bloge; ohne jenes, mas (noch) von aufen kömmt, ber tägliche Unbrang zu mir, bie Sorgfalt für alle Gemeinben. Wer wird schwach, ohne daß ich schwach werbe? Wer wird geärgert, ohne daß ich brenne? Wenn es gerühmt sein foll, will ich nur meiner Schwachheit mich rühmen. Gott und ber Bater unfers Beren Seju Chrifti, ber gepriesen ift in Ewigkeit, weiß, daß ich nicht lüge! Zu Damascus ließ ber Landpfleger bes Rönias Aretas die Stadt der Damascener bewachen, um mich zu ergreifen, und aus einem Tenfter murbe ich in einem Korbe die Mauer hinabgelassen, und ent= kam so seinen Händen. Wenn es gerühmt sein soll (es nützet zwar nicht), will ich auf die Gesichte ber Offenbarungen bes herrn tommen. Ich tenne einen Menschen in Chrifto; vor vierzehn Jahren, ob mit bem Leibe, ich weiß es nicht, ob außer dem Leibe, ich weiß es nicht, Gott weiß es, war berselbe entrückt bis

<sup>1) \$\</sup>pi\_1\$, 43, 23 - 26.

in den dritten Himmel: Ich weiß, daß dieser Mensch (ob mit dem Leibe, ich weiß es nicht, Gott weiß es) in das Paradies entrückt ward, und geheime Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen dars. Dessen will ich mich rühmen, meiner aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheiten. Wenn ich mich aber auch rühmen wollte, so wäre ich nicht thöricht; denn ich würde die Wahrheit sagen: ich enthalte mich aber dessen, damit Niemand mehr von mir halte, als er an mir sieht, oder von mir hört. Und damit ich mich nicht der hohen Ossendamen wegen erhebe, wurde mir ein Stackel in mein Fleisch gegeben, ein Engel des Satans, daß er mir Faustschläge gebe. Um deßewillen habe ich drei Mal den Herrn gebeten, daß er von mir weiche; Er aber sprach zu mir: Es genüget dir meine Gnade; denn die Krast wird in der Schwachheit volltommen. Gerne will ich darum meiner Schwachheit mich rühmen, damit in mir wohne die Krast Christi.

Warum wird in der heutigen Messe des heiligen Paulus gedacht, und diese Epistel abgelesen?

Weil heute zu Rom die Station oder der Gottesdienst in der Kirche des heiligen Paulus gehalten wird, und weil die Kirche heute fortsährt, uns zu ermuntern, daß wir nach dem Beispiel des heiligen Paulus, der mit der Gnade Gottes so Vieles gethan und gelitten hat, zur Ehre Gottes an unserem Seelenzheile arbeiten, und wie er mit der Gnade Gottes treu mitwirken sollen.

Warum erzählt der heilige Paulus im Anfange dieser Epistel so viel Rühmliches von sich?

Nicht aus Ruhm= und Ehrsucht, sondern zur Ehre Gottes und aus Liebe und zum Nugen der Korinther, die sich von gewinnsüchtigen Fresehrern und salschen Aposteln hatten betrügen und um das Ihrige bringen lassen. Um nun die Arglist dieser Betrüger, welche den Schein wahrer Apostel, gleichwie der Satan die Gestalt eines guten Engels, annahmen; auszudecken, dieselben zu besichämen und die Hindernisse, welche der Ausdreitung des Evangeliums dadurch im Wege standen, zu beseitigen, sieht sich der heilige Paulus gezwungen, dassienige, was er sür Ausdreitung des Evangeliums gethan und gelitten hat, den Korinthern zu ossenden. \* An Leiden und Trübsalen erkennt man den wahren Apostel. Die salschen Apostel, Miethlinge nennt sie Christus, pslegen nur ihres Leides und trachten nicht nach dem Heil der Seelen, sondern nach zeitlichem Gewinn. Dieß sehen wir auch heutzutage an den Missionären, Glaubenspredigern der Irrgläubigen. Wo es Leiden gibt, wo der Martertod droht, da sliehen sie, nur auf großes Einkommen, auf bequemes Leben ist ihr Augenmert gerichtet, während die katholischen Missionäre sich freuen, wenn sie um Jesu und des Heiles der Seelen willen leiden dürsen, und des grausamen Martertodes gewürdiget werden!

Wer ift der Menich, von dem der heilige Paulus fo Bunderbares ergabit?

Es ist Paulus selbst, der sich aber aus Bescheidenheit und Demuth nicht nennt, und, wie er sagt, vor vierzehn Jahren, also im Jahre 44 nach Christi Geburt, durch die Gnade Gottes dis in den dritten Himmel, d. i. in den Aussenthaltsort der seligen Geister entrückt wurde. — Um ihn aber in der Demuth zu erhalten, ließ es Gott zu, daß der Satan die Begierlickeit des Fleisches, welche wie ein Stachel im Leibe des Menschen steckt, zur Versuchung des heisligen Apostels benützte, und ihn damit unaushörlich qualte.

Seufzer. Gib mir, o Gott! die Gnade, daß ich mich in diefer bösen Zeit, wo die falsche Lehre des Irrwahnes immer mehr sich erhebt, standhaft an die Lehre Deines heiligen Evangelinms halte, welches allein in der heiligen katholischen Kirche unversälscht leuchtet, und mich weder durch die Reizungen der Welt, noch durch ihren Spott und Tadel davon abwendig machen lasse.

Cvangelium des heiligen Lufas 8. R. 4-15. B.



Zu einer Zeit, als fehr viel Volt zu= fammengekommen, und aus den Städ= ten zu Jeins herbei= geeilt war, sprach er gleichnisweise: Ein Saemann ging aus, jeinen Samen fäen: und da er fäete, fiel Einiges an den Weg und wurde zer= treten, und die Vö= Himmels ael des fragen es. Gin An= deres fiel auf steinig= ten Grund, und da es aufging, verdorrte es, weil es feine Keuchtiakeit batte. Ein Anderes fiel un= ter die Dörner, und die Dörner, die mit aufwuchsen, erstickten es. Ein Anderes fiel auf gute Erde, und aing auf u. gab hun= dertfältige Frucht.

Alls er dieß gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Es fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichniß bedeute. Und er sprach zu ihnen: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen; den Uebrigen aber werden Gleichnisse gegeben, damit sie sehen und doch nicht sehen, hören und nicht verstehen. Das Gleichniß aber bedeutet dieses: Der Same ist das Wort Gottes. Die am Wege, das sind die, welche es hören: dann kommt der Teusel, und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die auf dem steinigten Grunde, das sind die, welche das

Wort mit Freuden ausuchmen, wenn sie es hören; aber sie haben keine Wurzeln, sie glauben eine Zeitlang, und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das, was unter die Dörner siel, das sind die, welche gehört haben, aber dann hingehen, und in den Sorgen, Neichthümern und Wollüsten des Lebens ersticken, und keine Frucht bringen. Was aber auf gute Erde siel, das sind die, welche das Wort hören, und in dem guten, und sehr guten Herzen behalten, und Frucht bringen in der Geduld.

Warum wird das Wort Gottes einem Samen verglichen?

Weil, gleichwie aus gutem Samen gute Früchte erwachsen, also aus dem göttlichen Worte die Früchte der guten Werke hervorgehen. Sowie es also unsmöglich ift, daß ein unbesäter Acker gute Früchte bringe, so unmöglich ist es auch, daß der Mensch gute Geistesfrüchte ohne den Samen des göttlichen Worstes hervorbringe.

Warum hat Christus bei Seinem Gleichnisse gerufen: Wer Ohren hat zu hören, der höre?

Das that Er, um die Wichtigkeit und Nothwendigkeit der Lehre, die Er burch dieses Gleichniß geben wollte, anzuzeigen. Denn die Anhörung des Wortes Gottes ist zur Seligkeit unumgänglich nothwendig, wie dieß der heilige Apostel mit den Worten andeutet: "Wie sollen sie an Den (Jesum) glauben, von Welchem sie nicht gehört haben?") Und Jesus preiset2) diezenigen selig, welche das Wort Gottes hören und dasselbe beobachten. Hierüber schreibt auch der heilige Augustin: "Haltet für gewiß, meine Brüder, wie der Körper durch Hunger und Mangel schwach wird und zu einem bloßen Bild vertrocknet, so wird auch die Seele, wenn sie mit der Speise des Wortes Gottes nicht genährt wird, vertrocknen, unnüß und zu jedem guten Werke untauglich besunden werden."

Woher kommt aber das viele Unkraut des Bosen, da doch der Same des göttlichen Wortes so häusig ausgestreut wird?

Dieß kommt daher, weil, wie Christus sagt, der Same des göttlichen Wortes bald auf den Weg, bald auf einen Felsen, bald unter Dörner, selten aber in eine gute Erde fällt, d. h. die Menschen, die das Wort Gottes anhören, sind bald wie ein offener Weg, über welchen viele zerstreute Gedanken wandeln, die diesen Samen zertreten oder gleich Bögeln aussressen: bald sind sie wie Felsen, indem sie durch ihre bösen Vorurtheile und ihre wiederholten Laster ganz verstärtet sind, so daß dieser göttliche Same keine Wurzeln schlagen kann; bald sind sie mit Vörnern der irdischen Sorgen, des immerwährenden Verlangens nach Hab und Gut und sinnlichen Wollüsten so überwachsen, daß, wenn sie auch den Samen des göttlichen Wortes ausnehmen, derselbe doch nicht wachsen und Frucht bringen kann.

### Von der Kraft des Wortes Gottes.

Das Wort Gottes vergleicht ber Prophet Jeremias einem Hammer, der felsenharte Herzen zerschmettert, und einem Feuer, das die Sümpfe der Laster vertrocknet und die tief eingewurzelten bösen Gewohnheiten verzehret.\*) Der Psalmist vergleicht es einem Donner, der Alles zittern macht, einem Sturmwind, der die Cedern Libanons, d. i. die hochmüthigen, unbeugsamen Gemüther

<sup>1)</sup> Rom. 10, 14. 2) Luf. 11, 28. 3) Jerem. 23, 29.

beugt und zerbricht, einem Lichte, das die Finsterniß der Unwissenheit zerstrent und einem Arzneimittel, das vor der Sünde bewahrt.¹) Der heilige Paulus vergleicht es mit einem Schwerte, welches Leib und Seele scheidet, d. i. die sleischlichen Gelüste vom Geiste trennt;²) der heilige Apostel Jakob mit einem Spiegel, in welchem der Mensch seine Makeln und Fehler sieht;³) der Prophet Jaias mit einem kostbaren Negen, welcher das Erdreich der Seele beseuchtet und fruchtbar macht,⁴) und Jesus Selbst vergleicht es mit einem Samen, der, wenn er in eine gut zubereitete Erde sällt, hundertsältige Frucht bringt.⁵) Ein einziges Körnlein dieses göttlichen Samens hat in dem heiligen Augustin, in dem heiligen Antonius dem Großen, in dem heiligen Nikolaus von Tolentino 2c. die wunderbarsten Früchte der Heiligkeit hervorgebracht; denn Augustin ist durch die Worte: "Wie am Tage lasset uns ehrbar wandeln: nicht in Schmausereien und Trintgelagen, nicht in Schlastammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid 2c.6) bekehrt; und Antonius durch die Worte: "Willst du vollkommen sein, so geh' hin, verkauf' Alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schat im Himmel haben, und konm' und folge mir nach"); Nikolaus von Tolentino aber durch die Worte: "Habet nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, "3) zur christlichen Vollkommenheit bewogen worden.

Wie muß man beschaffen sein, um einen Nugen von dem Worte Gottes zu haben?

Man muß eine gute, wohlbereitete Erde sein, d. h. man muß ein wahrsheitliebendes, lernbegieriges, demüthiges und sein Heil aufrichtig suchendes Herzhaben, das Wort Gottes mit gehöriger Vorbereitung und Ausmerksamkeit anshören, und die gehörten göttlichen Wahrheiten im Herzen bewahren, öfters bedenken und zu erfüllen suchen.

### Was muß man bor der Predigt thun?

Man soll sich 1) bemühen, ein reines Gewissen zu haben; benn, fragt ber heilige Chrysostomus: "Wer ist, ber kostbare Säste in ein unsauberes Gefäß gießt, ehe er es gesäubert hat?" Daher soll man vor der Predigt das Herz wenigstens durch innige Reue über seine Sünden reinigen, weil in eine sündhafte Seele der Geist der Wahrheit nicht eingeht; ) 2) den heiligen Geist um die nöthige Erleuchtung bitten; denn keine, oder nur wenig Frucht kann aus der Predigt gewonnen werden, wenn nicht ein Gebet damit verbunden ist; 3) soll man mit einer guten Meinung in die Predigt gehen, d. h. nur mit der Abssicht, Belehrendes und Erbauliches zu hören. Wer nur aus Vorwitz oder Begierde, etwas Neues zu hören, den Prediger zu beurtheilen, zu sehen und gesehen zu werden 2c. in die Predigt geht, gleicht den Pharisäern, welche nur aus solchen und ähnlichen Ursachen Christo zuhörten, aber auch keinen Nutzen davon schöpfeten. "Wie ein gerades Schwert in eine krumme Scheide nicht hineingeht, so geht auch das Wort Gottes nicht ein in ein Herz, das von unsauterer Absücht erfüllt ist;" 4) soll man sich Mühe geben, das Gemüth gehörig einzusammeln, d. h. alle zeitlichen Gedanken, alle unnützen Ausschweizungen des Geistes aus dem Sinne zu schlagen, weil sonst dies heilsamen Worte nur das Ohr treffen, aber in das Herz nicht dringen und das Wort Jesu in Ersüllung ginge: "Sie haben Ohren und hören nicht."

<sup>1)</sup> Pj. 28, 3. 5.; 118, 105 u. 129, 11. 2) Hehr. 4, 12. 3) Jak. 1, 23. 4) Jjaias 55, 10. 11. 5) Luk. 8, 8. 6) Röm. 13, 13. 7) Matth. 19, 21. 8) 1. Joh. 2, 15. 9) Weish. 1, 4.

Wie foll man fich unter ber Predigt verhalten?

Die Predigt soll man recht begierig, ausmerksam und ehrerbietig anhören; benn durch die Prediger rebet Gott zu uns, wie Christus von ihnen sagt: "Wer euch höret, höret mich."1) Man muß also die Prediger nicht als Menschen, sondern als Abgesandte Gottes anhören. Denn jeder Prediger kann mit dem heiligen Paulus sagen: "Wir sind Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt."2) "Wenn nun, sagt der heilige Chrysostomus, bei Vorlesung der Briefe eines Königs die größte Stille und Aufmerksamkeit herrscht, damit Nichts von dem, was die Briefe des Königs enthalten, verloren gehe, um wie viel mehr soll man nut großer Ehrsucht und tieser Stille das Wort Gottes anhören!" Das Wort Gottes ist und bleibt immer ein göttlicher Same, der, wenn er wohl ausgenommen wird, kostbare Früchte bringet, mag er auch gesäet werden von wem und wie er will; denn beim Säen kommt es nicht darauf an, wer säet, sondern in was für eine Erde gesäet wird. Hit das auch, das du das, was gesagt wird, nicht auf Andere deutest, sondern wende es auf dich an, sonst haft du keinen Nutzen von der Predigt. Vist dus frei von Lastern, welche der Prediger tadelt und bekämpst, so danke Gott und verachte deswegen Andere nicht, die vielleicht damit behastet sind, sondern bitte vielmehr Gott, das Er sie davon befreie, und dich dewahre, das du nicht in dieselben sallest. Ferner hüte dich vor Schlasen, Schwäten und andern Ausgelassenheiten und gedenke, daß, "wer aus Gott ist, auch Gotzet es Wort gern höret."3)

#### Bas foll man nach der Predigt thun?

Man soll sich besleißen, dasjenige im Werke zu erfüllen, was man Gutes gehört hat; benn bei Gott werden nicht biejenigen gerechtfertigt, die das Gesetz hören, sondern die es erfüllen;4) und diejenigen, welche das Wort Gottes nur hören, nicht aber barnach ihr Leben einrichten, sind jenem Menschen gleich, der sich im Spiegel beschaut, sobald er sich aber betrachtet hat, von dannen geht und sogleich vergist, wie er ausgesehen hat. Um nun dasjenige auszuüben, was man in der Predigt Gutes gehört hat, ist vor Allem nöthig, daß man es recht im Gedächtniß behalte und darüber sleißig nachdenke, wie der heil. Bernard sagt: "So bewahre das Wort Gottes, wie du die Speise für deinen Leib bemahrest; benn es ist ein Leben spenbendes Brod und eine Speise ber Seele. Bludfelig, fpricht Chriftus, die es bewahren. Daber nimm es auf in die Gingeweibe beiner Seele, laß es übergeben in beine Handlungen und beine Sitten." Eine Speise nützt nichts, die ber Magen nicht verbauet und gleich wieder von sich gibt, fie muß gut gekauet, im Magen behalten und barin ju guten Saften verarbeitet werden. Man überbente also nicht nur benselben Tag, sonbern öfters bie Woche hindurch, was man in der letten Predigt gehört hat, ob man es bisher schon erfüllt hat, oder wie man es jest erfüllen wolle und könne. Man rebe mit Andern davon, wodurch viele unnüte Geschwätze können verhindert, manche Seelen mit ber Inabe Gottes zum Guten ermuntert, über Boses, bas ie noch nicht erkannt, aufgeklärt und bavon abgehalten werden; man lasse sich von Andern etwas aus der Predigt erzählen, welches besonders die Eltern und Hausherren von ihren Kindern und Untergebenen verlangen sollen; man bitte besonders Gott um seine Gnade, die gehörten guten Lehren ausüben zu konnen. D, wenn dieses Alles beobachtet wird, wie weit besser wurde es dann mit bem wahren Chriftenthume steben!

¹) Luf. 10, 16. ²) 2. Kor. 5, 20. ³) Joh. 8, 47. ⁴) Röm. 2, 13. ⁵) Jaf. 1, 23. 24.

Anmuthung. D mein Gott! wie schäme ich mich, daß der Same Deines göttlichen Wortes, den Du so oft und so reichlich schon in mein Herz gefäet hast, disher noch so wenig Früchte gebracht hat! Ach, erbarme Dich meiner und ändere doch mein Herz, damit es eine gute Erde werde, in welcher Dein Wort wurzeln, ungehindert wachsen und endlich Früchte des Heiles bringen möge! Amen.

# Unterricht für ben Sonntag Oninquagesima.

Der Eingang der Messe ist das Seufzen eines bedrängten, aber auf Gott vertrauenden Menschen: "Sei mir ein beschirmender Gott und ein Haus der Zuslucht, daß Du mir helset! denn meine Stärke und meine Zuslucht bist Du: und um Deines Namens willen wirst Du mich führen und ernähren.") "Auf Dich, Herr, hoffe ich, laß mich nimmermehr zu Schanden werden: nach Deiner Gerechtigkeit erlöse mich.") Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Erhöre unser Gebet, o Herr! und löse zuvor alle Bande unserer Sünden in Gnaden auf und bewahre uns sodann von aller Trübsal durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Cpiftel des heiligen Paulus 1. Kor. 13. R. 1—13. B.

Brüder! Wenn ich die Sprache der Menschen und Engel redete, aber die Liebe nicht hatte, so mare ich wie ein tonenbes Erz ober eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe der Beissagung hatte, und mußte alle Geheimnisse und befäße alle Wiffenschaft, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, so daß ich Berge verseben konnte, hatte aber die Liebe nicht, so mare ich nichts. Und wenn ich alle meine Guter zur Speifung ber Armen austheilte, und wenn ich meinen Leib bem brennendsten Schmerze hingabe, hatte aber bie Liebe nicht, so nütte es mir nichts. Die Liebe ift geoulbig, ift gutig; bie Liebe beneibet nicht, fie handelt nicht unbescheiden, sie ist nicht aufgeblasen, sie ist nicht ehrgeizig, sie ist nicht selbstsüchtig, fie lätt sich nicht erbittern, fie benkt nichts Arges, fie freuet sich nicht ber Ungerechtigkeit, hat aber Freude an ber Wahrheit, fie erträgt Alles, sie glaubt Alles, sie hofft Alles, sie bulbet Alles. Die Liebe hört nie auf, wenn auch die Beisfagungen aufhören, wenn die Sprachen ein Ende nebmen, und die Wiffenschaft vergeht. Denn Stückwerk ift unfer Erkennen, und Stückwerk unfer Weisfagen. Wenn aber bas Bolltommene kommt, bann wird bas Studwerk aufhören. Mis ich ein Kind war, rebete ich wie ein Rind, hatte Einsicht wie ein Rind, bachte wie ein Rind; als ich aber Mann marb, legte ich, was kindifch mar, ab. Sest feben wir burch einen Spiegel rathfelhaft, alsbann aber von Angesicht zu Angesicht; jest erkenne ich ftudweise, bann aber werbe ich erkennen, so wie auch ich erkannt bin. Sett aber bleiben Glaube, Soffnung und Liebe, diese drei; aber das Größte unter biesen ift die Liebe.

Erklärung. Der heilige Paulus spricht in dieser Epistel von der Noth= wendigkeit, der Vortrefflichkeit und den Eigenschaften der wahren Liebe. Er sagt

<sup>1)</sup> Pf. 30, 3. 4. 2) Ebend. 2.

nämlich: Alle natürlichen und übernatürlichen Gaben, alle guten Werke, ja selbst der Martertod helsen dem Menschen nicht zur Seligkeit, wenn sie nicht mit der Liebe Gottes vereinigt sind und von ihr beseelt werden; weil nur die Liebe allein uns und unsere Werke Gott gefällig machen kann. Wenn man also noch so viel Gutes thut, noch so viel Almosen gibt, betet, fastet, arbeitet, thut aber dieses nicht aus Liebe zu Gott, oder besindet sich nicht im Stande der Gnade, so hat man keine Belohnung im Himmel dasür zu hossen. Deswegen besleiße dich, christliche Secle! daß du allzeit durch ein frommes Leben in der Liebe und im Stande der Gnade Gottes verbleibest.

Rann der Glaube allein, wie die Glaubensneuerer behaupten, den Menschen gerecht und selig machen?

Der Glaube allein, wenn er auch so stark wäre, daß er Berge versetzen tonnte, kann ben Menschen ohne bie Liebe, b. h. ohne Werke, welche aus Liebe zu Gott und den Nächsten verrichtet werden, niemals gerecht und selig machen. Denn wenn auch ber heilige Paulus') fagt, daß ber Mensch burch ben Glauben ohne Werke gerecht werbe; jo meint er mit diesen Worten offenbar jene Werke, welche die Juden nach dem Gesetze Mosis verrichteten und die, weil äußerlich und ohne mahre Liebe gethan, unnütz maren, nicht aber jene Werke, welche ber Menich im Stande ber Gnabe Gottes aus lebenbigem, liebethätigem Glauben verrichtet. Daber schreibt ber nämliche Apostel an Die Galater,2) Daß nur der Glaube etwas gelte, welcher durch Liebe wirksam ist, und an Titus: 3) "Wahrhaft ist das Wort, und ich will, daß du sie (bie Blanbigen) barin befestigest, bamit biejenigen, welche an Gott glanben, sich befleißen, guten Werken obzuliegen, dieß ist ben Wenschen gut und heilsam;" und die Kolosser4) ermahnt er, daß sie in allen guten Werken fruchtbar sein sollen. Diese Worte bekräftigt der heilige Apostel Jakob, der schreibt: 5) "Der Glaube, wenn er keine Werke hat, ist in sich selbst todt, und der Mensch wird durch die Werke gerechtfertigt und nicht burch ben Glauben allein." Dag nun bieg bie wahre Lehre Jesu ist, geht aus Scinen Worten selbst hervor, wenn Er spricht: "Ein jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird ausgehauen und in das Feuer geworfen.") Am letten Gerichtstage fordert Christus von allen Menschen gute Werke") und wird fie nicht nach ihrem Glauben allein, sondern auch nach ihren Werken richten, welche der mahre Glaube immer hervorbringen muß. \*) Würben also Jesus und Seine Apostel verlangen, daß wir gute Werke verrichten, wenn der Glaube allein schon gerecht machte? "Auch die Teufel glauben und zittern,") sie glauben, werden aber doch nicht selig, sondern dieser Glaube vermehrt nur ihre Qual. Die Behauptung also, daß ber Glaube ohne alle gute Werte icon gerecht und felig macht, ift offenbar ber Lehre Jesu und Seiner heiligen Rirche entgegen, und muß nothwendig die Menschen zu den größten Ausschweifungen führen, wie dieß auch die Geschichte ber unseligen Glaubensspaltung im 16. Sahrhundert bezeugt.

Nüten auch die guten Werke, welche im Stande der Todfunde geschen?

Sute Werke, welche im Stande der Tobsünde vollbracht werden, helfen zum ewigen Leben nichts, nützen aber, schreibt der heilige Laurentius Justinian, zur Milderung der Strase, welche auf die Nichtbefolgung und Uebertretung der Gebote gesetzt ist. Sie gewähren zeitliche Güter, als: Ehre, langes Leben, Ge-

<sup>1)</sup> Röm. 3, 28; 11, 6. Ephej. 2, 8. 2) Gal. 5, 6. 3) Tit. 3, 8. 4) Koloff. 1, 10. 5) Jat. 2, 17. 24. 6) Watth. 7, 19. 7) Ebend. 25, 35. 8) Offenb. 20, 12. Sirach 32, 24. 9) Jat. 2, 19.

sundheit, irdisches Glück 2c., verhindern, daß der Mensch nicht noch tiefer fällt, und bereiten das Herz zur Aufnahme der Gnade. Daher schreibt der fromme Gerson: "Thue Gutes, so viel du kannst, auch wenn du dich im Stande der Tobsünde befindest, damit Gott dein Herz erleuchte."

Seufzer. D Gott der Liebe! gieß in mein Herz den Geist der reinen Liebe, damit ich mich nach der Lehre des heiligen Paulus besteiße, allzeit im Stande Deiner Gnade zu sein, damit alle meine Werke Dir angenehm und für mich verdienstlich werden.

Changelinm, Lufas 18. R. 31-43. B.

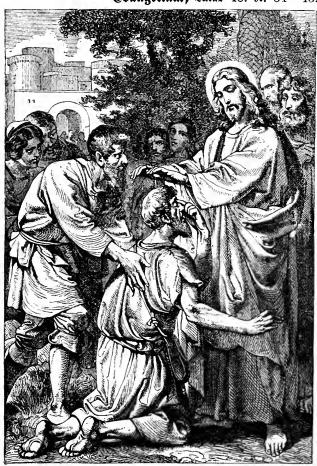

In jener Zeit nahmJesus dieZwölf zu sich, und iprach zu ihnen: Siehe, wir geben hinauf nach Jerusalem, und es wird Alles in Erfüll= una aehen, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben worden Denn er wird iĩt. den Seiden überlie= fert, mißhandelt, ge= geißelt und ange= svieen werden: und nachdem sie ihn wer= den gegeißelt haben. werden fie ihn tod= ten, und am dritten Tage wird er wieder aufersteben. Sie aber verstanden nichts von diesen Dingen; es war diese Rede vor ihnen verboraen, und sie bearissen nicht. was damit gesagt

ward. Und es geschah, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder an dem Wege, und bettelte. Und da er das Volk vorbeiziehen hörte, fragte er, was das wäre? Sie aber sagten ihm, daß Jesus von Nazareth vorbeikomme. Da rief er und sprach: Jesu, Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Und die vorangingen, suhren ihn an, daß er schweigen sollte. Er aber schrie noch viel mehr: Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Da blieb Jesus stehen, und befahl, ihn zu

sich zu führen. Und als er sich genähert hatte, fragte Er ihn, und sprach: Was willst du, daß ich dir thun soll? Er aber sprach: Herr, daß ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dir geholfen! Und sogleich ward er sehend, und folgte ihm nach, und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.

Warum hat Chriftus ben Jungern Sein Leiben fo oft borbergefagt?

1) Damit Er zeigte, wie inbrunstig Er für uns zu leiden verlangte, benn wornach man sich sehnet, bavon rebet man gern. 2) Damit Seine Jünger, wenn sie nachmals sehen würden, wie Er als ein Uebelthäter behandelt und gepeinigt werde, nichts Arges von Ihm bächten und sich nicht für betrogen hielten, indem sie sich erinnern konnten, daß Er ihnen Alles umständlich vorhergesagt, daß es folglich nach Seinem eigenen Willen geschehe und sie sich darum nicht betrüben möchten.

Berftanden benn bie Jünger gar nicht, was Er bon Seinem Leiben borbergefagt?

Sie mögen gar wohl verstanden haben, daß Er leiden würde, weßwegen Ihn auch der heilige Petrus davon abhalten wollte (Matth. 16,22.); allein sie begriffen nicht, warum, wozu Er leiden oder wie Er wieder auferstehen würde. Alles dieses mußte ihnen erst, nachdem es geschehen, der heilige Geist begreistlich machen. (Joh. 14, 26.) So viel ist an der Erleuchtung des heiligen Geistes gelegen, ohne welche man auch die noch so klar vorgetragenen Glaubenslehren niemals begreist.

Warum nennt sich Christus hier und sonst so oft einen Menschensohn?

Daburch hat Er nach ber Rebeweise ber Juden andeuten wollen, daß Er auch ein wahrer Mensch und Nachkomme Abams wäre und daß wir demuthig sein und nicht nach hohen Titeln trachten sollen.

Warum nennt der Blinde Christum einen Sohn Davids?

Weil er, wie alle Juben, glaubte, daß ber Messias Seiner Menschheit nach aus bem Stamme Davids sein werbe, wie es verheißen war.1)

Warum fragte Chriftus den Blinden: "Was willst du, daß ich dir thun foll?"

Dieß that Er nicht, als wüßte Er nicht, was der Blinde verlange; sondern 1) damit dieser seinen Glauben und die Hossinung, daß er durch Ehristum das Gesicht wieder erlangen werde, desto besser zeigen konnte; und 2) damit Er ossendere, wie hestig er verlange, und Gutes zu thun und wie wohlgesällig es Ihm sei, wenn wir Ihm unsere Nöthen vertrauensvoll vortragen. Von diesem Blinden, der sich von den Vorübergehenden in seinen eistigen und anhaltenden Vitten nicht hat stören lassen, sollen wir lernen, daß wir in dem angesangenen Guten auf menschliches Ansehen und Urtheil nicht Rücksicht nehmen, sondern darin fortsahren und durch böse Beispiele, Verachtung und Spott der Weltmenschen und darin nicht irre führen lassen sollen. Ferner sollen wir von ihm lernen, daß wir Gott danken und Ihm getreulich anhangen sollen, wenn Er und einmal die Augen des Geistes geöffnet und von der geistlichen Blindheit, welche weit bedauernswürdiger als die leibliche ist, geheilt hat; denn Nichts ist erbärmlicher, als Gott, sich selbst und das, was zu unserm Heile nothwendig oder demselben schädlich ist, nicht einsehen und erkennen.

<sup>1)</sup> Pj. 131, 11.

Warum wird dieses Evangelium am heutigen Sonntage vorgelesen?

Die katholische Kirche will uns badurch an das schmerzliche Leiden und Sterben Jesu erinnern und uns bewegen, daß wir durch Betrachtung desselben die gottlosen heidnischen Lustbarkeiten der Fastnacht verachten und meiden. Diese sündhaften Lustbarkeiten der Fastnacht hat die Kirche immer verabscheut, weil sie aus dem sinstern Heidenthume herstammen, und um das Christenvolk von diesen Belustigungen abzuhalten, angeordnet, daß während der drei Fastnachtsztage das hochwürdigste Gut öffentlich zur Andetung ausgesetzt, allgemeine Gebete und Predigten gehalten und die Gläubigen ermahnt werden, an diesen Tagen die heiligen Satramente der Buße und des Altars zu empfangen, womit Papst Klemens XIII. ') einen vollkommenen Ablaß verbunden hat. Ein wahrer kathoslischer Christ befolgt den Wunsch seiner Heiligen Kirche, bedenkend die Worte des heiligen Augustins, welche er an diesen Tagen zu den Gläubigen seiner Zeit gesprochen: "Die Heiden so so des Weltmenschen unserer Zeit) jauchzen unter Liebesz und Freudengesängen, ihr aber sollt euch ergöhen an der Predigt des göttlichen Wortes; jene lausen den Schauspielen zu, ihr aber sollet den Kirchen zueilen; jene sausen sich voll, ihr aber seit mäßig und sastet.

Anmuthung. D gütigster Jesu! der Du ein so großes Verslangen für und zu leiden gehabt hast, gib, daß wir Dir zu Liebe auch gerne leiden, die abscheulichen Lüste des Fleisches und der Welt hassen und sliehen, und und dagegen der Buße und Abtödtung besleißen, damit wir dadurch verdienen, von unserer Geistesblindheit besreit zu werden, Dich inniger zu lieben und endlich ewig zu besitzen.

# Unterricht für die vierzigtägige Fasten.

Wer hat die vierzigtägige Fasten angeordnet?

Die ersten heiligen Kirchenväter Justin und Jrenäus bezeugen, daß das Fasten vor Ostern von Christus geheiligt und von Ihm eingesetzt sei. Nach dem Zeugnisse des heiligen Leo und Hieronymus haben es nach dem Beispiele Jesu die heiligen Apostel eingeführt.

Wozu ift diese Fasten verordnet und zwar vierzig Tage vor Oftern?

1) Um Christo nachzuahmen, der für uns vierzig Tage gefastet hat; 2) um an dem Fasten und Leiden Christi durch freiwillige Abtödtung nach dem Beispiele des heiligen Paulus Theil zu nehmen, der dadurch an seinem Fleische erseben wollte, was am Leiden Christi abgeht; ") 3) um unser Fleisch dem Geiste zu unterwersen und seine bösen Lüste zu ertödten, damit wir ein keusches Leben sühren und uns so zum heiligen Osterseste und dem Genusse des göttlichen Lammes Jesu vorbereiten mögen; und endlich 4) um Gott einige Genugthuung sür unsere Sünden zu leisten, und wie der heilige Papst Gregorius sagt, die Sünden eines ganzen Jahres durch ein kurzes Fasten, dessen Dauer nur den zehnten Theil des Jahres ausmacht, abzudüßen.

hat man bor Zeiten auch so gefastet, wie jest?

Sa, aber noch weit strenger: Denn 1) enthielt man sich nicht nur, wie heut zu Tage, vom Fleisch, sondern auch von Allem, was vom Fleische her-

<sup>1)</sup> Breve vom 23. Juni 1765. 2) Koloff. 1, 24.

kommt, von Eiern, Butter, Käse 2c., ja sogar von Wein und Fischen, obwohl bieses kein allgemeines Kirchengebot war; 2) sastete man den ganzen Tag und aß nur des Abends nach der Besper, woher es kommt, daß jeht, zum Andensken an diesen alten Gebrauch, die Besper vor dem Mittagsmahl gehalten wird; weil die Kirche, als eine gütige Mutter, nunmehr ersaubt, das Nachtessen in ein Mittagsmahl zu verändern, und auch des Abends etwas Weniges zu sich zu nehmen, damit der Leid nicht zu sehr geschwächt und zur Arbeit untauglich werde.

\* Wie sehr werden durch diesen alten Gebrauch viele von den heutigen Christen beschämt, denen auch das heutige Fasten noch zu strenge ist! Aber was sind das für Christen? fragt der heilige Ambrosius. Christus, der nie eine Sünde gethan, fastet für die unsrigen, und wir wollen für unsere eigenen vielen und schweren Sünden nicht fasten?

Wie soll man die heilige Fastenzeit zubringen?

Da nach der Lehre des heiligen Leo die Hauptsache der Fasten nicht so fast in Enthaltung von Speisen allein besteht, und dem Leibe die Speise ohne Ruten entnommen wird, wenn nicht auch zugleich das Gemüth von der Bosheit abgezogen wird, so soll man sich die Fasten hindurch besleißen, nicht nur im Essen und Trinten sich zu mäßigen, sondern insbesondere einen eingezogenen Lebenszwandel zu führen, und durch anhaltendes Gebet und andächtigen Nirchenbesuch biese Tage zu heiligen.

Gebet am Anfange der vierzigtägigen Faften.

Allmächtiger Gott! ich will mich beim Beginne dieser heiligen Bußzeit mit Deiner streitenden Kirche vereinigen und nach ihrem Geiste mich besteißen, diese Tage zu wahren Tagen der Trauer über meine Sünden und Kreuzigung des sinnlichen Menschen zu machen. O Herr Jesu! in Vereinigung Deiner Fasten und Deines Leidens opsere ich Dir auf mein Fasten aus Gehorsam gegen die Kirche, zu Deiner Ehre und zur Danksagung für so viele empfangenen Wohlthaten, zur Genugthuung für meine und fremde Sünden, und zur Erhaltung der Gnade, diese Sünde N. N. zu meiden, diese Tugend N. N. zu üben.

# Unterricht von dem Aschenmittwoche.

Warum wird dieser Tag so genannt?

Diese Benennung kommt baher, daß die Kirche heute Asche segnet und die Häupter ihrer gläubigen Kinder mit den Worten bestreut: "Gedenk, o Mensch! daß du Staub bist, und wieder zum Staub zurückkehrest."

Warum geschieht diefes?

Der heilige Karl Borromäus führt folgende Ursachen an: 1) Damit die Gläubigen zur innigsten Herzensdemuth bewegt werden; 2) damit auf sie der himmlische Segen herabsteige, wodurch sie wahrhaft reumüthig von ganzer Seele ihre begangenen Sünden beweinen und bedenken, wie der Sünde wegen die Erde verslucht wurde, und wie daher einst alle in den Staub der Erde zurückfehren; 3) damit selbst der Körper die Kraft erhalte, wahre Buße zu wirken,

und 4) bamit unsere Seele mit gottlicher Rraft zur Beharrlichkeit in ber Bufe ausgerustet werbe. \* Mit solchen Gedanken laß dir Die Asche auf bas haupt streuen, indem du in aller Demuth und Herzenszerknirschung um Erbarmen und Gnade zu Gott fleheft.

Ift es Gott gefällig, sich aus besagten Ursachen mit Asche bestreuen zu lassen?

Sa, benn Gott Selbst hat besohlen, daß die Israeliten sich zum Zeichen ber Buße mit Asche bestreuen sollten.') So thaten auch David,') der sogar sein Brod mit Asche bestreute, die Niniviten,') Judith,') Mardochäus,') Job') 2c. Dieses ahmten auch die Christen der ältesten Zeiten nach, so oft sie öffentliche Buke für ihre großen Gunden ablegten.

Warum werden von heute an bis jum Ende der Fasten die Altäre mit blauen Tüchern verhüllt?

Weil, wie schon gesagt, die heilige Fastenzeit eine Zeit der Trauer und Buße über die Sünden ist, so will uns die Kirche durch die blauen Tücher, womit der Altar verhüllt ist, und das blaue Gewand des Priesters, sowie durch bas Schweigen der Orgel und bes feierlichen Gesanges auch äußerlich aufmerk-sam machen, daß wir in stiller Trauer unfere Missethaten beweinen. Um aber diesen Buggeist in und noch mehr zu erwecken, ift gewöhnlich ein einfaches Kruzifir ober ein Bilb aus dem Leiden Christi auf dem Altar sichtbar, durch bessen innige Betrachtung das Herz am meisten zur Zerknirschung bereitet wird. Zum Eingange der Messe bedient sich die Kirche, um ihren Bußeifer

an den Tag zu legen und Gott zur Barmherzigkeit zu bewegen, folgender Worte: "Du erbarmest Dich Aller, o Herr! und hasselt Von dem, was Du gemacht hast; Du bist nachsichtig gegen die Sünden der Menschen um der Buße willen, und schonest ührer, weil Du bist der Herr, unser Gott."" "Erbarme Dich meiner, o Gott, erbarme Dich meiner! denn meine Seele vertrauet auf Dich.""

Ehre sei Gott dem Bater 2c.

Gebet der Kirche. D Herr! stärke Deine Gläubigen, daß sie die heilige Kastenzeit mit gebührender Andacht beginnen und zu ihrem Beile vollenden mögen durch unfern Serrn Jesum Christum ic.

Lection aus dem Propheten Joel, 2. R. 12-19. B.

Dieft spricht ber Herr: Bekehret euch zu mir von euerm ganzen Herzen mit Fasten, und Weinen und Rlagen. Zerreißet eure Herzen, und nicht eure Rleider, und bekehret euch zu dem Herrn, euerm Gott: benn er ift gutig und barmberzig, gebulbig und von großer Erbarmung, und überwindend bas Bofe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und verzeiht, und Segen hinter sich läßt, Speis= und Trankopfer für den Herrn, euern Gott? Stoget in die Posaune zu Sion, weihet ein Fasten, rufet zur Versammlung! versammelt das Bolt, beiligt bie Bemeine, bringt zusammen die Greise, versammelt Rinder und Sänglinge: der Bräutigam geh' aus feiner Rammer, die Braut aus ihrem Gemach. Zwischen Borhalle und Altar sollen weinen die Priefter, des herrn Diener, und sagen: Schone, Herr, icone beines Boltes, und gib bein Gigenthum nicht ber Schmach hin, daß die Bölker darüber herrschen. Warum soll man sagen unter den Böl-

<sup>1)</sup> Jerem. 25, 34. 2) Pf. 101, 10. 3) Jon. 3, 5. 4) Jud. 9. 5) Efther 4. 6) Joh. 42, 6. 7) Weish. 11, 24. 25. 8) Bf. 56, 2.

kern: Wo ist ihr Gott? Es eisert ber Herr um sein Land, und schonet seines Bolkes. Es antwortet der Herr, und spricht zu seinem Volke: Siehe, ich will euch Korn und Wein und Oel in Fülle senden, und euch fürder nicht zur Schmach unter den Heiden werden lassen: spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Der Prophet Joel ermahnt die Juden zur Trauer und Buße über ihre Sünden, damit sie dem nahenden Gerichte, welches Gott über die Stadt Jerusalem verhängen wird, entgehen. Er verlangt von ihnen, daß sie nicht blos äußerlich durch Kleiberzerreißen, welches die Juden gewöhnlich zum Zeichen der Trauer thaten, sondern durch wahre Herzenszerknirschung ihre Bußgesinnung zeigen sollen. Durch diese Lection des Propheten will uns die Kirche deutlich zu erkennen geben, wie unsere Buße beschaffen sein soll, wenn wir Bersöhnung mit Gott, Berzeihung unserer Sünden und Rettung am setzen Gerichtstage erlangen wollen, nämlich, daß wir nicht bloß von Speise und Bergnügungen uns enthalten, sondern auch wahre Abtödtung unserer bösen Reigungen aussiben, und so vom ganzen Herzen uns zu Gott bekehren sollen.

### Cvangelium, Matthäus 6. R. 16-21. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr fastet, so sollet ihr nicht traurig sein, wie die Heuchler; denn sie entstellen ihre Angesichter, damit die Menschen sehen, daß sie fasten. Wahrlich, sag' ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt, und wasche dein Angesicht, damit es die Menschen nicht mersen, daß du fastest, sondern nur dein Vater es sieht, der im Verborgenen ist: und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Ihr sollet euch auf Erden seine Schäte sammeln, wo sie der Nost und die Motten verzehren, und wo sie die Diebe außgraben und stehlen; sondern sammelt euch Schäte im Himmel, wo sie weder Rost noch Motten verzehren, und wo sie die Diebe nicht außgraben, noch stehlen. Denn wo dein Schät ist, da ist auch dein Herz.

Erklärung. Fesus verbietet uns, bei Berrichtung guter Werke, unter welche auch das Fasten gehört, Menschenlob zu suchen, oder gar wie die Phazisär das Gute nur aus Heuchelei zu vollbringen. Ferner warnt Er uns vor der Habsucht und der Begierde nach zeitlichem Bermögen, womit er die Mahznung verbindet, daß wir mit unsern zeitlichen Gütern durch Almosen und andere Werke der Barmherzigkeit uns Schäte verdienstlicher Werke im Himmel anlegen sollen, die dort ewig bleiben und belohnt werden. "Welch' eine Thorheit, jagt der heilige Chrysostomus, Güter da zurücklassen, wo man nicht bleiben darf, und nicht bahin vorausschieden, wohin man gehen wird — in den Himmel."

# Am Donnerstage nach dem Aschenmittwoche.

Lection aus dem Propheten Jaias 38. R. 1-6. B.

In biesen Tagen ward Ezechias krank bis zum Tobe. Da kam zu ihm Jsaias, der Sohn Amos, der Prophet, und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben und nicht leben! Da wandte Ezechias sein Angesicht zur Wand, und betete zu dem Herrn, und sprach: Ich bitte, Herr, gedenke doch, wie ich gewandelt vor Dir in Wahrheit und mit vollskommenem Herzen, und wie ich gethau, was gut ist vor Deinen Augen. Und

Ezechias weinte überlaut. Da erging das Wort des Herrn an Jaias: und sprach: Gehe hin, und sage zu Ezechias: Also spricht der Herr, der Gott Davids, beines Vaters: Ich habe dein Gebet gehört, und deine Thränen gesehen: siehe, ich will fünfzehn Jahre noch zu beinen Tagen thun, und dich aus der Hand des Königs der Assurer retten sammt dieser Stadt, und will sie beschirmen: spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Im vierzehnten Jahre seiner Regierung wurde dem Könige von Juda, Ezechias, von dem Propheten Jsaias auf Gottes Besehl der Tod angekündigt. Der König, noch jung, wandte sich vertrauensvoll zu Gott und bat um Verlängerung seines Lebens, die er auch erhielt. \* Die Kirche will uns hier mahnen, daß wir uns durch ein frommes Leben und indrünstiges Gebet auf den Tod bereiten sollen, wodurch wir, wenn auch nicht die Verlängerung des zeitlichen Lebens, doch das ewige Leben erlangen.

### Changelium, Matthäus 8. R. 5-13. B.

(Sieh dieß Evangelium und die nähere Erklärung desselben am dritten Sonntag nach dem Feste der heiligen drei Könige, angefangen bei den Worten: "Da er aber in Kapharnaum eingegangen war xc.")

Anmuthung. D Herr! sehre mich den Nächsten so sieben, wie dieser Hauptmann, und verseihe mir die Gnade, daß ich seine tiese Demuth nachahme, und immer so zuversichtlich an Dich glaube und auf Deine Macht und Güte vertraue, wie er geglaubt und vertraut hat.

# Am Freitage nach dem Aschenmittwoche.

Lection aus dem Propheten Isaias 58. R. 1-9. B.

So spricht Gott, der Herr: Rufe ohne Aushören, wie eine Posaune erhebe beine Stimme, und verkunde meinem Volke ihre Lafter, und dem Hause Sakobs ihre Sünden! Sie suchen mich von Tag zu Tag und wollen meine Wege wissen, gleichwie ein Bolt, bas Gerechtigkeit gethan, und seines Gottes Recht nicht verlaffen: fie verlangen von mir Gerichte ber Gerechtigkeit, und wollen Gott nabe fein. Warum fasten wir, und bu fiehest es nicht an: warum bemuthigen wir uns, und bu achtest nicht barauf? Siehe, am Tage eures Fastens zeigt fich euer Wille, und alle eure Schuldner treibet ihr. Siehe, zu Streit und Haber fastet ihr, und schlaget gottlos zu mit ber Fauft! Fastet nicht so wie bisher: bamit euer Rufen erhöret werbe in ber Höh'! Ift benn bas ein Fasten, wie ich's munsche, wenn der Mensch den Tag durch sich kasteiet, wie einen Reif sein Haupt beugt, und in Sack und Afche liegt? Wirst bu bas ein Faften nennen, und einen Tag, wohlgefällig bem Herrn? Ift nicht vielmehr bas ein Faften, wie ich's muniche: Lofen bie Bande ber Bosheit, losmachen bie Feffeln ber Bebrudung, freigeben bie Gebrudten, losreigen jegliche Laft? Brich ben hungrigen bein Brod, Arme und herberglofe führ' in bein haus: wenn bu einen Nackten siehft, fo kleide ihn, und verachte bein Meifch nicht. Dann wird bein Licht hervorbrechen wie der Morgen, und bein Genesen schneller tom= men: beine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn bich sammeln. Dann wirst bu rufen, und ber Herr antworten: bu wirst schreien,

und er sagen: Siehe, da bin ich! Denn ich bin barmherzig, der Herr, dein Gott.

Erklärung. Neber das wahre Fasten, wie es Gott durch den Propheten verlangt, schreibt der heilige Bernard: "Wenn bloß die Gaumenlust gesündigt hat, so faste sie, und es genügt. Wenn aber auch die übrigen Glieder des Leisbes gesündigt haben, warum sollen sie nicht auch fasten? Es enthalte sich also das Auge von allem Borwitze und nutslosen Blicken; es enthalte sich das Ohr vom Anhören eitler Geschwätze und Fabeln; es enthalte sich die Zunge von aller Berläumdung und eitlem Gerede, aber weit mehr enthalte sich die Seele von aller Sünde und sündhaften Lust. Ohne dieses Fasten tadelt der Herr alles andere, wie geschrieden steht: "Sieh', am Tage eures Fastens zeigt sich euer Wille," d. h. ihr fastet nur, wie es euch bequem ist, nicht wie Gott verlangt."

**Evangelium,** Matth. 5. K. 43-48. B. 6. K. 1-4. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt ge= hört, daß gefagt worden ist: Du follst deinen Nächsten lieben, und beinen Feind haffen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, thut Gutes denen, die ench haffen, und betet für die, welche euch verfolgen und verläumden: auf daß ihr Kinder feid euers Vaters, der im Sim= mel ift, der feine Sonne über die Guten und Bofen aufgehen, und über die Gerechten und Ungerechten regnen läßt. Denn, wenn ihr die liebet, welche euch lieben, was follet ihr da für einen Lohn haben? Thun dieß nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur euere Brüder grüßet, was thut ihr da mehr? Thun dieß nicht auch die Heiden? Ihr also follet vollkommen sein, wie auch euer Bater im Himmel vollkommen ist. Hitet euch, daß ihr eure Gerechtigkeit nicht übet vor den Menschen, damit ihr von ihnen gesehen werdet: sonst werdet ihr keine Belohnung baben bei enerm Bater, der im Simmel ift. Wenn du daher Almosen gibst, so follst du nicht mit der Posanne vor dir herblasen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf der Gaffe thun, damit fie von ben Menschen gepriesen werden. Wahr= lich, fag' ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll beine linke Hand nicht wissen, was beine rechte thut, damit bein Almosen im Verborgenen sei; und bein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten.

Erklärung. Ueber die Feinbesliebe, welche Christus in diesem Evangelium so nachdrücklich einschäft, gibt der heilige Chrysostomus neun Grade oder Stusen an, indem er sagt: Der erste Grad der Feindesliebe ist, daß du nicht zuerst die Feindschaft anhebest; der zweite, daß du, wenn die Feindschaft angesangen, dieselbe nicht auf die nämliche Weise fortsehest; der dritte, daß du nicht Gleiches mit Gleichem vergiltst, sondern nachgibst; der vierte, daß du dich zur Ertragung der Undill dardietest; der sünste, daß du dich zu noch härterm andietest als dein Beleidiger verlangt; der sechste, daß du den nicht hassest, von welchem du zu leiden hast; der siedente, daß du auch den liedest, der dich beleidigt; der achte, daß du ihm auch gerne Wohlthaten erweisest; der neunte, daß du sogar Gott sür deinen Feind dittest. Ersüle dieses und du solgst Jesu nach, der noch am Kreuze seine Feinde liedte und sür sie betete.

## Am Samstage nach dem Afchenmittwoche.

Lection aus dem Propheten Jaias 58. R. 9-14. B.

So spricht ber Herr, Gott: Wenn du entfernt hast aus beiner Mitte die Rette, aufgehört mit bem Finger zu zeigen, und Unnühes zu reben. Wenn bu bem hungrigen reichlich gegeben, mas bir felbst gelustete, und bu gesättigt bie Seele bes Bekummerten: bann geht bir in ber Finsterniß ein Licht auf, und bein Dunkel wird sein wie ber Mittag. Und Ruhe wird bir geben ber Herr auf immer, und beine Seele mit Blang erfüllen, und beine Bebeine erlofen, und du wirst fein wie ein bemässerter Barten, wie ein Wasserbrunnen, beffen Wasser nicht abnehmen. Durch dich soll gebaut werden, was von Alters her wüste gelegen, und du wirst aufrichten nach und nach die Grundfesten von Gefolecht zu Geschlecht; bu wirft ein Zaunmacher heißen und ein Ruheftifter auf ben Wegen. Wenn bu am Sabbate beinen fuß gurudhaltst, bag bu an meinem heiligen Tage nicht thuft, mas bir gefällt, wenn bu ben Sabbat eine Luft nennft, heilig und herrlich bem Herrn, und ihn ehrest, daß du nicht thuest beine Wege und beinen Willen nicht vollziehst, und Geschwät nicht führest; bann wirft bu bich freuen des Herrn, und ich will dich heben über die Höhen des Landes, und bich preisen mit bem Erbe Jakobs, beines Baters; benn ber Mund bes herrn hat's geredet.

Erklärung. In dieser Lection verheißt Gott denen, welche sich vom Wucher, ber unter der Kette verstanden wird, womit die Reichen die Armen binden, entshalten, friedsertig sind, das Stillschweigen üben und dem Armen in seiner Noth beispringen, Glück und Ruhe. Ebenso verspricht Gott denen, welche die Festzage des Herrn mit geziemender Andacht und Heiligkeit seiern, die Fülle des Segens. \* Lernen wir daraus, gegen alle Menschen friedsertig sein, unsere Junge bezähmen, Barmherzigkeit gegen die Nothleidenden üben und die Tage des Herrn mit heiliger Freude und tieser Chrsucht seiern; und herrlicher Lohn wird und zu Theil werden hier und dort.

### Cvangelium, Markus 6. R. 47-56. B.

In jener Zeit, als es spät geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem Meer, und er war allein auf dem Lande. Und er sah, daß sie große Mühe hatten im Andern (denn der Wind war ihnen entgegen). Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen, wandelnd auf dem Meere, und wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meere wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien laut. Denn Alle sahen ihn und erschracken. Er aber redete alsbald mit ihnen, und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich din es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Sie aber erstaunten noch mehr bei sich selbst: denn sie waren nicht zur Einsicht gelangt bei den Broden, weil ihr Herz verblendet war. Als sie nun hinübergeschisst waren, kamen sie in die Landschaft von Genesareth, und landeten: Und da sie aus dem Schiffe traten, erkannte man ihn sogleich. Und man lief in jener

ganzen Gegend umher, und fing an, die Kranken auf den Betten herumzutragen, wo sie hörten, daß er wäre. Und wo er in die Flecken, oder in die Städte einzog, legten sie die Kranken auf die Gassen, und baten ihn, daß sie nur den Saum seines Kleides berühren dürften: und Alle, die ihn berührten, wurden gesund.

Erklärung. Drei Umstände müssen wir in diesem heiligen Evangelium besonders betrachten: 1) Die Allmacht Jesu, und 2) die Ohnmacht der Menschen. Die ganze Nacht besanden sich die Apostel und Jünger auf dem Meere, ohne das User erreichen zu können; in der Frühe, um die vierte Nachtwache, kommt Jesus wandelnd über die Wellen, und siehe, der Wind legt sich, das Schiff treibt an das User! 3) Die Blindheit der Jünger Jesu, die Lags vorher den Heiland viele Tausend Menschen mit wenigen Broden speisen sahen, und doch nicht zur Einsicht kamen, daß der Herr, allmächtig in allen Dingen, auch auf dem Meere wandeln könne. \* Vernen wir hieraus die Nothwendigkeit des göttlichen Beistandes und Lichtes erkennen, und rufen wir ost in unsern Verzuchungen und Nöthen: "Herr, sende uns Licht und Kraft, damit wir glücklich das User des himmlischen Baterlandes erreichen."

# Unterricht für den ersten Sonntag in der Fasten, genannt Invocabit.

Der heutige Sonntag wird auch "Invocabit" genannt, weil der Eingang der Messe mit diesem Worte beginnt und aus dem 90. Psalm genommen ist, worin wir zum Vertrauen aus Gott ermuntert werden, Der das Gebet der Büßenden gerne erhört: "Er rust zu mir und Ich erhöre ihn: Ich bin bei ihm in der Trübsal, Ich reiß ihn heraus und bring ihn zu Ehren. Wit langem Leben will Ich ihn sättigen.") "Wer unter der Hilse des Allerhöchsten wohnt, wird bleiben unter dem Schirme des Gottes des Himmels."2) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Gott, der Du Deine Kirche alljährlich mittelst der vierzigtägigen Fasten reinigen willst, verleihe Deiner Gemeinde, daß sie dassenige, was sie durch leibliche Abtödtung von Dir zu erringen sucht, in guten Werken sichtbar werden lasse — durch unsern Ferrn Jesum Christum 2c.

Cpistel des heiligen Paulus II. an die Korinther 6. R. 1-10. B.

Brüder! Wir ermahnen euch, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. Denn er spricht: "Zur gnadenreichen Zeit erhör' ich dich, und am Tage des Helf ich dir!" Siehe, jeht ist die gnadenreiche Zeit; siehe, jeht ist der Tag des Heiles! Niemanden geben wir irgend einen Anstoß, damit unser Amt nicht gelästert werde: sondern in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes durch große Geduld in Trübsalen, in Nöthen, in Aengsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Nachtwachen, in Fasten, durch Keuscheit, mit Weisheit, mit Langmuth, mit Freundlichkeit, mit dem heiligen

<sup>1)</sup> Pf. 90, 15. 16. 2) Chend. 1.

Geiste, mit ungeheuchelter Liebe, mit dem Worte der Wahrheit, mit der Krast Gottes, durch die Wassen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, bei Ehre und Schmach, bei schlechtem und gutem Ruse, als Berführer geachtet, und doch wahrhaft, als unbekannt und doch bekannt, wie sterbend, und siehe, wir leben, als gezüchtigt, und doch nicht getöbtet, wie betrübt, und doch immer freudig, wie arm, und doch Viele bereichernd, wie Nichts habend, und doch Alles besitzend.

Erklärung. Billig läßt heute die Kirche diese Spistel des heiligen Paulus lesen, in welcher er die Christen ermahnt, daß sie die Zeit der Gnade benützen sollen. Eine besondere Zeit der Enade ist die Fasten, in welcher uns Alles zur Buße und Bekehrung einladet und Gott deswegen auch bereit ist, Seine Inaden reichlich mitzutheilen. Wie der heilige Anselm sagt, benützen diesenigen die Inade nicht, welche derselben nicht mitwirken. Ahmen wir also das Beispiel des heiligen Paulus nach und üben wir uns eisrig in jenen Tugenden, die er uns vor Angen stellt, besonders in der Mäßigkeit, Geduld, Keuscheit, Freigebigkeit, Liebe Gottes und des Nächsten. Bewassnen wir uns mit den Wassen der Gerechtigkeit zur Nechten und Linken, d. h. besteigen wir uns, im Glücke demüthig, im Unglücke vertrauensvoll auf Gottes Hilfe zu sein. Lassen wir uns weder durch Spott, Verachtung und Verfolgung, noch durch Marter und Tod von der Bahn der Tugend abwendig machen.

Seufzer. D Jesu! gib uns, daß wir Deinen Gnaden immer getreulich mitwirfen und die Zeit, die Du uns zur Erlangung der Seligkeit wiederum verliehen hast, wohl anwenden.

### Cvangelium, Matthäus 5. R. 1—11. B.

In jener Zeit ward Jesus vom Geiste in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versuchet würde. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, darnach hungerte ihn. Und es trat der Versucher zu ihm, und sprach: Bist Du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden. Er aber antwortete und sprach: Es fteht geschrieben, nicht vom Brode allein lebt der Mensch, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Da nahm ihn der Teufel mit fich in die heilige Stadt, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels, und sprach zu ihm: Bift Du Gottes Sohn, so sturze Dich hinab; benn es steht geschrieben: Er hat feinen Engeln Deinetwegen befohlen, und sie follen Dich auf ben Sanden tragen, damit Du nicht etwa Deinen Fuß an einen Stein flogest. Jesus aber sprach zu ihm: Es steht wieder geschrieben: Du follst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen! Abermal nahm ihn der Tenfel auf einen fehr hohen Berg, und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm: Dieg Alles will ich Dir geben, wenn Du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weiche, Satan! benn es steht geschrieben: Du follst Gott, beinen Herrn, anbeten, und Ihm allein dienen. Alsdann verließ ihn der Teufel, und siehe, die Engel traten hinzu, und dienten ihm.

Lehrstücke. I. Christus begibt sich aus Antrieb bes heiligen Geistes in die Wüste, um Sich durch Fasten und Gebet auf Sein Predigtamt vorzubereiten



und bie Bersuchungen des Satans zu befteben, damit Er, wie ber hei= lige Paulus fagt: in allen Stüden, abn= lich wie wir, ver= sucht, bod ohne Sünde mare, und auf diese Art ein solcher Soberpriefter für uns murbe, ber mit unfern Schwachheiten ein Mitleid gu tragen wüßte,1) und uns auch burch Sein Beispiel lehrte, wie wir mit dem Worte Gottes als mit einem Schwerte bewaffnet,2) ben Ber= fucher überwinden fol= len. \* Folgen wir also Christo herzhaft zum Kampfe gegen alle Ver= suchung; es wird uns nicht schwer sein, mit Seinem Beistande zu überwinden. schwersten Versuchungen der Augenlust, Fleissches Lust und Hoffart des Lebens hat Er uns ja überwinden gelehrt, und wenn wir diese über=

wunden haben, wird es leicht fein, alle übrigen zu besiegen.

II. Wenn Christus, der eingeborne Sohn Gottes, zugelassen hat, daß Er vom Satan versucht, ja sogar auf einen hohen Berg und die Zinne des Tempels geführt wurde, so darf es uns gar nicht befremden, wenn auch wir von mancherlei Versuchungen belästigt werden, oder wenn wir in dem Leben vieler Heiligen sinden, daß der bose Geist sie in mancherlei Schreckbildern und Drangsalen quälte. So lesen wir dieses in der Geschichte des frommen Job, worin wir aber auch den Beweis sinden, daß uns der bose Geist ohne Zulassung Gottes kein Haar krümmen kann.

III. Aus dem, daß die Engel sich Christo, nachdem Er den Satan überwunden, genahet und Ihm gedient haben, lernen wir, daß sich auch diejenigen, welche die Versuchungen standhaft überwinden, des Trostes und Beistandes der lieben Engel zu erfreuen haben.

<sup>1)</sup> Hebr. 4, 15. 2) Ephei. 6, 17.

# Glaubens- und Sittenlehre von den Versuchungen.

"Damit Er vom Tenfel versucht würde." Matth. 4. R. 1. B.

Was ift eine Bersuchung?

Versuchung ist entweder eine Prüfung zur Belehrung und Uebung in der Tugend oder Täuschung und Antrieb zur Sünde. Im ersten Falle versucht Gott die Menschen, im zweiten Falle der Teusel, die Welt oder bose Menschen und das Fleisch entweder durch bose Gedanken, Empfindungen, Worte oder Werke.

Wodurch werden wir vornehmlich versucht?

Durch unsere eigene, von der Erbfünde uns anhangende, bose Begierlich= keit und Neigung zum Bosen;1) wehwegen es heißt, daß das Fleisch immer gelüstet gegen den Geift.

Versucht auch der Teufel die Menschen?

Ja; denn deswegen wird er im heutigen Evangelium der Versucher genannt. Dasselbe lehrt uns auch der heilige Petrus, der es selbst ersahren hat: "Seid nüchtern und wachet; denn der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne."3) Doch sind nicht alle Versuchungen dem Teusel zuzuschreiben, sondern sie rühren gar oft von unserer verderbten Natur oder eigenen Unbehutssamteit und Ungebundenheit unserer Sinne her, wodurch wir uns der Gefahr, in die Sünde zu sallen, aussehen.

Wie versucht uns der Teufel?

Auf zweierlei Weise: 1) Er bewegt die Begierlickkeit des Menschen zu benjenigen Sünden, wozu er ihn geneigt zu sein bemerkt, und such dann seine Einbildung durch verschiedene Vorstellungen so zu verdlenden und zu verwirren, daß er weder zeitlichen Schaden, Schande und Spott, noch die Abschenlickseit der Sünde und die ewige Strase mehr berücksichtigt und recht erkennt, und sich so in die Sünde stürzt. So hat der Teusel Eva, unsere erste Mutter, versührt; und so wollte er auch Christum versuchen, dei dem es ihm aber nicht gelingen konnte, weil Er keiner Sünde fähig war. 2) Er reizt böse Menschen an, daß sie uns versolgen oder zu ihren sündhasten Eitelkeiten anlocken, wie er dieses an dem frommen Job durch dessen Freunde versucht hat.

Rann uns der Teufel auch jum Bofen zwingen?

Sanz und gar nicht; benn sowie, sagt der heilige Augustin, ein an Ketten gebundener Hund Niemanden beißen kann, außer den, der sich ihm naht, ebenso kann der Teusel mit seinen tödtlichen Versuchungen nur dem schaden, der in dieselben einwilligt. Wie der Hund kann er dich anbellen, aber beißen kann er dich nicht, wenn du nicht willst. Nicht durch Zwang, sondern durch Ueberredung sucht der Satan zu schaden und unsere Einwilligung erzwingt er nicht, sondern er bittet darum. Besteiße dich also nur, deine Leidenschaften und deine Sinne zu bezähmen, besonders deine Augen, und du wirst entweder von Versuchungen ganz frei bleiben oder dieselben leicht überwinden.

Versucht auch Gott die Menschen?

Gott versucht zwar den Menschen, aber nie zur Sünde, wie dieß der heilige Apostel Jakoba) ausdrücklich lehrt. Gott prüft uns entweder Selbst mit Wider=

<sup>1)</sup> Jak. 1, 14. 2) Gal. 5, 17. 3) 1. Petr. 5, 8. 4) Jak. 1, 13.

wärtigkeiten und Leiben, ober Er läßt die Bersuchungen des Teusels und böser Menschen über uns kommen, um uns Gelegenheit zu geben, heilige Tugenden der Gebuld, der Liebe, des Gehorsams 2c. zu üben. So sagt Er Selbst durch Moses zu den Juden: "Gott versucht euch, damit offenbar werde, ob ihr Ihn liebet oder nicht, aus ganzem Herzen und aus eurer ganzen Seele.")

Läßt uns Gott auch durch Menschen versuchen?

Ja, Er läßt bieses aus ben eben genannten Ursachen zu. So hat Er ben keuschen Joseph burch die Frau des Putiphar,2) den Job durch seine Freunde und sein Weid3) versuchen lassen. Doch läßt Er uns niemals über unsere Kräfte versuchen, sondern gibt uns immer so viel Gnade, daß wir überwinden und selbst aus der Versuchung Nuten schöpfen können.4).

Sind die Bersuchungen schädlich und bose?

Nein, sie sind vielmehr nütlich und nothwendig. "Beschwerlich ist der Kamps, schreibt der heilige Bernard, aber nütlich, denn bringt er auch Leiden mit sich, folgt ihm auch die Krone;" b) und Origenes sagt: Wie das Fleisch ohne Salz verdirbt, so auch die Seele ohne Versuchung. Die Versuchungen sind nur dann schädlich, wenn man darein willigt, und sich überwinden läßt.

Wann willigt man in die Versuchungen?

Nicht eher, als bis man wissenklich und freiwillig das Bose; zu dem man versucht wird, zu thun beschließt. So lange man aber Widerstand leistet, Absichen dagegen fühlt, so lange willigt man nicht ein und hat keine Sünde.

Welches find die besten Mittel, die Bersuchungen zu überwinden?

1) Die Dennuth, benn so wurde dem heiligen Antonius, als er die ganze Welt mit Schlingen überdeckt sah, auf seine Frage: "Wer wird da entkommen?" geantwortet: "Der Demüthige;" nämlich der seine Schwachheit kennt, auf sich mißtraut und all sein Vertrauen auf Gott sett, Der den Hoffärtigen widersteht, den Demüthigen aber Seine Gnade gibt.") 2) Die eifrige Anrusung der Gottes-Wutter Maria, des heiligen Schukengels, der heiligen Patronen. 3) Die Aussprechung des heiligken Namens Jesu, die Bezeichnung mit dem heiligen Kreuze, die Besprengung mit Weihwasser. 4) Die Erinnerung an die Gegenwart Gotes, der unsere geheimsten Gedanken kennt, und vor dem man sich wohl schämen wird, etwas zu denken oder zu thun, weswegen man sich in Gegenwart eines ehrbaren Menschen zu schämen hätte. 5) Die östere Betrachtung des Todes, der Hölle und der ewigen Freuden. 6) Die Flucht jener Personen und Orte, durch die wir gewöhnlich versucht werden. 7) Inständiges Gebet, besonders sogenannte Stoßgebetlein, z. B. "Herr, rette mich, ich gehe zu Grunde! Herr eile mir zu helsen." 8) Das aufrichtige Bekenntniß seiner Bersuchungen im Beichtgerichte, welches Mittel fromme Geisteskehrer besonders aurathen.

Anmuthung. D Herr Jesu! der Du vierzig Tage ohne Speise und Trank in der Wüste zugebracht und dazu noch vom bösen Feinde hast versucht werden wollen: ich bitte Dich durch Dein heiliges Fasten, Du wollest mir die Gnade geben, diese heilige Fastenzeit hindurch unter Deiner Obhut wider die Unmässigkeit zu streiten und den Eingebungen des Satans Widerstand zu thun, damit ich die Krone des ewigen Lebens verdiene. Amen.

<sup>&#</sup>x27;) 5. Moj. 13, 3. <sup>2</sup>) 1. Moj. 39, 7. <sup>3</sup>) Ebend. 2, 9. <sup>4</sup>) 1. Kor. 10, 13. <sup>5</sup>) Offenb. 3, 12. <sup>6</sup>) Libr. Num. <sup>7</sup>) Jak. 4, 6.

## Am Mondtag in der erften Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Czechiel 34. K. 11-16. B.

Dieß spricht Gott, ber Herr: Siehe, ich selbst will nach meinen Schasen sehen, und sie heimsuchen. Wie ein Hirt seine Heerde aufsucht am Tage, wenn er unter seinen zerstreuten Schasen ist: also will auch ich meine Schase aussuchen, und sie erretten aus allen Orten, in welche sie zerstreuet worden am Tage des Gewölkes und der Finsterniß. Und ich will sie heraussühren aus den Bölkern, und sie sammeln aus den Landen, und sie in ihr Land sühren: ich will sie weiden auf den Bergen Jiraels, an den Bächen und auf allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, auf den hohen Bergen Israels soll ihre Weide sein: daselbst sollen sie ruhen auf grünem Gras, und sette Weide haben auf Israels Bergen. Ich selbst will meine Heerde weiden: ich selbst will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Was verloren, will ich suchen; was vertrieben, zurücksühren; was gebrochen, verbinden; was schwach, beseltigen; was seist und stark, behüten; ich will sie weiden nach dem Recht, spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Zunächst gehen die Worte des Propheten auf die Juden, denen Gott versprochen, daß Er sie aus der babylonischen Gesangenschaft befreien und dann wie ein guter Hirt weiden und beschützen wolle; im höhern Sinne beschreibt hier der Prophet jene Zeit, wo alle Völker unter Einem Hirten, nämlich Jesus Ehristus, in Einem Schafstalle vereinigt werden. Zugleich kann man diese Worte auch anwenden auf eine Seele, die durch eine aufrichtige Bekehrung aus der Gewalt des Satans vom guten Hirten Jesus, der ihr überall nachgegangen, befreit, nun von Ihm sorgsam durch Seine Wort und Seine heiligen Sakramente genährt und mit himmlischen Tröstungen erfüllt wird. \* D Christ, der du dich etwa durch die Sünde vom guten Hirten, Jesus, entsernt hast, eile wieder in Reue zu Ihm zurück, mit Freuden nimmt Er dich wieder auf und schenkt dir wieder Seine Liebe.

### Cbangelium, Matth. 25. R. 31-36. R.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschenschn in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle Engel mit ihm: dann wird er auf dem Throne seiner Herrlichkeit sißen: und es werden alle Völker vor ihm versammelt werden, und er wird sie von einander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Die Schase wird er zu seiner Nechten, die Böcke aber zu seiner Linken stellen. Alsdann wird der König zu denen, die zu seiner Rechten sein werden, sagen: Kommet, ihr Gesegnete meines Vaters, besitzet das Reich, welches seit Grundlegung der Welt euch bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mich gespeiset; ich war durstig, und ihr habt mich getränket; ich war ein Fremdling, und ihr habt mich beherberget; ich war nacht, und ihr habt mich besteidet; ich war frank, und ihr habt mich besteidet; ich war im Gefängnisse, und ihr seid zu mir gesommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen,

und dich gespeiset? oder durstig, und dich getränket? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen, und dich beherberget? oder nacht, und dich bekleidet? Der wann haben wir dich frank gesehen, oder im Gefängnisse, und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten, und zu ihnen fagen: Wahrlich, fage ich euch, was ihr Ginem diefer meiner geringften Bruder gethan habt, das habt ihr mir gethan. Dann wird er auch zu benen auf der Linken sprechen: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Fener, welches dem Teufel und seinen Engeln bereitet worden ift. Denn ich war hungrig, und ihr habt mich nicht gespeiset; ich war durstig, und ihr habt Mich nicht getränket; ich war ein Fremdling, und ihr habt mich nicht beherberget. Ich war nackt, und ihr habt mich nicht bekleibet; ich war frank und im Gefängnisse, und ihr habt mich nicht besucht. Da werden ihm auch diese antworten und fagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig, oder als Fremdling, oder nacht, oder frant, oder im Gefängnisse gesehen, und haben bir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und fagen: Wahrlich, ich fage euch, was ihr Einem diefer Geringsten nicht gethan habt, das habt ihr auch mir nicht gethan. Und diese werden in die ewige Bein geben, die Gerechten aber in das ewige Leben.

Erklärung. Aus den Worten dieses heiligen Evangeliums sehen wir ganz deutlich, wie nothwendig es sei, Barmherzigkeit gegen die Armen zu üben, da Jesus den Barmherzigen einen so großen Lohn ertheilt, dagegen die Unbarmsherzigen so strenge bestraft. Warum? Darauf antwortet der heil. Franz Seraph: "In den Armen zeigt Sich uns Christus wie in einem Spiegel. So oft dir daher Arme und Preßhafte begegnen, so gedenke der Armuth und Schwachheit, welche Christus für uns auf sich genommen, und verehre in ihnen Christum Selbst, der sagt: "Was ihr den Veringsten in Meinem Namen gethan habet, das habet ihr Mir gethan."

## Am Dienstag in der ersten Jastenwoche.

Lection aus dem Propheten Jaias 65. R. 6—11. B.

In jenen Tagen sprach der Prophet Jsaias: Suchet den Herrn, da er zu sinden ist, ruset ihn an, da er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, und der Ungerechte seine Gedanken; er bekehre sich zu dem Herrn, so wird er sich sein erbarmen, zu unserem Gott; denn er ist reich an Erbarmung. Denn meine Gedanken sind nicht euere Gedanken, noch euere Wege meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher, als eure Wege, und meine Gedanken über eure Gedanken. Und wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, und nicht mehr dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränket, und durchseuchtet und fruchtbar macht, daß sie Samen gibt zum Säen, und Brod zum Essen; so wird's auch mit meinem Worte sein, das aus meinem Munde geht: es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern Alles ausrichten, was ich will, und Gelingen haben in dem, wozu ich es sende, spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Der Prophet ermahnt uns, daß der Sünder die Zeit der Inade zur aufrichtigen Bekehrung benühen soll, da Gott so gerne bereit ist, ihn auszunehmen. Er soll sich weder durch die Menge, noch die Größe seiner Sünden abschrecken lassen, benn größer als alle seine Sünden ist Gottes Barmsberzigkeit. Bemerke hier, was der heilige Bernhard über die Stelle: "Such et den Herrn, da er zu finden ist," sagt: Drei Ursachen sind es, welche das Suchen nach dem Herrn vergeblich machen, wenn man näulich nicht zur rechten Zeit, oder nicht auf die rechte Weise, oder nicht da, wo man Ihn sinden kann, suchet. Die rechte Zeit ist dieses Leben, denn mit dem Tode hat das Suchen ein Ende, die Thüre ist geschlossen; denn mit dem Tode hat das Suchen Werlangen und Beharrlichkeit; der rechte Drt ist die Betrachtung des Lebens, Leidens und Todes Jesu und Seiner Verherrlichung im Himmel. — Suche also den Herrn bei Zeiten, suche Ihn mit allem Eiser durch Gebet und Betrachtung!

#### Cbangelium des heiligen Matthäus 12. R. 10-17. B.

In jener Zeit, als Jesus zu Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung, und sprach: Wer ist dieser? Die Schaaren aber sprachen: Dieser ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galilaa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes, trieb Alle hinaus, die in dem Tempel kauften und verkauften, stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Tanbenhändler um, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es famen zu ihm die Blin= den und Lahmen im Tempel, und er machte sie gesund. Da nun die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Bunder fahen, welche er wirkte, und die Kinder, die im Tempel schrieen und sprachen: Ho= fanna dem Sohne Davids! wurden sie unwillig, und sprachen zu Ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja freilich! Habt ihr denn niemals gelesen: Aus dem Munde der Unmundigen und Sauglinge haft du (bir) Lob bereitet? Und Er verließ fie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien, wo Er blieb.

Erklärung. Der Wuchergeist trieb manche Juden an, selbst im Borhose bes Tempels Handel zu treiben. Diesen schändlichen Unsug verabscheuend, treibt Jesus mit göttlicher Macht Käuser und Berkäuser hinaus. Hat Jesus die Entweihung des Tempelvorhoses schon so sehr verabscheut und bestraft, wie wird Er erst diesenigen Christen verabscheuen und strasen, welche die Kirche, das Haus, wo Jesus im heil. Sakramente zugegen ist, mit Schwähen, Lachen und anderm Muthwillen entweihen?! Betrage dich also jederzeit erehrbietig im Hause Gotetes, und bedenke, daß selbst die Engel hier vor Gottes Angesicht auf den Knieen liegend das Antlitz verhüllen und den Herrn Himmels und der Erde anbeten.

# Am Mittwoche in der erften Jaftenwoche.

(Quatember.)

Lection aus dem britten Buche ber Könige 19. R. 3-8. B.

In jenen Tagen kam Elias nach Bersabee in Juda, und entließ da seinen Knaben, und er ging weiter in die Wüste, eine Tagreise weit, und als er dahin kam, setzte er sich unter einen Wachholberbaum, und wünschte sich den Tod, und

sprach: Es genüget mir, Herr, nimm meine Seele: benn ich bin nicht besser, als meine Bäter. Und er legte sich nieder, und entschlief im Schatten des Wachholderbaumes; und siehe! ein Engel des Herrn rührte ihn an, und sprach zu ihm: Steh auf, und iß! Da sah er sich um, und siehe! zu seinen Häupten lag ein Aschenkuchen und ein Geschirr mit Wasser. Also aß er, und trank, und schlief wieder ein. Und der Engel des Herrn kam wieder zum andern Mal, und rührte ihn an, und sprach zu ihm: Steh' auf, und iß: denn du hast noch einen weiten Weg! Und er stand auf, und aß, und trank, und ging durch die Krast berselben Speise vierzig Tage und vierzig Nächte dis zum Berge Gottes Horeb.

Erklärung. Der Prophet Elias hatte im Lande Juda die Göhenpriester bes Baals, gegen welche er durch ein großes Wunder die Anbetung des Einen, wahren Gottes vertheidigt hatte, am Bache Cison, tödten lassen. Dieses wurde der gottlosen Königin Jezabel hinterbracht, welche nun Elias mit dem Tode bedrohte. Elias begibt sich auf die Flucht in die Wüste, Gott aber verläßt Seinen Diener nicht, und sendet ihm Speise, von deren Genuße gestärkt, Elias 40 Tage und Nächte dis zum Berge Horeb wanderte, wo ihm Gott erschien und wichtige Aufträge ertheilte. Die heiligen Väter sagen, daß der Wachholderbaum, unter welchem Elias ruhte, das Kreuz Christi, unter dessen Schatten alle Leibenden Ruhe sinden; die Speise, womit Elias gestärkt wurde, die heilige Kommunion, wodurch wir auf dem Weg zum Himmel gestärkt werden, und die 40 Tage und 40 Kächte, in denen Elias ohne Speise zudrachte, das 40-tägige Fasten Zesu vorgebildet habe.

#### Evangelium des heiligen Matthäus 12. K. 38-50. B.

In jener Zeit antworteten Einige von den Schriftgelehrten und Pharifäern, und sprachen: Meister! wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Das bose und ehe= brecherische Geschlecht verlangt ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleichwie Jonas drei Tage und drei Nachte in dem Bauche des Kisches gewesen, also wird auch der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Berzen der Erde fein. Die Männer von Ninive werden am Gerichtstage mit diesem Geschlechte auftreten, und es verdammen: benn sie haben auf die Predigt des Jonas Buße gethan: und siehe, hier ist mehr als Jonas. Die Königin vom Mittage wird am Gerichts= tage mit diesem Geschlechte auftreten, und es verdammen; denn sie tam von den Enden der Erde, um die Beisheit Salomons zu hören: und siehe, hier ist mehr als Salomon. Wenn aber der unreine Beist von dem Menschen ausgefahren ift, wandert er durch durre Orte, suchet Rube und findet sie nicht. Allsdann spricht er: Ich will in mein Haus zuruckfehren, wovon ich ausgegangen bin. Und er kommt, findet es leer, mit Besen gereiniget, und geschmudt. Dann gehet er hin, nimmt sieben andere Geister zu sich, die ärger find, als er felbst, und sie fahren ein, und wohnen darin; und die letzten Dinge dieses Menschen werden ärger als die ersten. Ebenso wird es auch diesem überaus argen Geschlechte geben. Und als er noch mit dem Polfe

redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, und suchten, mit ihm zu reden. Da sprach Einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, und suchen dich. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter, und welche sind meine Brüder? Und er streckte die Hand nach seinen Jüngern aus, und sprach: Siehe da meine Mutter und meine Brüder! Denn wer den Willen meines Vaters thut, der im Himmel ist, derselbe ist mir Bruder, Schwester und Mutter.

Erklärung. 1) Alle Zeichen und Wunder, welche Christus der Herr gewirkt hat, sind erst bestätigt worden durch Seine Auferstehung von den Todten. Wäre Christus nicht auserstanden, wären alle Seine Wunder vergeblich gewesen. Daher verwies Er die Pharisäer auf Seine Auferstehung, welche schon der Prophet Jonas vorgedildet hat, der drei Tage im Bauche eines Wallsisches liegend, am dritten Tage wieder unversehrt daraus hervorgegangen ist. 2) Die Einwohner von Ninive bekehrten sich auf die bloße Predigt des Propheten Jonas, ohne ein Wunder zu sordern. Wie wird es uns ergehen, wenn wir uns nicht bekehren, da wir so viele Wunder des Herrn und Seiner Apostel kennen, so viele Gnaden von Ihm empfangen haben! Unsere Bekehrung soll aber wahrhaft sein, denn schrecklich ist der Zustand deszienigen, der wieder in die alten schweren Sünden leichtsinnig zurücksällt. Nicht ein, sondern sieden Teusel werden ihn besitzen. 3) Durch kesten, lebendigen Glauben wirst du geistlicher Weise Gruder oder Schwester Christi, und wenn du durch Wort und Beispiel die Liebe Gottes im Herzen deines Nächsten entzündest und bewirkest, daß er den Willen des himmslischen Vaters erfüllet, wirst du auch geistlicher Weise Mutter Christi. O welche Würde empfängt der, welcher an Jesus glaubt und Ihn über Alles liebet!

## Am Donnerstage in der erften Jaffenwoche.

Lection aus bem Propheten Czechiel 18. R. 1-9. B.

In jenen Tagen erging an mich das Wort des Herrn, ber sprach: Warum führet ihr gleichnismeise bas Sprüchwort unter euch im Lande Irael, und spredet: Die Bater haben sauere Trauben gegessen, und ben Rindern find die Bahne stumpf geworden. So mahr ich lebe, spricht Gott, ber Herr, diese Gleichnikrebe follt ihr fürder nicht mehr als Sprüchwort gebrauchen in Ifrael. Siehe, alle Seelen sind mein: wie die Seele bes Vaters, so ist auch die Seele bes Sohnes: welche Seele fündiget, die foll fterben. Wenn ein Mann gerecht ift, Recht und Berechtigkeit übet, auf ben Bergen nicht iffet, feine Augen zu ben Goben bes Hauses Mrael nicht aufhebet, das Weib seines Nächsten nicht beflecket, und einem blutgangigen Weibe nicht nabet, ber Niemand betrübet, bas Pfand bem Schulbner wieber gibt, mit Gewalt nichts raubt, fein Brod bem hungrigen reicht, und den Nackten bekleidet: der nicht auf Wucher leibt, und nicht darüber nimmt, ber seine Sand von Unrecht gurudhalt, und recht richtet zwischen Mann und Mann: Der nach meinen Geboten wandelt, und meine Rechte in Acht hat, um nach der Wahrheit zu thun: der ift gerecht, er soll leben, spricht ber Berr der Allmächtige.

Erklärung. Da sich die Juden vor Gott öfters beklagten, daß sie bie Sünden ihrer Väter bugen muffen, so ließ ihnen Gott burch ben Propheten

sagen, daß diese Klage höchst ungerecht sei, denn er liebe und richte alle Wensichen, den Bater wie den Sohn, und nur den Sünder, er sei Bater oder Sohn, strase. Er. Es kommt zwar östers in der heiligen Schrift vor, daß Gott die Sünden der Bäter an den Kindern strast, allein dieß geschieht nur an jenen Kindern, welche mit den bösen Neigungen ihrer Eltern geboren, denselben nicht widerstehen und die bösen Sitten ihrer Eltern nachahmen. \* Lebe nach dem Willen Gottes und nie wirst du dich über Gott beklagen dürsen.

Cbangelium, Matthäus 15. R. 21-28. B.



In jener Zeit ging Jesus weg und tam in die Gegend von Thrus und Sidon. Und siehe, ein cha= nanäisches Beib fam aus derselben Ge= gend her, und rief und sprach zu ihm: Herr, du Söhn Da= vids, erbarme dich meiner: meine Toch= ter wird ara von einem bofen Beifte geplagt. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und sei= ne Jünger traten hinzu, baten ihn und sprachen: Laß fie doch von dir; denn fie ichreiet uns nach. da antwortete er; und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlornen Schafen des Hauses Israel. Sie aber tam, betete

ihn an und sprach: Herr, hilf mir! Und er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, den Kindern das Brod zu nehmen, und es den Hunden vorzuwersen. Sie aber sprach: Ja, Herr, denn auch die Hündlein essen von den Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus, und sprach zu ihr: D Weib, dein Glaube ist groß: dir geschehe, wie du willst. Und von derselben Stunde an ward ihre Tochter gesund.

Erklärung. Wie mahr ist, mas der Prophet spricht: das Verlangen der Armen hat Gott allezeit erhört! Die bedrängte Mutter hört nicht auf, Jesum

um Hilse anzustehen und sie wurde erhört. Schön äußert sich hierüber der heil. Augustin: "Die unausgesetzten Seufzer eines verlangenden und sehnsüchtigen Herzens sind Christo eine süße Musik," und der heilige Chrysostomus: "Mögen wir erlangen, um was wir bitten, oder auch nicht, verharren wir immer im Gebete. Und wenn wir erhalten, um was wir bitten, so sagen wir Dank; und werden wir abgewiesen, so bleiben wir geduldig. Denn, wenn uns Gott etwas versagt, so ist es ebenso, als hätte Er es uns gewährt. Wir wissen ja nicht, was uns ersprießlich ist, nur Gott weiß es."

# Am Freitage in der erften Fastenwoche.

(Quatember.)

Lection aus dem Propheten Ezechiel 18. R. 20-28. B.

Dieß spricht Gott, ber Berr: Die Seele, welche fündigt, die foll sterben: ber Sohn soll nicht tragen die Missethat des Vaters, und ber Vater nicht tragen bie Missethat bes Sohnes: die Gerechtigkeit bes Gerechten bleibt auf bem Gerechten, und die Mifsethat des Gottlosen bleibt auf dem Ungerechten. Wenn aber ber Gottlose Bufe thut über alle seine Sunden, die er begangen, und alle meine Gebote beobachtet, und Recht und Gerechtigkeit übet, ber foll leben, ja leben, und nicht sterben. Ich will all seiner Missethaten, die er begangen, nicht mehr gebenten: um feiner Gerechtigkeit willen, die er geubt hat, foll er leben. Sollt ihr ein Wohlgefallen haben am Tode bes Gottlosen, spricht Gott, ber Herr, und nicht vielmehr baran, daß er sich bekehre von seinen Wegen, und lebe? Benn sich aber ber Gerechte von seiner Gerechtigkeit abwendet, und Boses thut nach allen Gräueln, die der Gottlose zu thun pflegt, wird er leben? All seiner Berechtigkeit, die er geubt, wird nicht mehr gebacht werben: in seiner Miffethat, womit er sich verfehlt, und in seiner Sunde, womit er gefündigt, darin wird er sterben! Und doch sprechet ihr: Der Weg des herrn ift nicht gerecht! Soret alfo, Saus Ifrael: Ift mein Weg nicht gerecht? find nicht vielmehr eure Wege verkehrt? Denn wenn der Gerechte sich abwendet von seiner Gerechtigkeit, und Sünde begeht, so wird er darin sterben: um der Ungerechtigkeit willen, die er begangen hat, wird er sterben. Und wenn ber Gottlose sich abwendet von seiner Bosheit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übet: der wird seiner Seele bas ewige Leben geben. Denn er geht in sich, und wendet sich ab von allen seinen Missethaten, die er begangen hat; darum wird er leben, ja leben und nicht sterben: spricht ber Berr, ber Allmächtige.

Erklärung. Wie trostvoll sind die Worte des Herrn für jeden, auch den größten Sünder, wenn er sich nur zu Gott aufrichtig bekehrt und ten Weg der Sünde verläßt: dagegen wie schrecklich für den, der die Bekehrung von einem Tag zum andern verschiebt, er wird in seinen Sünden sterben. Sünder, verzweiste also nicht, folge nur ungesäumt dem Ruse zur Buße; "Gott verzeiht, ja er vergißt aller deiner Sünden!"

Cvangelium, Johannes 5. R. 1-15. B.

In jener Zeit war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem der Schafteich, welcher auf Hebräisch Bethsaida heißt, und fünf Hallen hat. In diesen lag

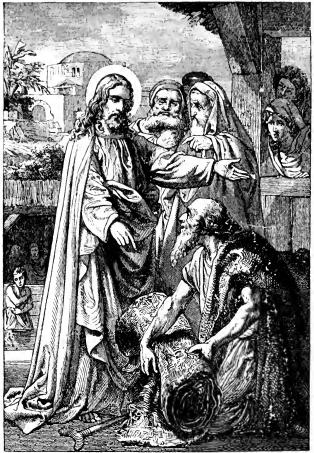

eine große Menge von Kranken, Blin= den, Lahmen, Abae= zehrten, welche die Bewegung des Wasfers abwarteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zur be= stimmten Zeit in den Teich hinab, und das Waffer fam in Be= wegung. Wer nun zuerst nach der Be= wegung des Waffers in den Teich hinab= itieg, der ward ge= jund, mit welcher Rrantbeit er auch be= haftet fein mochte. Es war aber dafelbst ein Mensch, welcher seit acht und dreißia Jahren frank war. Alls Jesus diesen lie= gen fah, und wußte, dağ es schon lange jo war, iprach er zu ihm: Willst du ge=

jund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich brächte, wenn das Basser in Ballung kommt: denn während ich komme, steigt ein Anderer vor mir hinab. Jesus sprach zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und wandle. Und sogleich ward der Mensch gesund; und er nahm sein Bett, und wandelte. Es war aber Sabbat an demselben Tage. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Es ist Sabbat, du darsst dein Bett nicht tragen! Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, dieser sprach zu mir: Nimm dein Bett und wandle. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und wandle? Der aber gesund geworden, wußte nicht, wer er war: denn Jesus war von dem Volke abgewichen, das sich an dem Orte besand. Darnach fand ihn Jesus im Tempel, und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nun nicht mehr, daß dir nicht etwas Schlimmeres begegne. Da ging dieser Mensch hin und verkündigte es den Juden, daß es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe.

Erklärung. Nur zur bestimmten oder unbekannten Zeit stieg ein Engel herab und bewegte das Wasser im Schafteiche, wodurch nur der Kranke, welcher zuerst hineinstieg, geheilt wurde. Der Schasse oder Schwemmteich ist ein Vors bild des heiligen Bußsakramentes. Bewegt Gott durch Seine Gnade dein Herz zur Reue über deine Sünden, dann eile zum heiligen Beichtgerichte, wo nicht Einer, sondern Alle, die sich nahen, Heilung und zwar zu jeder Zeit sinden. Nimm dir aber die Mahnung Jesu zu Herzen: "Sündige nicht mehr, daß dir nicht etwas Schlimmeres begegne."

## Am Samftag in der erften Jaftenwoche. (Quatember.)

Cpistel des heiligen Paulus I. an die Thessalonicher 5. R. 14-23. B.

Brüber! Wir bitten euch, weiset zurecht die Unruhigen, tröstet die Kleinmüthigen, stehet den Schwachen bei, habet Geduld mit Allen. Sehet zu, daß nicht etwa Einer dem Andern Böses mit Bösem vergelte: sondern besleißet euch allezeit des Guten gegen einander und gegen Zedermann. Freuet euch allezeit. Betet ohne Unterlaß. Saget Dank bei Allem! denn dieß ist Gottes Wille in Christo Fesu in Bezug auf euch Alle. Den Geist löschet nicht aus. Weissaungen verachtet nicht. Alles aber prüset; was gut ist, behaltet. Vermeidet jeden Schein des Bösen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch vollkommen, damit euer ganzer Geist und Seele und Leib tadellos ausbewahrt werde für die Anskunst unsers Herrn Jesu Christi.

Erklärung. Unter andern ermahnet uns der heilige Apostel, daß wir den Geist, das ist die Gnaden, Erleuchtungen und Einsprechungen des heiligen Geistes, nicht durch Sünde, Leichtsinn und zerstreutes Leben in uns auslöschen und die Weissaungen, d. i. die Gabe, die heilige Schrift zu erklären, die Geheimnisse Glaubens zu predigen, nicht verachten, vielmehr prüsen sollen, od sie mit der Lehre der Kirche übereinstimmen. \*Folgen wir in allen Stücken den guten Einsprechungen des heiligen Geistes und der Lehre unserer heiligen Kirche, und wir werden niemals irre gehen, sondern vertrauensvoll dem Tag der Ankunft Jesu zum Gerichte entgegensehen können.

(Evangelium und Erklärung siehe am morgigen Sonntage.)

# Unterricht für den zweiten Sonntag in der Fasten. (Reminiscere.)

Der Eingang der Messe, welcher mit dem Worte "Reminiscere" anfängt und wovon dieser Sonntag den Namen hat, ist das Gebet einer Seele, die Gott um Beistand dittet, damit sie in keine Sünde mehr falle: "Gedenke Herr, Deiner Erbarmungen und Deiner Gnaden, die vom Ansange her sind, damit unsere Feinde niemals über uns herrschen. Erlöse uns, Gott Jraels, von allen unsern Orangsalen. Zu Dir, Herr! erhebe ich meine Seele: mein Gott, auf Dich vertraue ich; laß mich nicht zu Schanden werden." (Ps. 24.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Gott! Du siehest, wie kraftlos und ohn= mächtig wir sind! Bewahre Du unser Juneres und Aeußeres, damit der Leib von allen Leiden frei und die Seele von allen bösen Ge= danken rein werde, durch unsern Herrn Jesum Christum u. s. w. Epistel des heiligen Paulus I. an die Thessalouicher 4. R. 1-7. B.

Brüber! wir bitten und ermahnen euch im Herrn Jesu, daß ihr, so wie ihr von uns unterrichtet worden seid, zu wandeln und Gott zu gefallen, auch wirklich wandelt, damit ihr immer vollkommener werdet. Denn ihr wisset, welche Vorschristen ich euch gegeben habe, durch den Herrn Jesum. Denn das ist der Wille Gottes, euere Heiligung: daß ihr euch enthaltet von der Unzucht, daß ein Jeder von cuch sein Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu besitzen wisse, nicht in leidenschaftlicher Lust, wie auch die Heiden, die Gott nicht kennen; daß Keiner zu weit gehe und seinen Bruder im Geschäfte nicht überliste; denn der Herr ist der Rächer von allen diesem, wie wir euch vorhergesagt und bezeugt haben. Denn nicht hat uns Gott berusen zur Unlauterkeit, sondern zur Heiligkeit, in Christo Jesu, unserm Herrn.

Erklärung. Aus biesen Worten ersehen wir, daß der große Völkerlehrer Paulus eben so viele Sorgfalt anwendete, den dristlichen Gemeinden die Heisligkeit ihres Beruses vorzuhalten, als er sich Mühe gegeben hatte, sie aus der Blindheit und dem Gräuel des Heidenthums herauszuführen.

Seufzer. Verleih' mir, o Gott! daß ich meinem Berufe gemäß, ehrbar, keusch und heilig lebe, und meinen christlichen Namen mit guten Werken ziere, nicht aber, wie die Heiden, die Dich nicht kennen, den irdischen und fleischlichen Gelüsten nachhänge.

#### Cvangelium, Matth. 17. R. 1—9. B.

In jener Zeit nahm Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes, deffen Bruder, mit sich, und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Da ward er vor ihnen verklart: und fein Angesicht glänzte wie die Sonne, seine Rleider aber wurden weiß wie der Schnee. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias: die redeten mit ihm. aber nahm das Wort und sprach zu Jesus: Berr, hier ist gut fein für und: willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, dem Mojes eine und dem Elias eine. Als er noch redete, fiehe da überschattete fie eine lichte Wolke. Und fiebe, eine Stimme aus ber Wolfe sprach: diefer ift mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohl= gefallen habe: diesen sollt ihr hören! Da die Junger dieses hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr! Und Jesus trat hinzu, berührte fie und fprach zu ihnen: Stehet auf, und fürchtet euch nicht! Alls fie aber ihre Angen aufhoben, jahen fie Niemand, als Jefum allein. Und da sie von dem Berge berabstiegen, befahl ihnen Sesus, und sprach: Saget Niemanden bieses Gesicht, bis der Sohn des Menschen von den Todten auferstanden sein wird.

Warum ift Chriftus auf dem Berg Tabor vor den Jüngern verklart worden?

1) Damit Er ihnen die glorreiche Majestät Seiner Gottheit zeigte; 2) sie badurch wider alle Zweisel verwahrte, wenn sie Ihn einstens auf dem Kalva-rienderge würden sterben sehen; 3) damit die Jünger Christi und mit ihnen alle Gläubigen im Hindlicke auf die künstige Herrlichkeit und Freude, zur Geduld in



Kreuz und Leiden aufgemuntert würden, denn die Leider der Gerechten werden bei der Auferstehung dem verherrlichten Leide Jesu gleichgestaltet werden. 1)

Warum ist Moses und Elias dabei erschienen?

Damit beibe Zeugniß ablegten, baß Jesus wirklich ber in bem Gesetze und in ben Propheten verkündigte Heiland seis und in Ihm das Gesetz und die Propheten ihre Erfüllung erlangt haben. Durch Moses wird nämlichdas Gesetz, durch den Esias bie Propheten verstansben.

Warum wollte Petrus auf dem Berge drei Hütten bauen?

Die wonnevolle Süstigkeit der Erscheinung, beren ihn Jesus theils haftig machte, brachte ihn ganz außer sich, so daß er nicht wußte, was er redete, und nicht

bedachte, daß die Herrlichkeit ohne Arbeit, die Krone ohne Kampf, die Freude ohne Kreuz und Leiden nicht erlangt werden könne.

Anmuthung. Ziehe uns, o Jesu, durch Betrachtung ber himmlischen Freuden, welche unser warten, zu Dir, damit wir im geistlichen Streite nicht unterliegen, sondern durch Deine Gnade siegen und die unverwelkliche Siegestrone davontragen.

## Am Mondtage in der zweiten Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Daniel 9. K. 15-19. B.

In jenen Tagen betete Daniel zu bem Herrn und sprach: Herr, unser Gott, ber du mit starker Hand bein Bolk aus Aegyptenland geführt, und dir einen Namen gemacht, wie es jett ist: wir haben gesündigt, Unrecht gethan, Herr, wider alle beine Gerechtigkeit. Uch, wende ab beinen Zorn und beinen Grimm von beiner Stadt Jerusalem und beinem heiligen Berge; benn um unserer

<sup>1)</sup> Philipp. 3, 21.

Sinden willen und der Missethaten unserer Väter willen ist Zerusalem und bein Bolk zur Schmach Allen, die um uns her sind. So höre nun, unser Gott, das Gebet beines Knechtes und sein Flehen, und wende dein Angesicht beiner selbst willen gegen dein Heiligthum, was verwüstet liegt. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, össne deine Augen, und schaue unsere Verwüstung, und die Stadt, die nach beinem Namen genannt ist; denn nicht auf unsere Gerechtigkeit gestützt, schütten wir vor dir unser Gebet aus, sondern auf deine große Barmherzigkeit danend. Erhöre, Herr, sei gnädig, Herr, merke auf, und thu es; säume nicht um beiner selbst willen, mein Gott; denn die Stadt und bein Volk ist nach beinem Namen genannt, Herr, unser Gott.

Erklärung. Unter ber Regierung des Königs Joakim wurden die Juden zur Strafe ihrer Lasterhaftigkeit sammt ihrem Könige in die Gefangenschaft nach Babylonien abgesührt, Jerusalem und der Tempel zerstört. Auch Daniel, aus königlichem Geschlechte stammend, war unter den Gesangenen, obschon er ein treuer Besolger des göttlichen Gesehes war. Wegen seiner Weisheit wurde er vom Könige Nabuchodonosor zu hoher Würde erhoben, konnte aber die Zerstörung Jerusalems und des heiligen Tempels, sowie die harte Lage der Juden nicht vergessen. Siebenzig Jahre sollten aber die Juden in harter Knechtschaft bleiben, und dann wieder in ihr Vaterland zurücktehren. Um diese baldige Zurückkehr seines Bolkes, und um Wiederherstellung der Stadt und des Tempelsssehrt wird, wie wir zu Gott rusen sollten um Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde und Wiederherstellung des unbesteckten Zustandes unserer Seele, welchen die Sünde verwästet hat.

#### Changelium des heiligen Johannes 8. R. 21-29. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Ich gehe hin, und ihr werdet mich fuchen, aber in euerer Sunde fterben. Wo ich hingehe, dabin könnet ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden: Will er sich etwa felbst tödten, weil er fagt: Wo ich hingebe, dahin könnet ihr nicht kommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr feid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von diefer Welt, ich bin nicht von diefer West. Darum hab' ich euch gesagt: Ihr werdet in euern Sünden sterben; benn wenn ihr nicht glaubt, daß ich es bin, so werdet ihr in eurer Sunde sterben. Da sprachen sie zu ihm: wer bist du denn? Jefus fprach zu ihnen: Der Aufang, der auch zu euch redet. habe Vieles über euch zu fagen und zu richten; aber ber mich gefandt hat, ift wahrhaft, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich in ber Welt. Und fie erkannten nicht, daß er Gott seinen Bater nenne. Jesus sprach alfo zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn werdet erhöhet haben, dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin, und von mir felbst nichts thue, sondern dasjenige rede, was mich mein Vater gelehrt hat. Ja, der mich gefandt hat, ist mit mir, und er läßt mich nicht allein, weil ich allezeit thue, was ihm wohlgefällig ift.

Erklärung. Christus sagt hier den Juden, die Ihn aus Haß töbten wollten, und nur auf eine Gelegenheit lauerten, ihr Vorhaben auszuführen,

baß sie nicht bahin kommen können, wohin Er gehe, nämlich zu Seinem Bater im himmel, weil sie von unten, bas ist irdisch gesinnt, nur für die Güter und Freuden der Welt eingenommen seien, darum nicht glauben, daß Er vom himmel herabgekommen sei, um die Menschen von der Sünde zu erlösen, und deßewegen auch in ihren Sünden sterben werden. \* Lerne hieraus, wie nothwendig es ist, die Welt zu verachten, denn die Freundschaft dieser Welt ist Gottes Feindschaft, und wer ein Freund dieser Welt sein will, der wird ein Feind Gottes, ) verliert den lebendigen Glauben, und stirbt in seinen Sünden.

# Am Dienstage in der zweiten Fastenwoche.

Lection aus dem dritten Buche der Könige 17. R. 8-16. B.

Mn jenen Tagen geschah das Wort des Herrn zu Elias, den Thesbiter und sprach: Mache bich auf und geh nach Sarephta ber Sidonier und bleibe baselbst; benn ich habe baselbst einem Weib, einer Wittme, geboten, bag fie bich nähre. Und er machte sich auf, und ging nach Sarephta. Und ba er zum Thore ber Stadt tam, fah er ein Beib, eine Bittme, die Bolg auflas; und er rief ibr, und sprach zu ihr: Gib mir ein wenig Waffer im Gefäß, daß ich trinte. Und als fie hinging, es zu holen, rief er hinter ihr her und sprach: Bring mir, ich bitte, auch einen Biffen Brobes in beiner Sand. Und fie antwortete: Go wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein Brod, außer eine Sand voll Mehl im Topfe, und ein wenig Del im Rruge; und fiehe! ich lefe ein paar Stude Holz auf, um hineinzugeben, und es zu bereiten für mich und meinen Sohn, auf daß wir effen und fterben. Und Glias fprach zu ihr: Fürchte bich nicht, sondern geh, und thu, wie du gesagt hast: aber mache mir von dem Dehl einen fleinen Afchenkuchen zuerst, und bringe ihn mir; und bir und beinem Sohne mache barnach! Denn fo fpricht ber Berr, ber Gott Ffraels: ber Mehltopf foll nicht abnehmen und ber Delfrug soll nicht leer werden, bis zum Tage, an bem ber Herr Regen geben wird über bas Land her. Und sie ging hin, und that nach bem Worte Elias; und er aß, und sie und ihr haus; und von bem Tage an nahm ber Mehltopf nicht ab, und ber Delfrug mard nicht leerer, nach bem Worte bes Herrn, bas er gesprochen hatte burch Glias.

Erklärung. In dieser Lection will uns die Kirche durch das Beispiel der armen Wittwe zu Savephta, welche ihren letten Bissen mit dem Diener Gottes, Elias, theilen wollte, ausmerksam machen, wie wohlgefällig Gott die Barmherzigkeit gegen die Armen sei, und wie Er sie schon auf dieser Welt reichlich vergelte. "Almosen geben, sagt der heil. Chrysostomus, ist die einträglichste Kunst," und der heil. Johannes, Erzbischof von Alexandrien, der wegen seiner Barmsberzigkeit gegen die Armen den Namen Almosengeber erhielt, äußerte ost: "Je mehr ich den Armen gebe, desto mehr und Größeres empfange ich von Gott." Thue deßgleichen und du wirst sinden, daß auch jeht die Hand des Herrn nicht abgekürzt ist.

Cvangelium, Matthans 23. R. 1—12. B.

In jener Zeit redete Jesus zu dem Volke und zu seinen Jungern, und sprach: Auf dem Stuhle des Moses sitzen die Schriftgelehrten

<sup>1)</sup> Jak. 4, 4.

und Pharifäer. Darum haltet und thut Alles, was fie euch fagen; nach ihren Werfen aber follt ihr nicht thun: denn sie fagen es wohl, thun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Lasten auf, und legen sie auf die Schultern der Menschen: sie aber wollen die= selben mit ihrem Finger nicht bewegen. Alle ihre Werke thun fie, um von den Leuten gesehen zu werden: sie machen ihre Dentzettel breit, und die Saume (ihrer Rleider) groß. Sie haben gerne die erften Plate bei den Gastmälern, und die ersten Site in den Synagogen. Sie laffen fich gerne auf bem Markte grußen, und von den Leuten Meister nennen. Ihr aber follt euch nicht Meister nennen lassen, denn Einer ift euer Meifter; ihr aber feid alle Brüder. ihr Reinen auf Erben Bater nennen; benn Giner ift euer Bater, ber im Himmel ift. Und laffet euch nicht Lehrer nennen; benn Giner ift euer Lehrer, Christus. Wer der Größte unter euch ist, der foll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhet, wird erniedriget werden, und wer sich erniedriget, wird erhöhet werden.

Erklärung. Christus warnt uns vor der Scheinheiligkeit, und dem Ehrgeiz der Pharisäer, welche, ihre Armseligkeit nicht einsehend, nur suchten, gelobt und geehrt zu werden. \* Fliehe eitle Ehre, Scheinheiligkeit und Ehrgeiz, denn alle Tugenden und vortresslichen Eigenschaften eines Menschen, der von Stolz und Eitelkeit aufgeblasen ist, haben nur den Anschein des Guten ohne innern Werth, sagt der heilige Franz von Sales,') und der heilige Gregorius: "Alles, was man thut, geht verloren, wenn es nicht auf Demuth gegründet ist," und der heilige Bernard: "Enge ist die Thüre des Himmels und nur die Kleinen nimmt sie aus," d. h. die demüthig und einfältig wandeln wie die Kinder.

# Am Mittwoch in der zweiten Saftenwoche.

Lection aus dem Buche Efther 13. A. 8-17. B.

In jenen Tagen stehte Mardochäus zu dem Herrn, und sprach: Herr, Herr, allmächtiger Rönig; benn in beine Gewalt ist Alles gelegt, und es ift Niemand, ber beinem Willen widerstehen kann, wenn bu Israel zu erlosen beschlossen. Du haft himmel und Erbe gemacht, und was in bes himmels Umtreis enthalten. Du bift ber herr von Allem, und ist Keiner, ber beiner herrlichkeit widersteht. Dir ift Alles bekannt, und bu meißt, daß ich nicht aus hoffart und zur Schmach ober aus irgend einem Ehrgeiz Goldes gethan, bag ich nicht angebetet vor Aman dem Dochmuthigen, (benn gerne mar ich bereit, für Braels Beil auch die Fußstapfen seiner Fuße zu kuffen), aber ich fürchte, die Ghre meines Gottes auf einen Menschen zu bringen, und Jemand anzubeten außer meinem Gott. Und nun, herr, König, Gott Abrahams, erbarme bich beines Volkes, weil unsere Feinde uns verderben wollen, und bein Erbe vertilgen. Berschmähe nicht beinen Erbtheil, ben bu bir errettet aus Negypten. Erhore mein Gebet und fei gnabig bem Loose beiner Schnur, und manble unsere Traurigkeit in Freud:, bag wir leben, und beinen Namen preisen, Herr; und verschließe den Mund berer nicht, bie bir singen, Berr, unser Gott.

<sup>&#</sup>x27;) Phil. 3. B. 4. K.

Erklärung. Aman, einer ber vornehmsten Günstlinge des persischen Königs Assurus, verlangte aus Stolz und Hochmuth göttliche Ehre. Marbochäus, ein Jude und Pflegvater der Königin Esther, verweigerte sie ihm, weil sie Gott allein gebührt. Da suchte Aman aus Rache alle Juden zu verderben, und den Marbochäus an den Galgen zu bringen, den er für ihn schon hatte errichten lassen. In dieser Noth slehte nun Nardochäus zu Gott, und sein Gebet sand Erhörung. Aman selbst, als sein ruchloses Vorhaben auskam, wurde an dem nämlichen Galgen ausgehangen, den er sür Mardochäus bestimmte. \* Betrachte hier die Wirksamkeit des Gebetes des Mardochäus, die Wahrheit, daß Gott die Hochmüthigen stürzt) und daß der, welcher andern eine Grube gräbt, gewöhnslich selbst hineinfällt!

#### Cbangelium bes heiligen Matthäus 20. K. 17—28. B.

In jener Zeit als Jesus gen Jerusalem hinauszog, nahm er die zwölf Junger zu fich beiseits, und sprach zu ihnen: Siehe wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurtheilen. Sie werden ihn den Heiden ausliefern, daß fie ihn verspotten, geißeln und freuzigen, und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedaus mit ihren Sohnen zu ihm, und fiel vor ihm mit flehender Geberde nieder. Er sprach zu ihr: Was willst du? Sie antwortete ihm: Sprich, daß diese meine zwei Sohne in deinem Reiche, Giner zu deiner Rechten und der Andere zu deiner Linken sitzen werden. Jesus aber antwortete, und sprach: Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Wir können es. Da sprach er: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinten; aber das Sigen zu meiner Rechten ober Linken euch zu geben, und nicht benen, welchen es bereitet ist von meinem Vater, steht mir nicht zu. Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie zu sich, und sprach: Ihr wisset, daß die Fürsten der Bolfer über dieselben herrschen, und die Großen Gewalt über sie ausüben. Nicht so soll es unter euch sein; sondern wer immer unter euch groß werden will, der sei euer Diener: und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht: gleichwie des Menschen Sohn nicht gekommen ift, fich bedienen zu laffen, sondern zu bienen, und fein Leben zur Erlöfung für Biele hinzugeben.

Erklärung. I. Der Heiland geht zum Letztenmal nach Jerusalem, und auf dem Wege verkündet Er insgeheim den zwölf Aposteln Seinen Kreuzestod. Hierüber schreibt der heilige Chrysostomus: "Alles Heil des Menschen liegt im Tode Christi, und wegen nichts müssen wir Gott mehr Dank sagen, als wegen des Todes Seines Sohnes. Daher nahm Er die zwölf Apostel beiseits und verkündete ihnen das Geheimniß Seines Todes, damit dieser kostdare Schat in bessere Gefäße, d. i. in die Herzen der Apostel eingeschlossen werde," um von biesen allen Menschen mitgetheilt zu werden.

<sup>1)</sup> Qut. 1, 52.

II. Auf die ehrgeizige Bitte der Mutter des Jakobus und Johannes antwortet Jesus, daß sie zwar leiden müssen, aber das Sitzen zu Seiner Rechten könne Er ihnen nicht geben. Hierüber schreibt der heilige Remigius und der heilige Beda: "Es steht mir nicht zu, euch den Sitzu Meiner Rechten zu geben, weil ihr ehrgeizig seid. Den Demüthigen ist dieser Ort bereitet. Seid ihr demüthig, so ist er auch euch bereitet." \* Siehe, wie nothwendig die Demuth ist, denn sogar der Martertod ohne Demuth wird nicht besohnt!

# Am Donnerstage in der zweiten Faftenwoche.

Lection aus dem Propheten Jeremias 17. R. 5-10. B.

Dieß spricht Gott, ber Herr: Verslucht ber Mensch, ber sein Vertrauen auf Menschen setzt und Fleisch zu seinem Arme wählt, und bessen Herz vom Herrn abweicht. Denn er wird sein wie der Heidebaum in der Wüste, und das Gute nicht schauen, wenn es kommt; er wird wohnen in der Dürre, in der Wüste, im Salzland, darin Niemand wohnen kann. Gesegnet der Mensch, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, und dessen Zuversicht der Herr ist: er wird sein wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, und im feuchten Grund wurzelt; er sürchtet sich nicht, wenn auch die Hige kommt: sein Blatt bleibt grün, und zur Zeit der Dürre sorgt er sich nicht: nimmer hört auf seine Frucht. Aller Menschen Herz ist böse und unersorschlich; wer durchschaut es? Ich, der Herr, ersorsche das Herz und prüse die Nieren; ich vergelte einem Jeglichen nach seinem Wanzel und nach den Früchten seiner Anschläge, spricht der Herr, der Allmächtige.

Lehrstück. Dreisach äußert sich ber Fluch Gottes in dem, der sein Berstrauen nicht auf Gott, sondern auf Menschen setzt: 1) Es verläßt ihn Gott, Seine Engel und Heiligen; 2) es wird ihm entzogen alle göttliche Hilse und Gnade zu guten Werken; 3) es wird von ihm genommen alles Berdienst seiner Werke und all sein Thun und Lassen wird keine gute Frucht bringen. \* Setze also nie dein Vertrauen auf wankelmüthige, armselige Menschen, sondern auf den starken, allmächtigen, ewigen Gott, und immer wirst du Hilse erlangen.

Cvangelium des heiligen Lufas 16. R. 19-31. B.

In jener Zeit fagte Jesus zu den Pharisäern: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und seine Leinwand, und hielt alle Tage herrliche Mahlzeit. Es war auch ein Armer, mit Namen Lazarus, der lag vor dessen Thore voll Geschwüre, und er hätte sich gern mit den Brosamen gesättiget, die von des Reichen Tische sielen, aber Niemand gab sie ihm; ja auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, daß der Arme starb, und von den Engeln in den Schooß Abrahams getragen wurde. Und es starb auch der Neiche, und wurde in die Hölle begraben. Alls er nun in der Qual war, und seine Augen erhob, sah er Abraham von serne, und Lazarus in seinem Schooße; und er rief, und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende den Lazarus, daß er seine Fingerspitze in's Wasser tauche, und meine Zunge abkühle; denn ich leide große Bein in diesen Flammen. Abraham aber sprach zu ihm: Gedenke, Sohn, daß du Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus hingegen Uebles:

num aber wird dieser getröstet, und du wirst gepeiniget. Und über dieß Alles ist zwischen uns und euch eine große Klust gesetz, daß die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, und die, welche von da herübergehen wollen, auch nicht können. Und er sprach: So bitte ich dich, Vater, daß du ihn in das Haus meines Vaters sendest: denn ich habe fünf Brüder: damit er ihnen zum Zeugnisse sei, daß nicht auch sie an diesen Ort der Qual konmen. Und Abraham sprach zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten, diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham! sondern wenn Einer von den Todten zu ihnen käme, so würden sie Buße thun. Aber er sagte zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht glauben, wenn Jemand von den Todten auf= erstände.

Erklärung. Durch bieses Gleichniß lehrt Christus, daß diejenigen, welche die irdischen Güter schlecht anwenden und nur zum eitlen Wohlleben mißbrauchen, der ewigen Güter beraubt und mit ewiger Qual bestraft werden; dagegen diejenigen, welche nach dem Beispiele Zesu ein armes, mühseliges, aber tugendhaftes Leben führen, ewig belohnt werden. "Schwerlich, ja unmöglich, schreibt der heilige Hieronymus, werden diejenigen, welche die gegenwärtigen Güter genießen, der ewigen sich ersreuen, unmöglich ist, daß Jemand hier seinen Bauch anfülle und in der andern Welt seine Seele ersättige, daß er von irdischen Verzynügungen hinüber wandle zu ewigen Freuden, daß er auf Erden und im Himsmel zugleich Ehre erlange."

# Am Freitage in der zweiten Saftenwoche.

Lection aus dem ersten Buche Moses 37. R. 6-22. B.

In jenen Tagen sprach Joseph zu seinen Brübern: Höret ben Traum, ben ich gesehen habe: Es schien mir, als banden wir Garben auf bem Felbe, und siehe, meine Garbe richtete sich auf, und ftand, und eure Garben ringsberum neigten sich zur Erbe vor meiner Garbe. Da antworteten seine Brüber: Willst bu unser König sein? oder uns beiner Herrschaft unterwerfen? Und diese Träume und Reben waren ber Zunder noch größeren Neibes und Haffes. Und er fab noch einen andern Traum und erzählte ihn seinen Brudern und sprach: Ich sah im Traume, und siehe! Sonne und Mond und eilf Sterne neigten sich zur Erbe por mir. Und ba er das seinem Bater und feinen Brudern erzählte, schalt ihn fein Bater, und fprach: Bas foll ber Traum, ben du gesehen? Sollen wir, ich und beine Mutter, und beine Bruder tommen, uns zu neigen vor bir auf Erben? Alfo beneideten ihn feine Brüder, sein Bater aber überbachte die Sache ichweigend. Und als seine Brüber in Sichem weilten, bes Vaters Beerden zu weiben, fprach zu ihm Frael: Deine Brüber weiben bie Schafe in Sichem; tomm, ich will bich zu ihnen senden. Und er antwortete: Hier bin ich; und er sprach zu ihm: Cehe, und fiebe, ob es wohl ftebe um beine Bruber und die Seerben: und sage mir wieder, wie es gehe. Und er sandte ihn aus vom Thale Bebron. und er tam nach Sichem, und ein Mann fand ihn irregehend auf bem Welbe, und fragte ihn, mas er suche? Er aber antwortete: Ich suche meine Brüder, fage mir, wo sie die Beerden weiden? Und ber Mann fprach zu ihm: Sie sind

weggezogen von hier, aber ich hörte fie fagen: Lagt uns gen Dothain ziehen! Allso ging Joseph seinen Brübern nach, und fand fie in Dothain. Und fie faben ihn von ferne, und gedachten, bevor er noch nabe war, ihn zu töbten; und fpraden untereinander: Siehe! ba fommt ber Träumer! So tommet, lagt uns ibn töbten, und in eine alte Grube werfen, und bann fagen: Gin bofes Thier hat ihn gefressen; und bann wird man sehen, mas seine Träume ihm nüten. Da aber Ruben bas borte, suchte er ihn aus ihren Sanden zu retten und sprach: Töbtet sein Leben nicht, und vergießet nicht Blut, sonbern werfet ibn in biese Grube hier in ber Bufte, und bewahret rein eure Banbe, dieß fagte er aber, um ihn zu retten aus ihren Händen, und bem Bater wieder zurud zu geben.

Lehrstück. Diese Geschichte lehrt uns, zu welch großen Berbrechen ber Reib bie Menschen verleiten kann. Daher schreibt ber heilige Coprian: "Der Neib ist die Wurzel aller Uebel, die Quelle der Kriege, der Same der Missethaten," und der heilige Chrysostomus: "Die Neidigen sind schlechter als die wilden Thiere und den Teuseln gleich, ja noch schlechter, denn die Teusel schaden weder sich, noch ihres gleichen, die Neidigen aber ehren nicht das Band der Natur, noch schonen sie sich selbst." Bor nichts mehr soll sich also der Christ hüten und Borsicht gebrauchen, als vor der Schlinge des Neides.

#### Unterricht über das Laster des Neides und von den Mitteln dagegen.

Der Neid ist entweder ein Schmerz oder eine Art Traurigkeit über bas Gut eines Andern oder auch eine Freude über das Unglück eines Andern. Nei-dig ist also der, welcher im Innern unruhig, traurig und betrübt wird, wenn sein Nächster mehr besitzt, mehr geehrt wird, mehr gewinnt als er, oder wenn es ihn freuet, daß sein Nächster Schaben bekommt und in Schande geräth, oder sein Ansehen verliert. Der neid äußert sich gegen Höhere, weil der Neidische ihnen nicht gleichkommen kann; gegen Geringere, weil er fürchtet, sie mochten ihm gleichkommen; gegen seines Gleichen, weil er nichts von ihnen voraus hat. Solchen Neid hatte Saul gegen David, hatten bie Pharisaer gegen Christum.

Das Laster des Neides ist eines der verderblichsten, weil es so häufig über bie ganze Welt verbreitet ift und keines bas Glud einzelner Menschen, wie ganzer Reiche so zerftört wie bieses. Feinbschaft, Rache, Mord und Tobischlag hat es oft in seinem Gefolge. Es widerstreitet geradezu der heiligen Nächstenliebe

und barum ift es vor Gott so verhaßt.

Um die Wurzeln dieses Lafters, sobald sie im Herzen emporkeimen, aus=

zurotten, ist es gut, öfters zu bedenken, 1) daß alle Neibischen dem Teufel ähnlich sind, den unsere guten Werke in den größten Migmuth versetzen, und der wegen der ewigen Güter, die uns versprochen sind und die wir erwerben, den heftigsten Schmerz empfindet, und zwar degwegen, weil er sie verloren hat und nicht mehr erwerben kann. "Möge Gott, schreibt ber heilige Augustin, von allen driftlichen Seelen die Best des Neibes abwenden, benn der Neid ist ein teuflisches Laster, das einzige, dessen sich eigenklich der Teufel und zwar auf eine unversöhnbare Weise schuldig macht, ba er, als ein Befallener, gegen ben Menschen, ber fich aufrecht erhalt, augen-

blicklich den grimmigsten Neid fühlt;
2) daß der Mensch durch seinen Neid gar nichts gewinnt, und sich nur das Leben selbst verbittert. Den Neidischen slieht der Friede des Herzens, mag er

seinen Nächsten im Glücke ober Unglücke sehen;

3) daß der Neidige aller guten Werke seiner Nebenmenschen verluftig wird, weil er die Liebe nicht hat und in ber Gnade Gottes nicht steht. Der Neibige wird immer um so ärmer und verderbter, je mehr sein Nächster an guten Werken zunimmt. Dieß beutet der heil. Gregorius der Große an, wenn er sagt:

"Die Liebe eignet sich fremde, gute Werke an badurch, daß sie selbe liebet, ber Neid aber macht sie durch sein Hassen zu Wunden der eigenen Brust:"

4) daß der Neid das Herz verzehrt, den Körper abhärmt, den Geist quält und jegliche Freude aus der Seele verscheucht. Einen Knochenfraß nennt ihn die heilige Schrift (Sprüchw. 14, 30.), des Menschen strafenden Richter nennen ihn einige Kirchenlehrer, denn der Neidige richtet sich durch eigene Pein zu Grunde; endlich

5) daß der Neid gewöhnlich von der Mutter aller Sünden, von der Hoffart, geboren wird. Der Hoffärtige kann keinen leiden, der höher steht als er, mehr hat als er, oder sich ihm gleichstellt, und darum regt sich alsdald der Neid in seinem Herzen gegen jene, die sich auszeichnen, mehr gewinnen, mehr besitzen. Deßwegen trachte die Tugend der Demuth zu üben und bedenke, daß Gott nicht auf das Ansehen der Person, nicht auf Vermögen und Ehre, sondern auf ein demüthiges, sanstes, liebendes Herz sieht und dasselbe mit seinen Gütern erfüllt.

Seufzer. D Jesus, der Du von dem Neide der Pharisäer so viel zu erdulden hattest, mache doch, daß ich dieses Laster verabscheue, meinen Nächsten immer liebe und so Dich nachahme, der Du aus Liebe zu uns all Dein Blut vergossen hast.

Cvangelium des heiligen Matthäus 21. R. 33-46. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu dem Volke der Juden und den vor= nehmsten Priestern dieses Gleichniß: Es war ein Hausvater, der vflanzte einen Weinberg, und umgab ihn mit einem Zaune, und grub darin eine Relter und baute einen Thurm, und verpachtete ihn an die Winzer, und verreisete bann. Da aber die Zeit der Früchte gekommen war, ichickte er feine Knechte zu den Winzern, um feine Früchte zu empfangen. Die Winzer nun ergriffen seine Knechte, schlugen ben Ginen, den Andern tödteten sie, den Dritten aber steinigten sie. schickte er andere Knechte, und zwar Mehrere als vorher, und sie machten es ihnen ebenso. Zulett aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, und sprach: Sie werden vor meinem Sohne Chrsurcht haben! Als aber die Winzer den Sohn sahen, sprachen sie unter einander: das ift der Erbe, kommet, wir wollen ihn umbringen, so werden wir fein Erbe in Besitz nehmen konnen. Und sie ergriffen ihn, warfen ihn zum Weinberge hingus, und tödteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er wohl diesen Wingern thun? Sie iprachen zu ihm: Er wird die Bofen elendiglich zu Grunde richten, und seinen Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm zu ihrer Zeit die Früchte einliefern. Da fagte Jesus zu ihnen: Habt ihr nie= mals in der Schrift gelesen: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ber ift zum Cafteine geworden. Bom herrn ift dieß geschehen, und es ist wunderbar in unsern Augen?" Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen, und einem Volke gegeben werden, das die Früchte desselben hervorbringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden; und auf wen er fällt, den

wird er zermalmen. Als nun die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, daß er von ihnen spräche. Und sie suchten Gelegenheit, ihn zu ergreisen, aber sie fürchteten das Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt.

Erklärung. Der Hausvater dieses Gleichnisse ist Gott, der Weinberg ist die Kirche vor und nach Christus, der Zaun ist der Schut der Vorsicht Gottes und Seiner Engel, die Kelter ist das Wort Gottes, welches den Menschen zum Guten antreibt, der Thurm ist der irdische Schut der Vorgesetten, die Winzersind die Vorgesetten, die Priester, die Könige, Richter, Gelehrten, das Verreisen sinnbildet die Unsichtbarkeit Gottes, die Zeit der Früchte d. i. der guten Werke soll immer da sein, weil man immer Gott dienen und Früchte guter Werke hervorbringen soll. Die Knechte waren die Propheten, die Apostel; der Sohn ist Jesus Christus, den die Juden kreuzigten und die Sünder und Feinde des Christenthums noch immer kreuzigen. Deswegen wurde auch das Reich Gottes von den Juden hinweggenommen und wird auch den Sündern und Feinden Christi genommen werden, weil sie den Herrn verachten und versolgen und durch ihre Sünden aus Krüchte hervorbringst!

# Am Samftage in der zweiten Saftenwoche.

Lection aus dem I. Buche Moses 27. R. 6-40. B.

In jenen Tagen sprach Rebetta zu ihrem Sohne Jakob: Ich habe beinen Bater reben hören mit Gau, beinem Bruber, und ihm fagen: Bring mir von beiner Sagb, und richte mir Speisen, daß ich effe, und bich segne vor bem Berrn, eh' benn ich fterbe. Go folge, mein Gohn, nun meinem Rath, und geh zur Beerbe, und hole mir zwei Bocklein von ben besten, daß ich ein Effen bavon beinem Bater mache, wie er's gern iffet! Das follft bu ihm hinein tragen, bag er esse, auf bag er bich segne, ehvor er sterbe. Und er antwortete ihr: Du weißt, daß Cfau, mein Bruber, behaart ift, und ich glatt: wenn mich nun mein Bater betastete, und es mertete, so fürchte ich, bag er meine, ich habe seiner spotten wollen, und ich murbe über mich einen Fluch bringen ftatt bes Segens. Und feine Mutter sprach zu ihm: Auf mir fei ber Fluch, mein Sohn! gehorche nur meiner Stimme, und geh, und hole, was ich gesagt. Und er ging und holte, und gab es ber Mutter. Und sie machte ein Effen, wie sie wußte, daß ber Bater es wolle, und zog ihm Gau's toftliche Rleiber an, die fie zu Sause bei fich hatte, und that die Felle der Bocklein um seine Bande, und bebeckte die Bloke bes Halfes, und gab ihm bas Effen, und bas Brod, bas fie gebacken. Und er trug es hinein, und sprach: Mein Bater! Und er antwortete: 3ch bore. Wer bist bu, mein Sohn? Und Satob sprach: Ich bin Gau, bein Erstgeborner; ich habe gethan, wie bu mir befohlen: steh auf, sebe bich, und is von meinem Wilhpret, auf daß beine Seele mich fegne. Und Sfaat sprach wieberum zu seinem Sohne: Wie haft bu's sobald finden können, mein Sohn? Und er antwortete: Es war Gottes Wille, daß bald mir begegnete, was ich wollte. Und Rfaak iprach: Tritt her, mein Sohn, daß ich bich betafte, und sehe, ob bu mein Sohn Gfau seiest, ober nicht. Und er trat zu seinem Bater, und Sfaat betaftete ihn, und fprach: Die Stimme ift wohl Satobs Stimme, aber die Banbe find Gfau's

Hände. Und er erkannte ihn nicht; benn die haarigen Hände machten ihn dem ältern ähnlich. Also segnete er ihn, und sprach: Bist du mein Sohn Gau? Und er antwortete: Ich bin's. Da fprach er: Bring mir bas Effen von beiner Sagb, mein Sohn, daß meine Seele bich fegne. Und er bracht' es ihm, und er ag: und er gab ihm auch Wein, und er trank, und sprach zu ihm: Tritt her zu mir, und kuffe mich, mein Sohn! Und er trat hin, und kufte ihn. Und ba Gaat ben Geruch seiner Rleiber roch, segnete er ihn alsobald, und sprach: Siehe, ber Geruch meines Sohnes ift wie ber Geruch eines vollen Felbes, bas ber herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Than des himmels, und von der Fettig= keit der Erde, die Fülle von Korn und Wein. Und Völker sollen dir dienen, und Stämme fich vor bir beugen: ein Berr follft bu fein über beine Bruber, und die Söhne beiner Mutter sollen sich vor dir bucken; verflucht soll sein, ber bir fluchet, gesegnet, wer bich segnet. Und kaum war Isaak zu Ende mit ber Rebe, und Sakob hinausgegangen, ba kam Gau, und brachte seinem Vater bas Effen von der Sagd, das er bereitet hatte, und fprach: Steh auf, mein Bater, und if von dem Wildpret beines Sohnes, auf daß beine Seele mich segne. Und Jaak sprach zu ihm: Wer bist du denn? Und er antwortete: Ich bin bein erstgeborner Sohn Gau. Da erschrack Gaak über die Magen, und verwunderte sich mehr, als man glauben kann, und sprach: Wer ist benn ber, welcher bas Wildpret mir vorhin brachte, bas er gefangen; und ich af von Allem, ehe benn bu kamest. Ich habe ihn gesegnet, und er wird gesegnet bleiben! Als Gfau bie Worte seines Vaters hörte, heulte er mit großem Geschrei, und ward betrübt überaus und sprach: Segne auch mich, mein Vater! und er sprach: Dein Bruber ift gekommen mit Lift, und nahm hinweg beinen Segen. Da sprach er: Mit Recht heißet sein Name Sakob; benn nun hat er mich hintergangen zum zweiten Mal, meine Erstgeburt hat er vorher genommen, und nun raubt er mir auch meinen Segen. Und wiederum sprach er zu seinem Bater: Saft bu mir nicht auch einen Segen aufbehalten? Jaak antwortete: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesett, und alle seine Brüber ihm zur Rnechtschaft unterworfen: mit Korn und Wein versah ich ihn, sonach, mein Sohn, was kann ich bir noch thun? Und Cfau fprach: Saft bu benn nur Ginen Segen, mein Bater? ich bitte bich, segne mich auch. Und ba er seine Stimme erhob, und weinte, ward Sfaak bewegt, und sprach: In ber Fettigkeit ber Erbe und im Thaue vom himmel von oben ber wird bein Segen fein.

Lehrstück. Ueberaus hoch haben die beiden Söhne des Isaak den Segen ihres hochbetagten Vaters geschäht, so daß der Eine durch eine Lüge denselben zu erlangen suchte, der Andere wegen des Verlustes desselben vor Betrübniß heulte und schrie. Verachten wir nicht den Segen der Eltern, denn er baut, wie die Schrift sagt, den Kindern Häuser, ihr Fluch reißet sie nieder. Denn der heilige Patriarch Jakob durch seine Lüge sündigte, so mögen wir bedenken, daß Gott auch Heilige zu ihrer Demüthigung straucheln ließ, damit wir uns nicht sur sicher halten, und daß wir uns nie hinreißen lassen sollen, auch durch die kleinste Sünde ein Gut, sei es auch das kostbarste, zu erlangen.

<sup>1)</sup> Sirach 3, 11.

Changelium, Lufas 15. R. 11-32. B.

In jener Zeit trug Jesus den Pharifäern und Schrifterfahrnen diese Erzählung vor: Ein Mensch hatte zwei Sohne. Und es sprach ber jungere von ihnen zu dem Bater: Bater, gib mir den Antheil des Bermögens, der mir zukommt. Und er theilte unter fie das Bermögen. Nach wenigen Tagen nun nahm ber jungere Sohn Alles zusammen, zog fort in ein fernes Land, und verschwendete daselbst fein Bermögen durch ein schwelgerisches Leben. Rachdem er aber Alles verzehrt hatte, entstand eine große Sungersnoth in jenem Lande, und er fing an, Mangel zu leiden. Nun ging er hin und verdingte sich an einen Bürger desselben Landes. Diefer schickte ihn auf seinen Meierhof, die Schweine zu hüten. Und er wünschte seinen Bauch mit den Trabern zu füllen, welche die Schweine fragen; aber Niemand gab fie ihm. Da ging er in sich, und fagte: Wie viele Taglöhner im Hause meines Baters haben Ueberfluß an Brod, ich aber sterbe hier Hungers! Ich will mich aufmachen, und zu meinem Bater geben, und zu ihm fagen: Vater, ich habe mich versündiget wider den Himmel und vor dir! ich bin nicht mehr werth, dein Sohn zu heißen; halte mich wie Einen deiner Taglöhner. Und er machte fich auf, und ging zu feinem Bater. Alls er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und ward vom Mitleide gerührt, und lief ihm entgegen, und fiel ihm um ben Hals, und füßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Bater, ich habe mich verfündiget wider den Himmel und vor dir; ich bin nicht mehr werth, dein Sohn zu heißen. Da sprach der Bater zu seinen Knechten: Geschwind bringet ihm das beste Kleid heraus, ziehet es ihm an, und thuet einen Ring an seine Sand und Schuhe an seine Ruße: bringet auch das gemästete Ralb her, und schlachtet es; so wollen wir effen und fröhlich sein: denn dieser mein Sohn war todt, und ist wieder lebendig geworden; er war verloren, und ist wieder gefunden worden. Und fie fingen an, ein Freudenmahl zu halten. Es war aber fein älterer Sohn auf dem Felde. Als er nun tam und sich dem Hause nabete, hörte er das Saitenspiel und den Tanz. Da rief er Einen der Knechte, und fragte ihn, was das ware? Diefer aber fprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten laffen, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da ward er zornig, und wollte nicht hineingehen. Darum ging sein Vater heraus, und fing an, ihn zu bitten. Er aber antwortete und sprach zu feinem Bater: Siehe, ich diene dir fo viele Jahre, und habe niemals dein Gebot übertreten: und nie hast du mir einen Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden ein Freudenmahl gehalten hätte: nachdem aber dieser bein Sohn, der sein Vermögen mit Huren verschwendet hat, gekommen ift, ließest du ihm das gemästete Ralb schlachten. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bift immer bei mir, und alles das Meinige ift bein: aber ein Freudenmahl mußte gehalten werden, weil diefer bein Bruder todt war, und wieder sebendig geworden ift, versoren war, und wieder gefunden worden ist.

Erklärung. Dieß Gleichniß ging zunächst die Pharisäer an, welche das liebevolle Benehmen des Heilandes gegen die Zöllner und Sünder tadelten, zusgleich ist es aber ein für alle Sünder tröstliches Zeugniß, wie bereitwillig Gott, der gütigste Bater, allzeit ist, jeden, auch den größten Sünder, wenn er sich wahrhaft bekehrt, mit erdarmungsvoller Liebe aufzunehmen und alle seine Missethaten zu verzeihen und zu vergessen. "Die Speise des Vaters im Himmel ist unser Heil, sagt der heilige Ambrosius, und Seine Freude ist die Erlösung von unsern Sünden." Soll diese unaussprechliche Liebe und Güte Gottes dich nicht bewegen, wenn du gesündigt, gleich dem verlornen Sohne dich wahrhaft zu bekehren.

# Unterricht für den dritten Sonntag in der Fasten, Oculi genannt.

Der Eingang der Messe, welcher mit dem Worte Oculi beginnt, ist das Gebet einer Seele, welche sieht, von den Nachstellungen des Teusels erettet zu werden: "Meine Augen gehen immer nach dem Herrn; denn Er wird meine Füße aus dem Netze ziehen. Schaue auf mich und erbarme Dich meiner, denn ich bin einsam und arm. Zu Dir, o Herr, erheb ich meine Seele; auf Dich, mein Gott, vertraue ich: laß mich nicht zu Schanden werden." (Ps. 24). Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, Allmächtiger Gott! siehe gnädig auf das Flehen und die Wünsche der Demüthigen herab; strecke aus die rechte Hand Deiner Majestät, und sei Du unser Schut; darum bitten wir Dich durch unsern Herrn, Jesum Christum 20.

Epiftel des heiligen Paulus an die Ephefer 5. R. 1-9. B.

Brüber! Seid Nachahmer Gottes als die lieben Kinder: und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt, und sich für uns als Gabe und Opfer hingegeben hat, Gott zum lieblichen Geruche. Hurerei aber und jede Unreinigsteit oder Geiz werde unter euch nicht einmal genannt, wie es Heiligen ziemt, noch (komme vor) Schamlosigkeit, noch thörichtes Gerede, noch Possen, die ja zur Sache nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das wisset und erkennet, daß kein Hurer oder Unzüchtiger oder Geiziger, der ein Göhendiener ist, ein Erbtheil an dem Neiche Christi und Gottes habe. Lasset euch von Niemanden versühren mit eitlen Worten: denn ihretwegen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Werdet also nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr waret einst Finsterniß, nun aber seid ihr Licht im Herrn: wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes aber ist jede Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Erklärung. Der Apostel fordert von uns, daß wir Gott im Wohlwollen und Gutesthun nachahmen sollen wie gute Kinder ihrem Vater. Ferner ermahnt er, daß Habsucht, Hurerei und alle schamlosen Reden, Zotten und Possen aus ben Zusammenkunften der Christen verbannt sein, ja nicht einmal unter ihnen genannt werben sollen, weil biese Laster unsehlbar vom Himmel ausschließen. Er will auch, daß man sich nicht durch die verführerischen Neben derjenigen, die aus diesen Lastern nichts machen, und dieselben als verzeihliche, menschliche Schwachheiten darstellen, täuschen lassen soll, denn diesenigen, welche so reben, sind Kinder der Finsterniß und des Teufels, die den Zorn Gottes über sich selbst und, die ihnen beistimmen, herabrusen. Ein Christ, der ein Kind des Lichtes, d. i. des Glaubens sein muß, soll das für verboten und sündhaft halten, was ihm der Glaube und das Gewissen als sündhaft vorhält. Nach dieser Richtschnur muß er leben und nicht nach dem vermessenen Urtheile gottloser Leute! Will dich Zemand versühren, so frage dich; mein Christ, od du dich getrauest, einst mit einer solchen That vor Gottes Richterstuhl zu erscheinen, vernimm hierüber die Stimme deines Gewissens und schließe dann aus dem, was es sagt, ob das, was man dir zumuthet, gut oder böse, erlaubt oder unerlaubt sei.

Seufzer. D Gott! setze Deine Furcht als Wache vor meinen Mund, damit ich keine eitle, keichtfertige, viel weniger schändliche und ärgerliche Worte rede, und dadurch meinem Nächsten Anlaß zum Falle gebe; stärke mich auch, daß ich mich durch verführerische Neden nicht täuschen, und von Dir abwendig machen lasse.

#### Changelium, Lufas 11. R. 14-28. B.

In jener Zeit trieb Jesus einen Teufel aus, ber stumm war. Und als er den Teufel ausgetrieben hatte, redete der Stumme, und das Volk verwunderte sich. Einige aber von ihnen fagten: Durch Beelzebub, den Obersten der Teufel, treibt er die Teufel aus. Andere versuchten ihn, und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Als er aber ihre Gedanken fah, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das wider fich felbst uneins ift, wird verwüstet werden, und ein Sans wird über das andere fallen. Wenn nun auch der Satan wider fich felbst uneins ist, wie wird denn fein Reich bestehen, daß ihr da faget, ich treibe durch Beelzebub die Teufel auß? Und wenn ich durch Beelzebub die Teufel austreibe, durch wen treiben denn eure Rinder sie aus? Alfo werden sie felbst eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Teufel austreibe, so ist ja wahrhaftig das Reich Gottes zu ench gekommen. Wenn der Starte bewaffnet feinen Sof bewacht, fo ift Alles ficher, was er hat. Wenn aber ein Starterer, als er, über ihn kommt, und ihn überwindet, so nimmt er ihm feine ganze Waffenruftung, auf welche er fich verließ, und vertheilt feine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir fammelt, der zerstreuet. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ift, wandert er durch durre Orte und suchet Rube: und weil er fie nicht findet, fpricht er: ich will in mein Saus gurudtehren, von dem ich ausgefahren bin. Und wenn er kommt, findet er es mit Besen gereinigt, und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt noch sieben andere Geister mit sich, die ärger sind, als er; und sie gehen binein und wohnen daselbst: und die letten Dinge dieses Menschen



werden ärger, als die ersten. \*) Es geschah aber, als er dien erhob ein redete: Meib unter dem Mol= fe ihre Stimme, und sprach zu ihm: Se= lig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brufte, die du gesogen hast! Er aber sprach: Ja, frei= lich find felig, welche das Wort Gottes hören, und dasselbe beobachten.

Kann ber Teufel einen Menschen auch wirklich besitzen?

Es ift ber Glaube ber römisch-katholischen Rirche, daß ber böse Seist auf zweisache Weisse höchst verderblich auf ben Menschen einwirke, nämlich auf seine Seele, indem er sie zu Sünden und Lastern anlockt und dann auch auf seinen

Leib, indem er ihn oft zum Theil oder ganz beherrscht und sich an ihm durch Fallsucht, Wuth, Raserei zc. offenbart. Bon solcher Besessenbeit reden an vielen Stellen die heilige Schrift und die Schriften der heiligen Bäter. So schreibt der heilige Cyprian: "Wir können die unreinen und schwärmerischen Geister, die sich zum Verderben der Seele in die menschlichen Leiber versenzten, durch drohende Machtworte zum Bekenntniß bringen und austreiben." Die Besessenbeit selbst geschieht theils aus Zulassung Gottes zur Prüfung, theils auch zur Strase für begangene Sünden,") und die Kirche hat von ihrem Haupte Jesus, Der so viele Leusel ausgetrieben, auch die Macht überkommen, wie Er, Leusel auszutreiben.") Jedoch warnt auch die Kirches) ihre Diener, die Priester, welche durch die Weihe die Gewalt erhielten, Leusel auszutreiben, Besessen und hintergangen werden. Die Gläubigen aber sollen sich wohl hüten, jede aussallende, krankhaste Erscheinung an einem Menschen sogleich sür Einwirkung des Satans anzusehen und Betrügern geneigtes Ohr zu leihen, vielmehr sollen sie sich hierzüber an ersahrne Aerzte und ihren Pfarrer wenden, um nicht getäuscht zu werden.

<sup>\*)</sup> Bon da an beginnt das Evangelium für das heilige Rosenkrangfest.

<sup>1) 1.</sup> Kor. 5, 5. 2) Mark. 16, 17 u. Apostelg. 5, 16; 8, 6, 7; 16, 18 u. s. w. 3) Ritual. Rom. §. 3 §. 5—10.

Was wird hier unter dem stummen Teufel verstanden?

Dem Buchstaben nach der bose Feind, der diesenigen, die er leiblich eingenommen hat, oft dergestalt qualt, daß sie die Sprache verlieren. Geistlicher Weise kann darunter jene falsche Schamhaftigkeit verstanden werden, welche der Teusel dem Sünder bei Begehung der Sünde nimmt, vor der Beicht aber wieber einflößt, damit er seine Sünde verschweige und so eine neue noch größere Sünde begehe.

Wie treibt Chriftus auch jett noch stumme Teufel aus?

Durch Seine Gnabe, mit welcher er den Sünder innerlich erleuchtet, damit er lebhaft erkenne, daß die Sünden, die er in der Beicht verschweigt, einstens der ganzen Welt werden offenbar werden, und dadurch ihm Muth machet, seine falsche Schamhaftigkeit zu überwinden. \* Schäme dich doch nicht, daszienige einem Menschen zu bekennen, welches du mit einem oder vielleicht mit und vor vielen Menschen zu thun dich nicht geschämt hast, sagt der heilige Augustin. Bedenke die Worte des nämlichen Heiligen: "Die aufrichtige Beicht unterjocht die Laster, überwindet den Satan, verschließt den Rachen der Hölle, öffnet die Psorten des Paradieses."

Wodurch hat Christus bewiesen, daß Er die Teufel nicht durch Beelzebub austreibe?

Daburch, daß Er ihnen zeigte, 1) wie das Reich der Teufel nicht bestehen könne, wenn Einer den Andern aus seinem Besitze vertreibe; 2) daß sie dadurch auch ihre Söhne beschimpsen, die ebenfalls die Teusel austreiben, ohne ihnen vorzuwersen, daß sie es durch Beelzebub thäten; 3) durch Sein ganzes Leben und Seine Werke, die dem Teusel geradezu zuwider waren und durch welche des Teusels Werke vernichtet wurden. \* Wider alle Verläumdungen gibt es keine bessertheibigung als ein unschuldiges Leben, und die, welche unschuldig versläumdet werden, sinden keinen bessern Trost, als wenn sie an Christum denken, der ungeachtet Seiner Heiligkeit und Wunderwerke doch von Lästerungen nicht frei war.

Was wird unter dem Finger Gottes verstanden?

Die Macht Gottes, womit Christus die Teufel verjagte, und bewies, baß Er Gott und der versprochene Messias sei, durch welchen das Reich Gottes auf Erden seinen Ansang nimmt.

Wer ist der starke Bewaffnete?

Der böse Geist, ber barum so genannt wird, weil er noch immer ben Versstand und die Kräfte der Engel besitzt, und überdieß durch eine lange Ersahrung geübt, den Menschen, wenn es Gott zuläßt, auf allerlei Art zu schaden sucht, wozu ihn auch seine Bosheit und sein Haß gegen Gott und den Menschen beständig antreibt.

Welches find die Waffen des Teufels?

Die bosen Gelüste bes Menschen, die vergänglichen Güter, Ehren und Freuben der Welt, womit er die Menschen zum Bosen anlocket, betrüget und in das ewige Fener stürzt.

Wer ift der ftartere, der dem Teufel feine gange Waffenruftung genommen bat?

Dieser ist Christus der Herr, der deswegen in die Welt gekommen ist, damit Er die Werke und das Keich des Teufels zerstöre, diesen Fürsten der Finsterniß aus der Welt hinausstoße, dund uns aus seiner Wacht erlöse. "Der Teusel,

<sup>1)</sup> Joh. 3, 8. 2) Joh. 12, 31.

sagt der heil. Antonius, ist wie ein Drache vom Herrn mit der Angel des Kreuzes gesangen, mit der Hasster gesessellet wie ein Lastthier, wie ein flüchtiger Stlave mit der Kette gebunden, und seine Lippen sind wie mit einem Ringe durchbohrt, so daß er keinen der Gläubigen verschlingen kann. Jetzt, wie ein armseliger Sperling von Christus zum Gespötte gesangen, seuszt er, den Christen unter die Füße geworsen. Er, der sich schmeichelte, den ganzen Erdkreis zu besitzen, siehe, er muß uns unterliegen."

Warum fagt Chriftus: Wer nicht mit mir ift, der ift wider mich?

Diese Worte gehen zunächst die Pharisäer an, die Jesum nicht als Messias anerkennen, nicht mit ihm gegen das Reich des Satans kämpsen, vielmehr das Bolk hindern wollten, zur Einheit des Flaubens und der Liebe durch Christus zu gelangen. Gleich den Pharisäern sind alle Jrrlehrer, welche die Gläubigen durch ihre falschen Lehren von der Gemeinschaft mit Christus und Seiner Kirche losreißen, wie der Teusel, der Vater des Jrrthums und der Lüge. Wögen daher alle, welche glauben, man könne der Wahrheit und dem Jrrthum, Christo und der Welt zugleich huldigen, bedenken, daß es zwischen Wahrheit und Irrthum, zwischen Christus und der Welt keinen Mittelweg gibt, daß Christus Entschiedenheit sordert; entweder mit Ihm oder gegen Ihn, entweder mit Ihm und durch Ihn selig, oder ohne Ihn verdammt.

Wer kann unter den durren Orten verstanden werden, wohin der bose Geist wandert und keine Rube findet?

"Die dürren und wasserlosen Orte, sagt der heilige Gregorius, sind die Herzen der Gerechten, welche durch die Krast der Buße die Feuchtigkeit der fleischzlichen Gelüste in sich ausgetrocknet haben." An solchen Orten findet der böse Geist freilich keine Ruhe, weil seine Bosheit dort keinen Anklang, sein böser Wille keine Befriedigung sindet.

Warum sagt der böse Feind: Ich will in mein Haus zurückehren?

Weil ihm nur dort wohl ist, wo er gerne aufgenommen und beherbergt wird, nämlich bei jenen, die durch die Beicht ihr Herz zwar gereinigt und den Satan daraus vertrieben haben, aber an ihrer Besserung nicht arbeiten, die Gnade des heiligen Sakramentes durch Sünden wieder verlieren, und so leer von Tugensben und Gnaden dem Teusel wieder zur schönen, bequemen Wohnung dienen.

Warum heißt es: Dann werden die letten Dinge arger als die erften?

Weil ein Rückfall gewöhnlich mehrere Sünden nach sich zieht, darum heißt es: Der Teusel komme mit sieben andern ärgern Geistern, worunter wohl die sieben Tod- oder Hauptsünden zu verstehen sind; 2) weil nach dem Rückfall in die Sünde auch die Rückfehr zu Gott immer schwerer wird, wie ein öfteres Wiederkehren der nämlichen Krankheit auch die Wiedererlangung der Gesundheit schwieriger macht; 3) weil aus dem östern Rückfall gar leicht die Sünde zur Gewohnheit und die Bekehrung sast unmöglich werden kann; 4) weil auf den östern Rückfall gar oft Verblendung des Verstandes, Verstockung des Herzens und dann die ewige Verdammniß folgt.

Warum erhob diefes Beib ihre Stimme?

Dieß geschah auf Anregung des heiligen Geistes, damit die Pharisäer beschämt würden, welche, von Hochmuth verblendet, die Gottheit Jesu nicht erkennen und bekennen wollten, während dieses demüthige Weib unerschrocken nicht bloß Jesum als Gott bekannte, sondern auch Diezenige selig pries, die Den unter ihrem Herzen trug, den Himmel und Erde nicht sassen. Bebenke hier die hohe

Würde der seligsten Jungfrau und Mutter des Sohnes Gottes und höre die Lobpreisungen der heiligen Bäter. So begrüßt sie der heilige Cyrillus: "Lob sei Dir, heilige Mutter Gottes; denn Du bist die Jungfräulichteit, Scepter des wahren Glaubens;" der heilige Chrysostomus: "Sei gegrüßt, o Mutter, Himmel, Thron, Schmuck unserer Kirche; der heilige Ephrem: "Sei gegrüßt, einzige Hossinung der Bäter, Heroldin der Apostel, Ruhm der Märtyrer, Freude der Heiligen und Krone der Jungfrauen, ob Deines unermeßlichen Glanzes und Deines unzugänglichen Lichtes."

Warum pries Jesus diejenigen selig, welche bas Wort Gottes hören und beobachten?

Weil, wie schon früher gesagt worden ist, zur Seligkeit nicht genug ist, das Wort Gottes zu hören, sondern auch erfordert wird, dasselbe im Werke zu ersfüllen. Da nun Maria, die liebreichste Mutter Jesu, dieses besonders fleißig beobachtete, so pries sie Jesus deswegen noch seliger, als weil sie Ihn empfanzen, geboren und gesäugt hat.

Anmuthung. D Herr Jesu, Du wahres Licht der Welt! ersleuchte die Augen meiner Seele, daß ich mich niemals vom bösen Geiste verblenden lasse, eine Sünde aus falscher Scham im Beichtsgerichte zu verschweigen, damit nicht an jenem allgemeinen Gerichtstage meine Sünden der ganzen Welt offenbar werden. Stärke mich, o Jesu, daß'ich durch ein bußfertiges Leben und besonders durch Verachtung aller Menschenfurcht und Menschengefälligkeit dem Teufel seine Waffen nehme und mich vor allem Rückfall in die Sünde hüte, damit ich nicht verloren gehe, sondern um Deiner Verdienste willen Rettung aus aller Gesahr und den Himmel erlange.

# Am Mondtage in der dritten Fastenwoche.

Lection aus dem IV. Buche der Könige 5. K. 1- 15. B.

In jenen Tagen war Naaman, ber Heeresfürst bes Königs von Sprien, ein großer Mann bei feinem Herrn, und geehrt: benn burch ihn gab ber Berr Beil in Sprien; und ber Mann war tapfer und reich, aber ausfätig. Und es maren aus Sprien Räuber ausgezogen, und führten aus bem Lande Ifrael gefangen ein kleines Mägblein: bie mar im Dienste bei bem Weibe Naamans. Und fie fprach zu ihrer Frau: D bag mein herr bei bem Bropheten mare, ber zu Samaria ist: wahrlich er heilete ihn von bem Aussabe, ben er hat. Da ging Naaman hin zu seinem Herrn, und berichtete ihm, und sprach: So und so hat bas Mägblein geredet aus bem Lande Frael. Und ber Rönig von Sprien fprach zu ihm: Biebe bin, ich will einen Brief senden an den König von Ifrael. Und er zog bin, und nahm mit sich zehn Talente Silbers, und sechstausend Goldftude, und gehn Wechselfleiber, und brachte den Brief an den Ronig von Mfrael, also lautend: Wenn bu biefen Brief bekommft, so misse, bag ich zu bir gefandt Naaman, meinen Knecht, damit du ihn heilest von seinem Aussate. Da nun ber Ronig von Ifrael ben Brief gelesen, zerriß er feine Rleider und fprach: Bin ich benn Gott, daß ich tobten und lebendig machen tann, weil biefer zu mir fenbet, bak ich ben Mann von seinem Aussate heile? Merket und fehet, wie er Ursachen wiber mich suchet. Als bas Gliseus, ber Mann Gottes, hörte, bag nämlich ber

Ronig von Frael seine Kleider zerriffen, sandte er zu ihm, und sprach: Warum hast bu beine Kleider zerrissen? Lag ihn zu mir kommen, damit er erfahre, daß ein Prophet in Frael ift. Also tam Naaman mit Rossen und Wagen, und stand por ber Thur bes hauses bes Eliseus. Und Eliseus sandte einen Boten zu ihm, und fprach: Geh bin, und masche bich siebenmal im Jordan, und bein Fleisch wird wieder gesund, und du rein werden. Da ward Naaman zornig, und zog weg und sprach: Ich meinte, daß er herausginge zu mir, und hinftanbe, und ben Namen bes Herrn, seines Gottes, anriefe, und mit seiner Hand die Stätte bes Aussahes berührte, und mich beilete. Sind nicht Abana und Pharphar, die Klusse von Damastus, beffer, benn alle Baffer Ifraels, bag ich mich barin mafchen und rein werden soll? Alls er sich nun wandte und fortging im Unwillen, da traten seine Knechte zu ihm und sprachen zu ihm: Bater! Benn bir ber Prophet etwas Großes geheißen hatte, mahrlich, bu hattest es thun muffen: wie vielmehr. ba er bir nun gesagt hat: Basche bich, so wirst bu rein werben! Da zog er hinab und musch sich im Jordan siebenmal nach dem Worte des Mannes Gottes, und sein Fleisch ward wieder hergestellt, wie das Fleisch eines kleinen Rnaben, und er ward rein. Da fehrte er zurud zu bem Manne Gottes mit seinem ganzen Gefolge, und kam, und ftand vor ihm, und sprach: Wahrlich, ich weiß, daß kein anderer Bott ift auf ber gangen Erbe, als nur in Afrael.

Lehrstück. Das Bab, welches der aussätzige Naaman im Flusse Jordan auf Besehl des Propheten Eliseus vorgenommen hatte, und wodurch er gereiniget wurde, war ein Vorbild der beiden heiligen Sakramente der Taufe und Buße, durch welche, wie der heilige Ambrosius sagt, der Aussatz der Seele, nämlich die Sünde, hinweggenommen wird. \* Gebrauche recht oft das heilige Sakrament der Buße, damit deine Seele immer reiner und Gott wohlgefälliger werde.

#### Cvangelinm des heiligen Lufas 4. R. 23-30. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ihr werdet mir freilich jenes Sprüchwort sagen: Arzt, heile dich felbst! Die großen Dinge, von denen wir gehört, daß sie in Capharnaum geschehen sind, thu' auch hier in beiner Baterstadt! Er aber sprach: Wahrlich, fag' ich euch: Rein Prophet ift angenehm in feinem Vaterlande. In Wahrheit jag' ich euch: Biele Wittwen waren zur Zeit des Elias in Jirael, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, da über das ganze Land eine große Hungersnoth tam: aber zu Reiner von ihnen ward Elias gesendet, sondern zu einer Wittme nach Sarepta in der Landschaft von Sidon. So waren auch zur Zeit des Prophe= ten Eliseus viele Aussätzige in Jirael, aber Reiner von ihnen murde gereinigt, fondern Raaman, der Sprer. Und Alle in der Synagoge wurden voll des Zornes, als fie dieg hörten. Und fie ftanden auf, und stießen ihn zur Stadt binaus, und führten ihn auf die Anhöhe bes Berges, auf welchen ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzusturzen. Er aber schritt mitten durch sie hin und ging hinweg.

Erklärung. Die Einwohner von Nazareth verachteten Jesum wegen Seiner niebern hertunft, als sie aber Seine Wunder vernahmen, verlangten sie, baf

Er auch den Kranken und Preßhaften Seiner Baterstadt helse. Allein Zesus erfüllte ihren Wunsch nicht, weil sie keinen Glauben hatten. \* Siehe, wie nothewendig der lebendige Glaube ist, wenn du Hilse von Gott erlangen und von Ihm nicht verlassen werden willst, wie Nazareths Einwohner von Jesus. Der lebendige Glaube aber ist eine Gabe Gottes, um welche du alle Tage slehen, den du alle Tage erwecken sollst.

## Am Dienstage in der dritten Fastenwoche.

Lection aus dem IV. Buche der Könige 4. R. 1-7. B.

In jenen Tagen fdrie ein Weib ben Propheten Glifeus an, und fprach: Dein Rnecht, mein Mann, ift gestorben, und du weißt, daß bein Knecht ben herrn fürchtete: und siehe! nun kommt ber Gläubiger, um meine zwei Gohne zu nebmen, auf daß fie ihm dienen. Und Glisens sprach zu ihr: Was willst bu, daß ich bir thue? Sag mir, was haft bu in beinem Saufe? Diese aber antwortete: Ich, beine Magd, habe nichts in meinem Hause, außer ein wenig Del, womit ich mich falbe. Und er sprach zu ihr: Gehe hin, und borge von allen beinen Nachbarn leere Gefage, nicht wenige: und gebe hinein, und verschließe beine Thure, wenn bu barin bift, bu und beine Sohne: und gieß alsbann in alle biefe Befage, und wenn sie voll sind, nimm sie! Also ging bas Weib bin, und schloß bie Thure hinter fich und hinter ihren Sohnen: und biefe brachten die Gefage, fie aber gof hinein. Und als die Gefage voll maren, fprach fie zu ihrem Sohne: Bring mir noch ein Gefäß. Er aber antwortete: 3ch habe teines. Und es ftand bas Del. Da kam fie, und zeigte es bem Manne Gottes an! und er sprach: Gebe bin, verkaufe das Del, und bezahle beinen Gläubiger; ihr aber, bu und beine Söhne, lebet von bem Uebrigen.

Lehrstück. Der Prophet Eliseus half durch Vermehrung des wenigen Deles dieser Wittwe ihre Schulden bezahlen. So hilft auch Jesus, der wahre Eliseus, sagt der heilige Augustin, der Kirche die Sündenschuld tilgen durch Seine Gnade und Barmherzigkeit und das Del der Liebe. \* Benüte als Kind der Kirche diese Inade und tilge deine Sündenschuld, indem du aus Liebe zu Gott deine Sünden bereuest und zu ihm stehest, daß Er um der Liebe und der Verdienste Seines Sohnes willen dir deine Schuld nachlasse. Der heiligen Magdalena wurden viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat.

#### Evangelium des heiligen Matthäus 18. K. 15-22. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hat dein Bruder wider dich gesündiget, so geh hin, und verweise es ihm zwischen dir und ihm allein. Gibt er dir Gehör, so hast du deinen Bruder gewonnen: gibt er dir aber kein Gehör, so nimm noch Einen oder Zwei zu dir, damit die ganze Sache auf dem Munde zweier oder dreier Zeugen beruhe. Hört er auch diese nicht, so sag es der Kirche: wenn er aber die Kirche nicht hört, so sei er dir wie ein Heide und öffentlicher Sünder. Wahrlich, sag ich euch, Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein: und Alles, was ihr auf Erden aussche sich auf Erden einstimmig

sein werden über was immer für eine Sache, um die sie bitten wollen, so wird es ihnen von meinem Vater, der im Himmel ist, gegeben werden. Denn wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Alsdann trat Petrus zu ihm, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er wider mich sündigt? Siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenzigmal siebenmal.

Erklärung. Die brüderliche Zurechtweisung unsers Nächsten, wenn er uns durch irgend eine böse Handlung Aergerniß gegeben, hat, wie Jesus lehrt, vier Grade oder Stusen, welche in der Regel beobachtet werden sollen: 1) Weise deinen Nächsten mit sansten Worten unter vier Augen zurecht; 2) gibt er dir kein Sehör, so nimm zwei oder drei gutgesinnte, rechtschaffene Zeugen, damit diese mit dir ihn warnen und mahnen; 3) hört er auch diese nicht, so sag es den Vorstehern der Kirche, dem Bischof, Pfarrer oder Seelsorgspriester, damit diese einschreiten und das Aergerniß heben; 4) hört er auch diese nicht, dann werde er ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Gläubigen, welches zu thun den Vorstehern der Kirche von Jesus übergeben ist, da Er ihnen die Gewalt zu binden und zu lösen verliehen hat. Du mußt dann einen solchen Menschen meiden und keine Gemeinschaft mit ihm haben, doch aber sür ihn beten, das Gott ihm die Augen össen. Denn das Gebet, besonders wenn mehrere einsstimmig miteinander sind, sindet immer Erhörung dei dem himmlischen Vater.

— Zu den Worten Jesu, daß wir siebenzigmal siebenmal unsern Beleidigern verzeihen sollen, sest der heilige Augustin hinzu: "Ich wage zu sagen; und wenn dein Bruder achtundsiedzigmal, ja hundertmal dich beleidigte, so verzeihe, ja so oft er dich beleidigt, verzeihe ihm. Denn wenn Christus Tausende von Sünden sand, und doch alle verzeihe, so versage auch du die Varmherzigkeit nicht."

# Am Mittwoche in der dritten Sastenwoche.

Lection aus dem 2. Buche Mofes 20. R. 12-24. B.

Dieß fpricht Gott, ber Berr: Ehre beinen Bater und beine Mutter, auf baf bu lange lebest im Lande, bas ber Herr, bein Gott, bir geben wirb. Du follft nicht töbten. Du follft nicht ehebrechen. Du follft nicht ftehlen. Du follft tein falsches Zeugniß reben wider beinen Nächsten. Du sollst nicht begehren bas Saus beines Rachsten, noch begehren fein Weib, noch seinen Rnecht, noch seine Magd, noch seinen Dafen, noch seinen Gel, noch Alles, was fein ift. Und bas ganze Boll fah ben Donner und Blit, und ben Schall ber Pofaunen, und ben randenben Berg: und ba fie fich fürchteten, und von Schreden getroffen waren, traten sie in die Ferne, und sprachen zu Moses: Rede Du mit uns, und wir wollen hören; ber herr aber rebe nicht mit uns, wir möchten sonst fterben. Und Mofes fprach zum Bolte: Fürchtet euch nicht! Denn um euch zu prufen, ift Gott gekommen, und bamit seine Furcht in euch sei, daß ihr nicht fundiget. Und das Volk stand von ferne. Moses aber nahete sich dem Dunkel, worin Darnach sprach ber Herr zu Moses: Also sprich zu ben Söhnen Ifraels: Ihr habt gefeben, baf ich vom himmel mit euch geredet. Machet euch teine filbernen und goldenen Götter. Ginen Altar von Erde machet mir, und opfert barauf eure Brandopfer und Dankopfer, eure Schafe und Rinder, an jeglichem Ort, wo mein Name gefeiert wird.

Erklärung. Den Juden gab Gott die Gebote, die ohnehin jedem Mensichen in das Herz geschrieben sind, unter Donner und Blitz, damit sie wegen ihrer Hartherzigkeit durch Furcht angetrieben würden, sie zu beobachten. Der wahre Christ hält aber die Gebote aus Liebe zu Gott, da ja Christus sagt: "Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liedt.") Hierüber ichreibt der heilige Augustin: "Wer meine Gebote im Gedächtnisse hat, und sie bewahrt auf dem Wege; wer sie hat in den Reden und sie bewahrt in den Werken: wer sie dadurch hat, daß er sie hört und sie bewahret dadurch, daß er sie thut, und darin beharrt, der ist es, der mich liebt." Sage ja nicht, daß du Gott liebst, wenn du Seine Gebote nicht hältst.

#### Evangelium des heiligen Matthäus 15. R. 1-20. B.

In jener Zeit kamen zu Jesus von Jerufalem die Schriftgelehrten und Pharifaer, und sprachen: Warum übertreten beine Junger bie Uebergabe der Alten? denn sie waschen ihre Sande nicht, ehe sie effen. Er aber antwortete, und sprach zu ihnen: Warum übertretet ihr selbst das Gebot Gottes um eurer lebergabe willen? Denn Gott hat gesagt: Du follst Bater und Mutter ehren, und: Wer seinem Bater ober ber Mutter fluchet, foll des Todes fterben. 3hr aber faget: Wenn Giner jum Bater ober zur Mutter fpricht: Alles, was von mir geopfert wird, gereicht dir zum Nuten: so mag er immer seinen Vater und seine Mutter nicht ehren: und habt also Gottes Gebot aufgehoben um eurer Uebergabe willen. Ihr Heuchler! es hat Isaias wohl von euch geweissaget, wenn er spricht: Dieg Volt ehret mich mit ben Livven. aber ihr Berg ist weit von mir. Bergeblich aber ehren sie mich, in= dem sie menschliche Lehren und Gebote lehren. Und er rief das Volk zu sich, und sprach zu ihnen: Höret es, und verstehet es wohl! Nicht was zum Munde eingehet, verunreiniget den Menfchen, sondern was vom Munde ausgehet, das verunreiniget den Menschen. Sierauf traten seine Jünger hinzu, und sprachen zu ihm: Weißt du, daß die Pharifaer fich geargert haben, da fie diefes Wort horten? Er aber antwortete und fprach: Gine jegliche Pflanzung, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzet hat, wird ausgerottet werden. Laffet fie: fie find blind und Führer der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden führet, so fallen beide in die Grube. Aber Petrus antwortete und sprach zu ihm: Erkläre uns dieses Gleichniß. Er aber sprach: Seid ihr auch noch unverständig? Verstehet ihr nicht, daß Alles, was zu dem Munde eingehet, in den Magen kommt, und feinen natur= lichen Ausgang nimmt? Was aber aus dem Munde herausgebt, das fommt aus dem Herzen, und dieses verunreiniget den Menschen; denn aus dem Bergen tommen die bosen Gedanten, Todtschläge, Chebruche, Hurereien, Diebstähle, faliche Zeugnisse, Gotteslästerungen. Das sind die Dinge, welche ben Menschen verunreinigen: aber effen mit ungewaschenen Sänden, das verunreiniget den Menschen nicht.

<sup>1)</sup> Röm. 2, 15. 2) Joh. 14, 21.

Lehrstück. Unter Andern werfen die Fregläubigen und auch laue Katholiken der Kirche vor, daß sie den Gläubigen manche Gebote auflege, die Fesus nicht gegeben hat, z. B. die Enthaltung vom Fleische an Fasttagen, indem sie Worte anführen: Nicht, was zum Munde eingehet, verunreiniget den Menschen. Allerdings verunreiniget keine Speise den Menschen, wenn er sie mäßig und in reiner Absicht genießt, zur Stärkung und Erhaltung seiner Leibeskräfte; allein die innere böse Gesinnung, der Ungehorsam gegen die Kirche, welche Christus zu hören besohlen hat, verunreiniget den Menschen und macht ihn zum Sünder. \* Sei gehorsam deiner heil. Kirche, die vom Geiste Gottes geleitet, wie eine gute Mutter nur immer dein Bestes will.

# Am Donnerstage in der dritten Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Jeremias 7. R. 1-7. B.

In jenen Tagen ging das Wort von dem Herrn an Jeremias, da er sprach: Stelle dich in's Thor des Hauses des Herrn, und verkünde daselbst dieses Wort, und sprich: Höret das Wort des Herrn, Alle von Juda, die ihr eingehet durch diese Thore, um den Herrn anzubeten! So spricht der Herr der Heerschaaren, der Gott Jeaels: Bessert eure Werke und eure Absichten, so will ich bei euch wohnen an diesem Orte. Verlasset euch nicht auf Lügenworte, und saget nicht: Der Tempel des Herrn ist's, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn! Aber wenn ihr eure Werke und eure Absichten gut einrichtet, wenn ihr Gerechtigkeit übet zwischen Einem und dem Andern, dem Fremdling, der Waise und der Wittwe keine Schmach authuet, und nicht unschuldig Blut vergießet an diesem Ort, noch den fremden Göttern nachgehet, zu euerm eigenen Schaden: so will ich bei euch wohnen an diesem Orte, im Lande, das ich euern Vätern gegeben sür und sür, spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Die Juden glaubten, daß sie schon Gott wohlgefällig seien, weil sie den Tempel des wahren Gottes zu Jerusalem besaßen und die Borschriften des äußern Tempeldienstes beobachteten. Diesen Jrrthum benimmt ihnen der Prophet, indem er sie im Auftrage Gottes belehrt, daß nur derjenige Gott wohlgefällig sei, der damit auch die Absücht verbindet, Gott allein zu gefallen, und Werke der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit übet. So halten auch manche katholische Christen Alles auf den äußern Gottesdienst und die Gebräuche der Kirche, vernachläßigen dabei aber ihre wahre Herzensbessessenzo. Deswegen, daß du ein Glied der katholischen Kirche bist und äußerlich als solches dich zeigest, wirst du nicht heilig und selig, sondern daß du nach dem Willen der Kirche fromm und heilig lebest.

#### Evangelium des heiligen Lukas 4. R. 38-44. B.

In jener Zeit machte sich Jesus auf aus der Synagoge, und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon aber war mit einem heftigen Fieber behaftet; und sie baten für sie. Als er nun oberhalb ihr stand, gebot er dem Fieber, und es verließ sie. Da stand sie sogleich auf, und bediente sie. Als aber die Sonne untergegangen war, brachten Alle, welche Kranke von verschiedenen Gebrechen hatten, dieselben zu ihm: und er legte einem Jeden die Hände auf, und machte sie gesund. Es suhren auch von Vielen Teusel aus, die da riesen und

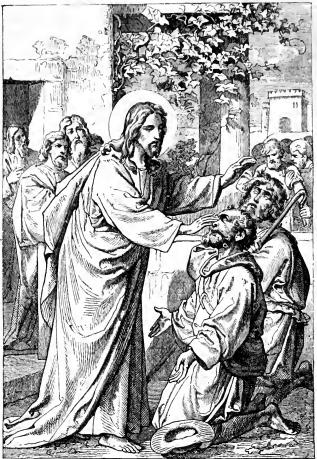

fprachen: Du bist der Sohn Gottes! Er aber drohte ihnen, und ließ sie nicht re= den; denn sie wuß= ten, daß er Christus fei. Als es nun Taa ward, ging er hinaus, und begab fich an einen einsamen Ort. Und das Volk suchte ihn, kam zu ihm, und hielt ihn ab, daß er nicht von ihnen ging. Er aber sprach zu ihnen: Ich muß auch andern Städten das Evangelium vom Reiche Gottes ver= fünden; benn dazu bin ich gesandt wor= den. Und er predigte in den Spnagogen von Galiläa.

Lehrstück. Unter bem Fieber ber Schwiegermutter bes heiligen Betrus, von welchem

sie Christus geheilt hat, begreift der heilige Ambrosius geistlicher Weise die Fiebergluth der unreinen Luft. Leidest du, mein Christ, an diesem gefährslichen Fieber, so führe Christum in das Haus deiner Seele. Empfange nämslich recht oft Christum in der heiligen Kommunion, denn die heilige Kommunion ist das Getreide der Auserwählten, der Wein, aus welchem Jungfrauen sprießen. Das jungfräuliche Fleisch des Herrn löscht aus die Gluth der Lust und entzündet in dir das Feuer der reinen Liebe Gottes, so lehrt die heilige Schrift, so bezeugen die heiligen Bäter und die tägliche Ersahrung.

# Am Freitage in der dritten Saftenwoche.

Lection aus dem 4. Buche Moses 20. R. 2. 3. 6-13. B.

In jenen Tagen, da dem Volke Wasser mangelte, versammelten sich die Söhne Fraels wider Moses und Aaron, und geriethen in Aufruhr, und spraschen: Gebet uns Wasser, damit wir trinken. Und Moses und Aaron entließen die Gemeine; und gingen in's Zelt des Bundes, und sielen nieder zur Erde,

<sup>1)</sup> Zach. 9.

und ichrieen zu bem Berrn, und fprachen: Gott, Berr! erhore bas Gefchrei biefes Boltes, und öffne ihnen Deinen Schat, einen Brunnen lebendigen Waffers, daß sie satt werden, und ihr Murren aufhöre. Und es erschien die Herrlichkeit bes herrn über ihnen. Und ber herr rebete ju Mofes und fprach: Rimm ben Stab, und versammle das Bolt, du und Aaron, bein Bruber, und rebet zu bem Felsen vor ihnen, so wird er Baffer geben. Und wenn bu Baffer aus bem Felsen hervorgebracht, foll bie ganze Gemeine trinken, und ihr Bieh. Da nahm Mofes ben Stab, ber vor bem herrn mar, wie er ihm befohlen hatte, und versammelte die Gemeine vor dem Felsen, und sprach zu ihnen: Soret, ihr Wiberspenftigen und Ungläubigen: Werben wir euch wohl Waffer aus biefem Welsen hervorbringen konnen? Und Moses erhob seine Sand und schlug ben Felsen mit seinem Stabe zwei Mal, und es tam fehr viel Wasser heraus, also baß bas Bolt und Bieh trank. Und ber herr sprach zu Moses und Aaron: Beil ihr mir nicht geglaubt, und mich baburch nicht geheiligt habt vor ben Söhnen Afraels, follt ihr bieg Bolt nicht in bas Land führen, bas ich ihnen geben will. Das ift bas Wasser bes Wiberspruches, wo die Sohne Afraels haberten wiber ben Herrn, und er unter ihnen geheiligt marb.

Lehrstück. Unzählige und große Wohlthaten hatte Gott schon dem israelitischen Bolke erwiesen, aber gering war der Dank, den Er dafür empfing. Wie viele Wohlthaten hat auch dir schon Gott an Leib und Seele erwiesen, wo ist aber der Dank, den du Ihm schuldig bist? Willst du schlechter sein, als die unvernünftigen Thiere?

Evangelium bes heiligen Johannes 4. R. 5-42. B.

In iener Zeit fam Jesus in eine Stadt von Samaria, welche Sichar genannt wird, nahe bei dem Felde, welches Jatob dem Joseph, feinem Sohne, gab. Es war aber dafelbst der Brunnen Jatobs. Weil nun Jesus von der Reise ermüdet war, sette er sich auf den Brunnen nieder. Es war um die fechste Stunde. Da kam ein Weib, eine Samaritin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr: Gib mir zu trinken! (Seine Junger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen.) Und das samaritische Weib sagte zu ihm: Wie begehrst du, da du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich ein samaritisches Weib bin? (benn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern.) Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn bu die Gabe Gottes erkenntest, und wer der ift, der zu dir spricht: Gib mir zu trinfen; jo wurdest du ihn etwa gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das Weib sprach zu ihm: Herr, du haft doch nichts, womit du schöpfest, und der Brunnen ist tief: woher haft du denn das lebendige Waffer? Bift du größer als unfer Bater Jatob, ber und ben Brunnen gegeben hat? Er felbst hat barans getrunken, seine Kinder und fein Vieh. Jesus antwortete und sprach gu ihr: Jeder, der von diesem Waffer trintt, den durftet wieder: wer aber von dem Waffer trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürften in Ewigkeit: fondern das Waffer, das ich ibm geben werde, wird in ihm zur Wasserquelle, die in's ewige Leben fort= strömt. Das Weib sprach zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste, und nicht mehr hieher kommen darf, um zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr: Geh hin, ruf beinen Mann, und komm hieher. Das Weib antwortete, und sprach: Ich habe keinen Mann! Jesus sprach zu ihr: Du hast recht gesagt: Ich habe keinen Mann! Denn funf Männer hast du gehabt, und der, den du jest haft, der ift nicht bein Mann: das haft du wahr gefagt! Das Weib fprach zu ihm: Herr, ich febe, daß du ein Prophet bift. Unfere Bater haben auf diesem Berge angebetet, und ihr faget, daß zu Jerufalem ber Ort fei, wo man anbeten muffe. Jefus fprach zu ihr: Beib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge, noch zu Jerufalem den Bater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht wiffet; wir beten an, was wir wissen: benn das Seil kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde, und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Bater im Geiste und in der Bahrheit anbeten: denn auch der Vater will folche Anbeter. Gott ist ein Geist, und die Ihn anbeten, muffen Ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Das Weib fagte zu ihm: 3ch weiß, daß der Messias tommt, (der Christus genannt wird): wenn berfelbe nun tommen wird, fo wird Er uns Alles verfünden. Jesus sprach zu ihr: Ich bin es, der ich mit dir rede! Und in dem Augenblicke kamen seine Jünger, und sie wunderten sich, daß er mit einem Weibe redete; doch sprach Keiner: was fragest du, oder was redest du mit ihr? Das Weib ließ also ihren Wasserkrug da, ging in die Stadt und fagte zu den Leuten: Kommt und fehet einen Mann, der mir Alles gesagt hat, was ich gethan habe, ob dieser nicht Christus fei? Sie gingen also aus der Stadt, und famen zu ihm. Unterbeffen baten ihn feine Junger, und sprachen: Meister if! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu effen, die ihr nicht kennet. fagten die Junger untereinander: Hat ihm Jemand zu effen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ift, daß ich den Willen beffen thue, der mich gefandt hat, damit ich sein Wert vollbringe. Saget ihr nicht, daß erst nach vier Monaten die Ernte komme? Siehe, ich fage euch: Erhebet eure Augen, und betrachtet die Felder; denn sie find schon reif zur Ernte. Und wer erntet, bekommt Lohn, und sammelt Frucht für's ewige Leben, so daß sich der Säemann und der Schnitter zugleich freuen. Denn hierin trifft das Wort zu: Ein Anderer ist, der faet, und ein Anderer, der erntet. Ich habe euch gefandt, da zu ern= ten, wo ihr nicht gearbeitet habt: Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten Viele der Samariter an ihn wegen der Rede des Weibes, welches bezeugte, er hat mir Alles gefagt, was ich gethan habe. Als nun die Samariter zu ihm tamen, baten sie ihn, daß er da bleiben möchte. Und er blieb daselbst zwei Tage. Und viel Mehrere glaubten an ihn feiner Lehre wegen. Und sie sprachen zum Weibe: Wir glauben nun nicht mehr um beiner Rede willen; denn wir haben ihn selbst-gehört, und wissen, daß dieser wahrhaftig ist der Heiland der Welt.

Erklärung. 1) Das lebendige Wasser, von welchem Jesus sagt, daß es ben Durst lösche in Ewigkeit, ist der Strom der Gnade, welcher aus den unerschöpstichen Berdiensten Jesu in den heiligen Sakramenten der Kirche beständig sließt, uns von Sünden reiniget, das Feuer der bösen Lust auslöschet, den Durst unserer Seele nach unvergänglichen ewigen Freuden stillt und unsern Willen zur Bollbringung guter Werke fruchtbar macht. So oft du im lebendigen Glauben an Jesus und mit heißem Verlangen nach Seinen Gnaden die heiligen Sakramente empfangest, so oft trinkst du aus diesem Strome, wozu dich auch die Kirche mit den Worten einladet: "Kommet und schöpfet mit Freude aus den Quellen des Heilandes.") 2) Wenn Jesus sagt, Gott sei ein Geist und daher im Geiste und in der Wahrheit anzubeten, so tadelt er dadurch die Juden, welche, wie schon gesagt, ihr Augenmerk nur auf die äußerlichen Ceremonien und Gebräuche richteten, dabei aber auf die wahre Herzensbesserierung vergaßen, und auch die Samaritaner, welche sich auf dem Berge Garizim einen Tempel bauten, ihren Gottesdienst willkürlich einrichteten und öfters mit heidnischem Aberglauben vermischten. 3) Der Wille seines Vaters, nämlich die Menschen zu erlösen und zu heiligen, war die Speise Fesu. So sei auch deine Speise der Wille Gottes, der von dir verlangt, daß du Ihn vom ganzen Herzen liebest und Seine Gebote haltest.

# Am Samftag in der dritten Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Daniel 13. R. 1-62. B.

In jenen Tagen wohnte ein Mann zu Babylon, ber Joatim hieß. Diefer nahm ein Weib, Susanna genannt, eine Tochter Hellias, die fehr schon mar, und Bott fürchtete. Denn weil ihre Eltern gerecht maren, unterwiesen fie ihre Tochter nach bem Gesetze Mosis. Joakim aber war sehr reich, und hatte einen Baumgarten, ber nabe bei seinem Sause mar: und die Juden kamen bei ihm zusammen, weil er unter Allen der Ansehnlichste war. Und man bestellte in diesem Sabre aus dem Bolke zwei Richter wie jene, von benen ber Berr geredet hatte: benn bie Ungerechtigkeit zu Babylon ist von ben Aeltesten ausgegangen, von ben Richtern, die da schienen, das Bolt zu regieren. Diese kamen oft in bas Saus Roakims, und Alle, die etwas vor Gericht suchten, tamen (babin) ju ihnen. Wann nun bas Bolt um die Mittagszeit wieder weggegangen, begab fich Gufanna in ben Baumgarten ihres Mannes, zu luftwandeln. Und bie Aeltesten faben sie täglich hineingeben und herumwandeln und sie entbrannten von boser Luft nach ihr; und im verkehrten Sinne wandten fie ihre Augen ab, ben Simmel nicht mehr zu seben, und ber gerechten Gerichte nicht mehr zu gebenten. Beide waren von Liebe zu ihr vermundet, aber Reiner entdeckte dem Andern seinen Schmerg: benn fie ichamten fich; einander die bofe Luft zu gestehen, weil fie Susanna entehren wollten. Und fie lauerten täglich mit größerer Sorgfalt, fie zu feben: und Giner fprach zu bem Andern: Wir wollen nach Saufe geben: benn es ift Zeit zum Mittageffen. Go gingen fie aus bem Saufe, und ichie-

<sup>1)</sup> Jsaias 12, 3.

ben von einander. Aber fie kehrten wieder um, und trafen zusammen. Da fragte Giner ben Unbern um die Urfache, und fie geftanben fich bie bofe Luft; bann festen fie gusammen die Beit fest, mann fie biefelbe allein finden konnten. Es begab fich aber, ba fie auf einen gelegenen Tag marteten, bag Gufanna, von Mägdlein nur begleitet, nach ihrer Gewohnheit in ben Baumgarten ging, sich zu baben: benn es mar heiß. Es mar Niemand barin außer ben zwei Aeltesten, die sich verborgen hatten, und nach ihr schauten. Und fie sprach zu ben Mägblein: Bringet mir Del und Seife, und schließet bie Thure bes Baumgartens, baß ich mich babe. Und fie thaten, wie fie befohlen hatte: fie schloffen bie Thure bes Baumgartens, gingen zur hintern Thure hinaus, bas zu holen, was fie verlangt hatte, und wuften nichts von ben Aeltesten, Die fich barin verstedt hatten. Nachdem aber bie Mägdlein hinausgegangen maren, machten sich die zwei Aeltesten auf, liefen zu ihr hin und sprachen: Siehe, die Thure bes Baumgartens ift geschlossen, und Niemand siehet uns, und wir brennen von Liebe zu bir, barum thu unsern Willen und sei uns zu Gefallen. Willft bu bas nicht, so bezeugen wir wiber bich, bag ein junger Mensch bei bir gemesen, und daß du beghalb bie Mägdlein weggeschickt habeft. Da feufzete Sufanna und sprach: Ich bin bebrängt von allen Seiten: benn wenn ich bas thue, fo bin ich bes Todes, thu' ichs aber nicht, so entkomm' ich nicht euren Händen. Aber ich will lieber ohne die That in eure Sande fallen, als fündigen vor bem Angesichte bes herrn. Und Susanna schrie mit lauter Stimme: und auch bie Aeltesten schrieen wider sie. Und der Gine lief zu der Thure des Baumgar= tens, und öffnete fie. Als aber die Diener bes Saufes bas Gefchrei im Baumgarten borten, eilten fie aus ber Sinterthure berbei, um zu feben, mas es gebe. Da führten die Aeltesten ihre Rede, und die Diener schämten sich gar febr; benn niemals ward folde Rebe geführt über Sufanna. Um andern Tage, ba bas Bolt bei Soatim, ihrem Manne, sich versammelte, kamen auch die zwei Weltesten voll boser Unschläge wider Sufanna, um fie zu tobten. Und fie spraden vor dem Bolte: Sendet nach Susanna, ber Tochter Belfias, dem Weibe Soakims. Und fie fandten alsbalb nach ihr. Und fie tam mit ihren Eltern, und Rinbern, und allen ihren Bermanbten. Sufanna aber mar voll ber Unmuth, und icon von Geftalt. Und jene Bojewichter befahlen, fie zu entschleiern (benn fie mar verschleiert), um fich fo mindeftens an ihrer Schonheit ju fattigen. Da weinten die Ihrigen, und Alle, die fie kannten. Die zwei Aeltesten aber ftanden mitten im Bolte auf, und legten ihre Banbe auf ihr Saupt, mahrend sie weinend zum himmel blidte: benn ihr Berg hatte Bertrauen auf ben herrn. Und die Aeltesten sprachen: Da wir im Baumgarten allein berumgingen, tam biese mit zwei Mägblein hinein, schloß die Thure bes Baumgartens und schiefte die Mägblein weg. Da kam zu ihr ein junger Mensch, ber fich verftect hatte, und fündigte mit ihr. Wir waren in einem Winkel bes Baumgartens, und faben bie Miffethat: wir liefen bingu, und faben fie in Un= gucht beisammen. Ihn konnten wir nicht festhalten, weil er stärker war als wir, die Thure öffnete, und bavon lief. Diefe aber ergriffen wir, und fragten fie, welch ein Junge es gewesen, aber fie wollte es und nicht fagen, bek find

wir Zeugen! Da glaubte ihnen, als Aeltesten und Richtern bes Bolfes, bie Berfammlung, und verurtheilte fie zum Tobe. Sufanna aber fcbrie mit lauter Stimme, und fprach: Emiger Gott, ber bu bas Berborgene tennest, und Alles weißt, ehebem es geschieht: bu weißt, daß sie ein falsches Zeugnif wiber mich abgelegt haben. Siehe, ich fterbe, obwohl ich nichts von dem gethan habe, mas biese boshafter Weise wiber mich erdichtet haben! Und ber Herr erhörte ihre Denn als man fie zum Tobe führte, erweckte ber Berr ben beiligen Beift eines jungen Mannes, Namens Daniel. Diefer rief mit lauter Stimme: Ich bin unschulbig an ihrem Blute! Und es manbte fich alles Bolt zu ihm, und sprach: Was ift bas für ein Wort, bas bu gesprochen hast? Und Daniel, in ihrer Mitte stehend, sprach: Seib ihr fo thoricht, Sohne Ifraels, ohne Urtheil, ohne Erkenntnig bes Wahren, eine Tochter Ifraels zu verdammen? Richtet noch ein Mal; benn fie haben falsches Zeugniß wider fie gesprochen. Da kehrte bas Bolt eilends gurud, und die Aeltesten sprachen zu ihm: Romm' und fete bich unter uns, und lag uns hören! benn Gott machte bich murbia ber Greise. Und Daniel sprach zu ihnen: Sondert sie weit von einander; fo will ich fie verhoren! Ms nun Giner von bem Undern getrennt mar, rief er Einen von ihnen gu fich, und fprach zu ihm: Alter Bofewicht, nun tommen über bich beine Gunben, die bu ehebem begangen: benn bu fpracheft ungerechte Urtheile, unterbrudteft bie Unschuldigen, und spracheft los bie Schulbigen, ba boch ber Berr gesprochen: Einen Unschuldigen und Gerechten follft bu nicht töbten! Und nun, haft bu fie geseben, so fag, unter welchem Baume du fie mit einander reben gesehen? Er sprach: Unter einem Mastirbaume. Daniel antwortete: Recht, bu haft auf bein Haupt gelogen: Denn fiehe, ein Engel Gottes, ber ben Urtheilaspruch von ihm empfangen hat, wird bich mitten burchhauen! Dann schaffte er ihn meg, ließ ben Andern tommen, und sprach zu ihm: Ab= kömmling Canaan's und nicht Juda's! Die Schönheit hat bich getäuscht, und bie boje Luft bein Berg verkehrt. Go feib ihr mit ben Töchtern Fraels verfahren, und fie liefen fich aus Furcht mit euch ein: aber eine Tochter Suba's willigte nicht in eure Miffethat. Nun also fag mir: Unter welchem Baume baft du sie zusammen rebend gefunden? Er sprach: Unter einem Pflaumenbaume. Daniel antwortete ihm: Recht, auch bu haft auf bein Saupt gelogen: benn ber Engel bes herrn wartet mit feinem Schwerte, um bich mitten auseinander gu hauen, und euch zu tobten. Da rief bas gange Bolt mit lauter Stimme, und vries Gott, ber bie rettet, so auf ihn hoffen. Und fie machten sich auf wiber bie zwei Aeltesten (benn Daniel hatte fie aus ihrem eignen Munde bes falfchen Reugniffes überwiesen), und thaten an ihnen, mas fie verschulbet hatten an ihrem Rachsten, um nach bem Gefete Mofis zu handeln: und fie tobteten fie: und also ward unschuldig Blut gerettet an diesem Tage.

Lehrstück. Alle die Gottlosen, welche gleiche Wege gehen wie die zwei lustentbrannten Richter, sagen: "Wer sieht mich? Dunkelheit umgibt mich und die Wände verbergen mich, Niemand sieht mich, wen soll ich sürchten? Nicht gebenken wird meiner Missethaten der Allerhöchste:") ihnen aber antwortet der

<sup>1)</sup> Sir. 23, 25. 26.

heilige Bernard: "Es sei, dich sehe Niemand, auch nicht Einer. — Dich sieht der bose Engel, dich sieht der gute Engel; dich sieht Der, welcher größer ist als die guten und bosen Engel, Gott; dich sieht der Ankläger, dich die Menge der Zeugen; dich sieht der Nichter selbst, vor dessen Richterstuhl du einst stehen mußt; unter dessen Wugen Boses ihun wollen, ist eben so unsinnig, als es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen." Nimm dir, mein Christ, diese Worte tief zu Herzen, laß gleich der keuschen Susanna die heilige Gottessfurcht nie aus deinem Herzen entweichen, denn immer besser ist es, Alles, selbst das Leben, als seine einzige Seele durch eine schwere Sünde zu verlieren.

#### Changelium, Johannes 8. R. 1-11. B.

In jener Zeit ging Jesus auf den Delberg; und früh Morgens tam er wieder in den Tempel, und alles Volk tam zu ihm, und er fette fich, und lehrte fie. Die Schriftgelehrten und Pharifaer aber führten ein Weib hinzu, welche im Chebruch ertappt worden mar, stell= ten fie in die Mitte, und sprachen zu ihm: Meister, dieses Weib ift auf frischer That im Chebruch ertappt worden. Nun hat uns Moses im Gefete befohlen, folche zu steinigen: was fagst benn du? fagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen konnten. Refus aber budte fich nieder, und schrieb mit dem Kinger auf die Erde. Da sie nun fortsuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, und sprach an ihnen: Wer von euch ohne Sunde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Und er budte sich abermal und schrieb auf die Erde. Da sie aber diefes gehört hatten, gingen fie von den Aeltesten angefangen, Einer nach dem Andern hinaus: und Jesus blieb allein, und das Weib, das in der Mitte ftand. Jesus aber richtete fich auf, und sprach zu ihr: Weib, wo sind die, welche dich angeklagt haben? Hat dich Niemand verdammet? Sie sprach: Niemand, Herr! Da fagte Jesus: So will auch ich dich nicht verdammen. Geh bin, und fündige nicht mehr!

Erklärung. In der vorausgehenden Lection wird uns das Muster eines frommen, keuschen Beibes vor Augen gestellt, die Gott so wunderbar aus den Händen ihrer boshaften Feinde gerettet hat; in diesem Evangelium wird uns eine große, aber reumühige Sünderin vorgestellt, die Jesus vom ewigen Tode befreite, indem Er ihr die Sünde vergab. D wie unendlich barmherzig sist Jesus, wie hartherzig sind dagegen oft Christen, welche gleich den Pharisäern seben Sünder sogleich verdammen, nicht bedenkend, daß sie selbst Sünder seien, und der Barmherzigkeit bedürfen, und daß auch der größte Sünder, wenn er wahrhaft sich bekehrt, noch ein großer Heiliger werden kann. "Was haßt und verabscheut Gott mehr, sagt der heilige Dorotheus, als das vermessene Urtheil, wie dieses all unsere Bäter behaupten? Wahrlich Nichts hielten sie für schlechter, Nichts für abscheulicher, als den Nächsten verurtheilen." Bedenke, mein Christ, daß nur dem das Gericht zukommt, dem der Vater alles Gericht übergeben, dem Sohne Gottes, und merke dir die Worte des Apostels: "Wer glaubt, daß er stehe, der sehe zu, daß er nicht falle.")

<sup>1) 1.</sup> Kor. 10, 12.

## Unterricht für den vierten Sonntag in der Fasten. (Lætare.)

Der Eingang der heutigen Messe, welche mit dem Worte "Lætare" beginnt, lautet: "Erfreue dich, Jerusalem, und Alle, die ihr es liebet, kommet zusammen. Frohlocket mit großer Freude, die ihr traurig gewesen, und sättiget euch mit dem Uebersluße seines Trostes.<sup>1</sup>) Ich habe mich erfreuet, als man zu mir gesagt: Lasset uns gehen zum Hause des Herrn."<sup>2</sup>) Ehre sei Gott 2c. Durch diesen Eingang, wie auch durch die Epistel will uns die Kirche an die Freuden erinnern, welche im himmlischen Jerusalem unser warten, wenn wir mit beharrlichem Eiser Buße üben, und mit Geduld Versolgung, Kreuz und Leiden tragen.

Gebet der Kirche. Verleihe uns, wir bitten Dich, allmächtiger Gott, daß wir, die wir unter dem Drucke der Sünden nach Verdienst leiden, also auch durch die Tröstungen Deiner Gnade Erleuchtung sinden — durch Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus an die Galater 4. R. 22-31. B.

Brüber! es fteht geschrieben: Abraham hatte zwei Gohne, einen von ber Magd und einen von der Freien. Aber ber von der Magd mar dem Fleische nach geboren, und ber von ber Freien vermöge ber Berheifung. Das ift bilblich gesprochen; benn dieß sind zwei Testamente: bas Gine nämlich auf bem Berge Sinai, welches zur Dienstbarkeit gebiert, welches die Agar ift; benn Sina ift ein Berg in Arabien, ber in Berbindung mit bem jetigen Gerusalem ift, bas mit seinen Rindern bienet. Jenes Jerusalem von oben aber, bas ift die Freie, welche unsere Mutter ift. Denn es steht geschrieben: Freue bich, bu Unfrucht= bare, die bu nicht gebarft, frohlode und jauchze, die bu feine Geburtsmehen haft: benn viele Rinder hat die Berlaffene, mehr als die den Mann hatte. Wir nämlich, Brüder, find, wie Gaat, Rinder ber Berheigung. Aber so wie bamals ber, welcher bem Rleische nach geboren mar, ben verfolgte, ber es bem Beifte nach war; also auch jett. Aber was saat die Schrift: Treib aus die Maad und ihren Sohn; benn ber Sohn ber Magd foll nicht Erbe sein mit bem Sohne ber Freien! Demnach, Brüber, sind wir nicht Kinder ber Magd, sondern ber Freien: mit welcher Freiheit uns Chriftus befreit hat.

Erklärung. Zur Zeit der Altväter war es allgemeine Sitte unter den Böltern, daß ein Mann mehrere Frauen hatte. Dieß erlaubte auch Gott den Altvätern, theils weil die Altväter und ihre Nachkommen gegen diese Sitte zu der einfachen She sich nur hart') würden bequemt haben, theils weil auch die Vielweiberei ein Mittel war, die Vermehrung des ifraelitischen Volkes als Vorbild der künftigen großen Vermehrung der Kinder Gottes zu befördern. Es hatte also auch Abraham zwei Frauen, und von jeder einen Sohn. Der eine dieser Söhne, Ismael, ist dem Abraham von seiner leibeigenen Nebenfrau Agar nach natürlichem Laufe geboren worden; der andere aber, Isaak, Sohn der freien Shefrau Sara, auf übernatürliche Weise gemäß der Verheißung 1), daß sie, wenn auch im hohen Alter, durch Gottes Enade einen Sohn gebären werde. Diese

¹) If. 66, 10. 11. ²) Pf. 121. ³) Matth. 19, 8. ⁴) 1. Mof. 18, 11. 14.

zwei Frauen nun mit ihren zwei Söhnen bebeuten, wie der heilige Paulus sagt, die zwei Testamente. Die leibeigene Magd, Agar, das alte, die freie Ehefrau Sara das neue Testament; der Sohn der Agar die Juden, der Sohn der Sara die Christen; denn die Juden sind Kinder Abrahams durch die natürliche Abstammung wie Ismael, die Christen aber durch Gnade wie Isaak. Das alte Testament erzeugte wie Agar nur Knechte; denn die Juden, die jüdische Kirche gehorchte dem Gesethe Gottes nur aus Furcht vor Strase und aus Hossinung zeitlichen Lohnes; das neue Testament, das Jerusalem von oben, d. i. die christliche Kirche, erzeugt Kinder, die willig und aus Liebe dem Gesethe Gottes gehorchen. Obwohl aber die christliche Kirche, das neue Jerusalem, aus dem Heidenthum berusen, sür Gott ansangs unsruchtbar war, wie Sara, so erzeugte sie doch durch die Gnade Jesu und Seiner Apostel mehr Kinder als die lange mit Gott verbundene jüdische Kirche, nämlich: mehr Kinder als die lange mit Gott verbundene sindssche, nämlich: mehr Heiden bekehrten sich zum Christenthume als Juden, welche sogar die Christen haßten und versolgten, wie Jimael seinen Bruder Fladt. Darum wurden sie auch wegen ihrer Hartherzigkeit und Untreue von Gott verstossen wie Agar sammt ihrem Sohne, nämlich die Juden wurden nach der Zerstörung Jerusalems in die ganze Welt zerstreut. Danken wir also Gott, daß wir durch Jesus freie Kinder Gottes geworden sind, die nur aus Liebe Seinen heiligen Willen erfüllen und badurch selig werden.

Seufzer. D Jesu! gib mir die Gnade, daß ich mich durch Gebet und Fasten und durch Geduld in Verfolgungen und Widerwärtigkeiten Deines Leidens theilhaftig und Dir gleich mache, damit ich nicht einstens als ein entartetes Kind von Dir verstossen, sondern Deiner göttlichen Verheißung und Deines ewigen Trostes im himmlischen Jerusalem würdig werde.

#### Changelium des heiligen Johannes 6. R. 1-15. B.

In jener Zeit fuhr Jesus über das galiläische Meer, an welchem die Stadt Tiberias liegt. Und es folgte ihm eine große Menge Voltes nach, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken wirkte. ging Jesus auf den Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern nieder. Es war aber das Osterfest der Juden sehr nahe. Als nun Jesus die Augen aufhob, und sah, daß eine sehr große Menge Volkes zu ihm gekommen sei, sprach er zu Philippus: Woher werden wir Brod kaufen, daß diese essen? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen: benn er wußte wohl, was er thun wollte. — Philippus antwortete ihm: Brod für zweihundert Zehner ift nicht hinreichend für fie, daß Jeber nur etwas Weniges befomme. Da fprach einer von feinen Jungern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ift ein Knabe hier, der fünf Gerstenbrode und zwei Fische hat: allein was ist das unter so Viele? Jesus aber sprach: Lasset die Leute sich setzen! Es war aber viel Gras an bem Orte. Da setzen sich die Manner, gegen fünftau= fend an der Bahl. Jefus aber nahm die Brode, und nachdem er gedantet hatte, theilte er sie benen aus, welche sich niedergesetzt hatten: befigleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber fatt waren, fprach er zu feinen Jungern: Sammelt die übrig gebliebenen Studlein, damit fie nicht zu Grunde geben. Da sammelten fie, und

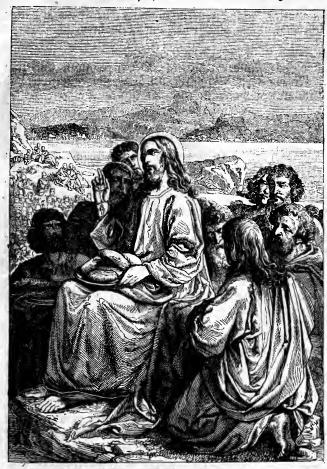

füllten zwölf Körbe mit Stücklein von den fünf Gerstenbro= den, welche denen, die gegeffen hatten, üb= rig geblieben waren. Da nun diese Men= schen das Wunder fahen, welches Jesus gewirkt hatte, spra= chen sie: Dieser ist wahrhaftig der Brophet, der in die Welt fommen soll! aber Jesus erkannte, daß sie kommen und ihn mit Gewalt neh= men würden, um ihn zum Könige zu ma= chen, floh er abermal auf den Berg, er al= Iein.

Warum hat Christus den heiligen Philippus auf die Probe gestellt?

um seinen Glauben und sein Bertrauen zu bewähren; uns zu uns zuerst um natürliche und gewöhnliche Mittel umsehen, daß wir uns natürliche suchen; damit dem Bolke das Wunder der Brodvermehrung desto auffallender würde, wenn es sah, daß kein Borrath an Lebensmitteln vorhanden gewesen; damit wir auf Gott vertrauen lernen, der in der Noth ein Helfer

ist zu gelegener Zeit.')
Welcher Zeichen hat sich Christus bei diesem Wunder bedient und warum?

Nach dem Berichte des heiligen Matthäus (14, 19.) hat Er 1) gen Himmel gesehen, um zu zeigen, daß alle guten Gaben von Oben herab kommen und daß es Gott sei, der Seine Hand austhut und Alles mit Segen erfüllet; 2) hat Er gedankt und uns dadurch gelehrt, daß auch wir Gott sür Seine Gaben sleißig danken sollen. "Der Tisch, spricht der heilige Chrysostomus, der mit Gebet anfängt und damit endigt, wird niemals Mangel haben, ja noch reichslicher die Gaben spenden." 3) Hat Er das Brod gesegnet, uns zu lehren, daß durch den göttlichen Segen Alles vermehret werde.

Warum ließ Chriftus die übrig gebliebenen Studlein fammeln?

1) Damit sie nicht zertreten wurden und zu Grunde gingen; 2) bamit aus ber Menge ber Ueberbleibsel die Größe bes Wunders einleuchtete; und 3) ba=

<sup>1)</sup> Pf. 9, 10.

mit wir lernen, die Gaben Gottes, auch die geringsügigsten, in Ehren zu halten und wenn wir sie nicht benöthigen, für die Armen aufzubewahren.

Warum entfloh Chriftus nach diesem Wunder?

Weil das Volk durch dieses Wunder Ihn als Messias erkannte und zum Könige ausrusen wollte. Er wollte uns dadurch belehren, wie auch wir Lob und Ehre sliehen und durch unsere Handlungen nicht unsere, sondern Gottes Ehre suchen sollen.

#### Trofflehre in der Armuth.

Dieses Evangelium, in welchem erzählt wird, wie Christus auch ungebeten für diejenigen sorgt, die Ihm nachsolgen und Seiner Lehre Gehör geben, ist gar tröstlich für die Armen. — Bom Anbeginne der Welt hat Gott allzeit für die Seinigen Sorge getragen. Zum Trost und zur Hilfe Seines ausermählten Bolkes in einer Hungersnoth hat Gott den Sohn des Patriarchen Jakob, Joseph, nach Aegypten vorausgeschickt; ') die Kinder Iraels hat Er vierzig Jahre lang mit Brod vom Himmel in der Wiste gespeist; ') den Propheten Clias hat Gott durch einen Raben ernährt; ') an Daniel dachte Er, da er in der Kömengrube lag. () Auch im neuen Testamente hat Gott Seine gütige Fürsorge sür die Seinigen bezeugt, indem Er sie in der größten Noth bald durch Engel, bald durch Menschen, dalb durch Thiere auf wunderbare Weise ernährte, wie aus den Lebensgeschichten der Heilgen vielsach erhellet. In Wahrheit hat also David gesagt: "Gott verlasse ker Heilgen vielsach erhellet. In Wahrheit hat also David gesagt: "Gott verlasse ker Seiligen vielsach erhellet. In Wahrheit hat also David gesagt: "Gott verlasse ker dieses nicht thun, dürsen sich won Gott aufrichtig dient, dien, wie Ehristus besiehht, vor Allem das Reich Gottes und die Gerechtigkeit such. Diesenigen aber, welche biese nicht thun, dürsen sich von Gott nicht viel versprechen, denn wer Gott verlässt, wird von Gott verlassen, der nur für Seine wahren Kinder sorge auf den Herrn wersen und Er wird dich ernähren. Du sollst aber dabei nicht glauben, daß du nur beten und auf Gott vertrauen darst, um jederzeit Hilse zu erlangen. Gott will auch, daß du deine Kräste zur Arbeit anwendest; denn wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. (2. Thess. 3,10.)

Anmuthung. Auf Deine Allmacht und Güte, o mein Gott, verlasse ich mich allein. Ich glaube fest, daß, wenn ich Dich fürchten, das Böse meiden und Dir treulich dienen werde, ich auch in Armuth nicht verlassen sein und viel Gutes haben werde. Amen.

### Unterricht über die Vorbereitung jum heiligen Ofterfeste.

"Es mar aber das Ofterfest nabe." Joh. 6. R. 4. B.

Um am Ofterfeste mit der Kirche ein freudiges Alleluja anstimmen zu können, sollen wir auch ihren Bunsch erfüllen und uns auf die würdige Feier besselben vorbereiten. Deswegen soll man sich 1) unanständiger, lärmender Gesellschaften entschlagen und sich öfters in die Einsamkeit zum Gebete, besonders zur Betrachtung des dittern Leidens des Heilandes begeben: denn "wenn der Mensch allein ist, redet Gott zu seinem Herzen.") 2) Soll man sein Gewissen sleifen sleißig erforschen und nachdenken, wie man vor Gott stehe; denn "an diesem Tage ist euere Bersöhnung und die Reinigung von allen euern Sünden:

<sup>1) 1.</sup> Moj. 45, 5. 2) 5. Moj. 8. K. 3) 3. Kön. 17, 6. 4) Daniel 14, 37. 5) Pf. 36, 25. 6) Luk. 12, 31. 7) Ofeas 2. 14.

ihr werbet rein vor dem Herrn: denn es ist der Sabbath der Ruhe, und sollt wehe thun euern Seelen, d. h. durch Fasten, Wachen und Beten euere Seele bereiten." 3) Bon jetzt dis Ostern strenger fasten, den Armen, wenn man kann, reichlicher Almosen geben, oder wenn man arm ist, seine Armuth und Noth geduldig tragen und Christo aufopfern in Vereinigung mit Seiner Armuth, Seinem Hunger und Durste 2c. 4) Soll man eine aufrichtige und reumüttige Beicht ablegen und das Herz von dem alten Sauerteig der Bosheit reinigen, damit man das Ostermahl im ungesäuerten Brode der Reinheit und Wahrheit mit Christo halten könne. 3) Zu dem Ende soll man auch östers heilige Begierben erwecken, mit Christo geistlicher Weise von der Sünde, welche der Tod der Seele ist, auszustehen.

#### Am Mondtage in der vierten Saftenwoche.

Lection aus dem dritten Buche der Rönige 3. R. 16-28. B.

In jenen Tagen kamen zwei Beiber, huren, zu bem Ronige, und stellten sich vor ihn. Und eine von ihnen sprach: 3ch bitte, mein herr, ich und biefes Weib wohnten in Einem Hause, und ich gebar bei ihr in der Rammer. Und am britten Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie: und wir waren beisammen, und kein Anderer bei uns im Saufe, außer uns beiben. Und es starb ber Sohn biefes Weibes in ber Nacht, benn sie erbrückte ihn im Schlafe. Und fie ftand um Mitternacht auf in ber Stille, und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als beine Magb schlief, und legte ihn in ihren Schoos; aber ihren Sohn. ber tobt mar, legte fie in meinen Schoos. Und als ich bes Morgens aufstand, um meinen Sohn zu säugen, ba war er todt: und als ich ihn am hellen Tage forgfältiger anfah, ba fand ich, bag es nicht ber meine mar, ben ich geboren batte. Und bas andere Beib antwortete: Es ift nicht also, wie bu fagit, son= bern bein Sohn ist tobt, und ber meinige lebt. Dagegen sprach die Andere: Du lügeft, benn mein Sohn lebt und bein Sohn ift tobt. Und also ftritten fie vor bem Könige. Da sprach ber König: Diese sagt: Mein Sohn lebt, und bein Sohn ift tobt; und jene antwortet: Nein, sondern bein Sohn ift tobt, ber meine aber lebet. Also sprach ber König: Bringet mir ein Schwert. Und als sie das Schwert vor den König gebracht, sprach er: Theilet das lebendige Rind in zwei Theile, und gebet eine Salfte ber einen, eine Salfte ber andern. Da sprach bas Weib, beffen Sohn ber lebenbige mar, zu bem Rönige (benn ihr Inneres ward bewegt über ihren Sohn): 3ch bitte, Herr, gebet ihr bas lebendige Kind, und töbtet es nicht. Dagegen sprach die andre: Es sei weber mein, noch bein, sondern man theile es! Da antwortete ber König, und sprach: Gebet jener bas lebendige Rind, und töbtet es nicht; benn jene ist Mutter. Und gang Afrael borte bas Urtheil, bas ber Ronig gefället hatte, und fie fürchteten ben Ronia, weil fie faben, bag die Weisheit Gottes in ihm mar, Recht zu schaffen.

Lehrstück. Wenn man einmal ein sündhaftes Leben führt, so zieht gemeiniglich eine Sünde die andere nach sich. So scheute sich die eine dieser lieder Beibspersonen nicht, unverschämt zu lügen und auf die Tödtung des Kindes ihrer Begleiterin anzutragen. Sie dachte nicht daran, daß man wohl

<sup>1) 3.</sup> Buch Moj. 16, 30. 31. 2) 1. Kor. 5, 7. 8.

bie Menschen belügen, Gott aber nicht hintergehen kann. Hüte dich, mein Chrift, vor dem ersten Schritt zur Sünde, und bedenke, daß die Furcht Gottes der Anfang aller Weisheit, der Grund eines frommen, gottseligen Lebens ift. 1)

Cvangelium, Johannes 2. R. 13-25. B.

In jener Zeit war das Ofterfest der Juden nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Leute, welche Ochsen, Schafe und Tauben vertauften, und die Wechsler, die ba fagen. Da machte er eine Beigel von Stricken, und trieb fie Alle gum Tempel hinaus, auch die Schafe und Ochsen, verschüttete das Geld der Wechsler, und stieß die Tische um. Zu benen aber, welche die Tauben verkauften, sprach er: Schaffet dieß weg von da, und machet bas Saus meines Baters nicht zu einem Kaufhause. Da erinnerten sich feine Jünger, daß geschrieben steht: Der Cifer für dein Haus verzehrt mich. Die Juden aber antworteten, und sprachen zu ihm: Welches Wunder zeigst du uns, daß du dieses thust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Löset diesen Tempel, so will ich ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: Sechs und vierzig Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er von den Todten auferstanden war, dachten feine Junger baran, daß er dieß gefagt hatte, und fie glaubten ber Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Als er nun am Ofterfeste zu Jerusalem war, glaubten Viele an feinen Namen, da sie feine Wunder fahen, die er wirkte. Jesus felbst hingegen vertraute sich ihnen nicht, weil er sie alle kannte, und weil er nicht nöthig hatte, daß ihm Jemand Zeugniß gab von einem Menschen; denn er wußte selbst, was im Menschen war.

Lehrstück. Gleich Jesus sollen auch wir vom Eifer für das Haus Gottes verzehrt werden, d. h. wir sollen uns bestreben, in der Kirche vor Gottes Ansgesicht immer mit einem von allen weltlichen, rachgierigen, neidigen, hoffärtigen, sinnlichen Gedanken gereinigten Herzen zu erscheinen; in der Kirche mit aller Ehrsucht vor Gott der Andacht uns hingeben und nach Kräften beitragen, daß die Kirche, das Haus Gottes, immer im reinlichen Stande erhalten und mit dem zur würdigen Feier des Gottesdienstes gehörigen Schmucke versehen werde. Was man in guter Meinung für die Zierde der Kirche thut, das thut man Jesus selbst, der im allerheiligsten Altarssatramente darin Tag und Nacht wohnet.

#### Am Dienstage in der vierten Jastenwoche.

Lection aus dem 2. Buche Moses 32. R. 7—14. B.

In jenen Tagen rebete ber Herr mit Moses und sprach: Gehe, steige hinab, es hat gesündigt bein Volk, das du herausgeführet aus dem Lande Aegypten. Sie sind schnell abgewichen von dem Wege, den du ihnen gezeiget: und sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, und es angebetet, und ihm Opser gebracht und gesprochen: Das sind beine Götter, Irael, die dich herausgeführt aus dem

<sup>1)</sup> Sprüchw. 1, 7.

Lanbe Aegypten! Und der Herr sprach serner zu Moses: Ich sehe, daß dieses ein hartnäckig Volk ist: darum laß mich, daß mein Zorn wider sie ergrimme, und ich sie vertilge; so will ich dich zum großen Volke machen. Woses aber bat den Herrn, seinen Gott, und sprach: Herr, warum ergrimmet dein Zorn wider dein Volk, das du herausgeführet aus dem Lande Aegypten, mit großer Krast und mit starker Hand? D daß doch die Aegypter nicht sagen: Mit List hat er sie herausgeführet, um sie zu tödten auf dem Gedirge, und zu vertilgen von der Erde: Laß ruhen deinen Zorn, und sei gnädig über die Bosheit deines Volkes. Gedenke an Abraham, Isaak und Israel, deine Diener, denen du geschworen bei dir selbst, und gesagt hast: Ich will euern Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und dieses ganze Land, wovon ich geredet, will ich euerm Samen geben, und ihr sollet's besitzen immerdar. Und der Herr ward versöhnet, daß er das Uebel nicht thäte, so er wider sein Volk geredet hatte.

Lehrstück. Der heilige Ambrosius bewundert in dieser Lection die Sanstmuth Mosis, der alle Unbilden, welche ihm das Volk Jerael anthat, vergessend und den Antrag Sottes, ihn zum Führer eines andern großen Volkes zu machen, verschmähend, so innig für die undankbaren Israeliten betete, und dadurch bewirkte, daß sie ihn mehr wegen seiner Sanstmuth liebten, als wegen seiner großen Thaten bewunderten. Uebe auch du, mein Christ, immer diese heilige Augend, wozu dich Jesus Selbst mit den Worten einladet: "Lernet von mir, weil ich sanstmüthig din," und "Selig sind die Sanstmüthigen, denn sie werden das Erdreich besitzen," d. h. die Herzen ihrer Mitmenschen gewinnen.

Evangelium bes heiligen Johannes 7. R. 14-31. B.

In jener Zeit, als das (Laubhütten=) Fest schon halb vorüber war, ging Jesus hinauf in den Tempel, und lehrte. Und die Juden verwunderten sich, und sprachen: Wie versteht dieser die Schrift, da er sie nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen, und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gefandt hat. Wenn Jemand seinen Willen thun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich aus mir felbst rede. Wer aus sich felbst redet, ber sucht seine eigene Ehre: wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ift wahrhaft und es ist keine Ungerechtigkeit in ihm. Hat euch nicht Moses das Gesetz gegeben? Und Niemand von euch hält das Gesetz. Warum suchet ihr mich zu tödten? Das Bolk ant-wortete und sprach: Du hast den Teufel! Wer sucht dich zu tödten? Jefus antwortete und fprach zu ihnen: Nur ein Wert habe ich gethan, und ihr Alle verwundert euch. Indessen Moses hat euch die Beschneidung gegeben (nicht als ob sie von Moses herkomme, sondern von ben Batern), und ihr beschneibet ben Menschen am Sabbate. Wenn nun ein Mensch am Sabbate die Beschneidung empfängt, ohne daß das Geset Moses verlett wird, wollet ihr über mich zurnen, daß ich am Sabbate einen ganzen Menschen gefund gemacht habe? Richtet nicht nach bem Scheine, sondern fället ein gerechtes Urtheil! Da sprachen Einige von Jerusalem: Ist das nicht ber, den sie tödten wollen? Siehe, er redet öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Haben

veiß Niemand, woher er ist. Darauf rief Jesus im Tempel, lehrte und sprach: Wohl bin ich nicht gesommen, sondern der Wahrhaftige ist von mir selbst bin ich nicht gesommen, sondern der Wahrhaftige ist es, der mich gesandt hat, den ihr nicht sesandt. Da suchten sie ihn zu ergreisen: aber Niemand legte Hand an ihn; denn seine Stunde war noch nicht gesommen. Es glaubten aber viele von dem Volse an ihn.

Erklärung. Noch immer hat berjenige die Wahrheit der Worte Fesu, daß Seine Lehre von Gott sei, an sich selbst ersahren, welcher sie eistig befolgt hat; denn nur sie allein stillt das Verlangen der Seele nach Erkenntniß, Ruhe und Seligkeit. Nebst diesem beweist der Heiland auch die Göttlichkeit Seiner Lehre dadurch, daß Er sagt, Er suche nicht Seine Ehre, sondern allein die Ehre Seines Vaters. Alle Ersinder neuer Lehren des Jrrthums werden gewöhnlich vom Geiste des Hochmuths getrieben, und suchen nur ihre eigene Ehre, wodurch sie sattsam erkennen lassen, daß Gottes Geist nicht mit ihnen walte. Hätten die Juden diese Worte Jesu zu Herzen genommen, so würden sie nicht so ungerecht über Ihn geurtheilt, und selbst das an Ihm getadelt haben, daß Er am Sabbate Kranke heile, da sie doch auch am Sabbate die Beschneidung ertheilen. So verblendete Haß, böses Vorurtheil und Neid die Juden, daß sie die göttliche Sendung Jesu nicht erkannten, sogar Ihn zu tödten suchen. — O wie glücklich ist der Mensch, der an Jesus glaubt und Seine Lehre besolgt, süßer Friede hier, namenlose Seligkeit wird ihm jenseits zu Theil.

#### Am Mittwoche in der vierten Jastenwoche.

Lection aus dem Propheten Isaias 1. R. 16-19. B.

Dieses spricht Gott, ber Herr: Waschet, reiniget euch, thut eure bosen Gebanken von meinen Augen; höret auf, verkehrt zu handeln. Lernet Gutes thun, suchet, was recht ist, kommet zu Hilfe dem Unterdrückten, schaffet Recht der Waise, beschirmet die Wittwen. Alsdann kommet, und klaget über mich (wenn ich euch dann nicht erhöre), spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach wären, sollen sie weiß werden wie Schnee, und wenn sie roth wie Purpur wären, sollen sie weiß werden wie Wolle. Wenn ihr willig seid, und mir gehorchet, sollet ihr die Güter des Landes genießen, spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. In dieser Lection gibt Gott durch den Propheten deutlich zu erkennen, daß Er alle Sünden des Menschen vergebe und vergesse, wenn der Mensch den sesten Borsat faßt, seine verkehrten Wege zu verlassen, sein Herz von bösen Gedanken und Begierden zu reinigen und sich dann reumüthig zu Gott wendet. — Nur der innern, aufrichtigen Herzensbesserung folgt Verzeihung und Inade. Das mögen sich jene merken, welche glauben, durch andachtsloses Hersagen von Reuesormeln, und gedankenloses Hersagen der Sünden in der Beicht sei Alles abgethan, wie die Juden durch ihr oftmaliges Waschen der Hände schon glaubten, rein zu sein.

#### Changelium, Johannes 9. R. 1-38. B.

In jener Zeit, als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen, der von Geburt an blind war: Und seine Junger fragten ihn: Meister!



wer hat gefündigt. dieser oder seine El= tern, daß er blind geboren wurde? Je= fus antwortete: Be= der dieser hat gefün= diat, noch feine El= tern: sondern die Werfe Gottes follen an ihm offenbar wer= ben. Ich muß wirfen die Werte desjenigen, der mich gesandt hat. fo lange es Tag ift: es tommt die Nacht, da Niemand wirken fann. Co lange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dieß gesagt hatte, sputte er auf die Erde, be= reitete Roth ans dem Speichel, strich den Roth auf die Augen desfelben, und sprach zu ihm: Geb bin, und wasche dich in

dem Teiche Siloe (welches verdolmetschet wird: der Gesandte). Da ging er hin, wusch sich, und kam sehend. Die Nachbarn aber, und die ihn zuvor gesehen hatten, daß er bettelte, sprachen: Ist dieser nicht derselbe, welcher da saß und bettelte? Andere sagten: Dieser ist es! Wieder Andere: Nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin es! Da sprachen sie zu ihm: Wie sind dir die Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch, welcher Jesus genannt wird, bereitete Koth, strich ihn auf meine Augen, und sprach zu mir: Geh zu dem Teiche Siloe und wasche dich. Da ging ich hin, wusch mich, und ich sehe. Und sie sprachen zu ihm: Wo ist derselbe? Er sprach: Ich weiß es nicht. Da führten sie den, der blind gewesen, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Koth bereitete, und seine Augen öffnete. Da fragten ihn abermal die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre? Er aber sagte zu ihnen: Er legte mir Koth auf die Augen, ich wusch mich, und ich sehe. Hierauf sprachen Einige von den Pharisäern: Dieser Mensch, welcher den

Sabbat nicht halt, ist nicht von Gott. Andere aber fagten: Wie kann ein Sünder diese Bunder thun? Und es war eine Spaltung unter ihnen. Dann sprachen sie abermal zu dem Blinden: Was sagst du von dem, der beine Augen geöffnet hat? Er aber fprach: Er ift ein Brophet! Die Juden glaubten nun nicht von ihm, daß er blind aewesen und sehend geworden sei, bis sie die Eltern des Sehendgewor= benen herbeigerufen hatten. Diese fragten sie, und sprachen: Ift diefer ener Sohn, von welchem ihr faget, daß er blind geboren fei? Wie ift er benn jest sehend geworden? Seine Eltern antworteten ihnen, und sprachen: Wir wiffen, daß diefer unfer Sohn ift, und daß er blind geboren ist: wie er aber jest sehend geworden ist, wissen wir nicht, oder wer feine Angen geöffnet hat, wiffen wir nicht. Fraget ihn felbst! Er ist alt genug; er felbst mag über sich reben. Dieß fagten seine Eltern: weil sie die Juden fürchteten; benn die Juden hatten fich schon vereinigt, Jeden, der ihn für Christus bekennen würde, aus der Gemeinschaft auszuschließen. Darum sprachen feine Eltern: Er ist alt genug: fraget ihn felbst! Sie riefen also ben Menschen, der blind gewesen, noch einmal, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Bir wiffen, daß diefer Mensch ein Sunder ift. Da sprach er zu ihnen: Db er ein Sunder ist, weiß ich nicht: Eines weiß ich, daß ich blind gewesen bin, und nun sehe. Da sprachen sie zu ihm: Was hat er mit dir gethan? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er ant-wortete ihnen: Ich hab es euch schon gesagt, und ihr habt es gehört; warum wollet ihr es abermal hören? Wollet etwa auch ihr seine Sun= ger werden? Da fluchten sie ihm, und sprachen: Sei du fein Junger, wir aber sind des Moses Jünger. Wir wissen, daß Gott mit Moses geredet hat; woher aber dieser ift, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete, und sprach zu ihnen: Das ist doch wunderbar, daß ihr nicht wisset, woher er ist, da er mir die Augen geöffnet hat! Wir wissen aber, daß Gott die Sünder nicht erhört, sondern wenn Jemand Gott dient, und seinen Willen thut, denfelben erhört er. So lange die Welt steht, ist nicht erhört worden, daß Jemand die Augen eines Blindgebornen geöffnet hat. Wenn diefer nicht von Gott ware, so hatte er nichts wirken konnen. Sie antworteten und sprachen: Du bist gang in Sunden geboren, und du sehrest uns? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte es, daß sie ihn ausgestoßen, und als er ihn traf, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er fiel nieder, und betete ihn an.

Erklärung. Unter ben Juben war es allgemeine Meinung, baß leibliche Krantheiten Folgen ber eigenen ober ber Sünden ber Eltern seien. Obwohl bieses oft, ist es boch nicht immer ber Fall, wie z. B. bei biesem Blinden, an bem Jesus wieder seine göttliche Macht und Sendung zum Heile der Menschen

offenbaren wollte. — Der Tag, an welchem Jesus die Werke Seines Vaters vollbringen sollte, war die Zeit Seines Lebens auf Erden; in der Nacht, nach dem Tode, kann Niemand mehr zur Ehre Gottes und zu seinem Seelenheile Verdienstliches wirken. — Die Heilung des Blinden zeigte, daß Jesus das Licht der Welt ist, welches leibliche und geistliche Finsterniß vertreibt; denn mit dem leiblichen Lichte der Augen erhielt dieser arme Bettler auch das Licht des Glaubens an Jesum. — Den Pharisäern gingen die Augen nicht auf, der Hochmuth hielt sie ihnen verschlossen. In ihren Augen war Jesus ein Sünder, und weil sie das Wunder auf keine andere Weise wegläugnen konnten, so behaupteten sie den lieblosen falschen Sat, daß Gott die Sünder nicht erhöre, da doch Gott das reumüthige Gebet eines Sünders niemals verwirft, Christus aber ohne Sünde war, und keiner Sünde beschuldigt werden konnte. \* Lerne hier, mein Christ, die entsetliche Bosheit des Hochmuthes verabscheuen, und ahme den armen Blindgebornen nach, der so bereitwillig das Licht des Glaubens aufnahm und durch keine Versolgung von Seite der Feinde Jesu vom Bekenntnisse des Glaubens au Ihn abgehalten werden konnte.

#### Am Donnerstage in der vierten Saftenwoche.

Lection aus dem vierten Buche der Könige 4. R. 25—38. B.

In jenen Tagen kam ein Weib aus Sunam zu Eliseus, dem Manne Gottes, auf den Berg Rarmel: und ba ber Mann Gottes fie fah von ferne, sprach er zu Giezi, seinem Diener: Siehe, bas ift die Sunamitin. Darum gehe ihr entgegen, und sprich zu ihr: Steht es wohl um dich, und um beinen Mann, und um beinen Sohn? Und fie antwortete: Bohl! Da fie aber zu bem Manne Gottes auf ben Berg tam, faßte fie seine Fuge: und Giezi trat bingu, um fie meazuruden. Der Mann Gottes aber fprach: Lag fie; benn ihre Seele ift betrübt, und ber Herr hat's vor mir verborgen, und mir nicht angezeiget. Und fie fprach zu ihm: Sab ich benn einen Sohn begehret von meinem Berrn? Sab ich dir nicht gesagt: Spotte meiner nicht? Und er sprach zu Biegi: Burte beine Lenden, und nimm meinen Stab in beine Sand, und gehe bin. Begegnet bir ein Mensch, so gruße ihn nicht, und grußet bich Jemand, so antworte ihm nicht: und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Und die Mutter bes Anaben sprach: So mahr ber Herr lebet, und beine Seele lebet, ich verlasse bich nicht! Da machte er fich auf, und folgte ihr nach. Aber Giezi war vor ihnen hingegangen, und hatte ben Stab auf bas Angesicht bes Knaben gelegt, und ba mar weber Stimme noch Ruhlen: und er tehrte gurud ihm entgegen, und berichtete ihm, und sprach: Der Knabe ift nicht auferstanden. Da tam nun Eliseus in bas haus, und siehe! ber Knabe lag tobt in seinem Bette: und er ging hinein, und verschloß die Thure hinter fich, und hinter bem Rnaben, und betete zu bem Herrn. Und er ftieg hinauf, und legte fich auf ben Knaben, und that seinen Mund auf besselben Mund, und seine Augen auf besselben Augen, und seine Sande auf besselben Sande: und beugte fich bin über ihn, und bas Reifc bes Knaben ward warm. Und er ging wieberum, und wandelte im Saufe, ein Mal hierhin und borthin: und ftieg wieder hinauf, und legte sich auf ihn: und ber Knabe gabnte fieben Mal, und that seine Augen auf. Er aber rief bem Giezi, und fprach zu ihm: Rufe die Sunamitin! Und fie marb gerufen,

und ging hinein zu ihm. Und er sprach: Nimm beinen Sohn! Da kam sie, und fiel zu seinen Füßen, und betete an zur Erbe, und nahm ihren Sohn, und ging hinaus. Und Eliseus kam wieder gen Galgala.

Erklärung. Die Erwedung bes todten Knaben der Wittwe durch den Propheten Etisens war, wie der heitige Augustin sagt, ein Vordis der Erlösung des Menschengeschlechtes vom Tode der Sünde durch Jesus, indem er schreibt: "Es kam Eliseus und stieg hinauf in die Kammer, Christus kam und bestieg das Holz des Kreuzes. Es beugte sich Eliseus, um den Knaben zu erweden: es demüthigte sich Christus, um die in Sünden liegende Welt aufzurichten. Es that Eliseus seine Augen und seinen Mund auf des Knaben Augen und Mund. Sehet, Brüder! wie sehr sich jener Mann vom vollkommnen Alter zusammengezogen hat, damit er dem todt daliegenden Knaben gleichsörmig werde. Was aber Eliseus an diesem Knaben vorgebildet, hat Christus am ganzen Menschengeschlechte ersüllt. Höre den Apostel: "Er hat sich selbst erniedrigt und ist gehorziam geworden bis zum Tode." D danken wir Jesu, der uns von der Sünde zum ewigen Leben wieder erweckt, und zu Kindern Gottes gemacht hat.

#### Cvangelium des heiligen Lukas 7. R. 11-16. B.

In jener Zeit kam Jesus in eine Stadt, welche Naim hieß: und es gingen mit ihm seine Jünger und viel Volk. Als er aber nahe an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Todten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Wittwe war; und viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Da nun der Herr sie sah, ward er von Mitleiden über sie gerührt, und sprach zu ihr: Weine nicht! Und er trat binzu, und rührte die Vahre an (die Träger aber standen still). Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! Da richtete sich der Todte auf, und sing zu reden an. Und er gab ihn seiner Mutter. Es ergriff sie aber Alle eine Furcht, und sie sobten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimzgesucht.

Lehrstück. Unter der Wittwe, der Mutter des verstorbenen Jünglings, verstehen der heil. Augustin und Ambrosius geistlicher Weise die Kirche, welche um ihre Kinder, die durch eine schwere Sünde das Leben der Seele, d. i. die Inade Gottes, versoren haben, trauert, und durch ihre Thränen und Bitten den Herrn bewegt, daß Er kommt und das Leben der Gnade ihnen wieder ertheilt. Und Jesus kommt, berührt mit Seinem Kreuze den Sünder, d. h. mahnt ihn durch innere und äußere Leiden zur Buße, hilft ihm seine bösen Leidenschaften bezähmen, nimmt von ihm die Sünde, gibt ihm wieder die Gnade, und der Sünder lebt wieder und wirket Gutes, so daß Alle, die seine Bekehrung sehen, Gott loben und verherrlichen. Danke Gott, daß du ein Kind dieser heiligen Kirche bist, in welcher Christus auf ihr Gebet immer noch Geistigtodte zum Leben erweckt.

#### Am Freitage in der vierten Fastenwoche.

Lection aus dem dritten Buche der Könige 17. R. 17-24. B.

In jenen Tagen erkrankte ber Sohn ber Hausmutter (bes Elias) und bie Krankheit war sehr stark, so baß ihm ber Obem ausging. Da sprach sie zu Elias: Was hab ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist zu mir ge-kommen, meine Sünden wieder ins Andenken zu bringen, und meinen Sohn zu

töbten. Und Elias sprach zu ihr: Gib mir beinen Sohn! Und er nahm ihn von ihrem Schooße, und trug ihn in das Obergemach, wo er sich aushielt, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zu dem Herrn, und sprach: Herr, mein Sott, hast Du auch der Wittwe, bei der ich zur Noth genähret werde, Leid angethan, ihren Sohn zu tödten? Und er streckte sich, und maß sich über das Kind drei Mal, und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, ich bitte, laß die Seele dieses Knaben in seinen Leid wieder kommen! Und der Herrerbörte die Stimme des Elias, und die Seele des Knaben kam wieder zu ihm, und er ward wieder lebendig. Und Elias nahm den Knaben, und brachte ihn aus dem Obergemach in das untere Haus, und gab ihn seiner Mutter, und sprach zu ihr: Siehe, dein Sohn lebet! Und das Weid sprach zu Elias: Nun, daran erkenne ich, daß du ein Mann Gottes bist, und das Wort des Herrn in beinem Munde ist wahrhaftig.

Lehrstück. Der Demuth und dem Bußgeiste dieser Wittwe, womit sie sich als Ursache des Todes ihres Kindes vor dem Propheten anklagte, schreibt der heilige Theodoret die Gnade zu, daß ihr Kind von dem Propheten Elias wieder zum Leben gebracht wurde. \* Bemerke auch hier wieder, daß Gott ein demüttiges und zerknirschtes Herz nicht verachte, und trage die Leiden, mit welchen Gott dich heimsucht, in demüttiger Geduld und im Geiste der Buße, dis es Gott gefällig ist, sie von dir zu nehmen.

#### Cvangelium des heiligen Johannes 11. R. 1-45. B.

In jener Zeit erfrankte Lazarus von Bethanien, dem Flecken der Maria und Martha, ihrer Schwester. (Maria war diesenige, die den Herrn mit einer Salbe gefalbt, und seine Füße mit ihren Haaren getrochnet, beren Bruber Lazarus frant lag.) Da schickten seine Schweftern zu ihm, und ließen fagen: Herr, fiehe der, den du liebest, ift frant. Als nun Jesus das hörte, fagte er zu ihnen: Diese Krantheit ift nicht zum Tobe, fondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlichet werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester Maria und den Lazarus. Als er nun gehöret hatte, daß er frank sei, blieb er zwar dann noch zwei Tage an dem Orte, wo er war: hierauf aber sprach er zu feinen Jungern: Laffet uns wieder nach Judaa geben! Die Junger sprachen zu ihm: Meister, erft wollten bich die Juden steinigen, und du geheft wieder dahin? Jesus antwortete: Sind nicht zwölf Stunden im Tage? Wenn Jemand bei Tage wandelt, so stoßt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht: wenn aber Jemand bei Nacht wandelt, stoßt er an, weil er kein Licht bei sich hat. Dieses fagte er, und barnach sprach er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, fclaft: aber ich gehe, daß ich ihn vom Schlafe auferwede. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, so wird er gefund werden. Jesus aber hatte von feinem Tode gesprochen: und fie meinten, er rede von dem Schlummern des Schlafes. Darum fagte ihnen nun Jesus offen heraus: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich euertwillen, daß ich nicht dort war, damit ihr glaubet. Aber laßt uns zu ihm gehen! Da sprach Thomas, welcher auch Didymus genannt wird, zu feinen Mitjungern: So wollen wir geben, damit wir mit ihm sterben! Alls Jesus ankam, fand er ihn schon vier Tage im Grabe liegend. (Bethania aber war nahe bei Jerufalem, ungefähr funfzehn Stadien entfernt.) Und es waren viele Juden zu Martha und Maria gefommen, um fie ihres Bruders wegen zu troften. Als nun Martha hörte, daß Jesus tomme, eilte fie ihm entgegen: Maria aber faß zu Haufe. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder ware nicht gestorben. Aber auch jest weiß ich, daß Alles, was du von Gott begehrest, Gott dir geben wird. Jesus sprach zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sprach zu ihm: Ich weiß, daß er aufersteben wird bei der Auferstehung am jungften Tage. Jefus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben: wer an mich alaubt, wird leben, wenn er auch gestorben ist: und Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du bas? Sie fprach zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, daß du Chriftus, der Sohn des lebendigen Gottes bift, der in diese Welt gefommen ift. Und als sie dieß gesagt hatte, ging sie hin, rief heimlich ihre Schwester Maria, und sprach: Der Meister ist ba, und ruft bich. Da sie bas hörte, stand fie eilends auf, und tam zu ihm. Denn Jesus mar noch nicht in den Alecken gekommen, sondern noch an dem Ort, wo ihm Martha begegnet war. Als aber die Juden, welche bei ihr im Hause waren, und sie trösteten, faben, daß Maria eilends aufstand und hinausging, folgten fie ihr nach, und sprachen: Sie geht zum Grabe, um da zu weinen. Da nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn fah, fiel fie zu seinen Füßen, und sprach zu ihm: herr, wärest du hier gewesen, so wurde mein Bruder nicht gestorben fein. Da nun Jesus fie weinen, und die Juden, welche mit ihr gekommen waren, weinen fah, erschauerte er im Geiste, und betrübte sich felbst, und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, fomm und sieh! Und Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie er ihn lieb hatte! Einige aber von ihnen fagten: Konnte der, welcher die Augen bes Blindgebornen geöffnet hat, nicht machen, daß diefer nicht fturbe? Da schauerte Jesus abermals in sich felbst, und tam zu dem Grabe. Es war aber eine Sohle und ein Stein war barauf gelegt. Jefus fprach: hebet den Stein weg! Da fagte zu ihm Martha, des Verstorbenen Schwester: Herr, er riecht schon; benn er liegt schon vier Tage. Jesus sprach zu ihr: Sab ich bir nicht gesagt, daß, wenn bu glaubest, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? Sie hoben also ben Stein weg. Jesus aber hob feine Augen in die Sohe, und sprach: Bater, ich danke dir, daß du mich erhört haft. Ich wußte zwar, daß du mich allezeit erhörest: aber um des Boltes willen, das herumsteht, hab ich es gesagt, damit sie glanben, daß du mich gesandt hast. Als er dieß gefagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, tomm

heraus! Und der Verstorbene kam sogleich heraus, gebunden mit Grabtüchern an Händen und Füßen, und sein Angesicht war in ein Schweißtuch gehüllt. Da sprach Jesus zu ihnen: Machet ihn los, und lasset ihn fortgehen. Viele aber von den Juden, welche zu Maria und Martha gekommen waren, und sahen, was Jesus gewirkt hatte, glaubten an ihn.

Lehrstück. Durch die wunderbare Erweckung des Lazarus hat Christus Seine Gottheit gezeigt und unsern Glauben an eine künstige Auferstehung des Fleisches bestärkt, wie der heilige Ambrosius lehrt, der schreibt: "Warum trat Jesus zum Grabe, und rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus, wenn er nicht ein Zeugniß der künstigen Auserstehung dadurch geben wollte?" Ferner sagen die heiligen Bäter, daß die Auserweckung des Lazarus ein Gleichniß der Auserweckung des Sünders aus dem Sündenschlase ist, wenn der Sünder nämslich reumüthig seine Sünden bekennt und durch den Priester von den Banden derselben gelöst wird. \* Bitte den Herrn, Er möge mit lauter Stimme allen Sündern und auch dir zurusen: Kommet heraus, erwachet von eurem Sündenschlase, bekennet eure Sünden, und ihr werdet leben in Ewigkeit.

#### Am Samftage in der vierten Saftenwoche.

Lection aus dem Propheten Isaias 49. R. 8-15. B.

Dieß spricht der Herr: Zur Zeit der Gnade erhöre ich dich, am Tage des Heils helf ich dir, und behüte dich und mache dich zum Bunde des Volkes, um aufzurichten das Land, einzunehmen die verwüsteten Erbtheile: und den Gesangenen zu sagen: Gehet heraus! und zu denen in der Finsterniß: Kommet an's Licht! — Sie werden weiden an den Wegen, auf allen Ebenen wird ihre Weide sein: sie werden weder Hunger noch Durst leiden, und Hitze und Sonne wird sie nicht tressen: denn ihr Erbarmer führt sie, und tränket sie an den Wasserquellen. Ich werde alle meine Berge zum Wege machen, und meine Steige erhöhen! Siehe! diese kommen von serne her, und siehe! jene von Mitternacht und vom Meer, und jene aus dem Lande gegen Mittag. Lobsingt ihr Himmel und frohlocke, du Erde, ertönet ihr Berge von Lob; denn getröstet hat der Herr sein Volk und seiner Armen sich erbarmt. Und Sion sprach: Berlassen hat mich der Herr, der Kerr mein vergessen! Kann denn ein Weib ihres Kindes vergessen, daß sie sich nicht erbarmte des Sohnes ihres Leibes? Und wenn sie es vergäße, so will doch ich nicht dich vergessen: spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Diese Worte des Propheten sind eine Weissaung von Christus und Seiner Kirche und weisen hin auf jenen glückeligen Zustand, den Jesus durch Seine Leiden und Sterben und durch Stiftung Seiner heiligen Kirche der ganzen Welt zuwege gebracht hat. Alle, die in die Kirche Jesu einzehen, werden von Jesus gesührt, ihr Hunger und Durst wird deine heiligen Sakramente gestillt, und die Ausübung der schwersten Tugenden, die früher so hart war, als das Besteigen hoher Berge, wird ihnen durch Jesus leicht gemacht. Dwelch ein Glück, daß wir Glieder dieser heiligen Kirche sind, in welcher Jesus so erbarmungsvoll mit uns handelt, uns so viele Gnaden ertheilt!

Cvangelium des heiligen Johannes 8. Rap. 12-20. B.

In jener Zeit redete Jesus mit den Juden, und sprach: Ich bin das Licht der Welt: wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Fin-

sterniß, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugniß von dir selbst; dein Zeugniß ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wenn ich auch von mir selbst Zeugniß gebe, so ist doch mein Zeugniß wahr; denn ich weiß, woher ich gesommen din, und wohin ich gehe; ihr aber wisset nicht, woher ich somme, oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleische, ich aber richte Niemanden. Und wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaft; denn ich din nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht auch in eurem Gesetz geschrieben, daß das Zeugniß zweier Menschen wahr sei. Nun din ich es, der von sich selbst zeuget, und es zeuget von mir der Vater, der mich gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennet weder mich noch meinen Vater: wenn ihr mich kenntet, so würdet ihr wohl auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus dei dem Opferkasten, da er im Tempel lehrte: und Niemand ergriff ihn; denn seine Stunde war noch nicht gesommen.

Erklärung. Jesus nennt sich das Licht der Welt, weil Er durch Seine Lehre und Sein Beispiel alle Menschen zur Erkenntniß der Wahrheit und Tugend bringt, und sie zur Seligkeit führt, wenn sie nur auf Seine Stimme hören und Seinem Beispiele nachfolgen wollen. Hierüber wollten die Pharisäer ein Zeugniß haben, allein Jesus wies sie auf das Zeugniß Seines Vaters hin, nämlich auf die großen Wunder, welche Er im Namen Seines Vaters verrichte. Wenn Christus sagt, Ich richte Niemanden, so will Er dadurch nur sagen, Er richte nicht wie die Pharisäer nach dem Fleische, d. h. irrthümlich und falsch, oder, wie der heilige Chrysostomus sagt: Er richte jetzt Niemanden, weil Er in die Welt gekommen sei, bloß zu erlösen und selig zu machen; die Zeit des Gerichtes sei jetzt noch nicht, sondern erst am Ende der Welt.

Anmuthung. D Jesus, Licht ber Welt, gib, daß ich Dir immer nachfolge, Dich immer als den wahren Sohn Gottes erkenne, und einst von Dir ein gnädiges Gericht erlange.

# Unterricht für den fünften Sonntag in der Fasten. (Judica.)

Dieser Sonntag, welcher von dem ersten Worte des Eingangs der heiligen Messe "Judica" genannt wird, hat auch den Namen Passionssonntag, weil von heute an die Kirche sich gänzlich der Betrachtung des Leidens Christi hingibt. Heute werden die Erncisirbilder verhüllt zur Erinnerung, das Christis sich vor den Juden die zu Seinem Sinzuge in Ferusalem verdarg und nicht mehr öffentlich sehen ließ. (Joh. 11, 54.) In der Messe wird auch das "Ehre sei Gott 2c." ausgelassen, weil in der Person Christi die ganze heilige Dreisaltigkeit entehrt wurde. Genso wird der Psalm Judica deim Staffelgebete nicht gebetet, weil heute die Hochenpriester Rath wider Jesum hielten; daher die Kirche beim Eingange der Messe im Namen des Leidenden die Worte gebraucht: "Schaffe mir Recht, o Gott, und entscheide meinen Handel wider das unheilige Volt: von dem ungerechten und arglistigen Manne rette mich. Sende Dein Licht und

Deine Wahrheit; sie werden mich leiten und führen auf Deinen heiligen Berg und in Deine Hütten." (Pf. 42.)

Gebet der Kirche. Allmächtiger Gott, sieh gnädig herab auf Deine Familie, daß ihr seibliches Wohl durch Deine Spendung geförstert und ihr geistliches Heil durch Deinen Schutz bewahrt werde — burch Jesum Christum 2c.

Epistel des heiligen Paulus an die Hebraer 9. R. 11-15. B.

Brüber! Christus ist, nachbem er als Hoherpriester ber zukünstigen Güter gekommen, durch ein höheres und vollkommeneres Zelt, das nicht von Menschenshänden gemacht, nämlich nicht von dieser Welt ist, auch nicht durch Blut von Böcken und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blute ein für allemal ins Heisigthum eingegangen, und hat eine ewige Erlösung ersunden. Denn wenn das Blut der Böcke und Stiere und die Bestreuung mit der Kuhasche die Verunzeinigten heiligt, so daß sie leiblich rein werden: wie vielmehr wird das Blut Christi, der im heiligen Geiste sich selbst als ein undeslecktes Opfer Gott darzgebracht, unser Gewissen von todten Werken reinigen, damit wir Gott, dem Lebendigen, dienen! Und darum ist er des neuen Bundes Mittler, damit durch den Tod, welcher zur Erlösung von den Uebertretungen unter dem ersten Bunde ersolgte, diesenigen, so berusen sind, das verheißene ewige Erde erhielten, in Christo Jesu, unserm Herrn.

Erklärung. Paulus lehret hier, daß Christus als der wahre hohe Priester des neuen Testamentes durch Sein auf dem Altare des Kreuzes vergossenes Blut für die Sünden der Menschen zwar vollkommen genuggethan hat, daß aber die Sünder auch das Ihrige thun, durch ihre Mitwirkung der Theilsnahme an dem Leiden Christi und Seiner Verdienste sich würdig machen, die Früchte desselben sich zueignen müssen. Dieß geschieht, wenn sie dem unblutigen Opfer der heiligen Messe, in welchem uns die Früchte des Kreuzesopsers zugewendet werden, sleißig und andächtig beiwohnen, nach dem Willen der Kirche ihr Gewissen durch wahre Keue und Beicht reinigen und durch freiwillige Bußwerke und getreue Nachsolge Fesu im Vertrauen auf dessen Verdienste ihre Sünden doch einigermaßen abzubüßen suchen.

Seufzer. Gib uns, o milbreichster Jesu, Deine Gnade, daß wir durch vollkommene Reue über unsere Sünden und Ausübung guter Werke uns der Verdienste Deines bittern Leidens theilhaftig machen.

Changelium bes heiligen Johannes 8. R. 46-59. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wer aus euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich euch die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der höret auf Gottes Wort: darum höret ihr nicht darauf, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht, daß du ein Samaritan bist und einen Teusel hast? Jesus antwortete: Ich habe keinen Teusel, sondern ich ehre meinen Bater, ihr aber entehret mich. Doch ich suche meine Chre nicht; es ist Einer, der suchet und richtet. Wahrlich! Wahrlich! sag ich euch: Wenn Jemand

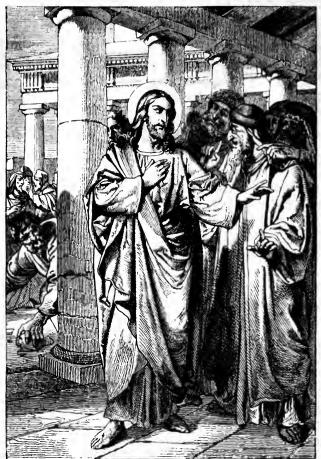

meine Worte halt, wird er in Ewigkeit den Tod nicht sehen. Da sprachen die Juben: Mun erkennen wir, baß bu einen Teufel hast. Abra= ham und die Bropheten sind gestor= ben, und du fagft: Wenn Jemand mei= ne Worte hält, der wird in Ewiakeit den Tod nicht kosten! Bift du benn größer, als unfer Bater Ab= raham, der gestorben ift? Und die Pro= pheten find gestor= ben. Was machest du aus dir felbst? Leing antwortete: Wenn ich mich felbst ehre, so ist meine Chre nichts: Mein Vater ift es, der mich ehret, von welchem ihr faget, daß er euer

Gott sei. Doch ihr kennet ihn nicht; ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde: Ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleichwie ihr. Ich kenne ihn, und halte seine Worte. Abraham, euer Vater, hat frohlocket, daß er meinen Tag sehen werde: er sah ihn, und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt, und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahr-lich! Wahrlich! Sag ich euch, ehedenn Abraham ward, din ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu wersen: Jesus aber verdarg sich, und ging aus dem Tempel hinaus.

Warum hat Chriftus die Juden gefragt, wer Ihn einer Sunde beschuldigen konne?

1) Damit Er uns lehrte, daß der, welcher andere belehren oder bestrasen will, sich, so viel an ihm ist, bestreben musse, selbst unsträslich zu sein. 2) Damit Er zeigte, daß Er, weil ohne Sünde, mehr als ein Mensch, folglich der Seiland und der Sohn Gottes sei, wie Er den Juden oft und besonders in diesem Evangelium gesagt und durch Seine Wunder augenscheinlich bewiesen hat.

Warum fagte Chriftus: Wer aus Gott ift, der horet Gottes Wort?

Damit die Juben, die Seinen göttlichen Lehren keinen Glauben beimessen wollten, weil der Teufel ihre Herzen mit Haß und Neid verblendet hielt, müßten, daß sie deswegen nicht unter die Kinder Gottes, sondern des Teusels gehören. \* "Es frage sich," sagt der heilige Gregorius, "daher jeder, wenn er das Wort Gottes anhört, woher er sei? Die ewige Wahrheit verlangt, daß man sich nach dem himmlischen Vaterland sehne, die Begierde des Fleisches bändige, Weltlob verschmähe, fremdes Gut nicht begehre, von seinem Vermögen mittheile. Es sorsche also jeder bei sich, und wenn er diese Stimme Gottes in seinem Herzen vernimmt, wird er erkennen, ob er aus Gott sei."

#### Eroft in Beschimpfungen.

Als Christus ben Juben die Wahrheit sagte, bekam Er, wie es in der Welt gewöhnlich der Fall ist, keinen andern Lohn, als Schimpf- und Schmähmörter, indem sie Ihn einen Samaritan, d. i. einen Irrgläubigen, Keher, einen vom Teusel Besessenen nannten. Dieses war sür Christus eine entsehliche Schmach und mußte ihm sehr wehe thun, allein dieß kann denen, die unschuldig geschmäht werden, nur zum Troste gereichen, wenn sie bedenken, daß es Christus nicht besser gegangen. Solche Menschen tröstet auch der heilige Augustin, inzbem er zu ihnen sagt: "D Freund! was kann dir doch Schmählicheres widersahren, das dein Erlöser nicht zuerst gelitten hat? Ist es ein Schmähwort, Er hat es zuerst gehört, indem Er bald ein Fresser und Säuser, bald ein Keher und Ausrührer, bald ein Genosse der Sünder, bald ein Besessuh, den Obersten der Teusel. Darum tröstete Er Seine Jünger mit den Worten: "Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen also nennen?" Rommen dir die Schmerzen bitter vor? Es ist kein Schwerz so bitter, den Er nicht erlitten hat; denn was war schwerzelicher und zugleich schmählicher als der Tod des Kreuzes? "D ihr Christen, sagt daher der heilige Paulus,") gedenket Dessen, Der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet, und (bei aller Berachung und Beschimpfung) eueren Muth nicht sinken lasset."

Wie und warum hat fich Chriftus gegen die Schimpfreden der Juden vertheidigt?

Nicht anders, als daß Er die Borwürfe mit größter Bescheibenheit verneinte, indem Er sagte, Er habe keinen Teusel, und Er sei kein Samaritan, da Er nicht wie diese, sondern auf Seine eigene Weise, Seinen Vater ehre. Daß aber Christus diese Beschimpfungen beautwortete, da er doch sast alle andern unbeantwortet gelassen, geschah deswegen, weil, wenn Er sie auf sich hätte beruhen lassen, Seine göttliche Sendung dadurch zweiselhast geworden wäre und solglich die Ehre Gottes und das Heil der Menschen Schaden gelitten hätten. Christus lehret also durch Sein Betragen, daß man sich nur dann und zwar ganz bescheiden gegen Verleumdungen und Beschimpsungen vertheidigen soll, wenn sie der Chre Gottes und dem Heil der Nebenmenschen nachtheilig sind; keineswegs aber, wenn sie nur unsere eigene Ehre verlehen; denn die Rettung unserer eigenen Ehre sollen wir nach dem Beispiele Christi Gott überlassen, Der sie besser sollen wir zu retten und uns wieder zu verschaffen weiß. Sieh auch die Lehrstücke aus der Epistel am dritten Sonntag nach dem Feste der heiligen drei Könige.

¹) Matth. 10, 25. ²) Hebr. 12, 3.

Wie hat Abraham ben Tag Christi geschaut?

Im Geiste, b. i. er hat 1) bei Lebzeiten burch göttliche Offenbarung die Ankunft Christi ganz unbezweiselt erkannt und sich darüber zum Voraus ersreuet.
2) Hat er auch in der Vorhölle mit andern Altvätern die wirklich erfolgte Ankunft Christi durch die Offenbarung Gottes vernommen, und den größten Trost daraus geschöpft.

Warum hat Christus sich vor den Juden verborgen und sich nicht vielmehr an ihnen gerächet?

1) Weil die Zeit Seines Todes noch nicht erschienen war. 2) Um badurch Seine Geduld und Sanftmuth zu zeigen, und uns zu lehren, daß wir unsern Feinden vielmehr ausweichen und nachgeben, als an ihnen Rache nehmen und ihnen Widerstand leisten sollen. 3) Wollte Christus uns belehren, zornige und zanksüchtige Menschen zu meiden; benn "Ehre ist's dem Menschen, vom Zanke sich abzusondern: aber alle Thoren mischen sich in schmäheliche Händel." (Sprüchw. 20, 3.)

Anmuthung. Sanstmüthigster Jesus! als Dich Deine Tobseinde so sehr beschimpsten, hast Du ihnen mit sansten Worten geantwortet, und da sie Dich steinigen wollten, bist Du ihnen ausgewichen; wir aber können kaum ein rauhes Wort anhören, wollen unserm Nächsten nicht nachgeben, sondern uns allezeit auf das Hisigste vertheidigen und rächen. Alch, verzeihe uns doch diese unsere Ungeduld, und verleihe uns die Gnade, die uns zugefügten Unbilden mit Geduld zu überstragen und wenn es zu Deiner Ehre und des Nächsten Heil nöthig ist, mit Bescheidenheit zu antworten.

#### Am Mondtage in der fünften Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Jonas 3. R. 1-10. B.

In jenen Tagen erging an Jonas zum zweiten Mal bas Wort des herre. ber fprach: Mach bich auf und geh nach Rinive, ber großen Stadt, und halte ihr die Predigt, die ich dir fagen werde. Und Jonas machte fich auf und ging nach Rinive nach bem Worte bes herrn: Ninive aber mar eine groke Stabt, brei Tagreisen groß. Und Jonas fing an, in die Stadt hineinzugeben eine Tagreise lang und rief, und sprach: Roch vierzig Tage, und Ninive geht unter! Und bie Leute zu Ninive glaubten an Gott, und riefen ein Fasten aus, und zogen Trauerkleiber an, vom Größten bis jum Rleinsten. Auch tam bas Wort vor ben Ronig zu Ninive, und er ftand auf von seinem Throne, marf fein Rleid von fich, zog bas Trauerkleid an, und feste fich in die Afche. Und er ließ in Ninive ausrufen, und fagen als bes Ronigs und feiner Fürsten Befehl die Borte: Meniden und Thiere, Rinder und Schafe follen nichts toften, nicht auf die Weibe tommen, und tein Waffer trinten: sondern es sollen Trauerkleider angieben Menschen und Thiere, und zu bem herrn rufen mit Macht: und ein Reglicher foll umtehren von seinem bofen Weg, und ber Miffethat, bie an feinen Sanden klebet. Wer weiß, ob nicht Gott umkehrt, und verzeiht: nicht sich wendet von seinem grimmigen Borne, so bag wir nicht umkommen? Und Gott fab auf

ihre Werke, daß sie sich bekehrten von ihrem bosen Wege: und es erbarmte sich seines Bolkes der Herr, unser Gott.

Lehrstück. Aus dieser Lection erhellt, welch große Wirtungen wahre Buße hervordringt; sie hat so viele und große Laster einer so großen Stadt hinweggenommen, den Zorn Sottes besänstigt, seine Seißel abgewendet, ja Snade und Rechtsertigung erlangt, und die Niniviten aus Kindern der Hölle zu Kindern des Hinwels, aus Staven des Leusels zu Freunden Gottes, aus ungerechten, gottlosen, ungläubigen, lasterhaften, gerechte, fromme, gläubige, heilige Wenschen gemacht. "Wenn wir zur Buße uns wenden, schreibt der heilige Bernard, machen wir jubeln die Engel. Gilet daher, Brüder! eilet, nicht bloß die Engel, sondern selbst der Schöpfer der Engel erwarten euch." \*Auch dich erwartet Sott, erwarten die Engel, eile zur Buße, damit nicht die Niniviten gegen dich einst Zeugniß ablegen. (Matth. 12, 41.)

#### Cvangelium des heiligen Johannes 7. R. 32-39. B.

In jener Zeit fandten die Obersten und die Pharisäer Diener aus, um Jesum zu ergreisen. Jesus aber sprach zu ihnen: Noch eine kurze Zeit din ich bei euch, und ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht sinden, und wo ich din, dahin könnet ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, daß wir ihn nicht sinden werden? Will er unter die zerstreuten Heiden gehen, und die Heiden sehren? Was ist das für eine Rede, die er gesprochen hat: Ihr werdet mich suchen, aber nicht sinden: und wo ich din, dahin könnet ihr nicht kommen? Aber am setzen, großen Tage des Festes trat Jesus auf, rief und sprach: Wenn Jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers sließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den diesenigen empfangen follten, die an ihn glauben würden.

Erklärung. In diesem Evangelium sagt Jesus den Juden, daß Er nun bald zu Seinem Vater zurücktehren, nämlich sterben, auserstehen und in den Himmel aussahren werde; dann werden sie Ihn suchen, d. h. nach dem Messias verlangen; sie werden Ihn aber nicht sinden, weil sie Ihn, den wahren Messias, nicht erkennen wollen, sondern verwersen, und sie werden auch nicht dahin tommen, wohin Er gehe, in den Himmel, wenn sie in ihren Sünden verharren. \*D wie schrecklich ist die Blindheit des Menschen, der die Zeit der Gnade und Heimssuchung nicht erkennt, die dargebotene Hand Gottes zur Rettung verschnäht, und dem Ruse zur Buße kein Gehör gibt! Höre, was Gott selbst spricht: "Darum, weil ich rief und ihr nicht wolltet; ich meine Hand ausstreckte und keiner darauf achtete... so will ich zu euerm Untergang lachen, wenn plötzlich das Unglück hereinbricht, wenn Trübsal und Angsi (des Todes und Gerichtes) über euch kommt: dann wird man mich rusen, aber ich werde nicht hören; frühe wird man ausstehen (mich zu suchen), aber mich nicht sinden." (Sprüchw. 1, 24—28.) "Suche also den Herrn, da er zu sinden ist, rus ihn an, da er nahe ist." (Jsai. 55, 6.)

#### Am Dienstage in der fünften Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Daniel 14. R. 28-42. B.

In jenen Tagen erschienen die Babylonier vor bem Könige, und sprachen: Liefere uns Daniel aus, ober wir tobten bich und beine Familie. Da nun ber Rönig fah, daß sie ihn sehr bestürmten, gab er ber Gewalt nach, und überließ ihnen Daniel. Und fie marfen ihn in die Löwengrube, und er mar baselbst sechs Tage lang. Es waren aber sieben Löwen in ber Grube, benen man täglich zwei Körper und zwei Schafe gab: nur damals wurden fie ihnen nicht gegeben, bamit fie ben Daniel freffen follten. Und in Jubaa mar ein Prophet, Namens habacuc. Derfelbe hatte ein Muß gekocht, Brod in die tiefe Schuffel eingebrockt, und ging auf bas Welb, um es ben Schnittern zu bringen. Da fprach ber Engel bes Herrn zu Habacuc: Bring bas Mittageffen, bas bu haft, bem Daniel nach Babylon, ber in ber Löwengrube ift. Und Habacuc sprach: Herr, ich habe Babylon nicht gesehen, und weiß die Grube nicht. Da ergriff ihn ber Engel bes herrn bei feinem Schopfe, und trug ihn an ben haaren seines Sauptes, und fette ibn, fo fcnell fein Beift flog, zu Babylon über bie Grube hin. Und Habacuc rief, und sprach: Daniel, bu Diener Gottes, nimm bas Mittagessen, bas bir Gott geschickt hat. Und Daniel sprach: So hast bu, o Gott, meiner gebacht, und nicht verlaffen, die bich lieben! Und Daniel ftand auf und af. Der Engel Gottes aber brachte ben Habacuc eilig wieder an seinen Ort zurück. Und der König kam am siebenten Tage, über Daniel zu trauern: er kam zur Löwengrube, und sah hinein, und siehe, da saß Daniel mitten unter ben Löwen. Und ber König rief mit lauter Stimme, und sprach: Groß bist bu, Herr, Gott Daniels! Und er ließ ihn herausziehen aus ber Lömengrube, und biejenigen, die ihn verderben wollten, in die Grube werfen: und fie murben alsbalb gefressen vor seinen Augen. Dann sprach ber Ronig: Alle, die auf ber ganzen Erbe wohnen, sollen ben Gott Daniels fürchten; benn er ist ber Retter, ber Zeichen und Wunder thut auf Erben, ber Daniel aus ber Löwengrube erlöset hat.

Erklärung. Die Babylonier verehrten den abscheulichen Göben Bel, dessen Priester das Volk betrogen. Daniel deckte die Betrügereien der Priester auf, zerstörte den Göben und seinen Tempel. Darüber ergrimmten die Babylonier, und brachten es bei dem Könige, der Daniel wohlwollte, aber ein muthloses Herz hatte, dahin, daß er ihn in die Löwengrube wersen ließ. Allein Gott versläßt Seine treuen Diener nicht. Unversehrt weilte Daniel mitten unter den Löwen und wunderbarer Weise wurde er von Gott ernährt. \* Wein Christ, erfülle nur treu deine Pflichten, befördere immer Gottes Ehre und zerstöre die Werke des Satans. Fürchte dich nicht, Gott verläßt die Seinen nicht!

Evangelium bes heiligen Johannes 7. R. 1-13. B.

In jener Zeit wandelte Jesus in Galiläa umher; denn in Judäa wollte er nicht umherwandeln, weil ihn die Juden umzubringen suchten. Es war aber das Laubhüttenfest, ein Fest der Juden, sehr nahe. Und seine Brüder sprachen zu ihm: Zieh weg von hier, und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, welche

du wirlest. Denn Niemand, der offenbar sein will, thut etwas im Verborgenen. Wirlest du solche Dinge, so offenbare dich selbst der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht gesommen; eure Zeit aber ist immer da. Die Welt sann euch nicht hassen, mich aber hasset sie: denn ich bezeuge von ihr, daß ihre Werte schlecht sind. Gehet ihr hinauf zu diesem Feste: ich aber gehe nicht hinauf zu diesem Feste: denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Dieß sagte er, und blieb in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinauf gezogen waren, zog er selbst hinauf zu dem Feste, nicht offenbar, sondern gleichsam im Geheimen. Es suchten ihn aber die Juden auf dem Feste, und sprachen: Wo ist doch Jener? Und es war viel Redens unter dem Volke von ihm. Denn Einige sagten: Er ist gut: Andere aber sagten: Nein, sondern er versühret das Volk. Doch redete Niemand öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden.

Erklärung. Sogar die Brüder, das ift, die Verwandten Jesu glaubten nicht an Ihn, daher verlangten sie von Ihm, dah Er nach Jerusalem gehe, dort Wunder verrichte und von dem hohen Kathe hierüber ein Urtheil gesprochen werde, ob er der wahre Messiad sei. Allein Jesus erwiedert ihnen: Weine Zeit, nämlich zu sterben, und durch Meinen Tod und Meine Auferstehung die ganze Welt von Meiner Sendung zu überzeugen, ist nicht gekommen, euere Zeit ist aber immer da, d. h. ihr haltet es, weil ihr Kinder der Welt seid, mit meinen Feinden, die ebenfalls die Welt lieben und daher mich hassen, weil ich die sündshaften Werke der Welt tadle und bestrafe; euch aber hassen, weil ich die sündshaften Worte der Welt tadle und bestrafe; euch aber hassen sie Welt. — Die Wahrheit dieser Worte Zesu dewährt sich noch immer. Wer es mit den leichtsertigen Kindern der Welt hält, darf nichts von ihnen sürchten; wer aber ihren Umgang meidet, der wird geschmäht und versolgt. Doch selig seid ihr, spricht Zesus, wenn euch die Menschen hassen und schmähen um des Menschenssohnes willen, freuet euch an jenem Tage; denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel.

#### Am Mittwoche in der fünften Saftenwoche.

Lection aus dem 3. Buche Mosis 19. R. 1, 2, 11—19. B.

In jenen Tagen rebete ber Herr zu Moses, und sprach: Rebe zu der ganzen Gemeine der Söhne Jsraels und sage ihnen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht lügen, und nicht betrügen Einer den Andern. Du sollst nicht falsch schwören bei meinem Namen, und den Namen beines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Du sollst deinem Nächsten kein Unrecht thun, noch ihn drücken durch eine Gewaltthat. Der Lohn des Tagslöhners soll bei dir nicht bleiben bis an den Morgen. Du sollst einen Tauben nicht schen, und einem Blinden nichts in den Weg legen: sondern den Herrn fürchten, deinen Gott; denn ich bin der Herr. Du sollst nicht thun, was unrecht ist, und ein unrecht Urtheil nicht fällen: du sollst die Person des Geringsten

<sup>1)</sup> Luf. 6, 22-23.

nicht ansehen, und bas Angesicht bes Gewaltigen nicht ehren. Gerecht sollst bu richten beinen Nächsten. Du sollst kein Berläumder, noch Ohrenbläser unter beinem Volke sein. Du sollst dich wider beines Nächsten Blut nicht erheben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern offen ihn warnen; damit du keine Sünde seinethalben habest. Du sollst nicht Nache suchen, noch des Unrechts deiner Mitbürger gedenken. Du sollst beinen Freund lieben, wie dich selbst. Ich bin der Herr. Haltet meine Satzungen. Denn ich bin der Herr, euer Gott.

Erklärung. Es hat Menschen gegeben und gibt beren noch, welche behaupten, daß man die Gebote Gottes nicht halten könne. Hierauf antwortet der Kirchenrath von Trient'): "Gott befiehlt nichts Unmögliches, sondern er ermuntert durch Befehlen, zu thun, was du kannst, und um das, was du nicht kannst, zu bitten, und er hilft, daß du kannst. Dessen Gebote sind nicht schwer, bessen Joch süß ist, und bessen Bürde leicht."

Anmuthung. D Jesu! der Du willst, daß ich Dein Joch auf mich nehme, wenn ich Ruhe sinden will für meine Seele, gib die Gnade, daß ich es Dir freudig nachtrage dis zum Ende meines Lebens. Amen.

Changelium des heiligen Johannes 10. R. 22-38. B.

In jener Zeit war das Fest der Tempelweihe zu Jerusalem, und eben Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salo-Da umgaben ihn die Juden, und sprachen zu ihm: Wie lange haltst bu uns hin? Wenn du Christus bist, fo sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich sage es euch, und ihr glaubet nicht. Die Werke, welche ich im Namen meines Baters wirke, diese geben Zeugniß von mir: aber ihr glaubet nicht; benn ihr feid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe boren meine Stimme: ich tenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und fie werden in Ewiakeit nicht verloren geben: und Niemand wird fie aus meiner Sand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ift größer als Alles, und Niemand kann es der Hand meines Baters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Jefus entgegnete ihnen: Ich habe euch viele gute Werke von meinem Vater gezeigt, welches diefer Werke wegen steiniget ihr mich? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht eines auten Werkes wegen, sondern um der Gotteslästerung willen, weil du dich felbst zu Gott machst, da du ein Mensch bist. Jesus antwortete ihnen: Stehet nicht in euerm Gesetze geschrieben: Ich habe gesagt: Ihr feid Götter! Wenn es diejenigen Götter nannte, an welche die Rede Gottes ergangen ift, und die Schrift nicht aufgehoben werden fann: wie faget ihr zu dem, welchen der Bater geheiliget und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott! weil ich gesagt habe: Ich bin der Sohn Gottes? Thu ich die Werke meines Baters nicht, so möget ihr

<sup>&#</sup>x27;) Sess. 6. c. 11.

mir nicht glauben: thu ich sie aber, so glaubet den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollet, damit ihr erkennet und glaubet, daß der Vater in mir ist, und ich in dem Vater.

Erklärung. Aus Berstellung, um Jesum in Seinen Reden zu sangen, fragten Ihn die Juden wiederholt, ob Er Christus sei. Jesus verweiset sie auf Seine Werke und sagt ihnen, daß sie deswegen an Ihn glauben sollten, allein sie könnten nicht an Ihn glauben, weil sie nicht zu Seinen Schasen gehören, nicht Seine Lehre, die ihnen so hart vorkomme, annehmen wollen. — Es gibt viele Christen, welche zwar den Namen haben und unter die Schase Jesu gerechnet werden, aber doch nicht Seine Schafe sind, weil sie Seine Lehre nicht befolgen. Nur diesenigen, welche die Stimme Jesu hören, und Ihm treu nachsolgen, sind Seine Schase, diesen gibt Er das ewige Leben und sie werden nicht verloren gehen, noch wird sie Jemand, weder Welt, noch Teusel, noch Fleisch, der Hand Jesu entreißen. So höre denn die Stimme Jesu, solge Ihm als treues Schässein nach, und Er wird dich nicht verlassen in Zeit und Ewigkeit.

#### Am Donnerstage in der fünften Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Daniel 3. R. 34-45. B.

In jenen Tagen betete Azarias zum Herrn also: Herr, unser Gott! Wir bitten, lag und nicht auf immer in ber Feinde Hande um beines Namens willen, mache nicht zu nichte beinen Bund. Nimm von uns nicht weg beine Barmberzigkeit um Abrahams, beines Geliebten, Gjaaks, beines Knechtes, und Sfraels, beines Beiligen willen; zu benen bu gesprochen und benen bu verheißen, baf bu ihren Samen mehrest wie die Sterne bes himmels und wie ben Sand, ber am Ufer bes Meeres ift: benn, Berr, wir find geringer geworben als alle Bolfer: wir find nun gebemuthigt vor ber gangen Erbe um unserer Gunden willen. Wir haben zur Zeit weder Kürsten, noch Feldherrn, noch Propheten, noch Brandopfer, noch Schlachtopfer, noch Speisopfer, noch Räucherwert, noch einen Ort, babin wir bie Erstlinge bir brachten, bag wir bei bir Gnabe fanben. Aber nimm uns an, ba wir zerknirschten Bergens und gebeugten Beiftes find. Wie wenn wir Wibber und Farren und taufend von fetten Schafen zum Brandopfer brächten; also lag bir heute por beinem Angesicht unfer Opfer gefallen: benn bie auf bich vertrauen, werben nicht zu Schanden. Wir folgen bir nun von gangem Bergen, und fürchten bich, und suchen bein Ungesicht. Lag uns nicht gu Schanben werben, sondern thu mit uns nach beiner Sanftmuth und nach ber Menge beiner Barmbergigkeit. Erlose uns burch beine Bunber, und gib bie Ehre beinem Namen, o Berr! Lag MUe zu Schanden werden, die beinen Knechten Bofes erzeigen: laß fie zu Schanden werben, burch beine gange Macht, und gerbrich ihre Stärke. Sie follen erfahren, bag bu ber herr bift, ber einzige Gott, ber ba herrlich ift auf ber ganzen Erbe, Berr, unfer Gott.

Erklärung. Der König Nabuchobonosor hatte im grenzenlosen Hochsmuthe sich eine Bilbsäuse errichten lassen und allen seinen Unterthanen, also auch ben Juben, die in seiner Gefangenschaft waren, besohlen, dieselbe anzubeten. Drei jübische Jünglinge weigerten sich bessen, und wurden daher auf Befehl des Königs in einen glübenden Feuerosen geworsen. Allein von Gott unversehrt erhalten, wandelten sie mitten im Feuer und lobten Gott, und einer von den

Jünglingen, Azarias mit Namen, betete zu bem Herrn, daß er sich Seines Boltes erbarmen und basselbe aus ben Händen seiner Feinde erretten wolle, da es seine Sünden erkenne und zerknirschten Herzens sei. Ahmen wir diese drei Jünglinge nach, beugen wir nicht unsere Kniee vor den Zeitgößen der Weltzlust und hochmüttigen Sitelkeit, und opsern wir für unsern Glauben Alles, selbst den letzten Tropsen Blutes.

Das Cbangelium und die Erklärung fiehe am Feste ber heiligen Magbalena im zweiten Theile Dieses Buches.

#### Am Freitage in der fünften Saftenwoche.

Lection aus dem Propheten Jeremias 17. R. 13-18. B.

In jenen Tagen sprach Jeremias: Herr, Alle, die dich verlassen, werden zu Schanden, die von dir absallen, werden in den Staub geschrieben; denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile mich, Herr, so werde ich genesen; hils mir, so ist mir geholsen, denn du bist mein Ruhm! Siehe, sie sprechen zu mir: Wo ist des Herrn Wort? Es komme doch! Und ich ward darüber nicht verlegen, dir, meinem Hirten zu solgen, und verslangte nicht nach Tagen, wie die Menschen sie lieben, du weißt es; was heraussing von meinen Lippen, war recht in deinen Augen. Sei nur du mir nicht schrecklich, du meine Hoffnung am Tage der Trübsal. Laß zu Schanden werden, die mich versolgen, aber mich laß nicht zu Schanden werden: laß sie erschrecken, mich aber nicht. Laß den Tag des Unglücks über sie kommen, und mit zweissachem Schlage zermalme sie, Herr, unser Gott.

Erklärung. Der Prophet Jeremias wurde von den Juden geschmäht und verfolgt, weil er ihnen furchtlos die Wahrheit verkündete. Er klagt nun vertrauensvoll Gott seine Noth und tröstet sich damit, daß Gott sein Ruhm, d. h. daß die Ehre Gottes das Ziel seines Strebens sei, und daß, wenn er etwas Gutes gewirkt habe, die Ehre Gott allein gebühre. \* Hüte dich vor der eitlen Ruhmsucht. "Dieses, schreibt der heilige Hieronymus, vermeide sorgsältig, damit du nicht von der Brunst eitler Ehre ergriffen wirst. Siehe, welch ein Uebel dieses ist, weil der, welcher nach eitler Ehre trachtet, nicht glauben kann! — Laß uns immer sprechen: Mein Ruhm bist du, o Herr!" 1)

#### wbangelium des heiligen Johannes 11. R. 47-54. B.

In jener Zeit versammelten die Hohenpriester und Pharisäer einen Rath gegen Jesus und sprachen: Was thun wir? Dieser Mensch wirkt viele Wunder. Wenn wir ihn so lassen, werden Alle an ihn glauben, und die Kömer werden kommen, und unser Land und Volk wegnehmen. Einer aber unter ihnen, Kaiphas mit Namen, der in diesem Jahre Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts: ihr bedenket nicht, daß es besser für euch ist, wenn Ein Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zu Grunde geht. Das sagte er aber nicht aus sich selbst; sondern weil er in diesem Jahre Hoherpriester war, weissagte er, daß Jesus für das Volk sterben würde: und nicht allein für das Volk, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder

<sup>1)</sup> Epist. ad Eustoch. 22.

Gottes in Eins zusammenbrächte. Sie beschlossen also von diesem Tage an, ihn zu tödten. Darum wandelte Jesus nun nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog in eine Gegend, nahe bei der Büste, in eine Stadt, welche Ephrem heißt, und hielt sich daselbst auf mit seinen Jüngern.

Erklärung. Mit jedem Tage steigerte sich der Haß der Juden, je mehr wunderbare Werte Jesus verrichtete, um jeden Preis sollte Er aus dem Wege geräumt werden. Sie halten deswegen Rath und der Hohepriester Kaiphas weissagte durch die merkwürdigen Worte: Es ist besser, wenn Ein Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Bolk zu Grunde geht, den Tod Jesu für das Heil der ganzen Welt. \* Kaiphas war ein Bösewicht und doch weissagte er, weil er Hoherpriester war. So wirkt der heilige Geist in den heiligen Sakramenten durch gute und böse Priester, indem er sie als seine Wertzeuge gebraucht, um das Gute zu bewirken, wie man eine Röhre gebraucht, um gutes Wasser zu leiten.

#### Am Samftag in der fünften Jaftenwoche.

Lection aus dem Propheten Jeremias 18. R. 18-23. B.

In jenen Tagen sprachen die gottlosen Juben unter einander: Rommet und laffet uns auf Unschläge finnen wider Jeremias: benn nicht kann untergehen das Gesetz unter den Priestern, nicht der Rauch unter den Weisen, nicht bas Bort (Gottes) unter ben Propheten: kommet, lagt und ihn schlagen mit ber Zunge, und nicht aufmerken auf alle seine Reben. Sab Acht, o Berr, auf mich, und höre die Stimme meiner Wibersacher! Soll benn Gutes mit Bofem vergolten werben, daß fie meiner Seele eine Grube graben? Gebenke, baf ich por bir ftand, um zu ihrem Beften zu reben, um beinen Grimm von ihnen gu nehmen. Darum gib ihre Kinder dem Hunger preis, und führe fie bem Schwerte in die Hände: ihre Weiber sollen kinderlos und Wittwen werden, ihre Männer an der Best sterben, und ihre junge Mannschaft vom Schwerte durchbohrt werden im Streit. Lag Geschrei ertonen aus ihren häusern; benn plotich wirft bu über fie den Räuber herbringen, weil fie eine Grube gegraben, mich zu fangen, und heimlich Schlingen gelegt haben meinen Fügen. Du aber, Berr, tenneft alle ihre Anschläge, mich zu tobten: laß nicht ungeftraft ihre Miffethat, und ihre Sunde nicht getilgt fein vor beinem Angeficht: laß fie fallen vor beinen Mugen, und ftrafe fie gur Zeit beines Bornes, Berr, unfer Gott.

Erklärung. Da die Kirche den Propheten Jeremias als Vorbild des Heilands betrachtet, so bedient sie sich der heutigen Lection, in welcher der Prophet, den seine Feinde töden wollten, damit sie seine Strafreden nicht mehr hören dursten und ihre falschen Propheten sreien Spielraum hätten, sich zu Gott um Hilse wendet, und bittet, daß er den Juden Leiden und Unglück sende, damit sie sich bessern. \* Nie darfst du deinen Feinden Uebles wünschen, außer in der Absicht, daß sie ihr Unrecht einsehen und zu Gott sich bekehren möchten.

Changelium des heiligen Johannes 12. R. 10-36. B.

In jener Zeit dachten die Hohenpriester darauf, auch den Lazarus zu tödten, weil viele Juden um seinetwillen hingingen, und an Jesum



glaubten. Als aber am folgenden Tage viel Bolt, welches zu dem Feste gefommen war, gehört hatte, daß Jesus nach Je= rufalem fomme, nab= men fie Valmzweige, aingen ihm entgegen und riefen: Sofan= na! Gebenedeit fei, der da fommt im Namen bes Herrn, der König Ifraels. Und Jesus traf einen jungen Efel, und fet= te sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Sion! fiehe, dein Könia tommt, figend auf dem Füllen einer Gie= lin. Das verstanden feine Jünger An= fangs nicht; als aber verherrlicht Tesus worden war, da bach=

ten sie daran, daß dieß von ihm geschrieben war, und daß man es ihm (deßhalb) that. Das Boll aber, welches bei ihm war, als er den Lazarus aus dem Grabe gerusen und von den Todten erwecket hat, legte Zeugniß ab. Darum ging ihm auch das Voll entgegen, weil sie gehört hatten, daß er dieses Wunder gethan habe. Da sprachen die Pharisäer zu einander: Sehet ihr nun, daß wir nichts ausrichten? Siehe, die ganze Welt läuft ihm nach! Es waren aber unter denen, welche hinausgekommen waren, um am Feste anzubeten, einige Heiden. Diese traten zu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kam, und sagte es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagten es Jesu. Jesus aber antwortete ihnen, und sprach: Die Stunde ist gekommen, daß der Menschensohn verherrlichet werde. Wahrlich, wahrlich, sag ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein: wenn es aber stirbt, so bringet es viele Frucht. Wer seine Seele liebt, der wird sie verlieren, und wer seine

Seele in dieser Welt haffet, der wird sie zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir Jemand dienen will, der folge mir nach: und wo ich bin, da foll mein Diener auch sein. Wenn Jemand mir dienet, den wird mein Vater ehren. Meine Seele ift jest betrübt, und was foll ich fagen? Bater, rette mich von diefer Stunde! Doch barum bin ich in diese Stunde gekommen. Bater, verherrliche beinen Ramen! Da fam eine Stimme vom Himmel: Ich habe verherrlichet, und werde ferner verherrlichen! Das Volt nun, welches da stand, und die Stimme gehört hatte, sagte, es habe gedonnert. Andere sprachen: Ein Engel hat mit ihm gerebet! Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ift nicht um meinetwillen, fondern um euretwillen getommen. Jest ergeht das Gericht über die Welt, jett wird der Fürst dieser Welt hinausgestossen. Und ich, wenn ich von der Erde werde erhöhet sein, werde Alles an mich ziehen. (Das sagte er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben werde.) Da antwortete ihm das Bolt: Wir haben aus dem Gefete gehört, daß Christus ewig bleibet; wie fagit du benn: Der Menschensohn muß erhöht werden? Wer ift dieser Menschensohn? Jesus aber antwortete ihnen: Roch eine turze Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, so lang ihr das Licht habet, damit euch die Finsterniß nicht überfalle; denn wer in der Finsterniß wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Glaubet an das Licht, so lang ihr das Licht habet, damit ihr Kinder des Lichtes feid. Als Jefus dieß gefagt hatte, ging er weg und verbarg sich vor ihnen.

## Unterricht für den Palmfonntag.

Barum wird dieser Sonntag Palmsonntag genannt?

1) Wegen der Palmzweige, welche am heutigen Tage das Volk dem in die Stadt Jerusalem einziehenden Erlöser auf den Weg streute; ') 2) weil eben daher vor dem Gottesdienste in der Nirche Palmen gesegnet werden, mit denen hernach eine feierliche Prozession zum Andenken an den feierlichen Einzug Jesu gehalten wird.

Warum werden Palmen geweiht?

1) Damit, wie die Weihgebete lauten, diejenigen, welche sie mit Andacht tragen, Schut sür Leib und Seele erlangen; 2) damit die Bewohner des Ortes, wo sie ausbewahrt werden, vor aller Widerwärtigkeit behütet seien; 3) damit diejenigen, welche Palmzweige tragen, mittelst des Gebetes der Kirche, die Krasterlangen, ihre Seele mit guten Werken zu zieren und so Christo im Geiste entzgegenziehen möchten; 4) damit wir durch Christus, dessen Glieder wir sind, über das Reich der Finsterniß und des Todes siegen, und an Seiner glorreichen Auserstehung und Seinem triumphirlichen Einzug im Himmel Theil zu nehmen gewürdigt werden. Von den Palmzweigen schreibt der heilige Augustin: "Sie sind das Lob, und bedeuten den Sieg, weil der Heruzes über den Tod durch Seinen Tod überwunden, und mit dem Siegeszeichen des Kreuzes über den Teusel, als den Fürsten des Todes, gesiegt hat." Daher wird auch mit dem Kreuze an der Spitze in Prozession unter Absingung heiliger Loblieder um die Kirche gegangen, und ist der Jug an der verschlossenen Kirchtüre angelangt, wird von dem Priester mit dem Kreuze an die Thüre geklopst, damit anzuzeigen, wie uns durch die Sünde Adams der Himmel verschlossen wurde, und daß nur durch das Kreuz der Versöhnung und erst sein Sesus den Tod tödtete, Seine Kirche und die Psorten des ewigen Paradieses der gottliebenden Menschleit wieder geöffnet seien.

Um uns Mitleid mit dem leidenden Heilande einzuslößen, ruft die Kirche in der Person Christi mit klagender Stimme beim Eingang der Messe: "Herr! entserne Deine Hilse nicht von mir: schaue her zu meinem Schuke. Rette mich aus den Rachen der Löwen und vor den Hörnern der Einhörner meine Demuth, d. i. vor meinen boshaften Feinden schütze mich Demüthigen. Gott, mein Gott, schan auf mich; warum hast Du mich verlassen? Das Geschrei meiner Sünden (d. i. der Sünden aller Menschen, die ich auf mich genommen) entsernt mein Heil." (Ps. 21.)

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! der Du dem menschlichen Geschlechte in der Menschwerdung und in dem Kreuztode Deines Sohnes und unsers Erlösers ein Beispiel der Demuth zur Nachfolge aufgestellt hast; verleihe gnädig, daß wir Seine Geduld thätig nachahmen und uns würdig machen, an Seiner Auferstehung Theil zu nehmen, durch denselben unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Briefe des heiligen Paulus an die Philipper 2. R. 5—11. B.

Brüber! So sollet ihr gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt war: welcher, ba er in Gottes Gestalt war, es für keinen Raub hielt, Gott gleich zu sein; aber sich selbst entäußerte, Knechtsgestalt annahm, ben Menschen gleich und im Neußern wie ein Mensch befunden ward. Er erniedrigte sich selbst,

<sup>1)</sup> Matth. 21, 1-10.

und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Darum hat ihn Gott auch erhöht, und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen (hier beugt der Priester die Kniee) alle Kniee derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und daß alle Zungen bekennen, daß der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes des Baters ist.

Lehrstück. Der heilige Chrysostomus sagt, daß uns in dieser Lection der Apostel ganz besonders zur Demuth auffordere, wodurch wir Christus dem Herrn ähnlich werden, der die Majestät Seiner Gottheit ablegend Mensch ward und aus Sehorsam sich dis zum schmählichen Tod am Kreuze erniedrigte. "Mögen doch Alle hören, ruft der heilige Gregorius aus, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demüthigen aber gibt Er Gnade. Mögen Alle hören: Unrein ist vor Gott, der sein Herz erhebt. Mögen Alle hören: Was erhebst du dich Staub und Asche Mögen Alle die Worte des Herrn vernehmen: "Lernet von mir, weil ich demüthig bin vom Herzen." Denn deswegen hat der Eingeborne Sohn Gottes die Gestalt unserer Schwachheit angenommen, deswegen Spott, Hohn und Qualen erduldet, damit der demüthige Gott den Menschen lehre, nicht stolz zu sein."

Seufzer. Ach, daß ich gesinnt wäre wie Du, o mein Herr Jesu! der Du Dich so sehr gedemüthiget hast und bis zum schmählichsten Tode des Kreuzes bist gehorsam gewesen. Ich bitte Dich, o mein Erstöfer, gib mir die Gnade, Dir in Demuth eifrig nachzusolgen.

In der Messe wird statt des Evangeliums der sogenannte Passion oder die Leidensgeschichte des Heilands nach Matthäus 26., 27. u. 28. Kapitel gelesen,\*) wobei weder Weihrauch noch Lichter gebraucht werden, noch das Dominus Bobiscum gesungen wird, zum Zeichen, daß Jesus das Licht der Welt durch Seinen Tod hinweggenommen worden, wodurch, wie wir wissen, auch der Glaube und die Andacht der Apostel und Jünger wankte und sast erlosch. Wenn der Priester beim Lesen der Leidensgeschichte Jesu zu den Worten kommt: "Er neigte Sein Haupt und gab den Geist auf," fällt er und die ganze Gemeinde auf die Kniee nieder, um das große Geheimnis des Todes Jesu, wodurch unsere Erlösung vollbracht wurde, zu beherzigen und Gott aus ganzem Herzen dafür zu danken.

Bei ber Palmweihe lieft ber Priefter folgendes

#### Cvangelinm, Matthäus 21. R. 1-9. B.

In jener Zeit, da Jesus sich der Stadt Jerusalem nahete, und nach Bethphage am Delberge kam, sandte er zwei Jünger ab, und sprach zu ihnen: Gehet in den Flecken, der euch gegenüber liegt, und ihr werdet sogleich eine Eselin angedunden sinden, und ein Füllen bei ihr: machet sie los, und führet sie zu mir. Und wenn euch Jemand etwas sagt, so sprechet: Der Herr bedarf ihrer; und sogleich wird er sie euch überlassen. Dieß Alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: saget der Tochter Sion: Siehe, dein König kommt sanstmäthig zu dir, und sitzet auf einer Eselin, und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastthieres.

<sup>\*)</sup> Diefe tommt weiter unten am Charfreitage vor.



Die Jünger gingen nun hin, und thaten, wie ihnen Jesus be= fohlen hatte. Und fie brachten die Efelin mit den Füllen, leg= ten ihre Kleider auf dieselben, und setten ihn darauf. Sehr viel Volt aber brei= tete seine Kleider auf den Weg; und An= dere hieben Zweige von den Bäumen und streuten fie auf ben Weg. Und die Schaa= ren, die vorausgin= gen und nachfolgten, schrieen und spra= den: Sofanna bem Sohne Davids; hoch= gelobt, der da kommt im Namen des Herrn!

Warum ist Jesus so feier= lich und zugleich so demü= thig in Jerusalem einge= zogen?

Um zu zeigen, daß Er ber versprochene Messias und König der Juden sei, wie dieses der Prophet Zacharias (9, 9.) vorausgesagt hatte; 2) anzuzeigen, daß Er komme, Welt, Teufel und Fleisch zu besiegen, wozu Er sich als Wassen der Sanstmuth, Demuth und Armuth bediente und despwegen nicht auf einem stolzen Pserde, sondern auf dem schwächlichen Füllen einer Eselin sitzend, wie arme Leute, in aller Demuth in Jerusalem einzieht, wodurch Er uns lehrt, daß Demuth, Sanstmuth und Verachtung der irdischen Güter die besten Wassen zu erfüllen. Sanstmuth und Verachtung der irdischen Güter die Sossenstmuss zu erfüllen. Denn an diesem Tage wurden die Lämmer seierlich in die Stadt geführt, welche am Freitage im Tempel geopsert werden sollten. So zog auch Jesus wie ein sanstes Lamm in die Stadt Ferusalem, um für uns sich zu opfern.

Warum ift das Bolf Chrifto mit Palmaweigen entgegen gegangen?

1) Dieß geschah aus Eingebung Gottes, dadurch anzudeuten, daß Christus als Sieger über Tod, Teusel und Hölle den Menschen mit Gott versöhnen und ihm das himmlische Jerusalem öffnen würde. Die Palme ist ein Zeichen des Sieges und des Friedens. Hiebei kann man auch die Unbeständigkeit und Veränderlichkeit der Welt recht kennen lernen; denn eben die, welche heute Christo mit Palmen eutgegen zogen und Ihm "Hosanna dem Sohne Davids" zuriefen, haben wenige Tage darauf: "Areuzige ihn! kreuzige ihn!" geschrieen. Lerne

hier Weltlob verachten und folge der Unbeständigkeit dieses Volkes nicht nach, indem du zu Ostern in der heiligen Kommunion den Heiland mit Freuden empfängst, bald darauf aber durch Sünden auf's Neue kreuzigest. (Hebr. 6, 6.)

Wie foll man heute ber Prozession mit den geweihten Balmen beiwohnen?

1) Mit der gottseligen Meinung, mit dem andächtigen Volke zu Jerusalem Christo im Geiste entgegen zu gehen, und als wahren Heiland anzubeten, wobei man sich der Worte bedienen kann: Hosanna dem Sohne Davids; hochgelobt, der da kommt im Namen des Herrn; Hosanna in der Höhe! 2) Mit der herzlichen Bitte zu Jesus um Seine Inade, daß man durch die Ausübung guter Werke gleich den Palmen grünen, mit Ihm und durch Ihn über Welt, Teusel und Fleisch obsiegen, und hiedurch verdienen möge, mit Ihm in das himmlische Jerusalem einzugehen.

Anmuthung. D Jesu! Du immer grünender und fruchttragender Baum des Lebens! gib, daß wir gleich den Palmen durch die Liebe immer grünen und durch Ausübung guter Werke blühen und Frucht bringen mögen.

## Unterricht für die heilige Charwoche.

Warum wird diefe Woche Charwoche genannt?

Die Benennung "Charwoche" leitet man gewöhnlich von dem altdeutschen Worte Char, d. h. Trauer oder Klage, ab, und so bezeichnet diese Woche die Woche der Trauer oder Klage über den Kreuztod Jesu; andere leiten sie von dem Worte "Kar," Strase, ab, weil in dieser Woche Christus die Strase unserer Sünden auf sich nahm; wieder andere, was wohl am wahrscheinlichsten ist, leiten sie ab von dem lateinischen Worte "Carena oder Carina" Fasten in Wasser und Brod, weil die ersten Christen in dieser Woche in Wasser und Brod safteten. Sie heißt auch die stille Woche, wegen der stillen Abshaltung des Gottesdienstes und die heilige und große Woche, weil Christus in derselben das heiligste Geheimniß unserer Erlösung vollbracht, und uns das durch so unaussprechliche Wohlthaten erwiesen hat.

Was hat Christus die vier ersten Tage dieser Woche Merkwürdiges gethan?

Nachdem Er am Palmsonntag unter dem größten Jubel des Volkes zu Ferusalem in den Tempel eingezogen und daselbst sogar von den Kindern mit dem Freudengeschrei: Hosanna! begrüßt worden war, jagte Er hierauf die Käuser und Verkäuser aus dem Tempel; und nachdem Er den ganzen Tag mit Predigten und Heilen der Kranken zugebracht hatte, kehrte Er des Abends nach Bethania zurück, wo Er im Hause des Lazarus übernachtete, weil Ihn zu Ferusalem, aus Furcht vor Seinen Feinden, Niemand bewirthen wollte. Auch die drei folgenden Tage ging Er nach Ferusalem und lehrte bei Tage in dem Tempel, die Nacht aber brachte Er im Gebete auf dem Delberge zu. In Seinen Predigten suchte Er diese Tage hindurch besonders die jüdischen Priester, Schriftgelehrten und Pharisäer zu überzeugen, daß Er wahrhaft der Messias sei und daß sie sich durch Seinen Tod, den Er vorhersagte, schwer versündigen und sich und dem ganzen jüdischen Bolke den Untergang zuziehen würden, welchen Er auch durch das auf Seinen Fluch erfolgte Verdorren eines Feigenbaumes und durch die vorhergesagte Zerstörung Ferusalems und des Tempels deutlich zu verstehen gab. Er bestrift sie übrigens und beschämte sie sowohl offendar

als durch Gleichnisse so sehr, daß sie aus Zorn und Haß gegen Ihn einmüthig und sest beschlossen, Ihn umzubringen. Zur Ausführung ihres Entschlusses trug der gottlose Judas am meisten bei, welcher Ihn aus Geiz um 30 Silberlinge (etwa 15 Thaler nach unserm Gelbe) den Hohenpriestern verkaufte, und den Tag darauf, am Donnerstage nämlich, verrieth und in ihre Hände lieserte.

#### Am Mondtage nach dem Valmsonntage.

Lection aus bem Propheten Isaias 50. R. 5-10. B.

In jenen Tagen sprach Jsaias: Gott, ber Herr, eröffnete mir bas Ohr, und ich redete nicht dawider, ging nicht zurück. Meinen Leib gab ich den Schlagenden hin, und meine Wangen den Haare-Nausern: mein Angesicht verbarg ich nicht vor denen, die mich lästerten und anspieen. Gott, der Herr, ist mein Helser, darum werd' ich nicht zu Schanden, darum bot ich mein Angesicht dar, wie den härtesten Stein, und ich weiß, daß ich nicht zu Schanden werde. Nahe ist, der mir Necht spricht, wer will mit mir rechten? Laßt und zusammen austreten! Wer ist mein Gegner? Er trete her zu mir! Siehe, Gott der Herr, ist mein Helser! Wer ist's, der mich verdammen will? Siehe, Alle werden vergehen, wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Wer ist unter euch, der den Herrn sünchtet, auf die Stimme seines Knechtes höret? Wer im Finstern wandelt, und kein Licht hat, der vertraue auf den Namen des Herrn, und stütze sich auf seinen Gott.

Erklärung. Alle heiligen Bäter stimmen überein, daß hier Jsaias weifsagend von Christus rebe, der nach dem Willen Seines Baters ohne Widerrede sich den schmählichsten Leiden für uns hingab und gestärkt durch göttliche Hilse wie ein Fels alle Schläge der Pein und Schmach, die Seine Feinde über Ihn verhängten, geduldig über Sich ergehen ließ. Seine Feinde entgingen aber der gerechten Strafe nicht, denn das böse Gewissen verzehrte ihr Inneres wie die Motte das Kleid, und ihr Andenken verschwand von der Erde. — Sehen auch wir, wenn wir mit Christus inmitten der Leiden und Trübsale wie von Finsterniß eingehüllt, keine Rettung sinden, unser Vertrauen auf Gott, Er wird unser Helser und Erretter sein.

#### Cvangelium, Johannes 12. R. 1-9. B.

Sechs Tage vor dem Ofterfeste kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der gestorben, und von Jesus auferweckt worden war. Daselbst bereiteten sie ihm ein Abendunahl, und Martha diente: Lazarus aber war Einer von denen, die mit ihm zu Tische faßen. Da nahm Maria ein Pfund kostbarer Salbe, von ächter Narde, salbte die Füße Jesu, trocknete seine Füße mit ihren Haaren: und das Haus ward voll vom Geruche der Salbe. Da sagte Einer von seinen Jüngern, Judas Iscariot, der ihn darnach verrieth: Warum hat man dieselbe nicht um dreihundert Denare versauft und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, als wäre ihm an den Armen etwas gelegen gewesen, sondern weil er ein Dieb war, den Beutel hatte und das trug, was hineingeworsen wurde. Da sprach Jesus: Lasset sie nur, damit sie es für den Tag meiner Begräbniß thue. Denn Arme

habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Da nun eine große Menge Juden erfuhr, daß er da sei, kamen sie nicht allein um Jesu willen, sondern auch, um den Lazarus zu sehen, den er von den Todten auserweckt hatte.

Lehrstück. Gleich der heiligen Magdalena sollen auch wir den Heiland salben, indem wir eifrig gute Werke verrichten, und so wie der heilige Apostel sagt, ein Wohlgeruch Christi werden. Das Benehmen des Berräthers Judas möge uns dagegen zur Warnung dienen, daß wir uns nicht durch Anhänglickfeit an zeitliche Güter zum Geize und dadurch zu noch größern Berbrechen hinreißen lassen. Judas wurde nicht gleich ein so großer Sünder. Er liebte das Geld und erkaltete so in der Liebe Gottes; durch diese Gelbliebe versührt, wurde er ein Dieb, ein Geizhals, ein Berräther seines Meisters und ein Selbstmörder. Suche also deine bösen Neigungen gleich bei ihrem Entstehen zu untersbrücken, damit sie dich nicht zur Sünde bringen und unglückselig machen wie Zudas.

Am Dienstage nach dem Valmsonntage.

Lection aus dem Propheten Jeremias 11. R. 18-20. B.

Der Prophet Jeremias sprach zu berselben Zeit: Herr, du hast mir's geoffenbart, und ich weiß es; damals zeigtest du mir ihre (bösen) Absichten. Ich aber war wie ein geduldig Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wußte nicht, daß sie wider mich Anschläge sannen, da sie sprachen: Laßt uns (gistiges) Holz an sein Brod thun, und ihn vertilgen aus dem Lande der Lebenbigen, daß seines Namens nimmermehr gedacht werde. Du aber, Herr der Heerschaaren, der du gerecht richtest, und Herzen und Nieren prüsest, laß mich deine Nache über sie sehen; denn dir hab' ich meine Sache entdeckt, Herr, mein Gott.

Erklärung. Nach der einstimmigen Lehre der Kirche werden diese Worte unter der Person des Feremias von Christus verstanden. Zunächst gehen diese Worte wohl auf Feremias, der wie Christus ebenfalls von Feinden ungerecht versolgt wurde, aber gegen dieselben nur Sanstmuth übte; im eigentlichen Sinne aber gehen sie auf Christus, Der Sich wie ein sanstes Lamm schweigend von Seinen Feinden an das dittere Holz des Kreuzes heften ließ. — Lerne hier, Christ, das Beispiel des sansten Gotteslammes nachahmen, und alle Unbilden schweigend ertragen. Zu dem Gebete des Propheten um Rache über seine Feinde bemerkt der heilige Augustin: "Wohlwollen ist es, nicht Rache, wenn der Gerechte sich freut, das Strafe über die Gottlosen komme, da er an dem Untergange des Sünders kein Wohlgesallen hat, dessen Besserung er vielmehr wünscht, sondern er will Gerechtigkeit, wodurch viele bekehrt werden."

Heute wird ebenfalls der Paffion oder die Leidensgeschichte Jesu bei der heiligen Messe statt des Evangeliums nach Markus 14. und 15. Kapitel gelesen. (Siehe

unten am Charfreitage.)

### Am Mittwoche nach dem Valmsonntage.

Lection aus dem Propheten Isaias 62. R. 11. B. und 63. R. 1-7. B.

Also spricht Gott, der Herr: Sage der Tochter Sion: Siehe, dein Heiland kommt; siehe, den Lohn, den er ertheilt, hat er bei sich, und sein Werk hat

<sup>1) 2.</sup> Ror. 2, 15.

Er stets vor Augen. Wer ist ber, ber von Edom kommt, mit gesärbten Kleibern von Bosra? Jener Schöne im Gewande, ber in ber Fülle seiner Kraft einherschreitet? Ich bin's, ber die Gerechtigkeit lehret, und schimet und rettet. Warum aber ist roth bein Gewand, und sind beine Kleiber wie das Gewand der Keltertreter? Ich habe die Kelter getreten, ich allein, und aus den Völkern ist Niemand mit mir; ich kelterte sie in meinem Grimm, und zertrat sie in meinem Jorne, daß ihr Blut auf meine Kleider spritzte, und ich alle meine Gewande besleckte. Denn der Tag der Nache ist von mir beschlossen, und das Jahr der Erlösung durch mich gekommen. Ich schaute mich um, und da war kein Helser: ich suche, und da war Niemand, der half. Da half mir mein Arm, und mein Grimm selbst war meine Hilfe. Und ich zertrat die Völker in meinem Grimm, und machte voll das Maaß der Strafen in meinem Jorn und stürzte zu Boden ihre Kraft. Der Erbarmungen des Herrn will ich gedenken, das Lob bes Herrn sagen über Alles, was der Herr an uns gethan hat, unser Gott.

Erklärung. Die Worte bes Propheten gehen wieder auf ben Heiland und beschreiben Seinen triumphirenden Einzug in Jerusalem, um das Werk der Erlösung zu vollbringen, das Er immer vor Augen hatte und in Seinem Herzen trug, und Seinen Sieg über alle Seine Feinde, Welt und Teufel, die Er durch Seinen blutigen Tod am Kreuze, gleich einem Keltertreter, der die Weintrauben preßt, zertrat und vernichtete. — Um Tage des Todes Jesu kam auch der Tag der Rache über diese Seine Feinde, die Er am Kreuze allein überwand. In den letzten Worten dankt der Prophet, der dieses Alles im Geiste vorhersah, Gott für das Werk der Erlösung durch Christus, wodurch auch wir aufgefordert werden, dem Heilande zu danken für Sein zu unserm Heile vergossens Blut.

(Auch heute wird der Passion nach Lukas 22. u. 23. K. 1—53. B. gelesen. Siehe unten am Charfreitga.)

## Unterricht für ben grünen Donnerstag.

Was begeht heute die Kirche für ein Fest?

Am heutigen Tage begeht von jeher die heilige, katholische Kirche die feierliche Begebenheit, an welchem der göttliche Heiland das heiligste Megopser und das heiligste Altarssakrament einsetze.

Warum wird diefer Tag "grüner Donnerftag" genannt?

Hierüber herrscht verschiedene Meinung. Einige leiten diese Benennung ab von der Einsetzung des heiligsten Altarksakramentek, welches zu unserm Heile immer grünet; Andere, weil Jesus an diesem Tage in's Grüne, d. h. in den Garten Gethsemane ging; wieder Andere, was das Wahrscheinlichste ist, weil an diesem Tage mit dem Leiden Jesu unser Heil zu grünen angefangen hat. — An manchen Orten wird dieser Tag auch Antlasse pfintztag genannt, weil nach altdeutscher Kirchensitte an diesem Tage die Entlassung oder Vergebung der Sünden und die Wiederaufnahme der öffentlichen Büßer in die Kirche vorgenommen wurde, um welche dieselben nachsuchen mußten.

Was hat Christus an diesem Tage Merkwürdiges gethan?

Er hielt mit Seinen Aposteln zu Jerusalem die letten Oftern, b. i. Er ag mit ihnen nach bem Gesete Mosis ein gebratenes Lamm, welches ein Bor-



bild von Ihm war und stehend mit ausgeschürzten Kleibern, mit Stäben in den Händen, mit ungesäuertem Brode und bittern Kräutern genossen wurde zum Andenken an den eilsertigen Auszug aus Aegypten, wo es die Juden ebenso essen mußten (2. Buch Mosis, 12. Kap.): und zur Erinnerung, daß wir Christen das wahre Osterlamm, Jesum Christum unsern Herrn im heiligsten Altarssakramente mit eisriger Andacht, mit reinem, einfältigen Herzen und unter den bittersten Reuethränen über unsere Sünden empfangen und genießen sollen. Nach dem Ostermahle wusch der Herr in tiesser Demuth Seinen Aposteln die Füße, sie ermahnend, ebenso demüthig und liedevoll zu sein, wie Er, gad ihnen hieraus Sein Fleisch und Blut unter den Gestalten des Brodes und Weines zur geistlichen Speise und zum Tranke, sehre damit das allerheiligste Altarssakrament und das heiligste Mehopfer ein und weihte Seine Apostel zu Priestern, widem Er ihnen befahl, das Rämliche wie Er zu Seinem Andenken zu thun. Hierauf hielt Er Seine letzten Reden. dehen er zeinem Andenken zu thun. Hierauf hielt Er Seine letzten Reden. dehen Er zu Seinem Andenken zu thun. Hierauf hielt Er sing hohepriesterliches Gebet, in welchem Er besonders für die Einigkeit Seiner Kirche zu Seinem himmlischen Bater stehte, ging dann wie gewöhnlich auf den Delberg, wo Er mit Gebet und Ergebung in Seines Baters Willen unter großer Todesangst und blutigem Schweiße Sein Leiden begann und von Judas den Juden durch einen verrätherischen Kuß in die Hände geliefert wurde, welche Ihn dann gebunden zu den Hohenpriestern Annas und Kaiphas sührten, wo Er von dem hohen Kathe zum Tode verurtheilt und von Betrus verläugnet wurde.

Der Eingang zur Messe lautet: "Bir aber sollen uns rühmen in dem Kreuze unsers Herrn Jesu Christi, in dem unser Heil, unser Leben und unsere Auferstehung ist, wodurch wir erlöset und befreiet sind."") "Gott erbarme sich unser, segne uns, lasse Sein Angesicht leuchten über uns und erbarme sich unser."3)

Bebet ber Rirche. (Siehe am Charfreitag.)

Welche besondere Ceremonien werden bei der heutigen Messe beobachtet?

1) Der Priester erscheint im weißen Aleibe am Altare, auf welchem das Erucifix ebenfalls mit einem weißen Tuche bebeckt ist, zum Andenken an die freudenreiche Einsehung des heiligsten Altarssakramentes. 2) Das Gloria in excelsis, oder Ehre sei Gott in der Höhe, wird seierlich abgesungen und dabei mit allen Glocken geläutet, wodurch alle Christen zu Lob und Dank für die Einsehung des heiligen Mahles der Liebe aufgesordert werden. 3) Nach dem Gloria verstummen die Klinzeln und Glocken und statt dessen bedient sich die

<sup>1)</sup> Joh. 15-18. 2) Gal. 6, 14. 3) Pjalm 66, 2.

Kirche bis zum Charsamstag hölzerner Justrumente, um badurch anzubeuten a) ihre tiese Trauer wegen des Leidens und des Todes Jesu, und uns zu ermahnen, diese Tage ebenfalls in stiller Trauer und Betrachtung des Leidens Jesu hinzubringen; d) die schmähliche Flucht der Apostel bei der Gesangennehmung ihres Meisters und ihr Stillschweigen während dieser Tage. — 4) Bei der Wandlung consektirt der Priester drei Hostien, von denen er die eine bei der Rommunion genießt, die andern zwei im Kelche für den solgenden Tag ausbewahrt, weil an diesem Tage keine eigentliche Consekration oder Wandlung statssindet. 5) Vor der Kommunion ertheilt der Priester, wie sonst bei einem Hochamte, dem Diakon keinen Kuß, weil an diesem Tage Judas seinen Meister mit einem Kusse verrathen hat. 6) Nach beendigter heiliger Messe wird die im Kelche ausbewahrte heilige, consekrirte Hostie und das im Tabernakel sich besinzbende heiligste Sakrament in Prozession von dem Priester in die Sakristei oder auf einen Nebenaltar getragen, welches zum Andenken an jene früheste Zeit des Christenthums geschieht, wo jedesmal nach dem heiligen Messopser, weil kein Tabernakel vorhanden war, die consekrirten heiligen Hostien sür die Kommunizirenden und Kranken an einem besonders zubereiteten Ort ausbewahrt wurden. 7) Nach der Prozession betet dann der Priester mit den Sängern die Besper zur Berehrung des heiligsten Sakramentes.

Lection aus dem 1. Briefe des heil. Paulus an die Korinther 11. K. 0-32. B.

Brüber! Bei euerm Zusammenkommen heißt es nicht bes herrn Abend= mahl halten. Denn ein Geber nimmt vorher fein Nachtmahl, um zu effen: und ber Gine hungert, ber Andere aber trinkt in Rulle. Sabt ihr nicht Säufer jum Gffen und zum Trinken? Ober verachtet ihr bie Bemeinde Gottes, und beschämet die, welche nichts haben: Was foll ich euch fagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe vom herrn empfangen, mas ich euch auch überliefert habe, daß ber Berr Gefus in ber Nacht, in welcher er perrathen murbe, das Brod nahm, und bankte, es brach und sprach: Nehmet bin und effet, bas ift mein Leib, ber für euch hingegeben wird! biefes thut zu meinem Undenken. Defigleichen (nahm er) nach bem Rachtmable auch ben Reld, und fprach: Diefer Reld ift ber neue Bund in meinem Blute: thut biek, so oft ihr trinket, zu meinem Andenken. Denn so oft ihr bieses Brod effet und biesen Relch trinket, sollet ihr ben Tob bes herrn verkundigen, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brod ift, oder ben Relch bes Herrn trinkt, ber ist ichulbig bes Leibes und Blutes bes Herrn. Der Mensch aber prüfe sich felbst, und so effe er von biesem Brobe, und trinke aus biesem Relche. Denn mer unwürdig ift und trinkt, ber ift und trinkt sich bas Gericht, indem er ben Leib bes Herrn nicht unterscheibet. Darum find unter euch viele Schwache und Rranke, und entschlafen Biele. Denn wenn wir uns felbst richteten, so murben wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom herrn gezüchtiget, damit wir nicht mit biefer Welt verbammt werben.

Erklärung. Die ersten Christen hielten gewöhnlich nach der Feier des heiligen Abendmahls und dem Genusse desselben ein gemeinschaftliches Mahl, wozu die Vermöglicheren die Speisen und Getränke lieferten, und an welchem die Armen und Reichen zum Zeichen brüderlicher Liebe gemeinschaftlich Theil nuhmen. Dieses Mahl hießen sie "Agape", Liebesmahl. In Korinth riß nun der Mißbrauch ein, daß Einige ihre mitgebrachten Speisen schon vor dem Ge-

nusse ber heiligen Kommunion verzehrten, sich berauschten und den Armen ihren Theil entzogen. Diesen Unsug tadelt nun der Apostel als eine unwürdige Vorsbereitung zur heiligen Kommunion, ruft daher den Korinthern die Einsehung des heiligsten Altarssaframentes in's Gebächtniß zurück, worüber er eine besondere göttliche Ossendarung erhalten hatte, und belehrt sie, welch eine schreckliche Sünde es sei, das Fleisch und Blut des Herrn unwürdig zu genießen, denn wer dieses thut, macht sich schuldig des Leibes und Blutes Jesu, d. h. er macht sich schuldig des Mordes des Herrn, als wenn er den Herrn getödtet, Sein Blut vergossen hätte, sagt der heilige Chrysostomus, und trinkt und ist sich selbst das Gericht, d. i. die ewige Verdammnis hinein. — Prüse dich also, mein Christ, so oft du kommunizirest, ob du keine schwere Sünde auf deinem Herzen und beine Sünden alle herzlich bereut und gebeichtet hast? —

Cvangelium des heiligen Johannes 13. R. 1-15. B.



Vor dem Festtage der Ostern, da Je= sus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, um aus dieser Welt zum Vater zu gehen, und er die Seinigen, die in die= fer Welt waren, lieb hatte, so liebte er sie bis an's Ende. Und nach gehaltenem 21= bendmable, als schon der Teufel dem Ju= das Iscariot, Si= mons Sohne, in's Berg gegeben hatte, ihn zu verrathen, und obwohl er wußte, daß der Vater ihm Alles in die Hände gegeben habe, daßer von Gott ausgegangen fei, und zu Gott zurückkehre, stand er vom Mable auf, legte feine Rlei= der ab, nahm ein leinenes Tuch, und

umgürtete sich damit. Dann goß er Wasser in ein Becken, und sing an, die Füße seiner Jünger zu waschen, und mit dem leinenen Tuche abzutrochnen, womit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Petrus aber sprach zu ihm: Herr, du willst mir die Küße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich thue, verstehst du jest nicht; du wirst es aber nachher verstehen. Vetrus sprach zu ihm: Du sollst mir die Füße in Ewigkeit nicht waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Theil mit mir! Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, nicht allein meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sprach zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nicht mehr, als daß er die Füße wasche, so ist er ganz rein. Auch ihr seid rein, aber nicht Alle: Denn er wußte, wer der wäre, der ihn verrathen würde: Darum sagte er: Ihr seid nicht Alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und seine Kleider wieder angethan hatte, setzt er sich wieder zu Tische, und sprach zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch gethan habe? Ihr nennet mich Meister und Herr, und ihr sprechet recht; denn ich din es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollet auch ihr, Einer dem Andern, die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so thuet, wie ich euch gethan habe.

Warum hat Jesus Seinen Jüngern die Füße gewaschen?

Um ihnen 1) einen Beweis Seiner innigen Liebe und ein Beispiel der tiefsten Demuth zu geben, welche auch sie nachahmen sollten, und 2) sie zu belehren, daß, wenn sie auch von Sünden rein und so nicht unwürdig seien, Sein heiligstes Fleisch und Blut zu empfangen, doch noch ihre Füße der Reinigung bedürssen, das heißt, daß sie sich auch von allen bösen Neigungen reinigen sollten, welche, wie der Staub täglich die Füße, das Herz besteden und verhindern, daß die heilige Kommunion ihre vollkommene, fruchtbringende Wirkung für die Seele hervordringen könne.

Warum wird heute nur von Einem Priefter das heilige Meßopfer dargebracht, wobei die übrigen kommuniziren?

Weil Christus am heutigen Tage das unblutige Opfer Selbst und allein verrichtete und nach der Einsebung des Allerheiligsten Seine Jünger mit Seinem Fleische und Blute eigenhändig speiste, so ist es billig, daß zu dessen Andenken alle Briefter einer Gemeinde von der Hand ihres Obern nach dem Beispiele der Jünger das heiligste Sakrament empfangen, wobei sie aber zum Zeichen ihrer priesterlichen Würde, welche heute Jesus den Aposteln und ihren Nachsfolgern, den Priestern ertheilte, mit der Stole erscheinen.

Warum werden nach dem Gottesdienste die Altäre entblößt?

1) Um anzubeuten, daß Jesus Christus, welcher durch den Altar angedeutet wird, zur Zeit Seines Leidens gleichsam Seine göttliche Herrlichkeit auszog und sich in gänzlicher Erniedrigung den Händen Seiner Feinde zum Kreuztode hingab (Phil. 2, 6. 7.), und 2) daß Er bei der Kreuzigung aller Seiner Kleider gewaltsam beraubt wurde, welche die Soldaten unter sich vertheilten, wie dieß auch im 21. Psalme geweissagt ist, der deßwegen bei dieser Ceremonie gebetet wird. — Die Gläubigen werden dadurch ermahnt, den alten sündhaften Wensichen mit seinen Handlungen auszuziehen und durch Erniedrigung ihrer selbst Christo gleichsörmig zu werden.

Warum waschen nach dieser Ceremonie geistliche Obere ihren Untergebenen, wie auch katholische Fürsten zwölf Armen heute die Füße?

Dieß geschieht zum Andenken an die Fußwaschung Christi und zur Erinnerung, daß alle Menschen, auch die höchsten, nach dem Beispiele Jesu die noth= wendige Tugend der Demuth und die heilige Nächstenliebe auch gegen die Gestingsten üben sollen. Daher kussen sie Frühe der Armen und der Papst drückt auch ihre Fühe an die Brust und reicht jedem eine silberne und goldene Medaille, worauf die Fuhwaschung Christi abgebildet ist.

Bas find die finftern Metten und mas haben fie für eine Bebeutung?

Es sind die Chorgebete, welche von den Geistlichen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag dieser Woche unter Trauergesängen und mancherlei Geremonien verrichtet und von dem lateinischen Worte Matutin, Morgengebet, Metten genannt werden. Damit will die Kirche das Leiden und den Tod Jesu
betrauern und ihre Kinder zur Rücktehr zu Gott bewegen, weswegen sie sich
dabei der Klagelieder des Propheten und besonders der klagenden Worte desselben: "Zerusalem! Zerusalem! bekehre dich zum Herrn, deinem Gotte," bedient.

#### Warum werben biefe Metten Abends gehalten?

1) Zum Andenken an jene Zeit, wo die ersten Christen vor hohen Festen die ganze Nacht hindurch im Gebete zubrachten, was später bei Erkaltung des Eisers nur mehr an Vorabenden und da von den Geistlichen geschah, und noch geschieht. 2) Um dadurch an die Finsterniß zu erinnern, die bei der Kreuzigung Christi drei Stunden dauerte, daher auch der Name Finstermetten. 3) Um die Trauer der Kirche, wovon die Finsterniß ein Bild ist, dadurch auszudrücken.

Warum werden die Lichter auf bem dreieckigen Leuchter und auf dem Altare mahrend bes Gebetes ber Geiftlichen nacheinander ausgelöscht?

Weil, wie schon gesagt worden, in den ersten Zeiten der Kirche die Metten in der Nacht gehalten, und daher die Lichter bei andrechendem Tag nach und nach ausgelöscht wurden, welches daher zum Andenken auch heut zu Tage noch beobachtet wird. Es hat dieß aber auch eine sittliche Bedeutung. Es kann 1) dadurch angedeutet werden, daß unsere Freude immer mehr abnehmen und unsere Trauer zunehmen soll, je mehr wir uns dem Andenken des Todes Jesu nähern; 2) daß zur Zeit des Leidens und Todes Christis Seine Apostel und Jünger, welche Er Selbst das Licht der Welt nannte, Ihn nach und nach verlassen haben; 3) daß dei dem Tode Jesu die Erde mit Finsterniß bedeckt wurde; 4) daß die Juden, welche vom Stolz verblendet, Christum nicht als Heiland der Welt erkennen wollten, durch Seinen Tod in die größten Finsternisse eines verstockten Unglaubens gerathen sind.

Bas bedeutet die lette Kerze, welche brennend hinter den Altar getragen und wenn die Gebete vollendet sind, wieder hervorgebracht wird?

Diese bedeutet Christum, welcher, obschon der Menschheit nach gestorben und drei Tage im Grabe liegend, am dritten Tage aus eigener Kraft aus dem Grabe als das wahre Licht der Welt hervorging.

Warum wird am Ende der Metten mit holzernen Rlappern ein Geräusch gemacht?

Dieß war früher ein Zeichen, daß der Gottesdienst zu Ende sei; es kann aber auch das Erdbeben barunter verstanden werden, welches sich beim Tobe Jesu ereignet hat.

Bemerkung. In den bischöflichen Kirchen wird heute der heilige Chrysam und das heilige Oel, welche zur Salbung bei der heiligen Taufe, Firmung, Priesterweihe und letzten Oelung, so wie zur Weihe der Altarsteine und des Tauswassers gebraucht werden, geweiht. Danken wir Jesu für die Einsetzung dieser heiligen Sakramente, wozu diese heiligen Oele gebraucht werden.

Wie foll man heute bem Gottesdienste beiwohnen?

Da an biesem Tage die katholische Kirche das jährliche Andenken der Einsetung des allerheiligsten Altarssakramentes begeht, so kniee denn, o Christ, beim Gottesdienste mit Andacht nieder, stelle dir im lebhasten Glauben vor, daß Jesus, dein göttlicher Lehrer und Heiland, hier wahrhastig und lebendig zugegen sei. — Bete ihn als den Sohn Gottes an, der zu uns auf die Erde kam und Mensch ward. Bewundere Seine Liebe, daß Er dieses heiligste Sakrament eingesetzt hat, um beständig bei uns zu sein, und danke Ihm sür alle unsschäften Gnaden, welche dir und so vielen Millionen katholischer Christen aus diesem Sakramente zugestossen sind.

Unterricht für ben Charfreitag.

Dieser Tag war ehevor dem Jubenvolke der Vorbereitungs= oder Rüsttag zum Osterseste, daher heißt er auch Parasceve, Rüsttag; die Christen aber ist er der Sterbe= oder Begräbnißtag unsers Herrn, der an diesem Tage als ewiger Hoherpriester und als Opfer sich für das Heil der Welt am Kreuze darbrachte. ) —

Warum halten wir Chriften diefen Tag fo in Chren?

Weil er ber Tag ist, an bem die größten und bis in die Ewigkeit sich erstreckenden Nathschlüsse Gottes erfüllt wurden, wie Zesus dieses Selbst am Kreuze mit den Worten: "Es ist vollbracht!" ausgedrückt hat. Denn an diesem Tage wurde Er von den Juden den Heiden überantwortet, gegeiselt, mit Dörnern gekrönt, unter Schimpf und Hohn mit dem Kreuze beladen auf den Kalvarienderg geschleppt, daselbst zwischen zwei Mördern an's Kreuz geschlagen, wo Er mit Seinem schwerzlichen Tode das große Werk der Erlösung der sünsdigen Wenschen vollbrachte.

Warum hat denn Christus gar so viel gelitten, um uns zu erlösen?

Um uns zu zeigen, 1) welch' großes Uebel die Sünde sei, für welche Er so viele und schwere Leiden auf sich nehmen mußte, um der Gerechtigkeit Gottes genugzuthun; 2) uns das Uebermaß Seiner Liebe gegen uns offen darzuthun, indem Er all sein Blut dis auf den letten Tropsen für uns vergossen hat; 3) wie Er nicht bloß für Einige, sondern für alle Menschen und zwar überslüßig genugthun wollte, damit keiner verloren gehe, sondern alle das Leben haben. Betrachte heute und alle Tage Christum am Kreuze, und siehe, wie schrecklich Gott die Sünde straft, da er Seines Eingebornen nicht schonte, der sich bloß mit dem Gewande unserer Sünden bekleidete und so grausamen Todes sterben mußte. Welcher Tod gebührt dir, wenn du die Sünde nicht verabscheuest und sliehest?

Warum begehet die Kirche das Gedächtniß des Leidens Chrifti so feierlich stille?

Um die Gläubigen aufzufordern, dem Heiland für die Erlösung schuldigst zu banken und durch stille Betrachtung Seines Leidens zur innigen Liebe gegen Ihn zu bewegen. Deswegen, bemerkt der heilige Chrysostomus, hat der heilige Baulus schon die Feier dieses Tages eingeführt, der auch jederzeit von den Christen in tiesster Trauer und strengsten Fasten zugebracht wurde.

Warum begehen wir den Charfreitag nicht so festlich wie die Protestanten? Weil unsere Trauer über den Tod Jesu zu groß ist, als daß wir uns zu einer sestlichen Feier ermuntern können, da doch selbst die ganze Natur bei dem

<sup>1)</sup> Hebr. 7, 26. 27. 2) Matth. 27, 62.

Tode Jesu trauerte, die Sonne sich verfinsterte, die Erde bebte, die Felsen sich spalteten. Zwar freut sich auch heute der katholische Christ über die Enade der Erlösung durch Christus, aber er ist überzeugt, daß ohne Bestreben, dieses Leiden und Sterben Jesu durch Neue über die Sünden, durch Besserung und Busse sich anzueignen, die Freude Seiner Kinder allein Gott dem Herrn nicht gefallen könne, und gerade das beabsichtiget die Kirche durch die stillen und so ergreisens den Trauer-Ceremonien beim Gottesdienste am heutigen Tage.

Warum sind beim Anfange des Gottesdienstes keine Kerzen angezündet? Zur sinnbildlichen Bedeutung, daß heute Christus, das Licht der Welt, gleich= sam erloschen ist.

Warum legt sich ber Priester bor bem Altare auf sein Angesicht nieder?

Damit wir mit ihm in tiefster Demuth und Reue erwägen sollen, wie ber Heiland für unsere Sünden am Kreuze starb, und wir wegen unserer Sünden nicht würdig seien, unser Angesicht zu erheben.

Warum fängt der Gottesdienst mit Lesung zweier Lectionen an? Anzuzeigen, daß Christus für Juden und Heiden gestorben ist. Die erste dieser Lectionen ist aus dem Propheten Oseas, 1) und die andere aus dem 2. Buche Moses, deren Inhalt dahin zielt, daß wir durch den blutigen Tod des makelslosen Lammes Jesus von unsern Sünden geheilt und vom Tod erlöst wurden.

Nach der ersten Lection spricht der Priester folgendes

Gebet der Kirche. D Gott, von dem Judas die Strafe seiner Sünde und der Mörder den Lohn seines Bekenntnisses erhalten: sei uns gnädig, und verleihe, daß gleichwie Jesus Christus, unser Herr, in Seinem Leiden, Beiden, was sie verdient, ertheilt hat, Er auch die Gebrechen des alten Menschen in uns tilge und uns die Inade schenke, an seiner glorwürdigen Auferstehung Theil zu nehmen. Der mit Dir lebt und 2c.

Hierauf folgt ber Paffion oder die Leidensgeschichte nach der Beschreibung des hei= ligen Johannes. Dann trägt der Priefter singend die innigsten und rührendsten Gebete Bott, dem herrn, bor, für die einzige mahre und feligmachende Rirche, bag fie ftets ausgebreitet und in ihr Friede und Ginigkeit erhalten merde; für ben Papft, daß seine Regierung gesegnet sei, die Bischöfe, die Priefter, übrige Beiftlich= feit und das Bolt, daß fie Gott rechtschaffen dienen; für die gum Glauben Reubetehrten, daß sie in Erkenntniß und im Gifer der heiligen Religion stets machsen; für die Fürsten, als Beschützer der Rirche, daß sie ihre Unterthanen mit Beisheit und Gerechtigkeit regieren und diese ihnen mit Gehorsam und Treue ergeben seien; für alle Ungludliche, daß Gott fich ihrer erbarme; für die Reger und Abtrunnigen, daß fie vom Irrthum gur Wahrheit des beiligen tatholifden Glaubens gurudgeführt werden; fur die Juden um Erleuchtung in ihrer Blindheit; fur die Beiden, daß fie den Bogen abschwören und an den Ginen, mahren Gott glauben Bor jedem Gebete ruft ber Priefter Oremus (laffet uns beten), Flektamus genua (beugen wir die Aniee). Man beugt die Aniee, fpricht Amen und auf den Auf: Levate (erhebet fie wieder) steht man wieder auf; nur bei dem Gebete für die Juden beugt der Priefter die Kniee nicht, weil die Juden mit Kniebeugen Chriftum verspottet haben. Da Chriftus heute am Kreuze für alle Menichen gebetet hat, fo will die Kirche. daß auch wir für alle Menschen beten, sprich daher folgendes

Gebet. D Herr Jesu! der Du am Kreuze unter unsäglichen Schmerzen und mit lauter Stimme für alle Menschen gebetet hast: wir bitten Dich demüthig für Deinen Stellvertreter, den römischen Papst N. N., für unsern Bischof N. N., für alle Priester und Geistliche, für den Kaiser, unsern König, alle Fürsten, für alle Neubesehrsten, für alle Unglückliche und Bedrängte, für alle Katholisen, daß Du sie im wahren Glauben erhalten und stärsen wollest, damit sie nach ihrem Beruse Dir treu dienen. Wir bitten auch für alle Irrgläubigen und von unserer Kirche Getrennte, für Juden und Heiden, daß Du sie alle mit Deiner heiligen Kirche vereinigen und zum ewigen Heile führen wollest. Umen.

Was wird nach Bollendung der Gebete bon dem Priefter gethan?

Der Priester steigt auf der Epistelseite von dem Altare herab, holt hinter bem Altare ein verhülltes Crucifixbild, halt es gegen bas anwesende Bolt, löset das Tuch so verynties Stucifipolio, gait es gegen das anwejende Volt, loset das Tuch so weit ab, daß das Haupt des Bildes zu sehen ist und singt mit tieser Stimme: Ecce lignum Erucis, "Sehet das Holz des Kreuzes, woran das Heil der Welt hing." Der Chor antwortet: Benite adoremus, "Kommet, lasset uns anbeten." Sogleich knieen alle nieder, um Jesum anzubeten, Der für uns am Kreuze starb. Nun kommt der Priester hervor dis zur Ecke; dann dis zur Mitte des Altars. Er enthült an dem einen Orte die rechte Seite, an bem andern das ganze Bild, und wie er jedesmal das Kreuz etwas höher halt, so singt er auch mit höherer Stimme: Ecce Lignum Crucis. Auf biefe Art foll bas Bilb bes Gefreuzigten, welches seit bem Passions-Sonntage vor unsern Augen verborgen mar, heute einen desto lebhafteren Eindruck auf uns machen und uns erinnern, daß die Lehre von Jesu dem Gekreuzigten nach und nach in der Welt bekannt worden ist. Man betet Jesum dreimal an, weil er dreimal ist verspottet worden, nämlich im Vorhose des Hohenpriesters, im Hause des Vilatus und auf dem Kalvarienberge. Hierauf legt der Priester auf der Evangelienseite auf ein ausgebreitetes Tuch das Kreuz auf einen Polfter nieder, welches die Grablegung Chrifti barftellt, geht bann mehrere Schritte zuruck, zieht seine Schuhe aus, wie dieß ehemals Mofes thun mußte, als er fich Gott naben wollte, und knieet dann zur Betrachtung des Leidens Jesu nieder; hierauf geht er einige Schritte vorwärts, kniet das Zweitemal und dann das Drittemal gleich vor dem Crucifix nieder. Er betet da in Demuth Jesum an, erwäget Seine unendliche Liebe, die Ihn, um uns fündige Menschen zu erlösen, an das Kreuz und in das Grab gebracht hat und füßt ehrfurchtsvoll im Geiste die Wunden Jesu, die Ihm unsertwegen sind geschlagen worden. Während dieser Berehrung bes Kreuzes durch den Priester wird vom Chore abwechselnd ein Klaglied und zwischen den einzelnen Theilen dieses Liedes in griechticher und lateinischer Sprache die Worte gesungen: "Heiliger Gott! Heiliger Starker! Heiliger Unsterblicher! erbarme Dich unser." In diesem Klagliede macht Christus dem Volke, das ihn kreuzigt, die zärtlichsten und liebreichsten Vorwürfe, die auch uns angeben, die wir so oft durch unsere Sunden Jesum auf's Neue treuzigen. Sie beigen baber Verweise, Klagreden, Straffpruche und werden so lange gesungen, bis die Berehrung des Kreuzes durch den Priefter zu Ende ift. Darnach wird ein vom heiligen Fortunat verfaßtes Loblied zu Ehren des Sieges, den der Heiland am Kreuze erfochten hat, gefungen, wodurch wir ebenfalls zum Lob und Dant gegen Jesus, ben Gefreuzigten, aufgeforbert werben.

Bete auch bu burch einen breimaligen Fußfall ben am Kreuze gestorbenen und nun im himmel siegreich thronenben Erlöser in tieffter Demuth an, bitte

Ihn reuevoll um Vergebung beiner Sünden, kusse mit inniger Liebe Seine heiligen Wunden und gelobe Ihm, alle Menschen, auch beine Feinde, nach Seinem Beispiele zu lieben und dich aller Leibenden thätig zu erbarmen.

Bas folgt auf die Berehrung des Rreuzes?

Die gestern konsekrirten heiligen und im Kelche aufbewahrten Hostien werben nun in Prozession vom Priester aus der Sakristei oder dem Orte, wo sie ausbewahrt waren, abgeholt, auf den Hochaltar getragen, zum Zeichen der Ansbetung beräuchert, und nach einigen kurzen Gebeten hebt der Priester eine davon mit der rechten Hand in die Höhe, zerbricht sie dann und legt einen Theil davon in den Kelch, gleich darnach kommunizirt er und geht nach einer kurzen Danksagung vom Altare.

Wird alfo heute fein Megopfer gefeiert?

Nein, benn es wird Brod und Wein nicht konsekrirt, worin die Wesenheit bes Megopsers besteht, sondern nur eine der gestern konsekrirten Hostien aufgewandelt und zur Kommunion genossen, die andere wird in der Monstranz zur Anbetung ausgesetzt.

Warum wird heute kein Megopfer wie fonft gelefen?

Weil heute Christus Jesus als oberster Priester nach der Ordnung Aarons Sich selbst an dem Stamme des heiligen Kreuzes blutiger Weise aufgeopsert hat, so geziemt es sich wohl nicht, daß man Seinen Opsertod auch undlutig in der heiligen Wesse wiederhole. Die heilige Wesse ist außerdem auch ein Freudenund Trostopser und wird daher wegen der Trauer heute unterlassen.

Warum wird in einem sogenannten heiligen Grabe das Allerheiligste in der Monstranz ausgesett?

Dieß geschieht, um die Gläubigen zu ermuntern, daß sie heute ganz besons dem Heilande für Sein bitteres Leiden und Sterben danken, Ihm alle Schmach und Beseidigung, die Ihm dis zur Stunde angethan worden und noch angethan wird, abbitten und ihn als den wahren Sohn Gottes, den Einen Mittler zwischen Gott und uns andeten und Ihn ditten, daß Er sie und alle Menschen mit Seinem Lichte erseuchte, damit sie nicht in der Finsterniß der Sünde wandeln, sondern Ihm nachsolgend Seiner ewigen, lichtvollen Herrlickeit im Himmel theilbaftig werden, weßwegen auch um das Allerheiligste so viele buntfärbige Lichter brennen.

Welche Andacht fann man heute üben?

Außer der Andetung Jesu im heiligen Grabe kann man den Kreuzweg besuchen, das Leiden des Herrn betrachten und zu Gemüthe führen, wie der heilige Augustin sagt: "Schaue an die Wunden des am Kreuze hangenden Jesu, das Blut des Sterbenden, den Werth des Erlösers! Das Haupt hat Er geneigt zum Küssen, die Seite eröffnet zum Lieben, Seine Arme ausgestreckt zum Umsfangen, den ganzen Leib dargegeben zum Erlösen. Was dieses nun sei, betrachte, damit Der ganz in deinem Herzen sei, Der für dich am Kreuze angeheftet ist."

#### Unterricht, wie man das bittere Leiden Chrifti betrachten foll.

"Chriftus hat für uns gelitten, euch ein Beispiel hinterlaffend, daß ihr Seinen Fußstapfen folget." 1. Betr. 2, 21.

"Woher kommt es, schreibt der heilige Alphonsus Liguori, daß so viele Gläubige mit Gleichgültigkeit auf Jesus am Kreuze hindlicken? Höchstens wohnen sie in der Charwoche der Feier Seines Todes bei; aber ohne irgend ein Gefühl

von Theilnahme ober Dankbarkeit, gleich als ob man eine Fabel ober eine Begebenheit seierte, die sie nicht angeht. Wissen ober glauben sie etwa nicht, was das Evangelium uns vom Leiden Christi erzählt? Freilich wissen und glauben sie es, aber sie denken nicht daran. Es ist nicht möglich, daß der, welcher glaubt und hierüber nachbenkt, nicht von Liebe zu einem Gott entstammt werde, der aus Liebe zu ihm leidet und stirbt." Warum aber, könnte man hier noch fragen, warum ziehen aber dagegen so viele, welche wirklich an das Leiden und Sterben Jesu benken und dasselbe auch betrachten, dennoch so wenig Nuhen sür das Heil ihrer Seele daraus? Deswegen, weil sie dabei unterlassen, das Beispiel der Tugenden, welches Jesus in Seinem Leiden gibt, zu betrachten und nachzuahmen.

"Das Kreuz Christi, sagt der heilige Augustin, ist nicht bloß ein Bett des Sterbenden, sondern auch die Kanzel des Lehrenden." Das Kreuz ist nicht bloß ein Bett, worauf Christus stirdt, sondern auch ein Lehrstuhl, von welchem Er uns lehrt, was wir zu thun und nachzuahmen haben. Dieß nun, die Kachsahmung der Augendbeispiele Jesu, die Er in Seinem Leiden und Sterben im höchsten Grade hervorleuchten und uns wie in einem Spiegel schauen läßt, soll unser vorzüglichstes Ziel bei der Betrachtung des Leidens Christi sein, aber gerade dieses wird von sehr vielen Berehrern des bittern Leidens Jesu nicht beachtet. Gewöhnlich begnügen sie sich mit dem Mitleide, wenn sie sehen, wie Jesus so viele und mancherlei Schmerzen erduldet, bedenken aber nicht, mit welcher Demuth, Geduld, Sanstmuth, Liebe 2c. Er sie duldet und nehmen sich daher auch nicht vor, diese Seine Augenden nachzuahmen. Damit du nun aber, christliche Seele, diesen Fehler vermeidest und aus der Betrachtung des Leidens und Sterbens Jesu den bestmöglichen Ruten sür deine Seele ziehest, so vernimm,

was der fromme Diener Gottes, Alphons Rodriguez, hierüber lehrt:

Wir müssen aus der Betrachtung der Geheinnisse des Leidens Jesu Christi Affekte (Annuthungen) der Nachahmung der Tugenden Christi zu ziehen trachten, indem wir langsam und mit Ausmerksamkeit eine jede Tugend für sich betrachten und erwägen, und daraus in dem Willen eine große Liebe und ein großes Verlangen darnach schöpsen und einen krästigen Entschluß und Vorsat, die Akte und Werke derselben in Aussührung zu bringen, dagegen einen großen Haß und Abscheu vor dem entgegengesetzen Laster sassen, dieden, Wie z. B. wenn du die Verurtheilung Jesu zum Tode des Kreuzes durch Pilatus betrachtest, so erwäge hier besonders die Demuth Jesu, Der sich so sehr Pilatus betrachtest, so erwäge hier besonders die Demuth Jesu, Der sich so sehr erniebrigte und unschuldig das ungerechte Urtheil des schmählichen Kreuztodes schweigend sogar von einem Heiden auf sich nahm. Hier siehst du im Beispiele Jesu, wie auch du dich selbst verachten, alle Unbilden, ungerechten Urtheile, Berläumdungen geduldig ertragen, ja dich benselben sogar mit Freuden aussehen sollst, um Christo nachzughmen. Damit du aber in dir diese nothwendigen Unmuthungen und Vorsähe hervordringst, so sollst du bei jedem Geheimnisse volgende Dinge erwägen und betrachten:

Erstens, wer ist Der, welcher leidet? Es ist der Unschuldigste, Heiligste, Liedreichste, es ist der eingeborne Sohn des allmächtigen Baters, der Herr Hicke als äußerliche, duldet Er an Seinem Leide, an Seiner Seele? Drittens, wie, auf welche Art duldet Er diese Peinen, mit welcher Gedle? Drittens, wie, auf welche Art duldet Er diese Peinen, mit welcher Geduld, Demuth, Saustmuth, Liede 2c. überträgt Er alle Schmach und Beschimpfung? Viertens, für wen leidet Er? Für alle Menschen, die schon gestorben sind, noch leben oder noch geboren werden, für Seine Feinde und Peiniger, insonderheit für jeden einzelnen Menschen. Fünftens, von wem leidet Er? Von Juden und Heiden, von Soldaten und Henschen, vom Teufel und allen gottlosen Weltkindern bis zum Ende der Welt, die alle geistlicher Weise damals mit den Feinden Jesu

vereinigt waren und zu Seiner Beinigung mithalfen. Sechstens, warum leibet Er? Um abzubüßen alle Sünden der Welt, die Schuld aller Sinden zu bezahlen, der Gerechtigkeit Gottes genug zu thun, den himmlischen Vater mit uns zu versöhnen, den Himmel zu öffnen, Seine unendlichen Verdienste und zu schenken und dadurch die Kraft zu verleihen, den Weg zum Himmel sicher zu wandeln. Bei der Betrachtung dieser Punkte, und zwar dei jedem Geheinnisse Leidens Jesu, ist aber die Nachahmung Seines Tugendbeispiels das Hauptziel, welches du im Auge haben mußt und nothwendiger und nühlicher ist als alle andern Punkte, weil in der Nachsolge Jesu das wahre Leben und die Vollstommenheit des Christen besteht. Stelle dir also jedesmal bei der Betrachtung des Leidens Jesu Sein Beispiel lebhaft vor Augen, erwäge die Tugend, welche Er geübt und frage dich, ob du diese Tugend besüßest, oder noch das entgegengesetze Laster in dir sindest? Im letzen Falle bereue in Demuth dieses Laster, errege in dir ein eifriges Verlangen nach der entgegengesetzten Tugend, fasse den seisen Verlang des Leidens Jesu den besten Und solle Weise wirst du aus der Betrachtung des Leidens Jesu den besten Unden ziehen und Ehristo ähnlich werden; denn wie der gottselige Ludwig von Granada sagt, ist es die höchste Spre und der Schmuck des Christen, seinem göttlichen Meister ähnlich zu sein, nicht auf die Weise, wie Luciser Ihm ähnlich werden wollte: sondern auf jene, die Er uns selbst zeigte, als Er sprach: "Ich habe euch ein Beispiel gegeben, daß auch ihr thuet, gleichwie Ich euch getaan habe."

### Der Passion

ober bas Leiden unfers Geren Jefu Chrifti nach den vier Evangeliften.

Alls Jesus Seine letten Reben gesprochen und mit Seinen Jüngern ben Lobgesang vollendet hatte, gingen sie mitsammen hinaus gegen den Delberg. Jesus sagte zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch Alle an Mir ärgern; denn es steht geschrieben: Ich will den Hirten schlagen und die Schase der Heerde werden zerstreuet werden. Nachdem Ich werde auserstanden sein, will ich vor euch hingehen in Galisa. Petrus aber antwortete und sprach zu Ihm: Und wenn Alle sich an Dir ärgerten, so will ich mich doch niemals ärgern. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, Ich sage dir: ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du Mich dreimal verläugnet haben. Und Petrus versicherte noch mehr und sprach: Und wenn ich auch mit Dir sterden müßte, so will ich Dich nicht verläugnen; — und ebenso sprachen die Jünger alle. Und sie gingen über den Bach Kedron nach Seiner Gewohnheit an den Delberg und kamen zu einem Meierhose, mit Namen Gethsemane; da war ein Garten und in diesen gingen Iesus und Seine Jünger. Aber auch Judas wußte den Ort; denn Jesus kehrte daselbst oft ein mit den Seinen, und er, der Verräther, nahm also eine Kotte und Diener von den Hohenpriestern und Pharisäern und kam mit Leuchtern und Wassen dassin. Und Iesus sprach daselbst zu Seinen Jüngern: Bleibet dier, so lange ich dort hingehe und bete; betet auch, auf das ihr nicht in Versuchung sallet. Und den Petrus und bie zwei Söhne des Zebedäus, den Jakob und Johannes, nahm Er mit Sich und fing an, Sich zu betrüben und zu äugstigen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt dis in den Tod; so bleibet hier und wachet mit Mir; Er ging dann eine kleine Streke — etwa einen Steinwurf weit von ihnen — kniete hin und betete, das wo nöglich diese Stunde vor Ihm vorüberginge, und sprach: Abba, Vater! Dir sind alle Dinge möglich, so gehe dieser Kelch vorbei vor Mir; doch nicht, wie Ich will, sondern wie On willst. Und es erschien ein Engel vom himmel und ktärke Ihn, und es geschah,

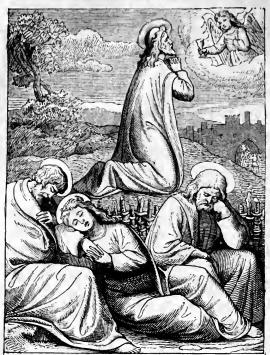

daß Er im Tobestampfe lag und inbrünstiger betete; Sein Schweiß aber ward wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Und ais Er vom Gebete aufstund. und zu Seinen Jungern tam, fand Er fie von Traurigfeit im Schlafe versunken, und sprach zu ihnen: Was schlafet ihr, konn= tet ihr benn nicht eine Stunde mit Mir machen? und zu Betrus sprach Er: Simon! schläfft auch bu; tonntest du nicht eine Stunde mit Mir machen? Stehet auf, wachet und betet, bamit ihr nicht in Bersuchung sallet; ber Beift ist zwar willig, aber bas Fleisch ist schwach. Und barnach ging Er bas Zweitemal meg und betete abermal: Mein Bater! tann bieser Relch nicht vor Mir vorübergeben, ohne daß ich Ihn trinke, so geschehe Dein Wille. Und als Er zurückkam, fand Er sie wieder schlafend, benn ihre Augen waren beschwert und fie

wußten nicht, was sie Ihm antworten sollten. Und Er verließ sie wieder, ging hin, betete zum Drittenmal und redete dieselben Worte; dann kam Er zu Seinen Jüngern und sprach: Schlaset nun, und ruhet, es ist genug; sehet, die Stunde ist jeht gekommen; des Menschen Sohn wird in die Hande der Sünder überliesert; stehet auf, wir wollen gehen; sehet, der Berräther ist nahe gekommen. Indem Er aber noch redete, kam Judas Jskariot, Einer von dem Zwölsen, und mit ihm eine große Schaar mit Schwertern und Stangen, die von den Kohnervieslern, Schriftgelehrten und Aeltesten des Volkes ausgeschickt waren. Der Berräther hatte ihnen ein Zeichen gegeben: Den ich küsen werde, Der ist z. Den greiset und sührt Ihn sicher. Und er ging vor ihnen her, trat gleich nach seiner Ankunst zu Jesu und sprach: Sei gegrüßt, Meister! und küste Ihn. Aber Jesus sprach zu ihm: Freund! wozu bist du gekommen? Judas! verräthst du des Menschen Sohn mit einem Kusse? Und Zesus, der Alles wußte, was Ihm bevorstand, ging hervor und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Und sie antworteten: Jesum von Nazareth. Und Zesus sprach: Ihn sie antworteten: Jesum von Nazareth. Und Jesus sprach: Ihn sie Wenfach sie zursich und sitürzten zu Boden: und Er fragte sie nochmals: Wen suchen sie zursich und stürzten zu Boden: und Er fragte sie nochmals: Wen suchen sie zursich und stürzten zu Boden: und Er fragte sie nochmals: Wen suche sit; daß habe euch sa gesagt, daß Ih es din; suchet ihr also Mich, so laßt dies gehen (auf daß erfüllt würde, was Er gesprochen (Joh. 17, 12.): Ich habe keinen von denen verloren, welche Du Mir gegeben; und jest traten sie hinzu, legten Hand an Zesum und ergriffen Ihn. Und da nun die, welche um Ihn waren, — Seine Jünger, sahen, was geschehen sollte, sprachen sie zu Ihm: Herre, ollen wir mit dem Schwerte dareinschangen? Und einer von ihnen, Simon Betrus, streckte seine Jand auß, zog sein Schwert, tras des Hochenpriesters Knecht und hieb ihm das rechte Ohn ab, der Knecht dies Malchus. Und Sesus sprach zu shene

Alle, welche das Schwert ergreisen, werden durch das Schwert umkommen; meinst du, ich könnte nicht jetzt noch Meinen Vater bitten, und er würde Mir mehr als zwölf Legionen Engel senden; aber wie würde dann die Schrift ersüllt werden (Psalm 21. Js. 53. 2c.), welche spricht, daß es so geschen muß? Soll Ich den Kelch, den Mir Mein Vater gegeben hat, nicht trinken? Und Er berührte des Knechtes Ohr und heilte es. Hierauf sprach Jesus zu den zu Ihm gekommenen Hohenpriestern, Obersten des Tempels, Aeltesten und der Schaar: Wie gegen einen Mörder seid ihr mit Schwertern und Stricken ausgegangen, Mich zu ergreisen; täglich saß Ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr ergrisset Wich nicht, legtet keine Hand an Mich; aber dieß Alles geschieht, das mit die Schriften der Propheten erfüllt werden; dieß ist eure Stunde und die Gewalt der Finsterniß. Und alsdann ergrissen die Rotte, der Hauptmann und die jüdischen Gerichtsdiener Zesum und banden Ihn.

Aber jetzt verließen Ihn Seine Jünger Alle und flohen, und nur ein Jüngsling, ber den blogen Leib mit einem leinenen Gewande bedeckt hatte, ging Ihm nach, und sie ergriffen ihn; er aber ließ das Gewand zurud und entfloh ihnen nackt. Da führten sie Jesum zuerst zu Annas (benn er war der Schwäher des Raiphas, welcher dieses Jahr Hoherpriester und derselbe war, der den Juden den Rath gegeben: es sei heilsam, daß ein Mensch für das ganze Volk sterbe (Joh. 11, 49. 50.), und Annas schickte Ihn gebunden zum Sohenpriester Kaiphas, und die Jesum ergriffen hatten, führten Ihn in das Haus des Hohenpriesters, wo sich alle Priester, Schriftgelehrten und Aeltesten versammelt, und nun bestragte der Hohepriester Jesum über Seine Jünger und Seine Lehre, und Jesus antwortete: Ich habe öffentlich vor der Welt geredet; Ich habe allzeit in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammen gekommen, gelehrt und nichts im Recheimen gekonsochen. Diese missen in Recheimen gekonsochen. Diese missen in Recheimen gekonsochen. nichts im Geheimen gesprochen; diese missen ja, was Ich gelehrt habe. Und ba Er solches gesprochen, gab Ihm einer der dastehenden Gerichtsbiener einen Backenstreich und sagte: Antwortest Du so dem Hohenpriester? Fesus erwiderte: Habe Ich unrecht geredet, so bezeuge das Unrecht: habe Ich recht gesprochen, warum schlägst du Mich? Aber die Hohenpriester, Aeltesten und die ganze Versammlung suchten ein falsches Zeugniß gegen Jesum, damit sie Ihn zum Tode verurtheilen könnten, und fanden keines, obschon vielkache Zeugen auftraten und gegen Ihn aussagten; denn ihre Zeugnisse stimmten nicht überein; endlich traten zwei aus, legten falsches Zeugnis gegen Ihn ab und der Eine von ihnen sprach: Wir haben gehört, daß Er sagte: Ich kann den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Und der Andere sprach, daß Jesus gesagt habe: Ich werde diesen Tempel, der mit Wenschenhänden gebaut ist, niederreißen und einen andern ohne Menschenhande aufbauen; also ihr Zeugniß stimmte nicht überein. Da stund der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesum: Antwortest Du nicht auf das, was diese gegen Dich zeugen und Dich beschuldigen? Zesus schwieg und antwortete nichts, und Kaiphas fragte ihn nochmal und sprach: Bist Du Christus, ber Sohn des hochgelobten Gottes? ich beschwöre Dich bei bem lebendigen Gott, sag uns, ob Du es seiest! Jesus antwortete: Du hast es gesagt, Ich bin's, und Ich sage euch, von nun an werdet ihr des Menschen Sohn zur Nechten der Macht Gottes sigen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was brauchen wir noch Zeugen: ihr habt sie eben gehört die Gotteslästerung; was glaubt ihr? Und sie antworteten Alle: Er ist des Todes schuldig. Und hierauf spieen Ihm einige in's Gesicht, schlugen Ihn, verbanden Ihm die Augen und schlugen Ihn mit der Faust, andere mit der flachen Hand in's Gesicht und sprachen derei: Christial weisage und, wer ist's, der Dichter und geschungen gegen Ihn eres schlug? und fie stießen noch andere Lästerungen gegen Ihn aus.



Es waren aber Jesu von Weitem nachgefolgt Petrus und ein anderer Jünger, und biefer mar dem Sobenpriefter be= fannt und ging mit Jefu in den Vorhof des Ho= henpriesters. Petrus aber stund draufen vor der Thure und der anbere Sunger, welcher bem Sobenpriefter befannt war, ging also hinaus und rebete mit der Thurhüterin und führte ben Betrus bin= ein in ben Borhof bes Hohenpriefters. Mitten in demfelben hatten die Anechte und Diener des Hohenpriefters ein Rohlenfeuer gemacht, weil es kalt war und wärm=/ ten sich. Auch Betrus stand bei ihnen und wärmte sich. Sie setten fichum bas Teuerherum, und Petrus fette fich mitten unter fie, um ben Ausgang zu feben. Gine von den Mägden des Hohenpriefters war die Thürhüterin

— sah ben Betrus an bem Feuer sitzen und sich wärmen, ging auf ihn zu, sah ihn scharf an und sprach zu ihm: Auch du warest bei Jesu von Nazareth! bist du nicht auch Einer von den Jüngern dieses Menschen? er aber läugnete es vor Allen und sprach: Weiß! ich bin es nicht, ich kenne Ihn nicht; ich weiß und verstehe nicht, was du redest, und er ging zur Thüre hin, und der Hahn krähte. Und indem er zur Thüre hinging, sah ihn eine andere Magd und sprach zu den Anwesenden: Auch dieser war dei Jesu von Nazareth, und die erste Magd, — die Thürhüterin — sah ihn abernal an und sprach zu jener: Er ist Einer von ihnen; und kurz darauf erkannte ihn ein Anderer und sprach zu ihm: Auch du bist Einer von ihnen. Und Betrus antwortete: Mensch, ich din es nicht. Und wiederum nach einer kurzen Zeit — etwa nach einer Stunde — sagte Einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Anwerwandter dessen Petrus das Ohr abgehauen hatte, zu ihm: Hab ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? und er betheuerte dann den Anwesenden: Wahrhastig, auch dieser war bei Ihm, er ist sa auch ein Galiläer! Und die Umstehenden traten herzu und sprachen zu Petrus: Du bist gewiß auch Einer von ihnen: denn du dist ein Galiläer, deine Aussprache verräth dich: aber Petrus läugnete es nochsmal und sprach zu Jenem: Mensch! ich weiß es nicht, was du redest, und sing an zu schwören und sich zu verwünschen; ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich, indem er noch redete, krähte der Hahn zum zwei.

ten Male. Da wandte sich der Herr um, sah Petrus an und dieser erinnerte sich der Worte Jesu: Ehe der Hahn zweimal trähen wird, wirst du Mich dreimal verläugnen; und er ging hinaus und weinte bitterlich. — Gleich am Morgen, da es tagte, hielten die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Aeltesten des Volkes in voller Versammlung Kath gegen Jesum, wie sie Ihn tödten könnten. Sie ließen Ihn also in ihre Versammlung kommen und fragten Ihn: Vist Du Christus, so sag es und. Und Er antwortete ihnen: Wenn Ich es euch sage, so werdet ihr Mir doch nicht glauben, und wenn Ich euch frage, so werdet ihr Mir doch nicht antworten, und Mich nicht losslassen: aber von nun an wird des Menschen Sohn sigen zur Rechten der Allmacht Gottes. Und das sprachen sie: Bist Du also der Sohn Gottes? Er antwortete: Ihr sagt es, Ich bin es. Und hierauf sprachen sie: was brauchen wir noch Zeugniß, wir haben es ja selbst aus Seinem Munde gehört. Und sie stunden insgesammt auf, banden Jesum, sührten Ihn weg vom Kaiphas in das Richthaus und übergaben Ihn dem Laudpsseger Pilatus.

Als aber der Verräther Judas sah, daß Jesus verurtheilt war, reute es

Als aber der Verräther Judas sah, daß Jesus verurtheilt war, reute es ihn; er brachte die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und Aeltesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, weil ich unschuldiges Blut verrathen habe. Und sie erwiederten: Was geht das uns an? da sieh du zu. Und hierauf warf er das Geld in den Tempel, ging hin, und erhentte sich. Und die Hohenpriester nahmen das Geld und sprachen: Es ist nicht erlaubt, solches in den Geldkasten zu legen, weil es Blutgeld ist, und sie berathschlagten sich und kauften dasür den Acker des Töpsers zum Begräbnis der Fremden: und deswegen heißt dieser Acker auf den heutigen Tag noch: Haceldama, d. h. Blutacker, und hier ward ersüllt, was durch den Propheten Feremias gesagt ist, welcher spricht: Sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis des Gekausten, den sie von den Jsraelisten gekaust haben, und gaben sie sür den Acker des Töpsers, wie mir der Herr

Es war frühe, sie selbst gingen nicht in das Richthaus, damit sie nicht verunreinigt würden, sondern das Kassah effen konnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sprach: Was dringt ihr für eine Klage gegen diesen Mann? und sie antworteten ihm: Wenn Dieser kein Verbrecher wäre, so hätten wir Ihn die antworteten ihm: Wenn Dieser kein Verdrecher wäre, so hätten wir Ihn die antworteten ihm: Wenn Dieser kein Verdrecher wäre, so hätten wir Ihn die nicht überliesert. Und Pilatus sprach: So nehmet Ihn hin und richtet Ihn nach euerm Gesete. Aber die Juden antworteten: Wir dürsen keinen hurichten; und diese geschah, damit das Wort Zesu, wodurch Er Seine Todesart anzeigte (Matth. 20, 19.) erfüllt würde. Und jeht begannen sie ihre Anklage und sprachen: Wir haben gesunden; daß Dieser das Volk auswiegelt, verdietet, dem Kaiser Steuer zu geben, und Sich Selbst Christum, einen König nennt. Und Pilatus ging nun wieder ihr Küchthaus und rief Jesum und fragte Jhn, da Er vor ihm als Landpsleger stand: Bist Ou der König der Juden? Jesus antwortete: Sasst du das von dir selbst, oder haben es dir Andere von Mir gesagt? Und Pilatus antwortete: Vin ich ein Jude? Dein Volk nud die Hopensteller haben Dich mir überliesert, was hast Ou gethan? Und Jesus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn es von hier wäre, so würden Meine Diener sür Mich kämpsen, daß Ich den Juden nicht überliesert würde; aber Mein Keich ist nicht von hier. Und Pilatus sagte: Bist Du ein König? Und Zesus antwortete: Du sasst es, daß Ich ein König bin; Ich bin dazu geboren und in die Weltzstennen, daß Ich die Wahrheit bezeuge, und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört Meine Stimme. Da sprach Pilatus zu Ihm: Was ist der Wahrheit? Und er ging wieder hinaus zu den Hobenpriestern und Veltesten verklagten Ihn wielen Stüsten: Er aber antwortete nichts. Pilatus fragte Ihn nochmal: Gibst Du feine Antwort? hörst

Du nicht, welche wichtige Dinge diese gegen Dich aussagen? Aber Jesus antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so daß sich der Landpsleger verwunderte. Die Juden wurden heftiger und sprachen: Durch Seine Lehren, die Er zuerst in Galitäa und hernach in ganz Judäa dis hieher verkündet hat, wiegelte Er das Bolt aus. Und als Vilatus von Galitäa hörte, fragte er, od dieser Mann ein Galitäer wäre? Und da er vernahm, daß Er aus des Herodes Gediet sei, so schieter Jhn zu ihm, der eben damals auch in Jerusalem war. Und Hehen, weil er Vieles von Ihm gehört hatte, und hosste ein Wunder von Ihm zu sehen, und er stellte viele Fragen an Jesum; allein Dieser gab ihm teine Antwort. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten stunden dabei und verklagten Ihn heftig, und Herodes und seine Soldaten begegneten Ihm verächtlich, vershöhnten Ihn, legten Ihm ein weißes Kleid an und schictten Ihn zu Pilatus zurück. Und von diesem Tage an wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander seind.

Jett ließ Pilatus die Hohenpriester und die Obersten und das Volk zusammenkommen und sprach zu ihnen: Ihr habet mir diesen Mann als einen Aufwiegler des Bolkes überliefert, ich habe Ihn in euerer Gegenwart befragt und keine Schuld an Ihm gefunden, nichts von dem, weswegen ihr Ihn anklaget, eben so wenig jand Herodes, denn ich habe zu ihm geschickt, und man hat nichts an Ihm gefunden, das den Tod verdiente; ich will Ihn also züchtigen und lostassen; aber der Landpsleger mußte am Feste dem Volke einen Ge= fangenen losgeben und pflegte einen, den sie wollten, loszulassen. Damals hatte er aber einen sehr berüchtigten Gefangenen, Namens Barrabas, einen Straffen-räuber, ber wegen eines Aufruhrs in ber Stabt mit Andern, und wegen eines Mordes im Kerker faß. Und bas Bolk fing an zu bitten und zu rufen, er möchte ihnen thun, wie er allezeit gethan. Und Bilatus sprach also zum versammelten Bolte: Ihr habt eine Gewohnheit, daß ich euch zum Ofterfeste einen loslasse; welchen soll ich euch nun freilassen, den Barrabas ober Jesum, ben man Chriftus nennt, den König der Juden? Denn er wußte, daß Ihn die Hohenpriefter aus Reid überliefert hatten. Und indem er auf bem Richterftuhl faß, sandte seine Gemahlin zu ihm und ließ ihm sagen: habe nichts mit diesem Gerechten zu thun, benn Seinetwegen habe ich diese Nacht in einem Gesichte vieles Aber die Hohenpriefter und Aeltesten bes Boltes berebeten es, ben Barrabas loszubitten und auf Jesu Tod zu bringen. Und der Landpsleger fragte sie wiederholt: Welchen von beiden wollt ihr, daß ich euch lostasse? Da schrie bie ganze Schaar zusammen: Weg mit Diesem, gib uns ben Barrabas los und Bilatus, ber gerne Jesum befreien wollte, rebete ihnen nochmal zu und fragte: Was soll ich benn mit Jesu, den man Christus nennt, dem Könige der Juden? Und sie schrieen wieder Alle: Kreuzige Ihn, treuzige Ihn! Und er sprach wiederum zu ihnen: Was hat Er denn Boses gethan? ich sinde nichts an Ihm, das ben Tob verdiente; ich will Ihn also zuchtigen und loslassen. Allein sie brangen mit großem Geschrei in ihn und verlangten, daß Er gekreuziget werde; und ihr Geschrei: Kreuzige Ihn, freuzige Ihn! ward immer stärker. Nun ließ Pilatus Jesum nehmen und Ihn geißeln; den Barrabas, den

Mörder aber, gab er los. Und die Soldaten tes Landpflegers führten Jesum in's Richthaus, riesen und versammelten die ganze Motte, zogen Ihn aus und legten Ihm einen Purpurmantel um, stochten eine Krone von Dornen, setzen sie auf Sein Haupt, gaben Ihm ein Rohr in die rechte Hand, traten zu Ihm, knieten vor Ihm din und sprachen mit Hohn: Sei gegrüßt, Du König der Juden; gaben Ihm darauf Backenstreiche, spieen Ihn an, nahmen das Nohr, schlugen Ihn auf das Haupt und sielen vor Ihm din auf die Kniee und beteten Ihn an. Hierauf ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen:



Sehet, ich bringe Ihn heraus vor euch, da= mit ihr wiffet, daß ich Ihn gar nicht schul= dig finde. Und Jesus erichien mit der Dor= nenkrone und Purpurmantel. Und Pilatus fprach: Cehet den Menschen! Und da Ihn die Hohen-priester und Gerichts= diener faben, schrieen fie: Kreuzige Ihn, freuzige Ihn! Pilatus fprach: So nehmet ihr Ihn hin, und freu= ziget Ihn, denn ich finde keine Schuld an Ihm. Aber die Ju-den antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Ge= setz ist Er des Todes schuldig, weil Er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und da Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr, ging wie= in's Richthaus ber und fragte Jesum: Woher bist Du? und Jesus antwortete ihm nicht; und Pilatus

antwortest Du nichts: weißt Du nicht, daß ich Macht habe, Dich zu freuzigen, und Macht, Dich loszulassen? Und Jesus erwiederte: Du hättest keine Macht über Mich, wenn sie dir nicht von Oben gegeben wäre; deßhalb hat der eine größere Sünde, der Mich dir überliesert hat. Und von dieser Zeit an suchte Pilatus noch mehr, Ihn loszulassen; denn zeber, der sich zum Könige macht, empört sich wider den Kaiser. Und da Pilatus dieß hörte, ließ er Jesum hinaussühren und setzte sich auf seinen Stuhl, d. h. auf einen Platz, welcher griechisch Lithostrotos und hebrässch Gabbatha heißt. Es war aber der Ostern-Freitag und beiläusig um die sechste Stunde (d. h. um Mittagszeit) und er sprach zu den Juden: Sehet euern König! sie aber schrieen: Weg mit Ihm, kreuzige Ihn! Und Pilatus sagte: Euern König soll ich kreuzigen? Und die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da Pilatus sah, daß er nichts ausrichtete, sondern der Lumult immer größer wurde, so wollte er dem Bolke willsahren, best loß, ihm seine Bitte zu gewähren, nahm Wasser, wusch vor der Wenge seine Hände und sprach: Ich din unschuldig an dem Blute dieses Gerechten, sehet ihr zu! Und das Bolk antwortete: Sein

Blut komme über uns und unsere Kinder! Und alsbann gab er ihnen den Barrabas, welchen fie verlangten, los, und Jefum übergab er nach ihrem Willen zur Kreuzigung.

Sie nahmen also Jesum, nachdem sie Ihn verspottet hatten, zogen Ihm ben Purpurmantel aus, legten Ihm Seine Kleiber an und führten Ihn hinaus, um Ihn zu kreuzigen. Er trug Sein Kreuz und ging nach ber fogenannten Schabelstätte, ober hebraisch Golgatha. Und indem fie Ihn dahin führten, trafen fie auf bem Bege einen vorübergebenden Mann von Enrene an, er bieß Simon, war ber Bater bes Alexanders und bes Rufus und kam vom Maier= hofe. Diesen nöthigten sie, das Kreuz zu nehmen und legten es ihm auf, um es Jesu nachzutragen. Ihm folgte eine Menge von Volk und Weibern, welche Ihn beweinten und bejammerten. Aber Jesus wandte sich um, und sprach zu ihnen: Ihr Töchter Jerusalems! weinet nicht über Mich, sondern weinet über euch und euere Kinder; benn es werden Tage kommen, an benen man fagen wirb: Selig die Unfruchtbaren, die Leiber, welche nicht geboren, und die Brufte, die nicht gefäuget haben; dann wird man anfangen, zu ben Bergen zu lagen: Fallet über uns! und zu den Hügeln: Bedecket uns! benn thun fie

solches am grünen Holze, was wird am bürren geschehen? Es wurden aber auch zwei Missethäter mit Ihm zum Tode hinausgeführt, und als fie an ben Ort, der Golgatha heißt, b. i. gebollmetscht "Schädelstätte", gekommen waren, gaben sie Jesu bittern Myrrhen = Wein zu trinken; Er ver= kostete ihn, wollte ihn aber nicht trinken, und nahm ihn nicht an. Und sie kreuzigten Ihn und mit Ihm zwei Räuber; den Einen zu Seiner Rechten und den Andern zu Seiner Linken, und Jesum in ihrer Mitte, und da wurde die Schriftstelle erfüllt, welche heißt: Er ist unter die Uebelthäter gezählt worden. Jefus aber fprach: Bater, verzeihe ihnen, fie miffen nicht, mas fie thun! Es Jesus aber prach: Bater, verzeige ignen, sie willen. Und Pilatus schrieb eine war um die dritte Stunde,') da sie Ihn trenzigten. Und Pilatus schrieb eine Ueberschrift und ließ sie oben an's Kreuz hesten; sie war hebräisch, griechisch und lautete: Jesus von Razareth, der König der Juden. Und die Soldaten setzten sie über Sein Haupt. Diese Ueberschrift lasen viele Juden; benn der Ort, wo Jesus gekreuziget ward, war nahe bei ber Stadt; degwegen sprachen die Hohenpriester der Juden zu Bilatus: du mußt nicht schreiben: König der Juden, sonbern, daß Dieser gesagt: Ich bin ber Konig ber Juden. Aber Pilatus fprach: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.

Nachdem die Soldaten Jesum gekreuziget hatten, nahmen sie Seine Kleider, machten daraus vier Theile; für jeden Soldaten einen und warfen darüber das Loos, mas Jeber haben sollte; auch Sein Unterkleid nahmen sie; aber bieses mar ungenäht und durch und durch gewoben; deßhalb sprachen sie zu einander: Wir wollen es nicht zerschneiden, sondern — auch — darüber loosen, wer es haben soll. (Damit die Schriftstelle erfüllt wurde, welche spricht (Ps. 21, 19.): sie haben Meine Kleider unter sich getheilt und über Meinen Rock das Loos geworfen.) Dieses thaten die Soldaten, saßen dann im Kreise herum und bewachten Ihn. Alle Vorübergehenden schmähten Ihn, schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Du, der Du den Tempel Gottes abbrichst und in drei Tagen wieder aufbauest, hilf Dir nun felbst: wenn Du Gottes Gohn bift, so steige berab vom Kreuze. Und mit ihnen verhöhnten Ihn auf ähnliche Beise die Bornehmsten, die Hohenpriefter sammt den Schriftgelehrten und Aeltesten und iprachen spöttisch zu einander: Andern hat Er geholfen, und Sich Selbst kann Er nicht helfen; ift Er Chriftus, ber Ronig von Gract, so tomme Er jest vom

<sup>&#</sup>x27;) If. 53, 12. 2) 3wölfte Stunde Mittags.



Kreuze herab, damitwir es sehen und an Ihn glauben! auf Gott ver= liek Er sich, Der befreie Ihn, wenn Er Wohl= gefallen an Ihm hat, benn Er sprach ja: 3ch bin Gottes Sohn! Auch die Soldaten verspotte= ten Ihn, traten herbei und iprachen: Wenn Du der Rönig der Juden bist, so hilf Dir selbst. Und gleiche Vorwürfe machte ihm Einer der Missethäter, so mit Ihm gefreuzigt waren, und schmähte und läfterte Ihn und fprach: Wenn Du Chriftus bift, forette Dich selbst und uns! Aber der Andere bestraf= te ihn, und sprach: Auch du fürchteft Gott nicht, da du zur gleichen Stra= fe verurtheilt bist! Und wir zwar mit Recht, benn wir bekommen ben Lohnfür unsere Thaten: Dieser aber hat nichts Bofes gethan. Und bar= auf iprach derfelbe zu

meiner, wenn Du in Dein Reich kommst! Und Jesus antwortete ihm: Wahrlich, Ich sage dir: hente wirst du mit Mir im Paradiese sein.

Auch viele Weiber und Bekannte, welche Fesum, als Er noch in Galiläa war, begleitet und bedient hatten und welche mit Ihm aus Galiläa nach Ferusalem kamen und Ihm dienten, stunden von ferne und sahen Alles. Unter ihnen befand sich Maria Magdalena, Maria, Jakobs des Jüngern und Josephs Mutter und Salome, die Mutter der Söhne des Zebedäus. Neben dem Kreuze stunden Seine Mutter und Seiner Mutter Schwester, die Maria, des Kleophas Weiden Er lieb hatte, den Johannes, da stehen sah, sprach Er zur Mutter: "Weid! sieh da beinen Sohn!" Und darauf sprach Er zum Jünger: "Siehe da beine Mutter!" Und von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es war um die sechste Stunde, und von der sechsten Stunde an entstund eine Finsterniß über das ganze Land bis zur neunten Stunde: die Sonne ward versinstert und um die neunte Stunde<sup>1</sup>) rief Jesus laut: Eli, Eli, Lamma sabachtani, d. h. "Mein Gott! mein Gott! warum hast du Mich verlassen?" Und Einige von den Herumstehenden hörten es und sprachen: Er rust dem Elias! Hierauf selus, der wußte, daß Alles zur Ersüllung der Schrift (Ph. 68, 21. 2c.) vollses zur wußte, daß Alles zur Ersüllung der Schrift (Ph. 68, 21. 2c.) volls

<sup>1)</sup> Nachmittags 3 Uhr.

bracht war: "Mich burftet!" Und es ftund ba ein Gefaß mit Effig und so= aleich lief Einer von ihnen, füllte — mit Andern — einen Schwamm mit Essig, steckte ihn an einen Psopstengel, hielt ihn Jesu vor den Mund und gab Ihm zu trinken, und sprach: Laßt! wir wollen sehen, ob Elias komme, Ihn heradnimmt und rettet. Und nachdem Jesus den Essig genommen, sprach Er: "Es ist vollbracht!" und rief wieber mit ftarter Stimme: "Bater! in Deine Hände empfehle ich Meinen Geist," — neigte bann nach diesen Worten Sein Haupt und gab Seinen Geist auf. 1) Jeht zerriß der Vorhang des Tempels in zwei gleiche Stücke von Oben dis Unten; die Erbe bebte, die Felsen spalteten, die Gräber öffneten sich und viele Leiber entschlafener Gerechten ftunden auf. Als aber der Jesu gegenüberstehende Hauptmann erkannte, daß Jesus mit solch lauter Stimme gestorben war und mas sich sonst ereignet hatte, ba erschrack er sehr, verherrlichte Gott und sprach: Dieser Mann war wahrhaftig unschulbig und Gottes Sohn; auch die bei ihm waren und Jesum bewachten, als sie das Erdbeben und die übrigen Ereignisse saben, erschracken sehr und sprachen: Der war mahrhaftig Gottes Sohn. Und das ganze Bolt, welches bei biefem Anblicke zugegen war und sah, mas vorging, schlug an seine Bruft und kehrte zurück nach Hause. — Es war Zurüstungstag; bamit also die Leichname nicht ben Sabbath — benn jener Sabbath war groß — am Kreuze blieben, so baten die Juden den Pilatus, daß ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Und die Soldaten gingen und brachen die Beine des ersten und des andern mit Jesu Gekreuzigten. Und da fie zu Ihm hinkamen und sahen, daß Er schon tobt war, so zerschlugen sie Ihm die Beine nicht, sondern Einer der Solbaten burchstach mit einem Speere Seine Seite, und fogleich floß Blut und Waffer heraus.

(Dieses bezeugt, der es sah und sein Zeugniß ist wahr; er weiß, daß er die Wahrheit redet, damit ihr glaubet, denn dieses ist geschehen, auf daß die Schriftstelle (2. Mos. 12, 46.) erfüllt werde: Ihr sollt Ihm kein Bein brechen; und wiederum sagt eine andere: (Zachar. 12, 10.) Sie werden den ansehen, den

fie durchstochen haben.)

Dierauf — es war schon gegen Abend — da der Vorbereitungstag, d. h. der Vorsabbath war, kam ein reicher Mann und angesehenes Mitglied des Raths mit Namen Joseph von Arimathäa, einer Stadt der Juden, ein guter und rechtschaffener Mann, der ihrer That nie beigestimmt hatte, der selbst das Neich Gottes erwartete und ein Jünger Jesu war, allein aus Furcht vor den Juden nur ein geheimer; dieser wagte es, ging hin zum Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Und Pilatus verwunderte sich, daß Er schon todt sein sollte, ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, od Er denn schon todt wäre? Und da er es vom Hauptmanne vernommen, schenkte er dem Joseph den Leichnam und befahl, ihn demselben abzuliesern. Und Joseph ging also, nahm den Leichnam Jesu ab und wickelte Ihn in reine Leinwand, so er gekauft hatte; auch kam Nikodemus, der ehevor dei Nacht zu Jesus gekommen war (Joh. 3.), brachte eine Mischung von Morrhen und Aloe gegen 100 Pfund, und sie nahmen den Leichnam Jesu und wickelten Ihn sammt den Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu beerdigen pslegten. Bei dem Orte aber, wo Jesus gekreuziget ward, lag ein Garten und in demselben lag eine Gruft, welche Joseph in einen Felsen hatte hauen lassen, und wohin noch Niemand war gelegt worden. In diese legten sie Sesum wegen des Vorbereitungstages der Juden, weil das Grab nahe der Stadt war, und Joseph wälzte einen großen Stein vor den Eingang der Gruft und ging weg. Es war Freitag und der Sabbat brach an; auch

<sup>1)</sup> Bei diesen Worten fällt der Priester und die ganze Gemeinde auf die Aniee nieder, um in tiefer Andacht das Geheimniß des Todes Jesu zu betrachten.

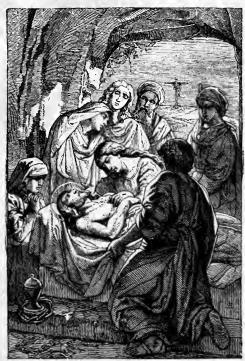

einige Weiber, die Ihn aus Galiläa begleitet hatten, Maria Magdalena und die andere Maria, Fosephs Mutter, folgten ihnen nach, besahen die Gruft, sehten sich derselben gegenüber und sahen zu, wo und wie der Leichnam Jesu hingelegt wurde; und hiersauf gingen sie zurück, schafften Salben und Gewürze an: blieben jedoch nach dem Gesehe am Sabbat ruhig. 1)

Des anbern Tages, ber auf ben Freitag folgt, gingen die Hohenpriester und Pharisäer zu Pilatus und spraschen: Herr! wir erinnern uns, daß jener Bersührer noch bei Seinem Leben gesagt hatte: Nach drei Tagen werde Ich wiederum auferstehen; besehle also, daß das Grab dis zum dritten Tage bewacht werde, damit nicht etwa die Jünger kommen, Ihn stehlen und dann dem Bolke vorgeben, Er sei von den Todten auferstanden, und so der letzte Betrug ärger werde, als der erste. Und Pilatus antwortete: Ihr habt eine Wache, gehet und verwahret

es, wie ihr gut findet. Und fie gingen hin, befetten bas Grab mit der Bache und versiegelten noch überdieß ben Stein."

#### Die Kreuzesgesellschaft und die heutige Menschheit.

Auf Golgatha im Angesichte bes Tempels und der Stadt Jerusalem vor den Augen von zwei dis drei Millionen Juden, die aus allen Ländern der Erde zur Diterzeit in dieser Stadt zusammengeströmt waren, hing Jesus, der Sohn Gottes, als Sühnopser der mit Sünden aller Art beladenen Menschheit angenagelt am Kreuze. Nahe dem Kreuze ihres sterbenden Sohnes stand Maria, Seine von Schmerz erfüllte Mutter, neben ihr Johannes, der Jünger der Liebe, und zu den Füssen des Kreuzes lag niedergebeugt zur Erde mie sinnlos vor Gram und Leid den Kreuzesbalken trampshast mit den Händen umschlingend, Maria Magdalena die Büherin. Zur Rechten hing ebenfalls am Kreuze ein Berbrecher, reuevoll zum Heiland gewendet, zur Linten stöhnte am Kreuzholze ein anderer Berbrecher, der verstockten Herzens den Heiligen Jiraels lästerte. Um den im Todeskampf ringenden Heiland standen die Schriftgelehrten und Pharisäer, jene scheinheilige Rotte abgeseinter Bösewichte, deren Has das unschuldige Lämmlein Jesu auch im Tode noch versolgte und die blind gegen alle Beissaungen der Propheten, deren Bücher sie in den Händen hatten und lasen, verblendet gegen alle thatsächlichen Bunder, die Jesus zum Zeugnisse Seiner Gottheit und Seiner Sendung vor ihren Augen gewirft, im völligen Unglanden und von Neid und Has ersüllt den sterbenden Ersöser verhöhnten. Mit ihnen standen in einiger Entsernung vom Kreuze eine Schaar gleichgültiger, neugieriger Wensche, die zum Ostersest nach Ferusalem gekommen, door von Jesus gehört,

<sup>1)</sup> Das Folgende wird als Evangelium abgesungen.

ber Kreuzigung beiwohnten und unweit berfelben hatten sich die roben Kriegsknechte und Henker gelagert, um sich in die hinterlassenen Aleider des Heilandes zu theilen und über Seinen ungenähten Leibrock das Loos zu werfen.

Das war die Gesellschaft des am Kreuze blutenden Sohnes Gottes und Weltheilandes, welche in verschiedene Parteien zerspaltet, die heutige Menscheit darftellt.

Nur brei Personen waren es, welche nahe bem Kreuze im unerschütter= lichen Glauben, in treuester Liebe an bem Beiland hingen, bereit, mit Ihm und für Ihn zu sterben, nur brei maren es, welche allen Sohn und Spott, alle Berachtung und Lästerung über sich ergehen ließen, ohne vom Kreuze zu weischen, und diese drei waren Maria, Johannes und Magdalena. Ihnen gleichen heut zu Tage Alle, welche noch rein und unschnlöig, wie Maria und Johannes, oder ihre Sünden beweinend wie Magdalena mit Mund und Herz Jesum als ihren Heiland bekennen, treu zu Ihm halten und durch keine Verfolgung, ja nicht durch den Tod sich von Ihm trennen lassen. Wie damals beim Kreuze fo auch jest ift flein bas Säuflein biefer Getrenen, bagegen aber groß, überaus groß ist die Zahl jener, welche wie jene gleichgültigen Zuschauer bei ber Kreuzigung, zwar teine offenbaren Feinde Jesu, des Gefreuzigten, sind, aber auch nicht Seine entschiedenen Freunde. Menschenfurcht, menschliche Rucksichten, Unhänglichkeit an die Welt und ihre Lufte halten fie ab, fich für Jesus gang offen zu erklären. Sie sind zwar auf den Namen Jesu getauft, sie halten außerlich noch zur katholischen Kirche, die Jesus gestiftet, sie sind aber in Lauheit versunten, haben keinen lebendigen Glauben und manken zwischen Welt und Jesus, wie ein Schilfrohr, bin und ber. Sie fürchten ben Spott ber fogenannten Aufgeklarten und Gebilbeten, unter benen viele ben Pharifaern und Schriftgelehrten gleichen, die des Glaubens an Jesus ledig, nur haß und Berachtung gegen Seine Kirche im Herzen tragen, sie scheuen bas Kreuz, weil es ihrer Weichlichkeit zu schwer ist; sie begehen zwar keine offenbaren Laster, halten viel auf einen ehrlichen Ramen, beobachten gelegentlich noch bie Borfdriften ber Rirche, find aber zugänglich jedem Frrthum, und haben ein geneigtes Dhr zu jeder Läster-ung über die Religion Jesu und ihre Diener, die Priester. Statt überall und jederzeit für Fesus, für den heiligen Glauben, den Er gelehrt und Seine Kirche verkundet, entschieden und furchtlos einzustehen, ziehen sie sich zuruck, schweigen und halten wohl gar mit den Feinden der Kirche, um nur nicht verspottet zu werden. Nicht kalt und warm, wird an ihnen wahr, was geschrieben steht: "Weil du weber warm noch kalt bist, sondern lau, werde ich anfangen, dich auszuspeien aus meinem Munde." (Offenb. Joh. 3, 16.) Diese lauen, gleich-gültigen Christen wird der Herr wie einen eckelhaften Speichel von sich werfen und dem Berberben überlassen. — Unter dieser großen Zahl gleichgültiger, lauer katholischer Christen leben viele, die da gleichen den Pharisäern und Schriftgelehrten beim Kreuze. Es sind jene Menschen unserer Zeit, die dem Lichte der Wahrheit mit Borbebacht die Augen verschließen, die den Glauben an Jefus abgelegt und von sich geworfen haben und gar keiner Belehrung mehr zugänglich sind. Ihr Stolz, ihr Hochmuth hat sie verblendet, mit ihrer armseligen Bernunft wollen sie die Geheimnisse Gottes erfassen, mit ihrem winzigen Berstande Seine Wege erforschen, ja sie wollen — so weit vermessen sie sich — Gott gleich sein, sie verläugnen jede geoffenbarte Wahrheit, sie läugnen himmel und Hölle, sie wollen leben wie die Thiere ohne Gott, genießen wie die Thiere ohne Gott und sterben wie die Thiere ohne Gott — aber ihr Ende ift Verberben!! — Nur wenige sind unter ihnen, die sich reuig zu Jesus wenden, wie ber am Kreuze zur Nechten bes Heilandes hängende Mörder, nachdem sie ihren Frethum erkannt; verstockt wie der Raubmörder zur Linken, hören sie nicht auf,

ben Gekreuzigten zu lästern und Seine heilige Kirche zu schmähen. Mit ihnen halten jene Abtrünnigen und Jergläubigen, welche sich, wie die rohen Kriegsstnechte und Henker, in die Kleider Zesu theilen und über Seinen ungenähten Rock das Loos werfen. Jene Kleider, welche die Kriegsknechte unter sich theileten, es sind die Wahrheiten, welche die Abtrünnigen und Jergläubigen, nach ihrem Absall von der heiligen, katholischen Kirche, noch anerkannt haben. Sie haben diese Wahrheiten zertheilt, denn sie haben sich in tausend von Sekten ausgelöst und besitzen nur noch einige Trümmer und Fehen jener Einen Wahreheit, die Jesus ganz und vollkommen in Seiner Kirche niedergelegt hat. Sie wersen über den ungenähten Rock Jesu das Loos.

Dieser ungenähte Leibrock Jesu ist Seine heilige Kirche, die nimmermehr getrennt und getheilt werden kann, und Eins ist und bleiben wird dis zum Ende der Tage. — Um diese Eine, wahre Kirche streiten sich alle Sekten, alle Kehereien, sie alle wollen die wahre Kirche sein, ohne zu bedenken, daß, wie durch das Loos nur Ein Soldat den ungenähten Rock Jesu erhielt, nur Eine Gesellschaft von Wenschen diese Kirche sein kann, und zwar jene Gesellschaft, welche Zesus zu Seiner Kirche außerwählt hat — nämlich die heiligen Apostel und ihre Nachsfolger, die römischschaften Bischöfe und Priester!

So ist benn die Kreuzesgesellschaft Jesu auf Golgatha in der heutigen Menscheit nachgebildet. Wie damals auf Golgatha spaltet sich die Menscheit in verschiedene Parteien, in Keine und Unschuldige, in reuige Sünder und verstockte Bösewichte, in treue, entschiedene Anhänger Jesu und Seiner heiligen Kirche und in saue, wankelmüthige Namenchristen, in förmliche Ungläubige, Abtrünnige und Jrrgläubige.

Zu welcher Partei gehörst bu, mein Christ? Zu welcher willst du gehören? Entscheibe dich! Die Zeit der Scheidung ist nah. Schon hat der Herr die Wursschausel in der Hand, um Seine Tenne zu reinigen! Bist du nicht ein entschiedener Anhänger Jesu und Seiner heiligen Kirche, dann wirst du wie leichte Spreu vom Sturme, der da naht, verweht werden! Haltest du aber zur kleinen Gesellschaft des Kreuzes mit beharrlichem Wuthe, dann wirst du seltschen und mit Waria, der Mutter der Gläubigen, mit Johannes und Magdalena einst am Tage, wo das Kreuz in den Wolken des Himmels erscheinen wird, als ein siegereicher Kreuzesritter triumphiren ewiglich! Entscheide dich!

# Unterricht für den Charsamstag.

Barum wird diefer Tag auch der heilige Samftag genannt?

Weil Jesus Christus, der Heilige der Heiligen, in dem auch wir heilig werden sollen, an demselben im Grabe ruhte, und die Kirche heute das geweihte Tauswasser empfängt, wodurch der noch Ungetauste in Christo zu einem neuen, heiligen Leben wiedergeboren wird, worauf auch das geweihte Feuer und die Osterkerze beutet.

Warum wird heute neues Feuer aus einem Kieselsteine geschlagen, geweiht, und davon die Lampen und Lichter in der Kirche angezündet?

Es war vor uralten Zeiten der Gebrauch, alle Tage, später wenigstens alle Samstage, neues Feuer zur Anzündung der Kerzen zu schlagen und basselbe zu weihen, im 11. Jahrhunderte soll diese Ceremonie auf den Charsamstag allein beschränkt worden sein. — Aus einem Steine wird aber dieses Feuer geschlagen, um anzudeuten, 1) daß Christus das Licht der Welt und der Stein ist, den die

Juben verworfen haben, nun zum Eckstein Seiner Kirche geworden; ') 2) daß der göttliche Sohn, das Licht der Welt, durch Seinen Tod gleichsam erloschen war, allein bei Seiner Auferstehung wieder von Neuem erglänzte; 3) daß alle diesenigen mit geistigem Lichte von Neuem in diesem und dem jenseitigen Leben erfüllt werden möchten, welche mit an diesem Feuer angezündeten Lichtern im Gotteshause körperlich erleuchtet werden. Geweiht wird aber dieses Feuer, weil die Kirche Alles, was zum Gottesdienste gehört, weihet, und weil Feuer und Licht, welches in Gotteshäusern benützt wird, heilig sein muß, indem es Christum vorstellt, der das Feuer heiliger Liebe mit auf Erden herabgebracht hat, alle Herzen damit zu entzünden.<sup>2</sup>)

Was bedeutet die dreizacige Kerze oder der Dreiangel?

Sie ist ein Bilb ber heiligsten Dreieinigkeit, von der die zweite göttliche Person als das mahre Licht vom Himmel zur Erde gestiegen. Darum singt der Priester bei Anzündung der dreisachen Kerze dreimal "Lumen Christi", "Licht Christi", und betet in Demuth dreimal auf die Kniee sallend die dreieinige Gott-heit und ganz besonders das wahre göttliche Licht in Christo an, wobei er spricht: "Gott sei Dank!"

Bas bedeutet bie Ofterferze?

Sie ist ein Sinnbild Christi, bes Auferstandenen, von dem die Wolkensäule, welche die Kinder Fraels aus der Gesangenschaft Aegyptens gesührt hat,3) ein Borbild war, da uns Christus, das wahre Licht, aus der Gesangenschaft des Satans in die Freiheit der Kinder Gottes versetzte. Die fünf Vertiefungen in der Kerze bedeuten die Wundmale Jesu, durch welche die Wenschheit geheilt wurde,4) und die fünf Weihrauchkörner oder Granen die Spezereien, womit der Leichnam Christi einbalsamirt wurde.

Warum wird die Ofterkerze und dann alle übrigen Lichter an einem des Dreiangels angezündet?

llm anzubeuten, 1) baß Christus vom Vater bes Lichtes von Ewigkeit her erzeugt, also Gott von Gott, Licht vom Lichte sei; 2) baß von Gott burch Christus, als bem Lichte ber Welt, alle Erleuchtung ber Menschen herkomme, und burch bie Gnabe bes heiligen Geistes über alle ausgegossen werbe. 5)

Worauf beziehen sich die zwölf Lectionen, welche nach der Taufwasserweihe abgefungen werden?

Sie beziehen sich auf die Taufe, in der wir in Christo zu einem neuen Leben wiedergeboren wurden.

Warum wird das Taufwasser mit so vielen Ceremonien geweiht und was bedeutet es?

Es wird beswegen mit so vielen Ceremonien geweiht, damit die verschiebenen Wirkungen der Taufe erkannt und dieses heilige Sakrament mit besto größerer Ehrsurcht, Andacht und Heiligkeit ertheilt und empfangen werde und bedeutet das Blut Christi, wodurch unsere Seelen gereinigt und der Teufel wie Pharao im rothen Meere gleichsam ertränkt werde.

Was bedeuten die Ceremonien bei der Weihe des Taufwaffers?

Der Priester theilt mit ber Hand bas Wasser in Gestalt eines Kreuzes, um anzudeuten, daß Gott durch Jesum, ber am Kreuze starb, diesem Wasser die geheime Kraft mittheile, alle in ber Erbsünde Geborne in heilige Menschen umzuwandeln. Er berührt mit flacher Hand bie Oberfläche bes Wassers, zum Zeichen, daß der Geist Gottes, wie bei der Schöpfung,

<sup>1)</sup> Pfalm 117, 22. 2) Lut. 12, 49. 3) 1. Betr. 2, 24. 4) 1. Betr. 2, 24. 5) 2. Ror. 4, 6.

über diesem Wasser schwebe und die Täuflinge mit seiner Gnade reichlich begabe. Er fegnet bas Waffer mit breifachem Rreugzeichen, weil bas Waffer die Kraft, von Sünden zu reinigen, nur durch das Leiden und durch die Berbienfte Seju vom Bater in der Mitwirtung bes heiligen Geiftes erhalt. Das Taufmaffer wird vom Priefter gegen bie vier Beltgegenben ausgesprengt, weil allen Bewohnern ber gangen Belt bie Taufgnabe foll au Theil werden. Der Priefter haucht breimal in Rreuzesform in bas Waffer. Der Schöpfer hauchte auch ben ersten Menschen an und blies ihm so ben Lebensodem ein, auch Chriftus hauchte den Aposteln den heiligen Geift ein, der burch seine Gnade und Kraft die Täuflinge neu belebt und heiligt. Osterkerze (Sinnbild bes auferstandenen Heilandes) wird immer tiefer und tiefer in's Waffer gesenkt und wieder herausgezogen, um zu bezeugen, daß die Täuflinge unter dem Beistande des heiligen Geistes mit dem Lichte der Lehre Jesu immer mehr erleuchtet, und von ber Gottlichkeit biefer Lehre immer mehr durchdrungen und von aller Sunde gereinigt werden sollen. Das Volk wird mit bem Baffer befprengt zur Erinnerung, daß alle Anwesenden in ber heiligen Taufe die Seiligung erhalten haben, und haben fie dieselbe durch bie Sunde verloren, durch Bufthränen wieber zu erlangen trachten follen. Bulegt wird Del und Chryfam mit bem Baffer vermischt gum Beiden, daß die Gnade des heiligen Geistes, welche das Del und der Chrysam sinnbildet, auch in Fülle dem Taufwasser mitgetheilt werde, sowie, daß die Täuflinge nach der Taufe sich ausschließlich dem Dienste Christi des Gesalbten widmen, burch Liebe fich mit Ihm vereinigen follen.

Warum wird nur heute und am Pfingstfamstage Taufwasser geweiht?

Weil vor Alters nur an diesen Tagen den Erwachsenen und Neubekehrten die heilige Taufe ertheilt wurde, und der neuerstandene Heiland das Borbild einer durch die Taufe geheiligten Seele, der heilige Seift aber der Urheber der Heiligkeit und die wahre Quelle der Taufgnade ist.

#### Wie foll man dieser Weihe jedesmal beiwohnen?

1) Mit innigem Dankgefühle gegen Gott für den Empfang der heiligen Taufgnade; 2) mit dem festen Borsabe, die Taufunschuld zu bewahren oder durch Buße wieder zu erlangen. Man soll also heute besonders die Taufgelübde erneuern, indem man zuerst das apostolische Glaubensdekenntniß betet, die drei göttlichen Tugenden und die Reue erweckt und dann mit Mund und Herzspricht: "Ich widersage dem bösen Feinde und aller seiner Hoffart und allen seinen Eingebungen, Rath und That."

Warum legt sich der Priester nach geweihtem Taufwasser vor dem Altare nieder und steht nach abgesungener Allerheiligen-Litanei wieder auf?

Dieß geschieht, um Gott burch die Fürbitte aller Heiligen demuthigst zu bitten, daß Er die Gnade der heiligen Tause allen Menschen ohne Ausnahme mittheilen möge, auf daß, gleichwie Alle in der Sünde gestorben und begraben waren, sie mit Christo als neue Kreaturen zur Gnade und zum ewigen Leben auserstehen mögen.

#### Warum werden heute die Altare geziert?

Weil die Kirche, die geliebte Braut Jesu, heute schon ihren Kindern die frohe Botschaft des vom Tode erstandenen Heilandes ankunden will, beswegen schmuckt sie sich und läßt die Glocken und freudige Lobgesänge erschallen. Es kann auch bedeuten, daß Christus bei Seiner Auferstehung sich mit einem herrslichen, unverweslichen Leibe geschmuckt hat.

Barum hat die heutige Meffe feinen Gingang?

Der Eingang der Messe war ehevor ein ganzer Psalm, der gesungen wurde, während das Bolk sich in der Kirche versammelte; weil aber vor Alters das Bolk in der Osternacht ohnehin schon versammelt war und den Geremonien beiwohnte, so wurde bei der Bigilmesse dieser Psalm nicht gesungen, welches auch heute noch geschieht, obwohl die Wesse beim Tage gehalten werd, weil die Kirche wegen Unordnungen die Nachtvigilien abgestellt hat.



Gebet der Kir= che. Gott, der Du diese hochheilige Nacht durch die herr= Auferstehung. liche unsers Herrn Jesu Christi erhelleft, er= balte in Deinen neu= gebornen Kindern den Geift ber Rind= schaft, den Du ihnen gegeben hast, damit fie an Leib und Seele erneut Dir mit rei= nem Herzen bienen mögen - durch den= felben Jefum Chri= stum 2c.

Epiftel des bl. Paulus an die Roloffer 3. R. 1—4. B.

Brüder! wenn ihr mit Christus auferstan= ben seid, so suchet, was broben ist, wo Christus ist, ber zur Rechten Got= tes sitt. Was broben ist, habet im Sinne,

nicht was auf Erben. Denn ihr seib gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann werbet auch ihr erscheinen mit Ihm in Herrlichket.

Erklärung. Der heilige Paulus stellt uns die Auferstehung Jesu Chrifti als das Muster und den Beweggrund der geistlichen Auferstehung von unsern Sünden vor, welche die heiligen Sakramente mährend der Osterzeit in uns wirken sollen. — Wit Christo sollen wir der Welt absterden, und in Ihm verborgen leben, wenn wir mit Ihm einst am jüngsten Tage in Herrlichteit auferstehen und vor allen Menschen als die Seinen offenbar werden wollen.

Nach der Epistel ertönt aus dem Munde des Priesters dreimal das Alleluja als Freudenruf der Kirche über den Sieg und den Triumph des Erlösers.

Evangelium, Matthäus 28. R. 1-7. B.

Nach dem Sabbate, als der Morgen am ersten Tage der Woche andrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben; denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg, und seite sich darauf. Sein Andlick war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wächter aber bedten aus Furcht vor ihm, und waren wie todt. Und der Engel redete und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht; denn ich weiß, daß ihr Jesum suchet, der gelreuziget worden ist. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat: kommt und sehet den Ort, wo man den Herrn hingelegt hatte! Und gehet eilends hin, und saget seinen Jüngern, daß er auserstanden ist: und siehe, er geht vor euch nach Galiläa hin; daselbst werdet ihr ihn sehen. Sehet, ich hab' es euch gesagt.

Was haben wir aus diesem Evangelium zu lernen?

Daß auch wir die Fülle der göttlichen Gnaden und des himmlischen Segens erlangen werden, wenn wir, wie diese gottseligen Frauen, Christum in aller Frühe, d. i. bevor wir unsere Geschäfte beginnen, durch andächtige Erweckung einer guten Meinung suchen.

Warnm wird heute kein Credo und Agnus Dei gebetet, ber Friedenskuß nicht gegeben und nach der Kommunion eine kurze, feierliche Besper gehalten?

Weil ehevor und auch heute noch zu Rom das Credo oder Glaubensbekenntniß von den Täuslingen gebetet und das Ugnus Dei schon in der AllerheiligenLitanei gesungen wurde, westwegen sie in der Messe ausgelassen werden. Der Friedenskuß wird nicht gegeben, weil Christus zu den Jüngern noch nicht gesagt hat: "Der Friede sei mit euch!" Gine kurze seierliche Besper wird nach der Kommunion des Priesters gehalten, weil der heutige Tag das Vorbild des ewigen Sabbats im Himmel ist, der keine Besper, d. i. keinen Abend hat.

Unterlaß heute nicht, das heilige Grab nochmals zu besuchen, Christum im heiligsten Sakramente anzubeten, für Sein Leiden und Sterben zu danken, und die schmerzhafte Mutter Maria zu verehren. Abends wohne der seierlichen Ceremonie der Auferstehung Christi bei und mache dort das wiederholte Versprechen, jeht von dem Sündenschlafe aufzustehen und mit Christo ein neues Leben zu beginnen.

## Unterricht für das hochheilige Ofterfest.

Bas ift das Ofterfeft?

Es ist der Tag, an welchem Jesus Christus von den Todten auferstanden ist, indem Er Seine Seele mit dem Leibe wieder vereinigte, und als Sieger über Tod und Hölle aus dem mit einem Steine verschlossenen und versiegelten Grabe hervorging.

Was bedeutet das Wort "Oftern" ober "Bafcha"?

Oftern ober lateinisch "Pascha" bedeutet soviel als Durchgang, Borübergang, und hat folgenden geschichtlichen Ursprung: Unter dem Könige Pharao jeufzten die Juden im Lande Aegypten unter einer unerträglichen Bedrückung.

Da erbarmte sich endlich Gott Seines Volkes, es schlug die Stunde der Befreiung. Auf Geheiß des Herrn schlug ein Engel alle Erstgeburten der Aegyptier vom Hause des Taglöhners dis zum Palaste des Königs mit dem Tode. Den Juden hatte der Herr bedeutet, sie sollten sich zur Abreise bereit halten, zuvor aber ein Lamm schlachten, dasselbe gemeinschaftlich in ihren Hausern verzehren und mit seinem Blute die Psosten ihrer Hausthüren besprengen. — An den mit dem Blute des Lammes besprengten Thüren ging der Würgengel auf Anordnung Gottes vorüber und that keinem Kinde der Jsraeliten Etwas zu Leid, während er alle erstgebornen Knäblein der Aegyptier erschlug. Zur dankbaren Erinnerung an diesen Vorübergang des Würgengels an den Thüren ihrer Wohnungen seierten die Juden das Ostersest, Paschasest, Fest des Vorüberganges. Die Apostel führten nach dem Tode Jesu Christi dieses nämliche Fest auch in der Kirche ein zur dankbaren Erinnerung an den Tag, an welchem Jesus, das wahre Ostersamm, durch Sein Blut unsere Sünden hinweggenommen, uns von dem Würgengel des ewigen Todes befreiet und in die Freiheit der Kinder Gottes verseht hat.

Wo war denn mährend dieser Zeit Seine heilige Seele?

In der Vorhölle, d. i. in jenem Orte der Unterwelt, wo die Seelen der vor Christus gestorbenen Gerechten auf die Erlösung warten mußten, weil sie noch mit der Erbsünde behaftet waren, ohne aber dort etwas zu leiden. Zu diesen Gerechten begab sich die Seele Jesu nach Seinem Tode, um sie zu trösten und ihnen ihre nahe Erlösung anzukunden.

Was haben wir durch die Auferstehung Jesu zu hoffen?

Daß unsere Leiber, wenn auch im Grabe vermodert, einst wieder von den Todten auferstehen werden. Denn ist Christus, unser Haupt, lebendig, mussen auch wir, seine Glieder, wieder lebendig werden, weil ein lebendiges Haupt ohne lebendige Glieder nicht sein kann.

Was heißt Alleluja, welches in der öfterlichen Zeit gesungen wird?

Es heißt zu beutsch "Lobet Gott," und ist ein Freudengesang ber Rirche über bie Auferstehung Christi und ber Hoffnung ber ewigen Seligkeit, bie er uns baburch erworben hat.

Warum weiht die Kirche an diesem Tage Eier, Brod und Fleisch?

Um bie Gläubigen aufmerksam zu machen, daß sie sich nach beendigter Fastenzeit nicht zügelloser Gefräßigkeit hingeben, sondern mit Dank gegen Gott und zur nöthigen Erhaltung der Leibeskräfte der Speisen bedienen sollen.

Zum Eingange der heiligen Messe läßt die Kirche Christum, ihr Haupt, den himmlischen Bater also anreden: "Ich bin erstanden und bin noch bei Dir, Alleluja! Du hast Deine Hand über mich ausgestreckt, Alleluja! Deine Beisheit ist wunderbar geworden," Alleluja, Alleluja! (Bs. 138.) "Herr, Du ersorschest mich und kennest mich: Du kennest mein Sigen und mein Aufstehen." Shre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Gott! der Du am heutigen Tage durch Deinen Eingebornen den Tod besiegt und nach besiegtem Tode und den Eingang in die Ewigkeit aufgeschlossen hast; laß unfre Wünsche, die der Hauch Deiner zuvorkommenden Gnade erweckt, durch die Macht Deiner begleitenden Hilse in Erfüllung gehen — durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn 1c.

<sup>1)</sup> Röm. 8, 12.

Epistel des heiligen Paulus I. an die Korinther 5. R. 7-8. B.

Brüber! Feget aus ben alten Sauerteig, bamit ihr ein neuer Teig seib, wie ihr benn auch ungefäuert feib: benn unfer Ofterlamm Chriftus ift geopfert worben. Laffet uns also Oftern halten nicht im alten Sauerteige, nicht im Sauerteige der Bosheit und Schaltheit, sondern im ungefäuerten Brobe der Reinheit und Wahrheit.

Erklärung. Der heilige Baulus ermahnt uns hier, baß, gleichwie bie Juden bas Ofterlamm mit ungefäuertem Brobe effen und sich an biesen Tagen vom alten Sauerteige enthalten mußten: also auch wir zu biefer Zeit ben alten Sauerteig, b. i. die früher begangenen, vielleicht noch nicht genug bereuten und noch nicht gebeichteten Sünden durch eine mahre Beicht und Buse gleichfam ausfegen und bas Ofterlamm, welches Chriftus ift, in ber heiligen Rommunion mit reinem und aufrichtigem Bergen genießen follen.

Sprich von heute an öfters mit ber Kirche biefe Oftav hindurch "Alleluja", lobet ben herrn, benn er ift gut und Seine Barmberzigkeit mabret emiglich, Alleluja! dieß ist der Tag, den der Herr gemacht hat, Alleluja! laßt uns froh-locken und fröhlich sein in Ihm, Alleluja! Unser Osterlamm ist Christus, der

für und ift geopfert worden, Alleluja!



Evangelium des heiligen Martus 16. R. 1-7. B.

In jener Zeit fauf= ten Maria Magda= lena, Maria, des Ja= kobus Mutter, und Salome Spezereien, um hinzugehen, und Jesum zu salben. Und fie kamen am ersten Tage der 2Bo= de in aller Frühe zum Grabe, da die Sonne eben aufge= gangen war. Und fie sprachen zu einander: Wer wird uns wohl den Stein von der Thure des Grabes wegwälzen? Als fie aber hinblickten, fa= hen fie, daß der Stein weggewälzt war: er war nämlich fehr groß. Und da fie in das Grab hineingin= gen, faben fie einen Jüngling zur Rechten sitzen, angethan mit einem weißen Kleide, und sie erschracken. Dieser aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten: Er ist auserstansden, er ist nicht hier; sehet den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Gehet aber hin, saget seinen Jüngern und dem Petrus, daß er euch vorangehe nach Galisäa: daselbst werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.

Barum wollten biefe heiligen Frauen den Leib Jefu mit Spezereien falben?

Weil es bei den Juden Sitte war, die Verstorbenen einzubalsamiren. Da aber die Frauen dieses vor dem Begrähniß wegen des einfallenden Sabbats und Kürze der Zeit nicht thun konnten, so kauften sie gleich nach verstossenem Sabbat in aller Frühe Spezereien und eilten zum Grabe, um Jesu diesen letten Liebesdienst zu erweisen. Dadurch lehren sie und, daß die wahre Liebe nicht lau und träge sei, und was sie Gottgefälliges thun kann, sogleich ohne Ausschub thun müsse.

Warum sandte der Engel die Frauen zu den Jüngern Christi und namentlich zu Petrus? Weil dieselben über den Tod Jesu ungemein betrübt und verwirrt und diesenigen waren, die der ganzen Welt die Auferstehung Christi verkündigen sollten. Petrus aber war das Haupt der Apostel, und wegen seiner dreisachen Verläugnung Christi sehr niedergeschlagen und kleinmüthig, darum mußte er vor Allen getröstet werden.

Bu was foll uns die Auferstehung Chrifti ermuntern?

Daß auch wir mit Ihm geiftlicher Weise auferstehen und hinfür in einem ganz neuen Leben wandeln,') welches geschieht, wenn wir nicht nur der Sünde absagen, sondern auch jede Gelegenheit zur Sünde fliehen, unsere bösen Gewohnsheiten ablegen, unsere verdorbenen Neigungen bezähmen und dagegen nur den Tugenden und himmlischen Dingen nachtrachten.

Anmuthung. Ich freue mich, o mein Jesu! daß Du wieder siegreich aus dem Grabe erstanden bist. Gib uns durch den Sieg, welchen Du über Tod, Teufel und Hölle errungen hast, die Gnade, daß wir unsere bösen Neigungen bezähmen, in einem neuen Leben wanbeln, und durch die Sünde nicht mehr sterben mögen. Amen.

#### Sittenfebre.

Es ist allerdings wahr, daß Christus durch Seinen Tod am Kreuze und Seine Auserstehung eine vollsommene Genugthung und Erlösung des ganzen Menschengeschlechtes bewirkt hat; 2) wir dürsen aber deswegen nicht auf den schädlichen Wahn versallen, es habe nun keine Noth mehr, und wir dürsen nun nicht mehr düßen, arbeiten und streiten um die Seligkeit. Denn gleichwie die Kinder Iraels durch Moses aus der Dienstdarkeit des Königs Pharao befreit, um das gelobte Land zu erobern, noch sehr lange und gegen viele Feinde streiten mußten, chenso müssen auch wir, zwar durch Christus von der Knechtschaft des Tensels erlöst, noch um das himmlische gelobte Land mit der Gnade und Dilse Gottes dis an unser Lebensende gegen unser Feinde, Welt, Teusel und Fleisch streiten. Denn keiner wird gekrönt, er habe denn rechtmäßig gekämpst.\*)

<sup>1)</sup> Rom. 6, 4. 2) Bebr. 9, 12. 3) 2. Tim. 2, 5.

Wir mussen uns der Erlösung und Genugthuung Christi erst theilhaftig machen, bieselbe uns aneignen, welches geschieht durch beständige Nachsolge Jesu und Seiner Tugenden, durch eistigen Gebrauch der von Ihm erworbenen und darzgebotenen Enadenmittel, durch geduldige Ertragung aller Leiden und Trübsale und durch ein buffertiges Leben. Treffend schreibt der fromme Angelus Silesius:

"Daß Gott ein Lämmlein ist, das hilft dir nichts, mein Christ! Wenn du nicht selber auch ein Lämmlein Gottes wirst." "Das Kreuz auf Golgatha kann dich nicht von dem Bösen, Wenn es nicht auch in dir wird aufgericht', erlösen." "Des theuern Christus Tod hilft dir nicht eh, mein Christ! Bis du auch selbst für Ihn, in Ihm gestorben bist."

### Unterricht für den Oftermondtag.

Im Eingang der Messe vergleicht die Kirche die Eröffnung des Zugangs in den Himmel, welche der Tod und die Auserstehung Christi bewirkt hatte, mit dem Sinzug des auserwählten Bolkes Jrael in das gelobte Land, welcher durch Josue vollbracht wurde, und sagt: "Der Herr hat euch geführt in das Land, wo Milch und Honig fließt, Alleluja; auf daß das Gesetz allzeit in euerm Munde sei, Alleluja! (2. Mos. 13.) Preiset den Herrn und ruset an Seinen Namen: machet kund unter den Bölkern Seine Werke." (Ps. 104.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Gott! der Du der Welt durch das Ofterfest die Mittel zur Seligkeit verliehen hast; wir bitten Dich, segne Dein Volk mit himmlischen Gaben, damit es zu vollkommener Freiheit der Kinder Gottes und zum ewigen Leben gelangen möge, durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 10. K. 37—43. B.

In jenen Tagen stand Petrus in Mitte des Volkes und sprach: Ihr wisset, Brüder, welches Wort durch ganz Judäa ergangen ist: denn es begann in Galiläa nach der Tause, welche Johannes predigte; wie Gott Ihn, Jesum von Nazareth, mit dem heiligen Geiste und mit Kraft gesalbet hat: welcher umbergezogen ist, Gutes gethan, und Alle, die vom Teusel überwältigt waren, geheilt hat: denn Gott war mit Ihm. Und wir sind Zeugen von dem Allen, was Er gethan im Lande der Juden und zu Jerusalem, und daß sie Ihn getöbtet haben, indem sie Ihn an's Holz hingen. Diesen hat Gott am dritten Tage auserweckt, und Ihn erscheinen lassen; nicht dem ganzen Bolke, sondern den von Gott vorherbestimmten Zeugen, und, die wir mit Ihm gegessen und getrunken haben, nachdem Er von den Todten auserstanden war. Und Er hat uns gedoten, dem Bolke zu predigen, und zu bezeugen, daß Er es sei, der von Gott verordenet worden zum Richter der Lebendigen und Todten. Diesem geben alle Propheten Zeugniß, daß Alle, die an Ihn glauben, durch Seinen Namen Vergedzung der Sünden erlangen.

Lehrstück. Der heilige Petrus schließt hier seine Predigt von der Auferstehung Christi mit der Erklärung, daß Alle, die an Ihn glauben, auch burch Ihn Berzeihung ihrer Sünden erhalten. Hiezu wird aber kein unwirksamer,

tobter Glaube erforbert, sondern ein burch die Liebe thätiger Glaube, ber sich in Ausübung guter Berte mirkfam erweiset, und bas, mas man glaubt, im Befleige bich eines folden Glaubens, bem allein Berzeihung Werte erfüllet. ber Gunben und Geligfeit verheißen ift.

Changelium, Lufas 24. R. 13-35. B.



In jener Zeit gin= gen zwei von den Jüngern Jesu in ei= nen Alecen, der fech= zia Stadien von Te= rusalem war, mit Namen Emmaus. Und sie rebeten mit einander über alles dieß, was sich zuge= tragen hatte. Und es geschah, als sie miteinander redeten, und sich befragten, nahete Jesus felbst, und ging mit ihnen. Ihre Augen aber ma= ren gehalten, damit sie ihn nicht erkann= ten. Und Er sprach zu ihnen: Was find das für Reden, die ihr miteinander auf dem Wege wechselt, und ihr seid trauria? Da antwortete Gi= ner, deffen Namen Cleophas war, und

sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, und weißt nicht, was dafelbst geschehen ift in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Und fie sprachen: Das mit Jesus von Razareth, der ein Prophet war, mächtig in That und Rede vor Gott und allem Volle: und wie ihn unsere Hohenpriester und Vorsteher zur Todesstrafe überliefert und gefreuzigt haben. Wir aber hofften, er wurde Ifrael erlosen. Und nun über dieß Alles ift heute der britte Tag, daß dieses geschehen ift. Auch haben uns einige Beiber von den Unfrigen in Erstaunen gefett, welche vor Sonnen-Aufgange am Grabe maren, feinen Leib nicht fanden, tamen und fagten, fie hatten eine Erscheinung von Engeln gehabt, welche fagten, daß er lebe. Und Ginige

von den Unfrigen gingen zu dem Grabe, und fanden es fo, wie die Beiber gesagt hatten; ihn felbst aber fanden sie nicht. Und er sprach zu ihnen: D ihr Unverständigen von langsamer Kassungstraft, um Alles zu glauben, was die Propheten gesprochen haben! Mußte nicht Christus dieses leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Moses und allen Propheten, und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gefchrieben fteht. Und fie tamen nahe zu dem Fleden, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weiter geben. Aber fie nothigten ibn, und fprachen: Bleib bei uns; denn es wird Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging mit ihnen hinein. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brod, segnete es, brach es, und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgethan, und sie erkannten ihn: er aber ver= ichwand aus ihren Augen. Und fie sprachen zu einander: Brannte nicht unfer Berg in uns, während er auf dem Wege redete, und uns die Schrift aufschloß? Und sie machten sich in der nämlichen Stunde auf, und gingen nach Jerusalem zuruck, und fanden die Elfe, und die mit ihnen waren, versammelt, die da sprachen: Der Berr ift mahr= haftig auferstanden und dem Simon erschienen! Und fie erzählten ihnen, was fich auf dem Wege zugetragen, und wie fie ihn am Brodbrechen erfannt haben.

Warum erschien Christus diesen zwei Jüngern wie ein Fremdling?

Der heilige Gregorius sagt, Christus habe Sich nach ihrer Gemüthsbeschafsenheit gerichtet: benn viese Jünger zweiselten noch an Christo, glaubten nicht, wie es scheint, daß Er auch Gott sei, obwohl Er es so oft gesagt und unwidersprechlich erwiesen hat; sie hielten Ihn vielmehr für einen Propheten und zweiselten an Seiner Auferstehung. Sie hatten Ihn also bisher nur mit den äußern Augen, nicht mit den Augen ihres Herzens, d. h. im Glauben an Seine Gottheit angesehen, und darum stellt sich ihnen auch der Heiland nur äußerlich dar und offenbarte sich nicht ihrer Secle. Dieses ist das gewöhnliche Versahren Gottes gegen uns Menschen. Er richtet Seine Gnadenbezeigungen allemal nach unserer Beschaffenheit ein. Wie unser Glaube, unsere Hossfnung, Liebe und Treue gegen Ihn, so ist auch die Kenntnis von Ihm, der Empfang Seiner Gnaden, der Genuß Seiner Gunstbezeigungen gegen uns beschaffen.

Hat denn Christus nicht freiwillig, sondern gezwungen gelitten, da Er sagt: hat nicht Christus leiden mussen ?

Christus hat Sich freiwillig dem Tode hingegeben, wie dieß bei Jaias 53, 7. ausgesprochen ist. Nachdem Er Sich aber einmal freiwillig zum Tode hingegeben hatte, mußte Er auch leiden, 1) um die Weissaungen der Propheten und den Rathschluß Seines Baters zu erfüllen; 2) um unsere Erlösung zu bewirken, welche den Preis Seines Kreuzestodes forderte; 3) um uns allen ein Beispiel zu geben, daß man nur durch Leiden eingehe in den himmel.

Wie hat Chriftus diefen Jungern die Schrift ausgelegt?

Er hat ihnen vermuthlich gezeigt, wie Sein Leiben und Tod in berselben auf verschiedene Weise vorhergesagt und vorgebildet worden, als z. B. wie Er in dem unschuldigen Joseph sei verkauft, Seine Geißlung durch den blutigen

Nock Josephs, Seine Krönung mit Dornen burch ben Widber, der mit den Hörnern zwischen den Dornen gehangen, vorbedeutet worden; wie Er in Jaak, der mit dem Holze beladen war, auf dem er geopfert werden sollte, Sein Kreuz auf den Kalvarienberg getragen, wie Er in dem entblößten und von seinen Kindern verspotteten Noe Seiner Kleider beraubt, entblößt und verspottet, wie Seine Kreuzigung durch die von Wosses in der Wüste aufgerichtete Schlange vorgestellt worden; wie die Opferthiere im alten Testamente und besonders das Osterlamm ein Borbild von Ihm gewesen, gleich welchem Er, ohne daß man Ihm die Beine zerbrach an dem Kreuze, geopsert und getödtet wurde, wie endlich der Prophet Jonas, der drei Tage im Bauche des Fisches war, aber nach drei Tagen wieder lebendig daraus hervor kam, ein Borbild Seiner Begrähnig und Auserstehung gewesen. Er hat ihnen auch gezeigt, wie klar David und Isaias Sein Leiden vorhergesagt und gleichsam beschrieben haben.

Barum ftellte fich Chriftus, als wollte Er weiter geben ?

Um, wie der heilige Gregorius sagt, zu ersahren, ob sie Ihn wenigstens als Fremdling liebten, weil sie Ihn noch nicht als einen Gott ansahen, zugleich um ihnen Gelegenheit zu geben, ein Werk der Barmherzigkeit zu üben, weil es Gott sehr angenehm ist, Fremde gastfreundlich einzuladen und zu beherberzgen. So haben Abraham und Loth unter der Gestalt von Fremdlingen Engel, Beilige im neuen Testamente Christum selbst beherbergt.

Barum haben Ihn die Junger beim Brodbrechen erfannt?

Weil Er ihnen bazumal, wie die heiligen Bäter bafür halten, Seinen hei= ligen Leib auf eben die Art reichte, wie den Aposteln am letzten Abendmahl, was sie vermuthlich von denselben haben erzählen hören.

Bas haben wir noch befonders aus diesem Evangelium zu lernen ?.

Daß, wenn wir zur öfterlichen Zeit Christum in bem hochheiligen Satramente empfangen haben, wir Ihn inständig bitten sollen, Er wolle bei uns bleiben, weil der Abend unsers Lebens immer mehr und mehr herannahe.

Anmuthung. Bleib bei und, Herr Jesu! durch die Kraft und Wirkung Deines heiligen Sakramentes, denn siehe der Abend unsers Lebens — der Tod kommt immer näher, damit wir, die wir den nach Emmaus wandernden Jüngern an Unverstand und Wankelmuth gleich sind, durch den Genuß Deines allerheiligsten Leibes im Glauben gestärkt, in der Hoffnung befestigt und durch die Liebe so mit Dir vereinigt werden, daß uns Nichts mehr von Dir trennen möge. Amen.

### Unterricht für den Ofterdienstag.

Die Kirche fährt fort, Gott für die Erlösung zu loben und zu banken und singt zum Eingang der Messe: "Er hat sie mit dem Wasser der Lehre des Heils getränkt, Alleluja! Er wird sich auf sie stützen, und nicht wanken, Alleluja! Er wird sie ewiglich erhöhen, Alleluja, Alleluja!") "Preiset den Herrn und ruset an Seinen Namen: machet kund unter den Bölkern Seine Werke."?) Ehre sei 2c.

<sup>1)</sup> Eccli. 15, 3. 2) Pj. 104.

Gebet der Kirche. Gott! der Du Deine Kirche durch die geistliche Wiedergeburt der heiligen Taufe immer vermehrest, verleihe Deinen Dienern, daß sie die Gnade des Sakramentes, welche sie durch den Glauben empfangen haben, durch einen frommen Lebenswandel treu bewahren, durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 13. R. 16, 26-33. B.

In jenen Tagen stand Paulus auf, gab mit der Hand das Zeichen zum Stillschweigen, und sprach: Männer, Brüder, Kinder vom Geschlechte Abrahams, und die, welche unter euch Gott fürchten, euch ist das Wort dieses Heiles gesandt. Denn die Bewohner von Jerusalem und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt, und durch seine Berurtheilung die Worte der Propheten, welche jeden Sabbat vorgelesen werden, erfüllt. Und obwohl sie an Ihm keine Schuld des Todes sanden, forderten sie doch von Pilatus, Ihn zu tödten. Als sie dann Alles vollbracht hatten, was von Ihm geschrieben war, nahmen sie Ihn vom Holze, und legten Ihn in's Grad. Gott aber erweckte Ihn am dritten Tage von den Todten, und Er erschien viele Tage denen, die zugleich mit Ihm von Galiläa nach Jerusalem hinausgekommen waren, welche dis jeht Seine Zeugen sind bei dem Bolke. Und wir verkündigen euch die Verheißung, welche an unsere Väter ergangen ist; denn diese hat Gott den Kindern, den Unsrigen erfüllt, indem Er auserweckt hat Jesum Christum, unsern Herrn.

Warum reben die Apostel fast in allen ihren Predigten von der Auferstehung Christi?

Weil die Auferstehung Christi der Grund unsers Glaubens, der Anker unserer Hoffnung ist; "denn," sagt Paulus an einem andern Orte, "wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist euer Glauben nichtig, denn ihr stecket noch in Sünden.") Warum? 1) Weil Christus dann nicht Gottes Sohn, folglich unser Glaube ein bloß menschlicher wäre; 2) weil Christus ohne Seine Auserstehung den Tod nicht vollkommen besiegt und also auch die Sünde, welche Ursache des Todes ist, nicht hinweggenommen hätte; 3) weil wir ohne Auserstehung Christi die herrlichen Güter, welche wir durch die Sünde verloren hatten, nicht erwarten dürsten, nämlich die Nechtsertigung und Auserstehung zum ewigen Leben. Deßwegen ließ Christus zu, daß Seine Apostel und Jünger so lange an Seiner Auserstehung zweiselten, dis sie sich dei Seinen öftern Ersicheinungen mit eigenen Augen davon überzeugten, und so der Schein wegsiel, als wären sie zu leichtgläubig gewesen oder hätten sich betrügen lassen.

#### Changelinm, Lufas 24. R. 36-47. B.

In jener Zeit stand Jesus mitten unter seinen Jüngern, und sprach zu ihnen: der Friede sci mit euch, ich bin es, fürchtet euch nicht; sie aber erschracken und fürchteten sich, und meinten, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr erschrocken, und warum steigen solche Gedanken in euern Herzen auf? Sehet meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst: tastet und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein, wie ihr sehet, daß ich habe. Und als er dieß gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Küße. Da

<sup>1) 1.</sup> Ror. 15, 16.



ne aber noch nicht glaubten vor Freuden, und fich ver= wunderten, sprach er: Sabt ihr hier etwas zu effen? Da legten sie ihm einen Theil von einem gebratenen Fische und einen Sonigkuchen vor. Und nachdem er von ihnen gegessen hatte, nahm er das Uebrige, und gab es ihnen. Und er fprach zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, da ich noch bei euch war, daß Alles er= füllt werden muffe, was im Gefete Mofes, in den Provheten und Pfalmen von mir geschriebensteht. Dann schloß er ihnen ben Sinn auf, daß fie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen: Also steht es geschrieben, und also mußte Chriftus leiben, und am dritten Tage von ben

Todten auferstehen: und in feinem Namen Buße und Vergebung ber Sunden gepredigt werden unter allen Böltern.

Warum wünschte Christus Seinen Jüngern den Frieden?

Weil der Friede eines der größten Güter ist; denn wo der Friede ist, da ist Gott, der, wie der heilige Paulus sagt, ein Gott des Friedens ist. Der Friede ist auch ein besonderes Kennzeichen der Kinder Gottes, ) während dagegen die Sünder keines Friedens genießen.

Warum hat Chriftus ben Jüngern Seine fünf Wundmale gezeigt?

Um ihnen allen Zweifel an Seiner Auferstehung zu benehmen und im Glauben an Ihn zu befestigen. Deswegen ließ Er Sich von ihnen berühren, hat mit ihnen gegessen und andere Handlungen verrichtet. . . Hieraus lernen wir, wie unsere Auferstehung vom Tobe der Sünde beschaffen sein muß; denn die leibliche Auferstehung Christi soll Muster unserer geistlichen Auferstehung sein. Wie Christus müssen auch wir durch lebendige Handlungen Zeichen von unserm geistlichen Leben geben, welches besonders durch Liebe Gottes und des Nächsten, durch Has und Flucht der Sünde und bösen Gelegenheiten, durch Unterdrückung böser Gewohnheiten und Ausübung guter Werke geschieht.

Warum hat Christus die heiligen fünf Wunden auch nach Seiner Auferstehung an Seinem Leibe behalten?

1) Um zu zeigen, daß Er ben nämlichen Leib nach Seiner Auferstehung noch habe, ber im Leiben biese Bunben empfing; 2) und Seine überaus große

<sup>1)</sup> Matth. 5, 9.

Liebe gegen uns zu erkennen zu geben, mit welcher Er uns gleichsam in Seine Hände, Füße und in Sein Herz geschrieben hat,') um uns zur dankbaren Gegenliebe zu bewegen. 3) Uns zur hoffnung und zum Vertrauen auf Ihn zu ermuntern, indem wir uns wegen dieser Seiner Wunden, die bei dem himmslischen Vater die kräftigsten Fürditter für uns sind, Alles versprechen können. 4) Uns durch diese Wunden im Kampse gegen Welt, Teusel und Fleisch zu stärken. 5) Die Bedrängten, Elenden, Versuchten 2c. zu trösten und ihnen einen Zusluchtsort in ihren Drangsalen und Versuchungen zu bereiten. 6) Zum Schrecken undussertiger Sünder, denen Er einst beim Gerichte diese Wunden zeigen und vorhalten wird, wie viel Er für sie gelitten, dessen sie sich aber aus eigener Schuld nicht theilhaftig machten. Besteißen wir uns also durch ein frommes Leben, daß uns einst diese heiligen Wunden zum Troste, nicht aber zum Schrecken gereichen mögen.

Seufzer. Gib doch, o gütigster Jesus! daß Dein kostbarstes, aus Deinen heiligen fünf Wunden gestossenes Blut an mir und allen Sündern nicht verloren gehe.

# Glaubenslehre von der heiligen Schrift, der Erblehre und dem unfehlbaren Zehramte der Kirche.

"Er schloß ihnen den Sinn auf, daß sie die Schrift verftanden." Lut. 24, 45.

Was ift die heilige Schrift oder die Bibel?

Sie ist eine Sammlung von Büchern, in benen Vieles enthalten ist, was ben Menschen seit dem Beginne der Welt zu verschiedenen Zeiten von Gott geoffenbart und von verschiedenen heiligen Versassern nicht nach bloß menschlichen Gutdünken und Einsichten,2) sondern aus Eingebung des heiligen Geistes ist niedergeschrieden worden. Sie besteht aus zwei Theilen, wovon der erste das alte und der zweite das neue Testament genannt wird. Das alte Testament enthält die Schriften, welche vor Ankunft Christi, das neue Testament enthält jene, welche nach dessen Ankunst aus Eingebung des heiligen Geistes geschrieben sind.

Enthält die beilige Schrift das Wort Gottes vollständig?

Reineswegs; denn zuvörderst sagt die Schrift selbst, daß mehrere heilige Bücher verloren gegangen seien. Als solche werden z. B. genannt das Buch der Kriege des Herrn, das Buch der Gerechten, der Geriffgen mehrerer Propheten, dein Brief des heiligen Paulus an die Korinther. Mit diesen Büchern sind gemiß auch mehrere geoffenbarte Wahrheiten zu Berlust gegangen, welche in den andern Büchern nicht enthalten sind. Mithin ist also nach dem Zeugniß der Schrift selbst das Wort Gottes nicht mehr vollständig in ihr enthalten. Dieß bezeugen auch noch Stellen im neuen Testamente. So sagt der beilige Apostel Paulus, der nachdem er über die Feier des heiligen Abendmahls die nöthigen Vorschriften ertheilt hatte, daß er das Uebrige anordnen werde, wenn er nach Korinth kommen würde. Nirgends sindet sich aber geschrieben, was er angeordnet hat. In mehreren Stellen seiner Briese an die Thesse lonicher durch, und na Timotheus?) spricht er von Ueberlieserungen und Reden, die er gemacht, und heilsamen Worten, die er geprebigt hat, die sich aber ebenso

<sup>1)</sup> Fiaias 49, 16. 2) 2. Petr. 1, 21. 3) Num. 21, 14. 4) Foj. 10, 13. 5) 2. Chron. 33, 19. 6) 1. Kor. 5, 9. 7) 1. Kor. 11, 34. 8) 2. Theffal. 2, 14. 9) 1. Tim. 6, 20. 2. Tim. 1, 13.

nirgends geschrieben sinden, und endlich schreibt er an Timotheus die merkwürbigen Worte: "Was du gehört hast von mir durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche tauglich sind, auch Andere zu sehren;"') wo aber diese auvertrauten Lehren des Apostels geschrieben stehen, weiß man nicht. Der heisige Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, daß er nicht Alles aufgeseichnet habe, was Jesus gethan hat; und der heilige Lutas sagt,') daß Jesus nach Seiner Auserstehung mit Seinen Jüngern vom Reiche Gottes gerebet, was Er aber gerebet, hat er nicht ausgeschrieben. Ganz sehlen also die wichtigen Belehrungen, die Jesus nach Seiner Auserstehung Seinen Aposteln ertheilt hat. Wie kann also die heilige Schrift das Wort Gottes vollständig enthalten? Es hatten aber auch die Apostel weder den Austrag noch die Absücht, eine vollständige Sammlung der Lehren Jesu zu veranstalten. Jesus hatte ihnen nicht zu schreiben, sondern zu lehren besohlen, und das Evangelium war schon in drei Welttheilen verkündet') und brachte schon die herrlichsten Früchte, ehe nur ein Buchstade davon geschrieben war. Die Schriften des neuen Bundes verdanken entstandenen Kehereien, erhobenen Zweiseln und andern äußern Veranlassungen ihr Dasein, sind also bloße Gelegenheitsschriften, nicht aber eine vollständige Sammlung der ganzen Lehre Sesu, welches, wie wir gesehen, die Schrift selbst bezeugt.

Wo ist nun das zu finden, was von der Lehre Jesu nicht in der Schrift enthalten ift?

Diek ist zu finden in der Erblehre ober mundlichen Ueberliefer= ung, welche bas enthält, mas Jesus gelehrt, ober bie Apostel aus Eingebung bes heiligen Geistes selbst geprebigt, aber nicht niebergeschrieben, sonbern munblich ihren Nachfolgern anvertraut haben, wie dieß aus den Worten des heiligen Paulus erhellt: "Was du von mir gehört haft burch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die tauglich find, auch Andere zu lehren," und aus Beugnissen ber altesten beiligen Bater bervorgeht. Go ermahnt ber beilige Sanatius (+ 107 n. Chr.) zur treuen Befolgung ber apostolischen Ueberlieferungen; so erzählt der heil. Clemens (+ 101 n. Chr.), Gehilfe des heiligen Paulus, daß er von ben Brüdern oft angegangen worden fei, bas nieberzuschreiben, mas er munblich von den Prieftern, die den Aposteln nachfolgten, gehört habe; so äußert sich ber heilige Basilius: "Die Glaubenslehren, welche in der Kirche gepredigt werden, sind theils durch die Schriften, welche die Apostel versaßten, theils burch die Heiligkeit der mundlichen Ueberlieferung zu uns gelangt: beide find gleich wichtig, jeder unterwirft sich ihnen; und der heilige Chrysostomus schreibt: "Richt Alles haben die Apostel aufgeschrieben. Bieles haben sie nur mundlich hinterlassen, Diefes verdient benselben Glauben, wie jenes." Mit Recht beruft sich also die katholische Kirche hinsichtlich ihrer Glaubens= und Sittenlehren sowohl auf die heilige Schrift als auch auf die Ueberlieferung, und fie muß fich darauf berufen, weil Chriftus ihr aufgetragen, die Bolter Alles zu lehren, mas Er befohlen habe, und gesagt hat, daß himmel und Erde vergeben, Seine Worte aber nicht vergeben werden. ) Run find aber in der beiligen Schrift nicht alle Worte, die ganze Lehre Jesu enthalten, wie konnte also die Rirche ihren Auftrag erfüllen, wenn ihr nicht bas in ber Schrift Mangelnbe burch die munbliche Ueberlieferung anvertraut mare? Wenn baher die Prote-ftanten nur die heilige Schrift als Glaubensregel gelten laffen und die Ueber-lieferung verwerfen, so sind sie offenbar im größten Jrrthume, ja sie widersprechen sich selbst, da sie mehrere Anordnungen der Apostel beobachten, die nicht in der

¹) 2. Tim. 2, 2. ²) Apostelg. 1, 3. ³) Köm. 10. ⁴) in II. Thess. c. 2. ⁵) Matth. 24, 35. 28, 20.

Schrift enthalten sind. So seiern sie mit den Katholiken den ersten Tag der Woche, den Sonntag, tausen die kleinen Kinder, lehren, daß man das Sakrasment der Tause nicht wiederholen dürfe, essen vom Blute 2c., wovon nichts oder das Gegentheil in der Schrift steht. Woher wissen sie aber, daß dieses Alles erlaubt sei? Woher anders als aus der Ueberlieferung der katholischen Kirche? Und doch verwerfen sie die Ueberlieferung! — Wie gegründet und der Wahrsheit gemäß ist dagegen die Lehre der katholischen Kirche!

hat die heilige Schrift oder die mundliche Ueberlieferung in der katholischen Kirche mehr Ansehen?

Beibe genießen in der katholischen Kirche gleiches Unsehen, denn beibe enthalten Gottes Wort, wie dieses der Kirchenrath von Trient') lehrt mit den Worten: "Alle Bücher sowohl des alten als neuen Testamentes, da von beiden Gott allein der Urheber ist, sowie die Ueberlieserungen hinsichtlich der Glaubens= und Sittenlehren, welche entweder Christus selbst mündlich gelehrt oder von dem heiligen Geist eingegeben und durch beständige Uebergabe in der katholischen Kirche bewahrt worden sind, nimmt die heilige Synode an und verehret sie mit gleicher Hochachtung und Ehrerbietung . . . wer aber diese Bücher nicht annimmt und genannte Ueberlieserungen wissentlich verachtet, der sei im Banne."

Enthält also die Erblehre oder die Ueberlieferung keine menschliche vom Papst erfundene Lehre, wie die Gegner der Kirche behaupten?

Diese Behauptung ist eine Verläumbung: benn nur das, was die Apostel von Jesus selbst gehört ober durch die Erleuchtung des heiligen Geistes empfanzen, aber nicht aufgeschrieben, sondern mündlich ihren Nachfolgern anvertraut haben, ist Ueberlieferung, nur diese nimmt die Kirche als solche an, indem sie dabei der Regel solgt: "Was allzeit, überall und von allen wahren, katholischen Christen ist geglaubt worden, sei wahre Ueberlieferung."

Ift bie beilige Schrift nicht flar genug, daß fie ein Jeder berfteben tann?

Nein; benn sonst ware nicht nothig gewesen, baß Jesus, wie bas heutige Evangelium ergählt, Seinen Jungern bie Schrift ausgelegt hatte. Hieraus folgt, baß nicht ein Jeber bie Schrift nach seinem Gutdunken versteben und auslegen tonne. Die beilige Schrift ift nicht fo klar geschrieben, bag fie Jebermann verfteht, wie ber beilige Betrus g. B. von ben Briefen bes beiligen Baulus fagt,2) und an die Chriften in Meinasien schreibt: "Das misset vor Allem, daß jebe Beissaung ber Schrift durch eigene Auslegung nicht geichieht,"3) und ber Rammerling ber Rönigin Canbaze auf bie Frage bes Apostels Philippus, ob er auch perftehe, mas er in ber Schrift lefe, antwortete: "Wie follte ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt?" 1) Burbe die Schrift jedem Menschen verständlich sein, so wurde es unter ben Fregläubigen nicht so viele Glaubensstreitigkeiten und zahllose Setten geben, welche sich alle auf die Schrift berufen und mit der Bibel in der Hand einander laftern und verdammen. Die beilige Schrift, vom beiligen Beifte eingegeben, tann nur vom beiligen Beifte Gelbit ober unter Seinem Beiftande von folden, benen Er bazu verheißen und gegeben ift, verstanden und ausgelegt werden. Aber nicht jedem Menschen ift jum Berfteben und Auslegen ber beiligen Schrift der beilige Geist versprochen, wie dieß der heilige Paulus bezeugt, 3) und nicht jeber ift im Stande, die Bibel in der Ursprache zu lesen und zu unterscheiben, ob die Uebersetungen getren ober verfälicht, ob fie von den nämlichen Berfaffern

<sup>1)</sup> Sess. 4. de script. can. 2) 2. Petr. 3, 16. 3) Ebend. 1, 20. 21. 4) Apostelg, 8, 31. 5) 1. Kor. 12, 8.

sind, die sie geschrieben, ob sie wirklich Gottes Wort enthalten oder nicht zc. Aus allem Dem geht hervor, daß Gott, Der will, daß alle Menschen zur Erskenntniß der Wahrheit gelangen und selig werden, in Dingen, die sich auf den Glauben und die Sitten beziehen, noch eine andere Grundveste neben der Schrift bestimmt hat, auf welche alle, die nach wahrer Erkenntniß streben, sicher bauen können.

#### Welches ift nun biefe Grundvefte?

Diefe ift bas unfehlbare Lehramt ber romifch=tatholifden Rirde.

#### Wer bildet biefes unfehlbare Lehramt?

1) Der Papst und die mit ihm vereinigten Bischöfe; 2) der Papst allein, wenn er ex cathedra entscheidet; das will sagen: wenn er das Umt eines Hirten und Lehrers aller Christen ausübt, und hiebei kraft seiner höchsten, apostolischen Auktorität oder Bollgewalt handelt. Ueberdieß muß auch der Gegenstand eine den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre sein, worüber der Papst eine endgiltige Entscheidung gibt, und zwar als eine solche Entscheidung, welche von der ganzen Kirche sestzuhalten, wie eine andere von Gott geoffenbarte Wahrheit undezweiselt zu glauben ist.

Es versteht sich von selbst, daß der Papst, wenn er in besagter Weise bei entstandenen Glaubensstreitigkeiten entscheidet, was zu glauben sei, niemals etwas Neues lehrt, nein, er erklärt nur das in der heiligen Schrift und Erblehre der Kirche anvertraute Wort Gottes und verwirft die entgegengesetten Jrrthümer und Neuerungen. Die Lehre der katholischen Kirche ist nie und nimmermehr eine andere als die Lehre Christi und der Apostel, welche ihr zur treuen Bewahrung und Verkündung anvertraut worden ist, und sie hat auch diese Lehre immersort durch alle Jahrhunderte treu bewahrt "als die Säule und Grundveste der Wahrheit", wie sie der Apostel nennt. I. Tim. 3, 15.

Woher haben wir aber die Versicherung, 1) daß das kirchliche Lehramt, wenn der Papst und die mit ihm vereinigten Bischöfe in Glaubensstreitigkeiten entscheiden, nicht irren kann?

Diese Versicherung haben wir von Christus selbst, der uns die dreisache Verheißung gegeben hat, a) daß "Er bei ihm (dem Lehramte) sein werde alle Tage dis an's Ende der Welt" (Matth. 28, 20.); b) daß "der Geist der Wahrheit bei demselben bleiben werde in Ewigkeit" (Joh. 14, 16. 17.); c) daß "die Kirche niemals von der Macht der Hölle werde überwältigt werden." (Watth. 16, 18.) Könnte es je geschehen, daß die lehrende Kirche urte, so müßte auch die hörende irren, da diese ja schuldig ist, sich von jener belehren zu lassen, dann aber wäre gegen die Verheißung Christi die ganze Kirche vom Geiste der Lüge oder von der Hölle besiegt. Nun ist aber noch eine andere Frage zu beantsworten, nemlich diese:

Woher haben wir die Versicherung, 2) daß das firchliche Lehramt, wenn der Papft in der bereits besagten Beise allein in Glaubensstreitigkeiten entscheidet, nicht irren kann?

a) Wieder von Christus, der zum heiligen Petrus gesprochen: "Du bist Petrus, d. h. ein Fels, und auf diesen Felsen will ich Meine Kirche bauen." (Matth. 16, 18.) Der heilige Petrus also, der Fels, ist der Grundstein der von Christus gestisteten Kirche. Er ist aber ein Fels des Gaubens. Wie der Fels nicht wantt, so wankt auch Petrus nicht im Glauben und wie der Fels im Meere den heranschäumenden Wogen ruhig und immer gleich entgegensteht,

<sup>1) 1.</sup> Tim. 2, 4.

so ist auch Betrus allen Ungläubigen und Jergläubigen gegenüber felsenfest im Glauben. Daß Jesus Christus in Petrus zugleich zu allen seinen Nachfolgern, zu allen Bischöfen von Rom gesprochen, bas leuchtet auch jedem Kinde ein, benn Christus hat ja Seine Kirche nicht blos für die Lebenszeit des heil. Petrus, sondern als Heilsanstalt für alle Zeiten und für alle Wenschen gestiftet. Soll die Kirche fortbestehen, so muß auch der Fels fortbestehen, auf den sie gebaut ift. b) Ferner sprach Christus zum heiligen Petrus nach Seiner Auferstehung am See von Liberias, wo er bem herrn breimal feine Liebe betheuern mufte: "Beibe Meine Lämmer, weibe Meine Schafe." (Joh. 21, 15—17.) Unter bem "Weiben", fagt ber heilige Alphonsus, ein Kirchenlehrer, versteht man die Lehre, mit welcher Petrus und seine Nachsolger die Schässein Chrifti, b. i. die Gläubigen, weiben, geistiger Weise nahren sollten. Diese Lehre muß nun offenbar eine gesunde Lehre, die reine, ungetrubte Wahrheit fein. Mit falicher irrthum= licher Lehre bie Schäflein weiben, bas hieße, fie auf giftige Weibe führen, bas hieße, sie geistiger Weise tödten. Es soll aber Betrus die Lämmer und die Schafe weiden, b. h. wie der heilige Eucherius fagt, die Gläubigen und ihre geistigen Hirten, die Bralaten. "Einer wird erwählt, sagt der heilige Leo, und biefer wirb Allen vorgesett, damit, obwohl viele Hirten, sie doch Alle von Betrus geleitet, d. h. geweidet werden. Damit aber Niemand sage, Fesus Christus hat hier nur bildlich gesprochen, so hat c) Christus noch deutlicher gesprochen, als Er einmal ausrief: "Simon, Simon, siehe, Satan hat verlanget, euch zu sieben wie den Waizen, Ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht abenehme, d. h. nicht wante." (Luk. 22, 31.) Der göttliche Heiland sprach erst von allen Aposteln, aber sobann spricht Er von Betrus allein "für bich habe Ich gebetet," "Ich, Gottes Sohn, bessen Gebet ber Vater allzeit erhöret." Das ist ein besonderes Privilegium für den heiligen Petrus und jeden seiner Nach-folger, daß keiner im Glauben wanke, sagt der heilige Alphonsus. —

Da nun Jesus Christus, wie wir gesehen haben, die Unsehlbarkeit bes Papftes fo icon in anschaulichen Bilbern und klaren Worten barthut, fo burfen wir uns nicht mundern, wenn in ben Rirchenversammlungen, g. B. in ber von Calcedon 451 unter bem beiligen Leo, ber 630 Bischöfe beiwohnten; bann in der von Bienne unter Clemens V.; in der von Florenz 1438 (lette Sitzung); sobann in der apostolischen Ueberlieferung, die uns von den heil. Bätern bezeugt wird, z. B. vom heiligen Jgnatius dem Martyrer, vom heiligen Fres naus, vom beiligen Angustinus, und auch in ben beiligen Canones bieselbe Lehre immer wieberkehrt; ja daß endlich bie heilige Batikanische Kirchenversamm=

lung im Jahre 1870 am 18. Juli feierlich also betheuert: "Im treuen Anschlusse an die vom Beginne bes christlichen Glaubens stammende Ueberlieferung, zum Ruhme Gottes, unfers Erlofers, zur Erböhung ber katholischen Religion und zum Beile ber driftlichen Bolker, lehren wir unter Buftimmung bes beiligen Concils und erklaren es für einen gottlich ge

offenbarten Glaubensfat:

"Daß der römische Papst, wenn er "ex cathedra" spricht, d. h. wenn er in Ausübung seines Umtes als hirt und Lehrer aller Christen, gemäß seiner höchsten apostolischen Bollgewalt, eine von der ganzen Kirche festzuhaltende Lehre über Glauben und Sitten entscheibet, burch ben ihm im beiligen Betrus verheißenen göttlichen Beiftand mit jener Unfehlbarkeit ausgeruftet ift, mit melder ber gottliche Erloser Seine Rirche bei ber Feststellung ber Lehre über Glauben ober Sitten ausgestattet wissen wollte, und bag baber berartige Ent= icheibungen bes römischen Papstes aus sich selbst, nicht aber in Folge ber Zustimmung ber Kirche, unabanderlich sind. Wenn aber Jemand, was Gott verhüten moge, dieser unserer Lehrentscheidung zu widersprechen magen sollte ber fei im Banne, b. h. ber foll von der Rirche ausgeschloffen fein."

Damit ist gewiß nicht gesagt, daß kein Papst sündigen könne. Der Papst ist auch ein Mensch wie ein anderer, und darum kann er auch sündigen und irren. Man muß nur recht unterscheiben. Der römische Papst kann entweder als Privatperson, oder als eine öffentliche, mit dem höchsten Lehramte der Kirche betraute Person ausgesaßt werden. Seine Aussprüche haben deshalb auch eine verschiedene Geltung, je nachdem er in dieser oder jener Eigenschaft, als privater Lehrer oder als oberster Lehrer der Kirche betrachtet und gehört werden soll. Im ersten Falle gilt sein Ansehen wie das eines jeden einzelnen Gelehrten. Tritt er aber als Lehrer der gesammten Kirche auf, d. h. beabsichtigt er einen Entscheid zu geben, was als von Christus geoffenbarte Wahrheit zu glauben sei oder nicht; so gebührt ihm ohne Weiters ausrichtige Unterwerfung des Verstandes und des Herzens in Bezug auf die ausgesprochene Lehre. Ob er aber als Lehrer der Kirche angesehen und gehört werden wolle, ist, abgesehen von andern Umständen, namentlich daraus ersichtlich, daß er seinen Lehr-Entscheidengen die Androhung kirchlicher Strasen wider diesenigen beifügt, die sich weigern sollten, dieselben anzunehmen.

Wie foll also der Katholik die Cinwürfe beantworten, die von den Fregläubigen oft gegen die heilige Messe, die Verehrung der Heiligen, das Fegfeuer 2c. gemacht werden?

Er soll sagen: Diese und bergleichen Artikel glaube ich barum, weil sie Gott geoffenbart hat, und baß es so sei, glaube ich barum, weil die lehrende Kirche, welche eine Säule und Grundveste der Wahrheit ist, und von Jesus und Seinem heiligen Geiste geleitet, nicht irren kann, solches zu glauben vorstellt.

### Unterricht für den ersten Sonntag nach Ostern, Dominica in Albis genannt.

Warum wird dieser Sonntag Dominica in Albis oder der weiße Sonntag genannt?

Weil vor Zeiten die Nengetausten die weißen Kleiber, welche sie am Charsamstage bei der Tause zum Zeichen der Unschuld empfingen, an diesem Sonntage ablegten, und ein aus Wachs gesormtes und vom Papste geweihtes Agnus Dei oder Lamm Gottes an ihren Hals hingen, um sich dadurch immer an die in der Tause empfangene Unschuld und an die Sanstmuth des Lammes Jesu zu erinnern. Deswegen singt die Kirche zum Eingang der Messe: "Als neugeborne Kinder, Alleluja! seid begierig nach der geistigen, unversälschen Wilch (der lautern Lehre), um durch sie zur Seligkeit auszuwachsen. Alleluja, Alleluja!" (1. Petr. 2, 2.) "Frohlocket Gott, unserm Helser: Frohlocket dem Gott Jakobs." (Ps. 80.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Berleih' uns, allmächtiger Gott! daß, wie wir die Osterfeier vollendet haben, so auch der Sinn des Festes durch Deine Gnade in unsern Sitten und unserm Leben sichtbar werde und sichtbar bleibe — durch unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Lection aus dem erften Briefe des beiligen Johannes 5. R. 4-10. B.

Geliebteste! Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt: und bas ist der Sieg, welcher die Welt überwindet, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, als der, welcher glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht

burch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut: und der Geist bezeuget, daß Christus die Wahrheit sei. Denn Drei sind, die Zeugniß geben im Himmel: der Bater, das Wort und der heilige Geist, und diese Drei sind Eins. Und Drei sind, die Zeugniß geben auf Erden: der Geist, und das Wasser, und das Blut, und diese Drei sind Eins. Wenn wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist das Zeugniß Gottes größer: dieß aber ist das Zeugniß Gottes, welches größer ist, daß er von seinem Sohne bezeuget hat. Wer an den Sohn Gottes glaubet, der hat Gottes Zeugniß in sich.

Lehrstück. Wie in seinem Evangelium, so auch in seinen Briesen und besonders in dieser Lection sucht der heilige Johannes die Gottheit Christi zu beweisen, welche mehrere Ketzer läugneten, indem er sagt, Christus sei durch Wasser und Blut gekommen, d. i. durch Sein am Kreuze zur Versöhnung vergossenes Blut, und durch das Wasser dem Er anse, dem Er in Kraft Seines Blutes die göttliche Wirkung verliehen hat, alle Menschen von Sünden zu reinigen, habe Er sich als göttlicher Erlöser gezeigt. Diese Seine göttliche Würde und Macht bezeuget auch der heilige Geist, der in Christus mit Seiner Fülle wohnte und wirkte, und nach Seinem Tode von Ihm gesendet in den Aposteln und Gläubigen so wunderdare Wirkungen hervordrachte. Wie nun auf Erden drei, der Geist, das Wasser und das Blut von der Gottheit Christi Zeugniß geben, und hierüber übereinstimmen, so geben auch drei im Himmel Zeugniß von der Gottheit Christi, der Vater, da Er Ihn Seinen geliebten Sohn nennt; 1) das Wort oder der Sohn Selbst, der so viele Wunder wirkte; der heilige Geist, da Er bei der Tause am Jordan über Jhn herahsteigt,?) und auch diese dreis stimmen in Ihrem Zeugnissen mit einander überein. Ist nun aber Christus wahrshaftig Gott, so müssen wir einem an guten Wersen. Aber diesen erweisen, und diese Werschalben, d. i. sich in einem an guten Wersen stuert diesen erweisen, und dieser Glaube überwindet dann die Welt, indem er uns lehrt, Gott über Alles zu lieben, die Welt mit ihrer Lust zu verachten und durch Verachtung zu bestiegen. Besteihen wir uns eines solchen Glaubens und wir werden alle Versiedungen überwinden und die ewige Krone erringen.

Seufzer. D Herr Jesu! stärke mich durch einen lebendigen Glauben an Deine Gottheit, daß ich im geistlichen Streite wider das Fleisch, den Teufel und die Welt nicht unterliege, und so ewig versloren gehe.

Evangelium des heiligen Johannes 20. K. 19-31. B.

In jener Zeit, als es an demselben Tage, am ersten nach dem Sabbate, Abend war, und die Thüren (des Orts), wo die Jünger sich versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, stand in ihrer Mitte, und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er dieses gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, daß sie den Herrn sahen. Er sprach dann abermal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Bater gesandt hat, so sende ich auch euch. Da er dieß gesagt hatte, hauchte er sie an, und sprach zu ihnen: Empfanget den heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nach-

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17. 2) Luf. 3, 22.



gelaffen: und mel= den ihr fie behalten werdet, denen sind fie behalten. \*) Tho= mas aber, Einer von den Zwölfen, 3willing genannt, war nicht bei ihnen. als Jesus tam. Da sprachen die andern Junger zu ihm: Wir haben ben Serrn ae= feben. Er aber fagte zu ihnen: Wenn ich nicht an feinen San= den das Mal der Nägel sehe, und mei= nen Finger in den Ort der Rägel, und meine Sand in feine Seite lege, so glaube ich nicht. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder darin, und Thomas mit ihnen. Da tam Jesus bei verschlos= senen Thuren, stand

in ihrer Mitte, und sprach: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger herein, und sieh meine Hände, und reiche her deine Hand, und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete, und sprach zu ihm: Wein Herr und mein Gott! Jesus sprach zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt: selig, die nicht sehen, und doch glauben. Jesus hat zwar noch viele andere Zeichen vor den Augen seiner Jünger gethan, welche nicht in diesem Buche geschrieben sind: diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen.

Barum wünscht Chriftus Seinen Jüngern jo oft ben Frieden?

Um anzubeuten, bag Er nur burch Seinen Tob und Seine Auferstehung Frieben zwischen Gott und ben Menschen gestiftet habe, und bie Seinigen an ber

<sup>\*)</sup> Bon da beginnt das Evangelium für das Fest des heiligen Thomas.

Einigkeit erkannt werden sollen.') — Es gibt aber einen dreisachen Frieden, mit Gott, mit uns selbst und mit den Nebenmenschen. Den Frieden mit Gott hat uns Jesus durch Seinen Tod erworben, den wir aber dadurch immer bewahren müssen, daß wir Gott durch keine Sünde beleidigen, oder wenn wir gesündigt haben, uns sogleich durch Buße mit Gott wieder aussöhnen. Friede mit uns verschafft ein gutes Gewissen und mit dem Nächsten die Liebe, die Alles überträgt und jede Beleidigung verzeiht. Dieser dreisache Friede ist zur Seligkeit nothwendig.

Warum hauchte Jesus Seine Jünger an, als Er ihnen Gewalt gab, die Sünden nachzulassen?

Um anzubeuten, baß, wie einst Abam durch das Anhauchen Gottes das leibliche Leben verliehen wurde, von nun an den durch die Sünde gleichsam erstorbenen Abamstindern das geistliche Leben, die heiligmachende Gnade, im Sakramente der Buße durch den heiligen Geist von den Aposteln und ihren Nachfolgern solle mitgetheilt werden.

Warum hat Gott zugelaffen, daß Thomas die erste Erscheinung Christi nicht glaubte?

Damit, wie ber heilige Gregorius sagt, sowohl Thomas selbst, als auch wir im demüthigen Glauben an die Auferstehung Christi bestärkt und uns aller Zweisel benommen werde.

Hatte Thomas einen wahren Glauben, da er doch Chriftum mit Augen fah?

Ja, benn er sah Christum nur in Seiner Menschheit, legte aber ein Zeugniß von Seiner Gottheit ab, indem er ausrief: "Mein Herr und mein Gott!"

Ift es ein wahrer, verdienstlicher Glaube, nicht eher glauben zu wollen, als bis man das zu Glaubende fieht?

Durchaus nicht, benn ber Glaube besteht ja barin, fest für mahr zu halten, was man nicht sieht. Darum spricht auch Christus diejenigen selig, welche nicht sehen, und bennoch glauben.

Wann ift der Glaube wahr und verdienstlich?

Wahr ist der Glaube, wenn man Alles unerschütterlich für gewiß annimmt, was Gott geoffendart hat, es sei geschrieben oder nicht, und nach diesem Glauben auch lebt, denn der Glaube an Zesus allein macht noch nicht selig, wenn man nicht erfüllt, was Er besohlen hat. Derdienstlich ist der Glaube, wenn ich, ohne zu zweiseln und zu grübeln, meinen Verstand der geoffendarten Wahrheit gerne unterwerse, obwohl ich sie nicht begreise, und dieses um Gottes willen thue, der die ewige Wahrheit ist, und nicht betrügen kann.

Woher kann ich sicher wiffen, daß Gott etwas geoffenbart hat?

Durch die Kirche Christi, welche das geoffenbarte Wort Gottes, wie es die beilige Schrift und die mündliche Ueberlieferung enthält, einzig, treu und unverfälscht bewahrt, vom heiligen Geist in alle Wahrheit eingeführt') und von Christo, der bei ihr bis an das Ende der Welt bleibt, regiert wird. 4)

Rann man also nicht durch Schriftsorschen oder Bibellesen in den Besitz der geoffenbarten Wahrheit oder des wahren Glaubens gelangen?

Nein, benn 1) hat Christus Nichts geschrieben und auch Seinen Aposteln nicht zu schreiben aufgetragen; 2) hat Er nirgends befohlen, bag man in ber

<sup>1)</sup> Joh. 13, 35. 2) Matth. 7, 21. Jat. 2, 19. 3) Joh. 16, 13. 4) Matth. 28, 20.

Schrift nach bem Glauben an Seine Lehre forschen, sondern vielmehr Seine Apostel und ihre Nachfolger hören soll; 1) 3) kommt nach dem Ausspruche des heiligen Paulus 2) der wahre Glaube nicht durch das Lesen, sondern durch das Hören; 4) haben die Apostel nicht Schreiber, sondern überall Lehrer des Wortes Gottes ausgestellt; 3) 5) hat nicht jeder Mensch die Gabe der Ausslegung, wie dieß der heilige Paulus sagt; 4) 6) können nicht alle Menschen leien, und wenn sie auch lesen könnten, haben doch nicht alle die nöthige Kenntinis, in der Schrift zu sorschen und sie zu verstehen, es wären also alle die, welche nicht lesen können, von der Erkenntnis der Wahrheit und Seligkeit auszeschlossen; 7) kann nicht Zedermann wissen, ob die Bibel, in welcher er liest, acht oder verfälscht ist, denn man kann auch Lügen schreiben und deuten; 8) kommen nicht alle durch das Vibelsorschen zum einen, nämlichen, wahren Glauben, da es doch nach dem Ausspruche des Apostels nur Einen Glauben geben kann, 5) sondern es entstanden und entstehen vielmehr durch das kreie Bibelsorschen unter den Irrgläubigen tausenderlei Sekten, die sich alle auf die Bibel berusen; 9) wird noch immer, wie zu Zeiten der Apostel, die wahre Lehre Zesu und der Glaube an sie durch mündliches Lehren und Predigen, nicht durch Bibellesen und Bibelaustheilen verbreitet; 10) hat Christus nicht gesagt: "Wer die Bibel nicht liest," sondern: "Wer die Kirche nicht hört, der ist einem Heiden, einem Zöllner gleich." die Wan kann also nur durch die Kirche zum wahren Glauben gelangen, in welcher (wie oben S. 239 gezeigt worden) Christus ein unsehlbares Lehrant eingeset, und dieses zu hören allen Wenschen besohlen hat.

Welches ift die wahre Kirche Jeju?

Nur diejenige, welche alle Rennzeichen ber mahren Rirche Sefu hat.

Welches find biefe Rennzeichen?

Gemäß ben allgemeinen Glaubens=Betenntnissen muß die mahre Rirche 1) einig, 2) heilig, 3) apostolisch, 4) katholisch ober allgemein sein.

Worin muß fie einig fein?

In der Lehre, so, daß an allen Orten die nämlichen Glaubens= und Sittenlehren vorgetragen werden und alle Völker die nämlichen Glaubensartikel haben; in den Sakramenten, sowohl in der Zahl, als der Beschaffenheit der Sakramente; in ihrem Oberhaupte, sowohl in dem unsichtbaren, nämlich Christo, dem Herrn, als dem sichtbaren, d. i. dem rechtmäßigen Nachsolger des heiligen Petrus auf dem römischen Stuhle.

Wie ift fie beilig?

In ihrem Haupte Christo; in ihrer göttlichen Einrichtung und Ordnung; in ihrer Lehre und im rechten Gebrauche der Saframente, welche zur Heiligkeit führen; in ihren Gliedern, welche die Gnade der Heiligkeit, die Gnade der Taufe und die Bergebung der Sünden empfangen und Christum angezogen haben; und in der rechten Feier des heiligen Opfers, welches auf der ganzen Welt dargesbracht werden soll.\*)

Wie ist sie apostolisch?

Ihre Lehre muß von Chriftus und den Aposteln herkommen, mit derselben zu allen Zeiten übereinstimmen; ihre Vorsteher mussen durch eine gultige Weihe in einer nicht unterbrochenen Reihe von den Aposteln abstammen.

<sup>1)</sup> Luf. 10, 16. 2) Köm. 10, 17. 3) Ephej. 4, 11. 1. Kor. 12, 28. 4) 1. Kor. 12, 8—10. 5) Ephej. 4, 3—7. 6) Matth. 18, 17. 7) Matth. 16, 18. Ephej. 4, 3—7. 8) Ephej. 5, 26. Mal. 1, 11. 2) Ephej. 2, 20. Apostelg. 14, 22. Hebr. 5, 4.

Wie ist sie allgemein oder katholisch?

Sie muß überall in der ganzen Welt angekündigt sein und werden; 1) sie muß von den Aposteln an zu allen Zeiten ununterbrochen fortgedauert haben, und alle Menschen mussen sich an sie halten und zu ihr bekennen, wenn sie selig werden wollen; 2) sie muß zu jeder Zeit und an jedem Orte alles das jenige lehren, was Christus Seinen Aposteln zu glauben, zu befolgen und zu verkündigen anbesohlen hat. (Matth. 28.)

#### Welches ift diese mahre Kirche?

Die römisch-katholische Rirche; benn sie allein hat biefe Rennzeichen. Sie ift einig in ihrem Oberhaupte, bem Papste zu Rom, in ihrer Lehre und in ihren Sakramenten 2c., wie dieß besonders daraus erhellt, weil sie alle die jenigen ausschließt, welche ohne Ausnahme nicht alle ihre Glaubensmahrheiten annehmen wollen. Sie ist heilig, denn heilig ist ihr Stifter Christus, ihre Lehre und ihre Sakramente führen zur Beiligkeit, wie die Schaaren der Bei-ligen bezeugen, deren Seiligkeit mit großen Wundern von Gott bekräftigt ift. Reine von ber katholischen Rirche getrennte Gemeinde hat folche Beilige. ift apostolisch, benn fie nimmt teine Lehre an, die nicht von ben Aposteln herstammt, und sie kann nachweisen, wie die Borsteher der Kirche, die Bischöfe, von den Aposteln ununterbrochen herstammen. Sie ist tatholisch ober allgemein, benn sie ist von den Apostel-Zeiten ber zu allen Zeiten da gewesen, wie dieß deutlich erweift, daß seit den Apostel-Zeiten immer einige gewesen sind, die sich von der römisch-katholischen Rirche trennten und besondere Setten stifteten. Der Stamm muß aber eber ba fein, als die Aefte, die aus ihm hervorwachsen und bann verdorren, und fo muß auch die romisch-katholische Rirche immer dagewesen, kann nicht untergegangen ober verdorben sein, weil Chriftus bei ihr bis zum Enbe der Welt zu bleiben versprochen hat. Sie ift auch über bie gauze Erde verbreitet, wird noch immer allen Bölkern verkündet, ist auch für alle Geschlechter, alle Bölker geeignet.

Können also die, welche außer der römisch-katholischen Kirche sind, selig werden?

Der heilige Kirchenrath von Trients) bezeichnet den katholischen Glauben als denjenigen, ohne welchen es nicht möglich ist, Gott zu gesallen, und der römische Katechismus4) lehrt: "Katholisch heißt die Kirche auch deßhalb, weil Alle, welche selig werden wollen, in sie eintreten müssen, sowie zur Zeit der Sündsluth alle diejenigen zu Grunde gingen, die sich außerhalb der Arche besanden." Nach dieser Lehre der Kirche, welche die heiligen Bäter bestätigen, sind also nur die Ungläubigen und hartnäckigen Frygläubigen, welche die Wahrheit wissentlich läugnen und verachten, und darum nicht in die Kirche Jesu eintreten, von der Seligkeit ausgeschlossen. Die katholische Kirche verdammt aber die Frygläubigen nicht, sie betet für sie, überläßt das Gericht dem Herrn, der allein die Herzen kennt, und weiß, ob der Frrthum verschuldet oder unverschuldet ist, und fordert alle ihre Glieder auf, für sie um Erleuchtung zu beten.

Wird man darum ichon felig, wenn man der wahren Rirche Jesu angehört?

Nein, man muß auch nach bem Glauben, ben sie lehrt, leben, ihre Heils= mittel alle und fleißig gebrauchen und alle ihre Anordnungen und Ginrichtungen ehren und beobachten, benn sonst geht an benen, die dieses nicht thun, in Erfüllung, was Christus sagt: "Biele werden von Aufgang und Nieder=

<sup>1)</sup> Joh. 10, 16. 2) Matth. 28, 19—20. 3) Sess. V. im Eingange. 4) Part. art. 9.

gang kommen und mit Abraham, Ffaak und Jakob im himmelreiche zu Tische siten, die Kinder bes Reiches (ber wahren Kirche) aber wers ben in die außerste Finsterniß hinausgeworfen werden."

# Unterricht für ben zweiten Sonntag nach Oftern.

Wegen der freudenreichen Auserstehung Christi und wegen der Gnaden, die uns dadurch zufließen, singt die Kirche zum Eingange der Messe: "Die Erde ist voll der Barmherzigkeit des Herrn, Alleluja! Durch des Herrn Wort sind die Himmel gesestiget. Alleluja, Alleluja. Frohlocket, ihr Gerechte, im Herrn: den Redlichen ziemet Lobgesang." (Ps. 32.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Gott! der Du durch die Erniedrigung Deines Sohnes die versunkene Welt aus ihrem Verderben emporgehoben hast: laß uns nun, wie Du uns vom ewigen Tode errettet, also auch zum Genusse der ewigen Freuden gelangen, durch denselben Jesum 2c.

Lection aus dem Briefe des heiligen Betrus 2. R. 21-25. B.

Geliebteste! Christus hat für uns gelitten, und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr Seinen Fußstapsen nachfolget: Er, der keine Sünde beging, und in bessen Munde kein Betrug gesunden ward, der nicht wieder schalt, als Er gescholten ward, nicht drohete, da Er litt, sondern sich dem überließ; der Ihn ungerecht verurtheilte: der unsere Sünden selbst an Seinem Leibe auf dem Holze trug, damit wir, abgestorben den Sünden, der Gerechtigkeit ledten, durch bessen Bunden ihr geheilt worden seid. Denn ihr waret wie irrende Schase: jeht aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischose enrer Seelen.

Erklärung. Der heilige Petrus will die Christen Geduld in Kreuz und Leiden, ja auch in ungerechten Berfolgungen lehren; wozu er ihnen das Beispiel Christi vorlegt, der als der Unschuldigste so erstaunlich viel geduldig gelitten hat. Werden wir wohl wahre Schästein des guten Hirten sein, wenn wir bei dem mindesten Kreuze, Schimps= oder Scheltworte gleich so ungeduldig, unswillig, zornig werden?

Seufzer. D Herr Jesu! gib mir die Gnade, daß ich Dir, meinem guten Hirten, nachfolge, und nicht beim mindesten Kreuze in

Schimpf= und Scheltworte ausbreche.

Cbangelium des heiligen Johannes 10. R. 11-16. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schase. Der Mietheling aber, der nicht Hirt ist, und dem die Schase nicht zugehören, sieht den Wolf kommen, verläßt die Schase und slieht: und der Wolf raubt und zerstreuet die Schase. Der Miethling slieht, eben weil er Miethling ist, und ihm an den Schasen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich

<sup>1)</sup> Matth. 8, 11.



der Vater kennt, und ich den Vater kenne: und ich gebe mein für meine Leben Schafe. Und ich ha= be noch andere Scha= fe, welche nicht aus diesem Schafstalle find: auch diese muß ich herbeiführen, und werden meine Stimme bören: Und es wird Ein Schafstall und Ein Hirt merden.

Wodurch hat Chriftus bewiesen, daß Er ein guter Hirt sei?

Daburch, daß Er für diejenigen, welche Ihn zuvor nicht liebten, Ihm auch nicht vergelten konnten, ja sogar für Seine Feinde das Leben hingeopfert') und überdieß ihnen Sich selbst zur Speise gegesten hat.

Woraus kann man erkennen, daß man unter die Schafe Christi, das ist, unter Seine Auserwählten gehört?

1) Wenn man die Stimme des guten Hirten in Predigten und Chriftenslehren, in geistlichen Büchern und Gesprächen 2c. gerne höret, derselben gehorssamt und insbesondere Seiner Kirche, durch welche der gute Hirt zu uns redet, Gehör gibt, ihre Borschriften besolgt; \*) denn derzenige, sagt der heilige Augustin, der die Kirche nicht zur Mutter hat, wird auch Gott nicht zum Bater haben.
2) Wenn man gerne die Speise des guten Hirten, d. i. Sein heiliges Fleisch und Blut in der heiligen Kommunion genießt. 3) Wenn man geduldig und sanstmüthig, wie ein Schässein ist, und seinen Feinden gern verzeiht. 4) Wenn man alle Menschen vom Herzen liebt, ihnen nur Gutes erweist und sie Jesu zuzusühren sucht.

Welches find die andern Schafe Chrifti?

Die Heiben, welche nicht aus bem Schafftall Jfrael waren. Auch biese wollte Christus burch Seine Jünger und will sie auch jetzt noch durch ihre Rachfolger in Seinen Schafftall einführen. \* Zu diesen Schafen gehören auch wir in unsern Vorältern. O wie sollen wir Gott banken, daß wir in ben

<sup>1)</sup> Joh. 4, 10. Röm. 5, 8. 2) Luf. 10, 16.

Schafstall Seiner Kirche geführt sind, und wie eifrig sollen wir uns als gute Schafe betragen!

Bie wird Gin Sirt und Gine Beerde merden?

Dieß wird baburch geschehen, baß burch bas Gebet ber Kirche und burch Glaubensboten (Missionäre) alle Bölker zum alleinseligmachenben Glauben bestehrt, und baun Gine Kirche unter Einem Oberhaupte ausmachen werden. \*Beten wir eifrig, daß bieß geschieht.

Anmuthung. D Herr Jesu! Du guter Hirt! ber Du am Stamme des heiligen Kreuzes Dein Leben für Deine Schafe hingegeben hast: wir bitten Dich, gib und, um Deines Todes willen, die Gnade, daß wir alle die Zeichen Deiner Schässein an und tragen, und einst unter die Zahl Deiner Auserwählten im Himmel gerechnet werden.

### Glaubenslehre von der Soffnung.

"Ich gebe Mein Leben für Meine Schafe." Joh. 10, 15.

Was hat uns Chriffus burch Seinen Tob verdient?

Die Vergebung der Sunden, die Gnade zu einem gottgefälligen Leben und die ewige Seligkeit, die wir nun getrost hoffen, mit sestem Vertrauen erwarten burfen und gang sicher erlangen werden, wenn wir es an uns nicht fehlen lassen.

Worin besteht die Seligfeit?

In der klaren Anschauung Gottes, welche die allervollkommenste Liebe Gottes in sich schließt, wodurch die Seligen mit Ihm gleichsam Eins werden und in dieser Bereinigung Alles besitzen, was sie sich nur immer wünschen können.

Welche Mittel sind zur Erlangung ber Seligkeit nothwendig?

Die Gnade Gottes, d. i. Sein beständiger Beistand, die Uebung der drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, die Beobachtung der Gebote Gottes, der fleißige Gebrauch der heiligen Sakramente und fortdauerndes Gebet. Diese Mittel mussen wir eifrig anwenden, denn Gott, der uns erschaffen hat ohne uns, wird uns, wie der heilige Augustin sagt, ohne uns, d. i. ohne unsere Mitwirkung, nicht selig machen.

Bas fann uns vorzüglich zur hoffnung ber Seligfeit bewegen?

1) Die unendliche Güte und Barmherzigkeit Gottes, ber uns von Ewigkeit her mehr als eine leibliche Mutter liebt, und aus dieser Liebe sogar Seines eingebornen Sohnes nicht geschout, sondern für uns dem dittersten Tode hingegeben hat. Soll Er uns also den Himmel verweigern, da Er uns mit Seinem Sohne Alles, mehr als den Himmel, geschenkt hat? 2) Die Treue Gottes. Er hat uns die Seligkeit so oft versprochen und in der Schrift an vielen Stellen deutlich erklärt, daß Er uns selig haben will. Er muß Sein Versprechen halten, da Er, die ewige Wahrheit, unmöglich lügen und betrügen kann.¹) Er sagt nicht heute Ja, morgen Nein, dei Ihm gibt es keine Veränderung, noch einen Schatten des Wechsels.²) 3) Die Allmacht Gottes, der Alles kann und vermag, dem Niemand sich widersehen noch hindern kann, zu thun, was Er will. Wenn wir nun einem reichen und redlichen Wann, der uns Hilfe in der Noth zugesagt, unser Vertrauen schenken und auf Ihn hossen, wie viel mehr sollen wir auf den allergütigsten, getreuesten und mächtigsten Gott hossen?

<sup>1)</sup> Hebr. 6, 18. 2) Jak. 1, 17.

#### Bann foll man die hoffnung erweden ?

- 1) Sobald man seinen vollen Berstand erreicht hat und von dieser Tugend und ihren Beweggründen hinlänglich unterrichtet ist. 2) Zur Zeit der Trübsal oder schweren Ansechtung wider diese Tugend. 3) Bei Empfang der heiligen Sakramente. 4) Jeden Tag Morgens oder Abends und besonders in der Stunde des Todes.
  - \* Eben dieses ist auch bei Erweckung des Glaubens und der Liebe zu beobachten.

# Unterricht für ben britten Sonntag nach Oftern.

Die Kirche fährt fort, uns zur Freude und zum Lobe Gottes wegen der Auferstehung Christi zu ermuntern; dehwegen singt sie heute zum Eingange der Messe: "Jauchzet zu Gott, alle Lande, Alleluja! Lobsinget Seinem Namen, Alleluja! Lasset herrlich erschallen Sein Lob, Alleluja, Alleluja!") Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Gott, der Du den Jrrenden das Licht Deiner Wahrheit zeigest, damit sie wieder auf die Bahn der Gerechtigkeit zurücktreten können: verleih' Allen, die den Christennamen führen, Kraft und Muth, zu verabscheuen, was diesen schönen Namen entehrt, und dem nachzustreben, was ihm Ehre macht: darum bitten wir Dich durch unsern Herrn zc.

Lection aus dem erften Briefe bes heiligen Betrus 2. R. 11-19. B.

Geliebteste! Ich bitte euch, als Fremdlinge und Bilger, enthaltet euch ber sleischlichen Lüste, welche wider die Seele streiten, führet einen guten Wandel unter den Heiben, damit die, welche Arges von euch als von Uebelthätern reden, euere guten Werke sehen, und Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Seid daher unterthan jeder menschlichen Kreatur um Gotteswillen, sei es dem Könige, welcher der Höchste ist, oder den Statthaltern, als solche, welche von ihm abgeordnet sind zur Bestrasung der Uebelthäter, und zur Besodung der Rechtschaffenen: denn so ist es der Wille Gottes, daß ihr durch Rechtschun die Unwissenheit thörichter Menschen zum Schweigen bringet: als solche, die frei sind, aber nicht als solche, die zum Deckmantel der Bosheit die Freiheit missbrauchen, sondern als Knechte Gottes. Ehret Alle, liebet die Brüderschaft, sürchtet Gott, ehret den König. Ihr Knechte, seib unterthan mit aller Ehrsucht den Herren, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den schlimmen; benn das ist Gnade in Christo Jesu, unserm Herrn.

Erklärung. Der heilige Petrus mahnet die Chriften, sich auf Erden nur als Fremdlinge und Pilger, und die zeitlichen Güter nur als gelehnte Sachen zu betrachten, folglich ihr Herz nicht daran zu heften, weil sie ihnen der Tob bald rauben wird. Dann ertheilt er ihnen die Mahnung, als Christen auch christlich zu leben, und die Heiben, welche die Christen hassen und verläumden, zu erbauen und der Wahrheit zuzusühren. Dieß sollen besonders diezenigen katholischen Christen beherzigen, welche unter Menschen von verschiedenem Glauben leben; benn sie können dieselben durch getreue und eifrige Ausübung ihrer

<sup>1) \$\</sup>mathfrak{P}\ig \text{.} 65.



beiligen Religion und reinen fittlichen Lebens= manbel erbauen und ber Wahrheit zuführen, burch Lauigfeit aber und sittenlosen Wandel nur noch mehr im Jrrthume bestärken und ber tatho= lischen Rirche schaben. Ferner forbert ber beilige Petrus die Christen auf, jeder rechtmäßigen Dbrigteit, weil von Gott felbst eingesett, auch um Sottes willen 1) in allen billigen Dingen zu gehorsamen, folglich auch die schuldigen Abgaben getreu zu entrichten. Chriftus felbst zahlte für Sich und für Betrus das gebräuchliche Ropf= geld,2) und Paulus gebietet ausbrücklich, Boll und Steuer zu geben, bem fie gebüh-ren.3) Endlich ertheilt ber beilige Petrus ben Dienstboten bie Beif= ung, ihren herrschaf= ten, sie mogen gut ober schlimm sein, zu gehor= chen, welches Gott wohl= gefällig ift und ihnen

einst zum Berbienfte angerechnet wird.

Seufzer. D Jesus! gib mir die Gnade, daß ich mich immer, so lange ich lebe, als Fremdling betrachte, und als solcher der zeitlichen Güter mich bediene. — Schenke mir Geduld in Widerwärtigkeiten und stärke mich, daß ich auch dann der Obrigkeit willig gehorche, wenn ihre Gesetze und Anordnungen mir beschwerlich fallen und Abgaben mich drücken.

Changelinm des hl. Johannes 16. R. 16-22. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch eine kleine Weile, so werdet ihr mich nicht mehr sehen: und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich wieder sehen; denn ich gehe zum Vater. Da sprachen Einige von seinen Jüngern unter einander: Was ist das, daß er zu uns sagt: Noch eine kleine Weile, so werdet ihr mich nicht mehr sehen: und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich

<sup>1)</sup> Röm. 13, 1. 2) Matth. 17, 26. 3) Köm. 13, 7.

wieder sehen, und: Denn ich gehe zum Bater? Sie sprachen also: Was ist das, daß Er spricht: Noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Jesus aber wußte, daß sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Ihr fraget unter euch darüber, daß ich gesagt habe: Noch eine kleine Weile, so werdet ihr mich nicht mehr sehen: und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich wieder sehen. Wahrslich, sag ich euch, ihr werdet weinen und wehklagen: aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein; aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Das Weih, wenn es gebärt, ist traurig, weil ihre Stunde gekommen ist: weum sie aber das Kind geboren hat, so denkt sie nicht mehr an die Angst, wegen der Freude, daß ein Mensch zur Welt geboren worden ist. Auch ihr habet setz zwar Trauer, aber ich werde euch wieder sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer Freude wird Niemand von euch nehmen.

Was wollen die Worte Christi sagen: Noch eine kleine Weile, so werdet ihr Mich nicht mehr sehen, und wieder eine kleine Weile 20. ?

Diese Worte, welche Christus einige Stunden vor Seinem Leiben an Seine Apostel gerichtet hat, bezieht der heilige Chrysostomus auf die Zeit zwischen dem Tode Jesu und Seiner Auferstehung; der heilige Augustin aber auf die Zeit von Jesu Auferstehung bis zur himmelsahrt und zum allgemeinen Gerichte am Ende der Welt, und seht hinzu, eine kleine Weile ist der ganze Naum, welchen die gegenwärtige Zeit durchsliegt. Diese kleine Weile scheint lange zu sein, während man sebt; ist sie aber geendet, dann werden wir sühlen, wie kurz sie ist. Wir sollen uns also in der Trübsal auch damit trösten, daß sie bald vorüber sein wird, und nicht verglichen werden kann mit der künstigen Glorie, die ewig im Himmel den geduldig Leidenden erwartet.

Warum fagte Jesus Seinen Jüngern ihre Leiden und Freuden borher?

1) Damit sie die Leiden, welche über sie kommen werden, besto leichter ertragen könnten, weil man sich auf Leiden, die man vorhersieht, gesaßt machen kann. 2) Damit sie wüßten, daß ihre Leiden im Vergleich mit den immerwäherenden Freuden, die ihrer warten, nur gering und augenblicklich seien, wie die Schmerzen eines gebärenden Weibes, die zwar groß, aber kurz, und ob der Freude über die Geburt eines Kindes von der Mutter bald vergessen sind. Sage mir, spricht der heilige Chrysostomus, wenn du zu einem irdischen Könige erwählt wirst, die Nacht aber vor dem Eintritte in deine Residenzstadt, wo du sollst gekrönt werden, in einem wüsten Stalle mit vielem Ungemach zubringen müßtest, würde dir das wohl schwer sallen? Würdest du es in der Hoffnung auf das Königreich nicht freudig ertragen? Warum sollen wir denn nicht gern in diesem Jammerthale in Beschwernissen leben in der gewissen Hoffnung, einst das Reich des Himmels zu erlangen?

Anmuthung. Erleuchte mich, o heiliger Geist! damit ich erkenne, daß dieses gegenwärtige Leben und alle darin vorfallenden Trübsale nur etwas Geringes und Augenblickliches sind, und stärke mich durch die Hoffnung zukunftiger, ewiger Freuden, zur geduldigen Ertragung aller Beschwernisse dieses Lebens.

### Groft in Biderwärtigkeiten und Erübfalen.

"Ihr werdet weinen und wehtlagen." Joh. 16, 20.

Ein Christ handelt thöricht, wenn er glaubt, die Glückseligkeit dieser Erbe bestehe in Ehren, Reichthümern und Wollüsten, da doch Christus, die ewige Wahrheit, gerade das Gegentheil lehrt, und den Armen und Bedrängten die Seligkeit verspricht, dagegen den Reichen, die ihren Trost schon auf dieser Welt haben, ewiges Trauern und Wehklagen ankündet. Wie sehr sind also jene zu bedauern, die dieses als Christen glauben, und dennoch leben, als gingen sie diese Wahrheiten gar nichts an, und die auf sonst Nichts bedacht sind, als wie sier Tage in Wohlleben zubringen mögen, dabei aber doch hoffen, in den Himmel zu kommen, da doch alle Heiligen, ja Christus, der Sohn Gottes selbst, nicht anders als durch Areuz und Leiden in den Himmel eingegangen sind.

Gebet in Trübsalen. D gütigster Jesu! der Du geoffenbaret hast, daß wir nur durch viel Trübsal in den Himmel eingehen müssen ind diesenigen auch selig gesprochen hast, die auf dieser Welt betrübt, bedrängt und verfolgt sind, aber geduldig leiden und dasür sollen getröstet und erfreut werden; und der Du überdieß noch gelehret hast, daß ohne den Willen Deines himmlischen Vaters uns nicht das geringste Uebel zugesügt, ja nicht ein Haar könne gekrümmt werden; die glaube sest, daß ich desto glückseliger werde, je mehr ich werde bedrängt und verfolgt werden, wenn ich nur geduldig leide. Ich ergebe mich daher gänzlich in Deinen göttlichen Willen; denn ich weiß, daß, wenn schon die ganze Hölle mit ihrem Anhange wider mich sich ersheben würde, sie mir doch nicht das geringste Uebel ohne Deine Zuslassung zufügen kann.

# Unterricht für den vierten Sonntag nach Oftern.

Der Eingang der Messe ist ein Lob- und Danklied: "Singet dem Herrn ein neues Lieb, Alleluja: denn Er hat Wunder gethan, Alleluja! Im Angessichte der Bölker hat Er geoffenbart Seine Gerechtigkeit, Alleluja! Es hat ihm geholsen Seine Rechte und Sein heiliger Arm." (Ps. 97.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du die Gesinnungen Deiner Gläubigen einträchtigen Willens machest, gib, daß Deine Völker lieben, was Du gebietest, und verlangen, was Du verheißest, damit unter dem Wechsel der zeitlichen Dinge unsere Herzen dahin gerichtet seien, wo die wahren Freuden sind, durch unsern Herrn ze.

Lection aus dem Briefe des heiligen Jatob 1. R. 17-21, B.

Geliebteste! Jebe gute Gabe und jedes vollkommene Geschent ist von oben herab vom Bater der Lichter, bei welchem keine Beränderung und kein Schatten von Beränderlichkeit ist. Denn aus freiem Willen hat Er uns durch das Wort ber Wahrheit gezeuget, damit wir ein Erstling Seiner Schöpfung wären. Ihr

<sup>&#</sup>x27;) Apostelg 14, 21. ') Luk. 21, 18.

wisset es, meine geliebtesten Brüder! Es sei barum jeder Mensch schnell zum Hören, aber langsam zum Reden, und langsam zum Zorne. Denn der Zorn bes Menschen thut nicht, was vor Gott gerecht ist. Darum leget ab alle Unzeinigkeit und allen Auswuchs der Bosheit, und nehmet an mit Sanstmuth das eingepflanzte Wort, das euere Seelen retten kann.

Unter allen Gaben, die von Gott kommen, ist wohl die vortrefflichste, daß Er uns durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, mit Seinen Enadenmitteln, besonders der Tause, wiedergeboren, zu Seinen Kindern gemacht und dadurch zu Erstlingen aller Geschöpfe, d. h. an Würde weit über sie erhoben hat. Wie groß ist also diese Ehre und wie sehr sollen wir uns also bestreben, sie zu bewahren! Was ist aber dazu dienlicher, als daß wir das Wort der Wahrheit, das heilige Evangelium, gerne anhören, wenn es uns in Predigten vorgetragen wird? Die Mahnung des Apostels, daß jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Neden und zum Zorne sein soll, ist ein wahrer Spruch der Weisheit, denn "Vielreden geht nicht ohne Sünde ab, wer aber seine Lippen mäßigt, ist sehr weise (Sprüchw. 10, 19.); und deswegen gab uns Gott nur Eine Zunge, aber zwei Ohren, damit wir mehr hören als reden, und nicht so leicht in Zorn gerathen, den Vielreden sehr oft verursacht.

Seufzer. Hilf mir, o Herr! die in der Taufe erhaltene Würde bewahren, gib mir eine große Liebe zu Deinem göttlichen Worte, und stärke mich, daß ich meine Zunge bezähme und sie nur zu Deiner Ehre gebrauche.

### Cvangelium, Johannes 16. R. 5—14. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich gehe nun zu dem hin, welcher mich gesandt hat, und Niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin? sondern weil ich euch dieses gesagt habe, hat Traurigseit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch gut, daß ich hingehe: denn wenn ich nicht hingehe, so wird der Tröster nicht zu euch kommen: gehe ich aber hin, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn dieser kommt, wird er die Welt überzeugen von der Sünde und von der Gerechtigkeit, und von dem Gerichte: von der Sünde nämlich, weil sie nicht an mich geglaubt haben; von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe, und ihr mich nicht mehr sehen werdet; und von dem Gerichte, weil der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnet es jeht nicht tragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, der wird euch alle Wahrheit lehren; denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern, was er hört, wird er reden, und was zukünstig ist, euch verkünden. Derselbe wird mich verherrlichen; denn er wird von dem meinigen nehmen, und es euch verkünden.

Lehrstück. Gleichwie die Jünger vor Traurigkeit über den Hingang Jesu zu Seinem Leiden und Sterben, nach dessen Vollendung Er zu Seinem Vater zurückkehrte, den Herrn nicht fragten, wohin Er gehe, ebenso fragen sich viele Christen vor lauter Anhänglichkeit an diese Welt und ihre Lüste nicht: Wogehe ich hin? wohin führt mein Weg? Vielleicht gehe ich durch mein sündhaftes Leben der Hölle zu! Oder soll mein geringer Eiser für das Gute, mein laues



Gebet 2c. mich in den Himmel bringen? Frazge dich doch ernstlich, mein Christ: Wohin führt mein Weg, den ich gehe? und ist es der rechte nicht, so kehre um und folge Jesu nach, der nur durch Leiden und Kreuz in den Himzmel einging.

Warum tonnten die Jünger den heiligen Geist vor der Auffahrt Christi nicht empfangen?

Weil sie wie Kinder der Mutter, so auch ihrem Meister, Chrifto, mit zu großer, sinnlicher Liebe anhingen, und Chriftus zuerst mit Seiner Menschheit zu Gott zurückgekehrt fein mußte, ehe Gott mit Seiner Onadenfülle im beiligen Beifte bei den Menschen einkehren konnte. Wenn also die sinuliche Liebe das Empfangen des bei= ligen Geistes bei den Aposteln hinderte, wie kann dann in fleischlich= gesinnten, von unreiner

Liebe entbrannten Menschen ber heilige Beift mohnen?

Wie wird der heilige Geift die Welt von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gerichte überzeugen?

Von der Sünde wird Er die Welt, d. i. Juden und Seiden, überzeugen, indem Er sie durch die Predigt, Heiligkeit und Bunder der Apostel sowohl, als auch durch innere Erleuchtung überführen wird, wie schwer sie sich durch ihren Unglauben und ihre Laster versündigt haben; von der Gerechtigkeit, indem Er ihre falsche Gerechtigkeit ausdecken und ihnen zeigen wird, daß nur allein Christus, Den sie ungerecht verworfen, gerecht und die Quelle der Gerechtigkeit sei; von dem Gerichte aber, indem Er bewirken wird, daß sie sich in ihrem Haupte und Fürsten, dem Teusel, verurtheilt sehen müssen, dem sie in ihrer Bosheit dienten, und der nun von den Aposteln im Namen Jesu aus den Göhentempeln und Leibern der Menschen vertrieben und bessen keich zerstört wird.

Warum sagt Christus den Aposteln nicht Alles, was Er ihnen zu sagen hat? Weil sie dessen hohen Inhalt noch nicht begreifen konnten, da sie noch zu schwach und den jüdischen Gebräuchen anhänglich, auch von tiefer Traurigkeit befangen waren; darum versprach Er ihnen den heiligen Geist, der sie durch Seine Erleuchtung dazu tauglich machen und auch Alles lehren werde. Wie lehret ber heilige Geift alle Wahrheit?

Indem Er die Kirche, d. i. das unsehlbare Lehramt derselben, in die Erstenntniß der zum Heil der Seelen nothwendigen Wahrheiten durch Seine Ersleuchtung einführt und vor Jrrthum bewahrt, und alle Glieder der Kirche, welche um Seine Erleuchtung bitten und Seinem Lichte kein Hinderniß setzen, in der nöthigen Erkenntniß der Wahrheit immer weiter leitet.

Bas heißt das: Er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hort?

Das will sagen, Er wird uns nur das sagen, was Er von Ewigkeit vom Bater und Sohne hörte; Seine Lehre wird also mit der Lehre Christi ganz übereinstimmen, derselben nicht entgegen sein; denn der heilige Geist geht vom Bater und Sohne zugleich aus, ist gleicher Gott mit Vater und Sohn, und was Er lehrt, ist auch die Lehre des Vaters und Sohnes. Das Nämliche sagen auch die Worte: Er wird von dem Meinigen nehmen.

Anmuthung. Ach mein Herr und Gott! leite doch meine Füße auf den Wegen Deiner Gebote und bewahre mein Herz rein von Eunden, damit der heilige Geist nichts Strafbares an mir finde, mich alle Wahrheit lehre und zu Dir, der ewigen Wahrheit, führe in den Himmel. Amen.

# Unterricht für den fünften Sonntag nach Oftern.

Zur Danksagung für die Erlösung singt die Kirche zum Eingang der Messe: "Berkundet's mit jubelnder Stimme, macht es kund und bringet es bis an die Grenzen der Erde, daß der Herr Sein Bolk erlöset hat. Alleluja!"') "Singet Gott alle Lande: stimmet an Seinem Namen einen Lobgesang: lasset herriich erschallen Sein Lob."') Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! von dem alles Gute stammt, gib Deinen Flehenden, daß wir unter Deiner Einsprechung denken, was recht ist, und unter Deiner Erseuchtung thun, was wir für recht erkannt haben — durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Briefe des heil. Jakobus 1. R. 22-27. B.

Geliebteste! Seib Besolger bes Wortes, und nicht blos Hörer, indem ihr ench selbst betrüget: denn wenn Jemand ein Hörer und kein Besolger des Wortes ist, der gleichet einem Manne, welcher sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut und wenn er es beschauet hat, hinweggeht, und sogleich verzist, wie es aussah: wer aber das vollkommene Geset der Freiheit durchschauet, und dabei beharret, und kein vergestlicher Hörer, sondern Bollbringer des Werkes ist: der wird durch sein Werk selig werden. Wenn Jemand ein Gottessürchtiger zu sein wähnet, und seine Zunge nicht im Zaume hält, sondern sein Herz täusschet, dessen Neligion ist eitel. Ein reiner und unbesteckter Gottesdienst vor Gott und dem Bater ist dieser: Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal zu Hilse kommen, und sich unbesteckt von dieser Welt bewahren.

<sup>&#</sup>x27;) Ifai. 48, 20. 2) Pfalm 65.

Erklärung. Die wahre Frömmigkeit, wie der heilige Jakobus hier schreibt, besteht in Erfüllung bes gehörten und erkannten göttlichen Willens, in Bezähmsung der Zunge als des gefährlichsten und schadlichsten Gliedes; in der Liebe und Barmberzigkeit gegen Arme und Berlassene, und in Berachtung der Welt, vor deren falschen Grundsähen, thörichten Gebräuchen und ärgerlichen Beispielen man sich hüten, von denen man sich nicht anstecken und bestecken lassen soll. Brüse dich, ob dein Leben so beschaffen ist!

Seufzer. D Jesu! Du Führer der Seele! gib mir die Gnade wahrer Frommigkeit, wie sie der heilige Jakobus auszuüben vorschreibt.

Changelium, Johannes 16. R. 23-30. B.

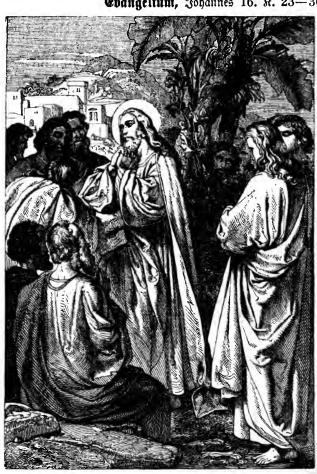

In jener Zeit iprach Jesus zu sei= nen Jungern : Wahr= lich, wahrlich, sag ich euch, wenn ihr ben Nater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch ae= Bisher habt ben. ibr um nichts in mei= nem Namen gebeten. Bittet, so werbet ihr empfangen, auf daß eure Freude vollkom= men werde. Diefes habe ich in Gleich= nissen zu euch gere= det; es tommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleich= niffen zu euch rebe, sondern offenbar vom Vater euch verfün= den werde. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bit= ten: und ich sage

euch nicht, daß ich den Bater für euch bitten werde: denn der Bater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habet, daß ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen, und in die Welt gekommen: ich verlasse die Welt wieder, und gehe zum Vater. Da sprachen seine Jünger zu ihm: Siehe, nun redest du offenbar, und sprichst kein Gleichniß mehr. Jest wissen wir, daß du Alles

weißt, und nicht nöthig hast, daß dich Jemand frage: darum glausen wir, daß du von Gott ausgegangen bist.

Warum will Gott von uns gebeten fein?

1) Damit wir erkennen und bekennen, daß alles Gute von Ihm herkomme; 2) damit wir unsere Armuth und Schwachheit dadurch eingestehen, wegwegen wir zu Allem die Hilfe Gottes nothwendig haben; 3) damit wir Ihn eben dadurch verherrlichen und so uns aller Seiner Gaben würdig machen, die Er uns zu geben versprochen hat.

Bas heißt im Namen Jesu bitten?

Es heißt 1) im Vertrauen auf die Verdienste Jesu bitten, der, wie der beilige Cyrillus sagt, als Gott mit dem Vater uns das Gute mittheilt, als Mittler unsere Vitten vor Seinen Vater bringt. Deswegen endigt die Kirche all ihre Gebete mit dem Jusate: Durch Jesum Christum, unsern Herrn. 2) Es heißt auch bitten um das, was Christus uns selbst wünscht, und will, daß es uns gegeben werde, nämlich, was zu unserm Seelenheile gehört; denn bitten blos um zeitliche Güter, um auf Erden glücklich seben zu können, ist Christo nicht wohlgefällig und so viel wie Nichts. "Der bittet nicht," sagt der heilige Augustin, "im Namen Jesu, der um etwas bittet, das seinem Heile hinderlich ist." Deswegen sagte auch Jesus zu Seinen Jüngern: "Visher habt ihr Mich um Nichts gebeten, weil sie, wie der heilige Gregorius sagt, nicht um das daten, was zum ewigen Heile gehört."

Warum erhöret Gott manchmal unser Gebet nicht?

I. Weil wir oft um Dinge bitten, die und schädlich wären, und beswegen verweigert und Gott dieselben, wie ein guter Bater, um und etwas Bessers und Nühlicheres dafür zu geben. II. Um unsere Geduld und Beharrlichkeit im Gebete zu prüsen. III. Weil wir gemeiniglich nicht beten, wie wir sollen: benn das Gebet, wenn es Gott wohlgesällig sein soll, muß 1) im Stande der Gnade und im Vertrauen auf die Verdienste Jesu geschehen, denn das Gebet des Gerechten vermag viel bei Gott. 2) Es muß serner mit Demuth und Ergebung in Gottes Willen, 3) mit Ausmertsamkeit, Eiser und Indrunst, und 4) mit Veharrlichkeit verrichtet werden.

Wann foll man vorzüglich beten?

1) Morgens, Mittags und Abends, vor und nach dem Essen und so oft die Stunde schlägt; denn da Gott alle Augenblicke an uns denkt und uns mit Wohlthaten überhäuft, ist es doch billig, daß wir des Tages östers Seiner gedenken und Ihm für Seine Wohlthaten danken. 2) Während des Gottesseinestes in der Kirche oder im Verhinderungsfalle unter demselben zu Hause. 3) Zur Zeit einer schweren Versuchung. 4) Beim Empfange der heiligen Sakramente. 5) Beim Beginne eines wichtigen Geschäftes. 6) In der Todesstunde.

Wie kann man nach der Lehre Christi (Qut. 18, 1.) allzeit beten?

1) Wenn man des Tages öfters sein Gemüth zu Gott erhebt, wozu die Pfeils oder Stoßgebetlein sehr dienlich sind, welche darin bestehen, daß man öfters kurze Anmuthungen der Liebe, der Reue, der Demuth zc. im Herzen erweckt, oder in kurzen Seuszern um Hilse ruft, z. B.: D Jesus, gib, daß ich Dich liebe; Dich allein will ich lieben! D sei mir gnädig! Herr, eile mir zn helsen! 2) Wenn man beim Ansange eines jeden Werkes die gute Meinung macht, es Gott zu Lieb, nach Seinem heiligsten Willen zu verrichten.

<sup>1)</sup> Jat. 5, 16.

Bas bedeuten die verschiedenen Gebrauche bei dem Gebete ber Ratholiken?

Im Allgemeinen bebeuten sie, daß man Gott nicht bloß mit der Seele, sondern auch mit dem Leibe ehren, dienen und anbeten musse. Wenn man also mit lauter Stimme betet, so will man Gott nicht nur im Geiste, sondern auch mit dem Munde loben. Wenn man mit entblößtem und geneigtem Haupte, mit gefaltenen und erhobenen oder ausgestreckten Händen, mit gebogenen Knieen, mit gebengtem oder zur Erde gestrecktem Leibe betet, so gibt man dadurch seine Ehrstucht und Unterthäuigkeit gegen die Majestät Gottes zu erkennen, vor dem wir und, weil wir nur Staub und Asche sind, nicht genug demüthigen können. Diese verschiedenen Gebräuche zu beten kommen sowohl im alten als neuen Testamente häusig vor, und selbst Christus und Seine Apostel bedienten sich derselben, wie z. B. das Niedersallen auf das Angesicht, das Beugen der Kniee 20.

Welches ist das vortrefflichste Gebet?

Das heilige Vater unser, welches Christus selbst gelehrt, und uns zu beten befohlen hat. Darum ist es, wenn es mit Andacht gesprochen wird, auch das träftigste Gebet. (Matth. 6. Luk. 11.)

### Kurze Auslegung des heiligen Bater unfer.

Aus was besteht das heilige Bater unser ?

Aus einer Anrebe, als Vorbereitung zum Gebete, und aus sieben Bitten, in benen Alles enthalten ist, was wir zur Ehre Gottes und zu unserm Heile bitten sollen. Die Anrebe lautet also: "Vater unser, ber Du bist in bem Himmel."

Wozu ermuntert uns das Wort "Bater"?

1) Zur Liebe Gottes, der uns durch Seinen Sohn zu Seinen Kindern angenonimen und zu Erben Seines Neiches gemacht. 2) Zur Dankbarkeit für die unermestliche Wohlthat der Erschaffung, Erhaltung, Erlösung und Heiligsung. 3) Zum Vertrauen auf Seine unendliche Güte und Erbarmung, mit der Gott wie der beste Bater über uns waltet. 4) Zu dem festen Vorsatze, immer gute Kinder eines solchen guten Vaters sein zu wollen.

Bas bedeutet bas Wörtlein "unfer"?

Es bebeutet 1) daß wir in der Gemeinschaft der Heiligen für alle Kinder Gottes und mit allen Kindern Gottes beten sollen. 2) Daß wir demüthig sein und die brüderliche Liebe gegen alle Menschen bewahren sollen.

Warum heißt es: "der Du bist in dem himmel," da doch Gott überall ist?

1) Um uns zu erinnern, daß wir noch nicht im Vaterlande sind und unsere wahre Heimath im Himmel ist; 2) uns zu ermahnen, daß wir mit all unserm Verlangen nach dem Himmel uns sehnen sollen, wo unser Vater den Thron Seiner Glorie hat und das Erbe für uns bereit hält.

11m was bitten wir in der erften Bitte: "Geheiligt werde Dein Name"?

Daß Gott von uns und allen Menschen wahrhaft erkannt, geehrt und geliebt werbe. Folglich begehren wir 1) daß alle Ungläubigen zur Erkenntniß der Wahrheit gebracht und zu Gott bekehrt werden; 2) daß alle Irrlehren und Verführungskünste ihre Kraft verlieren; 3) daß alle Laster vertilgt, alle Sünder zur wahren Buße und Uebung der Tugend bewegt werden; 4) daß wir selbst nichts denken, reden und thun, was Kindern Gottes unwürdig ist; 5) daß alle Christen immer frömmer und heiliger werden.

Was verlangen wir in der zweiten Bitte: "Zukomme uns Dein Reich"?

1) Dag die Rirche Gottes, bas Reich Chrifti, fich über die gange Erbe verbreite, das Reich der Gunde und des Teufels vertilat werde; 2) daß Christus in unsern und aller Menschen Herzen mit Seiner Gnade regiere; 3) daß Gott sich würdige, uns einst nach gut vollbrachtem Laufe in das Reich des Himmels aufzunehmen.

Um was bitten wir in der dritten Bitte: "Dein Wille geschehe 2c."?

Wir bitten um himmlische Kraft, daß Gottes Wille von uns so gehorsam und freudig wie von den Engeln und Beiligen im himmel geschehe, und daß wir uns bemselben in Allem bemuthig unterwerfen, wenn es uns auch schwer ankömmt. Mit bieser Bitte verbinden wir also das Versprechen, daß wir nicht bloß alle Gebote Gottes erfüllen, sondern auch Alles annehmen und tragen wollen, was Seine heilige Vorsehung über uns und andere anordnet und verhängt. In diesen drei Bitten suchen wir also gemäß der Lehre Jesu') zuerst das Reich Gottes, damit uns das Uebrige als Zugabe zu Theil werde.

Um was bitten wir in der vierten Bitte: "Gib uns heute unser tägliches Brod"?

Um Alles, was wir zum Wohlsein für unser geistliches und leibliches Leben brauchen, welches sämmtlich durch das Wort "Brod" angedeutet ist: als die tägliche, nothdürstige Nahrung, das Wort Gottes, die Gnade zum Guten, den Leib des Herrn im heiligsten Sakramente 2c. Hier in ist auch eingeschien, den Katt Wife Sacol Wirmerks und allen anderen Sakram Scholen abmarken aus daß Gott Blig, Hagel, Migmachs und allen andern Schaden abwenden, gebeihliche Witterung bagegen spenden wolle.

#### Warum heißt es: "heute" und "täglich"?

Das Wort "beute" beutet an, daß wir alle überflüßigen Sorgen aufgeben und unfer Vertrauen auf Gott setzen sollen, ber uns für jeden Tag die nothige Nahrung geben wird. Durch das Wort "tägliches" werden wir belehrt, daß wir alle Verschwendung der Speisen meiden und nur so viel essen sollen, als unser natürliches Bedürfniß fordert. Denn wer im Gastmahle die Speisen versichwendet, ist kein tägliches Brod, sondern die Speise vieler Tage.

Um was bitten wir in der fünften Bitte: "Bergib uns unsere Schulden"?

Wir bitten als arme Sünder um die Bergebung unserer Schulden, die wir bei Gott alle Tage burch unsere Sünden machen und versprechen bagegen, daß auch wir unfern Schuldigern, b. h. benen, die uns Etwas zu Leid gethan haben, icon mirklich vergeben haben und nicht erft mit der Zeit vergeben wollen. Diejenigen, welche diese Bitte beten, und bennoch Feindschaft gegen ihren Nächsten hegen, lügen Gott in's Angesicht, und werden keine Bergebung erlangen.2)

Um was bitten wir in der sechsten Bitte: "Führe uns nicht in Bersuchung"?

Wir bitten hier, daß Gott alle gefährlichen Bersuchungen entweder gang von uns abwende, ober uns in benselben nicht ganz verlasse, wie wir es oft verschulben, sondern uns stärke, daß wir in die Versuchungen, welche vom Teufel, vom Fleisch und ber Welt hertommen, nicht einwilligen. Bon diefen Berfuch= ungen tonnen wir aber in biefer Belt nicht gang frei fein, ja fie find fogar nütlich und zu unserm Beile nothwendig; benn ohne Bersuchung gibt es feinen Rampf, ohne Rampf teinen Sieg, ohne Sieg keine Rrone.

<sup>1)</sup> Quf. 12, 31. 2) Mart. 11, 25. 26.

Um was bitten wir in der siebenten Bitte: "Erlose uns"?

Daß uns Gott von dem alleinigen, mahren Uebel, der Sünde, erlösen, vor der nächsten Gelegenheit dazu, wie auch vor einem bösen Tod und vor der Hölle behüten, auch die zeitlichen Uebel, als Krieg, Hunger, Pest zc. von uns abwenden wolle.

### Unterricht von den Bittgängen oder Prozessionen.

Bas find Bittgange ober Prozessionen?

Sie sind öffentliche, seierliche Umgänge, welche die katholische Kirche nach uralter Anordnung der heiligen Bäter theils zur Ausmunterung der Frömmigeteit ihrer Gläubigen, theils zur Erinnerung an empfangene Wohlthaten oder zum Danke für dieselben oder zur Erstehung der göttlichen hilfe anzustellen pflegt, und deuten auf hohe Heilsgeheimnisse. Heilsame Früchte der Griftlichen Frömmigkeit ärnten alle jene von Gott, welche sie im Geiste der Gottseligkeit begehen.

Sind die Prozessionen etwas Neues?

Nein, denn sie waren schon in den ersten Jahrhunderten der Kirche gebräuchlich, wie die Akten der Märtyrer, des heiligen Cyprian, Luzius, Bonissaius und die heiligen Bäter Basilius, Chrysostomus, Ambrosius, Gregorius 2c. bezeugen. Auch sind sie in der heiligen Schrift begründet. So ließ König David die Bundeslade in feierlicher Prozession nach Jerusalem übertragen. Das Nämliche that sein Sohn Salomon, als er die Bundeslade in den neuerbauten Tempel versetzte. So ist Christus selbst am Palmsonntage seierlich in Jerusalem unter Lobgesängen eingezogen.

\* Die Alten hießen das Aus= oder Fortgehen von einer Kirche zur andern "procedere, fortgehen," daher das Wort Procession, Ausgang, Umgang.

Bas bedeuten die Prozessionen?

Sie sind 1) für jeden Gläubigen eine mächtige Aufforderung zum Gebetseifer. Wenn Hunderte, ja oft Tausende von Gläubigen mit lauter Stimme Gott loben, ober zu Ihm um Hilse und Erbarmen rusen, soll und muß da nicht auch im kältesten Serzen die Andacht erwachen und zum regsten Eiser angesacht werden, da ja doch Jesus versprochen hat, schon da gegenwärtig zu sein, wo zwei oder drei in Seinem Namen versammelt sind? 2) Sie sind ein Sinnbild des christlichen Pilgerlebens auf Erden. Wir sind Fremdlinge hienieden, daher das Wallen. Unsere Reise geht aus diesem Thränenthale in das himmlische Sion; daher der am Schlusse der Prozession ersolgende Zug in das Gotteshaus; unsere Reise führt über Dörner des Lebens; daher der Zug im Freien, wo der Wallende jeder Witterung ausgesetzt ist. 3) Sie sind ein lautes Bekenntniß, daß Gott, dem Almächtigen, allein Lob, Dank und Andetung gebührt, ein lautes, öffentliches Bekenntniß unsers Glaubens an Christum den Gekreuzigten. 4) Sie sind eine feierliche Danksagung, Christum den Heilige, katholische Kirche, deren Glieder das Band desselben Glaubens umschlingt und die unter ihrem Oberhaupte Christus Eine Gottessamilie ausmachen. Daher das Wallen von einer Kirche in die andere, daher das gegensietige Neigen der Fahnen zum Gruße, wenn sich Prozessionen begegnen. 6) Sie sind endlich ein Zeichen des Triumphes des christlichen Glaubens über

<sup>1) 2.</sup> Kön. 6. R. 2) 3. Kön. 8. R.

die finstere Nacht des Heibenthums, Würden nun die Prozessionen in diesem angedeuteten Sinne mit gehöriger Würde und Ordnung, in eifriger vom Lichte des Glaubens erleuchteter Andacht gehalten und geseiert werden, so würden sie gewiß unter der Leitung würdiger Priester ein den Engeln und guten Mensichen wohlgefälliges Schauspiel sein, und den Hohn und Spott glaubensloser Menschen bald zum Schweigen bringen.

Warum werden bei den Prozessionen Areuz und Fahnen mitgetragen?

Das Kreuz beutet an, daß wir als Christen im Namen Jesu des Gekreuzigten versammelt sind, in bessen Namen wir unsere Andachten beginnen und enden wollen, durch dessen Berdienste wir Alles vom himmlischen Bater zu erlangen hossen und Dem wir auf unserer Reise zum himmel allenthalben nachfolgen müssen. Durch die weißen und rothen Fahnen wird angezeigt, daß wir unter der Fahne Jesu in aller Unschuld wandeln und wider Sünde, Welt und Teusel bis auf's Blut streiten müssen, und, wie einst die heiligen Märtyrer, bereit seien, für unsern Glauben Blut und Leben zu lassen. Durch die blauen Fahnen wird angedeutet, daß wir mit recht demüthiger und bußsertiger Gesinnung über unsere Sünden den Weg der Abtödtung und Selbstverläugnung wandeln sollen. Auch weisen die Fahnen hin auf den Sieg Christi über Tod und Hölle und den Triumph der Religion Jesu über Juden= und Heidenthum.

Warum geht man in Prozession um Fluren, Aeder und Felder?

Um den gütigen Gott zu bitten, Er wolle mit Seiner milben, väterlichen Hand die Fluren segnen, die Früchte der Erde geben und erhalten, und wie Er alle Thiere mit Segen erfüllet und ihnen Speise gibt zu rechter Zeit, so auch uns Menschen die nothwendige Nahrung mittheilen.

Woher kommen die Prozessionen am Markus=Tage und in der Bitt= oder Kreuzwoche?

Die Prozession am Markus= Tage bestand schon vor den Zeiten des Papstes Gregor bes Großen (607), ber fie aber in eifrige Uebung brachte, um, wie er felbst schreibt, burch bas Fleben gur Barmbergigkeit Gottes einigermaffen bie Berzeihung unserer Sunden zu erlangen. Derfelbe heilige Papst führte aber noch eine andere Prozession ein, welche die "siebengestaltige" genannt wurde, weil die Gläubigen zu Rom in sieben Abtheilungen aus sieben verschie-benen Kirchen auszogen und bann nitsammen in die Kirche unserer lieben Frau Sie hatte auch den Namen Pestprozession, weil sie der heilige Gregor beswegen anordnete, um von Gott das Aufhören einer damals in Rom und in gang Stalien fürchterlichen Beftkrantheit zu erflehen, welche die Luft in solchem Maage vergiftet hatte, daß, wer nur zum Niegen ober Gahnen ben Mund ober die Nase öffnete, plötlich todt niederfiel, woher der noch heutzutage übliche Gebrauch entstanden ist, daß man zu dem Nießenden "Helf dir Gott" sagt, und der Gähnende den Mund mit dem Kreuze bezeichnet. Bei dieser Prozession ließ ber genannte beilige Papst das nach der Ueberlieferung vom heiligen Lukas gemalte Bilbnig unserer lieben Frau mittragen und biese machtige Mutter um ihre Silfe anrufen, worauf die Pest wirklich nachließ. Die Prozeffionen ober Bittgange in ber Rreuzwoche follen ihre Ginführung bem heiligen Mamertus, Bijchof von Bienne in Frankreich, verdanken. Als nämlich um bas Sahr 469 nach Chr. ichredliche Erdbeben große Berheerungen in der Gegend um Bienne anrichteten, die Feldfrüchte zu Grunde gingen und mancherlei Plagen auf ber leibenben Menschheit lafteten, versammelte ber beilige Bischof die Gläubigen, wies sie an die Hilse des barmberzigen Gottes und führte sie in Prozession um die Fluren. Diese Prozessionen verbreiteten sich hierauf über Frankreich und nach und nach in ber ganzen driftlichen Rirche.

Sie werben also gehalten, um burch sie die Abwendung allgemeiner Uebel, als Hungersnoth, Post und Krieg zc. von Gott zu erstehen und sind auch zugleich eine Borbereitung auf das Fest der Himmelsahrt Christi, der unser mächtigster Fürsprecher bei Seinem Vater ist und den wir in diesen Tagen ganz besonders anslehen sollen.

Mit welcher Meinung soll man den Prozessionen beiwohnen?

1) Mit ber Meinung, Gott baburch zu verherrlichen, Ihm für alle Seine Gnaben zu banken, und von Ihm Hilfe in leiblichen und geistlichen Nöthen zu erlangen. 2) In der Absüder, öffentlich den Glauben als römisch-katholischer Christ vor aller Welt abzulegen, und 3) mit dem herzlichen Vorsatze, immer Christo, dem Gekreuzigten, auf dem Wege der Buße und Abtödtung nachzusfolgen. — Wer aber eine andere Absücht hegt, und etwa bloß eines zeitlichen Gewinnes, oder einer sündhaften Lust willen, oder der Arbeit zu entgehen ze. den Prozessionen beiwohnt, der versündigt sich an Gott und der Kirche, die solche Wishbräuche beweint und verabschent.

# Unterricht für das Fest der Simmelfahrt Christi.

Zum Eingang der Messe singt die Kirche die Worte, womit die Engel nach der Aussahrt des Herrn die Apostel und Jünger also anredeten: "Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr da und schauet gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel ausgenommen worden, wird eben so wiederkommen, wie ihr Ihn hingehen sahet in den Himmel." Alleluja.") "Klatschet mit den Händen, alle Völker: jauchzet Gott nit Judelschall."?) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Verleihe, wir bitten Dich, allmächtiger Gott, daß wir, die da glauben, daß am hentigen Tage Dein Eingeborner, unfer Erlöser, in den Himmel aufgestiegen sei, selbst mit unserer Gesinnung im Himmel wohnen, durch Ebendenselben, unsern Herrn 20.

Lection aus der Apostelgeschichte 1. R. 1—11. B.

In der ersten Erzählung, o Theophilus, habe ich von Allem gesprochen, was Jesus zu thun und zu lehren anfing, bis auf den Tag, da Er aufgenommen ward, nachdem Er den Aposteln, die Er auserwählet hatte, durch den heiligen Geist Besehle gegeben: welchen Er auch nach Seinem Leiden als lebendig sich darstellte durch viele Beweise, indem Er vierzig Tage hindurch ihnen erschien, und vom Reiche Gottes redete. Er aß auch mit ihnen, und befahl ihnen, von Jerusalem nicht wegzugehen, sondern zu warten auf die Berheißung des Vaters, die ihr, sprach Er, aus Meinem Munde gehört habt. Denn Joannes hat zwar mit Wasser getauft; ihr aber sollet mit dem heiligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten Ihn und sprachen: Herr, wirst Du wohl in dieser Zeit das Reich Israel wieder herstellen? Er aber sprach zu ihnen: Es steht euch nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Bater in Seiner Macht sestgesetzt hat: aber ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empsangen, der über euch kom-

<sup>&#</sup>x27;) Apostelgesch. 1, 11. 2) Psalm 46.



men wird, und werbet Meine Zeugen fein in Jerufalem, und in gang Judaa und Samaria, und bis an die Grenzen der Erde. Und als Er dieß gesagt hatte, ward Ervor ihren Augen auf= gehoben, und eine Wolke entzog Ihn ihren Bli= den. Und als sie Ihm nachschauten, wie Er in ben himmel fuhr, fiebe, da standen bei ihnen zwei Männer in weiken Gewanden, welche auch iprachen: Ihr Manner pon Galiläa, mas ftebet ihr da, und schauet gen himmel? Diefer Jefus, ber von euch meg in ben himmel aufgenom= men worden, wird eben= so wiederkommen, wie ihr Ihn sahet hingehen in ben himmel.

Erklärung. Der

heilige Lukas, welcher in seinem Evangelium an Theophilus, einen vornehmen Christen zu Antiochia, von dem Leben, ateiden und Sterben Jesu bis zu bessen Auffahrt in den Himmel berüchtet hatte, setzt nun in der Eschichte der Apostel, welche er ebenfalls verfaßte, seine Ergählung fort und schilbert mit turzen Worten, mas Sesus die vierzig Tage nach Seiner Auferstehung noch gethan hat und wie Er darnach vor den Augen Seiner Junger in den Himmel hinaufstieg. Erfreue dich heute mit Chrifto, bag Er nun Gein theuer ertauftes Reich im himmel in Besit genommen hat und bete, wie folgt:

Ich erfreue mich, o König des Himmels und der Erde! über Deine Herrlichkeit, welche Du heute im himmel erlangt haft. "Ihr Reiche der Erde, finget Gott! lobfinget dem Herrn, lobfinget Gott, der über ben Himmel bes Himmels hinauffahrt gen Aufgang. Gebet Chre dem Gott über Ifrael, deffen Berrlichkeit und Rraft in den Bolten ift. Lobfinget unferm Gott, lobfinget unferm König, lobfinget! Der König ber ganzen Erde ift Gott; lobfinget mit Peisheit. Es herrschet Gott über die Beiden; Gott fist auf Seinem heiligen Stubl." (21. 67. 46.) Alleluja!

Gvangelium des heiligen Martus 16. R. 14-20. B.

In jener Zeit erschien Jesus den Elsen (Aposteln), da sie zu Tische saßen: und er verwieß ihnen ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, daß sie denen nicht geglaubt hätten, welche ihn gesehen hatten, nachdem er auserstanden war. [Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt, und prediget das Evangelium allen Geschöpfen. Wer da glaubt und sich tausen läßt, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es werden aber denen, die da glauben, diese Wunder solgen: In meinem Namen werden sie da glauben, diese Wunder solgen: In meinem Namen werden sie Teusel austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen ausheben, und wenn sie etwas Tödtliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; Kransten werden sie die Hände auslegen, und sie werden gesund werden.] Und der Herr Jesus, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde in den Himmel ausgenommen, und sietzur Rechten Gottes. Sie aber gingen hin, und predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen, und bekräftigte das Wort durch die darauf solgenden Wunder.

Das Evangelium für das Fest des heiligen Franzistus Xaverius beginnt mit der Klammer und schließt mit derselben.

Warum spricht Christus zu Seinen Aposteln: Gehet hin in die ganze Welt und predigt bas Ebangelium allen Geschöpfen?

Um anzubeuten, daß sich keiner das Predigtamt selbst anmaßen, sondern seine Sendung von den rechtmäßigen Hirten der Kirche abwarten müsse. Das durch aber, daß Christus Seine Apostel in die ganze Welt zu allen Bölkern ohne Ausnahme sendet, gibt Christus Seinen Willen zu erkennen, alle Menschen selig zu machen, und wenn dieser Wille Gottes in Ansehung vieler Menschen sich nicht erfüllt, so ist dieses nicht Gott dem Herrn, sondern den Menschen zuzumessen, die entweder die Lehre des Evangeliums nicht annehmen oder nicht darnach leben, oder gar durch ihre Verhärtung in großen Lastern sich unwürdig machen, daß ihnen dasselbe verkündigt werde.

Benügt der bloße Glaube und die Taufe ichon, um felig zu werden?

Nein, der Glaube, der nicht in der Liebe thätig, nicht fruchtbar an guten Werken, also verdienstlich ist,') genügt nicht zur Seligkeit. Ein solcher Glaube, sagt der heilige Anselm, ist kein Glaube der Christen, sondern ein Glaube des Teufels. Nur wer wahrhaft an Christus und Seine Lehre glaubt und darnach lebt, der wird selig werden.

Ist unser Glaube nicht der wahre, weil nicht alle Gläubigen die Zeichen thun, welche Christus ihnen verspricht?

Der heilige Gregorius beantwortet diese Frage sehr schön, indem er schreibt: "Wenn der Erlöser gesagt hat, daß der Glaube von Wundern werde begleitet werden, so müßt ihr euch nicht benken, daß ihr den Glauben nicht habet, weil ihr keines dieser Zeichen thut: diese Wunder mußten im Beginne der Kirche gewirkt werden, weil ihr Glaube durch diese sichtbaren Zeichen der göttlichen Macht wachsen sollte." — Uebrigens wenn zur Ausbreitung des wahren Glausbens und Besiegung des Unglaubens solche Zeichen nothwendig sind, so theilt Christus Seinen Gläubigen auch jeht noch die Kraft mit, solche Zeichen zu wirken.

<sup>1)</sup> Gal. 5, 6.

Beschehen wirklich auch jett noch solche Zeichen in ber fatholischen Rirche?

Ja, und zwar theils leiblicher und theils geiftlicher Beife: benn es haben zu allen Zeiten solche Beilige in berfelben gelebt, welche vermöge ihres Glaubens die größten Bunderzeichen gewirkt haben, wie aus ihren Lebensgeschichten erhellt und die Fregläubigen selbst nicht abläugnen können, z. B. ber heil. Franz Xaver, der mehrere Todte vor den Augen der Ungläubigen zum Leben erwedte. Geistlicher Weise thun fromme, katholische Christen noch immer solche Wunder; benn sie treiben, wie ber heilige Chrysostomus sagt, Teufel aus, wenn sie die Sunde, welche arger als der Teufel ist, durch die Buge von sich treiben. Sie reden neue Sprachen, wenn fie nach ber Betehrung nicht mehr von irdischen, eitlen, sündhaften, sondern von geistlichen und himmlischen Dingen reben. Sie heben Schlangen auf, fagt ber heilige Gregorius, wenn sie durch eifrige Ermahnungen Andere von der Schande des Lasters zuruckzuhalten wissen, ohne bas Bift berfelben zu empfinden. Sie trinken ohne Schaben Bift, wenn fie verführerische Gespräche hören, ohne daß sie badurch verdorben und zum Bosen gereizt werben. Sie legen ihre Sande über die Kranken und machen sie gesund, wenn fie die Unwissenden belehren, die in der Tugend wenig Begründeten durch ihr Beispiel im Guten bestärken, die Sünder vom Bosen abhalten 2c. Beeisere bich, mein Chrift, bieß bei jeder Belegenheit zu thun, wozu bir Gott auch gerne Seine Gnabe gibt, und bu wirft bir und andern mehr nüben und Gott mehr ehren, als wenn du die größten Wunderzeichen wirkteft.

Wo und wie ist Chriftus in ben himmel gefahren?

Da, wo Sein Leiben angefangen hat, nämlich auf bem Delberg, wodurch wir belehrt werden, daß Kreuz und Leiben, wenn es mit Geduld und Ergebung getragen wird, den Menschen zum Himmel erheben. Christus ist aufgefahren in den Himmel aus eigener Macht, weil Er Gott war, und hat sich dort mit Seiner nun geistigen, verherrlichten Menschheit zur Rechten des Vaters geseht, um bei Ihm unser beständiger Wittler zu sein.

In weffen Gegenwart ift Chriftus in den himmel gefahren?

Ju Gegenwart Seiner Apostel und vieler Seiner Jünger, nachdem Er sie vorher gesegnet hatte,') die, wie der heilige Leo sagt, aus Seiner himmelsahrt die tröstlichten Freuden geschöpft haben. Erfreue auch du dich, christliche Seele! denn Christus hat dir am heutigen Tage den Himmel geöffnet, so daß du, wenn du nur willst, hineingehen kannst, wenn du im lebendigen Glauben an Christus Gott wohlgesällige Werke vollbringest. Darum sagt der heilige Augustin gar schön: "Laßt uns mit Christo mit dem Herzen auffahren, damit wir, wenn Sein Tag kommen wird, Ihm auch mit dem Leibe solgen mögen. Doch müssen wir wissen, lieben Brüder! daß mit Christo weder die Hossfart, noch Geiz, noch Unzucht, noch ein anderes unserer Laster hinaussteige; denn mit dem Lehrmeister der Demuth stelgt nicht hinauf die Hossfart, noch mit dem Urheber der Gütigkeit die Bosheit, noch mit dem Sohne der Jungfran die Unzucht. Laßt uns Ihm nach also aussteigen, indem ein jeder seine Laster und bösen Reigungen unter die Füße tritt, und davon sich eine Stufe daut, wodurch er in die Höhe steigen kann. Von unsern Sünden machen wir uns eine Stiege zum Himmel, wenn wir sie durch Bekämpfung niedertreten."

Anmuthung. D König der Herrlichkeit, o Herr der Kräfte, der Du heute als ein Sieger über alle Himmel hinaufgestiegen bist: verlaß uns nicht als arme Waisen, sondern sende uns von dem Vater den Geist der Wahrheit, den Du versprochen hast. Alleluja!

<sup>1)</sup> Lukas 24, 51.

Warum wird heute nach dem Evangelium die Ofterkerze ausgelöscht? Zum Zeichen, daß Chriftus, den die Ofterkerze bebeutet, von Seinen Jun-gern geschieben ift.

### Anterricht über die Wunder.

"Es werden aber benen, die da glauben, diefe Bunder folgen." Mart. 16, 17.

#### Bas ift ein Bunder?

Bunder ift nach ber Erklärung bes heil. Thomas von Aquin Alles, mas burch Gott außer ber gewöhnlichen festgesetzten Ordnung ber Dinge geschieht. So, wenn die Sonne in ihrem Laufe stille steht, wenn Tausende mit funf Bro- den und zwei Fischlein gespeiset, wenn durch ein Wort ober durch eine einfache Berührung Tobte lebendig, Blinde sehend, Taube hörend werden 2c., so sind das lauter Wunder, welche gegen die Gesetze der Natur sind und nur Gott, ober jene Menschen vollbringen können, denen Er die Macht hiezu gibt.

Daß Gott Wunder thun könne, kann kein Mensch laugnen; Gott hat die Gesetze der Natur gegeben, Er kann sie auch plotzlich nach Gefallen wieder auf= heben, und baß Gott dieß gethan hat, dafür haben wir weit gründlichere und unumftöglichere Beweise als für die berühmtesten und bestätigtsten Ereignisse des Alterthums. Denn 1) burgen für die Bunder weit mehr Zeugen. Die ganze Welt hat fie geglaubt, und sich wegen berfelben bekehrt; 2) find biefe Bunder burch weit glaubwürdigere Zeugen verbürgt. Mehr als elf Millionen Martyrer sind gestorben, um ihre Wahrheit zu bestätigen und festzuhalten. Für Trug und Lüge ftirbt Riemand. 3) Saben selbst die Juden und Beiden die Wunder zugegeben; aber sie nicht Gott, sondern der Zauberei und Macht der Dämonen zugeschrieben. Doch gerade dadurch bekennen und beweisen sie die Wahrheit der Bunder, weil sie, um die Aechtheit ber Bunder zu läugnen, zu so ungereimten und unwahren Urfachen ihre Zuflucht nehmen mußten.

#### Können auch Menschen Bunder wirken?

Menschen können aus und burch sich selbst keine Bunber wirken, sondern nur Gott wirkt Wunder burch die Menschen, denen Er die Macht dazu verleiht. Daß auch Menschen im Namen Gottes Wunder gewirkt, wie zum Beispiel die Apostel, die Beiligen 2c., bessen gibt die driftliche Kirchengeschichte aller Sahr= hunderte Zeugniß.

Können auch durch Reliquien der Heiligen, durch Bilder 2c. Wunder geschen?

Die Kirche hat auf bem Conzil zu Trient feierlich erklärt, daß man nie glauben burfe, es sei in ben Reliquien ober Bildern irgend eine Kraft verbor= gen, welche Ursache von Bunbern sei und wegwegen man sie verehren ober von ihnen etwas verlangen burfe. Es kann also burch eine Reliquie ober ein Bild nie ein Wunder geschehen; allein Gott kann durch bieselben Wunder wirken und Gott hat dies gethan, wie uns die heilige Schrift und die Geschichte der Kirche Besu hievon Zeugniß gibt. — Damit aber, wenn bei gewissen Bildern (gewöhn= lich Gnabenbilder genannt) Wunder geschehen, kein Betrug unterlaufe, hat die Kirche verordnet, daß bergleichen Bilber ber Berehrung der Gläubigen nicht eher ausgeseht werden, bis durch genaue Untersuchung die Wahrheit der geschehenen Bunder außer allen Zweifel ge ett ift, auch lagt fie diese Bilder ehrerbietig aufbewahren als Denkmale der Güte und Allmacht Gottes.

Warum geschehen denn in unserer Zeit nicht mehr so viele Wunder als in den ersten Tagen der Rirche?

Weil die Kirche zur Bestätigung ber Wahrheit ihrer Lehre keiner solchen außerorbentlichen Zeichen mehr bedarf. Darum fcreibt ber beilige Augustin:

"Wer nach der Bekehrung des Weltalls zum Christenthume nach Wundern verslangt, und diejenigen, welche zu dieser wahrhaft wunderbaren Umänderung gewirkt worden sind, in Zweisel ziehen will, ist selbst ein erstaunliches Wunder von Unvernunft und Schwachsinnigkeit," und der heilige Chrysostomus sagt: "Man fragt zuweilen, woher es komme, daß jetzt keine Wunder mehr geschehen? Die Antwort ist, weil die Kenntniß Jesu Christi über die ganze Erde verbreitet ist und die Kirche einem Baume gleicht, der, wenn er einmal tiese Wurzeln in die Erde geschlagen und sich zu einer gewissen Hohe emporgeschwungen, nicht mehr nöthig hat, ihn sorgsam zu stützen und zu begießen."

# Unterricht für den sechsten Sonntag nach Ostern.

Dieser Sonntag und die ganze Woche soll uns zur Vorbereitung auf das heilige Pfingstfest dienen, damit wir uns durch Andachtsübungen und gute Werke der Gnaden des heiligen Geistes theilhastig machen. — Zum Eingang der Messe singt die Kirche: Erhöre, o Herr, meine Stimme, womit ich zu Dir gerusen. Mein Herz hat zu Dir gesagt: Es suchet Dich mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Wende nicht weg Dein Angesicht von mir. Alleluja. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollt' ich fürchten? (Ps. 26, 7—9.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott, verleihe, daß wir immer einen Dir ergebenen Willen bewahren und mit aufrichtigem Herzen Deiner Majestät dienen, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem erften Briefe des heiligen Betrus 4. R. 7-11. B.

Geliebteste! Seid klug und wachsam im Gebete. Vor Allem aber liebet euch stets untereinander: benn die Liebe bebecket die Menge der Sünden. Seid gastfrei gegen einander ohne Murren. Dienet einander, Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigsaltigen Gnade Gottes. Wenn Jemand lehrt, so lehre er nach Gottes Wort: wenn Jemand ein Amt hat, so diene er, wie aus der Kraft, die Gott gibt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesum Christum, unsern Herrn.

Erklärung. Die Tugendübungen, welche ber heilige Petrus ben Gläubigen vorschreibt, sind eine treffliche Vorbereitung, den heiligen Geist zu empfangen; denn Nichts macht uns Seiner Heimsuchung würdiger als die wahre Nächstenliebe, welche-gerne hilft und gibt, der gute Gebrauch aller Gaben Gottes, die treue Erfüllung aller Standespslichten. Besteiße dich also, diese Tugenden eifrig auszuüben und dich so der Gnaden des heiligen Geistes würdig zu machen. Sprich auch heute und täglich diese Woche folgendes

Gebet der Kirche. Komm, heiliger Geift, erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe, der Du die Völker aller Zungen in Einigkeit des Glaubens versammelt haft.

Cvangelium, Johannes 15. R. 26-27. B., 16. R. 1-4. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Tröster kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, derselbe wird von mir Zeugniß



geben. Und auch ihr werbet Zeugniß ge= ben, weil ihr vom Unfange bei mir feid. Dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus den Spnagogen auß= stoßen: ja, es tommt die Stunde, daß Je= der, der euch tödtet, Gott einen Dienst zu thun glauben wird. Und das werden fie euch thun, weil sie weder den Bater, noch mich tennen. Aber ich habe euch dieß gesagt, damit, wenn die Stunde fommt, ihr euch da= ran erinnert, daß ich es euch gesagt habe.

Warum wird der heilige Geift ein Trofter genannt?

Weil Er biejenigen troftet, bie um ber Be-

rechtigkeit willen, d. h. wegen ihres wahrhaft christlichen Lebenswandels und wegen Bertheidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit durch Wort oder Schrift oder mit ihrem Leben Verfolgung leiden, wie dieß bei den Aposteln und andern Heiligen der Fall war, die aber in Leiden, die sie um Jesu willen trasen, mit süßestem Trost und größter Freude erfüllt waren.

Wodurch hat der heilige Geist von Christo Zeugniß gegeben?

Durch die Apostel und Jünger Christi, die Er so beredt und beherzt machte, daß sie unerschrocken bekannten und predigten, Christus sei der Sohn Gottes und der wahre Messias. Diese ihre Lehre hat Er durch erstaunliche Wunder und durch ihr mit Seiner Gnade standhaft vergossens Blut bekräftigt und gleichsam besiegelt. \* Der heilige Geist gibt Christo heute noch Zeugniß durch die lehrende Kirche, d. i. die Prediger, durch die Er redet und die deswegen ehrerbietig anzuhören sind.

Auch wir, wenn wir Christen, d. i. Jünger Christi sein wollen, muffen Christo Zeugniß geben und burch unsern Lebenswandel, durch Geduld in Kreuz und Leiden bekennen, daß Er unser Lehrmeister, Herr und Gott sei; benn wenn wir Ihn nicht auf solche Art vor der Welt bekennen, wird Er auch uns einst nicht vor Seinem Vater im Himmel bekennen. (Matth. 13, 30.)

haben die Juden dadurch gefündigt, daß fie die Apostel verfolgten und tödteten?

Ohne allen Zweisel; benn obgleich sie irriger Weise meinten, dadurch Gott einen Gesallen zu thun, so war doch dieser Jrrthum und ihre Unwissenheit höchst sündhaft und strasmäßig, indem sie ja seicht die Wahrheit hätten ersahren, und sich darin unterrichten lassen können. \* In einer solchen strasbaren Unwissenheit befinden sich auch jene Christen, die, weil sie allen christlichen Unterricht vernachslässen, kaum wissen, was zur Seligkeit nothwendig ist und sich aus vielen Dingen, die doch schwere Sünden sind, oft gar Nichts machen; ebenso jene, welche zweiseln, ob sie diese oder jene Güter mit Necht oder Unrecht besitzen und doch aus Furcht, dieselben zurückerstatten zu müssen, keine Gewißheit hierzüber zu erlangen suchen.

Welches sind denn jene Stücke, welche jeder Chrift wissen und glauben muß, um selig zu werden?

Es sind folgende sechs: 1) Daß nur Ein Gott ist, der Alles erschaffen hat und regiert; 2) daß Gott ein gerechter Richter ist, welcher das Gute belohnt und das Böse bestraft; 3) daß in der Gottheit drei Personen sind: der Vater, Sohn und heilige Geist; 4) daß der Sohn Gottes aus Liebe zu uns Mensch geworden ist, uns gelehret und durch Seinen Tod am Kreuze erlöset hat; 5) daß der heilige Geist uns heiliget durch Seine Gnade, ohne welche wir nicht gut und selig werden können; 6) daß die Seele des Menschen unsierblich ist.

Anmuthung. D Herr Jesu! sende uns den Tröster, den heiligen Geist, der von dem Bater und Dir zugleich ausgeht, damit Er uns in allen Drangsalen trösten und stärken möge. Behüte uns gnädig, daß wir Niemanden Aergerniß geben, noch uns und Andere zum Bösen verführen lassen. Treibe uns durch Deinen heiligen Geist an, daß wir alle Glaubens-Wahrheiten fleißig lernen, darnach auch leben und so zu Dir gelangen mögen. Amen.

# Sittenlehre vom Aergernif.

"Dieses habe Ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert." Joh. 16, 1.

Wie gibt man Aergerniß?

Wenn man etwas rebet, thut ober unterläßt, obgleich man voraussieht, daß baraus ein Anderer Anlaß zur Sünde nehmen werde. Dieß geschieht auf vielerlei Weise: z. B. du kleibest dich unehrbar, mit schändlicher Entblößung, du sührest unzüchtige Reden oder singest dergleichen Lieder, wodurch du voraussiehen kannst, daß dein Nächster zu unreinen Gedanken, Begierden oder Werken verleitet werde, oder was noch ärger ist, du begehest in Beisein Anderer garsstige Handlungen, oder du verdreitest schlechte Bücher, die gegen die guten Sitten, gegen den heiligen katholischen Glauben gerichtet sind, oder reizest Andere zum Jorn, zum Fluchen, zur Nache an, oder du hältst sie vom Gottesdienste, von der Predigt, christlichen Lehre zc. ab. In allen diesen Stücken begehest du eine Sünde des Aergernisses und machest dich überdieß aller Sünden schuldig, die aus einem gegebenen Aergernis solgen.

Wenn man einstens im Gerichte für seine eigenen Sünden nicht wird Rechenschaft geben können, wie wird man dann die durch Aergerniß unzählig veranlaßten Sünden verantworten können? — Darum ruft Jesus über die jenigen, welche Aergerniß geben, ein fürchterliches "Behe" aus: "Wehe dem Menschen, spricht Er, durch welchen Aergerniß kommt! Es wäre ihm

besser, baß ein Mühlstein an seinen Sals gehängt, und er in bie Tiefe bes Meeres versenkt murbe." (Matth. 18, 6. 7.)

Bie geben die Eltern Mergerniß?

1) Wenn sie ihren Kindern durch unmäßigen Zorn, durch Fluch= und Scheltworte, Schwören, durch Geiz, Ungerechtigkeit und Betrug, durch Uneinigkeit,
Haber und Zank, durch Unmäßigkeit im Essen und Trinken, durch Verschwenbung, Aleiderpracht, Spotten über Religion und gute Sitten 2c. selbst ein böses
Beispiel geben. 2) Wenn sie ihre Kinder von bösen Gesellschaften und Gelegenheiten nicht abhalten, ja selbst zu solchen führen. 3) Wenn sie die Untugenden
ihrer Kinder nicht bestrafen und abzugewöhnen suchen. Wie sehr sich die Ettern
durch dergleichen Aergernisse versündigen, ist nicht zu beschreiben, ihre eigenen
Kinder werden einst am Gerichtstage ihre Ankläger sein!

Wie geben Hansväter zc. ihren Untergebenen ober Dienstboten Aergerniß?

1) Auf die nämliche Art, wie die Eltern ihren Kindern. 2) Wenn sie dieselben durch ihr Beispiel oder Geheiß an Sonn- und Feiertagen vom Gottesdienst ab- oder nicht dazu anhalten. 3) Wenn sie ihnen an gebotenen Fasttagen Fleisch zu essen. 4) Wenn sie ihnen gar etwas Sündhastes besehlen, z. B. Stehlen, andern Schaden zuzufügen 20.

# Unterricht über die Vorbereitung jum heiligen Pfingstfeft.

1) Soll man sich nach bem Beispiel ber heiligen Apostel und ber seligsten Jungfrau und göttlichen Mutter Maria an einen einsamen Ort verfügen, ober doch wenigstens so viel als möglich den unnöthigen Umgang mit Menschen meisben, nicht viel reden und dem Gebet eifrig und beharrlich obliegen; denn in der Einsamteit redet Gott zu den Menschen.

2) Soll man burch eine reumuthige Beicht sein Gewissen reinigen, sich, wenn man in Feinbschaft steht, mit seinem Nächsten aussohnen, benn ber heilige Geift, als ein Geist ber Reinigkeit und bes Friedens, wohnt nur in reinen,

friedfertigen Seelen. (Pf. 75, 3.)

3) Soll man nach Bermögen Almosen geben, benn vom heibnischen Hauptniann Kornelius melbet die Apostelgeschichte (10. K.), daß er sich durch sein Gebet und Almosen der Gnade des heiligen Geistes würdig gemacht hat.

4) Soll man ein großes Berlangen haben, den heiligen Geist zu empfansgen, und dieses Berlangen durch öftere inbrunftige Seufzer vor Gott äußern, wozu man sich des Gebetes "Komm, o heiliger Geist 2c." bedienen kann.

# Unterricht für das hochfeierliche Pfingstfest.

Bas ift dieß für ein Fest?

Es ist ber Tag, an welchem ber heilige Geift in Gestalt feuriger Zungen über bie Apostel und Jünger, die mit Maria, ber Mutter Jesu, zu Jerusalem einmüthig in einem Hause im Gebete versammelt waren, sichtbar herabgekommen ist. (Apostelgesch. 2. Kap.)

Woher hat dieser Tag den Namen Pfingstag?

Von dem griechischen Wort "Pentekoste," welches zu deutsch fünfzig heißt, und weil dieser Tag nach Auslegung des heil. Hieronymus der lette der fünfzig Tage war, welche die ersten Christen von Oftern angefangen als Tage der Freude über die Auferstehung des Herrn feierten.

Warum wird diefer Tag fo boch gefeiert?

1) Weil an diesem Tage das Gesetz der Inade, der Entsündigung und Heiligung der Menschheit nach Ausgießung des heiligen Geistes über die Apostel zum Erstenmal der Welt verkündet wurde. 2) Weil an diesem Tage die Apostel, vom heiligen Geiste erfüllt, auch das Werk der Entsündigung und Heiligung der Menscheit durch die Tause von dreitausend Seelen, die sich auf die Predigt des heiligen Petrus bekehrten, begannen; und 3) weil an diesem Tage die Kirche Jesu sichtbar als eine Gemeine in die Welt trat, und öffentlich ihren Glauben an den gekreuzigten Heiland bekannte.

Warum ist der heilige Geist gerade am Pfingstfeste der Juden gekommen? Weil die Juden am Pfingstfeste das Andenken an die Gesetzgebung auf dem Berge Sinai seierten, so wollte Gott durch die Sendung des heiligen Geistes an diesem Tage andeuten, daß nun das alte Gesetz aushöre und das neue Gesetz der Gnade beginne. Auch deswegen wählte Gott diesen Tag, damit die Juden, welche an diesem Tage aus allen Ländern der Welt in Jerusalem zusammenkamen, um das Pfingstfest zu seiern, Zeugen von diesem Wunder wären, und das neue Gesetz von den Aposteln verkünden hörten.

Warum wird am Pfingstabend bas Tauswasser wie am Ofterabende geweiht?

Weil der heilige Geist der Urheber der Heiligkeit und die Quelle der Taufsgnade ist, und in der Apostelgeschichte (1, 5.) die Ankunft des heiligen Geistes jelbst eine Taufe genannt wird.

Zum Eingang ber Messe singt am heutigen Tage die Kirche vor Freude über die Ankunft des heiligen Geistes: "Der Geist des Herrn ersüllt den Erdstreis, Allesuja! und Ihm, der Alles zusammenhält, ist jeder Laut bekannt. Allesuja, Allesuja!") "Es erhebe sich Gott, daß zerstreuet werden Seine Feinde, und sliehen, die Ihn hassen, vor Seinem Angesichte."?)

Gebet der Kirche. Gott, der Du an dem heutigen Tage die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des heiligen Geistes unter-wiesen hast, gib, daß wir in demselben Geiste das Nechte verstehen und Seines Trostes immer uns freuen — durch unsern Herrn Jesum 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 2. R. 1-11. B.

Als ber Tag bes Pfingstsestes angekommen war, waren Alle beisammen, an bemselben Orte. Da entstand plöglich vom Himmel ein Brausen, gleich bem eines bahersahrenden gewaltigen Windes, und ersülte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zertheilte Zungen, wie Feuer, und es sieß sich auf einen Zeden von ihnen nieder. Und Alle wurden mit dem heiligen Geiste erfüllet, und singen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, so wie der heilige Geist es ihnen gab auszusprechen. Es waren aber zu Jerusalem Juden wohnhaft, gottessürchtige Männer, aus allerlei Bölkern, die unter dem Himmel sind. Als nun diese Stimme erscholl, kam die Menge zusammen, und entsetze sich; benn es hörte ein Jeder sie reden in seiner Sprache. Es erstaunten aber Alle, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Wie hören wir denn ein Jeder seine Sprache, in der wir geboren sind? (Wir) Parther, Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien,

<sup>, 1)</sup> Weish. 1, 7. 2) Pf. 67.



Judaa, Kappadocien, Pontus und Asia, von Phrygien und Pamphylien, Aegypten und von den Gegenden Lysbiens bis Cyrene, (wir) Ankömmlingevon Rom, (wir) Juden und Judengenossen, (wir) Krester und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Thaten Gottes ausssprechen.

Warum ist der heil. Geist in Gestalt feuriger Zungen über die Apostel herabgekommen ?

Um anzudeuten, 1) daß der heilige Geist die Zungen der Apostel und Prediger bei Verkündigung des Wortes Gottes regiere. 2) Daß Erihre und der Gläubigen Herzen zur Liebe Gottes und des Nächsten entzünden werde.

Warum erschien der heilige Geist unter dem Brausen eines gewaltigen Sturmwindes? Um das Volk auf die bevorsiehende Sendung des heiligen Geistes aufmerksam zu machen, und zur darauffolgenden Predigt des heiligen Apostels Petrus zusammenzurusen.

Welche Wirkungen hat der heilige Geift in den Aposteln besonders hervorgebracht?

1) Er befreite sie von aller Furcht und allem Zweisel; 2) ertheilte ihnen Sein Licht zur vollkommenen Erkenntniß der Wahrheit; 3) entzündete ihre Herzen zur feurigsten Liebe und erregte in ihnen den standhaften Eifer für die Ausbreitung des Neiches Gottes; 4) stärkte sie zur Ertragung aller Leiden und Versolgungen, 1) und 5) ertheilte ihnen die Gabe, in verschiedenen Sprachen zu reden und die Geister zu unterscheiden.

#### Cbangelinm, Johannes 14. R. 23-31. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn mich Jemand liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben: wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm

<sup>1)</sup> Apostelg. 5, 41.

nehmen. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht: und das Wort, welches ihr gehört habt, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dieses habe ich zu euch geredet, da ich noch bei euch din. Der Tröster aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, derselbe wird euch Alles sehren, und ench an Alles erinnern, was immer ich euch gesagt habe. Den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden geb ich euch; nicht wie die Welt gibt, geb ich ihn euch. Euer Herz betrübe sich nicht, und fürchte nicht! Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt habe: Ich gehe hin, und somme wieder zu euch: wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch ja freuen, daß ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer, als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehedenn es geschieht, damit ihr glaubet, wann es geschehen sein wird. Ich werde nun nicht mehr viel mit euch reden: denn es kommt der Fürst dieser Welt; aber er hat nichts an mir, sondern damit die Welt erkenne, daß ich den Vater liebe, und thue, wie es mir der Vater besohlen hat.

Warum wird der heilige Geist ausdrücklich heilig genannt, da doch dieses einer jeden göttlichen Person zukommt?

Weil Er ein Urheber ber innerlichen Heiligkeit und aller übernatürlichen Gaben und Gnaben ift, und Ihm begwegen ganz eigens das Werk der Heiligsung ber Menschen zugeschrieben wird.

Was wirkt der heilige Geist in den Menschen?

Er erleuchtet sie, daß sie die Glaubens= und Heilswahrheiten, wie auch die Schönheit der Tugend erkennen; Er bewegt sie, das Gute zu verlangen und stärkt sie, es zu thun, endlich theilt Er ihnen Seine Gaben und Früchte mit.

Welches find die Gaben des heiligen Geistes?

Nach dem Propheten Jsaias¹) sind es folgende sieben: 1) Die Gabe der Weisheit, die bewirkt, daß wir Gott recht erkennen, Himmlisches mehr als Zeitliches schäten, und nur an göttlichen Dingen Geschmack und Freude haben; 2) die Gabe des Verstandes, die uns das, was uns zu glauben vorgestellt wird, recht erkennen und verstehen läßt; um diese Gaben sollen die Kinder und auch Erwachsene sleißig beten, namentlich vor der Christenlehre und Predigt; 3) die Gabe des Kathes, wodurch uns die nöttige Kenntniß mitgetheilt wird, uns und andere in zweiselhaften Fällen zu leiten und zu helsen; — diese Gabe ist besonders nothwendig a) den Borgesetzen, d) denen, die sich einen andern Stand wählen, c) den Cheleuten, die unglücklich leben und sich oft nicht zu helsen wisserigkeiten, alle Berfolgung um der Tugend willen, großmüthig zu ertragen und zu besiegen; 5) die Gabe der Bissenschaft, wodurch wir uns selbst, unsere Pflichten und die Beise, wie wir unsere Pflichten auf eine gottzefällige Art erfüllen mögen, recht erkennen; 6) die Gabe der Gottseligkeit, wodurch wir angetrieben werden, in allen unsern Haudlungen auf Gott zu zielen und zu bessen Dienste ein durch Liebe geneigtes Herz zu haben; 7) die Gabe der Furcht des Herrn, wodurch wir nicht bloß die gerechten Strasen Gottes, sondern auch das Mißsallen Gottes an jeder Sünde mehr sürchten als alles andere in der Welt.

<sup>1) 35. 11, 2. 3.</sup> 

Belches find die Früchte bes heiligen Beiftes?

Diesenigen zwölf, welche ber heilige Paulus') angibt, und zwar: 1) die Liebe; 2) Freude im Herrn; 3) Friede; 4) Geduld; 5) Milbe; 6) Güte; 7) Langmuth; 8) Sanstmuth; 9) Treue; 10) Mäßigkeit; 11) Enthaltsamkeit; 12) Keuschheit. — Um diese Früchte, sowie auch die Gaben des heiligen Geistes zu erlangen, bete täglich das Gebet: "Komm, heiliger Geist 2c."

Barum fagt Chriftus: ber Bater ift größer als ich?

Da Christus Gott und Mensch zugleich war, so war der Vater allerdings größer als der Mensch Christus, aber Christus als Gott war dem Vater in Allem gleich.

Warum fagt Chriftus: 3ch werbe nun nicht mehr viel mit euch reben 2c.?

Diese Worte sprach Christus kurz vor Seinem Leiben, und Er will bamit sagen, daß die Zeit bald herannahe, wo der Satan durch seine Werkzeuge, die gottlosen Juden, Ihn tödten werde, aber nicht, weil der Satan diese Gewalt über Ihn hätte, sondern weil Er Selbst aus Gehorsam gegen Seinen Vater sterben wolle.

# Unterricht für ben Pfingstmondtag.

Den Eingang zur beiligen Meffe suche am Fronleichnamsfeste.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du Deinen Aposteln den heiligen Geist mitgetheilt hast, verleihe Deinem Bolke die Gewährung ihrer Bitte, daß Allen, denen Du den Glauben gegeben, auch der Friede von Dir geschenkt werde, durch Jesum Christum 20.

Rection aus ber Apostelgeschichte 10. R. 34. 42-48. B.

In jenen Tagen eröffnete Petrus seinen Mund und sprach: Männer und Brüder! Der Herr hat uns geboten, dem Bolke zu predigen, und zu bezeugen, daß Er es sei, der von Gott verordnet worden, zum Nichter der Lebendigen und Todten. Diesem geben alle Propheten Zeugniß, daß Alle, die an Ihn glauben, durch Seinen Namen Bergebung der Sünden erlangen. Als Petrus noch diese Worte sprach, kam plöhlich der heilige Geist über Alle, welche das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gestommen waren, staunten, daß auch über die Heiben ausgegossen wurde die Gnade des heiligen Geistes: denn sie hörten sie Sprachen reden, und Gott verherrlichen. Dann nahm Petrus das Wort: Kann wohl Jemand das Wasser versagen, daß diese nicht getaust werden, die den heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? Und er besahl, daß sie getaust würden, im Namen des Herrn Jesu Christi.

Erklärung. Diese Lection erzählt, wie der heilige Geist auch über die gläubigen Heiden herabgekommen sei, die bei dem Hauptmann Kornelius verssammelt waren und die Predigt des heiligen Petrus mit lernbegierigen Herzen anhörten. \* Besleiß auch du dich, den Predigten mit lernbegierigem Herzen

<sup>1)</sup> Gal. 5, 22. 23.

aufmerksam beizuwohnen, so wird bich ber heilige Geist erleuchten; vergiß aber nicht, vor ber Predigt ben heiligen Geist anzurufen.

Cvangelium, Johannes 3. R. 16-21. B.

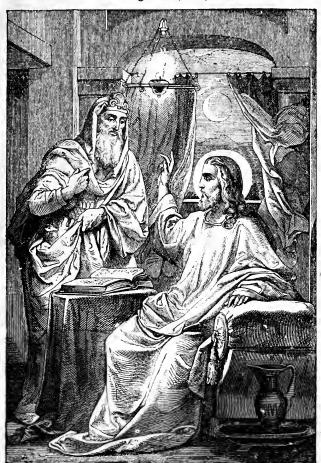

In jener Zeit sprach Jesus zu Ni= codemus: Also hat Gott die Welt ge= liebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab, damit Alle, die an ihn alauben, nicht verloren gehen, sondern das ewiae Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gefandt, daß er die Welt richte, fondern daß die Welt durch ihn felig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerich= tet: wer aber nicht alaubt, der ist schou gerichtet, weil er an den Namen des ein= aebornen Sohnes Gottes nicht glaubt. Das ist aber das Ge= richt, daß das Licht in die Welt gekom=

men ist, und die Menschen die Finsterniß mehr liebten, als das Licht; denn ihre Werke waren böse. Denn Jeder, der Böses thut, hasset das Licht, und kommt nicht an das Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden: wer aber die Wahrheit thut, kommt an das Licht, damit seine Werke offenbar werden, weil sie in Gott gethan sind.

Woraus können wir die Liebe Gottes gegen uns Menschen erkennen?

Aus dem, daß Er und Seinen eingebornen Sohn zum Lehrmeister und Erlöser geschenkt, und Ihn unsertwegen dem schmählichsten und schmerzlichsten Tode übergeben hat. "So hat Gott die Welt geliebt, schreibt der heilige Johannes (3, 16.), daß Er Seinen eingebornen Sohn hingab, damit Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben."

Warum werben aber ungeachtet diefer Liebe Gottes fo viele verdammt?

Weil so viele diese Liebe Gottes verachten, indem sie Christum, das Licht der Welt, verwersen, d. i. Seine Lehren nicht befolgen, ja sogar hassen; die Finsterniß aber, d. h. die Einstlisterungen des Satans, die Lüste der Welt, deren Fürst Satan ist, mehr lieben.

Ift nicht der heilige Geift als ein Licht in die Welt gekommen?

Ja; benn Er erleuchtet auch innerlich burch Seine Gnade die Herzen der Menschen, damit sie die Heilswahrheiten recht begreisen; und wie das natürsliche Licht uns aus den Finsternissen schret, so führet uns der heilige Geist durch Sein übernatürliches Licht aus den Finsternissen der Unwissenheit und aus den Gesahren und Nachstellungen der Welt und des Teufels zu der ewigen Seligkeit.

Beweggrunde zur Liebe Gottes.

"So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen eingebornen Sohn dahin gab." Joh. 3, 16.

Was werben wir wohl Gott wiebergeben für die Liebe, die Er uns bezeigt hat und noch alle Stunden und Augenblicke bezeigt? Er hat uns von Ewigkeit her geliebt, da wir noch nicht waren und Er folglich noch keine Gegenliebe von uns erwarten konnte; und obgleich Er wußte, daß wir Sünder und Seine Feinde sein würden, hat Er uns doch mit unendlicher Liebe geliebt und diese Liebe dadurch gezeigt, daß Er uns, und unsertwegen Alles erschaffen. Allein dieses war Seiner Güte und Liebe noch nicht hinreichend. — Um uns aus dem Elende der Sünde zu befreien, hat Er uns Seinen geliebtesten, einzigen Sohn geschenkt, der Sich mit unserm sterblichen Fleische bekleidete, uns in Allem, die Sünde ausgenommen, gleich geworden ist, als Lösegeld für unsere Sünden Sein letztes Tröpflein Blut am Kreuze vergoß, Sich uns im heiligsten Altarssakramente zur Speise gibt, Sich täglich im heiligen Meßopfer dem himmlischen Bater sür uns darbringt und Tag und Nacht im glorwürdigsten Sakramente unter uns gegenwärtig ist. Was konnte uns diese unerschöpfliche Liebe Gottes noch mehr geben? Es war noch etwas, das sie uns geben konnte, und auch dieses sollten wir noch erhalten — den heiligen Geist, der mit allen Seinen Gaben und Gnadenschähen in der heiligen Tause über uns ausgegossen wurde.

Wenn wir nun, spricht der heilige Bernard, dieses alles betrachtend, den lieben, der uns etwas Gutes thut, in Nöthen beisteht und hilft, eine Gesahr für uns aussteht 2c., wie sollen wir dann erst denjenigen lieben, der uns Alles geschenkt, was wir haben! Der uns die Engel zur Wache; Sonne, Mond und Sterne zu unserer Erleuchtung, die Erde zu unserer Wohnung, die Elemente, die Pflanzen und Thiere zur Befriedigung unserer Bedürsnisse, zu unserer Nahrung und Ergötzung gegeben hat; der uns beständig erhält, daß wir nicht in unser voriges Nichts zurückfallen; der uns alle Augenblicke von unzähligen Gesahren und Uebeln behütet, der sich nicht nur in Lebensgesahr für uns dezeben, sondern auch den allerbittersten Tod für uns ausgestanden hat; der alle unsere Sünden so gnädig nachsieht, alle unsere Schwachheiten heilt, unser Leben vom Untergange errettet, und uns krönet mit Gnade und Erbarmung?! (Ps. 102.)

So laßt uns benn einen so gütigen und liebreichen Gott, ber uns zuvor, ohne unsere Verdienste geliebt, vom ganzen Herzen lieben, und uns schämen, daß wir ihn bisher so wenig geliebt, und so wenig aus Liebe für Ihn gethan haben. Gott scheint bloß für uns zu leben, Sich allein mit uns zu beschäftigen, und wir — ach! statt daß wir ebenfalls nur für Ihn hätten leben sollen, haben seither blos für uns, für die Welt, ja nur Gott zu beleidigen, gelebt!

— Werfen wir uns renevoll nieder vor Gottes Angesicht, und rufen wir oft aus mit dem heiligen Franz von Assis: "Mein Gott und mein Alles, was bist Du? und was bin ich anders als ein Erdenwurm? Heiligster Herr! möchte ich Dich doch lieben! Süßester Herr. möchte ich Dich doch lieben!" Und mit dem heiligen Fgnatius:

Nur Deine Gnad', Nur Deine Lieb', Nur die, o Gott, Nur die mir gib; Denn diese macht mich reich so sehr, Daß ich nichts anders mehr begehr', Wenn ich nur Dein bin und Du mein, Dann werd' ich ewig glücklich sein!

# Unterricht für den Pfingstdieustag.

Von dem heiligen Sakramente der Firmung.

"Als die Apostel, die in Jerusalem waren, hörten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Da diese gekommen waren, beteten sie für sie, daß sie den heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch über Keinen derselben gekommen, sondern sie waren nur getauft im Namen des Herrn Jesu. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den heiligen Geist." Apostelg. 8. K. 14—17. B.

Ift die Firmung ein mahres Sakrament?

Ja, denn sie hat die drei Merkmale eines wahren Sakramentes, nämlich 1) ein sichtbares, kräftiges Zeichen, 2) die unsichtbare Gnade der Heiligung; 3) die Einsetzung Jesu Christi.

hat Chriftus dieses Sakrament wirklich eingesett?

Jesus Christus ist der Urheber dieses Sakramentes, wie Er es von allen übrigen des Gesetzes der Gnade ist, nur mit dem Unterschiede, sagt der heilige Thomas von Aquin, daß Er es nur mit Versprechen und nicht durch wirkliches Geben eingesetzt hat; denn es war zuvor nothwendig, daß Er vorher gestorben, vorher von den Todten erstanden, vorher in den Himmel gesahren, ) ehe Er die Fülle des heiligen Geistes gegeben hat, in welcher die eigentliche Wirkung des Sakramentes besteht. Dieß lehrt nun auch gemäß der Ueberlieserung der heiligen Väter das unsehlbare Lehramt der Kirche. So schreibt schon der heilige Clemens, ein Schüler der Apostel, daß ihm dieses der heilige Petrus gelehrt und es auch die übrigen Apostel nach des Herrn Besehl verkündet haben. Daß aber die Apostel auf Besehl Christi dieß Sakrament ausgespendet haben, erhellt aus der Apostelgeschichte, welche erzählt, daß Petrus und Johannes den Neugetausten zu Samaria die Hände ausgesetzt, über sie gebetet und ihnen so die Gaben des heiligen Geistes verliehen haben, was auch der heilige Paulus an den Neugetausten zu Ephesus<sup>3</sup>) gethan hat.

Welches ist das äußerliche, fraftige Zeichen bei der Firmung?

Die Auflegung der bischöflichen Hände, die Salbung mit dem heiligen Chrysam und die Worte, die der Bischof damit verbindet: N. N. Ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes und firme (stärke) dich mit dem Chrysam des Heils im Namen des Vaters 2c.

<sup>1)</sup> Joh. 16, 7. 2) Apostelgesch. 8, 14-17. 3) Ebendas. 19, 5. 6.

Bas wirket nun dieses Sakrament für Enaden?

1) Es ertheilt ben Getauften ben beiligen Beift mit ber Fulle Seiner Gnaben, und vollendet so die Taufgnade; daher die Firmung von den heiligen Bätern auch Bollendung, Besieglung zc. genannt wird. 2) Es verleiht insbesondere Stärke, den Glauben standhaft zu bekennen und nach demselben auch zu leben; daher hat es den Namen "Firmung" von dem lateinischen Worte "Firmare" "stärken." 3) Es erhebt den Menschen, der durch die Taufe ein Kind Gottes geworden, zur Würde eines Streiters Christi, bindet ihn wie einen Krieger an die Kreuzesfahne des Herrn, drückt ihm so ein unauslöschliches Merkmal ein, unterscheibet ihn baburch von benen, die getauft, aber noch nicht gefirmt find, und kann begwegen nicht öfters als einmal empfangen werben.

Wer hat die Vollmacht zu firmen?

Ordentlicher Beise nur die Bischöfe; benn nach der Apostelgeschichte ') konnten nur die Apostel, deren Nachfolger die Bischöfe sind, mittelst Hände-Auslegung ben heiligen Beist ertheilen. Dieß Recht ber Bischöfe nennt ber heilige Augustin eine alte Sitte, und von den Aposteln ihnen übertragen.

Was ist der heilige Chrysam, womit der Bischof firmt?

Der heilige Chrysam, den nach dem Zeugnisse bes heiligen Bapftes Fabian schriftus bei der Firmung anzuwenden besohlen hat, ist ein mit Balsam vermischtes Olivenöl und bedeutet die Fülle ber Gnade, welche von Chriftus burch ben heiligen Geist auf ben Firmling herabfließt; ber Balsam aber ben guten Geruch eines erbaulichen Lebenswandels, ben ber Gefirmte, nach bem Ausspruche des Apostels: "Wir sind ein guter Geruch Christi," ) führen soll. Außer= bem zeigt ber Balfam an, daß, wie durch ihn der Leib eines Gestorbenen gefalbt vor Bermesung geschütt, so auch die Seele von der in der Firmung mitgetheilten himmlischen Gnade vor Ansteckung der Sünde bewahrt wird.

Warum wird die Stirne mit dem heiligen Chrhsam in Form eines Kreuzes gesalbt?

Daburch wird der Christ erinnert, daß er sich durch keine Scham und Furcht von dem freien Bekenntniß des Namens Jesu abschrecken lassen durfe, und als treuer Streiter Christi unter ber Fahne des Kreuzes gegen alle Feinde seines Beiles tapfer fampfen muffe.

Warum legt der Bischof den Firmlingen die Hände auf?

Dadurch wird angebeutet, daß die wirkliche Mittheilung bes heiligen Geistes geschehe, wie dieg die Apostel gethan und geschrieben haben, 3) und daß ber Gefirmte besonders unter Gottes leitender und schützender Waltung stehe.

Wie lauten die Gebete, welche der Bijchof, mahrend er über alle Firmlinge die Sande ausstreckt, verrichtet?

Sie lauten: "Allmächtiger, ewiger Gott, ber Du Dich gewürdiget haft, biefe Deine Diener burch bas Waffer und ben heiligen Weift neu zu schaffen, ber Du auch ihnen Nachlaß aller Gunben angebeihen ließest; gieße aus über fie die siebenfachen Gaben Deines heiligen Geistes vom himmel."
"Den Geist ber Weisheit und bes Berstandes." Umen.

"Den Beift bes Rathes und ber Stärke."

"Den Geist der Wijsenschaft und der Gottseligkeit." Amen.

Erfülle fie mit bem Geiste ber Furcht gegen Dich, und bezeichne fie mit dem Zeichen des Kreuzes Chrifti zur Verleihung des ewigen Lebens, durch den-selben Jesum Christum, Deinen Sohn, Der mit Dir in Einheit desselben Gottes bes heiligen Geistes lebt und regiert in alle Ewigkeit." Amen.

<sup>1)</sup> Apostelg. 8, 16. 2) 2. Ror. 2, 15. 3) Hebr. 6, 2.

Warum bittet der Bischof für die Firmlinge besonders um den Geist der Furcht? Weil die kindliche Furcht Gottes die Urquelle alles Guten, der Ansang aller Weisheit, die Quelle des Lebens ist und dem, der sie besitzt, die Seligkeit erwirbt. 1)

Barum gibt ber Bischof dem Gefirmten einen gelinden Badenftreich?

Zur Erinnerung, daß er nach dem Beispiele Jesu und der Apostel alle Widerwärtigkeit und Verfolgung für den heiligen Glauben starkmüthig ertrage, und so den wahren Frieden erlange, den ihm der Bischof wünscht.

Warum wird die Stirne des Gefirmten mit einer Binde umwunden?

1) Damit der heilige Chrysam nicht verunehrt und 2) der Gefirmte erinnert werde, die Inade, die er empfangen, zu bewahren, und den heiligen Geist durch keine Tobsünde von sich zu treiben.

Warum legen die Firmpathen ihre rechte Hand auf die rechte Schulter des Firmlings?

Daburch geben sie zu erkennen, 1) daß sie Zeugen seien des vom Firmlinge erneuerten Glaubensbundes; 2) daß sie ihn ermahnen wollen, diesen Bund treu zu halten, und ihm 3) selbst auf der rechten Bahn der Tugend durch gutes Beispiel vorangehen wollen. — (Bon der geistlichen Verwandtschaft, welche aus der Firmung öfters entsteht, siehe den Unterricht über die Tause am Feste der allerheiligsten Dreisaltigkeit S. 289.)

Ift die Firmung zur Seligkeit nothwendig?

Sie ist zwar zur Seligkeit nicht unumgänglich nothwendig, indessen würde berjenige, welcher die Gelegenheit, selbe zu empfangen, verabsäumte, sehr fehlen, ja eine große Sünde begehen, weil er dadurch offenbar an den Tag legte, daß er Gott, den heiligen Geist und Seinen Beistand wenig oder gar nicht achtete; die heilige Tause legt den Grund zum Christenthume, daher ist sie auch unumzgänglich nothwendig; die Firmung aber sett dem in der Tause begonnenen Werke die Krone aus, indem, wie der römische Katechismus lehrt, in der heiligen Firsmung die Form eines wahren Christen erst vollkommen gemacht wird.

Was muß derjenige thun, welcher gefirmt werden will?

Er muß 1) im Stande der Gnade Gottes sich besinden, oder durch eine reumüthige Beicht sich von den nach der Tause begangenen Sünden reinigen; benn wer im Stande der Todsünde dieses Sakrament empfänge, beginge eine neue, schwere Sünde. 2) Soll er in den nothwendigsten Wahrheiten des Glaubens, namentlich in denen, welche die Firmung betreffen, gut unterrichtet sein. 3) Muß er einen schon gesirmten Zeugen oder Firmpathen haben. 4) Soll er ein eifriges Verlangen nach den Gaben des heiligen Geistes in sich erwecken und darum zu Gott slehen. 5) Soll er beim Empfange selbst voll Ehrsucht und Andacht erschienen und unter der Firmung im Herzen das Versprechen machen, sortan ein wahrer, eifriger katholischer Christ zu sein und zu bleiben, und nie Christo und Seiner Kirche untreu zu werden. Endlich 6) sollen sich diesenigen, welche gesirmt werden, besonders merken, daß sie schon bei der ersten Handeausselben des Vischen Seistes geknüpft ist. Aus all diesem erhellt, daß es nicht rathsam sei, unmündige Kinders vorbereitet sein können, und wenn sie auch vor Empfang der Firmung sterben, selig werden können, und wenn sie auch vor Empfang der Firmung sterben, selig werden können.

<sup>&#</sup>x27;) Pjalm 111, 1.

Was foll man nach empfangener Firmung thun?

1) Nicht gleich aus der Kirche laufen, sondern an einem ruhigen Ort in derselben niederknieen, dem heiligen Geift für Seine empfangenen Gnaden danken, und das auf den Firmzengnissen stehende Gebet andächtig verrichten. 2) Das Versprechen erneuern, von nun an Gott treu zu dienen, den Glauben zu bewahzen, sich desselben nie zu schämen, und allzeit darnach zu leben. 3) Sich auch täglich durch einen auferbaulichen Lebenswandel als wahren, römisch-katholischen Christen zeigen und dadurch dazu beitragen, daß auch Andersgläubige die guten Früchte der in der Firmung ertheilten Geistesgaben erkennen und eine Kirche achten und lieben lernen, die ihren Kindern so herrliche Gaben mittheilen kann.

# Gebet eines Gefirmten

(öfters im Jahre zu wiederholen).

Ich banke Dir, o heiliger Geist, daß Du mich durch das heilige Sakrament der Firmung mit Deiner Gnade begabt und wider alle vorfallenden Versuchungen und Verfolgungen gestärkt hast, und bitte Dich demüthigst, Du wollest mich durch Deine innerlichen Einsprechungen beständig antreiben, daß ich in allen Gesahren meines Heils den empfangenen Gnaden tren mitwirke und niemals auß Furcht oder falscher Scham die Gebote Gottes und der Kirche übertrete. Lasse mich lieber sterben, als daß ich Dich, heiliger Geist, jemals betrübe, Deinen Einsprechungen kein Gehör gebe oder gar durch eine Todssünde Dich von mir vertreibe. Amen.

# Am Mittwoche nach Pfingften.

(Quatember.)

Lection aus der Apostelgeschichte 5. R. 12-16. B.

In jenen Tagen geschahen durch die Hände der Apostel viele Zeichen und Wunder unter dem Volke. Und sie waren alle einmüthig beisammen in der Halle Salomons. Bon den andern aber wagte es Keiner, sich zu ihnen zu gesellen: das Volk aber verherrlichte sie. Und es nahm mehr und mehr zu die Menge der Männer und Weiber, die an den Herrn glaubten: so daß sie die Kranken auf die Gassen hinaustrugen und auf Betten und Tragbahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten einen Jeden von ihnen überschattete, und sie von ihren Krankheiten befreit würden. Es kam aber auch das Volk der umliegenden Städte nach Jerusalem, und brachte Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, welche Alle geheilt wurden.

Erklärung. Täglich versammelten sich die Apostel unter jenem Säulengange, durch welchen die Heiben in den Tempel eingehen durften, um diesen durch die großen Wunder, welche Gott durch die Apostel wirkte, die Augen zu öffnen und sie zur Ausnahme des christlichen Glaubens vorzubereiten. Ganz besonders zeichnete sich hier Petrus aus, dessen Schatten schon Krankheiten heilte, und der nachher auch der Erste die Heiden in die Kirche aufnahm. Siehe, wie an den Aposteln erfüllt wird, was Christus gesagt hat: "Wer an Wichgsaubt, der wird die Werke auch thun, die Jch thue, und er wird noch größere als diese thun." (Joh. 14, 12.)

Changelium, Johannes 6. R. 44-52. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht: und ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten: "Und sie werden Alle Lehrlinge Gottes sein." Wer immer von dem Vater gehört und gelernt hat, der kommt zu mir. Nicht daß den Vater Jemand gesehen hätte, als der, welcher von Gott ist: der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, sag ich euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brod des Lebens. Euere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, und sind gestorben. Dieses aber ist das Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Ich din das lebendige Brod, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brode ist, der wird leben in Ewigkeit: das Brod aber, welches ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.

Erklärung. Aus den Worten Jesu, daß Niemand zu Ihm komme, wenn der Vater ihn nicht zieht, d. h. wie der heilige Cyrillus sagt, durch Ermahnsung, Belehrung oder gemachte Offenbarung dazu bewegt, geht hervor, daß zum Glauben und zur Seligkeit die Gnade Gottes zur wahren Bekehrung nothswendig sei. Damit du aber gezogen werdest, sagt der heilige Augustin, so bete. Flehe also beständig um Gnade und Hisse zu Gott, damit Er dich ganz an sich ziehe, dich mit dem wahren Brode, dem Fleische Seines Sohnes nähre und stärke, und du das ewige Leben erlangest.

# Am Freitage nach Bfingften.

(Quatember.)

**Lection** ans dem Propheten Joel 2. K. 23—27. B.

Dieß spricht Gott, der Herr: Frohlocket, Söhne Sions, und freuet euch in dem Herrn, euerm Gott; denn er gibt euch einen Lehrer der Gerechtigkeit, und sendet euch Frühregen und Spätregen, wie vom Anbeginn. Boll werden die Tennen von Korn, und überfließen die Kelter von Wein und Oel . . . Und ihr werdet vollauf essen und satt werden, und loben den Namen des Herrn, eures Gottes, der Wunder mit euch gethan: und mein Volk wird nicht mehr zu Schanden in Ewigkeit. Und ersahren sollt ihr, daß ich in Israels Mitte din, und daß ich der Herr, euer Gott, und sonst keiner mehr ist; und mein Volk wird nicht zu Schanden werden in Ewigkeit: spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. In den vorausgehenden Bersen des ersten und zweiten Kapitels verkündet der Prophet den Juden die Strafgerichte Gottes wegen ihrer Sünden, mahnet sie zur Buße und verspricht ihnen eine glückliche Zeit, in welcher sie der Lehrer der Gerechtigkeit, der Messias, mit Inaden aller Art heimsuchen wird. — O glückselige Buße, die dem Menschen, der sie wirkt, hier und dort so große Güter bereitet!

Cbangelium, Lufas 5. R. 17—26. B.

In jener Zeit geschah es an einem der Tage, daß Jesus saß und lehrte. Und es saßen auch Pharifäer und Lehrer des Gesetzes dort,

bie aus allen Flecken Galiläa's und Judäa's, und von Jerusalem gekommen waren: und die Kraft des Herrn war da, um fie zu heilen. Und fiehe, da brachten Männer auf einem Bette einen Menschen daher, der gichtbrüchig war: und sie suchten ihn hinein zu bringen und vor ihn hinzulegen. Da sie aber vor Menge des Volkes keinen Ort fanden, wo sie ihn hatten hineinbringen konnen, stiegen sie auf das Dach, und ließen ihn durch die Ziegel hinab mitten vor Jesu. Als er nun ihren Glauben fah, fprach er: Mensch, beine Sunden find bir vergeben! Da fingen die Schriftgelehrten und Pharifaer bei sich zu denken und zu sprechen an: Wer ift dieser, ber Gotteslästerungen spricht? Ber tann Sunden vergeben, außer Gott allein? Beil aber Jesus ihre Gedanken kannte, antwortete er, und sprach: Was benket ihr in euern Bergen? Was ift leichter zu fagen: Dir werden beine Gunden vergeben; oder zu fagen: Steh auf, und wandle? Damit ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn auf Erden Macht habe, die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich fage dir, steh auf, nimm bein Bett, und geh in bein Haus. Und fogleich stand er vor ihnen auf, nahm sein Bett, worauf er gelegen war, und ging in sein Hand, indem er Gott pries. Und Staunen ergriff Alle, und sie pries fen Gott, und wurden mit Kurcht erfüllt, und sprachen: Wir haben heute wunderbare Dinge gefeben!

(Die Erklärung dieses Evangeliums sieh am achtzehnten Sonntag nach Pfingsten.)

# Am Samstage nach Bfingfien.

(Quatember.)

Lection aus dem Briefe des heil. Paulus an die Romer 5. R. 1-5. B.

Brüber! Da wir durch ben Glauben gerechtfertigt worden sind, so lasset uns Frieden haben mit Gott durch unsern Herrn Jesum Christum, durch welschen wir mittelst des Glaubens auch Zutritt zu dieser Gnade haben, in der wir stehen; und uns rühmen der Hossinung auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Aber nicht allein dieß, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, daß Trübsal Geduld wirket: Geduld Bewährung, Bewährung aber Hossinung, und die Hossinung nicht zu Schanden macht; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Erklärung. Die katholische Kirche hat jenen Jergläubigen gegenüber, welche behaupten, daß man durch den bloßen Glauben an Christum schon gerechtsertigt sei und dafür die Worte dieses Kapitels, wo Paulus von dem Glauben spricht, zum Beweise anführen, immer erklärt, daß nicht der bloße Glaube, den auch die Teusel besitzen, sondern der Glaube, der durch die Liebe thätig ist und in guten Werken sich erweiset, den Menschen rechtsertige. Dies bestätigt der heilige Paulus selbst an vielen Stellen seiner Briefe, den Wort, aber übe auch diesen Glauben durch Werte der Liebe und du wirst selig werden.

<sup>1) 1.</sup> Kor. 13, 2. 1. Timoth. 6, 18. Tit. 3, 8.

Changelium, Lufas 4. R. 38-44. B.

In jener Zeit machte sich Jesus auf aus der Synagoge, und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon aber war mit einem heftigen Fieber behaftet; und sie baten ihn für sie. er nun oberhalb ihr stand, gebot er dem Fieber, und es verließ sie. Da stand sie fogleich auf, und bediente fie. Als aber die Sonne untergegangen war, brachten Alle, welche Kranke von verschiedenen Ge= brechen hatten, diefelben zu ihm: und er legte einem Jeden die Hände auf, und machte fie gefund. Es fuhren auch von Vielen Teufel aus, die da riefen und sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Er aber drohte ihnen, und ließ fie nicht reden; denn fie wußten, daß er Chriftus sei. Als es nun Tag ward, ging er hinaus, und begab sich an einen einsamen Ort. Und das Volk suchte ihn, kam zu ihm, und hielt ihn ab, daß er nicht von ihnen ging. Er aber sprach zu ihnen: Ich muß auch andern Städten das Evangelium vom Reiche Gottes verfünden; denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Spnagogen von Galiläa.

(Die Erklärung fieh am Donnerstag in der dritten Fastenwoche.)

# Unterricht für das Kest der allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Dieses Fest folgt gleich nach den Pfingsttagen, weil die Apostel, sobald sie vom heiligen Geiste belehrt und gestärkt waren, anfingen, im Ramen der allerheiligsten Preisaltigkeit öffentlich zu predigen und zu tausen, wie ihnen Christus (Matth. 28, 19.) aufgetragen hatte.

Warum feiern wir diefes Weft?

1) Um unsern Glauben an die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit, welche die erste Glaubenswahrheit, der Grund der chriftlichen Religion, das erhabenste unserer Geheimnisse ist, öffentlich an den Tag zu legen, 2) um jeder der drei göttlichen Personen zu banten für das, mas sie für unser Seil gethan hat, benn ber Bater hat uns erschaffen, ber Sohn hat uns erlöst, ber heilige Beift ift gekommen, uns zu beiligen.

Bum Lobe und zur Chre der allerheiligsten Dreifaltigkeit singt die Rirche zum Gingange ber Messe: Gebenedeit sei die heiligfte Dreifaltigkeit und un= zertheilte Einigkeit. Laßt uns sie loben, benn sie hat uns Barmherzigkeit erzeigt. (Tob. 12.) Herr, unser Herr, wie wunderbar ist Dein Name auf bem ganzen Erbboben! (Ki. 8.) Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott, der Du Deinen Dienern verliehen haft, daß fie in dem Betenntniffe des mahren Glaubens die Herrlichkeit der ewigen Dreieinigkeit erkennen, und in der Macht der Herrlichkeit, die Einheit anbeten: gib, daß wir durch desselben Glaubens Festigkeit gegen alle Widerwärtigkeiten beschirmt bleiben. Durch unfern Berrn 2c.

Lection aus dem Briefe an die Römer 11. R. 33-36. B.

D Tiefe bes Reichthumes, ber Weisheit und Erkenntnig Gottes! Die unbegreiflich find Seine Berichte und wie unerforschlich Seine Bege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist Sein Nathgeber geweseu? Oder wer hat Ihm zuerst etwas gegeben, daß es Ihm wieder vergolten werde? Denn von Ihm und durch Ihn und in Ihm ist Alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.

Erklärung. Die Urfache ber Berwunderung bes heiligen Paulus in Dieser Lection ist zwar das unerforschliche Urtheil Gottes über Die Berwerfung ber Juben und die Berufung der Heiden zum Glauben, indessen bedient sich billig die Kirche heute dieser Ausdrücke des heiligen Baulus, um ihre ehrfurchts= volle Verwunderung über das unbegreisliche Geheimniß der heiligsten Dreifal= tigkeit auszudrücken, welches zwar unfern Berftand übersteigend, bennoch ber würdigste Gegenstand unsers Glaubens, unserer hoffnung und Liebe ift. Denn wenn auch weber Mensch noch Engel dieses Geheimniß ergrunden und begreifen kann, und berjenige zu befürchten hat, von ber Herrlichkeit Gottes erdrückt zu werden, ber est zu begreifen sucht,1) so kann est boch bem gesunden, menschlichen Berstande nicht schwer fallen, basselbe zu glauben, da es unbezweiselt von Gott geoffenbart ist, und wir in menschlichen und natürlichen Dingen Vieles für wahr und gewiß halten, obwohl wir es nicht begreifen können. Lasset uns also unfern Berftand unterwerfen und bem Glauben gefangen geben, ba ja zu ben Zeiten bes offenbaren Marterthums Menschen aus jedem Alter und Stande lieber sterben als nur einen Augenblick von diesem Glauben abfallen wollten. Warten wir vielmehr, bis unser Glaube in Schauen übergegangen ift, wir ben breieinigen Gott von Angesicht zu Angesicht, wie er ist, seben und in diesem Anschauen ewig selig sein werden. Dahin sollen also all unsere Hoffnung, Wünsche und Begierden gerichtet sein, und unterlassend alles unnütze Grübeln, lagt uns bestreben, biefer gludseligen Unschauung burch bemuthigen Glauben und thätige Liebe murdig zu werden, benn wenn wir Denjenigen nicht lieben, ber unser Alles, unser letztes Ziel und Ende ist, und liebevoll nach Ihm ver- langen, so haben wir auch keine Hoffnung, Ihn einst zu besitzen.

Seufzer. Dunbegreislicher, aller Ehre und Aubetung würdigfter, dreieiniger Gott! o Abgrund der Weisheit, Macht und Güte! In Dich versente ich mich; und da ich Dich nicht fassen kann, so fasse Du mich! Ich glaube an Dich, obwohl ich Dich nicht begreise; vermehre in mir den Glauben! Ich hoffe auf Dich, weil ich mir von Dir alles Gute versprechen darf; unterstütze meine Hoffnung! Ich liebe Dich, weil Du aller Liebe würdig bist, entzünde in mir immer mehr die Liebe, damit in Liebe ich Dir lebe und sterbe. Amen.

#### Cvangelium, Matthäus 28. R. 18-20. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin, und sehret alle Bölker, und taufet sie im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes: und sehret sie Alles halten, was ich euch befohlen habe: und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an's Eude der Welt.

Erklärung. Christus hatte zwar als Gott von Ewigkeit alle und die nämliche Gewalt, die auch Sein Vater hatte, aber als Mensch hatte Er sie durch die Bereinigung Seiner Gottheit mit der Menschheit, und wegen der

<sup>1)</sup> Sprüchw. 25, 27.



unendlichen Berbienfte Seines Leidens von Seinem Bater erhal= ten. Bermoge diefer Seiner Gewalt, sagte Er zu Seinen Aposteln vor der Himmelfahrt, sende Er sie ebenso, wie Ihn der Vater gesendet hat, um allen Aus= Bölkern ohne nahme Alles zu lehren, was Er ihnen befoh-len habe, und fie burch die Laufe in die Kirche einführen. — Zugleich versprach Er, bis zum Ende der Welt bei ih= nen zu fein, b. h. sie zu troften in Leiden, zu stärken in Berfolgun= gen, zu bewahren vor allem Frrthum, und nicht bloß sie, sondern auch ihre Nachfolger, die Bischöfe und Briester, bis zum Ende ber Welt. (Siehe auch ben Unterricht vom unfehlba= ren Lehramt der Rirche. am ersten Sonntag nach Oftern.)

Anmuthung. D Herr! sei mit uns, weil ohne Dich die Seelforger keine Frucht schaffen, noch die Untergebenen das von ihnen Vorgetragene erfüllen können. Sei deßhalb immer mit uns, weil wir immer Deiner Hilfe bedürsen. Alle Gewalt ist Dir gegeben worden, Du bist deßhalb berechtigt, zu besehlen, und wir sind verpssichtet, Deine Besehle zu besolgen, welche Du uns durch die Kirche verkünden lassest. — Dieses haben wir in der Tause versprochen und wir erneuern nun diese Verheißung vor Deinem Angesichte. Sib nur, daß wir dieses Versprechen, welches wir ohne Dich nicht machen könnten und ohne Dich nicht halten können, auch im Werke erfüllen. Ueberlasse uns nicht uns selbst, sondern sei Du mit uns und wir werden Dir gehorsamen und durch Gehorsam Dir wohlgefällig und einst selig werden.

# Unterricht von dem heiligen Sakramente der Caufe.

"Lehret alle Bölfer, und taufet sie im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes." Matth. 28, 19.

#### Ist die Taufe ein Sakrament?

Ja, benn in berselben empfängt man burch ein außerliches, von Christo eingesetztes Zeichen bie Onabe Gottes.')

#### Welches ift biefes außerliche Zeichen?

Das Eintauchen ober die Begießung mit Wasser, und die Worte: Ich tause dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heil. Geistes. Amen.

#### Was wirkt die Taufgnade?

Sie macht, daß ber Mensch durch das Wasser und göttliche Wort von der Erbsünde und allen vor der Tause begangenen Sünden gereinigt, geistlicher Weise in Christo als eine neue Kreatur wiedergeboren und zum Kinde Gottes und Miterben Christi angenommen wird.<sup>2</sup>)

#### Wie vielerlei ift die Taufe?

Dreierlei: 1) Die Begierdtaufe, welche besteht in einem herzlichen Berslangen nach der Wassertaufe, verbunden mit einer vollkommenen Liebe Gottes oder einer vollkommenen Neue über die begangenen Sünden, nehst dem Borssatz, alle Gebote Gottes halten zu wollen. 2) Die Bluttaufe, wenn man für den wahren Glauben sein Blut vergießt, und den Martertod leidet, ohne die Wassertaufe empfangen zu haben. 3) Die Wassertaufe, welche das eigentliche Sakrament der Taufe ist.

#### Bas bedeuten die vielen Ceremonien bei diefem Sakramente?

Sie stellen äußerlich bar, was die Taufe innerlich an der Seele bessen wirkt, der getauft wird, und sollen die Umstehenden zur Ehrerbietung gegen dieses heilige Sakrament bewegen.

Warum braucht man Pathen ober Gevattern, welche bas Rind zur Taufe halten?

1) Damit sie Zeugen von der empfangenen Taufe des Kindes seien; 2) damit sie sich, im Falle die Eltern des Kindes sterben, desselben annehmen und es in den nöthigen Glaubenswahrheiten unterrichten lassen. Sehr schön ermahnet der heil. Augustin die Tauspathen an ihre Pslichten mit den Worten: "Sie sollen alle Sorgsalt wahrer Liebe anwenden, ihre Tauspathen öfters ermahnen, daß sie sich eines keuschen Lebens besteißen. Sie sollen sie warnen vor bösem Nachreden, unzüchtigen Liedern, von Hossart, Neid, Jorn und Nachgierde abhalten, sie mahnen, den katholischen Glauben unverdrücklich zu halten, den Gottesdiensten beizuwohnen, das Wort Gottes anzuhören, die Priester und Eltern zu ehren." Alles dieses seht voraus, daß der Pathe rechtgläubig und in den Sitten undescholten sei, und daß man zu Pathen keine Nichtkatholiken wählen soll, weil diese die Kinder nicht im katholischen Glauben erziehen können und auch nicht Sorge tragen, daß dieses von Andern geschieht, vielmehr, wie die Ersahrung zeigt, die Kinder zum Jrrthume hinüber zu ziehen suchen.

<sup>1)</sup> Mark. 16, 16. Tit. 3, 5. 2) Joh. 3, 5. 6. Hebr. 2, 11. Ephef. 1, 5. 6. Köm. 8. 3) Joh. 14, 21. 4) Watth. 10, 32. 16, 25.

Bas entsteht aus ber Bevatterichaft?

Aus der Gevatterschaft bei der Taufe sowohl als der Firmung entsieht eine geistliche Berwandtschaft 1) mit dem, der tauft oder firmt; 2) mit dem Getausten und Gesirmten; 3) mit dessen, so daß die Pathen oder Gevattern mit diesen Personen nach Anordnung der Kirche keine Heirath eingehen können, es werde denn dieses Hinderniß durch Dispensation, d. i. durch besondere Erlaubniß der geistlichen Obern gehoben. Doch haben die Gevattern untereinander keine geistliche Berwandtschaft.

Barum hat die Rirche diefe geiftliche Bermandtichaft angeordnet?

Aus Chrfurcht gegen diese heiligen Sakramente und damit die Gevattern durch dieses geistliche Band besto enger mit ihren Pathen verbunden und zur Erfüllung ihrer Pflichten gegen dieselben angehalten werden.

Warum wird ber Täufling nicht gleich in die Kirche gelaffen ?

Um anzubeuten, daß er bessen unwürdig sei, bevor er das schändliche Soch ber Sünde abgeworfen, und sich ganz Christo dem Herrn und Seiner Herrsschaft gewidmet hat, so wie, daß die Taufe die Thüre zur Gnade Gottes, zum Reiche des Himmels, zur Gemeinschaft der Heiligen sei.

Warum wird dem Täufling der Name eines Heiligen gegeben?

1) Um anzuzeigen, daß er durch die Taufe unter die Zahl der Christen, welche der heilige Paulus Heilige nennt, aufgenommen werde; 2) damit er einen Fürbitter und Schutpatron habe; 3) damit ihm der Heilige, dessen Kamen er erhält, ein Muster und Vorbild sei, nach dem er sein Leben einrichten könne.

Warum haucht der Priefter dem Täufling in's Geficht?

Um die Macht des bösen Geistes zu vernichten, seine höllische Glut im Herzen des Täuflings auszulöschen und dafür nach dem Beispiele Jesu den belebenden heiligen Geist') einzuhauchen, und das geistliche Leben zu verleihen.

Warum legt ber Priefter öfters bie Sand über bas Saupt bes Täuflings?

Anzubeuten, daß er von nun an Gottes Eigenthum sei, unter Seinem Schutze stehe und Seiner Kirche angehöre.

Bas bedeuten die vielen Exorzismen oder Beschwörungen?

Daß die Verbindung des Täuflings mit dem bosen Geiste aushören, die Sünde nicht mehr über ihn herrschen, daß er den Versuchungen zum Bosen kein Gehör geben solle, und der Satan im Namen Jesu aus ihm vertrieben werbe.

Warum wird ber Täufling so oft mit dem Rreuze bezeichnet?

Anzubeuten 1) baß die Taufe in Kraft bes Kreuzestodes Chrifti und Seiner Berdienste die Erbsünde abwasche; 2) baß der Täufling von nun an ein Anhänger Christi, des Gekreuzigten sei, unter dessen Kreuzesfahne er ritterlich gegen die Feinde seines Heiles streiten und Dem er auf dem Weg des Kreuzes und der Selbstverläugnung dis zum Tode nachsolgen wolle.

Warum wird bem Täufling Salz in ben Mund gelegt?

Daburch wird angebeutet, 1) baß er durch die Glaubenslehre und Gnadensgabe von der Fäulniß der Sünde bewahrt werde, 2) an guten Werken Geschmack finde, und 3) seine Lust habe an der Nahrung der göttlichen Weisheit.

<sup>1) 3</sup>oh. 20, 22.

Warum werden ihm Ohren und Nafe mit Speichel bestrichen ?

Um anzubeuten, baß, gleichwie Christus bem Blindgebornen Speichel in die Augen strich und ihn sehend machte, also auch durch die Tause die geistige Blindheit der Seele von dem Täufling genommen werde und sein Geist Licht erhalte, die göttliche Weisheit zu erschauen. Auch wird, wie der heilige Ambrossius sagt, dadurch der Täusling belehrt, seine Ohren der priesterlichen Ermahsnung zu öffnen, und ein guter Geruch Christi zu werden.

Warum fragt ber Priefter den Täufling: widersagst du dem Teufel und allen seinen Werken und aller seiner Hoffart?

Dämit ein Chrift wisse, daß es sein Beruf mit sich bringe, dem Teusel, seinen Eingebungen und Werken und seiner Hossart zu widersagen und wider dieselben zu streiten. Daher redet der heilige Ambrosius einen Getauften gar schön an: "Als dich der Priester gefragt hat: widersagt du dem Teusel und allen seinen Werken? was hast du geantwortet? — Ich widersage. — Widersagt du auch der Welt, ihrer Pracht und ihren Wollüsten? — Ich widersage. — Sei also deines Versprechens eingebenk, und laß es dir niemals aus dem Sinne kommen. Du hast dem Priester anstatt Gottes gleichsam deine Handschrift gegeben. Wenn du einem Menschen deine Handschrift gegeben hast, so bleibst du ihm verbunden. Nun aber wird beine Handschrift nicht auf Erden, sondern im Himmel ausbewahrt.

Barum wird der Täufling auf der Bruft und ben Schultern mit dem hl. Dele gefalbt?

Dieß geschieht nach bem Zeugnisse bes heil. Ambrosius und Chrysostomus, um ihn zu einem tapsern Streiter Christi zu machen; benn gleichwie vor Alters die Kännpfer, ehe sie Rampsbühne bestiegen, sich mit Del salbten, also wird ber Täussing mit Del 1) auf der Brust gesalbt, damit er Muth und Stärke erlange, den Teusel, die Welt und das Fleisch tapser zu bekämpsen, und 2) zwischen den Schultern, damit er gestärkt werde, das Joch Christi, Sein Gesch, unermüdet und unverdrossen zu tragen und die mühselige Lausbahn dieses Lebens mit unverbrücklicher Treue gegen Gott und Seine heiligen Gebote zu durchlausen.

Barum wird bei der Taufe der "Glaube an Gott" und das "Bater unser" gebetet?

Damit, wenn Erwachsene getauft werden, dieselben hiedurch das Glaubensbekenntniß im Angesichte der Kirche ablegen; wenn aber Kinder getauft werden, die Gevattern dieses statt derselben thun, welche dadurch gemahnt werden, besorgt zu sein, daß ihre Tauspathen hierin und in allen andern Glaubenswahrheiten wohl unterrichtet werden.

Warum fragt der Priefter den Täusling ausdrücklich, ob er getauft werden wolle?

Um anzubeuten, daß der Mensch, welcher in Adam dem Teufel aus freiem Willen gehorchte, nur wenn er wolle in die Zahl der Kinder Gottes ausgenom= men werde, damit er so den göttlichen Geboten freiwillig gehorchend das ewige Heil erlangen möchte.

Warum wird dem Täufling dreimal Waffer auf das Saupt gegoffen?

Dieß geschieht, wie der heilige Gregor der Große schreibt, in der Absicht, um die drei Tage der Begräbniß des Herrn geheimnisweise anzudeuten, damit nämlich, wenn das Kind dreimal aus dem Wasser gehoben wird, die Auserstehung dadurch ausgedrückt werde. In früheren Zeiten der Kirche wurden nämlich die Täuslinge dreimal im Wasser untergetaucht, welcher Gebrauch aber aus verschiedenen Ursachen abgekommen ist.

Warum wird der Getaufte auf dem Scheitel des Hauptes mit Chryfam gefalbt?

Diese Salbung ist so zu sagen die Krönung des jungen Christen. Gleichwie nämlich im alten Bunde die Könige gesalbt wurden, gesichwie auch Felus der Gesalbte ist, und der heilige Apostel Petrus die Christen ein auserwähltes Geschlecht, das königliche Priesterthum, ein heiliges Bolk nennt, so wird der Getauste durch diese Salbung Christo dem Gesalbten einwerleibt, und Seines Priesterthumes und Seiner königlichen Würde theilhaftig. Welch ein hoher Stand ist also der Stand der Christen! Sie sind Gesalbte des Herrn, und im geistlichen Sinne Priester, indem sie sich Gott dem Herrn als wohlgefällige Opser im Gebete, durch Abtödtung 2c. jeden Augenblick darbringen; sie sind Könige, indem sie über ihre Neigungen herrschen, dieselben der Vernunft und diese dann Gott unterwersen sollen. Ueberdieß sind sie Könige, wegen des Nechtes, das sie durch die Tause zum Himmelreiche erlangen. Sie werden auch durch den Chrysam zu Tenweln des heiligen Gesistes und zu heiligen Gesässen eingeweiht, welche mit der Zeit durch die Kommunion den kostbaren Leib und das kostdare Blut Christi in sich sassen sollen. Welch eine Schmach thut sich der Christ an, der seine hohe Würde durch eine schmach thut sich der Christ an, der seine hohe Würde durch eine schmach thut sich der Christ an, der seine hohe Würde durch eine schwere Sünde mit Füßen tritt und sein Inneres, den Tempel Gottes, verunreinigt!

Bas bedeutet das weiße Rleid, häubchen ober Tüchlein, das dem Getauften gegeben wird?

Nach ber Lehre ber heiligen Bäter wird baburch die Glorie ber Auferstehung, zu welcher wir durch die Taufe wiedergeboren werden, die Reinheit und Schöne, womit die Seele nach Abwaschung der Sünden in der Taufe geschmückt wird, und die Unschuld und Unversehrtheit, welche der Getauste in seinem ganzen Leben bewahren soll, angedeutet.

Warum wird dem Getauften eine brennende Rerze in die Sand gegeben?

Um baburch anzubeuten 1) die Flamme der Liebe Gottes und des Nächsten, welche das Kind von nun an gleich den fünf klugen Jungfrauen 3) auf dem Pfade dieses Lebens dem Herrn stets entgegen tragen soll, damit es, wenn es an das Ende seines Lebens kommt, zum ewigen Hochzeitmahle eingelassen werde. 2) Die christliche Lehre, welche den Getausten von den Finsternissen des Frethums, der Unwissenheit und Sünde bewahrt, seinen Verstand erleuchtet und ihn sicher auf dem Wege der Tugend zur Seligkeit leitet. 3) Das Licht des guten Beispiels, welches der Getauste immer leuchten lassen soll.

### Rann in der Noth Jedermann taufen?

Ja; damit Niemand dieses zum Heile höchst nöthigen Mittels beraubt werbe, können sogar Bater und Mutter im Falle der Noth ihre Kinder taufen.

Was muß aber bei einer folchen Rothtaufe besonders beobachtet werden?

1) Daß diejenigen, welche tausen, nur natürliches Wasser, es sei Fluß-, Brunnen- ober Regenwasser, dazu nehmen; Rosenwasser ober anderes gemischtes ober bestillirtes Wasser darf nicht gebraucht werden; 2) daß sie das Haupt bes Kindes mit Wasser begießen und dabei deutlich und andächtig sprechen: N. N. Ich tause dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 3) Daß sie dabei die Meinung haben zu tausen, wie Christus besohlen hat und die Kirche in diesem Falle zu thun pflegt.

<sup>1) 1.</sup> Kon. 10, 1. 2) 1. Petr. 2, 9. 3) Matth. 25, 1—13. 4) Matth. 5, 16.

# Unterricht über die Erneuerung des Canfbundes.

Alle die Gnaden und Borguge, welche wir in der heiligen Taufe empfangen, werben uns von Gott auch für die Zukunft zugesichert, aber nur unter ber Bedingniß, daß mir ben Taufbund halten. Jeder Chrift hat nämlich in ber Taufe mit Gott einen Bund geschlossen, den Christus vermittelt und mit seinem Blute besiegelt hat. Dieser Bund besteht von Seite bes Menschen in bem Bersprechen: 1) bem Teufel, allen seinen Werken, all seiner Pracht für immer abzusagen, b. h. bie breifache Luft, Angenluft, Fleischesluft und Soffart bes Lebens, wodurch ber Teufel uns zur Sünde bringt, beständig zu unterdrücken, und 2) Alles ju glanben, mas Gott geoffenbart hat und Seine heilige Kirche zu glauben vorstellt, und alle Heilsmittel der Kirche fleißig und recht zu gebrauchen. Von Seite Gottes in ber Reinigung von allen Gunben, in Ertheilung aller Baben bes heiligen Beiftes, in ber Unnahme ber Rinbichaft und Zusicherung ber einstigen Erbschaft bes himmels. — Dieser Bund soll bestehen bis zum Tode; nie wird ihn der unendlich getreue und wahrhaftige Gott brechen, allein der gebrechliche, mankelmuthige Mensch vergift gar oft dieses Bundes und ist oft geneigt, ihn zu brechen, daber foll man fich nach bem Bunfche ber Rirche ofters baran erinnern und ihn von Zeit zu Zeit im Angesichte Gottes erneuern. Ganz besonders aber soll dieß geschehen 1) vor Empfang des heiligen Sakramentes ber Firmung; 2) vor der ersten heiligen Kommunion; 3) an Vorabenden vor Ostern und Pfingsten, wo das Tauswasser geweiht wird; 4) am Jahrestage seiner empfangenen Taufe und Firmung; 5) vor der Ablegung eines feierlichen Gelübbes; 6) vor dem Eintritt in den Cheftand; 7) in leiblicher Todesgefahr. Diese Erneuerung des Taufbundes tann nun auf folgende Art geschehen. Man stellt sich in die Gegenwart Gottes, kniet nieder, faltet die Hande und spricht mit herzlicher Undacht Folgendes:

Ich glaube an Gott Bater, ben Allmächtigen, Schöpfer himmels und

der Erde.

Ich glaube an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern Herrn, ber

geboren murbe und gelitten hat.

Ich glaube an den heiligen Geift, eine heilige katholische Kirche, Gemeinsschaft der Heiligen, Nachlassung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein emiges Leben.

Ich widersage dem bosen Feind, allen seinen Werken, aller seiner hoffart. Christe Jesu! mit Dir bin ich verbunden, Dir allein hange ich an, Dir allein will ich solgen, Dir zu leben, Dir zu sterben begehre ich. Im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes. Amen.

# Glaubenslehre von dem dreieinigen Gott.

Was ift Gott?

Er ist das von sich selbst allervollkommenste Wesen, das höchste, beste Gut, welches von Ewigkeit her ist, von dem Himmel und Erde geschaffen ist, und von dem alles Andere Leben und Dasein erhalten hat und erhält, denn von Ihm und durch Ihn und in Ihm ist Alles. (Röm. 11, 36.)

Was ist die allerheiligste Dreifaltigkeit?

Sie ist eben bieser einige Gott, ber in einer einzigen Natur und Wesenheit und zugleich in brei Personen, bem Vater, Sohn und heiligen Geist besteht.

Ift jede dieser brei Bersonen Gott?

Ja; weil jebe von ihnen die nämliche göttliche Natur und Wesenheit hat.

Sind also nicht drei Götter?

Nein, weil alle brei Personen eine einzige und die nämliche göttliche Natur und Wesenheit haben.

Ist unter diesen drei Personen Gine älter, mächtiger oder größer als die andere? Reineswegs, denn sie sind alle drei von Ewigkeit her in der göttlichen Allmacht, Größe und Herrlichkeit einander ganz gleich und beswegen gleichersweise zu verehren und anzubeten.

Soll man sich damit abgeben, das Geheimniß der aslerheiligsten Dreifaltigkeit zu erforschen?

Nein; "benn das Geheimniß der Dreieinigkeit," sagte der heilige Bischof Martinus, "kann der menschliche Verstand nicht begreisen; keine noch so beredte Zunge kann davon erschöpsend reden; und wenn man ganze Bücher davon schriebe, und die ganze Welt damit erfüllte, so könnte die unaussprechliche Weissheit Gottes nicht ausgesprochen werden. Gott, der unbeschreiblich ist, läßt sich auf keine Weise beschreiben. Wenn der menschliche Geist davon aufgehört hat zu reden, dann fängt er erst an." Deßwegen unterwirst der wahre Christ, ohne lange erforschen zu wollen, was der menschliche Verstand so wenig fassen kann, als ein Sandgrübchen das unermeßliche Meer, seinen Verstand dem Glauben. Ein demütziger und wirksamer Glaube aber wird uns würdig machen, dieses Geheimniß, so wie es ist, einst in-dem andern Leben mit der größten Wonne zu schauen. Denn darin besteht das ewige Leben, daß wir den einzigen wahren Gott und Sesum Christum, Seinen Sohn, mit dem heiligen Geiste erkennen und durch ein gottseliges Leben verherrlichen.')

# Unterricht für den ersten Sonntag nach Pfingsten,

an welchem zugleich bas Fest ber allerheiligsten Dreifaltigkeit begangen wird.

Der Eingang der Messe enthält eine Ausmunterung zum Bertrauen auf die göttliche Barmberzigkeit: "Herr! ich hosse auf Deine Barmberzigkeit, es frohlocket mein Herz in Deinem Heile; ich will singen dem Herrn, der mir Gutes gethan."2) "Wie lange, o Herr! wirst Du mein so ganz vergessen? Wie lange wendest Du Dein Angesicht von mir?"3) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! Du Stärke Aller, die auf Dich hoffen, erhöre guädig unser Flehen, und weil die Schwachheit der Sterblichen ohne Dich nichts vermag, so gewähre uns die Hilfe Deiner Gnade, damit wir in Erfüllung Deiner Gebote durch unser Wollen und unser Thun Dir wohlgefallen. Durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem erften Briefe des heiligen Johannes 4. R. 8-21. B.

Geliebteste! Gott ist die Liebe. Dadurch hat sich Gottes Liebe gegen uns geoffenbaret, daß Gott seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben. Darin besteht diese Liebe: nicht daß wir Gott geliebt, sondern daß er uns zuvor geliebt, und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. Geliebteste, da Gott uns so geliebt, so müssen wir uns auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir aber

<sup>&#</sup>x27;) Joh. 17, 3. ') Pj. 12, 6. ') Ebend. 1. B.

einander lieben, so bleibet Gott in uns, und seine Liebe ift in uns vollkommen. Daran ertennen wir, bag wir in ihm wohnen, und er in uns, bag er uns von seinem Beiste gegeben hat. Und wir haben es gesehen, und bezeugen es, bag ber Bater seinen Sohn als Beiland ber Welt gefandt hat. Wer ba bekennet, bag Jefus ber Sohn Gottes ift, in bem bleibet Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt bie Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ift bie Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und Gott in ihm. Dadurch ist die Liebe Gottes vollkommen bei uns, wenn wir, wie er ift, ebenso in bieser Belt find, fo bag mir Bertrauen auf ben Tag bes Gerichtes haben konnen. Furcht ift nicht in ber Liebe, sonbern bie volltommene Liebe treibet bie Furcht aus; benn die Furcht hat Pein: wer aber Furcht hat, ber ift nicht vollkommen in ber Liebe. Laffet uns also Gott lieben, weil uns Gott zuerft geliebt hat. Wenn Jemand fagt: "Ich liebe Gott," und haffet boch feinen Bruber, ber ift ein Lügner. Denn wer seinen Bruber, den er sieht, nicht liebet, wie kann er Gott lieben, ben er nicht fieht? Much haben wir biefes Gebot von Gott, bag, wer Gott liebet, auch feinen Bruber liebe.

Erklärung. Stärkere Beweggründe zur Liebe Gottes und des Nächsten können nicht angesührt werden, als die, welche der heilige Johannes anführt, der auch wegen seiner flammenden Gottesliede der Liebesjünger Jesu genannt wird. Unmöglich wird der seinen Worten widerstehen, der sie nur ein wenig betrachtet und erwägt. Die Beweggründe zur Liebe Gottes sind am Pfingstmondtage weitläusig angeführt worden, welche hier nachgelesen werden können.

Den Nächsten zu lieden soll uns dieß bewegen, daß ihn Gott liedet, denn was Gott liedt, ist gewiß auch unserer Liede werth; und daß Niemand Gott lieden kann, wenn wir unsern Nächsten nicht lieden. "Wenn der Nächste," sagt der heilige Augustin, "dein Bruder ist, und du ihn nicht liebst, wie liedest du Gott, dessen Gebot du dadurch verachtest?"

### Cbangelium bes heiligen Qutas 6. R. 36-42. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seid barmherzig, wie auch euer Bater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden: verdammet nicht, so werdet ihr nicht verdammet werden: vergebet, so wird euch vergeben werden. Gebet, so wird euch gegeben werden, ein gutes, ein eingedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maag wird man in euern Schoos geben; denn mit dem= felben Maaße, womit ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Er fagte ihnen aber auch ein Gleichniß: Kann wohl ein Blinder einen Blinden führen? Fallen sie nicht Beide in die Grube? Der Junger ift nicht über den Meister: Jeder aber wird vollkommen sein, wenn er wie sein Meister ist. Warum siehst du den Splitter in beines Bruders Auge: des Balkens aber in deinem eigenen Auge wirst du nicht gewahr? Ober wie tannst du zu beinem Bruder fagen: Bruder, laß mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, da du felbst ben Balten in beinem Auge nicht fiehft? Seuchler, zieh zuvor den Balten aus beinem eigenen Auge: bann magft bu feben, bag bu ben Splitter aus beines Bruders Auge zieheft.



Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ift!

Menn wir Rinder des himmlischen Baters fein wollen, so muffen wir ihm in ber Barmherzig= feit und Gute nachfol= gen; und gleichwie Er Seine Sonne über Bute und Böse aufgehen und über die Gerechten und Sünder den Thau sei= ner Gnade fallen läßt, ebenso muffen auch wir nicht nur unsere Freun= de, sondern auch unsere Feinde lieben und uns gegen dieselben nach Kräften gutthätig erzei= gen, so wie wir mun= ichen, daß sich Gott gegen uns erzeige.1)

Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden; verdammet nicht, so werdet ihr nicht verdammet werden!

Zweierlei Urtheile verbietet hier Chriftus, das freventliche oder vermessene und das angemaßte. Das freventliche, welches ge-

ventliche, welches gewöhnlich aus grundlosem Argwohn gefällt wird, ift beshalb verboten, weil die Liebe und Shre des Nächsten dadurch verletzt wird, da man doch in sein Herz nicht schauen und die Absicht seines Thuns und Lassens nicht sehen kann; denn darüber kann nur Gott urtheilen, der Herzen und Nieren erforschet und in's Berborgene sieht. Das angemaßte Urtheil, das eben so sträslich ist, begeht man, wenn man andere richtet, ohne daß man als Vorgesetzter ein Recht dazu hat, und beaustragt ist. Durch beiderlei Urtheile greist man in die Rechte Gottes ein,?) rust, wie der heilige Dorotheus sagt, Gott zur Rache auf, und beraubt sich alles göttlichen Schuzes. "Eine zweisache, ja dreisache Sünde ist es," sagt der heilige Chrysostomus, "andere richten und ohne Schmerz den Balken in seinem Auge sühren."

Bergebet, fo wird euch vergeben werden!

Christus sagt hier, daß wir nur unter der Bedingniß von Gott Verzeihung der ihm zugefügten Unbilden erhalten, wenn wir unsern Beleidigern die von ihnen uns zugefügten Unbilden verziehen und zwar vom Herzen verziehen haben; "denn," sagt der heilige Chrysoftomus, "wie kannst du deine Hände gen Himmel erheben, oder die Zunge bewegen und Vergebung verlangen, wenn

<sup>1)</sup> Matth. 5, 42. 2) Röm. 14, 4.

bu nicht vergibst? benn wenn bir auch Gott beine Sünden vergeben wollte, so lassest bu es nicht zu, weil bu gegen beinen Mitbruber ein feindseliges Gemuth hegest."

#### Bebet, jo wird ench gegeben merben!

Wir sind arm und höchst bedürftig, daß uns Gott gebe; darum sprechen wir auch täglich gleich Bettlern zu ihm: Gib uns heute unser tägliches Brod! Aber Gott autwortet uns: Gebet, so wird euch gegeben werden. Ihr seid meine Armen, und ihr habt andere Arme um euch; thut also euern Armen, was ihr wollt, daß Ich euch thun soll. Die Liebe und Güte Gottes gegen uns soll uns immer als Muster dienen, wenn wir sie gleich nicht erreichen können, denn zwischen unserer Liebe und Güte und ber Liebe Gottes ist der merkliche Unterschied, daß wir nur Wenig geben, Gott aber sehr viel ertheilt, und auch für dieses Wenige, welches wir den Armen mittheilen, will Er unsein gutes, eingedrücktes, gerütteltes und ausgehäuftes Waaß in den Schooß geben. Dieses gilt auch von allen andern Werten, die wir Gott zu Liebe thun, denn Er belohnt ein jedes auch noch so geringe gute Werk unendlich reichlich, hier aus Erden durch immer neue Enaden und Wohlthaten, dort ewig mit des Himmels Herrlichkeit.

#### Rann wohl ein Blinder ben andern führen?

Durch biese Worte will der Heiland lehren, daß Niemand seinen Nächsten ermahnen oder tadeln soll, wenn er nicht selbst von den Fehlern frei ist, über die er andere zurechtweisen will; denn da der Lehrjünger nicht über den Meister ist, so muß ja nothwendig der Meister vollkommen sein, damit nicht ein Blinzder den andern sühre, und man den Vorwurf hören muß: Ziche erst den Balsten, d. i. deine großen Fehler, aus deinem Auge, ehe denn du die Splitter, d. i. die kleinen Fehler deines Nächsten, verbessern willst. Ein Blinder, der einen andern leitet und in die Grube stürzt, ist auch derzenige, welcher seinen bloß sleischlichen Begierden folgt und sich nicht vom Lichte des Glaubens leiten, von der Hand ber göttlichen Gnade sühren lassen will. Diese Blindheit ist die gefährslichste und schrecklichste, weil sie unsehlbar in's Berderben stürzt.

Anmuthung. D daß ich doch allzeit gütig und barmherzig gegen meinen Nächsten gewesen wäre, damit ich auch einst Gnade bei Gott sinden möchte! D daß ich doch Niemanden je freventlich gerichtet hätte, damit ich nicht einst von Gott meiner Sünden wegen strenge gerichtet und verdammt werde! Uch, ich berene diese Fehler vom Herzen, mein Gott! und hosse von Dir Verzeihung derselben, gleichwie ich auch Denjenigen, die mich beleidigten, von Herzen verzeihe. Erleuchte, o Herr! meine Blindheit, damit ich mich in Jusunst vor solchen Sünden hüte, nicht den Begierden meines Fleisches folge, den rechten Weg zum Himmel sinde, und auch Andere durch gutes Beispiel dahin sühre. Amen.



# Unterricht für bas Frohnleichnamsfest.

Warum wird dieser Tag Frohnleichnamstag genannt?

Weil die katholische Kirche an diesem Donnerstage das Andenken an die Einsehung des allerheiligsten Altarssakramentes oder das Fest des Leibes des Herrn begeht, daher der altbeutsche Name Frohn= (Herr) Leichnam (Leib) "Leib des Herrn".

Wer hat dieses Test eingesett?

Das Oberhaupt ber Kirche, Papft Urban IV., welcher über die Anordnung und Erhabenheit bieses Festes in seinem barüber erlassenen Decrete folgenben Aufschluß gibt: "Obgleich wir schon alle Tage bei bem heiligen Opfer bas Anbenten biefes beiligen Sakramentes erneuern, so glauben wir boch, dasselbe einmal im Sahre feierlicher begehen zu muffen, um die Fregläubigen zu beschämen; und da wir zubem erfahren haben, daß Gott einigen frommen Personen offenbarte, daß dieses Fest in der ganzen Kirche gefeiert werden solle, so versordnen wir deswegen, daß sich die Gläubigen am ersten Donnerstage nach der Bfingst=Octav in ber Rirche versammeln sollen, um bafelbst mit ben Prieftern bas Lob Gottes zu singen 2c. Die Ursache ber Einsehung bieses Festes mar also eine breifache: 1) die Erhabenheit des göttlichen Geheimnisses selbst, 2) die Beschämung jener Fregläubigen, welche die Wahrheit dieses Geheimnisses längenen und 3) die Offenbarung einiger frommer Personen. Diese Offenbarung wurde einer frommen Klosterjungfrau zu Lüttich, Namens Juliana, und ihren frommen Freundinen Eva und Habella zu Theil. Juliana hatte nämlich im Gebete öfters eine Erscheinung, in welcher fie den glänzenden Mond erblickte, der aber an einer Seite etwas verdunkelt war. Auf ihr Flehen gab ihr Gott zu verstehen, daß der Kirche noch eines der vornehmsten Feste abgehe, nämlich bas Fest bes hochwürdigsten Sakramentes bes Altars. Sie entbeckte biese Erscheinung im Jahre 1246 dem Bischofe von Lüttich, Robert, der auch, nachdem er die Sache untersucht und das Gutachten mehrerer gelehrter und geistreicher Männer, unter benen sich der Erzbiakon von Lüttich, Jakob Pantaleon, nachheriger Papft Urban IV., befand, hierüber eingeholt hatte, Anstalt traf, diefes Fest in seiner Diözese einzusühren, aber durch seinen Tob daran gehindert wurde. Nach seinem Tode übernahm es der Kardinallegat Hugo, die Anordnung des verstorbenen Bischofs auszuführen, der es auch wirklich im Jahre 1247 zum Erstenmale in der Martinskirche zu Lüttich seierte. Mehrere Bischöfe folgten nach, und so wurde dieses Fest mehrere Jahre in mehreren Diözesen geseiert, bis endlich Papst Urban IV. im Jahre 1264 bieses Fest für die ganze Kirche verordnete, welche Berordnung Clemens V. auf ber Rirchenversammlung zu Bienne 1311 bestätigte und die Feier auf ben Donnerstag nach ber Pfingstottan festsetzte, und endlich Johann XXII. im Jahre 1317 mit der feierlichen Prozession einführte.

Warum werden an diesem Tage so herrliche Prozessionen gehalten?

1) Zum öffentlichen Bekenntnisse unseres heiligen Glaubens, daß Jesus Christus in diesem heiligen Sakramente wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtig sei, 2) zur öffentlichen Abbitte aller der Unbilden, Beleidigungen und Berunehrungen, welche Christo in diesem Sakramente von gottlosen Menschen zugefügt worden sind und werden, 3) zur seierlichen Verehrung und schuldigen Anbetung des Sohnes Gottes in diesem Sakramente, 4) zur Danksagung für die Einsehung desselben und für alle dadurch erhaltenen Wohlthaten und Gnasben, 5) zur Erlangung des göttlichen Segens über Land und Leute.

Warum werden bei dieser Prozession an den vier Stationen die Anfänge der vier Evangelien feierlich abgesungen?

Daburch wird angebeutet: 1) baß alle Menschen vom Sonnenausgange und Untergange zum Heile in Christo Jesu berusen seien, 2) daß alle vier Evange-listen übereinstimmen, daß der Sohn Gottes wahrer Wensch geworden, und das himmelbrod sei, welches unserer Seele das ewige Leben mittheilt, 3) daß an der Erlösung Christi nicht bloß die Menschen, sondern die ganze Schöpfung, Himmel und Erde Theil nehmen.

Satte Diefe Prozession auch ein Borbild im alten Bunde?

Ja, und zwar an jener Prozession, bei welcher die Arche, in der auch das Manna als eine Figur dieses heiligen Sakraments ausbewahrt war, herumgetragen wurde.

Zum Eingange ber Messe singt die Kirche voll Freude die Worte Davids: "Er speiste sie mit dem Marke des Weizens und sättigte sie mit Honig aus dem Felsen. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Frohlocket Gott, unserm Helser: Frohlocket dem Gott Jakobs." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns das Gedächtniß Deines Leidens in dem wunderbaren Sakramente hinterlassen haft, verleihe uns, wir bitten Dich, die Gnade, die hochheiligen Geheimnisse Deines Leibes und Blutes so zu verehren, daß wir die Früchte Deiner Erlösung allezeit in uns fühlen, der Du lebest 2c.

Lection aus dem erften Briefe an die Korinther\_ 11. R. 23-29. B.

Brüber! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, daß der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er verrathen wurde, das Brod nahm, und dankte, es brach und sprach: Nehmet hin und esset, das ist Mein Leib, der sür euch hingegeben wird: dieses thut zu Meinem Andenken. Dehsgleichen (nahm Er) nach dem Nachtmahle auch den Kelch, und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in Meinem Blute; thut dieß, so ost ihr trinket, zu Meinem Andenken. Denn so ost ihr dieses Brod esset und diesen Kelch trinket, sollet ihr den Tod des Herrn verkündigen, die Er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brod ist, oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig des Leibes und Blutes des Herrn. Der Mensch prüse sich selbst, und so esse Leibes und Blutes des Herrn. Der Mensch prüse sich selbst, und so esse von diesem Brode, und trinke aus diesem Kelche. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der ist und trinkt sas Gericht, indem er den Leib des Herrn nicht unterscheitet.

Cvangelium, Johannes 6. R. 56-59. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Mein Fleisch ist wahrshaftig eine Speise und mein Blut ist wahrhaftig ein Trank. Wer mein Fleisch ist, und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Gleichwie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich um des Vaters willen lebe: so wird auch der, welcher mich ist, um meinetwillen leben. Dieß ist das Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brod ist, wird ewig leben.

(Die Erklärung biefer Spistel und bes Ebangeliums ift zugleich im nachfolgenden Unterrichte enthalten; nur über das Manna, bon dem Sesus hier fpricht, ein kurzer Unterricht.)



Die Juden, durch die mächtige Hand Gottes ber ägyptischen Befangenichaft befreit, burchzogen trockenen Fußes bas rothe Meer, verfolgt vom Könige Pharao, der-aber mit seinem ganzen Kriegs= heere in ben Wellen fein Grab fanb; fie tamen in bie große Bufte Sur und von da in die Wüste Sin, wo fie gegen Mo= ses und Aaron, ihre Kührer, zu murren be= gannen, meil fie an Fleisch und Brod Man= gel hatten und sich zu= rücksehnten nach Aegyp= ten, wo sie dasselbe nach Genügen genoffen. Da erbarmte sich Gott, der Herr, des Bolfes und ließ am Abende besselben Tages eine Menge Wachteln in das Lager ber Juden tommen, welche fie fin= gen und agen, Morgen bes andern Tages aber war der ganze Boben mit einem

weißen Thau bebeckt, und man sah in der Wüste etwas kleines, wie im Mörser gestossens, wie Reif auf der Erde. Als die Juden dieses sahen, riesen sie staunend aus: Man hu? d. h. Was ist das? Woses aber sprach zu ihnen: Das ist das Brod, so euch der Herr gegeben. Sogleich begannen sie diese Speise, welche sie von nun an Man, Manna nannten, zu sammeln; es war klein, wie Koriandersaamen, weiß, und sein Geschmack war wie Semel und Honig. Vierzig Jahre ließ Gott dieses Manna alle Tage, mit Ausnahme des Sabbats, früh Morgens zur Erde niedersallen und mit dieser Speise nährten sich die Juden in der Wüste, die sie in das gelobte Land tamen. — Dieses Wanna war ein Bordis des heiligen Mtarssakramentes, welches alle Tage auf dem Altare vollbracht wird, welches alle Süßigkeit in sich enthält und die Seele dessen, der es mit gehöriger Bordereitung im Stande der Inade genießt, zum ewigen Leben nährt, so daß der, welcher es würdig empfängt, auch wenn sein Leid in das Grab sinkt, doch nicht stirbt, denn Christus weckt ihn auf zum ewigen glückseligen Leben.

# Ausführlicher Unterricht vom allerheiligsten Sakramente des Altars und der hochheiligen Kommunion.

Was ist das Sakrament des Altars?

Es ist basjenige Sakrament, in welchem unter ben Gestalten bes Brodes und Weines der Leib und das Blut unsers Herrn Jesu Christi wahrhaft, wirk- lich und wesentlich zugegen ist.

3ft es ein wahres Satrament?

Ja, benn es enthält 1) ein sichtbares Zeichen, 2) unsichtbare Gnaden zur Heiligung der Seele, und ist 3) von Jesus Christus verheißen und wirklich eins gesetzt worden.

Wann und wie geschah die Berheißung Diefes Saframentes?

Sie geschah ungefähr ein Jahr vor ber Einsetzung besselben, am Tage nach ber ersten Brodvermehrung, in der Spnagoge zu Napharnaum, und zwar nach ber Erzählung bes heil. Evangelisten Johannes (6. K. 24-65. B.) auf folgende Weise: "Nachbem Jesus unweit bes See's Tiberias in der Wüste mit wenigen Broden fünftausend Mann auf munderbare Weise gespeist hatte, wollten fie Ihn, erstaunt über dieses Wunder und begierig nach diesem Brode, nicht mehr ver= lassen, sondern Ihn zum Könige machen. Jesus aber entstoh auf einen Berg und begab sich Nachts mit Seinen Jüngern nach Kapharnaum, welche Stadt auf ber anbern Seite bes See's lag. Allein auch bahin folgte Ihm eine Menge der Juden nach, und nun benützte Jesus die Gelegenheit, von jenem geheimnigvollen Seelenbrobe zu reben, welches Er ihnen und allen Menschen in Zukunft geben werbe. Er ermahnte sie zuvor, daß sie nicht so gierig dem vergänglichen Brobe des Leibes nachlaufen, sondern das unvergängliche Seelen= brod suchen follten, welches ber himmlische Bater fo reichlich burch Ihn aus-Dieses unvergängliche Seelenbrod sei aber vorerst bas göttliche Wort, Seine heilige Lehre, vorzüglich aber die Lehre, daß Er vom himmel gekommen sei, um uns zum ewigen Leben zu verhelfen. (B. 25-38.) Ueber die Worte, daß Er vom Himmel gekommen sei, murrten die Juden (B. 41), welches Murren der Heiland dadurch zu stillen suchte, daß Er ihnen zeigte, keiner könne den Glauben an Sein Herabkommen vom Himmel, oder an Ihn als den Messias, ohne eine besondere Gnade Seines himmlischen Baters haben. (B. 43. 44.) Nach dieser Einleitung von der Pflicht des Glaubens an Ihn und Seine göttliche Lehre als eine geistliche Nahrung ber Seele enthüllt nun Jesus ganz flar bas Weheimnig von einem andern Geelenbrobe, welches aber erft funftig sollte ausgetheilt werden, und welches ber Beiland nicht wie bas Brob bes göttlichen Wortes dem Vater, sondern sich selbst zuschrieb, indem Er mit deutlichen Worten fagte, welches dieses Brod fein werbe: "Sch bin bas lebenbige Brod, das vom himmel gekommen ift; wer von biefem Brobe ift, der wird leben in Ewigkeit: das Brod aber, welches Ich geben werbe, ist Mein Fleisch für das Leben der Welt." (B. 51. 52.) Diesen so klar gesprochenen Worten wollten aber die Juden keinen Glauben beimessen, sie hielten die Erfüllung berselben für unmöglich und sprachen: Wie kann uns dieser Sein Fleisch zu effen geben? (B. 53.) Jesus aber wiberrief Seine Worte nicht, würdigte biese Einwendung der Juden keiner Antwort, sondern bestätigt vielmehr Seine Worte und erklart ihnen mit bebeutungsvollem Nachdruck: Wahrlich, wahrlich, fage Ich euch, wenn ihr bas Fleisch bes Menschensohnes nicht effen und Sein Blut nicht trinken werdet, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben. (B. 54.) Mein Fleisch ift mahrhaftig eine Speise und Mein Blut ist mahrhaftig ein

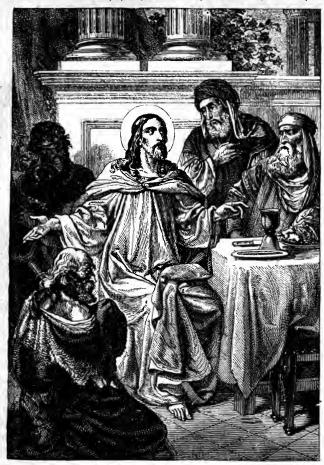

Trank. Wer Mein Kleisch ikt und Mein Blut trinkt, ber bleibt in Mir und Ich in ihm. Dief ift bas Brob, welches vom Himmel herabgekommen ift, nicht wie das Manna, das euere Bäter gegessen haben und gestorben find. Wer biefes Brod ist, wird ewig leben." (B. 55-59.) Deutlich und bestimmt fagte also Jesus, daß Er in Aufunft Sein eigenes Fleisch und Blut mabr= haftig zur Nahrung ber Seele geben merbe; auch verstanden die Juden und Seine Junger biese Worte in ihrem mahren, buchstäblichen Sin= ne und waren überzeugt, daß Jesus hier nicht vergleichungsweise Sein Fleisch und Blut Brod nenne, fondern Sein eigenes, wahrhaftiges Rleisch und Blut zur Speise geben wolle. Allein, weil fie es für unmöglich hielten, daß

Jesus ihnen Sein Fleisch und Blut werde als Speise geben können, und sich vorstellten, Er wollte ihnen Sein todtes Fleisch auf eine rohe, sinnliche Art zur Speise reichen, so murrten nicht bloß die Juden, sondern sogar mehrere Seiner Jünger hierüber und sprachen: "Die Rede ist hart, wer kann sie hören?" Aber Jesus beharrt auf Seinen Worten: "Wein Fleisch ist wahrhaft eine Speise 2c.," und weiset Seine Jünger auf ein neues Wunder, auf Seine künstige Hinnelsahrt hin, das ihnen noch unglaublicher sein, aber doch geschehen werde, und zeigt ihnen durch die Worte: "Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die Ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben" (V. 63. 64.), daß dieses Geheimniß nur durch die Gnade und Erleuchtung des heiligen Geistes geglaubt, nicht aber durch sie Innliche Denkungsart verstanden, und der Genuß Seines Fleisches und Blutes nicht auf eine rohe, sinnliche, sondern geheimnißvolle Weise geschehen werde. Dessenungeachtet sanden viele von den Jüngern des Heilandes auch jeht noch dessen Rede zu hart, so daß sie von Ihm fortgingen und nicht mehr bei Ihm blieben. (V. 67.) Die Ursache aber, warum sie die Rede so hart sanden, war, wie der Heiland ausdrücklich sagte (V. 65.), weil es ihnen an Glauben sehlte. Er ließ sie gehen und sprach zu Seinen Aposteln: "Wollt auch ihr weggehen?" Hiesedurch gab Er zu erkennen, daß die weggehenden Jünger ihn deutlich genug verstanden und daß Seine Nede auch wirklich etwas dem Verstand schwer zu

Glaubendes an sich habe. Die Apostel aber gingen nicht weg, sie waren zu fest von der Gottheit Jesu überzeugt, der Alles möglich sei, wie dieß der heilige Petrus ausdrücklich bekennt: "Herr, zu wem wollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, daß Du bist

Chriftus, ber Gohn Gottes." (B. 69, 70.)

Aus dieser Erzählung des heiligen Johannes geht nun klar hervor, daß Jesus ganz gewiß verheißen hat, uns Sein allerheiligstes Fleisch und Blut wahrhaft und wesenklich auf eine wunderbare, geheimnisvolle Weise zur Speise zu geben, und nicht wie die Gegner und Berächter des heiligsten Sakramentes behaupten, nur in Gleichnissen von dem Glauben an Ihn gesprochen habe. Hätte Jesus dieses gemeint, so hätte Er die Juden und Seine Jünger aufklären müssen, die Seine Worte buchstäblich nahmen und nicht begreisen konnten, wie Jesus ihnen Sein Fleisch und Blut zur Speise geben könne. — Allein Jesus bleibt bei Seinen Worten, daß Sein Fleisch wahrhaft eine Speise und Sein Blut wahrhaft ein Trank sei, Er macht es sogar zur strengsten Pflicht, Sein Fleisch und Blut zu genießen (B. 54.), Er zeigt den Nuten dieser Seelenspeise (B. 55.) und die Ursache, wehwegen diese Speise so nothwendig und nütlich sei gehen, weil sie Seinen Worten nicht glauben wollten und wegen ihrer sleischlichen Denkungsart nicht glauben konnten. Denn dieses heilige Geheimnis muß geglaubt, und kann nicht begriffen werden. Jesus hat also, wie dieses die katholische Kirche immer geglaubt und gelehrt hat, wirklich verheißen, daß Sein Fleisch und Blut unter den Sestalten des Brodes und Weines im heisligsten Sakramente gegenwärtig und eine wahrhaste Seelenspeise sein werde, und was er verheißen, hat er auch wirklich gegeben.

Wann und wie hat Jesus das heiligfte Altarssakrament eingesett?

Er hat es eingesett am letten Abendmahle, ben Tag vor seinem Leiben, nachbem Er zuvor mit Seinen Aposteln das Ofterlamm, welches ein Vorbild dieses Geheimnisses war, gegessen hatte. Drei heilige Evangelisten, Matthäus,') Markus') und Lukas') erzählen zwar mit wenigen, aber klaren Worten, daß Jesus an diesem Abende Brod und den Kelch in Seine Hände nahm, segnete und beibes Seinen Aposteln mit den Worten barreichte: "Das ift Mein Leib, ber für euch bargegeben wirb; bas ift Mein Blut, bas für euch und für viele vergossen wird." Hier ging also auf wunderbare Weise durch das allmächtige Wort Jesu, des Sohnes Gottes, die geheimnisvolle Wandlung vor sich, hier gab sich Jesus selbst Seinen Aposteln zur Speise und stiftete so jenes hochheilige Liebesmahl, das, wie die Kirche singt, alle Süßigteit in sich enthält. Bas nun brei Evangeliften beutlich ergablen, bas beftätigt ber beilige Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther (11. R. 23-29. B.) (siehe die heutige Epistel), in welchem er ber Erzählung von der Ginsetzung bes heiligsten Sakramentes noch die Worte beifügt: "Wer unwürdig (b. h. im Stande der Sünde) von diesem Brode ist, oder von diesem Kelche trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn, . . . ift und trinkt sich selbst bas Bericht hinein." (B. 27, 29.) Aus diesen und ben Worten ber obengenannten brei heiligen Evangelisten geht also klar hervor, baß Jesus wirklich Seine Bersheißung erfüllt, das heiligste Sakrament eingesett, und Sein heiligstes Fleisch und Blut ben Aposteln zur Speise gegeben habe. Keiner der Evangelisten, noch auch der heilige Paulus, erzählen, daß zesus gesagt habe: dieß wird Mein Leib, oder dieß bedeutet Meinen Leib, sondern dieß ist Mein Leib, dieß ift Mein Blut, und geben damit bestimmt zu erkennen, daß Christi

<sup>1) 26.</sup> R. 26—28. B. 2) 14. R. 22—24. B. 3) 22. R. 19—20. B.

Leib und Blut unter den Gestalten des Brodes und Weines mahrhaft, wirklich und wesentlich zugegen ist, sobald die geheimnisvolle Wandlung geschehen. Dieß bezeugen die Worte: ber für euch wird bargegeben, das für euch und für viele mird vergoffen werben; benn fur unfere Erlöfung hat Jesus weber Brod noch Wein, noch die Figur Seines Leibes und Blutes, sondern Seinen mahren Leib und Sein mahres Blut hingegeben, und der heilige Paulus konnte nicht behaupten, daß Jemand den Leib und das Blut des Herrn unwürdig genießen könne, wenn unter ben Gestalten bes Brodes und Weines nicht Christi mahres Fleisch und Blut, sondern nur die Figur bavon ober bloges Brod und bloger Wein vorhanden wäre. Dieg bezeugt auch ber allgemeine Glaube und die Lehre der katholischen Rirche, welche gemäß ber Schrift uralter, und ununterbrochener, apostolischer Ueberlieferung\*) jederzeit geglaubt und gelehrt hat, daß unter den Gestalten des Brobes und Weines ber mahre Leib und bas mahre Blut Gefu zugegen fei, wie bief bie allgemeine Rirchenversammlung zu Trient ausdrücklich erklärt 1): "Alle unsere Borfahrer, so viele in der mahren Rirche Chrifti gemesen sind, und von diesem beiligften Sakramente redeten, haben auf's Rlarfte bekannt, daß unfer Erlöfer diefes fo wunderbare Sakrament am letten Abendmahle eingejett habe, ba Er mit bestimmten und deutlichen Worten nach der Segnung des Brodes und Weines bezeugt, daß Er ihnen (den Aposteln) Seinen Leib und Sein Blut selbst darreiche," und "wenn (baher) Jemand läugnet, daß im heiligsten Sakramente ber Eucharistie mahrhaft, wirklich und wesentlich ber Leib und das Blut zugleich mit der Seele und Gottheit unfers herrn Jefu Chrifti, also ber gange Chriftus enthalten fei; sondern behauptet, Er fei nur wie im Zeichen ober Figur ober ber Kraft nach barin vorhanden, der sei im Banne."

#### hat Jejus diefes Sakrament für alle Zeiten eingefett?

Ja, benn nachdem Er verheißen hatte, daß das Brod, welches Er geben werde, Sein Fleisch sei für das Leben der Welt (Joh. 6, 52.), und ansdrücklich sagte, wer Sein Fleisch nicht esse und Sein Blut nicht trinke, das Leben nicht in sich habe, so hat Er auch Seinen Uposteln und ihren Nachsolgern, den Priestern, am letzten Abendmahle mit den Worten: "dieß thut zu Meis

Was können wohl die Irrgläubigen zu solchen uralten Zeugnissen sagen? Wissen sie Wahrheit besser, als die Apostel, die Jesum am letzten Abendmahl selbst gesehen und gehört haben, und das, was sie gesehen und gehört, ihre Schüler gelehrt haben? Das ganze cristliche Alterthum straft sie des Frethums und der Lüae!

<sup>\*)</sup> So tadelte der von den heiligen Aposteln selbst unterrichtete heilige Ignatius alle diejenigen, welche schon zu seiner Zeit an die wirkliche Berwandlung des Brodes und Weines in den Leib des Herrn nicht glauben wollten, mit solgenden Worten: "Sie glauben nicht, daß der wahre Leib Jesu Christi, unsers Erlösers, der für uns gelitten hat und von den Todten auserstanden ist, im Altarssakramente ist." (Ep. ad Smyr.) So schreibt der heilige Frenäus, ein Schüler des heiligen Polykarp, welcher den heiligen Apostel Johannes zum Lehrmeister hatte: "Aus dem Brode wird der Leib Christi." (Lib. 4. adv. haer.) Ebenso schreibt der heilige Christus: "Weil Christis der Herr von dem Brode gesagt hat: Das ist Mein Leib — wer darf also noch daran zweiseln? Weil Er auch sagte: das ist Mein Blut — wer darf sagen, es sei nicht Sein Blut?" (lib. 4. regul. Cat.) An einem andern Ort schreibt derselbe: "Brod und Wein, welche vor der Anrusung der heiligsten Dreisaltigkeit nur Brod und Wein waren, werden nach dieser Anrusung Christi Fleisch und Blut." (Cat. myrt. I.)

<sup>1)</sup> Sess. 13. c. 1. can. 1. de sacros. Euchar.

nem Andenken" (Luk. 22, 19. 20.) die Bollmacht ertheilt, in Seinem Namen Brod und Wein in Sein Fleisch und Blut zu verwandeln und als Seelenspeise zu genießen und auszuspenden, welche Vollmacht auch die Apostel (I. Kor. 10, 16.) und ihre Nachfolger ausübten und ausüben werden bis zum Ende der Welt.

Wie lange bleibt Jesus nach der Wandlung unter den Gestalten des Brodes und Beines zugegen?

So lange die Geftalten des Brodes und Weines vorhanden sind. Dieß war allzeit der Glaube der Kirche, daher wurde auch schon in den frühesten Zeiten der Kirche, als sie durch das Feuer der Berfolgung so hart geprüft wurde, der heilige Leib des Herrn nach geendigtem Opfer, um das große Gesheimniß vor den Heiden sicher zu stellen, mit nach Hause getragen, dort aufsbewahrt und mit eigenen Händen genossen, wie die heiligen Kirchenväter Justin, Cyprian, Basilius 2c. bezeugen. Als aber die Verfolgung nachgelassen, und die Kirche ungehindert ihren Glauben offen bekennen durste, wurde das heilige Sakrament in den Gotteshäusern in eigens dazu bestimmten kostbaren Gefäßen (Ciborium, Speisekelch, Monstranz, Schaugefäß) ausbewahrt, und in spätern Zeiten auch bei seierlichen Gelegenheiten zur öffentlichen Anbetung ausgeseht.

Beten wir Katholiken Brod an, wenn wir dem allerheiligsten Altarssakramente im Ciborium oder in der Monstranz oder im Tabernakel 2c. Anbetung erweisen?

Nein, wir beten nicht Brod an, weil es nicht mehr Brod, sondern Jesu heiligstes Fleisch und Blut ist, der unter der Sestalt des Brodes wahrhaftig gegenwärtig sich besindet. Wo aber Christus ist, da gebührt Ihm Anbetung, wie von den Engeln, so auch von den Menschen. Der heilige Augustin sagt: "Niemand ist von diesem Leibe, bevor er Ihn nicht angebetet und wir sündigen nicht nur nicht, wenn wir Ihn anbeten, sondern wir würden sündigen, wenn wir Ihn nicht anbeten, und der Kirchenrath von Trient belegt diesenigen mit dem Banne, welche behaupten, man dürse Christum, den eingebornen Sohn Gottes, in dem allerheiligsten Sakramente nicht anbeten. Wie unrecht handeln also jene Irrgläubigen, welche über diese Anbetung spotten, da es doch noch keinem Katholiken eingefallen ist, die äußeren Gestalten dieses Sakramentes, sondern nur allein den unter diesen Gestalten verborgenen Heiland anzubeten, und wie sehr versündigen sich jene lauen Katholiken, welche Christo in diesem Sakramente so wenig Verehrung und Anbetung erweisen!

Welches find die außern Zeichen diefes Sakramentes?

Die Gestalten bes Brobes und Weines, bas ist, die Weiße bes Brobes, ber Geschmack, die Runde, die Farbe; denn die Wesenheit des Brobes und Weines wird durch die Konsekration in den wahren Leib und das wahre Blut Jesu verwandelt, und nur die Gestalten bleiben davon übrig und den Sinnen wahrnehmbar.

Wo und von wem wird diese Konfekration oder Wandlung vollbracht?

Diese Konsekration geschieht auf dem Altare im heiligsten Meßopfer (daher der Name Altarssakrament), indem der Priester nicht in seinem Namen, sondern im Namen und in der Bollmacht Christi über Brod und Wein die Worte ausspricht, welche Christus selbst bei Einsehung des heiligsten Altarssakramentes ausgesprochen hat. Sehr schön schreibt hierüber der heilige Ambrosius: "Wenn es dazu kommit, daß das Sakrament vollbracht werde, bedient sich der Priester nicht mehr seiner Reden, sondern der Reden Christi, mithin vollbringt die Rede Christi dieses Sakrament."

Ift Chriftus unter jeder der Geftalten gegenwärtig?

Christus ist unter jeder der beiden Gestalten mit Gottheit und Menscheit, mit Leib und Seele, Fleisch und Blut ganz und vollständig gegenwärtig. Dieß gründet sich besonders auf den Ausspruch des Apostels Paulus: "Wir wissen, daß Christus, nachdem Er von den Todten auferstanden ist, nicht mehr stirdt." (Röm. 6, 9.) Da nun Christus nicht mehr stirdt und weder ein lebendiger Leib ohne Blut und Seele, noch das Blut, gesondert vom Leibe, leben kann, so folgt nothwendig aus der wirklichen Gegenwart Christi, daß Er ganz unter jeglicher Gestalt enthalten sei, weßwegen der Kirchenrath von Trient sagt: "Wer da läugnet, daß in dem ehrsurchtgebietenden Sakramente der Eucharistie unter jeglicher Gestalt, unter jedem Theile jeglicher Gestalt, wo eine Absonderung geschehen ist, der ganze Christus enthalten sei, der sei im Banne."

Empfängt also jeder, so viele auch dieses Sakrament genießen, Christum den Herrn?

Ja, benn auch jeber ber heiligen Apostel hat Christum ganz empfangen, und wenn Gott burch Seine Allmacht bewirken konnte, daß des Lichtes der Sonne alle Menschen zugleich und jeder Mensch insbesondere sich erfreue und dasselbe ganz genieße, und wenn er machen konnte, daß eine und die nämliche Stimme in den Ohren aller Zuhörer erschalle, soll Er nicht bewirken können, daß der Leib Christi sich so oft vermehre, als viele Ihn empfangen?

Ift hiezu nothwendig, daß man das heiligste Sakrament unter beiden Geftalten empfange?

Nein, benn wie schon gesagt worden, befindet sich unter jeder Gestalt Christus ganz mit Fleisch und Blut, Gottheit, Menschheit, Leib und Seele; Christus verspricht selbst bem Genusse einer Geftalt allein bas ewige Leben, wenn Er fagt: Wer von biefem Brobe ift, wird leben in Emigkeit: bas Brob aber, welches Ich geben werde, ift Mein Fleisch für bas Leben ber Welt.") Schon die ersten Christen genossen zur Zeit der Berfolgung dieß Sakrament unter der Gestalt des Brodes heimlich in ihren Häusern. Wenn aber in den ersten Zeiten der Kirche die Gläubigen hie und da auch gleich ben Prieftern ben Kelch empfingen, so war biefes nicht streng geboten und die Rirche hat aus wichtigen Gründen nachher bie Kommunion unter einer Gestalt verordnet, und zwar 1) "bamit bei zu großem Undrange des Bolkes mahrend ber heiligen Kommunion das Blut des Herrn nicht auf die Erde gegossen und verunehrt werde; 2) da dieß heilige Sakrament für die Kranken immer bereit sein muß, so war zu befürchten, daß die Gestalt des Weines burch langere Aufbewahrung verderbe; 3) können Manche den Geschmack des Weines nicht ertragen; 4) ist in mehreren Gegenden sehr großer Mangel an Wein und kann oft nur mit großen Rosten und Beschwerden herbeigeschafft werden; endlich 5) sollte baburch besonders der Fremahn berjenigen widerlegt werden, welche läug= neten, daß der gange Chriftus unter jeder der beiden Gestalten vorhanden fei."

So wie nun die Kirche aus wichtigen Gründen diese Anordnung getroffen, könnte sie dieselbe wieder aufheben, muß aber immer den Wahn jener Frrgläusbigen verwerfen, welche behaupten, unter der Gestalt des Brodes befinde sich der verblutete Leib, und unter der Gestalt des Weines das todte Blut Christi; denn Christus hat, da Er lebt und herrscht über den Tod, keinen todten, vers

bluteten Leib, kein tobtes Blut.

Was wirkt der Empfang dieses Sakramentes, oder die heilige Kommunion?

Die Gnabenwirkungen bieses allerheiligsten Sakramentes sind, wie ber römische Katechismus sagt, unermeßlich; benn es ist die Quelle aller Gnaben,

<sup>1) 30</sup>h. 6, 52.

weil es auf munberbare Beise ben Quellbrunn ber bimmlifden Gnabengaben selbst und den Urheber aller Sakramente, Christum den Herrn, in sich enthält, von dem, wie von der Quelle, alles Bute und Bollfommene, mas alle Saframente haben, in dieselben hinüber geleitet wird. Nach ber Lehre ber Rirche find es aber besonders fechs besondere Inabenwirfungen, welche diefes Satrament in benen hervorbringt, die es murbig empfangen: 1) es vereinigt ben, welcher es empfangt, mit Chrifto, welches Er felbft flar zu erkennen gab, als Er sprach: "Wer Mein Fleisch ift und Mein Blut trinkt, der bleibt in Mir und Sch in ihm."1) Daber ber Rame Rommunion, Bereinigung, worüber der heilige Leo schreibt: "Die Theilnahme am Leibe und Blute Christi bewirft nichts anders, als daß mir übergeben in bas, mas mir empfangen;" und aus biefer Bereinigung mit Chrifto, unserm Oberhaupte, entsteht auch die nabere Bereinigung mit unsern Brudern und Schwestern in Chrifto zu einem Leibe.") 2) Es erhalt und vermehrt bie heiligmachenbe Gnabe, welche bas geiftliche Leben ber Seele ist, benn ber Beiland fagt: "Ber Mich ift, ber wird leben um Meinetwillen." 3) Es verminbert in uns die breifache bose Lust ober Begierlichkeit zum Bosen, und befestigt uns wiber alle teuflischen Unfechtungen. Daber schreibt ber heilige Bernard: "Dieses heilige Sakrament macht in uns zwei Wirkungen, nämlich: es verminbert in ben fleinsten Sunden die Empfindung, und in ben schweren beseitigt es die gan liche Ginwilligung. Wenn Giner von euch jest nicht fo oft bie berbe Bewegung des Zornes, des Neides, der Unkenschheit ic. empfindet: so verdankt er es dem Leibe und Blute des Herrn;" und der heilige Chrysoftomus: "Wenn wir würdig kommuniziren, so kommen wir von biesem Tische zurud, gleich feurigen Lowen, dem Teufel furchtbar." 4) Es bewirtt, daß wir mit Muth und Rraft Früchte guter Werke hervorbringen, benn mer in Chrifto ist und Christum in sich hat, bringt viele Frucht." 4) 5) Es tilgt bie laß-lichen Sünden und bewahrt vor Todfünden. Daher schreibt ber heilige Ambrosius: "Dieß tägliche Brod nimmt man zu Hilfe gegen bie tägliche Schwachhe't;" und ba man burch ben Benug biefes beiligen Gatramentes auf eine gang vorzügliche Beife Chrifti Gigenthum und Schaflein wird, bas Er felbft mit Seinem Bergblute nahrt, fo lagt Er bieß Schäflein auch nicht Seiner Sand entreigen. Doch geschieht bieß nur, wenn wir der Gnabe bes Beilandes burd Beten, Bachen und Rampfen mitwirten. 6) Es führt uns gur glor= reichen Auferstehung und zur ewigen Seligkeit; benn, wer würdig tommunizirt, besitzt benjenigen, ber die Auferstehung und das Leben ift,") und ber gesagt hat: "Wer Mein Fleisch ist und Mein Blut trintt, ber hat das ewige Leben: und Sch werbe ihn auferwecken am jungften Tage."6) Er hat also in Chrifto ein Unterpfand, daß er zur Glorie auferstehen und ewig leben werbe.

Wenn nun der Empfang dieses heiligen Sakramentes so große Enadenwirkungen enthält, wie eifrig, mit welch innigem Verlangen sollte man hinzueilen, um diese süßeste Himmelsspeise, diese Quelle aller Enaden zu genießen!
Die ersten Christen empfingen es in der Regel alle Sonntage, und der heilige Augustin schreibt daher: "Empfange täglich, was täglich dir nütt;" und der heilige Cyrillus: "Die Getausten mögen wissen, daß sie sich weit vom ewigen Leben entsernen, wenn sie sich lange Zeit von der Rommunion enthalten." Ach, woher kommt in unsern Tagen die Lauigkeit, Schwachheit und Ruchlosigkeit zc. so vieler katholischer Christen, als daher, daß sie so selten und meistentheils unwürdig zur heiligen Kommunion gehen? Mein Christ, verschließ doch nicht ber Stimme Zesu dein Ohr, der dich so liebevoll zu Seinem Tische ladet, wenn

<sup>1)</sup> Joh. 6, 57. 2) 1. Kor. 10, 17. 3) Joh. 6, 58. 4) Joh. 15. 5) Ebend. 11, 25. 6) Ebend. 6, 55.

Er spricht: "Kommet Alle zu Mir, die ihr so mühselig und beladen seid, und Sch will euch erquicken." Gebe oft, recht oft zu Ihm; wenn du aber zu Ihm hingehst, so unterlasse nicht, dich auf Seinen würdigen Empfang vorzubereiten, und bald wirst du die Wirkungen davon in deiner Seele verspüren, und bewahrheitet sinden, was hievon schon gesagt worden ist.

Worin besteht die würdige Vorbereitung zu diesem heiligen Sakramente?

Der Seele nach besteht die würdige Vorbereitung barin, 1) daß man sich durch eine aufrichtige Beicht von allen schweren Sünden reinige; denn wer in einer Todsünde die heilige Kommunion empfängt, zieht sich nach den Worten des Apostels das Gericht und die Verdammniß zu; 2) daß man in tiesster Demuth, mit lebendigem Glauben, sestem Vertrauen, inniger Liebe und eifrigem Verlangen dem heiligen Tische sich nahe. Dem Leibe nach besteht die Vorbereitung darin, daß man vor dem Empfange des heiligen Sakramentes von zwölf Uhr Nachts an nüchtern sei, und mit geziemender Kleidung am Tische

bes herrn erscheine.

Das heilige Sakrament des Altars wird auch im Tabernakel aufbewahrt, vor welchem Tag und Nacht ein Licht, bas fogenannte ewige Licht, brennt, theils anzuzeigen, daß hier Ehristus, das Licht der Welt, zugegen ist, theils um uns zu erinnern, daß jede driftliche Gemeinde bas helle Licht des Glaubens, die Klamme ber Hoffnung, die Sige ber göttlichen Liebe und das Feuer ber mahren Undacht in sich tragen, durch einen frommen Lebenswandel offenbaren und im Dienste Gottes sich wie ein Licht verzehren soll. Glaubst du nun, mein Chrift, und als katholischer Christ mußt du es glauben, daß Jesus wirklich unter der Gestalt des Brodes im Tabernakel gegenwärtig, und dein Erlöser und Heiland, dein König und Herr, dein bester Freund und Geliebter beiner Seele ist, der Seine Freude hat, zu wohnen unter den Menschenkindern, so ist es auch Pflicht, daß du Ihn recht oft in diesem heiligen Satramente heimsuchest, und Ihm beine Hilbigung und Anbetung darbringest. "Es ist gewiß," schreibt der heilige Alphons Liguori, "daß, nach dem Genusse bieses heiligen Satramentes, die Anbetung Jesu Chrifti im hochwurdigften Gute unter allen Andachtsubungen die vorzüglichsie und die Gott wohlgefälligste ift, die uns den meisten Nuten bringt. Säume daher nicht, diese Andacht zu üben, entsage der Unterhaltung mit den Menschen, und begib dich von heute an täglich wenigstens auf eine halbe ober eine Viertelstunde in die Kirche, um dich da mit Chriftus im allerheiligften Sakramente zu unterhalten. Wisse, daß die Zeit, welche du darauf verwendest, dich in der Lodesstunde, ja die ganze Ewigkeit hindurch am meisten trösten wird. — Besuche aber nicht bloß Jesum in der Kirche, sondern unterlasse auch nicht, das hochwürdigste Gut zu begleiten und anzubeten, wenn es in Prozession herumgetragen oder zu einem Kranken gebracht wird. Durch diese Begleitung erweisest du beinem Gott und herrn die gebührende Ehre, bir aber sammelst bu große Berdienste und haft die sichere Hoffnung, daß es dir Christus einst hundertfältig vergelten wird.

Bemerkung. Bon dem allerheiligsten Altarsfakrament als Opfer, oder bon der beiligen Messe und ihren Geremonien wird am Ende bieses Buches weitläufiger gehandelt.

# Unterricht für das Herz = Jesu-Fest. Ursprung dieses Festes.

Nachdem schon so viele gottliebende Seelen das heiligste Berz Jesu in der Stille ihres verborgenen Lebens mit inniger Andacht verehrt hatten, wie dieß aus den Lebensgeschichten des heil. Augustin, des heil. Bernard, Bonaventura,



Thomas von Aquin, Franz von Sales, Fgnatius, ber heiligen Klara, Gertrubis, Mechtilbis, Ratharina von Siena, Therefia und anderer erhellt, wollte der göttliche Beiland, bag bie un= ermekliche Liebe Seines Ber= zens von allen Menschen er-tannt und baburch ein neues Feuer der Liebe in den erkalteten Bergen angefacht werbe. Ru dem Ende bediente er fich eines schwachen, unbekannten Werkzenges, bamit alle Welt ertenne, daß bie bis babin noch fast ganz unbekannte Andacht zu Seinem liebenden Bergen Gein Werk sei. Dies Werkzeug war eine in ben Augen ber Welt unangesehene, aber vor Gott im Glanze der erhabensten Tugenden leuch= tende Klosterfrau, Maria Alacoque, aus dem Orden Mariä Heimsuchung zu Paran in Burgund. Dieser, Seiner reis nen Braut, die Er Sich Gelbst burch die ichwerften, beftandi= gen Uebungen der Demuth und des Gehorsams zu einem taug= lichen Werkzeuge Seiner Ub=

sichten herangezogen hatte, erschien ber göttliche Heiland öfters und zeigte ihr Sein liebendes Herz wie auf einem Throne rings von Flammen umgeben, durchsichtig wie Erystall, strahlend und weit glänzender als die Sonne. Die Wunde, die es bei Erössnung der Seite am Kreuze empfangen hatte, war beutlich zu sehen: es war mit Dornen umslochten und über demselben mitten unter auflodernden Flammen glänzte das Siegeszeichen der Liebe — das Kreuz.

Als sie nun einst, wie es ihre Gewohnheit war, während der Oktav des Frohnleichnamssestes, vor dem heiligsten Altarssakramente in Andacht versunken, betete, erschien ihr der göttliche Heiland wieder, zeigte ihr sein liebentslammtes Herz und sprach: Siehe an dieß Herz, welches die Menschen so sehr geliebt hat, daß es nichts geschont, ja, daß es sich sogar erschöpft und verzehrt hat, Seine Liebe ihnen zu bezeugen! Statt der Dankbarkeit aber empfange Ich von den Meisten nichts als Undank, durch ihre Berachtung, ihre Unehrerbietung, ihre Sakrilegien und ihren Kaltsinn gegen Mich in diesem Sakramente der Liebe. Was Wir aber schmerzlicher fällt, ist, daß eben jene Herzen, die Mir geweiht sind, also gegen Mich versahren. Darum verlange Ich von dir, daß der erste Freitag nach der Ikav Meines Frohnleichnamssestes zu einem besondern Feste bestimmt werde, Mein Herz durch eine seierliche Abbitte zu verehren; und daß man an diesem Tag die Kommunion in dieser Absilie verrichte, die unwürdigen Mishandlungen zu ersehen, welche die Zeit, hindurch Ihm angethan wurden, als es auf den Alkären ausgeseht war. Ich verheiße dir, daß Mein Herz sich erweitern wird, den Einsluß Seiner göttlichen Liebe in reichlicher Fülle über

Diejenigen auszugießen, die diese Ehre Ihm erzeigen und dahin mitwirken werben, daß sie Ihm von Andern erzeigt werde.

Margaretha gehorchte, fand aber allenthalben die größten Widersprüche, ja Spott und Versolgung selbst von Seite ihrer Mitschwestern, bis es ihr endsich, als sie Novizenmeisterin des Klosters wurde, unter dem Beistande ihres göttlichen Bräutigams gelang, die jungen Novizinnen zur Verehrung des göttslichen Herzens Jesu zu bewegen. Aber dieß genügte ihrem Eiser noch nicht. Unter sortbauernden Widersprüchen suchte sie den Auftrag Jesu zu erfüllen, der endlich Selbst in's Mittel trat, die harten Herzen der Klostersrauen umwandelte und alle zu gleicher Liebe Seines heiligsten Herzens entslammte. Von da an verbreitete sich die Andacht in die benachbarten Bisthümer, wo alsbald Bruderschaften zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu entstanden, und nachdem Papst Elemens XIII. die genaueste Untersuchung über die ganze Sache hat anstellen lassen, besahl er, daß das Fest des heiligsten Herzens Jesu jährlich am Freitage nach der Frohnleichnamsottav seierlich in der ganzen katholischen Kirche besangen werde.

# Von der Andacht zum göttlichen Serzen Jesu.

1. Gegenstand dieser Andacht.

Unter dem göttlichen Herzen des Heilandes darf man sich kein unbelebtes von der Person Christi getrenntes Herz, sondern das lebendige Herz des Gottmenschen, den Mittelpunkt aller Seiner Empfindungen, die Quelle aller Seiner Tugenden und das rührendste Sinnbild Seiner unendlichen Liebe gegen uns Menschen vorstellen. Denn auf gleiche Weise verehrt auch die katholische Kirche das Kreuz, das Blut und die Wunden des göttlichen Heilandes durch Feste mit eigenen Messen und Tagzeiten, um durch Betrachtung dieser Gegenstände unsere Andacht zu dem göttlichen Erlöser um so indrünstiger zu erwecken, der am heisigen Kreuze Sein Blut sür uns vergossen und die Wundmahle empfangen hat, die Er als ewige Mahlzeichen Seiner unermeßlichen Liebe zu uns Menschen auch nach Seiner Auserstehung beibehielt, mit sich in den Himmel nahm und einst am Tage des Gerichtes uns zeigen wird. Wie weit mehr aber muß das Herz unsers Heilandes Selbst der hochwürdigste Gegenstand unserer Andacht sein, da alle Gedanken, Regungen und Empfindungen dieses liebenden Herzens nach unserm Heile zielten, und das immer bereit ist, wahrhaft reumüthige Sünsder auszunehmen, ihnen zu verzeihen, ihnen wieder Seine Liebe zuzuwenden und der ewigen Glückseitsteit theilhaftig zu machen.

Darum haben auch die Heiligen, wie schon oben gesagt wurde, eine so zärkliche Andacht von jeher zu diesem heiligsten Herzen gepflogen. "Longinus, spricht der heilige Augustin, hat mit seinem Speere die Seite Jesu Christi gesöffnet, daselbst gehe ich ein und ruhe in Sicherheit." "O wie gut, wie lieblich ist es, rust der heilige Bernard aus, seine Wohnung in diesem Herzen auszuschlagen... In diesem Tempel, in diesem Heiligthume, vor dieser Arche des Bundes will ich andeten, und den Namen des Herrn preisen und mit dem Propheten spreichen: Ich habe das Herz Jesu, meines Königs, meines Bruders, meines Freundes gesunden." "Glaubet mir, o blinde Menschen, spricht der heilige Bonaventura, wenn ihr durch die heiligen Wundmahle in das Jnnere Jesu einzugehen wüßtet, ihr fändet daselbst nicht nur wunderbare Lieblichkeit sür euere Seelen, sondern sogar süße Ruhe sür euern Körper. Findet aber der Körper selbst dort Ruhe: wie groß glaubt ihr wohl, daß die Lieblichkeit sei, die der Geist genießt, wenn er durch diese Wundmahle mit dem Herzen Jesu sich vereint!" Richt minder spricht sich der heilige Petrus Damianus aus: "In diesem anzu-

betenden Herzen finden wir Waffen gegen die Feinde, uns zu vertheidigen; Arzneien, uns zu heilen; mächtige Hilfe wider die Versuchungen, den süßesten Troft in unsern Leiden, und die reinsten Freuden in diesem Thale ber Thranen!"

Ganz besonders aber fanden sich durch die Lieblickkeit dieses anbetungswür= digsten Herzens zur flammenden Andacht gegen dasselbe die heilige Mechtilbis und die heilige Gertrudis hingeriffen, und Lettere, vom Geifte Gottes erleuchtet, sprach die prophetischen Worte: "Der Herr habe die Andacht zu Seinem beiligsten Berzen den spätern Jahrhunderten als die lette Anstrengung Seiner gottlichen Liebe ausbewahrt." — Wir haben oben gesehen, wie diese Worte der heiligen Gertrudis burch die gottselige Margaretha in Erfüllung gebracht murben. — O möge doch das heiße Verlangen Jesu, daß Sein Herz von allen Menschen erkannt und geliebt werbe, an uns allen in Erfüllung gehen!!

#### 2. Vortrefflichkeit diefer Undacht.

Sie ist, schreibt der ehrwürdige P. Simon Gourdan, 1) die heiligste Undacht, denn durch sie verehren die Menschen in Chriftus die heiligsten Anmuthungen und Regungen Seines Berzens, burch welche Er die Rirche geheiliget, Seinen himmlischen Bater verherrlichet, und Sich selbst den Menschen als ein vollkommenes Borbild der höchsten Seiligkeit vorgestellt hat;

2) die älteste Andacht der heiligen Kirche, welche von dem großen heiligen Apostel Baulus unterwiesen, zu allen Zeiten die große Gutthätigkeit bes göttlichen Bergens Jesu erkannt hat;

3) die bewährteste Andacht, benn die heilige Schrift ermahnt uns an allen Orten, daß wir unsere Herzen burch Aenderung unsers Lebens er-neuern, durch mahre Buge zerknirschen, mit dem Feuer ber göttlichen Liebe entzünden und durch Ausübung aller Tugenden zieren sollen. Defwegen wird uns ein neues Berg versprochen, nach welchem wir unser Berg richten können. Jenes Herz kann aber kein anderes sein, als das Herz Jesu, welches zum Vorbilbe aller Tugenden uns gegeben worden ist, und Dem wir nothwendig folgen muffen, wenn wir felig werden wollen;

4) die vollkommenste Andacht, da sie der Ursprung aller andern Undachten ift; benn bas Berg Sefu ift jener unerschöpfliche Schat, aus welchem die heilige Mutter Gottes und alle andern Heiligen ihre Gnaden, ihr Leben, ihre Tugenden und alle geistlichen Güter geschöpft haben. Voll bieser Schäpe haben verschiedene Diener Gottes andere Undachten gestiftet und aufgerichtet;

5) die nütlichste Andacht; benn durch sie haben wir die Quelle bes Lebens und ber Gnaden selbst vor Augen und können baraus unmittelbarer Weise schöpfen und baburch in allen Tugenden zunehmen, wenn wir bieß gottliche Herz stets vor Augen haben, dasselbe verehren, bessen heilige Anmuthungen betrachten und demfelben nachzukommen uns befleißen;

6) die Christo angenehmste Andacht; benn auf diese Beise beten mir, wie Chriftus von und verlangt, Gott im Geifte und in ber Bahrheit an, indem wir dadurch innerlich und im Herzen Gott dienen und demfelben zu

gefallen suchen; endlich

die nothwendigste Andacht; da ihre ganze Absicht dahin geht, daß wir als Mitglieder mit Chrifto Jesu, unserm Haupte, innig verbunden werben; daß wir von Seinem und nach Seinem Geifte leben und Gin Leib mit Christo werden, daß wir nur Ein Herz und Gine Seele mit Christo haben und durch Seine Gnade mit ihm Eins werden, mas das Ziel aller Andachten ift und fein muß.

Weil nun diese Andacht so vortrefflich ist, so kann man sie nicht genug allen für ihr Beil beforgten Seelen rathen und empfehlen. Es kann zwar eine jede Person für sich dieser Andacht obliegen und das herz zest werehren, aber es ist ein größerer Segen dabei, wenn fromme Seelen dieselbe insgesammt und in einer Bruderschaft vereinigt verrichten. Solche Bruderschaften zählte man schon im Jahre 1726 mehr als dreihundert, und jett sind sie in allen katholischen Ländern verbreitet. Berweile also nicht, christliche Seele, diese Ansbach zu üben und vereinigt mit andern das göttliche Herz Jesu zu verehren, da in diesem gebenedeitesten Herzen alle Menschen ihre Bersöhnung, die Frommen ihre Bersicherung, die Sünder ihre Hosspinung, die Bedrängten ihren Trost, die Kranken ihre Linderung, die Streitenden ihre Stärke, die Sterbenden ihre Zusslucht, und die Außerwählten ihre vorzügliche Freude und Wonne haben.

Der Eingang zur Messe an diesem Tage lautet: "Der Herr wird sich erbarmen nach der Menge Seiner Erbarmnisse; denn Er hat die Menschen nicht vom Herzen verstoßen und verworsen; der Herr ist gütig gegen die, welche auf Ihn hoffen, gütig gegen die Seele, die Seiner verlangt." ) — "Ewig will ich besingen des Herrn Güte von Geschlecht zu Geschlecht." 2) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, allmächtiger Gott, verleihe uns, daß wir, die wir uns in dem heiligsten Herzen Deines geliebten Sohnes rühmen und die vorzüglichsten Wohlthaten Seiner Liebe gegen uns im Andenken erneuern, dadurch in der That und im Genusse erfreut werden. Durch denselben Herrn 20.

#### Lection, Isaias 12. R. 1-6. B.

Ich danke dir, Herr, daß du zornig über mich gewesen und bein Zorn sich gewendet hat und du mich getröstet hast. Siehe, Gott ist mein Heiland, ich din getrost und fürchte mich nicht, denn meine Stärke und mein Lob ist der Herr, und er ward mir zum Heil. Ihr werdet Wasser schöpfen mit Freuden aus den Quellen des Heilandes, und sagen an dem Tage: Preiset den Herrn und ruset an seinen Namen: machet kund unter den Völkern seine Anschläge: gedenket, daß erhaben ist sein Name. Singet dem Herrn, denn er hat herrslich gethan, verkündigt das auf der ganzen Erde: Frohlocket und jauchzet, die ihr zu Sion wohnet: denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Jfraels.

Erklärung. Die Worte bieser Lection sind ein Danklied über die Befreiung der Juden aus den Händen ihrer Feinde und zugleich eine Weissaung des Propheten über die künftige Erlösung der ganzen Wenscheit durch Jesus Christus von Sünde und Tod. Mit Freuden, sagt der Prophet, werden dann die Menschen aus den Quellen des Heilandes schöpfen. Diese Quellen sind die Enaden, welche und Jesus am Kreuze erworden, besonders aber, sagt der heilige Augustin, die heiligen Sakramente der Tause und des Abendmahls, die aus der geöffneten Seite des Heilandes der Kirche zussossen. Ueber diese Enaden sollen wir und freuen und absonderlich über die Gnade, daß der Heilige Fraels, d. i. Jesus, der Sohn Gottes, mitten in Sion, d. i. in der katholischen Kirche im heiligsten Altarssakramente wohnet und da bleibt dis zum Ende der Welt. D nahen wir uns oft der immersließenden Quelle aller Enaden, dem heiligen Altarssakramente, und schöpfen wir mit Vertrauen Trost und Hilfe und Kraft und Stärke aus dieser Liebesquelle.

<sup>&#</sup>x27;) Klagel. Jerem. 3, 32. 33. 35. ') Pj. 88, 1.

#### Evangelium, Johannes 19. R. 31-35. B.

Die Juden aber, damit die Körper am Sabbate nicht am Kreuze blieben, weil es der Rüfttag war (benn jener Sabbat war ein großes Fest), baten den Pilatus, daß ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und zerbrachen die Beine des Ersten und des Andern, der mit ihm gekreuzigt worden war: als sie aber zu Jesu kamen und sahen, daß er schon gestorben sei, zerbrachen sie seine Beine nicht: sondern Einer von den Soldaten öffnete seine Seite mit einem Speere und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der dies gesehen hat, legt Zeugniß davon ab, und sein Zeugniß ist wahrhaftig.

Erklärung. Gemäß dem Gesetze der Juden durfte am Sabbate weber ein Berbrecher hingerichtet werden, noch auch der Körper eines Hingerichteten auf der Richtstätte bleiben, darum baten sie den Landpsleger Pilatus, er möchte die Leichname Jesu und der beiden Schächer begraben lassen. Bevor aber dies ses geschah, mußten dem Gesetze der Kömer gemäß die Gebeine der Gekreuzigsten mit eisernen Keulen zerbrochen werden. Dieß thaten denn auch die Solsdaten an den beiden Schächern, die noch am Leben waren; als sie aber zu Jesus kamen und Ihn nicht nicht am Leben fanden, öffnete Einer der Soldaten, mit Namen Longinus, die Seite Jesu mit einem Speere, wie dies alles schon von den Propheten vorausgesagt war.

Es ließ sich aber Jesus Sein heiligstes Herz öffnen, 1) um dadurch jene Sünden adzubüßen und zu tilgen, die dem Herzen der Menschen entspringen, wie Christus selbst sagt: 1) "Aus dem Herzen kommen die bösen Gebanken, Todtschläge, Ehebrüche, Hurereien, Diebstähle, falsche Zeugnisse, Gotteslästerungen; 2) um uns Seine unermeßliche Liebe zu zeigen, mit der Er uns zuerst geliedt hat und auf die uns gleichsam die Lanze hinweisen sollte, 3) um uns sehen zu lassen, wie Ihm nichts zu theuer gewesen, was Er nicht sür uns hingegeben hätte, da Er Selbst Seinen letzen Tropsen Herzblut um unsers Heiles willen vergoß; 4) um uns in Seinem geöffneten Herzen gleichsam eine Zusluchtsstätte zu hinterlassen, gemäß den Worten des heiligen Augustin: "Der Evangelist ist behutsam in seinen Worten: denn er sagt nicht: der Soldat durchbohrte oder verwundete Seine Seite, sondern er öffnete sie, damit dort gleichsam die Thüre des Lebens geöffnet würde, woraus der Kirche die Sakramente zusließen, ohne welche zu jenem Leben, welches das wahre Leben ist, nicht eingegangen werden kann." So oft daher eine Bersuchung sich erhebt oder ein Leiden uns niederdrückt, laßt uns sliehen zu dieser Stätte und dort wohnen, dis der Sturm vorüberzieht, gemäß dem Außspruche des Propheten: ) "Verkriech dich in den Felsen und verdirg dich in der Erdhöhle." Welches ist der Felsen, wenn nicht Christus, und die Erdhöhle, wenn nicht Seine Wunde? —

## Singebung ju dem heiligften Bergen Jefu.

(Wer dieses Gebet vor einem Bilde des Herzens Jesu mit wahrer Reue über seine Sünden betet, gewinnt jedesmal einen Ablaß von 100 Tagen und wenn er es einen ganzen Monat hindurch täglich verrichtet, kann er an einem beliebigen Tage noch einen vollkommenen Ablaß gewinnen, wenn er beichtet, kommunizirt und nach der Meinung der Kirche betet.)

<sup>1)</sup> Matth. 15, 19. 2) Ifai. 2, 10.

D liebenswürdigster Jesus, ich schenke Dir, aus Dankbarkeit und zum Ersate für meine vielfältige Untreue, mein Herz und weihe mich ganz und für immer Deinem Dienste: mit Deiner Gnabe nehme ich mir auch ernstlich vor, Dich nicht mehr zu beleidigen. Amen.

# Unterricht für den zweiten Sonntag nach Pfingsten.

Eingang ber Messe: "Der Herr ward mein Beschützer; Er führte mich in's Weite und rettete mich, weil Er mich liebte. ) Ich will Dich lieben, Herr, meine Stärke, meine Veste, und meine Zuslucht und mein Erretter." Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Bewirke, o Herr, daß wir allzeit Furcht, verbunden mit Liebe gegen Deinen heiligen Namen haben, weil Du niemals Deine Leitung denjenigen entzieheft, welche Du einmal in Deiner Liebe befestigt hast. Durch unsern Herrn zc.

Lection aus dem erften Briefe des heiligen Johannes 3. R. 13-18. B.

Geliebteste: Berwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasset. Wir wissen, daß wir vom Tode in's Leben übersetzt worden sind, weil wir die Brüber lieben. Wer nicht liebet, der bleibet im Tode. Zeder, der seinen Bruder hasset, ist ein Menschenmörder: und ihr wisset, daß kein Menschenmörder das ewige Leben wohnend in sich hat. Daran haben wir die Liebe Gottes erkannt, daß er sein Leben sür uns dahin gab; und auch wir sollen sür die Brüder das Leben lassen. Wer die Güter dieser Welt hat, und doch, wenn er seinen Bruder Noth leiden sieht, sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibet die Liebe Gottes in ihm? Weine Kindlein, laßt uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern mit der That und Wahrheit.

Erklärung. Wahrhaft Fromme haben immer etwas von der bösen Welt auszustehen, wie es Jesus selbst vorausgesagt; allein sie hören nicht auf, auch ihre Verfolger wie ihre besten Freunde zu lieben, und wären bereit, wenn es nöthig wäre, auch für ihre Feinde ihr Leben, wie Christus darzugeben. So sollten auch alle Christen beschaffen sein; denn die Liebe des Nächsten, auch des Feindes, ist ein allgemeines göttliches Gebot, welches alle verdindet: sie ist das Leben der Seele, gleichwie der Haß der Seele dieß geistliche Leben raubt und den Menschen zum Mörder macht, weil der Haß schon der Ansanz zum Morde ist und gar oft in Mord und Lodtschlag übergeht. An der Liebe soll man die wahren Christen von andern unterscheiden. Iha der keilige Johannes betracktet die Liebe sogar als ein sicheres Zeichen der Außerwählung zum ewigen Leben, indem er sagt: Wir wissen, daß wir vom Tode in's Leben übersetzt sind, weil wir die Brüder lieben. Dwie wenige Außerwählte werden also unter den heutigen Christen sein, weil unter ihnen so wenig Liebe sist! Wit leeren Ehrendezeugungen, Freundschaftsversicherungen 2c. liebt man nur mit Worten und mit der Zunge, und solche eitle, nichtsbedeutende Liebe sindet man allentbalben in der Welt; aber Liebe in der That und Wahrheit, welche Barmherzigkeit an den nothleidenden Mitmenschen übet, wie selten ist sie, und doch ist nur dieser Liebe, weil sie aus Gottes Liebe gegründet, das ewige Leben verheißen!

<sup>1)</sup> Psalm 17. 2) Joh. 13, 35.

Seufzer. D Gott, der Du die Liebe felbst bist: gib mir ein liebreiches Herz, daß ich die Liebe zu Dir durch Werke der Barmherzigkeit an meinem bedürftigen Nächsten zeige.

Cvangelium des heiligen Lutas 14. R. 16-24. B.

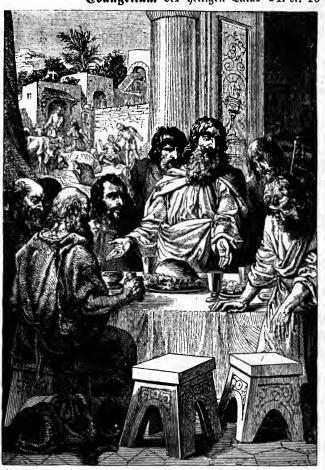

In jener Zeit trug Jesus den Pha= rifaern folgendes Gleichniß vor: Ein Mensch bereitete ein großes Abendmahl, und lud Viele bazu ein. Und er fandte feinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu fagen, daß sie kamen, weil schon Alles bereit wäre. Und fie fin= gen Alle einstimmia an, sich zu entschul= Der Erste digen. sprach zu ihm: Ich habe einen Meierhof gefauft, und muß hingehen, ihn zu fe= hen: ich bitte dich, halte mich für ent= schuldiget. Und ein Anderer sprach: 3ch have fünf Joch Dch= fen gefauft, und gebe

nun hin, sie zu versuchen; ich bitte dich, halte mich für entschuldiget. Und ein Anderer sprach: Ich habe ein Weib genommen, und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück, und berichtete dieses seinem Herrn. Da ward der Hausvater zornig, und sprach zu seinem Knechte: Geh schnell hinaus auf die Strassen und Gassen der Stadt, und führe die Armen, Schwachen, Blinden und Lahmen dier herein. Und der Knecht sprach: Her, es ist geschehen, wie du besohlen hast; aber es ist noch Platz übrig. Und der Herr sprach zu dem Knechte: Geh hinaus auf die Landstrassen und an die Jäune, und nöthige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ich sage aber, daß Keiner von den Männern, die geladen waren, mein Abendmahl verkosten soll.

Was wird unter dem großen Abendmahl verstanden?

Die Kirche Jesu, und zwar die streitende auf Erden, in welcher die wahre Lehre Jesu und Sein heiligstes Fleisch und Blut denen, die sich zu ihr bekennen, zur Speise gegeben, und die triumphirende im Himmel, in welcher Gott selbst, Seine Anschauung, die Speise sein wird. Dieses Abendmahl wird groß genannt, weil Gott selbst die Kirche gestistet hat, weil die Kirche Himmel und Erde umssaßt, zu ihr so viele Wenschen sich bekennen und in sie alle eingehen müssen, und weil sie nach beendigtem Streite auf Erden im Himmel ewig dauern wird, wo die Heiligen Gottes ewiglich das höchste Gut genießen und keinen Wunsch mehr hegen werden, da dort alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen. O welches Glück, daß wir zu diesem Mahle schon geladen, ja Gäste desselben sind, und als solche mit der Lehre Zesu und Seinem heiligen Fleische und Blute hier auf Erden, und wenn wir im Guten ausharren, im Himmel mit dem Besitze Gottes ewiglich ersättigt werden!

Wer ift der Menfch, der diefes Abendmahl bereitet?

Es ist Christus, der Gottmensch, der sowohl Seine Kirche zu unserm Heile gestistet, ihr Seine himmlische Lehre und das Sakrament Seines Fleisches und Blutes anvertraut, als auch die ewige Seligkeit durch Sein Leiden und Sterben sür sie erworden, und zuerst durch die Propheten, welche Ihn und Sein göttsliches Reich, die Kirche vorherverkündigten, dann durch die Apostel dazu einsgeladen hat und noch immer durch deren Nachsolger einladen läßt.

Welches find jene, die fich entschuldigten?

Zunächst sind es die Juden, welche, vom Sochmuthe verstrickt, von Sabsucht nach irdischem Besitz gebunden und von ben Wollusten der Welt verblendet, Jesum nicht anerkennen, in Seine Rirche nicht eingehen wollten. Es werden aber überhaupt unter bem, ber sagte, er habe ein Landgut gekauft, und muffe hingehen, es zu besehen, jene hoffartigen, geizigen Weltmenschen verstan-ben, welche aus beständiger Sorge für die Güter und Reichthümer ber Erbe ber emigen Seligkeit nicht achten. Unter bem, welcher fünf Joch Doffen gekauft 2c., werden jene geschäftigen Menschen verftanden, die fich mit Geschäften und Arbeiten fo beladen, daß fie keine Zeit mehr finden, für ben Simmel gu arbeiten, indem fie fogar die Sonn= und Feiertage zu ihren weltlichen Beschäf= ten verwenden. Unter demjenigen, ber ein Weib genommen, und ohne Umschweif gerade herausfagt, er konne nicht kommen, werben die fleischlichgefinnten, unguchtigen Menschen verstanden, die durch ihre Wollufte für geiftliche und himmlijche Freuden gang unempfänglich geworden find. Da nun biefe brei Gattun= gen von Menschen bei bem himmlischen Gaftmable nicht erscheinen wollen und sich daher desselben unwürdig machen, so läßt Gott, mit Ausschließung derselben, Undere berufen.

Wer find die Andern, die Armen, Schwachen 2c., die nach den zuerst Geladenen berufen werden?

Die bemüthigen und gelehrigen Juden, die öffentlichen Sünder, dann aber auch die Samaritanen und Heiben, welche nicht, wie die stolzen, hochmüthigen, wollüstigen Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen Jesus in diesem Gleichnisse gesprochen hat, Jesum und Seine Lehre verwarsen, sondern Ihn gläubig aufnahmen, in Seine Kirche eingingen und der ewigen Seligkeit theilhaftig wurden.

— Dieß geschieht noch täglich, indem Gott die hoffärtigen, geizigen und wohlslüstigen Christen, die doch immer von Seinen Dienern, den Priestern, zum Genusse heiligen Abendmahles geladen werden, aber die Einladung verschmähen, vom Himmelreiche ausschließen, dagegen aber die armen, elenden, verachteten

Menschen, die bußfertigen Sünder aufnehmen wird, indem Er sie durch Seine Gnaden und Einsprechungen, durch zugeschickte Widerwärtigkeiten von der Liebe zur Welt und ihren sündhaften Lüsten losreißt, und gleichsam mit Gewalt dazu nöthigt, an den geistlichen Freuden eines innigfrommen Lebens in Seiner Kirche auf Erden, und an den himmlischen Wonnen Seiner Kirche im Himmel Theil zu nehmen.

Anmuthung. Ich danke Dir, barmherzigster Jesu! daß Du mich in Deine Kirche berusen, an Deinem Liebesmahle mich so oft Theil nehmen lassest und mir die himmlischen Freuden durch Dein Leiden und Sterben erworben hast. Treibe mich nach Deinem Wohlgefallen an, ja zwinge mich durch zeitliche Prüfungen dazu, daß ich mich durch Uebung christlicher Tugenden dieser Gnade würdig mache, damit nicht dereinst ein Anderer meinen Plat einnehmen möge.

## Sittensehre wider die Unzucht.

"Ich habe ein Weib genommen und darum kann ich nicht kommen." Luk. 14, 20.

Aus dieser thörichten Entschuldigung ginge hervor, als wenn der Ehestand ein Hinderniß wäre, zum Abendmahl der himmlischen Freuden zu gelangen, da doch eine rechtmäßig eingegangene, keusche, driftliche She vielmehr ein Mittel zur ewigen Seligkeit sein kann für diesenigen, welchen die Gabe der Enthaltssamkeit nicht verliehen ist. Es rührt also die Entschuldigung dieses Berehelichten nicht sowohl von seinem Stande her, als vielmehr von seinem unordentlichen Hange nach sleischlicher Wollust, welche den Menschen, der diesem Hange nachsgibt, für geistliche und himmlische Dinge unempfänglich macht, denn "der

natürliche Menich faßt nicht, was bes Geiftes ift."1)

Wie unglücklich find aber diejenigen, welche sich von ihren fleischlichen Gelüften hinreißen lassen, bas unschätzbare Kleinob ber Keuschheit und Reinigkeit bes Herzens, welche ben Menschen ben Engeln gleich macht,") für ben augenblicklichen Genuß einer sündhaften Wollust hinzugeben und jenes weiße, köstliche Gewand der Unschutt zu verlieren, mit welchem keusche Seelen, die es unbefleckt bewahren, emig im himmel vor bem Angefichte Gottes glanzen werben! Und welchen Gewinn hat der Unzuchtige von der Befriedigung schnöber Luft? Er gewinnt nichts als unerträglichen Eckel nach vollbrachter Sunde, die Marter eines unruhigen Gemissens, ben Abscheu und Zorn Gottes und, wenn er sich nicht bekehrt, ewige Qual in ber Hölle. Denn es schreibt ber Apostel: 3) "Zäuichet euch nicht, weber Surer, noch Chebrecher, noch Beichlinge werden das Reich Gottes besitzen." Wie fehr aber Gott die Gunden ber Unzucht haffet und verabscheut, erhellt icon aus ben Beispielen bes alten Bunbes; benn warum hat es sich Gott gereuen laffen, ben Menschen erschaffen zu haben?4) Warum hat Er die Menschen auf der ganzen Welt bis auf einige durch eine allgemeine Wasserschwemmung vertilgt?5) Warum hat Er die Städte Sodoma und Gomorrha mit einem feurigen Schwefelregen eingeäschert ?6) Warum hat Er die beiden Brüder Her und Onan mit dem jähen Tode bestraft? 1) Warum hat Er ben ganzen Stamm Benjamin ausrotten laffen?") als eben wegen abscheulichen Sünden der Unzucht! Und ist nicht in der That dieses Laster abscheulich und ein Gegenstand bes gerechten Zornes Gottes? Der Un-züchtige schändet durch seine Sünden seinen Leib, der ein Glied Chrifti, ein

<sup>1) 1.</sup> Kor. 2, 14. 2) Matth. 22, 30. 3) 1. Kor. 6, 9. 10. 4) Mos. 6, 6, 5) Ebend. B. 17. 5) 1. Mos. 19. K. 7) Ebend. 38. K. 8) Richt. 20. K.

Tempel bes heiligen Geiftes sein soll, er schänbet seine Seele, die ein Ebenbild Gottes, durch das kostdare Blut Christi gereinigt und erkauft ist, er würdigt sich herab unter das Thier, welches vernunftlos nur seinem Triebe solgt, er schwächt die Kräste seines Leikes und seiner Seele, untergräbt seine Gelundheit; er dringt sich um die Achtung aller Rechtschassenen, gibt Aergerniß seinen Nebensmenschen, trenut sich selbst freiwillig von der Gemeinschaft der Heiligen, er raubt sich die heiligmachende Gnade Gottes und die Theilnahme an allen Verdiensten Jesu und Seiner Heiligen, und geräth endlich, wenn er sortsährt, sich in diesem Laster wie ein Schwein zu wälzen, in eine solche Verdlendung und Herzensshärtigkeit, daß auf ihn die ewigen Wahrheiten des Todes, des Gerichtes, der Hölle und Ewigkeit keinen Eindruck mehr machen, daß er die gräulichsten Sünden der Unzucht nur für eine Kleinigkeit, sür eine menschliche Schwachheit, ja für gar keine Sünde mehr hält, und sich daher selten oder gar nicht mehr bekehrt, weil ihm die böse Gewohnheit zur andern Natur geworden, die er ohne außerordentliche Gnade Gottes, welche Gott, weil die Unzüchtigen die gewöhnslichen Inaden und Hilfsmittel verachten, selten ertheilt, nicht mehr überwinden kann, deßhalb verzweiselt und so sich selbst hinabstürzt in den Phuhl des ewigen Feuers, wo der Wurm nicht stirbt und die Unkeuschen mit Satan und seinen Engeln Tag und Nacht in alle Ewigkeit werden gequält werden.

Mein Chrift, lasse dich nicht täuschen von der Welt, die die Abscheulickkeit dieses Lasters so gerne mit dem Worte "Liebe und Freundschaft" bedecken und für eine dem Menichen antlebende Schwachheit ausgeben möchte. Diese unguch= tige Liebe ift ein Feuer, das der Solle entsprungen, in der Solle die Leiber der Unzüchtigen, in denen es überhand genommen, ewig peinigen wird. boch keine Kleinigkeit, keine menschliche Schwachheit mehr sein, mas Gott selbst so fehr verabscheut und bestraft! Vielmehr präge dir tief in's Herz, daß schon alle freiwilligen unteuschen Gedanken, Begierden und Blicke, in welche bu einmilligest, alle unteuschen Worte, Lieber, Entblößungen, Betastungen, Scherze 2c. große Sunden sind, welche vom himmelreiche ausschließen, da nichts Unreines eingehen kann in den himmel, und berjenige, welcher ein Weib mit begierlichem Blide ansieht, im Berzen ichon, wie Chriftus fagt, mit ihr bie Ghe gebrochen Daher muß man sich vor folden Kleinigkeiten, wie die arge Welt sie nennt, sorgfältig huten, wenn man sich nicht ber größten Gefahr, die Seligkeit zu verlieren, aussehen will. — Wenn es nun gleich schwer ift, bag ein Unguchtiger sich wahrhaft bekehre, so soll ein solcher doch nicht verzagen, da Gott keinen, auch den größten Sünder nicht verwirft, und Jesus die Ehebrecherin im Tempel begnadigt, die heilige Magdalena ausgenommen, und ihr verziehen hat; allein er muß mit allem Eifer die gehörigen Mittel gebrauchen, um sich vor bem Rückfall zu bewahren, und die Gnade Gottes wieder zu gewinnen, welche Mittel auch diejenigen anwenden mussen, welche sich mit der Sunde der Unzucht noch nicht befleckt haben. Diese Mittel find:

1) Unablässiges Gebet; bazu ermahnt schon ber weise König: "Da ich wußte, daß ich nicht anders enthaltsam sein könnte, es würde mir denn von Gott gegeben, so trat ich vor den Herrn und bat Ihn.") 2) Abtödtung des Fleisches durch Fasten und Abbruch: denn, sagt Jesus, diese Art (ber unreinen Geister) wird nicht anders ausgetrieben als durch Gebet und Fasten. 3) Die öftere Betrachtung der vier letten Dinge und des dittern Leidens unsers Herrn. "Rein so wirksames und kräftiges Mittel gegen die Hibe der Wollust gibt es, schreibt der heilige Augustin, als der Tod meines Erlösers ist. 4) Die ruhige Ers

<sup>1)</sup> Matth. 5, 28. 1) Weish. 8, 21. 3) Matth. 17, 20.

mägung der zeitlichen und ewigen Uebel, welche auf dieses Laster solzen, wie sie oben beschrieben murben. 5) Die Liebe und Verehrung der allerseligsten Jungfrau, die eine Mutter der schönen Liebe, eine Zuslucht aller Sünder ist, von der der heilige Bernard sagt, daß sie noch keiner in seinen Röthen angerusen hat, ohne daß sie ihm beigestanden sei. 6) Die sorgfältige Bezähmung der Augen, "mit denen der fromme Job einen Bund geschlossen hatte, daß er auch keinen Gedanken hatte an eine Jungfrau.")? Die Flucht der bösen Gelegenheit, besonders die Vermeidung des Umganges mit Personen des andern Geschlechtes. "Bedenke, schreibt der heilige Hieronymus, daß ein Weib den Bewohner des Karadieses daraus vertrieben hat, und daß du nicht heiliger bist als David, nicht stärker als Samson, nicht weiser als Salomon, die durch bösen Umgang gefallen sind. 8) Die Vermeidung alles Müssiggangs; denn Müssiggang, sagt das Sprichwort schon, ist aller Laster Ansang. 9) Das schnelle Ausschlagen unreiner Gedanken, indem man häusig die heiligen Namen zesus und Waria ausspricht, welche, wie der heilige Alphons Liguori sagt, eine besondere Gewalt haben, die bösen Gedanken zu vertreiben. Endlich 10) der häusige Gebrauch der heiligen Sedanken zu vertreiben. Endlich 10) der häusige dem Beichtvater, und zwar, wenn möglich, immer demselben, seine Gebrechen entdeckt und die Mittel genau anwendet, die er vorschreibt. In Bezug auf die östere heilige Kommunion sagt die Schrift, daß es das Setreide sei, aus welchem Jungsrauen sprießen, und der Tisch, welchen Gott bereitet hat gegen alle (Berzluchungen), die uns quälen.

# Rirchengebet um Enthaltsamfeit.

Durchglühe, o Herr, mit dem Feuer des heiligen Geistes unsere Nieren und unser Herz, damit wir Dir mit keuschem Leibe dienen, und mit reinem Herzen gefallen mögen. Amen.

# Unterricht für den dritten Sonntag nach Pfingsten.

Zum Eingang der Messe bete mit dem Priester aus vertrauensvollem und bemüthigem Herzen zu Gott: "Schaue auf mich und erbarme Dich meiner; denn ich bin einsam und arm. Sieh! wie bedrängt und elend ich bin: und vergib alle meine Sünden. Zu Dir, o Herr, erheb' ich meine Seele, mein Gott; auf Dich vertraue ich, laß mich nicht zu Schanden werden." (Ps. 24.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du Aller, die auf Dich vertrauen, Beschützer bist, ohne den nichts Bestand hat, nichts heilig ist; vermehre an uns Deine Barmherzigkeit, damit wir unter Deiner Anführung und Leitung durch die zeitlichen Güter so hindurchgehen, daß wir die ewigen nicht verlieren. Durch unsern Herrn 2c.

Lection aus dem erften Briefe des heiligen Betrus 5. R. 6-11. B.

Geliebtefte! Demüthiget euch unter die gewaltige Hand Gottes, daß er euch erhöhe zur Zeit der Heimsuchung. Alle eure Sorge werfet auf ihn; benn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet: benn euer Widersacher, der Teusel,

<sup>1) 30</sup>b. 31, 1.

geht umher wie ein brüllender Löwe, und suchet, wen er verschlingen könne: dem widerstehet standhaft im Glauben, und wisset, daß über eure Brüder, wo sie auf der Welt sein mögen, dieselben Leiden ergehen. Der Gott aller Gnade aber, der uns durch Jesum Christum berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, wolle euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, vollenden, stärken, und auf sesten Grund stellen. Ihm sei Ehre und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Erklärung. Da Gott, wie der heilige Petrus im vorausgehenden Verse 5 sagt, den Hossätigen widersteht, den Demüttigen aber Seine Gnade gibt, so ermahnt er, daß wir uns in Erkenntniß unsers Nichts und unserer Sündhaftigkeit vor der gewaltigen Hand Gottes, der mit drei Fingern die ganze Last der Erde hält, erniedrigen, uns also selbst migtrauen und auf uns nichts halten sollen; alsdann werden wir von Gott zur Zeit der Heinschung, nämlich beim letzen Gerichte, erhöht werden. Diese so nothwendige Demuth soll sich an uns dadurch erweisen, daß wir uns vertrauensvoll mit all unsern Sorgen der allmächtigen Borsicht Gottes überlassen, der, wie der heilige Augustin sagt, für Einen Menschen sorgt wie für alle, und für alle wie für einen Einzelnen. Dabei dürsen wir aber nicht unterlassen, nüchtern zu sein und wachsam, von den Lüsten der Welt uns sern und nicht sücher zu halten, weil der Teusel, wie ein nach Beute lüsterner, darum wachsamer Löwe, nach dem Verderben unserer Seele verlangt, indem er die Gläubigen mit Versuchungen und Leiden quält, dem wir aber im gläubigen Vertrauen auf die Hille des Herrn miderstehen sollen und können, um so mehr, wenn wir sehen, wie es auch andern so geht und der Hossinung gedenken, daß uns Jesus während dieser kurzen Prüfungszeit stärken und dafür mit ewiger Herrlichkeit krönen wird, dem da sei Ehre und Herrschaft von Ewiskeit zu Ewiskeit.

## Sittensehre wider die Trunkenheit.

"Seid nüchtern und machet." 1. Petri 5, 8.

Die Nückternheit ist die Mutter der Wachsamkeit, dagegen die Unmäßigkeit besonders in Bezug auf den Trunk die Mutter der Trägheit und vieler anderer Laster, welche viele Seelen dem bösen Feinde in den Rachen führen, der wie ein hungriger Löwe Tag und Nacht auf ihren Raub ausgeht. Wehe also denen, welche wegen ihrer Trunkenheit gleichsam in beständiger Nacht leben und in einem unaushörlichen Sündenschlaf liegen! Wie wird es ihnen sein, wenn sie von ihrem Schlase plöhlich durch den Tod geweckt, auswachen und sich nun vor dem Nichterstuhle Gottes mit unzähligen Sünden, die sie gar nicht erkannten und erkennen wollten, beschwert sinden werden! Denn wer kann wohl die Sünden zählen, die im Rausche begangen werden, aus denen sich aber die Trunkenbolbe gar Nichts machten, und die sie daher auch nicht bereut und gebeichtet haben, weil sie sich nämlich meistentheils in einem vernunftlosen Zustand besinden und folglich nicht wissen, was sie alsdann gedacht, geredet oder gethan haben. Wird aber der göttliche Richter an ihnen keine Sünden sinden sinden Wird Er

Wird aber der göttliche Richter an ihnen keine Sünden sinden? Wird Er ihre im Rausche begangenen Schandthaten, ihre Flüche, Gotteslästerungen, Spottreben, Berläumdungen, Beschimpfungen, Aergernisse auch so hingehen lassen? Er, der von jedem unnühen Worte Rechenschaft fordert? — Wird Er wohl von so vieler unnüh zugebrachter Zeit, von so viel verschwendetem Gelde, vernachläßigtem Gottesdienste, von so arger Bersäumniß der nöthigen Kinderzucht, des Hauswesenst und andern großen Sünden keine Rechenschaft sordern? Sie werden sich dann wohl entschuldigen, daß sie dieses undewußt im Rausche oder aus Scherz gethan haben, und daß sie eine schwache Natur gehabt, die

nicht viel habe ertragen können. Wird aber Gott biese Entschulbigungen gelten laffen, werben biefe nicht gerade zu ihrem Berberben gereichen? Denn eben bas war und ist ja strafmäßig, weil sie mehr, als sie vertragen konnten, von folden berauschenden Getränken zu sich genommen, sich baburch bes Gebrauches ihrer Bernunft beraubt, und so auch bie Berantassung zu all ben Sünden, welche

sie im Rausche begingen, freiwillig gegeben haben? Was wird ihrer also warten? Was anders als was dem reichen Prasser begegnete, ber megen feiner Schwelgerei in die Solle begraben murbe, mo feine lechzende Zunge keinen Tropfen Wassers zur Kühlung in Ewigkeit mehr erhalten wird.) Ja dieses wird der Ort dieser unbekehrten Trunkenbolde sein, von denen der heilige Paulus sagt,2) daß sie das Neich Gottes nicht besitzen werden. Von diesem Orte der Qual rettet sie nur eine mahre Bekehrung; allein wie selten und schwer ift bie mabre Bekehrung eines Bollfaufers! weil burch Bewohnheit ihnen dieses Laster, wie beim Unzuchtigen zur andern Natur wird und weil sie die Heilsmittel der heiligen Sakramente der Buße und des Altars durch Mangel an Besserung gewöhnlich migbrauchen.

Dieses sollte wohl Jebermann von dem Laster der Trunkenheit abschrecken; wer sich aber hiedurch nicht davon abhalten läßt, der betrachte die Unanstän= bigkeit, die Schändlichkeit und die Schädlichkeit dieses Lasters, vielleicht wird dieses mehr geeignet sein, ibm einen Abscheu vor bemselben einzuflößen.

Wie unanständig ist nicht, daß ein mit Vernunft begabter und für den Himmel erschaffener Mensch der viehischen Trinklust nachhange, wodurch er seinen vernünftigen Geift, das Ebenbild Gottes, herabwürdigt und dem unvernünftigen Viehe gleich macht, ja sich noch unter das Thier herabsett. welches Thier, wenn es einmal seinen Durst gelöscht, läßt sich zwingen, auch nur einen Tropsen mehr, als es vertragen kann, zu sich zu nehmen? Sind also die Bollfäuser, wie der heil. Chrysostomus sagt, nicht weit schlechter als die Thiere? Ja sie sind es nicht bloß wegen ihrer Trunkenheit, sondern noch weit mehr wegen der schändlichen Leibesstellungen, Gebarden, Reben und Sandlungen, die im Rausche geschehen. Wie schändlich entblößt lag nicht Noe, wiewohl er ohne Schuld berauscht mar, in seinem Zelte zum Gespotte des unverschämten Cham!3) Für welch eine Schande hielten nicht felbst die heidnischen Spartaner das Lafter ber Trunkenheit, die, um ihre Rinder mit Abscheu gegen daffelbe zu erfüllen, einen Stlaven zu berauschen pflegten und bann ihren Augen bloßstellten.

Endlich was Jedermann von diesem Laster abschrecken soll, ist die Schädslichkeit desselben. Es richtet ja den Leib ebenso wie die Seele zu Grunde. "Viele, unzählig Viele hat der Rausch getödtet,"4) und noch viel Wehrere um ihre Gesundheit gebracht. Wer hat Weh? Wessen Vater hat Weh? Wer hat Bank? Wer sätt in Gruben? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer trübe Augen? Richt die, so beim Weine weilen, und sich darauf legen, Becher zu leeren?" 5) Diese Wahrheit der heiligen Schrift wird durch tägliche Beispiele befräftigt und das elende mit unzähligen Schwachheiten und Gebrechlichkeiten behaftete Alter ber bem Trunke Ergebenen, ift ein hinlängliches Zeugniß von

der Schädlichkeit dieses Lasters.

### Cvangelium, Lukas 15. R. 1—10. B.

In jener Zeit naheten Jesu Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Da murrten die Pharifaer und Schriftgelehrten, und sprachen: Dieser nimmt sich der Sunder an, und ift mit ihnen. Er fagte zu

<sup>1)</sup> Luk. 16, 22. 2) 1. Kor. 6, 10. 3) 1. Moj. 9, 21. 4) Sirach 37, 34. 5) Sprüchw. 23. 29. 30.



ihnen dieses Gleich= niß, und sprach: Wer von euch, der hun= dert Schafe hat, und Eines davon verliert, läkt nicht die neun und neunzia in der Wüste, und geht dem verlornen nach, bis er es findet? Und hat er es gefunden, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern, und wenn er nach Sause kommt, ruft er seine Freunde und Nach= barn zusammen, und spricht zu ibnen: Freuet euch mit mir: denn ich babe mein Schaf gefunden, das verloren war. fage euch: Eben fo wird auch im Him= mel Freude sein über einen Sünder, der Buße thut, mehr als

über neun und neunzig Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. Oder welches Weib, die zehn Drachmen hat, wenn sie eine Drachme verliert, zündet nicht ein Licht an, und kehrt das Haus aus, und sucht genau nach, bis sie dieselbe sindet? Und wenn sie dieselbe gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen, und spricht: Freuet euch mit mir; denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, wird Freude bei den Engeln Gottes sein über einen einzigen Sünder, welcher Buße thut.

Was bewog die Sünder, sich Jesu zu nähern?

Die Freundlichkeit und liebreiche Güte, mit der Er den bußfertigen Sünbern begegnete. Nähere auch du dich Ihm mit Demuth und Vertrauen und sei versichert, daß, wenn du auch der größte Sünder wärest, Gnade und Verzeihung von Ihm erlangen wirst.

Bas will Jesus mit bem Gleichnisse von dem verlornen Schafe und dem Groschen fagen?

Er will bamit Sein Verlangen nach bem Heil ber Sünder und die Freude ausdrücken, die Ihm und dem ganzen Himmel die Bekehrung eines Sünders

gewährt und bamit auch ben Pharisäern, welche ben Umgang mit bekannten Sünbern aus eitler Selbstgerechtigkeit vermieben und über die Güte Jesu murreten, zeigen, wie die Sünber, als wahrhaft Unglückliche, mehr unser Mitleib als unsern Zorn verdienen.

Warum freuen sich die Engel über einen Sünder, der Buße thut, mehr als über neun und neunzig Gerechte?

1) Weil baburch die Stellen der abtrünnigen Engel wieder eingenommen werden, 2) weil ein gerechtsertigter Sünder ihnen ähnlich wird, 3) weil sie sehen, wie der gütige Gott sich hierüber erfreut, 4) weil sie ihr Gebet um die Bekehrung der Sünder in Erfüllung gehen sehen, daher der heilige Bernard schreibt: "Die Thränen der Büßenden sind Wein für die Engel," 5) weil, wie der heilige Gregorius sagt, die wahren Büßer eifriger zu sein pflegen als die noch Unschuldigen.

Anmuthung. Ich bin irre gegangen, wie ein Schaf, das sich verirrte: aber ich danke Dir, o Jesu, Du guter Hirt, daß Du mich durch Deine Einsprechungen, Mahnungen und Warnungen so sorgfältig gesucht hast: sühre mich nun durch wahre Buße zu Dir zurück, damit ich Deinen Engeln Freude bereite. Amen.

# Unterricht für den vierten Sonntag nach Pfingsten.

Mit großem Vertrauen auf Gott sprich mit dem Priester zum Eingang der Messe: "Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollte ich fürchten? Der Herr ist der Beschirmer meines Lebens, vor wem sollte ich zittern? Meine Feinde, die mich qualen, sind geschwächt und fallen zu Boden. Wenn ein Heer-lager wider mich stehet, so soll mein Herz sich nicht fürchten." Ps. 26. Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Verleihe uns, wir bitten Dich, o Herr, daß der Weltlauf unter Deiner Anordnung uns zum Frieden geleitet werde, damit Deine Kirche sich einer ungestörten Andacht erfreuen möge, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Briefe des heil. Apostels Paulus an die Römer 8. R. 18—23. B.

Brüber! Ich halte basur, bas die Leiben dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der zukünftigen Herrlickeit, die an uns offenbar werden wird. Denn das Harren des Geschöpfes ist ein Harren auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn das Geschöpf ist der Eitelkeit unterworsen, nicht freiwillig, sondern um dessen willen, der sie unterworsen hat auf Hoffnung hin: weil auch selbst das Geschöpf von der Dienstbarkeit der Verderbtheit befreiet wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß alle Geschöpfe seuszen, und immer noch in den Geburtswehen liegen. Und nicht allein sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes besitzen, ja wir selbst seuszen innerhalb uns, und warten auf die Kindschaft Gottes, auf die Erlösung unsers Leibes: in Christo Jesu, unserm Herrn.

Lehrstück. Es gibt keinen bessern Trost im Kreuz und Leiden, keine kräftigere Stärkung in den Beschwerden eines tugendhaften und frommen Lebens, als der Gedanke, daß alles Leiden gar nichts sei im Vergleiche mit der künftigen

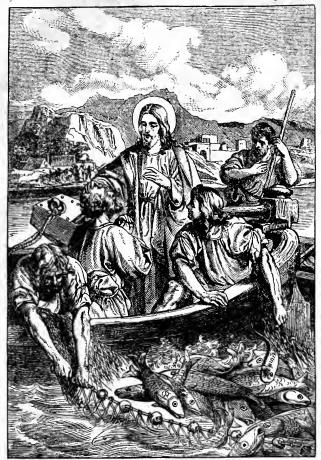

(Vlorie im Himmel, und daß man sich durch ein geringes und bloß au= genblickliches Leiden die= ies Lebens eine über= schwängliche Glückselig= teit im andern Leben erwerben fonne.1) Deß= wegen fagt ber heilige Augustin: "Wenn wir täglich alle Martern dulden, ja eine kurze Zeit das Feuer der Bölle leiden müßten, um Chri= ftum zu sehen und ber Zahl Seiner Heiligen beigesellt zu werden, wie, foll bas nicht werth sein, alle Betrübniß zu ertragen, um eines sol= chen Gutes, einer sol= den Glorie theilhaftig zu werden?"

Seufzer. Ach Herr! wann werben wir von den Banden dieses elenden Lebens befreit und jener uns beschreiblichen Herrelichkeit theilhaftig werden, die Du Deis

nen Kindern bereitet hast, wo wir von so großem Elende und von so vielen Bersuchungen erlöst einer ewigen Wonne genießen werden? Mache doch, daß wir immer mehr erkennen, wie voll des Jammers dieses Erdenleben ist, damit wir dadurch angetrieben werden, nach der Freiheit und Herrlichkeit in Deinem Reiche zu trachten. Amen.

Changelium, Lufas 5. R. 1-11. B.

In jener Zeit, als das Volk Jesum drängte, um das Wort Gottes zu hören, und er am See von Genesareth stand, sah er zwei Schiffe am See stehen: die Fischer waren ausgestiegen, und wuschen ihre Netze. Da trat er in das eine der Schiffe, welches dem Simon gehörte, und bat ihn, von dem Lande etwas abzusahren. Und er setzte sich, und lehrte das Volk aus dem Schiffe. Als er aber zu reden ausgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus in die Tiefe, und werfet eure Netze zum Fange aus. Da antwortete Simon, und

<sup>1) 2.</sup> Rot. 4, 17.

sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, und nichts gefangen: aber auf bein Wort will ich das Netz auswerfen. Als sie dieß gethan hatten, singen sie eine große Menge Fische, so daß ihr Netz zerriß. Und sie winkten ihren Genossen, die im andern Schiffe waren, daß sie kommen und ihnen helfen möchten: und sie kamen, und füllten beide Schifflein, so daß sie beinahe versunken wären. Als das Simon Petrus sah, siel er Jesu zu Füssen, und sprach: Herr, geh weg von mir; denn ich din ein sündhafter Mensch! Denn Staunen hatte ihn ergriffen, und Alle, die bei ihm waren, über den Fischsang, den sie gemacht hatten: deßgleichen auch den Jakobus und Joannes, die Söhne des Zebedäus, welche Simons Gesellen waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen sangen! Und sie führten ihre Schiffe an's Land, verließen Alles, und folgten ihm nach.

Was haben wir von dem Volke zu lernen, das sich zu Christo drängte, um das Wort Gotles zu hören?

Daß wir ebenfalls mit großem Eifer und innerlicher Begierbe das Wort Gottes anhören sollen, weil baburch ber Mensch bas Leben seiner Seele 1) und bie Seligkeit erhält.2)

Warum hat Christus vom Schiffe des Petrus aus gelehrt?

Er wollte damit andeuten, daß man die wahre und reine Lehre Jesu nur von jener Kirche empfange, welcher Petrus als Oberhaupt vorgesetzt (Joh. 21, 15.) und hier durch das Schifflein Petri vorgestellt ist. Obwohl sich wider dieses Schifflein oder die wahre Kirche von jeher viele Stürme der Verfolgungen erhoben haben, und noch serner erheben werden, wird es doch dem Versprechen Jesu gemäß (Matth. 16, 18.) niemals untersinken. Aus diesem Schissein lehret Jesus noch immer durch den Nachfolger des heiligen Petrus, Seinen Stellsvertreter, durch die Vischöse und Priester, als Seine Gehilsen, denen Er versprochen hat, immer bei ihnen zu sein bis an's Ende der Welt.3)

Warum haben Petrus und seine Gehilsen die Nacht hindurch nichts gefangen, und nachher so viel?

Weil sie zuwor auf sich vertrauten und nicht im Namen des Herrn, d. h. im Vertrauen auf Seinen Beistand und Seinen Segen, ihre Nehe auswarfen. "Man sieht, sagt der heilige Ambrosius, aus diesem Beispiele, wie eitel und unfruchtbar das vermessene Vertrauen, wie krästig im Gegentheile die Demuth sei, weil jene, welche vorher ohne einigen Nuhen gearbeitet hatten, auf das bloße Wort des Erlösers hin ihre Nehe ansüllten." Lernen wir hieraus all unsere Geschäfte in Erkenntniß unsers Unverwögens nur mit Gott, d. h. im Vertrauen auf Seine Hise und mit der Meinung, nur Ihm zu Lieb und Ehre zu arbeiten, ansangen, und der Segen des Herrn wird nicht ausdleiben.

Bas wird unter den Regen und unter dem Fischzuge verstanden?

"Die Worte der Wahrheit, welche gleichsam das Gewebe der evangelischen Predigten ausmachen, sagt der heilige Ambrosius, womit die Nachfolger der Apostel, die Bischöse und Priester, die Seelen aus dem Schoose der Finsterniß (des Jrrthumes) herausziehen, ihnen das Licht der Wahrheit verschaffen, und der Tiefe des Abgrundes entreißen, um sie in den Himmel zu führen."

<sup>1)</sup> Matth. 4, 4. 2) Luk. 11, 28. 3) Matth. 28, 20.

Was bedeutet dieß, daß die Apostel ihre Genoffen zu hilfe riefen?

Dadurch werden wir unterrichtet, daß wir den Predigern und Seelforgern burch Gebet, Fasten, Almosengeben und andere gute Werke, namentlich durch gute Beispiele zur Bekehrung der Sünder verhilflich sein sollen, denn dieß ist ein überaus verdienstliches Werk. (Sak. 5, 20.)

Warum hat Jesus arme und ungelehrte Fischer zu Seinen Aposteln gewählt?

Damit hiedurch offenbar würde, daß die Gründung und Ausbreitung der heiligen katholischen Kirche nicht Menschen-, sondern Gottes-Werk sei; denn wie wäre es ohne offenbaren Beistand Gottes möglich gewesen, daß arme, ungelehrte Fischer das stolze Heibenthum stürzen und die Völker zur Annahme der Lehre des gekreuzigten Gottmenschen Jesu, der den Juden ein Gräuel, den Heiden eine Thorheit war, bewegen konnten!

## Unterricht von der guten Meinung.

"Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und Nichts gefangen; aber auf bein Wort will ich das Netz nochmal auswerfen." Luk. 5, 5.

Es gibt viele Menschen, welche aus besonderer, und kurzssichtigen Menschen unbekannter, aber boch immer liebreichen Anordnung Gottes gleichsam zu einem armseligen und mühevollen Leben geboren zu sein scheinen, und bei all diesem (was am meisten zu bedauern ist) auch in der andern Welt keine Belohnung zu hoffen haben, weil sie ihre Arm= und Mühseligkeit, die ihnen Gott als eine Leiter zum Himmel an die Hand gegeben, durch eine gute Meinung sich nicht zu Nutzen machen.

Worin besteht die gute Meinung?

Sie besteht darin, daß man alle seine Gedanken, Worte und Werke, auch die kleinsten, im Namen Gottes, d. h. zu Seiner Ehre und nach Seinem heiligften Willen verrichte und alle Leiden und Trübsale gerne von Seiner Hand annehme und in Vereinigung mit den Leiden Jesu Ihm ausopfere.

Wie foll man nun eine gute Meinung machen?

Man soll gleich in der Frühe alle Gedanken, Worte und Werke, Kreuz und Leiden, Schritte und Tritte des ganzen Tages Gott dem Herrn barbringen:

1) als ein Dienstopfer, um Ihm nämlich dadurch den schuldigen Dienst, Shre und Lob zu bezeigen; 2) als ein Dankopfer, Ihm für die empfangenen Wohlthaten zu danken; 3) als ein Bersöhnopfer, um dadurch der göttlichen Gerechtigkeit sür seine eigenen und fremden Sünden einigermaßen genug zu thun; 4) als ein Vittopfer, um durch die Verdienste Zesu neue Gnaden und Gaben sür sich und andere zu erlangen. Man muß aber nicht vergessen, bei Erweckung einer guten Meinung alle seine Werke mit den Verdiensten Zesu vereinigen, wodurch sie allein Werth und Verdienst vor Gott erlangen, und sich hüten, die in der Frühe gemachte gute Meinung durch Ungeduld oder sündshafte Werke außer Wirksamkeit zu sehen, denn mit der Sünde kann die gute Meinung nicht bestehen. Es ist auch sehr nühlich, wenn man all sein Thun und Lassen in die Wunden Jesu legt und durch die Hände Mariä, der allerseligsten Mutter des Herrn, Gott ausopsert, und rathsam, daß man die gute Meinung öfters im Tage erneuere, etwa mit diesen Worten: "Herr! Dir zu Liebe! Wegen Deiner! Alles Gott zu Ehren! Mit eben der Meinung, die ich heute srüh gemacht habe." \* Besleißige dich, die Einsältigen und des Lesens Unkundigen über die Erweckung einer guten Meinung zu unterrichten, und dadurch auch ihrer guten Werke theilhaftig zu werden.

Welchen Nugen gewährt die gute Meinung?

Sie macht, wie der heilige Anselm sagt 1) alle, auch die geringsten Werke, zu Gold und göttlich, 2) wie der heilige Gregorius meldet, alle Worte, Gedanken und Werke verdienstlich, und bewirkt, 3) daß wir in der Todesstunde gleich den fünf klugen Jungfrauen, den himmlischen Bräutigam, Jesus, mit Freude erwarten können und von Ihm reichlich dafür belohnt werden.

Anmuthung. Neige mein Herz, o Gott! zu Deinen heiligen Geboten. Behüte mich, daß ich nicht in der Nacht der Sünde arbeite und folglich durch meine Werke nichts verdiene. Stehe auch allen Seelenhirten bei, daß sie durch Dein göttliches Wort Seelen für Dein Reich gewinnen und zu Dir führen.

# Unterricht für den fünften Sonntag nach Pfingsten.

Zum Eingange der Messe bitte um Hilse Gottes und sprich mit dem Priester: "Erhöre, o Herr! meine Stimme, womit ich zu Dir gerusen; erdarme Dich meiner und erhöre mich. Sei Du mein Helser: verlaß mich nicht, und verachte mich nicht, o Gott, mein Heiland! — Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen soll ich fürchten?" (Ps. 26.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du denen, die Dich lieben, unsichtbare Güter zubereitet hast, gieße in unsere Herzen Deine wirksame Liebe, damit wir Dich in Allem und über Alles lieben und hiedurch Deiner Verheißungen, die über alles Verlangen gehen, theilshaftig werden, durch unsern Herrn zc.

Lection aus dem ersten Briefe des heil. Betrus 3. R. 8-15. B.

Geliebteste! Seid Alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, bescheiden, demüthig: vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht Schmähworte mit Schmähworten: im Gegentheile segnet einander, weil ihr dazu berusen seid, Segen zu erben. Denn wer das Leben lieb haben und gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vom Bösen, und seine Lippen, daß sie nichts Trügerisches reden. Er wende sich vom Bösen, und thue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach; denn die Augen des Herrn sehen auf die Serechten, und seine Ohren merken auf ihr Gebet: aber das Angesicht des Herrn ist wider die, welche Böses thun. Und wer kann euch schaden, wenn ihr dem Guten nachtrachtet? Wenn ihr aber etwas leidet um der Gerechtigkeit willen, Heil euch! Ihre Schrecknisse fürchtet nicht, und beunruhigt euch nicht: haltet nur den Herrn Christus heilig in euern Herzen!

Wie fonnen und follen wir Chriftum den herrn in unsern herzen heiligen?

Durch Aneignung und Ausübung jener Tugenden, welche Petrus hier genan beschreibt und allen Christen anrathet. Denn wenn wir diese Tugenden uns aneignen und in Ausübung bringen, so ehren wir Christum auf eine Ihm wohlgefällige Art, und bewirken, daß Er auch von andern geehrt werde, welche, erbaut von unserm guten Beispiel, Christum und Seine Lehre hochschähen und Ihm ebenfalls nachsolgen werden. Auf solche Art ehren und heiligen wir nicht nur Christum in unsern Herzen, sondern auch in Andern, und machen uns der

Gnaden und bes Schützes Gottes würdig, so, baß, wenn wir auch um der Frömmigkeit willen von bosen Menschen verfolgt werden, wir uns bennoch nicht fürchten durfen, da Gott für uns ist und uns dafür mit der Seligkeit lohnet.

Seufzer. D gütigster Heiland, Jesus Christus! verleihe mir, daß ich Deine Tugenden, vornämlich Deine Demuth, Geduld, Barmherzigkeit und Liebe mir aneigne und eifrig ausübe, dadurch Dich verherrliche und mich heilige und Deines gnädigen Schutzes würdig werde.

Cbangelium, Matthäus 5. R. 20-24. B.



In jener Zeit sprach Jesus zu sei= nen Jüngern: Wenn eure Gerechtigkeit nicht vollkommener sein wird, als die der Schriftgelehrten und Pharifäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich ein= gehen. Ihr habt ge= hört, daß zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töd= ten; wer aber tödtet, der soll des Gerich= tes schuldig fein. Ich aber fage ench, daß ein Jeder, der über feinen Bruder gür= net, des Gerichtes schuldia sein wird. Wer aber zu feinem Bruder fagt: Racca! wird des Rathes schuldig sein; und wer fagt: Du Narr! wird des höllischen

Feuers schuldig sein. Wenn du daher deine Gabe zu dem Altare bringest, und dich daselbst erinnerst, daß dein Bruder etwas wider dich habe, so laß deine Gabe allda vor dem Altare und geh zuvor hin, und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm, und opfere deine Gabe.

Welches war die Gerechtigkeit der Pharifaer?

Sie bestand nur in äußerlichen Werken ber Frömmigkeit, in Vermeibung grober Lafter, die nicht verborgen bleiben konnten, und Schande ober Schaben

mit sich brachten. Im Herzen aber nährten die Pharisäer bose, verdorbene Neigungen und Begierden des Stolzes, Neides, Geizes 2c. 2c. und brüteten Plane der Bosheit und Nachsucht, daher sie auch Jesus Heuchler, übertünchte Gräber, und Johannes Natterngezücht nannte. — Die wahre Gerechtigkeit besteht aber nicht bloß in äußerlichen Werken der Frömmigkeit, z. B. Andachtswerken u. s. w., sondern hauptsächlich in einem reinen, von sich leerem, aufrichtigem, gegen Gott und den Nächsten wohlmeinendem Herzen. Dhne dieses sind alle auch noch so guten Werke weiter nichts als eine Schale ohne Kern.

Wie ift bas zu verstehen, mas hier Chriftus vom Borne und von Schmähworten fagt?

Der Sinn dieser Worte Christi ist dieser: Ihr habt gehört, daß eueren Boreltern in der Wüste durch das Gesetz der Todtschlag verdoten wurde, und daß ein Todtschläger dem Gerichte zur Bestrasung überantwortet werden müsse; Ich aber sage euch, daß, wer sich nur über seinen Nächsten liedlos erzürnt, dem göttlichen Gerichte verfalle, noch mehr der, welcher mit Schimpsworten, wie Racca, Taugenichts seinen Zorn ausdrückt, ohne damit etwas anderes als die Gemüthsbewegung anzudeuten, die er im Herzen empfindet; ganz besonders aber der, welcher, um den Zorn gegen seinen Nächsten zu äußern, auch Ausdrücke entehrender Berachtung und Beschimpfung gebraucht, wie: du Narr, Gottloser, Berruchter! Diese drei Gattungen des Zornes werden mit ewigem Feuer in der Hölle bestraft, jedoch auf verschiedene Art, die man aber, wie der heilige Augusstin sagt, nicht erklären kann, weil sie auf unsichtbare Art geschehen wird.

#### Ift jeder Born Gunde?

Nein, sondern nur der, in welchem man seinem Rächsten ein schweres Uebel an Leib, Ehre oder Gütern municht ober zuzufügen sucht, ober solche Schimpf= und Schmähreben gegen ihn ausstößt, wodurch fein Name gröblich verlett und er baburch aufgebracht und betrübt wird. — Wenn aber bas Gemuth erregt wird und sich erzurnt über die Fehler und Ausschweifungen, Die Sunden und Lafter anderer Menfchen, weil bas Umt, das man führt, oder bie Stelle, die man bekleibet, es fordert, über die Sünden der Untergebenen zu wachen, sie zu strafen und zu bessern, (wie dieß bei Eltern, Erziehern, Borgesetzen der Fall ist) so ist dieser Zorn keine Sünde, ja, wenn ein Mensch aus reiner Liebe Gottes sich ereisert über die Sünden und Laster seiner Mitmenschen, wie der König David, ober wenn Jemand zum Bosen angereizt, mit Unwillen ben Berführer zurückstößt, so ift bieg sogar ein heiliger Born. Daber fagt ber heilige Gregorius: "Es ist zu wissen, daß es etwas Anders ist um den Zorn, welchen die Ungeduld aufregt, und etwas Anders um den Zorn, welchen der Gifer für die Gerechtigkeit bilbet. Jener wird aus dem Laster, bieser aus der Tugend erzeugt." Wer fich also um ber Gerechtigkeit willen erzürnt, ber begeht keine Sünde, sondern er handelt löblich und heilig; denn auch Christus hat über die Käuser und Berkäuser im Tempel, Paulus hat über den Zauberer Elymas, dund Petrus über den Betrug des Ananias und der Saphira gezürnt. Der Zorn also, wenn er ohne Sünde sein soll, muß aus wahrem Eifer für die Ehre Bottes und das Beil der Seelen hervorgeben, womit man Andere von Fehlern und Sünden abzuhalten und zu bessern sucht. Jedoch auch hierin soll man behutsam sein und den Zorn teine Herrschaft über die Bernunft ausüben lassen, sondern ihn nur als ein Mittel zum Guten gebrauden, benn oft halt man ben Stachel bes Bornes für einen gerechten Gifer, während er nichts als Chrgeiz und Selbstsucht ift.

<sup>1)</sup> Joh. 2, 15. 2) Apostelg. 13, 8. 3) Ebend. 5, 3.

Warum foll man zubor hingehen, um sich mit seinem Nächsten zu versöhnen, ehe man Gott ein Opfer bringt oder sonst ein gutes Werk verrichtet?

Weil kein Opfer ober sonstiges gutes Werk Gott angenehm sein kann, wenn man mit seinem Nächsten in Feindschaft, Haß und Zwietracht lebt, da man badurch ja ganz gegen Seinen Willen handelt. Dieß sollen sich jene Christen merken, welche sich untersangen, zur heiligen Beicht und Kommunion zu gehen, ohne ihren Beleidigern zu verzeihen oder diejenigen um Verzeihung zu bitten, welche sie selbst beleidigt haben: sie sollen wissen, daß sie, anstatt Lossprechung von ihren Sünden zu erhalten, sich durch eine unwürdige Beicht eine neue Sündeaussang und in der heiligen Kommunion das Gericht hineinessen.

Wie foll die Aussöhnung mit dem Nächsten geschehen?

Sie soll 1) schnell geschehen, da der Apostel sagt: "Die Sonne soll über euerm Zorn nicht untergehen." (Ephel. 4, 26.) Ist aber derzenige, den du beleidigt hast, sagt der heilige Augustin, abwesend und kannst du nicht leicht zu ihm kommen, so bist du verpstichtet, dich innerlich mit ihm zu verssöhnen, d. h. dich vor Gott zu demüthigen, Ihn um Berzeihung zu bitten, und den sesten Vorsatzu zu fassen, mit deinem Feinde sobald als möglich dich auszussöhnen. Ist er aber gegenwärtig und kannst du ihn leicht tressen, so gehe zu ihm, ditte ihn um Verzeihung, oder wenn er dich beleidigte, so verzeihe du ihm von Herzen. 2) Soll die Verzeihung aufrichtig sein, nicht bloß zum Scheine, denn Gott sieht in dein Herz; 3) beständig, denn wenn sie dieses nicht ist, kann man wohl zweiseln, od sie auch aufrichtig gewesen.

Von diesem Gebote Christi, sich vor dem Opfer mit seinen Feinden zu vers

Von diesem Gebote Christi, sich vor dem Opfer mit seinen Feinden zu verssöhnen, rührte der Gebrauch her, daß vor Alters in der heiligen Messe vor der Kommunion die Gläubigen sich einander küßten. Bei seierlichen Aemtern thun dieß die Priester und Diakonen auch heute noch, oder sie geben sich einander ein Reliquiengesäß zu küssen, wodurch die Anwesenden ermahnt werden, sich wie Brüder heilig zu lieben und vor der heiligen Kommunion mit ihren Feinden

vollkommen zu' verföhnen.

Anmuthung. D Gott! schlage mich doch nicht mit der Blindheit der Pharisäer, auf daß ich nicht, wie sie, durch meine Werke den Menschen zu gefallen suche und so der ewigen Belohnung beraubt werde. Verbanne ans meinem Herzen allen sündhaften Jorn und gib mir einen heiligen Liebeseiser, damit ich nur sür Deine Ehre und meines Nächsten Seelenheil besorgt sei. Verleihe mir auch, daß ich Niemanden beleidige, meinen Beleidigern gerne verzeihe, hiedurch die wahre, christliche Verechtigkeit übe, und Dir wohlgefällig werde.

### Mittel wider den Born.

Das erste und wirksamste Wittel, den Zorn zu überwinden, ist die Demuth; benn wie es unter den Hossärtigen immer Zänkereien und Zwietracht gibt,') so sind dagegen die Demüthigen, welche immer gering von sich denken, gelassen, sanstmüthig und geduldig. 2) Um aber so demüthig, sanstmüthig und geduldig zu werden, darf man nur das Beispiel Christi östers zu Gemüthe führen, der, obwohl ganz ohne Sünde, und ohne daß je Betrug in Seinem Wunde gefunden worden war, 2) so großen Widerspruch der Sünder, so viele Verfolgungen, Schmach und Spott erlitten hat, 3) und geschmäht, nicht wieder schmähte und

<sup>&#</sup>x27;) Sprüchw. 13, 10. 2) 1. Petr. 2, 22. 3) Hebr. 12, 2.

bei Seinen vielen Leiben Niemanden mit Seiner Rache brobte. Darum sagt Er auch mit Recht zu und: "Lernet von Mir, weil Ich sanftmuthig bin und bemüthig von Herzen.") Ein trefsliches Mittel wider den Zorn ist serner, daß man sich schon in der Frühe auf das gesaßt mache und sich vorstelle, mas den Tag über zum Zorn reizen kann und sich dagegen durch einen jesten Vorsatz, es geduldig und schweigend zu übertragen, bewaffne; wenn aber hernach wirklich etwas Berdrüßliches aufstößt, sich mit folgenden oder bergleischen Gedanken beschäftige: Was kann ich wohl durch meinen Zorn ausrichten? Kann ich etwa dadurch die Sache anders machen? Mache ich mich nicht dadurch lächerlich und schade sogar meiner Gesundheit? (denn die Ersahrung sowohl als auch die heilige Schrift lehret, daß der Zorn die Lebenstage verfürzt.") 4) Das nothwendigste Mittel endlich, den Zorn zu bandigen, ist das eisrige Gebet um die Unade ber Sanftmuth und Gebuld; benn obgleich es unserer Natur schwer, ja vielleicht unmöglich vorkömmt, geduldig zu sein, so wird es uns boch mit ber Gnabe Gottes nicht nur möglich, sondern sogar leicht werben.

## Unterricht vom Opfer,

"Entrichte bein Opfer."

Matth. 5, 25.

Im weitern ober allgemeinen Sinne versteht man unter Opfer alle Handlungen der Religion, wodurch das vernünftige Geschöpf sich Gott darbietet, um mit Ihm vereiniget zu werden, und in diesem Sinne ist Gebet, Lob Gottes, Herzenszerknirschung, Barmherzigkeit gegen Andere, jedes gute Werk und die Beobachtung des göttlichen Gesetzes ein Opfer, wie es in der Schrift heißt: "Opfert das Opfer der Gerechtigkeit, und hoffet auf den Herrn."3) "Opfere Gott ein Opfer des Lobes."4) "Ein Opfer vor Gott ist ein betrübter Geist; ein zerknirschtes und gedemüthigtes Herz wirst Du, o Gott, nicht verachten."3) "Auf die Gebote Acht haben und fich von allen Gunden entfernen ift ein beilfames Opfer." 6) - "Mithin, sagt ber heilige Augustin, ist jedes gute Werk, welches man thut, um sich heilig mit Gott zu vereinigen, und in Ihm zu bleiben, ein wahres Opfer, weil es sich nämlich auf das Ziel des Guten, auf Gott bezieht, wodurch wir wahrhaft selig sein können." So oft du also im Gebete dich vor Gottes Majestät erniedrigest, dich dem Herrn ganz hingibst und beinen eigenen Willen Seinem göttlichen Willen unterwirfst, bringst du Gott ein Opfer. So oft du beinen Leib durch Enthaltsamkeit, beine fünf Sinne durch eine Abtöbtung züchtigest, und dieses, wie du es schuldig bist, wegen Gott thust, so bringest du Ihm ein Opfer, denn du bietest sie Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit an.") So oft du die bose Begierlichkeit beines Fleisches, die verkehrten Neigungen beiner Seele gahmest, irgend einer weltlichen Freude, einem irdischen Vergnügen Gott zu Lieb entsagest, bringst du Gott ein Opfer 2c. Solche Opfer sollst du Gott täglich bringen, ohne folche Opfer haben alle andern teinen Werth und gefallen Gott nicht, und solche Opfer kannst bu auch Gott alle Augenblicke darbringen, denn jeden Augenblick kannst du Gott lieben und Gott zu Lieb denken, reden und handeln.

Befleiße dich daher, mein Chrift, Gott, dem allerhöchsten Herrn, solche Ihm wohlgefällige Opfer darzubringen, und wie du Ihn damit verherrlichest, wird

Er auch dich einst mit unaussprechlicher Herrlichkeit belohnen!

(Bom Opfer im engern Sinne, insbesondere bom Rreuzesopfer Jeju und beffen Erneuerung im heiligen Degopfer fiebe am Ende diefes Buches.)

<sup>1)</sup> Matth. 11, 29. 2) Sir. 30, 26. 3) Pf. 4, 6. 4) Pf. 49, 14. 5) Pf. 50, 19. 6) Sir. 35, 2. 7) Röm. 6, 13.

# Unterricht für den sechsten Sonntag nach Pfingsten.

Der Eingang der Messe ist das Gebet einer auf den mächtigen und gütigen Schut Gottes vertrauenden Seele: "Zu Dir, Herr, will ich rusen, mein Gott! schweige nicht vor mir: damit nicht, wenn Du schweigest vor mir, ich gleich werde denen, die in die Grube hinabsahren. (Ps. 27.) Der Herr ist die Stärke Seines Volkes: und der Beschirmer des Heils Seines Gesalbten. Hilf, Herr, Deinem Volke und segne Dein Erbe, und regiere sie, und erhöre sie ewiglich." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Gott der Stärke und alles Guten Ursprung! pflanze die Liebe Deines Namens in unsere Herzen; und gib der Verehrung Deiner Majestät Wachsthum und Gedeihen; damit alles Gute durch Dich genährt, und was durch Dich Nahrung gefunden, durch Dich in frommen Gemüthern bewahrt werde, durch unsern Herrn 2c.

Lection aus dem Briefe des heil. Apostels Paulus an die Römer 6. R. 3-11. B.

Brüber! Wir Alle, die wir in Christo getauft sind, sind getauft worden in Seinem Tode. Denn wir sind mit Ihm durch die Tause zum Tode begraben, damit, gleichwie Christus auserstanden ist von den Toden durch die Herrlichkeit bes Vaters, also auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir nämlich (mit ihm) zusammengepslanzt sind zur Aehnlichkeit Seines Todes: so werden wir es auch zur Aehnlichkeit der Auserstehung sein. Denn dieß wissen wir, daß unser alter Mensch ist mit gekreuziget worden, auf daß der Leib der Sünde zerstöret werde, und wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtsertiget von der Sünde. Wenn wir aber mit Christo gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch zugleich mit Christo leben werden, da wir wissen, daß Christus, nachdem Er von den Todten auserstanden ist, nicht mehr stirbt, der Tod nicht mehr über ihn herrschen wird. Denn da Er der Sünde gestorben, ist Er einmal gestorben: und da Er lebt, lebt Er für Gott. Also sollet auch ihr dassür halten, daß ihr zwar der Sünde abgestorben seid, für Gott aber lebet in Christo Zesu, unserm Herrn.

Erklärung. Der Apostel lehrt hier, daß wir durch die Tause Christo eingepflanzt, d. h. Glieder Seines Leibes geworden sind und deswegen auch der Sünde absterben müssen, wie Christus durch Seinen Tod dem leiblichen Leben erstorben ist, und daß wir, wie Christus nach Seinem Tode begraben wurde, aber wieder auferstanden ist, ebenfalls durch beständige Erneuerung des Tausbundes und Abtödtung unserer selbst die Sünde begraben und zu einem neuen, christlichen Leben auferstehen müssen. Wir sollen also, als Glieder Christi, Christo geistlicher Weise nachahmen. Wie Er Seinen Leib an's Kreuz heften ließ, und sür unsere Sünden büßte, sollen auch wir unsern Leib der Sünde, d. i. seine böse Begierlichkeit, durch Abtödtung kreuziger, tödten und begraben, und wie Er nach Seiner Auserstehung immer sür Gott, d. i. ein göttliches Leben, zur Ehre Gottes lebt, sollen auch wir, nachdem wir vom Tode der Sünde erstanden sind, nur für Gott, nach der Vorschrift Christi und mit Seiner Enade ein frommes Leben sühren und nicht mehr zu den alten Sünden zurückkehren.

Unterricht für den fechsten Conntag nach Pfingften.

Seufzer. D Herr Jesu! ich hoffe, daß ich durch die Verdienste Deines bittern Leidens vom Tode der Sünde erstanden sei, gib mir nun die Gnade, daß, gleichwie Du nicht mehr stirbst, sondern für Gott sebst, auch meine Seele durch die Sünde nicht mehr sterbe, sondern nach Deiner Vorschrift nur für Gott seben möge.

Changelium, Matthaus 8. R. 1-9, B.



In jener Zeit, als viel Volk beisammen war, und es nichts zu essen hatte, rief Jesus seine Jünger zusammen, u. sprach zu ihnen: Mich er= barmet das Volf: denn febet, schon drei Tage harren fie bei mir aus, und haben nichts zu effen. Und wenn ich sie unge= speiset nach Hause gehen lasse, so wer= den fie auf dem Bege verschmachten; benn Einige aus ihnen find weit bergefommen. Da antworteten ibm seine Jünger: woher wird Jemand hier in der Wüste Brod be= tommen tonnen, um sie zu fättigen? Und er fragte fie: Wie viele Brode habtihr? Sie sprachen: Sie=

ben. Und er befahl dem Bolke, sich auf die Erde niederzulassen. Da nahm er die sieben Brode, dankte, brach sie, und gab sie seinen Jüngern, daß sie vorlegten: und sie legten dem Bolke vor. Sie hatten auch einige Fischlein: und er segnete auch diese und ließ sie vorlegen. Und sie aßen, und wurden satt; und von den Stücklein, die übrig geblieben waren, hob man noch sieben Körbe voll auf. Es waren aber deren, die gegessen hatten, bei viertausend; und er entließ sie.

Warum fagt Christus: Mich erbarmt des Bolkes?

Theils um Seine Barmherzigkeit und Güte gegen die Menschen zu zeigen, theils auch um dasjenige zu bewähren, was Er anderswo') gelehrt hat, daß nämlich denen, welche vor Allem nach dem Himmelreiche und der Gerechtigkeit trachten, alles Uebrige darein gegeben werde, wenn sie auch nicht darum bitten; benn Niemand aus diesem Volke hat Christum um Nahrung gebeten und dessen ungeachtet hat Er sur Alle gesorgt.

Bemerkung. Es kann heute der Unterricht über das Evangelium am vierten Fastensonntage nachgelesen werden, wo von einem ähnlichen Bunder Christi die Rede ift.

# Anterricht von den Segnungen und Weihungen in der Katholischen Kirche.

"Und er segnete sie." Mark. 8, 7.

Von Satan verführt, hatte der erste Mensch Gottes heiliges Gebot verlett, und wie er durch die Sünde dem Fluche Gottes anheimfiel, so wurde auch die Erbe, sein Wohnsit, mit ihm verflucht,2) und er selbst und alle erschaffenen Dinge geriethen nun in die Gewalt bes Satans, ben baber auch Christus ben Fürsten bieser Welt nennt. — Bor der Sünde war der Mensch von Gott zum Herrn aller erschaffenen Dinge auf Erben gesetzt; ber Mensch sollte sich Gott unterwerfen und dem Menschen sollten die Geschöpfe der Erde gehorchen. 213 aber der Mensch Gott den Gehorsam auffündete und sündigte, emporten fich auch alle Geschöpfe gegen ibn, die Thiere floben vor ibm, ber Uder brachte ibm nur Difteln und Dornen, die Rräuter murben ihm zum Gifte, ober verloren wenig= stens ihre frühere heilsame Kraft 2c. Durch die Sünde kam also unabsehbares Berderben über alle Menschen und die ganze Erde, der Teufel hatte beide in fein Bereich gezogen und zu feinen Knechten gemacht, und biefer bofe Geift gebrauchte nun die erschaffenen Dinge, um den Menschen ganz von Gott loszureißen, und auf ewig zu verderben. Doch Gott wollte nicht, daß der Mensch und die Erde in diesem Zustande bleibe. Christus, der Sohn Gottes, erschien, erlöste die Welt aus den Banden des Satans und gab allen Menschen die Macht, wieder Kinder Gottes zu werben. Der Teusel wurde am Kreuze überwunden, aber nicht getöbtet, die Menschen und die Erde wurden zwar seiner Herrschaft entrissen, aber doch seinem Einflusse nicht ganz entzogen, da er noch immer, wie der Apostel schreibt, 3) in den Lüsten herrscht, noch immer umbergeht wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlingen könne. 4) Wie er daher im Parabiese die verbotene Frucht gebrauchte, um den Menschen zu verführen, so ge-braucht er auch jetzt noch immer die erschaffenen Dinge der Erde, um den Menschen, der ohnehin mehr zum Froischen als zum Himmlischen geneigt ist, zu versuchen und durch die Sünde wieder zu seinem Knechte zu machen. — Diesem verderblichen Einflusse bes Satans soll nun der Mensch und alles Erschaffene entzogen, von der Dienstbarkeit der Verderbtheit befreit und zur Freiheit der Kinder Gottes gebracht werden. Dieses geschieht nun in der Kirche, welcher Christus die Macht zu binden und zu lösen anvertraut, und das Werk der Heiligung im heiligen Geiste übergeben hat, durch die Segnungen und Weih-In Kraft der Berdienste Christi und mit dem Beistande des heiligen Beiftes fegnet und weihet baber bie Rirche ober ber Briefter im Namen ber Rirche sowohl Personen als auch andere erschaffene Dinge, welche bieselben gebrauchen, ober die Kirche selbst zum Dienste Gottes anwendet. - Die Rirche

<sup>1)</sup> Matth. 6, 33. (Man sehe das Evangelium am 14. Sonntag nach Pfingsten.)
2) 1. Mos. 3, 17. 3) Ephes. 6, 12. 4) 1. Petr. 5, 8. 5) Röm. 8, 19.

folgt hierin dem Beispiele Jesu und der Apostel. Jesus umarmte die Kinder und legte segnend die Hände auf sie; ') Er segnete Brod und Fische zur Speise sür Tausende; Er segnete Brod und Wein beim letten Abendmahle; ') in der Segnung des Brodes erkannten Ihn die Jünger zu Emaus; ') die Jünger segnend suhr Er zum Himmel. Die Apostel mußten auf Befehl des Herrn jedem Hause, in das sie traten, den Frieden wünschen, das Wort Gottes und Gebet. Die Weihungen der Kirche sind vorgebildet im alten Bunde. Gott besahl den Priestern, zu heiligen und zu weihen, was zu Seinem Dienste gehörig war,') und das alte Geset ist voll von heiligen Segnungen und Weihen, welche die Priester vollbringen mußten. Wenn aber im alten Bunde Personen und Gegenstände, welche zum Gottesdienste gehörten, geweiht wurden, welcher Gottesdienst nur ein Borbild war, um wie viel mehr im neuen Bunde, wo an die Stelle des Borbildes Wahrheit und Virklichkeit getreten ist! Was nun die heilige Schrift bewährt, das bezeugen alle heiligen Bäter und der beständige Gebrauch der Kirche, welche die Gewalt zu segnen und zu weihen von ihrem Haupte Christins überkommen hat.

Es sind aber die Segnungen ober Benediktionen der Kirche nichts anders als ein Fürbittgebet, welches der Priester im Namen der Kirche zu Gott richtet, daß Er um der Verdienste Christi (daher das Kreuzzeichen) und des Gebetes der Heiligen willen einer Person oder Sache Seinen Segen mittheilen, sie heiligen wolle. Durch die Weihungen aber, wobei außer dem Gebete und dem Kreuzzeichen auch oft die Salbung mit heiligem Dele angewendet wird, werden die zum Gottesdienste erforderlichen Dinge von andern ausgeschieden und geheiligt. So werden also Menschen, Frückte, Brod, Wein, Häuser, Schiffe,

Felder 2c. gefegnet, Rirchen, Altare, Gloden 2c. geweiht.

### Was haben die Segnungen für eine Kraft?

Es ist hier zwischen Segnungen von Personen ober Sachen zu unterscheiben. Die hauptsächlichsten Wirfungen ber Segnungen von Personen sind 1) Bewahrung ober Befreiung bes Menschen von dem Einstusse des Satans; 2) Bewahrung der Seele gegen seine Versuchungen und Vorspiegelungen; 3) Bewahrung des Leibes und der Güter des Menschen gegen seine verderbliche Bosheit; 4) Vergebung läßlicher Sünden, und Kraft, die böse Begierlichkeit zu unterdrücken, 5) Heilung von Krankheiten und leiblichen Uebeln, sie seien natürslich oder übernatürlich; 6) Segen über den ganzen Menschen und seine Umgebung; 7) Mittheilung der erweckenden oder bekehrenden Gnade; 8) Zuwendung des Gebetes der Kirche und Ertheilung der zuvorkommenden Enade zur Nachlassung zeitlicher Schulben und Strafen. — Die Segnungen von Sachen haben zum Zwecke und bewirken, 1) daß dieselben dem Einflusse des Teufels entzogen werden, damit er sie nicht mehr als Mittel gebrauchen könne, uns zur Sinde zu versühren; 2) damit uns durch dieselben der Segen Gottes zur Wohlsahrt des Leibes und der Seele zu Theil werde, und 3) daß sie uns zum Schutze gegen den bösen Feind und als Mittel zu unserm Heile dienen.

### Woher haben aber die Segnungen diese Wirksamkeit?

Sie haben dieselben von den Verdiensten Jesu, der durch Seinen Opfertod am Kreuze den Satan überwand, und durch Den und in Dessen Namen die Kirche zu Gott fleht, daß Er um der Verdienste Seines Sohnes willen und wegen der Fürbitten der Heiligen als den verherrlichten Gliedern Seines Leibes,

<sup>1)</sup> Mark. 10, 16. 2) Matth. 26, 26. 3) Luk. 24, 30. 4) Ebend. 51. 5) Matth. 10, 12. 13. 6) 1. Tim. 4, 5. 7) 3. Moj. 8. 8) 2. Moj. 29, 36. 30, 25. 40, 9.

irgend eine Person ober Sache segne, und beren Gebrauch uns an Leib und Seele ersprießlich werden lasse. Da nun die Kirche der lebendige Leib Christi ihres Hauptes ist und sie immer in dem Sinne betet, wie Christus selbst zum Bater gebetet hat, so folgt daraus, daß auch all ihre Segnungen jene Wirksamkeit erhalten und haben, welche die Kirche ihnen mittheilen will. Ob aber diese Wirksamkeit einer Segnung sich in dem Menschen, welcher sie empfängt oder eine gesegnete Sache gebraucht, auch äußert, hängt theils von seinem Verstrauen und seinem sittlichen Zustande, theils auch davon ab, ob ihm das, was die Segnung gewährt, auch nützlich und heilsam sei. — Man darf also der Segnung durch Mißtrauen auf Gott und das Gebet der Kirche und durch einen sündhaften Lebenswandel kein Hinderniß setzen, und soll immer überzeugt sein, daß dem Menschen diese Segnungen zum Heile gereichen, wenn sie ihm nach dem Willen Gottes auch nützlich sind und wenn er sie in der Absicht der Kirche gebraucht, nämlich als ein Mittel, um das Böse in und außer sich zu überzwinden, sich dadurch zu heiligen und Gott wohlgefällig zu werden.

Bu welchem Ende wird Salz und Wasser geweiht?

Dieß erhellt beutlich aus den Gebeten, die der Priester bei deren Weihe verrichtet, in denen er im Ramen der Kirche fleht, Gott wolle über das Wasser die Kraft Seiner Segnung ausgießen, damit es die Teusel bezwinge, die Kranksheiten abwehre und alles, was in Häusern und andern Orten damit besprengt werde, von aller Unreinigkeit und von jeglichem Schaden bewahrt würde, und das Salz heiligen und segnen, damit es allen, die sich seiner bedienen, zum Heile an Leib und Seele gereichen möge.

Warum wird an Sonntagen vor der heiligen Messe und am Ende des Gottesdienstes das Bolk vom Priester mit Weihwasser besprengt?

1) Zur Erinnerung, daß wir nur mit der Unschuld der Tause bei dem Gottesdienste erscheinen sollen, und haben wir diese Unschuld durch Sünden besteckt, so sollen wir dieselben durch Thränen der Reue und Buße wieder abswaschen. 2) Zur Erinnerung, daß Jesus uns durch Sein heiliges Blut erlöst und von der Sünde gereinigt habe, und daß wir also auch Ihm dafür danken und Ihn bitten sollen, daß Er uns immer mehr und mehr von derselben reinige. Dahin ziesen auch die Worte des 50. Psalmes: Asperges me hysopo etc. Besprenge mich mit Hysop und ich werde rein 2c., welche der Priester betet, und die dreimalige Besprengung des Altars, um anzudeuten, daß wir rein und würdig den heiligen Geheimnissen, welche auf dem Altare geseiert werden, beiwohnen sollen, und daß alle Kraft der Neinigung von Christus, der durch den Altar vorgestellt wird, ausgehe. 3) Zur Erweckung des Berlangens, daß die Berssuchungen des bösen Feindes von Allen weichen, damit sie desto versammelter und eifriger dem Gottesdienste beiwohnen können.

Was ist hinsichtlich des Gebrauches der geweihten und gesegneten Sachen noch besonders zu merken?

1) Daß sie, weil von der Kirche im Namen Jesu geheiligt, und größtentheils aus den uralten Zeiten des Christenthums herstammend, immer mit groser Ehrfurcht behandelt und mit gläubigem Vertrauen dazu gebraucht werden sollen, wozu die Kirche sie geweihet und gesegnet hat. 2) Daß der Christ nicht glauben soll, die geweihten und gesegneten Sachen, wenn er sie besitzt, bei sich trägt, oder gebraucht, machen ihn schon heilig, sondern daß er sich immer zu Gemüthe führe, daß die geweihten Sachen nur Mittel seien zur Heiligung und nur dann wirksam sind, wenn der Gläubige den ernsten Willen hat, der Sünde abzusterben, mit allem Eiser gegen die Feinde seines Heiles zu kämpsen, Christo

nachzufolgen und badurch in die Freiheit der Kinder Gottes und in den him= mel aufgenommen zu werden.

# Unterricht für den siebenten Sonntag nach Pfingsten.

Im Eingange der Messe ladet uns die Kirche zum Lobe Gottes ein mit folgenden Worten: "Matschet mit Händen, alle Bölker; jauchzet mit Jubelschall! denn der Herr, der Allerhöchste, ist erschrecklich: ein großer König über die ganze Erde." (Ps. 46.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, Dessen Vorsehung in ihren Fügungen untrüglich ist, wir bitten Dich demüthig, Du wollest alles Schädliche von uns abwenden, und Alles, was uns heilsam ist, verleihen, durch Jesum Christum 2c.

Lection des heiligen Paulus an die Römer 6. R. 19-23. B.

Brüber! Ich rede nach menschlicher Weise um der Schwachheit eures Fleisches willen. Denn gleichwie ihr eure Glieber dem Dienste der Unreinigkeit und Gottlosigkeit hingabet, so gebet nun eure Glieber dem Dienste der Gerechtigkeit hin zur Heiligung. Denn als ihr Knechte der Sünde waret, seid ihr frei von der Gerechtigkeit gewesen. Welche Frucht hattet ihr aber damals von den Dinzgen, deren ihr euch nun schämet? Denn das Ende davon ist der Tod. Nun aber befreit von der Sünde, Knechte Gottes geworden, habt ihr zu eurer Frucht die Heiligung, und als Ende das ewige Leben. Denn der Sold der Sünde ist der Tod: die Gnade Gottes aber ist ewiges Leben in Christo Jesu, unserm Herrn.

Erklärung. Paulus will hier ben Kömern, die sich zum Christenthume bekehrt, aber noch im Guten schwach und sinnlich waren, sagen, daß sie im Dienste Sottes, in Bekämpsung ihrer Leidenschaften viel eifriger sein sollten; allein, eben weil sie noch so schwach seien, sordert er von ihnen, daß sie nun doch so viel Mühe auf die Heiligung ihrer Seele verwenden sollten, als sie zuvor auf das Verderben ihrer Seele verwendeten. Dieß sei gewiß billig, denn wenn manche Menschen sür den Himmel das thun würden, was sie für die Sünde und die Hölle thun, so würden sie gewiß gerecht und heilig werden. Um aber zu erkennen, wie heilsam es sei, seine Glieder der Gerechtigkeit und Heiligung zu weihen, so sollen sie bedenken, was sie durch die Sünde gewonnen haben. Durch die Sünde gewinnt man nichts als Scham, Schande, Keue und den Tod, durch ein frommes Leben aber die Gnade Gottes und das ewige Leben. \* Bebenke dieses oft, mein Christ, und beslecke dich nicht mit Sünden, die dir nichts einbringen, als Schande, Keue, und die strasende Rache Gottes.

### Evangelium, Matthäus 7. R. 15—21. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man denn Trauben von den Dornen, oder Feigen von den Disteln? So bringet jeglicher gute Baum gute Früchte; der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann



nicht schlechte Früch= te bringen, und ein fchlechter Baum fann nicht gute Früchte Reder bringen. Baum, der nicht aute Früchte bringet, wird ausgehauen, und in's Keuer geworfen wer= Darum sollet den. ibr sie an ibren Krüchten erkennen. Nicht ein Jeder, der zu mir fagt: Berr, Kerr! wird in das Himmelreich einae= hen, sondern wer den Willen meines Ba= ters thut, der im Himmel ift, der wird in das Himmelreich eingehen.

Wer kann unter den falschen Propheten verstanden werden?

1) Jene Verführer, welche unter bem Scheine ber Tugend und

Ehrbarkeit, unschuldige, einfältige Seelen auf allerlei Weise vom Wege bes Guten ablocken und zu Schande und Lasterthaten verleiten. Durch süße Worte, z. B. Gott sei voll Liebe, Er nehme es mit der Sünde nicht so arg, Er verlange nicht gar so viel von uns, Er wisse, daß wir schwach sind, man könne, wenn man gesündigt, ja wieder sich bekehren zc. suchen sie arglosen Seelen die Furcht Gottes und die heilige Schamhaftigkeit zu benehmen und sie dann in's Verberben zu stürzen. Hürzen. Hite dich vor solchen Heuchlern, denn sie haben Natternsift unter ihren Zungen! 2) Zene falschen Lehrer und Verbreiter des Frrthums, welche durch arglistige Worte den wahren Glauben herabsehen, immer von Licht und Freiheit reden, und so manche Seelen, unter dem Vorwande sie frei und glücklich zu machen, in Zweisel und Frrthum verstricken und um den wahren Glauben und die Nuhe des Herzens bringen. Sib doch solchen Menschen kein Vehör, lese die Schriften und Bücher nicht, die sie dir etwa in die Hande spielen, oder trage sie zu beinem Pfarrer und rathe auch andern, Gleiches zu thun.

Boran fann man folde Propheten erkennen?

Die Verführer kann man erkennen an ihren Werken, da ein schlechter, versborbener Baum nur schlechte Früchte bringen kann. Wenn man daher auf ihren Lebenswandel schaut, darüber Nachsorschungen anstellt, so wird man finden, daß sie im Herzen verdorbene, sittenlose Heuchler sind, und nur den äußerlichen

Anstand beobachten, um besto leichter ihr Gift verbreiten zu können. Die salschen Lehrer und Verbreiter des Frethums kann man theils eben baraus erkennen, theils und besonders aus ihren Absichten, die keine andern sind, als alle göttliche Ordnung umzukehren und die ungebundene Fleischeslust und Willkür an ihre Stelle zu setzen.

Belde kann man noch unter falschen Propheten verfteben?

Jene, welche leichtgläubige Menschen unter dem Vorwande, sie glücklich und reich zu machen, zur Benützung abergläubischer Mittel, zu losen Künsten des Betruges und der Ungerechtigkeit anleiten, ganz besonders aber jene, welche zur geheimen oder offenen Empörung gegen geistliche und weltsiche Obrigkeit unter dem betrüglichen Scheine von Freiheit und Gleichheit, Volksglück und Unabhängigkeit anreizen. O laß dich von diesen sogenannten Volksbeglückern, die immer nur auf ihre Vortheile sehen, nicht hintergehen, sondern vertraue immer auf Gott, nähre dich redlich, lebe christlich und du findest wahre Freiheit und wahres Glück hier und dort.

Warum sagt Christus: Ein jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird ausgehauen und in's Feuer geworfen?

Er gibt hieburch zu verstehen, daß es, um verdammt zu werden, schon genug sei, nichts Gutes gethan zu haben; darum sett Er hinzu: Nicht Jeder, der zu Mir sagt: Herr, Herr! (sich also äußerlich mit dem Munde, aber nicht in der That als Meinen Diener bekennt) wird in das Himmelreich eingehen, sondern derzenige, welcher durch Erfüllung seiner Standespstlichten und durch Ausübung guter Werke den Willen Meines Vaters thut, und also mit der Gnade Gottes dadurch den Himmel verdient. Besleiße dich also, mein Christ, in Allem den Willen Gottes zu erfüllen und besonders alle deine täglichen Werke mit einer guten Meinung zu verrichten, so wirst du gewiß das Himmelsreich erlangen.

## Anterricht von den guten Werken.

Was ist ein gutes Werk?

Ein gutes Werk ist Alles, was dem Willen Gottes gemäß an sich selbst gut ist, aber auch dabei mit rechter Absicht, nämlich aus Liebe zu Gott und im Stande der Gnade geschieht.

Welches find die vorzüglichsten guten Werke?

Beten, Fasten und Amosen geben, welche in der heiligen Schrift besonders empsohlen werden. Inter dem Gebete werden aber hier alle gottesdienstlichen Handlungen, unter dem Fasten alle Abtödtungen des Leibes und der Seele, unter dem Almosen alle Werke der Barmherzigkeit verstanden.

Wie vielerlei find die Werke der Barmherzigkeit?

Zweierlei, die leiblichen und geistlichen.

Welche werden die geiftlichen genannt?

Die, welche zum Besten ber Seelen geschehen, als: die Sünder bestrafen, die Unwissenden lehren, den Zweiselhaften recht rathen, die Betrübten trösten, das Unrecht geduldig leiden, denen, die und beleidigt haben, gerne verzeihen, für die Lebendigen und Todten Gott bitten.

<sup>1)</sup> Tob. 12, 8.

#### Welches find die leiblichen?

Die, welche dem Leibe zum Besten geschehen, als: die Hungrigen speisen, die Durstigen tranken, die Nackten bekleiden, die Fremden beherbergen, die Gesangenen erledigen, die Kranken besuchen, die Todten begraben.

Rann man auch ohne gute Werke felig werden?

Nein, benn Christus sagt ausdrücklich: Ein jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird ausgehauen und in das Feuer geworsen werden. Und jener Knecht im Evangelium, ') der sein empsangenes Talent zwar nicht verschwendet, sondern nur nicht wohl angewendet und in die Erde vergraben hat, ist schon deswegen in die äußerste Finsterniß verstossen worden. Daher irren Diesenigen sehr, welche in den Himmel zu kommen hossen, wenn sie nur nichts Böses thun. Diesem Frethum begegnet der heilige Chrysostomus gar schön, da er sagt: Wenn du einen Knecht hättest, der zwar kein Räuber, kein Fresser und Säuser wäre, indessen aber beständig zu Hause müßig säße und Alles vernachläsigte, wozu du ihn gedungen hast, würdest du ihn nicht mit Streichen bezahlen und von dir jagen? Ist denn das nicht bös genug, dassenige nicht verrichten, was die Schuldigkeit erheischt?... Ebenso handelt ein Christ schon bös genug, wenn er zwar nichts Böses, aber auch nichts Gutes thut, und macht sich des Lohnes verlustig; denn der Himmel ist ein Lohn sür vorhergegangene Arbeit; hat man also nicht gearbeitet, so hat man sich auch keinen Lohn zu versprechen.

Anmuthung. Bewahre mich, o Herr! vor den falschen Propheten, den Irrlehrern und Verführern, und gib mir die Gnade, daß ich nach der Lehre des heiligen Paulus fruchtbar werde an allen guten Werken. Entzünde mein Herz, daß ich meinen Glauben damit ziere, auf solche Art den Willen des himmlischen Vaters erfülle und mich des Himmels würdig mache.

# Unterricht für ben achten Sonntag nach Pfingsten.

Der Eingang der Messe lautet: "Wir haben empfangen, o Gott, Deine Barmherzigkeit im Innern Deines Tempels. Wie Dein Name, o Gott, also reichet Dein Lob bis an die Grenzen der Erde: von Gerechtigkeit voll ist Deine Rechte. — Groß ist der Herr, und sehr preiswürdig: in der Stadt unsers Gottes, auf Seinem heiligen Berge." (Ps. 47.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Verleih uns, o Herr! den guten Geist, daß wir allzeit deuken, was gut, und thun, was recht ist; damit, so wie wir ohne Dich nicht sein können, wir so auch ganz nach Dir—nach Deinem heiligen Wohlgefallen zu leben vermögen, durch unsern Herrn 2c.

Lection aus dem Briefe des heil. Apostels Paulus an die Römer 8. R. 12-17. B.

Brüder! Wir sind nicht Schuldner des Fleisches, daß wir nach dem Fleissche leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, werdet ihr sterben: wenn ihr aber durch den Geift die Werke des Fleisches ertöbtet, werdet ihr leben.

<sup>1)</sup> Matth. 25, 25 2c.

Denn Alle, die vom Geiste Gottes getrieben werden, sind Kinder Gottes. Denn nicht habt ihr wieder empfangen den Geist der Knechtschaft, um euch zu fürchten, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rusen: Abba (Vater)! Denn der Geist selbst gibt Zeugniß unserm Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, (sind wir) auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi.

#### Belde leben nach dem Fleische?

Diesenigen, welche ben bösen Lüsten und Begierben ber verberbten Natur nachleben und die Werke des Fleisches, die Unzucht, Geilheit, Völlerei 2c. vollbringen. Solche Menschen werden nicht vom Geiste Gottes regiert, der in einem sleischlichen Menschen nicht wohnet; ') sie sind keine Kinder Gottes, werden auch keine Erben Gottes sein und des ewigen Todes sterben. Wer aber vom Geiste Gottes geleitet wird und mit und durch Ihn sein Fleisch und dessen Vom Geiste Gottes geleitet wird und mit und durch Ihn sein Fleisch und dessen Vom Geiste Gottes geleitet wird und mit und durch Ihn sein Fleisch und dessen Vom Geiste Gottes geleitet wird und mit und durch Ihn sein Fleisch und gibt ihm das Zeugniß, daß er ein Kind Gottes ist und auch ein Erbe Gottes und Miterbe Christi sein wird. \* Erforsche dich also wohl, ob du nicht etwa auch nach dem Fleische lebest und besleiße dich, die sleischlichen und sinnlichen Gelüste durch Gebet, Fasten 2c. abzutöden, damit du so ein Kind Gottes und Erbe des Himmels wirst.

Seufzer. Stärke mich, o Herr, daß ich nicht nach den Begierden des Fleisches sebe, fondern ihnen durch die Kraft Deines Geistes tapfer widerstehe und dieselben in mir ertödte, damit ich nicht des ewigen Todes sterbe.

### Cvangelium, Lukas 16. R. 1-9. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern dieses Gleichniß: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Berwalter, und dieser kam in übeln Ruf bei ihm, als hätte er seine Güter verschwendet. Er rief ihn also und sprach zu ihm: Warum höre ich das von dir? Gib Rechenschaft von deiner Verwaltung; denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter aber sprach bei sich: Was soll ich thun, da mein Herr die Verwaltung mir abnimmt? Graben kann ich nicht, und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich thue, damit, wenn ich von der Verwaltung entsernt sein werde, sie mich in ihre Häuser ausnehmen. Er rief nun alle Schuldner seines Herrn zusammen, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Diester aber sprach: Hundert Tonnen Del. Und er sprach: Nimm deinen Schuldschein, setze dich geschwind, und schreibe fünszig. Dann sprach er zu dem Andern: Wie viel aber bist du schuldig? Er sprach: Hundert Walter Weizen. Und er sagte zu ihm: Nimm deine Handschrift, und schreibe achtzig. Und es lobte der Herr den ungerechten Verwalter, daß er klug gehandelt habe; denn die Kinder dieser Welt sind in ihrem Geschlechte klüger, als die Kinder des Lichtes. Auch ich sage

<sup>1) 1.</sup> Mos. 6, 3.

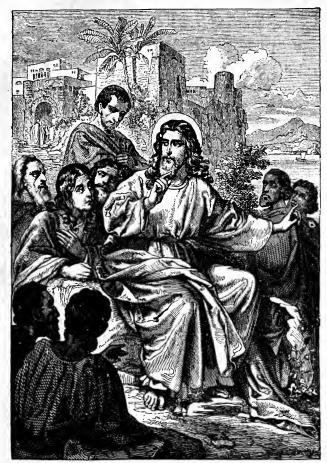

euch: Machet euch Freunde mittelst des ungerechten Reich= thumes, damit, wenn es mit euch zu Ende geht, sie euch in die ewigen Wohnungen ausnehmen.

Wer wird unter dem reischen Manne und seinem Saushalter verstanden?

Der reiche Mann ist Gott der Herr, der Haushalter der Mensch, welchem Gott verschie= dene Güter des Leibes und der Seele, der Natur und Gnade anvertraut hat, nämlich die fünf Sinne, Ge= sundheit, Leibeskräfte, Schönheit, Geschicklich= teit, Macht und Dbergewalt über Andere, das Gebächtniß, den Ber= ftand und freien Willen, den Glauben, Ginsprech= ungen und Erleuchtun= gen, Zeit und Gelegen-heit zum Guten, zeit-liche Güter 2c. Diese

verschiedenen Güter des Leibes und der Seele gibt uns aber Gott nicht als eigen, sondern damit wir mit denselben zu Seiner Ehre, zu unserm und unsers Nächsten Heil schalten und walten sollen, und darum wird Er von uns, wenn wir dieselben nichtben, dieselben nur zum Sündigen, Wohlleben, zur Verssührung und Unterdrückung anderer anwenden, die strengste Rechenschaft sordern.

Zu welchem Ende hat Christus sich dieses Gleichnisses bedient? Um und zu Werken der Barmherzigkeit, namentlich zur thätigen Untersstützung der Armen durch Almosen aufzumuntern.

Bas find das für Freunde, die wir uns durch das Almosen erwerben sollen?

Es sind nebst den Armen (nach der Lehre des heiligen Ambrosius) die Heiligen Gottes, die Engel, ja Christus selbst; denn was wir den Armen geben, geben wir Christus.') Und: "Wer sich des Nächsten erbarmt, der leiht auf Wucher dem Herrn; Er wird's ihm wieder vergelten." Die Hände des Armen, spricht Petrus Chrysologus, sind die Hände Christi. Durch die Hände des Armen senden wir unsere Güter in den Himmel, wo wir sie nach dem Tode wieder sinden werden; denn das Gebet der Armen sowohl als

<sup>1)</sup> Matth. 35. 2) Sprüchw. 19, 17.

ber Beiligen, die wir uns badurch zu Freunden machen, wird Gott gewiß vermögen, daß Er uns die Gnade, selig zu sterben, erweise.

#### Warum lobt ber herr ben Bermalter?

Wegen seiner Alugheit und Vorsicht, nicht aber wegen seiner Ungerechtigkeit, darum seht er hinzu: die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts, d. h. die irdischgesinnten Menschen wissen es klüger anzustellen und bemühen sich mehr, die irdischen Güter, Freuden und Genüsse zu erlangen, als die Kinder des Lichts, die Frommen, sich besteißen, durch gute Werke Gott zu gefallen, und sich Schähe im Himmel zu sammeln.

Warum wird der Reichthum ungerecht genannt?

1) Weil er oft durch Unrecht erlangt und erhalten wird, 2) weil er manche Menschen zur Ungerechtigkeit reizt, 3) weil er oft ungerecht verschwendet und angewendet wird.

Anmuthung. Verleihe mir doch Deine Gnade, o mein gerechter Gott und Richter! daß ich mich auf dieser Welt der mir von Dir anvertrauten Güter also bediene, daß ich mir damit Freunde erwerbe, die mich einst nach meinem Tode in die ewigen Freuden ausnehmen.

### Sittenlehre wider das Ehrabschneiden.

"Und diefer tam in üblen Ruf." Luk. 16, 1.

Der Verwalter im Evangelium kam zwar mit Recht wegen seiner ungerechten Verwaltung in üblen Ruf; allein wie so viele Menschen kommen ohne alle Schuld um Ehre und guten Namen, weil man sie salsch anklagt und durch bösmillige Reden in üblen Ruf bringt! D, wie viel Böses stiften nicht ehrabschneiberische Zungen in der Welt! Wie gemein ist nicht das Laster des Ehrabschneidens, wie wenig aber wird es wahrgenommen und wie schwer ist es, den badurch verursachten Schaden gut zu machen!

### Wie geschieht bas Chrabschneiben?

1) Wenn man ein Laster, das nicht wahr ist, von seinem Nächsten (worunter auch die Verstorbenen gehören) ausstreut, oder dasselbe vergrößert; 2) wenn man ein geheim begangenes und noch verdorgenes Laster oder Verbrechen seines Nächsten Andern, in der Abssicht, ihm zu schaden, oder ohne Pslicht dazu zu haben, offenbart; 3) wenn man dem Thun und Lassen seines Nächsten böse Abssichten andichtet, oder dasselbe salsch auslegt; 4) wenn man die guten Handlungen und Sigenschaften des Nächsten läugnet oder verringert oder deren Verdienste herabset; 5) wenn man in Umständen, wo man schuldig wäre, von seinem Nächsten löblich zu reden, schweigt, oder doch kaltsinnig davon redet; 6) wenn man Ehreabschied zu reden, schweigt, oder doch kaltsinnig davon redet; 6) wenn man Ehreabschneidungen gerne zuhört und sie nicht zu hindern suchet, da man doch könnte und sollte, oder wenn man sich über die Ehrabschneidung freut.

### Ist das Chrabschneiden eine große Sünde?

Ja, benn 1) ist es geradezu gegen die Liebe des Nächsten, also auch gegen die Liebe Gottes gerichtet und darum, wie der heilige Ambrosius sagt, Gott und Menschen verhaßt; 2) raubt man dadurch dem Nächsten ein größeres Gut als Reichthum, ') stürzt ihn oft in Noth und Elend und in die größten Laster; 3) macht es dem Teusel ähnlich; daher sagt der heilige Chrysostomus: "Laßt

<sup>1)</sup> Sprüchw. 22, 1.

uns sliehen das Laster der Ehrabschneidung, denn es ist ein ganz satanischer Abgrund voll seiner Hinterlist." 4) Endlich ist die Ehrabschneidung eine große Sünde, weil der Schaden, den sie anrichtet, sehr schwer, ja unmöglich mehr zu ersehen ist; denn wie die Federn, die aus einem Sacke geschüttelt von der Lust weit und breit auseinander gejagt, nicht mehr gesammelt werden können, so können auch selten ehrabschneiderische Worte mehr zurückgerusen und unschädelich gemacht werden.

Bas foll man thun, wenn man diefe Gunde begangen hat?

Man soll 1) sobalb als möglich die Chrabschneidung widerrusen, und den Schaden, den man dadurch dem Nächsten an zeitlichen Gütern oder am guten Namen zugefügt hat, wieder gut machen; 2) diese Sünde verabscheuen, bereuen und durch eifrige Buße wieder abwaschen, und da es so schwer ist, eine Ehrsabschueidung wieder gut zu machen, soll man 3) für den, welchem man dadurch geschadet, täglich beten, und sich hüten, ferner eine so große Sünde zu begehen.

Darf man die mahren Fehler feines Nächsten gar nie offenbaren?

Geschähe bieses bloß zur Unterhaltung müßiger Leute, ober um Nenigkeiten auskramen und die Neugierde Anderer befriedigen zu können, so ist es nie erlaubt und eine Sünde. Ganz anders verhält es sich aber, wenn man die Fehler und Sünden seines Nächsten, die man durch eine brüderliche Ermahnung und Zurechtweisung unter vier Augen an ihm nicht bessern kann, den Eltern oder Borzgesetten zur Bestrasung und Besserung anzeigt; denn dieß ist nicht nur keine Sünde, sondern vielmehr Pslicht und ein gutes Werk, wogegen sich diesenigen versündigen, welche zu den Sünden des Nächsten stillschweigen, da sie doch diesselben durch eine solche Anzeige verhindern und ihm und seinen Augehörigen viel Leids ersparen könnten.

Ift es auch eine Sunde, einen Chrabichneider gerne anhören?

Ja; benn baburch gibt man bem Chrabschneiber Verankassung und reizt ihn noch mehr zum Chrabschneiben. Darum sagt ber heilige Vernard: 1) "Ob Chrabschneiben eine größere Sünde sei als den Chrendied anhören, will ich nicht entscheiden. Dem Chrabschneiber sitt ber Teusel auf der Zunge, dem, der ihn anhört, im Ohre." In solchen Fällen muß man die ehrenrührigen Neden zu unterbrechen oder zu verhindern suchen, oder davon weggehen: oder wenn beides nicht geschehen kann, durch ein trübes Gesicht sein Mißsallen daran bezeigen, denn, wie der heilige Geist sagt, vertreibt ein trübes Gesicht ehrabschneisderische Zungen, wie der Nordwind den Negen.<sup>2</sup>) Das Nämliche soll man auch bei unkeuschen Reden thun.

Welche Arten von Chrabschneidung gibt es noch?

Eine eigene abscheuliche Art Ehrabschneibung ist, wenn man- durch Witzund Spottreden Andere herabsetzt und lächerlich macht; noch abscheulicher aber ist es, wenn man die wahren oder auch erdichteten Fehler oder Mißgrifse Anderer hinz und herträgt, und so diejenigen, welche friedlich miteinander lebten, gegen einander aushetzt, oder diejenigen, welche in Feindschaft leben, durch Disendarung dessen, was sie gegeneinander sagen, noch seindseliger macht. "Der Ohrenbläser und Zweizungler, spricht der heilige Geist, ») wird verzwünscht, denn unter Vielen, die in Frieden leben, richtet er Verwirrung an."

Bas foll von Chrabichneidung abschreden?

Der Gebanke 1) an die Größe dieser Sunde, 2) an die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, ben durch bieselbe angerichteten Schaben wieder gut zu machen,

<sup>1)</sup> Lib. 2. de consid. 2) Sprüchw. 25, 23. 3) Sirach 28, 15.

3) an die Strase derselben, denn wie der heilige Paulus 1) ausdrücklich sagte werden Lästerer das Neich Gottes nicht besitzen, und Salomon schreibt: "Plötzelich steigt das Verderben der Verläumder auf."?)

Senfzer. Behüte mich, o liebreicher Jesu, daß ich weder durch Haß noch Mißgunst verblendet, meinem Nächsten durch Uebelnachreden die Ehre raube, und mich einer so schweren Sünde schuldig mache.

### Eroft in Chrabschneidung.

Wenn dir die Ehre durch böse Zungen genommen wird, so tröste dich damit, daß dieß Gott zu beiner Demüthigung zugelassen hat, um dich in der Geduld zu üben und von Hoffart und eitlem Wohlgefallen an dir selbst zu befreien. Wende deine Augen auf die Heiligen des alten und neuen Bundes, z. B. auf den kenschen Joseph, der fälschlich des Ehebruchs angeklagt im Kerker liegt, dauf den sanstmittigen David, den Semei als einen blutgierigen Mann öffentslich beschinnsttigen David, den Semei als einen blutgierigen Mann öffentslich beschinnst; auf die keusche Susanna, die ebenfalls als Ehebrecherin angeklagt, gerichtet und zum Tode verdammt wird; dovr Allem aber schaue auf den Heiligen der Heiligen, auf Jesus, der als ein Gotteslästerer, Säuser, Fresser, Bertrauter des Teusels, Aufrührer des Volkes beschinnstt, angeklagt, verurtheilt und, als wäre er der größte Bösewicht, zwischen zwei Mördern an's Kreuz gehestet wird. Bedenke ferner, daß es dir dei Gott nicht schaden wird, wenn man dir alles erdenkliche Böse nachsagt, und daß er für die Ehre derer allzeit sorgt, die sich Ihm ergeben und überlassen; denn wer diesenigen an ihrer Ehre antastet, die Gott sürchten, rühret gleichsam den Augapsel Gottes an, welches Er gewiß nicht ungestrast hingehen lassen wird.

Anmuthung. Dunschuldigster Jesus, der Du so arg bist verstäumdet worden, ich übergebe mich ganz Deinem göttlichen Willen, bin bereit, gleich Dir alle Beschimpfung und Verläumdung gerne zu dulden, indem ich mit aller Zuversicht Dir meine Ehre opfere und empsehle, und din überzeugt, daß Du dieselbe nach Deinem Wohlzgefallen vertheidigen und beschützen, und mich aus den Händen meisner Feinde erretten werdest.

# Unterricht für den neunten Sonntag nach Pfingsten.

Ruse Gott um Hilse und Beistand an wider alle Versuchungen und Anseckstungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde, und sprich mit dem Priester zum Eingange der Messe: "Siehe, Gott steht bei mir, und der Herr nimmt auf meine Seele. Wend' ab das Böse auf meine Feinde: und in Deiner Wahrheit zerstöre sie, o Herr, mein Beschirmer! — In Deinem Namen, o Gott! errette mich: und in Deiner Kraft schaffe mir Recht." 53. Ps. Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Laß, o Herr! die Ohren Deiner Barmherzigkeit den Bitten der Flehenden offen stehen, und damit wir gewiß erhalten, was wir verlangen, so leite Du unser Flehen, daß wir nur das verlangen, was Dir wohlgefällt. Durch unsern Herrn 2c.

<sup>&#</sup>x27;) 1. Kor. 6, 10. ') Sprüchw. 24, 22. ') 1. Moj. 39. K. ') 2. Kön. 16. K. (5) Dan. 13. K. (6) Zach. 2, 8.

Lection aus dem ersten Briefe des heil. Paulus an die Korinther 10. K. 6-13. B.

Brüber! lasset uns nicht bes Bösen gelüsten, gleichwie auch jene sich geslüsten ließen. Werbet auch nicht Götzendiener, gleichwie Einige von ihnen, wie geschrieben steht: Das Volk setze sich zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu tanzen. Lasset uns nicht Hurerei treiben, wie Einige von ihnen Hurerei trieben, und an Einem Tage dreinudzwanzig tausend umkamen. Lasset uns Christum nicht versuchen, gleichwie Einige von ihnen (Ihn) versuchten, und durch die Schlangen umkamen. Murret nicht, wie Einige von ihnen murrten, und durch den Würgengel umkamen. Alles dieses aber widersuhr ihnen, als Vorbild: es ist nämlich zur Warnung geschrieben für uns, die wir in den letzten Zeiten leben. Wer demnach meint, er stehe, der sehe zu, daß er nicht salle. Es kommt keine Versuchung über euch, als eine menschliche (erträgliche): Gott aber ist getreu; er wird euch nicht über eure Kräste versuchen lassen, sondern bei der Versuchung auch den Ausgang geben, daß ihr ausharren könnet.

Rann man mit Begierden und Gedanken auch fündigen?

Ja, wenn man böse und unerlaubte Dinge begehrt ober freiwillig mit Wohlgefallen daran benkt, obgleich die That selbst nicht vollbracht wird; denn Gott verbietet ja ') nicht nur die bösen Thaten, sondern auch die bösen Gedansken und Begierden nach seines Nächsten Weibe, Gütern 2c. Christus sagt,?) daß derzenige, welcher ein Weib mit böser Begierde ansieht, schon im Herzen die She mit derselben gebrochen habe. Doch sind böse Gedanken, Vorsiellungen, Einfälle erst dann Sünde, wenn man sie als böse erkennt, darin einwilligt und dabei verweilt; kämpst man aber dagegen mit Abschen, so kann man sich sogar ein Verdienst erwerben. Aus dieser Ursache läßt Gott zuweilen auch die Gerechten damit versucht werden.

Was heißt Gott versuchen?

Vermessentlich ein Zeichen ober Merkmal ber göttlichen Allmacht, Güte, Vorsehung, Gerechtigkeit zc. verlangen. Diese Sünde würde begangen: 1) Wenn man ohne Ursache begehrte, daß die Glaubenssachen durch neue Wunderzeichen kund gethan ober bestätigt würden. 2) Wenn man sich selbst in Leibes=, Lebens= ober Seelengefahr stürzte, in der Hoffnung, Gott werde uns erretten. 3) Wenn man in einer gefährlichen Krankheit die gewöhnlichen Mittel verwürfe, und sich allein auf Gottes Hilfe verlassen würde.

Ift wider Gott murren eine große Sünde?

Dieß kann man erkennen aus der Strafe, womit die murrenden Jfraeliten belegt wurden: denn nebst dem Kore, Dathan und Abiron, welche die Erde verschlang, sind ihrer viele Tausende durch das Feuer aufgerieben worden. Und dennoch hatten diese nicht geradezu gegen Gott gemurrt, sondern nur wider Moses und Aaron, die ihnen Gott zu Vorgesetzten gegeben hatte. Daraus folgt, daß Gott das Murren wider die von ihm gesetzte geistliche und weltliche Obrigkeit ebenso aufnimmt, als sei es gegen Ihn gerichtet, weswegen auch Moses zu den Israeliten sagte: "Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn."

Seufzer. Ich bitte Dich, o Herr! reinige mein Herz von allen bösen Gedanken und Begierden. Laß mir doch nie in den Sinn kom-

<sup>1) 2.</sup> Moj. 20, 17. 2) Matth. 5, 28. 3) 2. Moj. 16, 8.

men, Dich zu versuchen oder mit Deinen väterlichen Anordnungen unzufrieden zu sein. Gestatte auch nicht, daß ich über meine Kräfte versucht werde, sondern verleihe mir so viel Stärke, daß ich alle Versuchungen überwinde und für mein Seelenheil Rußen daraus ziehe.

**Evangelium**, Lufas 19. K. 41—47. B.

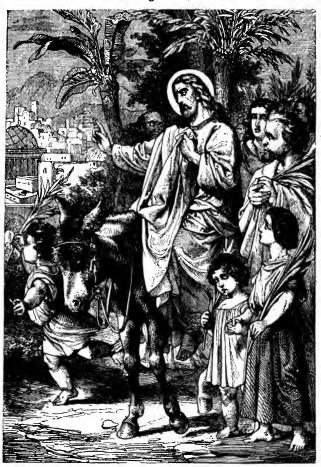

In jener Zeit, da Jejus Jerufalem nä= her kam, und die Stadt fah, weinte er über fie und fprach: Wenn doch auch du es erkennteft, und zwar an diesem dei= nem Tage, was bir zum Frieden dient! nun aber ist es vor deinen Augen ver= borgen! Denn es werden Tage über dich kommen, wo bei= ne Keinde mit einem Walle dich umgeben, dich ringsum schließen, und von allen Seiten did beängstigen werden. Sie werden dich und deine Kinder, die in dir find, zu Boden schmettern, und in dir feinen Stein auf dem andern laffen, weil du die Reit dei=

ner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und als er in den Tempel kam, sing er an, die Käuser und Verkäuser, die darin waren, hinauszutreiben, und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber habt es zu einer Näuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel.

Warum hat der Heiland über die Stadt Jerufalem geweint?

Er weinte 1) wegen des Undankes, der Blindheit und Verstockung ihrer Bewohner, weil sie Ihn als Erlöser nicht aufnehmen wollten; 2) wegen des über sie hereinbrechenden Unterganges und 3) wegen des Gedankens, daß alle Seine Mühen und Leiden an ihnen verloren sein werden.

Welches war die Zeit der Beimsuchung?

Es war die Zeit, da Gott einen Propheten um den andern zu den Juden sandte und sie zur Buße mahnen ließ, die sie aber verhöhnt, gesteinigt und getöbtet haben. Desonders aber war es die Zeit des Predigtamtes Christi, innerhalb welcher Er Seine heilbringende Lehre so oft in dem Tempel zu Jerussalem gepredigt, mit Wundern bekräftigt und dadurch gezeigt hat, daß Er der Wessias und Weltheiland sei, aber von dieser verstockten, undußsertigen Stadt verachtet und verworfen wurde.

Wer wird durch das verftodte und unbuffertige Jerusalem vorgebildet?

Die verstockten und undußfertigen Sünder, welche, wie die Einwohner Zerusalems, die Zeit der Heimsuchung Gottes, in welcher er sie durch Prediger, Beichtväter, Vorgesetz, innerliche Einsprechungen 2c. mahnte, daß sie ihr Leben bessern, sür ihr Seelenheil Sorge tragen möchten, nicht erkennen, der Ermahnzung kein Gehör geben wollen und ihre Bekehrung dis an das Ende ihres Lebens verschieben. Aber dann wird es ihnen ergehen, wie dieser gottlosen Stadt; die Feinde, d. i. die bösen Geister, werden ihre Seele umringen, verzsuchen, ängstigen und in den Abgrund des Verderbens hinadreißen. — D wie thöricht ist es also gehandelt, die Zeit der Gnade, die Tage des Heiß so leichtssinnig verscherzen! D wie würden die Verdammten Buße thun, wenn sie noch einmal auf die Erde zurücktehren dürsten; o wie eisrig würden sie diese Zeit anwenden, um ihre Seele zu retten! So benühe denn, mein Christ! die Zeit der Gnade, die dir Gott bestimmt hat, und die, ist sie abgelausen und sorglos vergeudet, Gott auch um keine Minute dir verlängern wird.

Berbirgt Gott den Gottlosen, was zu ihrem Beile dient?

Nein, sondern während sie den Ergötlichkeiten dieses Lebens nachlausen, sagt der heilige Gregorius, sehen sie nicht die Unheile, welche ihnen auf dem Fuße folgen, und da ihnen die Betrachtung der Zukunft in Mitte der Weltsreuden, die sie beschäftigen, Unruhe einflößt, entsernen sie einen so schreckdaren Andlick von ihrem Sinne und lausen also mitten unter den Ergötlichkeiten mit verbundenen Augen den ewigen Flammen entgegen. Nicht Gott, sondern sie selbst verbergen sich vor der Erkenntniß dessen, was ihnen zum Frieden dient und gehen so zu Grunde.

Anmuthung. D Herr Jesu! der Du über die Stadt Jerusalem geweint hast, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannte, ich bitte Dich, erleuchte mein Herz, damit ich die Zeit der Gnade erkenne und mir recht zu Nugen mache.

### Die Berfförung der Stadt Jerusalem und des Tempels.

Ist die Beissagung des göttlichen Heilandes von der Zerstörung Jerusalems in Erfüllung gegangen ?

Ja, und zwar auf folgende schreckliche Weise: Die von den Kömern, ihren grausamen Oberherren, hart bedrängten Juden empörten sich, schlugen ihre Feinde und vertrieben sie aus Jerusalem. Wohl wissend, daß die Kömer diese Empörung nicht ungestraft hingehen lassen würden, rüsteten sich nun die Juden zum verzweislungsvollen Widerstand. Kaiser Nero sendete auch wirklich ein mächtiges Heer unter dem Besehle des Bespasian gegen die Stadt Jerusalem.

— Dieser eroberte unter fürchterlichem Morden die Festungen Galiläa's und

<sup>1)</sup> Matth. 23, 34.

rückte dann vor die Stadt, um sie zu belagern. Schon war die Noth und das Elend der Belagerten auf das Höchste gestiegen, denn im Innern der Stadt hatten verwegene Menschen Zwietracht erregt, es bildeten sich Parteien, die täglich gegeneinander kämpsten und die Straßen mit Blut besudelten, von Außen stürmten die erbitterten Nömer. Da erhielten die Unglücklichen noch eine kurze Frist der Gnade. Kaiser Nero wurde im Jahre 68 nach Christus zu Nom ermordet, sein Nachfolger Galba starb bald darauf, und nun erhoben die Soldaten ihren geliebten Feldherrn Vespasian auf den Kaiserthron. Dieser zog nun mit seinem Heere von Jerusalem ab, sendete aber im Jahre 70 nach Christus mit einem neuen Heere seinen Sohn Titus nach Judäa, um die Stadt um jeden Preis zu erobern und ihre Einwohner zu züchtigen.

Es war gerade das Ofterfest und eine Menge Juben aus allen Provinzen bes Landes versammelt, als Titus mit seinem Heere vor ben Thoren Ferusalems erschien und die Stadt alsbald umzingelte. Der Vorrath von Lebensmitteln war bald verzehrt; Hungersnoth und Pest brach herein und wüthete fürchterlich. — Der Anführer ber rasenden Aufrührer, Johannes von Gischala, ließ die Woh-nungen durchsuchen, den Hungernden ihre Vorräthe entreigen und durch fürchterliche Qualen zur Auslieferung berfelben zwingen. — Um sich gegen die Graussamteit dieses Wütherichs zu schützen, nahmen die Juden den Anführer einer Räuberbande, Simon mit Namen, sammt seiner Rotte in die Stadt. Nun aber wurde die Stadt ein Schlachtfelb. Johannes und Simon mit ihren scheußlichen Horben suchten sich gegenseitig zu vernichten. Johannes hatte ben Tempel besetzt, Simon belagerte ihn. Das Blut floß in Strömen in bem Tempel und in ben Straffen ber Stabt. Nur wenn bas Rriegsgeschrei ber Romer von Außen erscholl und der Angriff von Außen begann, dann hielten die feindlichen Barteien zusammen, zogen dem Feinde entgegen und schlugen seine Angriffe ab. Da der Hunger immer größer wurde, verließen viele Juden heimlich die Stadt, um Kräuter zu suchen. Allein Titus ließ sie durch seine Reiterei aufgreifen und die Bewaffneten treuzigen. Man treuzigte fast fünshundert täglich im Angesichte ber Stadt und manchmal noch mehr, so daß man nicht Kreuze und Pläte genug zur Hinrichtung fand. Allein die Juden ließen sich durch diesen schrecklichen Anblick nicht zur Uebergabe bewegen; von den Anführern dis zur Wuth aufgestachelt, leisteten sie hartnäckigen Wiberstand, so daß es dem Feldheren Titus nicht möglich war, die Stadt mit Sturm einzunehmen. — Da beschloß er, um fie vollends auszuhungern; die Stadt mit einem Walle zu umziehen. In brei Tagen hatten seine Solbaten eine Mauer von 4 Stunden im Umfange um die ganze Stadt vollendet. So murde die Weissagung bes Beilandes: "beine Feinde werben dich mit einem Walle umgeben, dich ringsum einschließen und von allen · Seiten beängstigen," buchstäblich erfüllt.

Jett erreichte die Hungersnoth in der unglücklichen Stadt den höchsten, schauberhaftesten Grad. Die unglücklichen Einwohner durchsuchten die Abzugsstanäle, um einige versaulte Brocken zu sinden und aßen den stinkendsten Koth, Ein Weib, gepeinigt von Hunger, erwürgt ihr eigenes Kind, bratet es und ist die Hälfte. Die Aufrührer schmecken den Geruch des entsehlichen Bratens, deingen in das Haus und zwingen unter schrecklichen Drohungen das Weib, ihnen zu zeigen, wovon sie gegessen. Sie reichte ihnen den Rest des gebratenen Kindes mit den Worten: "Esset davon; es ist mein Kind, ihr werdet doch nicht genässchier als ein Weib, zärtlicher als eine Mutter sein!" Schaubernd gingen sie von dannen. — Der Tod rasste nun täglich Tausende dahin, Häuser und Strassen waren voll Leichen. Bom 14. April, wo die Belagerung begann, dis zum 1. Juli zählte man Einmalhundert acht und fünfzigtausend Leichen. Sechsmalhunderttausend sollen allein über die Mauern geworsen worden sein. Man

warf sie über die Mauern in die Gräben, um nicht von ihrem Bestgeruch angesteckt zu werden. — Wer nun fliehen konnte, floh; manche kamen glücklich in das Lager der Römer; Titus schonte der Wehrlosen, wer aber bewassnet in ihre Hände fiel, wurde gekreuzigt. Doch auch die Flucht sollte die Unglücklichen vor bem Tode nicht ichnigen. Die römischen Solbaten hatten erfahren, bag viele Juden Goloftude, um fie der Habgier ber Räuber zu entziehen, verschluckt hatten. — Bielen wurde daher bei ihrer Gefangennehmung der Banch aufgeschlitt; an Einem Morgen fand man im Lager der Römer bei 2000 solcher Leichen!! Titus wollte diefer Grausamteit Einhalt thun, aber vergeblich. Endlich, nachdem das Elend den höchsten Grad erreicht hatte, gelang es den Nömern, die Burg Anstonia zu stürmen; man drang bis zum Lempel vor, den Johannes von Gischala mit seiner wüthenden Rotte besetht hielt. Titus wollte den Tempel retten; er bot den Aufrührern freien Abzug an, allein sein Borschlag wurde verworfen. Nun entbrannte der blutige Kampf, die Römer suchten in den Tempel einzu-dringen, wurden aber immer zurückgeschlagen. Da nahm ein Soldat einen Feuerbrand, ließ sich von seinen Kameraden in die Höhe heben und warf ihn in eines der Gemächer, welche zum Tempel gehörten. Das Feuer ergriff blitz-schnell das Innere des Tempels und verzehrte ihn gänzlich, so daß auch hierin die Weissagung des Herrn in Erfüllung ging. Die Römer mehelten nun alles nieber, was ihnen in den Weg kam, und nachdem Titus das, was von Tempel und Stadt noch übrig mar, bem Boben gleich gemacht, ließ er ben Pflug darüber ziehen, zum Zeichen, daß diese Stadt nimmermehr erbaut werden sollte. In dieser Belagerung verloren eine Million und Einmalhunderttausend Juden das Leben, 97,000 wurden als Sklaven verkauft, der Ueberreft des Volkes zer= streute sich in die ganze Welt.

So zuchtigte Gott die gottesmörderische, unbußfertige Stadt und Nation, über beren Ungluck ber Heiland so bitterlich weinte; so ging in Erfüllung, was

Er lange vorher vorausgesagt hatte!

#### Was lernen wir daraus?

Daß, wie diese Weissaung, so auch alle übrigen Drohungen und Verheißungen des Heilandes in Erfüllung gehen werden. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die Zerstreuung der Juden in alle Welt ist eine geschichtliche Thatsache, die nicht geläugnet werden kann, und durch alle Jahrhunderte die Wahrheit der Worte Jesu bezeugen wird: "Himmel und Erde werden verzgehen, aber Meine Worte werden nicht vergehen.")

# Aukliche Lehre von der bis an's Ende verschobenen Buge.

Darf sich der Sünder darauf verlassen, daß er sich am Ende des Lebens bekehren werde? Durchaus nicht, denn dieß hieße auf Gottes Barmherzigkeit sündigen und wäre eine Sünde gegen den heiligen Beist. "Gott," sagt der heilige Augustin, "straft gewöhnlich solche frevelhaste Sünder, daß sie am letten Ende ihrer selbst vergessen, weil sie, da sie noch bei guter Gesundheit waren, Gott vergessen haben." Ja Gott selbst sagt:") "Sie wenden Mir den Rücken zu, und nicht das Angesicht. Aber zur Zeit ihrer Trübsal sprechen sie: Stehe auf und rette und! Aber Ich werde zu ihnen sagen: Wo sind euere Götter, die ihr euch gemacht? Lasset sie aufstehen, und euch retten in der Zeit euerer Trübsal!" Und obgleich man ein tröstliches Beispiel der späten Bekehrung an dem bußfertigen Schäcker hat, so ist dieses, wie der heilige Augustin sagt, doch nur Eines, damit kein Sünder verzweisse: es ist

<sup>&#</sup>x27;) Matth. 24, 35. 2) Jer. 2, 27. 28.

aber auch nur das Einzige, damit kein Sünder die Buße aus Bermessenheit verschiebe.

Bas foll man von denen hoffen, welche fich erft am Ende des Lebens befehren ?

Man soll immer das Bessere hossen, obwohl man, wie der heilige Augustin sagt, nicht mit Sicherheit behaupten kann, daß der, welcher sich spät dekehrt hat, Berzeihung erlangt hat. Denn wie der heilige Hieronymus schreibt, wird aus Tausenden von denen, deren Leben gottlos war, kaum ein Einziger im Tode sich wahrhaft bekehren und Berzeihung seiner Sünden erlangen, und wie der heilige Binzentius Ferrerius sagt, ist der gute Tod eines Menschen, der gottlos gelebt hat, ein größeres Wunder, als die Erweckung eines Todten zum Leben. Man darf sich aber darüber nicht wundern, denn die Busse am Lebensende ist gewöhnlich eine erzwungene, weil die Todesangst und das nahende Gericht ihn dazu treibt. Nicht er verläßt die Sünde, sagt der heilige Augustin, sondern die Sünde verläßt ihn, und er würde nicht zu sündigen aufhören, wenn er nicht zu seben aushören müßte. Was kann man aber von einer solchen Bekehrung hossen?

Wann foll man alfo Buge thun?

So lange man noch gesund, bei Vernunft und Kräften ist, benn nach bem Ausspruche des heiligen Angustin ist die Buße eines Kranken auch frank und die Buge eines Sterbenden felbst sterbend. Der Mensch wird zur Zeit ber Krankheit, wie die Erfahrung lehrt, von ben Schmerzen der Krankheit, von der Furcht bes Tobes, von Gemissengsten, Anfechtungen bes bosen Feindes, ber Sorge für die Seinigen 2c. dermaßen gequält und verwirrt, daß er kaum seine Wedanken zusammenfassen, viel weniger an eine mahre Buße benken kann. Wenn es manche so schwer ankommt, Buße zu thun, da sie noch gesund sind, und kein Sindernig haben, ihr Gemuth zu Gott zu erheben, um wie viel schwerer wird es sie ankommen, wenn das Haupt und ber ganze Leib geschwächt und von den Schmerzen der Krankheit gepeinigt wird? Man hat auch von manchen Kranten nach ihrer Genesung erfahren, daß sie von all Dem, mas sich mahrend ihrer Krankheit zugetragen, nachher nicht bas Geringste gewußt haben, und obicon fie beichteten und die heiligen Sterbfatramente empfingen, fich bennoch beffen nicht mehr erinnern konnten! — Wenn du also eine schwere Gunde begangen, so verweile ja nicht, durch eine vollkommene Reue, und sobald als möglich durch bie sakramentalische Beicht dich zu Gott zu bekehren. Verschiebe es ja nicht von einem Tag auf den andern, benn baburch macht man fich die Bekehrung nur immer schwerer, so, daß man sich ohne außerordentliche Gnade Gottes nicht bekehren kann, die aber Gott vermessenen Frevlern gewiß nicht ertheilen wird.

# Unterricht für ben zehnten Sonntag nach Pfingsten.

Zum Eingang der Messe mit der Kirche die Hilse Gottes, womit Er uns gegen unsere Feinde schützet: "Alls ich den Herrn anrief, hat Er meine Stimme erhört, und mich von denen errettet, die mir seindlich nahten. Er hat sie gedemüthigt, der vor allen Zeiten ist und in Ewigkeit sein wird."— "Wirf deine Sorge auf den Herrn, und Er wird dich erhalten." (Ps. 54.) "D Gott, erhöre mein Gebet und verschmähe mein Flehen nicht. Merke auf mich und erhöre mich." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du am herrlichsten Deine Allmacht durch Schonen und Erbarmen kund gibst: vermehre über uns Deine Barmherzigkeit, damit wir nach dem Ziele Deiner Verheißungen muthig forteilen und der himmlischen Gaben durch Dich theilhaftig werden, durch unsern Herrn 2c.

**Lection** aus dem ersten Briefe des heiligen Apostels Paulus an die Korinther 12. K. 2—11. B.

Brüber! Ihr wisset, daß ihr, als ihr Heiben waret, zu den stummen Göhen hinginget, wie ihr gesührt wurdet. Darum mache ich euch kund, daß Niemand, der im Geiste Gottes spricht, Jesum versluchet; und Niemand kann sagen: Herr Jesus, außer im heiligen Geiste. Es sind jedoch verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es sind verschiedene Aemter, aber es ist derselbe Herr. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der Alles in Allen wirket. Jedem aber wird die Ofsenbarung des Geistes zum Nuhen gegeben. Dem Einen wird durch den Geist verliehen das Wort der Weisheit, dem andern aber das Wort der Wissenschieden Geiste: einem Andern der Glaube in demselben Geiste: einem Andern die Gabe zu heilen durch denselben Geist: einem Andern Wudern Wudern Weissagung, einem Andern Unterscheidung der Geister, einem Andern mancherslei Sprachen, einem Andern Auslegung der Reden. Dieses Alles aber bewirket ein und berselbe Geist, der einem Jeden zutheilt, wie er will.

Erklärung. Der Apostel erinnert hier die aus dem Heidenthume bekehrten Korinther an die große Gnade, die sie durch ihre Bekehrung von Gott empfingen, und sordert sie zum Danke auf. Denn im Heidenthume versluchten sie Jesum, nun aber vom Geiste Gottes zur Erkenntniß gebracht, bekennen sie Jesum als ihren Herrn und Erlöser, der nur durch Erleuchtung des heiligen Geistes erkannt und bekannt werden kann. Dieß aber und alle andern Gnadengaben, welche sie von Gott empfingen, sind ein reines Geschenk des heiligen Geistes, der sie mittheilt wem er will, und der allein alle Wirkungen derselben hervordringt. — Diese Gnadengaben, nämlich das Wort der Weisheit und Wissenschaft, andere in die Geheimnisse des Christenthums einzuweihen und darin zu unterrichten, die Gabe der Heilung von Krankheiten, die Gabe der Wunder und Weissagung, der Unterscheidung der Geister, ob Jemand vom Geiste Gottes oder der Welt, des Satans und des Fleisches getrieben werde, die Gabe der Sprachen 2c. theilte in den ersten Zeiten des Christenthums der heilige Geist den Gläubigen, besonders aber den Vorstehern der Kirche, zur Ausdreitung des Evangeliums mit, nahmen aber, je mehr der Glaube sich ausdreitete und besestigte, immer mehr ab, während die Gaben, welche den Menschen heiligen, in der Kirche Gottes immer bleiben werden.

(Sieh den Unterricht bon den Gaben des heiligen Beiftes am Pfingftfefte.)

#### Cvangelium, Lufas 18. R. 9—14. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu Einigen, die sich selbst zutrauten, daß sie gerecht seien, und die Uebrigen verachteten, dieses Gleichniß: Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten; der Eine war ein Pharisäer, der Andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst also: Gott, ich danke dir, daß ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Näuber, Ungerechten, Ghebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich saste zweimal in der Woche,

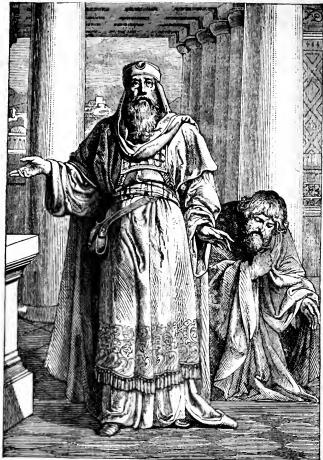

und gebe den Zehn= ten von Allem, was ich besite. Der Böll= ner aber stand von ferne, und wollte nicht einmal die Augen gen Himmel erheben. fondern schlug an Bruft, seine fprach: Gott sei mir Sünder gnädig! 3ch fage ench: Dieser ging gerechtfertiget nady Hause, jener nicht; denn ein Je= der, der sich selbst er= höht, wird erniedri= aet, und wer sich felbst erniedriget, wird erhöhet werden.

Warum hat Christus das Gleichniß bom Pharifäer und Zöllner vorgetragen?

Damit Er uns lehre, keinen Menschen, wenn er auch gottlos zu sein scheint, hochmüthig zu verurtheilen und zu verachten, und damit wir

erkennen, wie leicht man sich hierin irren kann, wie dieß beim Pharisaer der Fall war, der den Zöllner als einen großen Sünder verachtete, während dieser doch wegen seiner Bußfertigkeit von Gott gerechtfertigt wurde.

Was foll man thun, ehe man in die Kirche geht?

Man soll bebenken, daß man in das Haus Gottes gehe, um mit Gott zu reben; daher soll man wohl überlegen, was man mit Ihm reben, um was man Ihn bitten wolle; und damit man sich würdig mache, erhört zu werden, soll man sich demüthigen, wie Abraham, debenken, daß man Staub und Asche und seiner Sünden wegen nicht würdig sei, vor Gottes Angesicht zu erscheinen, viel weniger mit Ihm zu reden; denn Gott sieht nur auf das Gebet der Demüsthigen, dur dertheilet ihnen Seine Gnaden, den Hossfärtigen aber widerstehet Er. den

War das Gebet des Pharifaers Gott angenehm?

Nein, benn es war kein Gebet, sondern vielmehr eine prahlerische Großsprecherei, indem er sich selbst gelobt, seine scheinbaren guten Werke hergezählt, sich selbst beigemessen, deßhalb Gott die Ehre genontmen, unter dem Scheine der Heiligkeit seine Hoffart verborgen, Andere dagegen verachtet, sie freventlich

<sup>1)</sup> Mof. 18, 27. 2) Pfalm 101, 18. 3) Jak. 4, 6.

beurtheilt, für Räuber, Ungerechte und Chebrecher gehalten, also sich vielmehr versündigt als das Wohlgefallen Gottes verdient hat.

War das Gebet des Zöllners Gott angenehm?

Sa, denn obgleich sehr kurz, war es doch sehr demuthig und bußfertig. Er stellte sich nicht wie der stolze Pharisaer vornehin, sondern blieb von ferne stehen, wodurch er sich gleichsam der Gegenwart Gottes und der Gemeinschaft der Menschen für unwürdig erklärte; er stand da mit niedergeschlagenen Augen, wodurch er bekannte, daß er seiner Gunden wegen nicht werth fei, gegen ben Himmel zu schauen, und uns belehrte, wie auch wir unserer Gunden wegen por Gottes Angesicht zu erscheinen uns für unwürdig halten sollen. Er betennet sich für einen Sunder, und schlägt deswegen an seine Bruft, womit er, wie ber heilige Augustin sagt, die Gunden bestrafen will, die er innerlich mit bem Berzen begangen hat. Diefes ist auch die Ursache, warum wir unter ber beili= gen Messe öfters an die Brust schlagen, womit wir bekennen, daß wir arme Sünder find, und unfere Gunden vom Bergen bereuen.

#### Lehre wider die Soffart und eitse Ehre.

Aus diesem Evangelium sollen wir namentlich lernen, daß Gott auf die Demüthigen sehe und fern sei von den Hoffartigen; 1) und daß Er die Hoffar= tigen erniedrige, die Demuthigen aber erhöhe. Der Pharifaer ging gang von sich eingenommen und seiner Meinung nach voller guter Werke in den Tempel, kam aber ganz leer und Gott verhaßt zurück; der Zöllner bagegen, der zwar als ein öffentlicher, aber bußfertiger und bemuthiger Sunder vor Gott erscheint, kehrt gerechtsertigt zurück. Wahrlich, besser ist vor Gott ein demüthiger Sunder, als ein hoffärtiger Gerechter.

Wer sich seiner guten Werke rühmet, oder dieselben bloß den Menschen zu gefallen, oder ein eitles Lob zu erwerben verrichtet, der verliert seine Belohnung bei dem Allerhöchsten, denn Chriftus sagt: ") "Hütet euch, euere guten Werke por den Menschen zu thun, um von ihnen gesehen zu werden; denn sonst wers bet ihr von dem himmlischen Vater keinen Lohn empfangen.

Die eitle Ehre verachten zu lernen, soll man die obige Lehre wohl zu Gemuthe führen und dazu bebenken, daß es dem Ruhmsuchtigen auf dem Tod= bette gerade so ergehen werde, wie Jenem, der, um Schätze zu sammeln, viele mühselige Reisen zu Wasser und zu Land macht, endlich aber, wenn er sie gesammelt hat, Schiffbruch leidet und Alles verliert: ebenso wird ein ruhm= süchtiger, ehrgeiziger Mensch im Tode finden, daß er nun alles Verdienst seiner guten Werke, das er gehabt, wenn er bloß zur Ehre Gottes gearbeitet hätte, verloren habe. Ein folches Uebel zu verhüten, beeifere bich immer vor einem jeglichen Werke, das du beginnst, dein Berg durch Uebung einer guten Meinung zu Gott zu richten.

Damit du aber das Lafter ber Hoffart, welches sich gemeiniglich fehr verborgen halt, vollends recht erkennen und forgfältigft meiben mögeft, fo miffe, daß die Hoffart eine unmäßige Liebe und Hochschätzung seiner felbst und eine unordentliche Begierde ift, Undere zu übertreffen, geehrt und gelobt zu werden. Ein Hoffartiger fahrt in feinem Sinne und Gedanken gleichsam über sich bin= aus, macht also mehr aus sich, als er ist, und verachtet Andere, wie es der Pharifaer gemacht hat, ber begwegen von Gott so verachtet murde; ber Demuthige dagegen hat einen niedrigen Sinn und geringschähende Gedanken von fich, macht Nichts aus sich selbst und verachtet Niemanden als sich, wie der öffent-

<sup>1)</sup> Pfalm 137, 6. 2) Matth. 6, 1.

liche Sünder gethan, der darum Gott so gefallen hat. Diesem folge, so wirst auch du bei Gott Gnade finden.

Anmuthung. D Gott, Der Du siehst auf das Gebet der Demuthigen, die Hoffärtigen dagegen verachtest und stürzest, ich bitte Dich slehentlich, gib mir ein demüthiges Herz, damit ich der Demuth Deines eingebornen Sohnes, unsers Herrn Jesus, nachfolge und dadurch würdig werde, mit Ihm in dem Himmel erhöht zu werden.

#### Unterricht von der Gnade.

Der heilige Apostel Paulus rebet in der heutigen Epistel von verschiedenen Gaben des heiligen Geistes, die Er austheilt, an wen Er will. Diese außerors dentlichen Gnadengaben aber, von denen hier der Apostel redet, sind zur Seligsteit nicht nothwendig, dagegen lehrt aber die heilige katholische Kirche, daß die Inade Gottes, des heiligen Geistes, zur Seligkeit nothwendig ist, weil man ohne dieselbe weber recht glauben, noch auch die Gebote Gottes treu halten könnte. Denn die heilige Religion Jesu lehrt und die Erfahrung bestätigt es, daß wir seit dem Falle unserer ersten Eltern elend und schwach sind, und aus uns selbst, das heißt, durch eigene Kraft das Gute nicht erkennen und vollbringen können, um selig zu werden. Wir bedürsen hiezu einer höheren Hise, eines höheren Beistandes, und diese Hise, dieser Beistand heißt Gnade.

Was ist also die Gnade?

Die Gnabe ist eine innere, übernatürliche Gabe, welche uns Gott aus bloßer Güte wegen ber Verbienste Sesu ertheilt, um unser Heil wirken zu könuen.

Die Gnade ift eine Gabe, b. h. ein Geschent, eine Gunftbezeugung, eine Bohlthat; die Gnabe ist eine innere und eine übernatürliche Gabe; eine innere Gabe, weil fie ber Seele bes Menschen mitgetheilt wird im Begenfabe zu den äußern Gnaden oder Wohlthaten Gottes, als da find: Nahrung, Kleibung, Gesundheit, die Predigt bes Wortes Gottes; sie ist eine übernatürliche Gabe. Uebernatürlich bedeutet, mas über die Natur ift. Gott hat bei ber Erschaffung unserer Seele einen gewissen Grad von Licht gegeben, bas fie fähig macht, zu benken, zu überlegen, zu urtheilen, mehr ober weniger Kenntnisse zu erlangen; dieses Licht heißt naturliches Licht. Ebenso hat Gott unserer Seele, als er sie erschuf, eine Rraft mitgetheilt, baß sie boch einigermaßen bie sinnlichen fehlerhaften Reigungen unterdrücken tann, diese Rraft heißt naturliche Kraft. Bu biesem natürlichen Lichte und zu bieser natürlichen Kraft muß aber noch ein höheres Licht und eine höhere Kraft tommen, wenn ber Mensch heilig und selig werden will. Dieses höhere Licht und diese höhere Kraft ist die Gnade, welche darum eine übernatürliche Gabe heißt, weil sie die natürslichen Kräfte des Menschen übersteigt und in seinem Verstande und seinem Willen solche heilsame Wirkungen hervorbringt, welche ber Mensch ohne sie nie bervorbringen tann. Go ist zum Beispiel ber gottliche Glaube, Die gottliche Liebe eine übernatürliche Gabe ober Gnade Gottes, weil ber Mensch aus eigenen Kräften nie die Offenbarungen Gottes und beren unbegreifliche Geheimnisse mit so großer Freudigkeit und so fester Ueberzeugung als mahr annehmen und

Gott nie so über Alles und bloß wegen seiner selbst lieben könnte, wenn ihm Gott nicht mit Seiner Gnade zu Hilfe käme.

Die Gnade verleiht uns Gott ferner aus bloßer Güte, ohne unser Zusthun, ohne daß wir dazu ein Recht haben, Er gibt sie rein umsonst und wem Er will; Er gewährt sie uns aber in Nücksicht auf die unendlichen Versbienste Jesu Christi, in Betracht des blutigen Kreuztodes Jesu und des

unendlichen Preises der Erlösung, die Er am Kreuze vollbracht hat und den Er uns zuwendet. Die Gnabe ift endlich eine Gabe Gottes, um bamit unfer Heil wirken zu konnen, b. h. wir konnen nur burch die Gnade Gottes ver-bienstliche Werte verrichten und in den himmel kommen; ohne die Gnade ist es uns unmöglich, irgend eine gute Handlung zu verrichten, ja einen guten

Gebanken zu fassen, so daß wir dadurch den Himmel verdienen. Daraus folgt, daß wir mit der Gnade Gottes im Betreff unsers Heiles Alles vermögen, also alle Gebote Gottes erfüllen, aber ohne Gnade nichts Berbienstliches wirken können; ferner, daß die Gnade Allen gegeben ist, so daß die Bosen umkommen, nicht weil sie nicht gut sein konnten, sondern weil sie es nicht wollten, und wir daher auch der Gnade widerstehen können, aber dann auch

aus eigener Schuld zu Grunde geben.

#### Wie vielerlei ift die Gnade?

Die Gnade ist zweierlei: "die wirkliche und die heiligmachende Gnabe."

Die wirkliche Gnade ist der Beistand Gottes, welchen wir jedesmal nöthig haben, um ein gutes Wert vollbringen, die Gunde, die wir zu begeben in Gefahr find, meiben zu konnen, ober fie ift auch jene Gnabe, welche uns zum Guten antreibt und in Vollbringung besselben unterstütt; benn Gott ist es, sagt ber heilige Apostel Paulus (Phil. 2, 13.), ber in euch sowohl bas Wollen als das Bollbringen bewirket. Soll also von unserer Seite ein gutes Werk zu Stande kommen, so muß Gott unsern Verstand erleuchten, damit wir das Gute recht erkennen und vom Bofen unterscheiben; er muß unfern Willen wecken und antreiben, das erkannte Gute zu thun und das Bofe zu meiden; Er muß ferner unsern Willen und unsere übrigen Kräfte stärken, daß wir bas, mas wir thun wollen, auch vollbringen.

Diese wirkliche Gnade ift sowohl den Gerechten nothwendig, damit sie immer im Stande ber heiligmachenben Gnade bleiben und Gutes vollbringen, als auch ben Sunbern, bamit fie in ben Stand ber heiligmachenben Bnabe gelangen.

#### Was ift nun die heiligmachende Gnade?

Sie ist jene überaus große Wohlthat, welche und Gott erweiset, wenn Er uns heiligt und rechtfertigt, das heißt heilig und gerecht macht, oder mit andern Worten: die heiligmachende Gnade ist die durch den heiligen Geist in unserer Seele verbreitete Liebe Gottes, welche in uns wohnt und deren Tempel wir sind, oder sie ist das Einkehren und Wohnen Gottes in unsern Herzen gemäß den Worten Jesu: "So Jemand Mein Wort hält, zu dem will Ich kommen und Wohnung bei ihm nehmen," (Joh. 23, 24.) und: "Wenn Mich Jemand liebt, so wird ihn Mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und

Wohnung bei ihm nehmen." (Joh. 14, 23.) Wer die heiligmachende Gnabe besitht, ber besitht ben köstlichsten Schat, den ein Mensch auf Erben besiten tann. Denn mas ift toftlicher, als in ben Augen Gottes schön, Ihm wohlgefällig und mit Ihm vereinigt zu sein! Wer diese Gnade besitzt, der trägt das übernatürliche Ebenbild Gottes an sich, er ist ein Kind,

ein Freund Gottes und besitt bas Recht ber Erbichaft Gottes.

#### Wodurch geht die heiligmachende Gnade verloren?

Sie geht verloren burch jede Todsünde und kann nur durch vollständige Umkehr zu Gott, durch wahre Buße und Besserung wieder gewonnen werden. Der Berlust der heiligmachenden Gnade, welche jeder Mensch in der heiligen Taufe empfängt, ift also ein weit größerer Schaben, als wenn Jemand all fein Hab und Gut, seine Ehre, ja selbst sein Leben verliert. Wie schrecklich ist also bie Tobsunde, welche uns biesen kostbaren Schat raubt!

# Unterricht für den eilften Sonntag nach Pfingsten.

Beim Eingange ber Messe bitte Gott mit dem Priester um brüderliche Eintracht und um Schutz wider innerliche und äußerliche Feinde: "O Gott, der Du an Deiner heiligen Stätte wohnest, der Du machst, daß die Menschen in Eintracht beisammen wohnen: gib Deinem Bolke Kraft und Stärke wider alle seine Feinde. (Ps. 67.) O Gott! mache Dich auf, auf daß Deine Feinde zerstreut werden, und die Dich hassen, vor Deinem Angesichte sliehen." Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! der Du in Deiner übersließenden Milde den Flehenden jederzeit mehr gibst, als sie verdienen und wünschen; gieß aus über uns Deine Erbarmungen, damit Du uns vergebest, was unser Gewissen schreckt, und uns schenkest, was unser Gebet sich kaum zu hoffen getraut, durch unsern Herrn 2c.

Lection aus dem ersten Briefe an die Korinther 15. R. 1-10. B.

Brüber! Ich erinnere euch an das Evangelium, welches ich euch geprediget habe, das ihr auch angenommen habet, worin ihr auch beharret, wodurch ihr auch selig werdet, wenn ihr euch so daran haltet, wie ich es euch geprediget habe, es wäre denn, daß ihr vergebens geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuwörderst mitgetheilt, was ich auch empfangen habe, daß Christus für unsere Sünden gestorben ist; wie geschrieben steht, daß Er begraben worden, und am britten Tage wieder auserstanden ist, wie geschrieben steht, daß Er dem Cephas erschienen ist, und darnach den Elsen. Nachher ist Er mehr als fünshundert Brüdern zugleich erschienen, von welchen noch Viele bis auf den heutigen Tag leben, Einige aber entschlasen sind. Hierauf ist Er dem Jakobus erschienen, dann allen Aposteln: zuleht aber, nach allen, ist er auch mir, als einer unzeitigen Geburt erschienen: denn ich din der geringste unter den Aposteln, der ich nicht würdig din, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Aber durch die Enade Gottes bin ich, was ich din, und seine Gnade ist in mir nicht unwirksam gewesen.

Lehrstücke. 1) Der heilige Paulus warnt die Korinther vor denen, welche die Auferstehung Christi und der verstorbenen Gläubigen läugneten, und ermuntert sie, in dem durch ihn empfangenen Glauben zu verharren und dar nach auch zu leben. \*Lerne hieraus, wie auch du besonders in unsern Tagen, wo der wahre Glaube an Jesus und Seine Kirche so vielfältig angegrissen, verhöhnt und geläugnet wird, sest in dem alleinseligmachenden katholischen Glauben verharren sollst, der der nämliche ist, den Paulus gepredigt. 2) Paulus gibt auch in dieser Lection den Korinthern und uns ein herrliches Beispiel der Demuth, indem er sich der Sünden wegen, die er vor seiner Bekehrung begangen, eine unzeitige Geburt und den geringsten der Apostel nennt, der nicht werth sei, ein Apostel genannt zu werden, obschon er so Vieles im Dienste Jesu gearbeitet hat. Ueberdieß bekeunt er, daß er Alles, was er ist, durch die Inade Gottes sei. \*So macht es ein wahrhaft Demüthiger: Er sieht an sich Nichts als Schwachheit, Fehler und Sünden, derentwegen er sich selbst verachtet und von Andern verachtet zu werden wünscht, dagegen alles Gute, das er hat oder wirket, schreibt er nur Gott allein zu, und gibt Ihm deshalb die Ehre. Beeisere

auch bu bich, mein Chrift, um solche Demuth; benn bu hast weit mehr als ber heilige Paulus Ursache bazu wegen beiner nach ber Taufe begangenen Sünden, wegen ber mißbrauchten Gnaben Gottes und wegen beines unthätigen unnühen Lebens!

Seufzer. D bemüthigster Heiland! vertreibe von mir den Geist der Hoffart und ertheile mir die so nothwendige Demuth. Gib mir zu erkennen, daß ich aus mir Nichts vermag, und daß all mein Versmögen zum Guten nur von Dir herkommt, Der Du allein in mir bewirkest, daß ich das Gute will und auch vollbringe.

Changelium, Markus 7. A. 31 - 37. B.

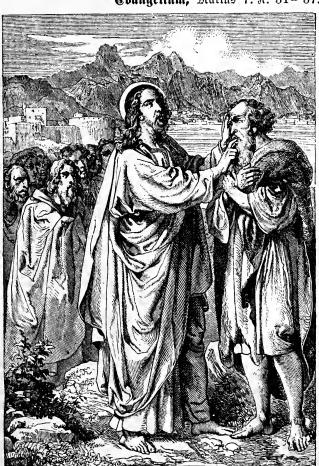

In jener Zeit ging Jesus weg von den Grenzen von Tyrus, und kam durch Si= don an das galiläi= sche Meer, mitten in's Gebiet der zehn Städte. Da brach= ten fie einen Taub= stummen zu ihm, und baten ihn, daß er ihm die Hand auflegen möchte. Und er nahm ihn vom Volke abseits, legte seine Kinger in seine Dhren, und berühr= te seine Zunge mit Speichel, sah gen Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm: Epheta, das ist: Thu dich auf! Und sogleich öffneten sich seine Dhren, u. das Band seiner Zunge ward aelöset, und er redete recht. Da gebot er

ihnen, sie sollten es Niemanden sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr breiteten sie es aus: und desto mehr verwunderten sie sich, und sprachen: Er macht Alles wohl! die Tauben macht er hörend, und die Stummen redend.

Unterricht für den eilften Sonntag nach Pfingften.

Wer fann unter bem Taubstummen verstanden werden?

Diejenigen, welche vom Worte Gottes, von himmlischen, das Seelenheil betreffenden Dingen Nichts hören, noch bavon reben wollen.

Warum nahm Chriftus ben Taubstummen beifeits?

Um uns zu lehren, daß derjenige, welcher sich bekehren und fromm leben will, das Weltgetümmel und die gefährlichen Gesellschaften so viel möglich vers meiden und die Einsamkeit lieben musse: benn da redet Gott zum Herzen. 1)

Warum hat Christus verboten, von diesem Wunder Jemanden etwas zu sagen? Damit wir lernen, Menschenlob zu fliehen, welches immer eitel und versänderlich ist.

Was lernen wir von den Leuten, die den Taubstummen zu Jesus brachten, und gegen das Berbot Jesu das Wunder ausbreiteten?

Daß wir unserm Nächsten in Noth und Krankheit liebreich zu Hilfe kommen, und nicht unterlassen sollen, die Werke Gottes zu loben und zu verkünden, benn dazu wirket sie Gott, daß Seine Allmacht und Güte erkannt und gepriefen werde.

Anmuthung. D Herr Jesu! der Du während Deines Wandels auf Erden Kranke und Preßhaste gesund gemacht hast, öffne meine Ohren, um Deinen Willen zu vernehmen und löse meine Junge, um Deine Werke zu rühmen und auszubreiten. Wende von mir ab, gütigster Jesus, die Begierde nach eitsem Menschenlob, daß ich nicht, um es zu erhaschen, meine etwa verrichteten guten Werke offenbare und badurch den Lohn von meinem himmlischen Vater verliere.

### Unterricht von den Ceremonien.

Bas find Ceremonien?

Es sind gewisse zum Dienste und zur Berehrung Gottes, zur Bermehrung ber Andacht und zur Erbauung des Mitmenschen verordnete heilige Gebräuche und Geberden, welche mit dem, was innerlich im Menschen vorgeht, in Zusammenhang stehen und dasselbe äußerlich sichtbar darstellen.

Warum bedienen wir uns bei unferm Gottesbienfte folder Ceremonien?

1) Damit wir Gott nicht allein mit der Seele durch innerliche, sondern auch mit dem Leibe durch äußerliche Andacht dienen. 2) Damit wir uns in der Ausmerksamkeit erhalten, unsere Andacht vermehren und dadurch andere erbauen und zu gleicher Erbauung erwecken; 3) damit wir durch die äußerlichen Dinge zur Betrachtung der innerlichen, göttlichen Dinge erhoben werden.

Sind die Ceremonien auch in der Schrift begründet?

Ja, benn nehst bem, was Christus im heutigen Evangelium an dem Taubstummen gethan, indem Er die Finger in seine Ohren steckte, seine Zunge mit Speichel berührte und zum Himmel aufsah, um äußerlich zu sinnbilden, was an diesem Taubstummen und an allen Menschen innerlich vorgehen sollte, nämslich, daß sie empfänglich sein sollen, das Wort Gottes zu hören, Sein Lob zu verkünden, und nur vom Himmel Hilfe zu erwarten, — hat er sonst noch verschiedene Ceremonien gebraucht, indem Er Brod und Fische segnete, d) die Augen

<sup>1)</sup> Oj. 2, 14. 2) Matth. 6, 1. 3) Trid. Sess. 22. 4) Matth. 15, 36.

eines Blindgebornen mit Koth bestrich, 1) mit gebogenen Knieen betete, 2) auf Sein Angesicht siel, um zu beten, 3) Seine Jünger anblies, und ihnen damit den heiligen Geist mittheilte, 4) und sie endlich bei Seiner Himmelsahrt mit aufzgehobenen Händen segnete. 3) So waren auch den Juden im alten Bunde von Gott mancherlei Eeremonien vorgeschrieben, von denen zwar im neuen Bunde die meisten abgeschafft, einige aber auch beibehalten und mit neuen vermehrt worden sind. Wenn nun die Gegner der Kirche behaupten, die Eeremonien seien überslüßig, da Christus selbst den Juden wegen ihres Eeremonienstes Vorwürfe gemacht und gesagt hat: Gott soll im Geiste und in der Wahrheit anzgebetet werden, so ist darauf, abgesehen, daß Jesus selbst sich gewisser Eeremonien bediente, zu erwidern, daß Jesus nicht den Gebrauch der Eeremonien, sondern nur die Seisnung der Juden tadelte, welche alle Eeremonien aus Inderstlichste beobachteten, ohne aber dabei im Herzen fromme Gesühle zu hegen, und wäherend sie sich um keinen Preis die Unterlassung einer Eeremonie zu Schulden kommen ließen, sich kein Gewissen daraus machten, ihre Nebenmenschen zu bedrücken und zu berauben. Darum sagt Christus, Gott müsse im Geiste und in der Wahrheit, d. h. im Innersten des Herzens und nicht bloß mit äußerem Schein angebetet werden. — Laß dich also weder durch Einwürse, noch durch Spott und Hohn der Gegner unserer Kirche irre machen, sondern suche den Geist und beinen Hebenmenschen zu erkennen und beinem Herzen einzuprägen, und bediene dich dann derselben, deine Andacht zu entslammen, Gott zu verherrlichen und beinen Nebenmenschen zu erbauen.

# Sittensehre wider den Migbrauch der Zunge.

Es gibt wohl an unserm Leibe kein gesährlicheres und schäblicheres Glied als die Zunge. "Die Zunge, sagt ber heil. Apostel Jakob,") ist ein kleines Glied, richtet aber Großes an, und sie ist von solcher Art unter den Gliedern, daß sie den ganzen Leib besleckt, unsern Lebenslauf mit wilden Leidenschaften entzündet, und wenn sie unter der Herrschaft der Hölle sieht, vom Satan regiert wird." "Durch die Zunge, sährt er sort, loben wir Gott und dem Vaten, und durch sie versluchen wir die Menschen, die nach dem Ebenbilde Gottes erschafsen sind. Aus Einem Munde geht Lob und Fluch hervor." Es ist aber auch kaum ein Land, eine Stadt, ja ein Haus zu sinden, wo böse Jungen nicht Haen und Zank, Uneinigkeit und Feindschaft stiften, Sisersucht und Schabschneidung, Bersührung und Unzucht hervordringen. Sine gottlose Zunge schmäht Gott und Seine Heiligen, verfälscht und verdreht das Wort Gottes, stiftet Keherei und Spaltung, macht unmäßig, unkeusch, mißgünstig und seindselig zc. Mit einem Worte, die Zunge ist nach dem Ausspruche des Apostels ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge der Schlange verführte unsere ersten Eltern und brachte Elend und den Lod in die Welt.") Die Zunge des Judas hat zesum verrathen. Den Und was verursacht so oft Krieg unter den Fürsten, Aufruhr unter den Vollfenn, welche im Krieg und Ausschrich ihr Glück sunge ehrgezizger, unruhiger Menschen, welche im Krieg und Ausschrich ihr Glück sungesehreitelten? Nicht anders, als daß man nach dem Rathe des heiligen Jausseind sücker seiten? Nicht anders, als daß man nach dem Rathe des heiligen Jausseind sücker seiten? Nicht anders, als daß man nach dem Rathe des heiligen Jausseind sücker seiten? Nicht anders, als daß man nach dem Rathe des heiligen Fallower erbe. Auf solche Art wird man mit keinem Worte sehlen und ein vollsommener Wann werden.

<sup>1)</sup> Joh. 9, 6. 2) Luk. 22, 41. 3) Matth. 26, 39. 4) Joh. 20, 22. 5) Luk. 24, 50. 6) Jak. 3, 5'—12. 7) 1. Mos. 3. 8) Matth. 26, 47. 9) Jak. 1, 19. 10) Ebend. 3, 2,

aber bieses ohne besondere Gnade Gottes nicht geschen kann, so muffen wir Gott nach dem Nathe des heiligen Augustin um die Gnade dazu bitten, etwa mit folgendem

Seufzer. O Herr! setze eine Wache vor meinen Mund, und eine Thüre an meine Lippen, damit ich dadurch nicht zum Falle komme und meine Zunge mich nicht zu Grunde richte.

# Unterricht für den zwölften Sonntag nach Pfingsten.

Der Eingang der heutigen Messe ist das Gebet einer bedrängten und Gott um Beistand wider ihre Feinde anslehenden Seele: "Gott! hab Ucht auf meine Hilfe: Herr, eile mir zu helsen. Es sollen sich schann und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben streben. Es sollen zurückweichen und beschämt werden, die mir Nebels wollen." (Ps. 69.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, barmherziger Gott, von desen Gnade es kommt, daß Dir von Deinen Gläubigen würdig und wohlgefällig gedient werde, verleihe uns gnädig, daß wir ohne Anstoß Deinen Verheißungen nachstreben, durch unsern Herrn 2c.

Lection aus dem zweiten Briefe des heil. Paulus an die Korinther 3. K. 4—9. B.

Brüder! Ein solches Vertrauen haben wir durch Christum zu Gott, nicht weil wir tüchtig sind, durch uns selbst etwas zu denken, sondern unsere Tücktigkeit ist aus Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, Diener des neuen Bundes, nicht dem Buchstaben, sondern dem Geiste nach zu sein: denn der Buchstabe tödtet, der Geist aber macht lebendig. Wenn nun das Amt des todtbringenden Buchstabens, der in Steine eingegraben war, eine solche Herrlichkeit hatte, daß die Söhne Fraels das Angesicht Woses nicht schauen kounten, wegen des Glanzes seines Antliches, der doch vergänglich war: wie sollte nicht vielmehr das Amt des Geistes Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt der Verdammniß Herrlichkeit hat, um wie viel mehr hat Herrlichkeit das Amt der Rechtsertigung?

Erklärung. Der heilige Paulus rebet in dem Kapitel, aus welchem diese Lection genommen ist, von der Bekehrung der Korinther, die er nicht aus eigener Tüchtigkeit, sondern mit der Hilfe Gottes volldrachte, der ihn zum Diener des neuen Bundes, zum Lehrer der wahren Christusreligion bestellt hat, die durch die Gnadenmittel des heiligen Geistes den Menschen vom Tode der Sünde erweckt, mit Gott versöhnt, und so lebendig, Gott wohlgefällig macht, während dagegen die Buchstaben-Religion des alten Bundes, welche mehr äußerliche Ceremonien und weniger Gebote hat, den Menschen nicht umwandelt, sondern vielmehr tödtet, d. i. den Uebertretern des Gesetzes den Tod droht, und den Menschen nicht von der Sünde besreien, mit Gott versöhnen kann, und ihn so dem ewigen Tode anheimsallen läßt. Diese wahre Christusreligion, die nicht am Buchstaben hänget, sondern vom heiligen Geiste durchdrungen den Menschen lebendig, gerecht und heilig macht, habe er verkündet, und wenn nun das Umt des Moses, der doch nur die todtbringende Buchstaben-Religion des alten Bun-

<sup>1)</sup> Pi. 140, 3.

bes verkündete, von Gott so verherrlicht wurde, daß sein Angesicht glänzte, als er vom Berge Sinai zurückehrte, wo ihm Gott das Geset übergab, wie vielmehr muß das Amt des Dieners der Christusreligion mit Würde und Herr-lichkeit ausgezeichnet sein? \* Lerne hieraus das Predigtamt hochschähen und bemüthig sein wie Paulus, der nicht auf sich, sondern auf Gott vertraute, sich keine Ehre, sondern alle Ehre Gott zuschrieb.

Cbangelium, Lukas 10. R. 23-37. B.

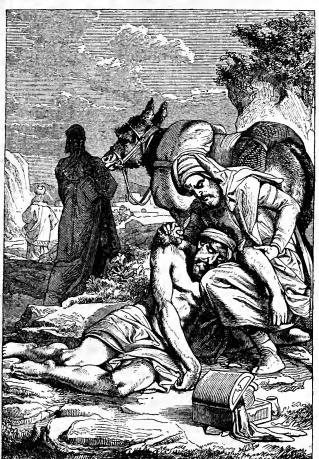

In jener Zeit sprach Jesus zu sei= nen Jungern: Selig find die Augen, wel= che sehen, was ihr sehet! Denn ich sage euch, daß viele Pro= pheten und Könige sehen wollten, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen: und hören, was ihrhöret, und haben es nicht gehört. Und fiehe, ein Gesetzgelehrter trat auf, ihn zu ver= juchen, und sprach: Meister, was muß ich thun, um das ewige Leben zu er= werben? Er aber fprach zu ihm: Was stehet geschrieben im Gesete? Wie liesest du? Jener antwor= tete und sprach: Du follst den Herrn, dei= nen Gott, lieben von

beinem ganzen Herzen, von beiner ganzen Seele, aus allen beinen Kräften, und von beinem ganzen Gemüthe, und beinen Nächsten wie dich selbst. Da sprach er zu ihm: Du hast recht geantwortet; thu das, so wirst du leben! Jener aber wollte sich als gerecht zeigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da nahm Jesus das Wort und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho, und siel unter die Räuber. Diese zogen ihn aus, schlugen ihn wund, und gingen hinweg, nachdem sie ihn halb todt liegen gelassen hatten. Da fügte es sich, daß ein Priester denselben Weg hinadzog: und er sah

ihn, und ging vorüber. Deßgleichen auch ein Levit: er kam an den Ort, sah ihn, und ging vorüber. Ein reisender Samaritan aber kam zu ihm, sah ihn, und ward von Mitleid gerührt. Er trat zu ihm hin, verband seine Bunden und goß Del und Bein darein; dann hob er ihn auf sein Lastthier, führte ihn in die Herberge, und trug Sorge für ihn. Des andern Tages zog er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirthe, und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch darüber auswendest, will ich dir bezahlen, wenn ich zurück komme. Welcher nun von diesen Dreien scheint dir der Nächste von dem gewesen zu sein, der unter die Räuber gefallen war? Jener aber sprach: Der, welcher Barmherzigkeit an ihm gethan hat. Und Jesus sprach zu ihm: Gehe hin, und thu desgleichen.

Warum fpricht Chriftus Seine Junger felig?

Weil sie Seine Ankunst erlebt hatten, Ihn mit Augen sehen und Seine Lehren hören konnten. Haben wir gleich nicht das Glück, Jesum zu sehen und zu hören, so sind wir nicht minder selig als die Apostel, da Christus diesenigen selig spricht, die nicht sehen und dennoch glauben.

Was ist nebst dem Glauben am allermeisten zur Seligkeit nothwendig? Daß man Gott und den Nächsten liebe; denn in diesen zwei Geboten besteht das ganze Gesetz.

Wer ift unfer nachfter ?\*)

Ein jeber Mensch, er sei ein Frember ober Einheimischer, arm ober reich, unsers Glaubens ober eines andern; denn der Samaritan frug den unter die Mörder Gefallenen nicht lange: Wer und woher er sei? sondern hat ihn, ohne zu fragen, als seinen Nächsten angesehen und durch schnelle Hilfeleistung sich als seinen Nächsten bewiesen.

Wie foll man ben Nächsten lieben?

Wie sich selbst, b. i. man soll ihm all bas Gute wünschen, gönnen und im Nothfalle auch erweisen, was man selbst wünscht, und ihm bagegen Nichts wünschen, gönnen und thun, was man auch sich nicht wünscht. Auf eine solche Art hat ber Samaritan seinen Nächsten geliebt und hierin den Priester und Leviten weit übertroffen.

Wodurch kann man die Nächstenliebe besonders ausüben?

Durch die geistlichen und leiblichen Werke der Barmberzigkeit (sieh hierüber den Unterricht am siebenten Sonntag nach Pfingsten). Dazu gehört aber noch, 1) daß man sich erfreue über die geistlichen und leiblichen Gnaden des Nächsten, welche ihm Gott mitgetheilt, sich über sein Unglück betrübe, und nach dem Beispiel des heiligen Paulus 3) Mitleid mit ihm habe; 2) daß man die Mängel und Gebrechen des Nächsten übertrage, wozu uns der heilige Apostel Paulus ebenfalls ermahnet: "Einer trage des Andern Last, so werdet ihr das Geset Christi erfüllen.4)

<sup>&#</sup>x27;) Joh. 20, 29. 2) Matth. 22, 40.

<sup>\*)</sup> Bon der Liebe Gottes findest du einen ausführlichen Unterricht am siebzehnten Sonntag nach Pfingsten. Hier wird aus Beranlassung des Evangeliums nur von der Liebe des Nächsten gehandelt.

<sup>3) 1.</sup> Ror. 1, 4. 2c. 4) Gal. 6, 2.

Warum foll man ben Nachsten lieben?

Wir sollen schon beswegen den Nächsten lieben, weil es Gott besiehlt; es gibt aber noch andere Gründe, welche uns dazu bewegen müssen. Denn 1) sind wir Alle miteinander nicht nur der Natur nach in Abam, sondern auch der Gnade nach in Christo Brüder und Schwestern, und wir müsten uns vor den Thieren schämen, wenn wir uns von ihnen in der Liebe, die sie gegen ihres Gleichen tragen, did in übertreffen ließen. 2) Sind alle unsere Nebenmenschen gleich uns Ebenbilder Gottes, erkauft durch das kostbare Blut Zesu, dessen theilhaftig und als angenommene Kinder Gottes zum Himmel berusen, wie wir. 3) Zu dieser Liebe soll uns dewegen das Beispiel Christi, der uns geliebt hat, da wir noch seine Feinde waren, und sich für uns dem Tode hingegeben hat. Können wir aber Seine Jünger sein, wenn wir Ihm nicht nachfolgen, und das Kennzeichen dieser Jüngerschaft, die Nächstenliebe, nicht an uns haben? Endlich soll uns gleichsam dazu zwingen die Nothwendigkeit der Nächstenliebe; denn ohne dieselbe können wir unmöglich selig werden. "Wer den Nächsten nicht liebt, sagt der heilige Johannes, der ist und bleibt im Tode, und wer den Nächsten nicht liebt, liebt auch Gott nicht, die verfüllt.

Bas wird erfordert, daß die Liebe des Nächsten verdienftlich fei?

Daß sie auf Gott abziele, d. i. daß man den Nächsten nur in und wegen Gott liebe, weil es nämlich Gott befiehlt und es Ihm wohlgefällig ist; denn nur aus einer natürlichen Neigung, aus Eigennut ober aus andern noch schändlicheren Ursachen den Nächsten lieben und ihm Gutes thun, ist nur eine natürliche, thierische und von der Liebe der Heineswegs unterschiedene Liebe; denn auch die Heiden lieben und grüßen jene, von denen sie geliebt und gegrüßt werden.

Anmuthung. D mein Gott, Vater der Barmherzigkeit! gib mir ein liebreiches und mitleidiges Herz, welches mich beständig anstreibt, meinem Nächsten Deinetwegen Gutes zu thun, den Dürftigen beizustehen, die Traurigen zu trösten, die Irrenden zurecht zu weisen, den Unterdrückten aufzuhelsen, die Armen zu erquicken u. s. w., damk ich ein Gleiches von Deiner Barmherzigkeit verdienen möge.

Was wird in einem höhern und geiftlichen Sinne von dem Gleichnisse im heutigen Evangelium verstanden?

Nach Auslegung der heiligen Bäter wird unter dem unter die Mörder gefallenen Menschen unser erster Vater Adam und folglich das ganze Menschenzgeschlecht verstanden, welches durch den Ungehorsam des Adam in die Gewalt des Satans und seiner Engel gerathen, von ihnen der ursprünglichen Gerechztigkeit und der Gnade Gottes beraubt und überdieß vermittelst der bösen Begierslichkeit an allen Seelenkräften verwundet und geschwächt worden. Der Priester und Levit, durch welche das alte Gesetz vorgebildet wird, wollten und konnten diesem Unglück nicht abhelsen: Christus aber, der wahre Samaritan oder Helser, nahm sich um den verwundeten Menschen an, indem Er das Del Seiner Enade und den Wein Seines Blutes in dessensunden gegossen und selbe dadurch geheilt, ihn durch die Taufe in die Herberge Seiner Kirche geführt, und baselbst den Seelsorgern zur sernern Pstege und Wartung anvertraut hat.

<sup>1)</sup> Sir. 13, 19. 2) Röm. 5, 10. 3) Joh. 13, 35. 4) 1. Joh. 3, 14. 5) Ebend. 4, 20. 6) Röm. 13, 10. 7) Maith. 5, 46. x.

\* Danke Christo, dem barmherzigen Samaritan, für diese große Liebe und Sorge sür dich, und besteiße dich, dieselbe durch deine Mitwirkung dir zu Nuten zu machen.

# Unterricht von dem heiligen Sakramente der lehten Gelung.

"Er goß Del und Wein in seine Bunden." Lut. 10, 34.

Das Verfahren des Samaritans mit dem tödtlich verwundeten Menschen kann als eine Figur oder ein Vorbild des heiligen Sakramentes der letzten Delung angesehen werden, in welchem Christus, der wahre Samaritan, dem Kranken mittelst des heiligen Deles und durch das Gebet des Priesters, Seines Stellvertreters, Seine Gnade zur Wohlfahrt der Seele und oft auch des Leibes angedeihen läßt, wenn der Kranke kein Hinderniß setzt.

Ift die lette Delung ein Sakrament?

Ja; benn burch bieselbe wird dem Kranken mittelst seines äußerlichen von Christo eingesetzten Zeichens die Gnade Gottes mitgetheilt.

hat Jesus dieses Sakrament wirklich eingesett?

Ja; benn ber Heiland, schreibt ber römische Katechismus,') scheint von dieser Salbung eine gewisse vorläusige Andeutung gegeben zu haben, als er Seine Jünger, je Zwei und Zwei, vor Seinem Angesichte hersandte; benn davon steht bei dem Evangelisten geschrieben:2) "Sie gingen aus und predigten, man sollte Buße thun. Und sie trieben Teufel aus und salbten viele Kranke mit Del, und machten sie gesund." Man muß glauben, daß diese Delung nicht von den Aposteln ersunden, sondern von dem Herrn beschlen worden sei. Dieses bestätigt der Kirchenrath von Trient, welcher sagt:3) "Die heilige Delung der Kranken ist eingesett worden, als wahrhaft und eigentlich ein Sakrament des neuen Bundes, bei Markus angedeutet, durch den Apostel Jakodus aber, den Bruder (Verwandten) des Herrn, den Gläubigen anempsohlen und verkündet (mit den Worten): "Ist Jemand krank unter euch, so ruse er die Priester der Kirche zu sich, die sollen über ihn beten und ihn mit Del salben im Namen des Herrn: und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken zum Heile sein, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden auf sich hat, so werden sie ihm vergeben werden.") Dieß hätte der heilige Jakodus nicht sagen können, wenn er die Einsehung und den Besehl Christi nicht gewußt hätte, worüber auch die ununterbrochene, apostolische Ueberlieserung Zeugnig gibt.

Welches ift das äußerliche Zeichen bei diesem Sakramente?

Die Salbung mit bem heiligen Dele, welches am grünen Donnerstage vom Bischofe geweiht wird, und bas Gebet bes Priesters.

Was wirket dieß Sakrament an den Kranken für Gnaden?

Alls Wirkungen bieses heiligen Sakramentes bezeichnet der Kirchenrath von Trient of nach den Worten des Apostels Jakob solgende vier: 1) werden durch die Salbung die Missekhaten, wenn noch einige zu sühnen sind, und 2) die Uebersbleibsel der Sünden hinweggenommen; 3) wird die Seele des Kranken erleichtert und gestärkt, indem im Kranken das Vertrauen auf Gott erweckt und ihm die Krast mitgetheilt wird, sowohl die Ungemächlichkeiten und Leiden der Krankeheit leichter zu ertragen, als auch den Versuchungen des Teusels, der seiner Ferse

<sup>1)</sup> Pars 2. c. 6. §. 8. 2) Mart. 6, 12. 13. 3) Sess. 14. c. 1. 4) Jat. 5, 14. 15. 5) Sess. 14. c. 2.

nachstellt, leichter zu widerstehen, und 4) wird zuweilen, wenn es bem Seelenheile zuträglich ift, auch die Gesundheit des Leibes dadurch erlangt.

Wie muß der Kranke gefinnt sein, um sich dieser Gnaden theilhaftig zu machen?

Da die heiligen Sakramente um so größere Wirksamkeit äußern, je besser die Vorbereitung dersenigen ist, welche sie empfangen und durch dieses Sakrament die erkannten Sünden nicht nachgelassen werden, sondern nur diesenigen, welche man vergessen oder nicht genug erkannt hat, so soll ein Kranker, wenn es mögslich ist, zuvor das heil. Sakrament der Buße und des Altars empfangen, oder wenn dieß nicht mehr geschehen kann, eine vollkommene Reue über seine Sünden mit dem Wunsche zu beichten erwecken. Er soll deßhalb den Empfang dieser heil. Sakramente nicht die zum letzten Augenblicke verschieben, wo er durch die Heftigkeit der Krankheit um den Gebrauch der Vernunft und Sinne schon gekommen ist, sondern er soll noch bei guter Vernunft dieses heil. Sakrament selbst verlangen, damit er es andächtig und mit Ruhen empfangen kann.

Ist dieses Sakrament zur Seligkeit nothwendig?

Nein; doch soll man ja nicht unterlassen, im Falle einer Krankheit sich der herrlichen Früchte desselben durch würdigen Empfang theilhaftig zu machen, da der Kirchenrath von Trient lehrt: ') "Die Verachtung eines so großen Sakramentes könne nicht ohne schwere Sünde und ohne Unbild des heiligen Seistes selbst sein."

Rann man diefes Saframent öfters empfangen?

Ja und zwar so oft als man durch eine Krankheit in eine wahrscheinliche Todesgefahr versetzt wird, jedoch muß bemerkt werden, daß man in Siner und eben berselben Krankheit, wo die nämliche Lebensgefahr ist, nur Sinmal gesalbt werden darf.

Warum wird dieses Sakrament "lette Delung" genannt?

"Weil es unter allen Salbungen, welche ber Herr, unser Heiland, Seiner Kirche anbesohlen hat, zuleht gespendet werden soll." Daraus folgt aber nicht, daß, wie manche im Glauben schwache Kranke meinen, jeder, der dieses Sakrament empfängt, zuverläßig bald sterben musse, sondern es wird ihnen vielmehr zur großen Wohlfahrt der Seele, und wenn es zu ihrer Seligkeit ist, auch zur Genesung des Leibes gereichen.

Was thut der Priefter, wenn er in das Haus des Rranten tommt?

Er wünschet dem Hause den Frieden und das Heil, und bittet, Gott wolle Seinen heiligen Engel senden, der die Einwohner desselben bewahre, er wolle alle Nachstellungen des Satans aus demselben vertreiben und den Kranken trösten, stärken und ihm die Gesundheit wieder verleihen.

Warum besprengt der Priefter den Kranten mit Weihmaffer?

Um ihn 1) zu erinnern, daß er durch Thränen der Reue von Gott die Vergebung seiner Sünden erslehen soll; 2) um die Einflüsse des bösen Geistes zu verscheuchen.

Wozu wird die Litanei von allen Heiligen gesprochen?

Damit Gott auf die Fürbitte ber Heiligen dem Kranken Alles, was ihm an Leib und Seele nützlich ift, verleihen wolle. Darum sollen alle Anwesenden und der Kranke selbst andächtig mitbeten.

<sup>1)</sup> Sess. 14. c. 3.

Um was bittet der Priester, wenn er seine Hände auf das Haupt des Aranken legt? Er bittet, daß Gott durch diese Handauslegung und um der Fürbitte aller Heiligen willen den Aranken in Schuß nehmen, und die Macht des Teufels, der besonders in der Todesstunde den Aranken ansechtet, vernichten wolle.

Bas spricht der Priester bei der Salbung mit heiligem Dele?

Er bittet, daß Gott dem Kranken durch diese Salbung und durch Seine huldreiche Barmherzigkeit alle Sünden, die er mit den fünf Sinnen begangen hat, vergeben wolle. Daher soll der Kranke im Geiste der Demuth und mit reuevollem, zerknirschten Herzen um die Verzeihung aller mit den fünf Sinnen begangenen Sünden Gott anslehen.

Warum zeigt der Priester dem Kranken ein Kruzisigbild, segnet ihn damit und gibt es ihm zu kussen?

Um ihn zu erinnern, daß er wie Jesus geduldig leiden und sein ganzes Bertrauen auf Dessen unendliche Berdienste sehen und aus Liebe zu Ihm leiden und sterben soll. Deswegen soll man auch öfters dem Sterbenden das Kruzifix vorhalten und küffen lassen.

Was soll der Kranke thun, wenn der Priester Alles verrichtet hat?

Der Kranke soll alle Kräfte, die er noch hat, barauf verwenden, Gott herzlich für die empfangene Wohlthat zu banken, sich in die Wunden und das für uns vergossene Blut Jesu empsehlen und in stiller Sammlung an den Tod und die Ewigkeit benken.

Wie tröstlich zeigt sich im beständigen Gebrauche dieses heil. Sakramentes wieder unsere heilige, romisch-katholische, apostolische Kirche! Nachdem sie als eine sorgsame Mutter ben Menschen burch bie heil. Taufe in ihren mutterlichen Schooß aufgenommen, durch die heil. Firmung mit den nöthigen Waffen gegen Sunde, Srr = und Unglauben versehen, durch das heil. Saframent der Buge von Makeln und Sünde gereinigt und vom Falle aufgerichtet und burch bas beiligste Sakrament bes Altars mit bem Brobe bes Lebens genahrt, zur Ausbildung heiliger Tugenden gestärkt und vor dem Falle bewahrt hat, verläßt sie ihn auch nicht im letten entscheibenden Augenblicke des Lobes. In Dieser so gefahrvollen Stunde, mo ber Sterbende von allen, oft felbst von seinen innigsten Freunden verlassen ober mit Scheue betrachtet, auf bem Schmerzenlager liegt, wo hinter ihm alle Zeit sich schließt und vor ihm eine gewisse, noch unbekannte Ewigkeit sich öffnet, wo Satan alle Kräfte anwendet, um seine Seele zu verberben, und ber Gedanke an das nahende Gericht das Herz erbeben macht, in dieser Schrecken erregenden Stunde verläßt ihn die treue Mutter, die katholische Rirche, nicht; sie sendet den Priefter, ihren Diener, gleich einem troftenden Engel an sein Lager, auf daß er den Leidenden ermuthige und den Zagenden ausrichte mit dem Worte des Herrn, den Besleckten reinige und mit Gott versjöhne durch das heil. Sakrament der Buße, den Schwachen kräftige und nähre mit dem Brode des Lebens und den Kämpfenden stärke mit heiligem Dele, und ihn so versehend mit allen Mitteln der Gnade, die Zesus erworben und Seiner Kirche gegeben hat, seine Seele unter Gebet hinübergeleite vor das Angesicht des ewigen Richters, um Gnade zu finden und Erbarmen um Seines heiligsten Namens willen!

Wenn nun du, mein Chrift, dieses betrachtest, sollst du dich nicht glücklich schähen, dieser Kirche anzugehören, sollst du nicht Gott unaufhörlich dafür danken und mit aller Treue einer Kirche anhangen, in welcher zwar nicht wie im Schoofe des Freglaubens gut zu leben, aber gut zu sterben ist?!!

# Unterricht für den dreizehnten Sonntag nach Pfingsten.

Bete heute mit der Kirche zum Eingang der Messe um Beistand wider ihre Feinde: "Sieh, o Herr, auf Deinen Bund, und die Seelen Deiner Armen vergiß nicht vollends. Steh' auf, o Gott, und richte Deinen Handel: vergiß nicht die Stimme derer, die Dich suchen." (Ps. 73.) "Warum, o Gott, verwirsst Du uns ganz und gar? Warum ergrimmt Dein Zorn über die Schase Deiner Weide?" Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! laß uns an Glauben, Hoffnung und Liebe stets zunehmen, und damit wir fähig werden, das zu erlangen, was Du verheißest, so laß uns vom Herzen lieben, was Du gebietest — durch unsern Herrn 2c.

Lection des heiligen Paulus an die Galater 3. R. 16-22. B.

Brüder! bem Abraham find die Berheifzungen zugesagt worden, und seinem Samen (er fagt nicht: und ben Samen [als fpräche er] wie von Vielen, son= bern [er fpricht] wie von Ginem: "und beinem Samen," welcher ist Chriftus.) Da sage ich nun bieses: Das von Gott bestätigte Bundniß wird burch bas Gefet, welches 430 Sahre barnach gegeben ward, nicht aufgelöst, fo bag bie Berheifung vereitelt werden sollte: benn wenn fraft bes Gesetzes die Erbichaft käme, so käme sie nicht kraft ber Verheißung: bem Abraham aber hat sie Gott burch die Berheißung geschenkt. Wozu nun das Geseth? Der Uebertretungen wegen ift es gegeben worben, bis ber Same tame, bem die Berheißung geschehen war; angeordnet ist es worden durch Engel, durch die Hand eines Mittlers; ber Mittler aber ift nicht eines Einzigen, Gott hingegen ift Giner. Ift also bas Gesetz gegen die Berheißungen Gottes? Das sei ferne! Denn wenn ein Gesetz gegeben mare, bas lebenbig machen konnte, fo tame mirklich aus bem Gefete die Gerechtigkeit: sondern die Schrift hat Alles unter der Sünde verschlossen. bamit die Berheifung burch ben Glauben an Jesum Christum zu Theil murbe benen, die glauben.

Erklärung. Paulus will in diesem Briefe an die Galater, welche durch falsche Lehren versührt, noch allzwiel auf das jüdische Geseth hielten, die Unzusänglichkeit und Unnühlichkeit desselben zeigen und ihnen beweisen, daß sie durch Christus von dem Joche desselben befreit wurden und durch lebendigen, werkthätigen Glauben an Ihn-selig werden. Er sagt daher, die großen Verheißunsgen, welche Gott dem Abraham, der ein Vordisd Jesu ist, gemacht hat, seien eigentlich auf Christus gerichtet gewesen, durch welchen alle Völker der Erde, die an Ihn glauben würden, gesegnet und selig werden. Das Geseth streite zwar nicht wider diese Verheißung, indem es vielmehr zur Erlangung desselben sührt, doch müsse es dieser Verheißung ihrer Vorzüge wegen nachstehen, ja sogar aushören, weil die Verheißung nunmehr erfüllt, Christus der verheißene Messias wirklich erschienen sei, und die Menschen, die durch das jüdische Geseth nicht ihrer Sünden los werden konnten, von denselben befreit hat. \* D, danken wir sür diese Verheißung, noch mehr aber sür die Menschwerdung Christi, wosdurch diese Verheißung erfüllt worden ist.

<sup>1) 1.</sup> Mos. 12, 3, und 22, 18.

Senfzer. D Gott, der Du uns nicht bloß die Verheißung, sons bern Jesum, den Verheißenen, gesendet und uns mit Ihm Alles gesichenkt hast, verleihe, daß wir durch lebendigen Glauben an Ihn Erben des Himmelreiches werden.

Changelium, Lufas 17. R. 11-19: B.



In jener Zeit, als Jesus nach Jerusa= lem reiste, ging er mitten durch Sama= und Galiläa. ria Und als er zu einem Fleden fam, begeg= neten ihm zehn auß= fätige Männer, die von ferne stehen blie= ben. Und fie erhoben ihre Stimme, und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser! Und da er sie sah, sprach er: Gehet hin, zeiget euch ben Priestern. Und'es geschah, indem sie hingingen, wurden fie rein. Als aber Einer von ihnen fah. daß er rein sei, kehrte er um, lobte Gott mit lauter Stimme, fiel auf sein Angesicht zu feinen Küßen, und dankte ibm: Und

dieser war ein Samaritan. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht zehn gereinigt worden? Wossind denn die neun? Keiner findet sich, der zurückkäme und Gott die Ehre gäbe, als dieser Ausländer. Und er sprach zu ihm: Steh auf, und geh hin; dein Glaube hat dir geholsen.

Bas fann geiftlicher Beise unter dem Aussatze verftanden werden?

Die Sünden, besonders der Unlauterkeit, wodurch die Seele des Menschen weit mehr besleckt wird als der Leib durch den abscheulichsten Aussatz. Im jüdischen Gesete) wurden dreierlei Gattungen von Aussatz unterschieden, näm-

<sup>1) 3.</sup> Moj. 13.

lich ber Aussatz bes Fleisches, ber Kleiber und ber Häuser. Geistlicher Weise sind mit dem Aussatze des Fleisches die Unzücktigen behaftet, die auch andere gar leicht durch Blicke, Reden, Gebärden zc. mit diesem Aussatze anstecken und dezwegen sorgfältig zu fliehen sind. Der Aussatz der Kleiber besteht in übertriebener Kleiberpracht und ärgerlichen Kleibertrachten, wodurch nicht nur Einzelne, sondern ganze Gemeinden in Armuth gerathen und viele um ihre Unschuld gebracht werden. Der Aussatz der Häuser endlich sinden in einen Orten, wo ärgernißgebende Dienstboten, nächtliche Zusammentünste beiderlei Geschlechtes geduldet, wo ärgerliche Zotten und Possen gerissen, unehrbare Tänze und Spiele gehalten und unstättige Thaten verübt werden; wo die Chesleute im Beisein Anderer sich allzu frech gegen einander betragen, und selbst ihren Kindern Aergerniß geben, wo dieselben ihre kleinen, aber schon vernünstigen Kinder mit sich zu Bette nehmen, Kinder beiderlei Geschlechts beisammen schlasen lassen zu. Solche Häuser sind, weil mit pestartigem Aussatze der Sünde bestekt, zu fliehen und wehe denen, welche sich freiwillig darin aufhalten.

Warum blieben die Ausfätigen bon ferne stehen?

Weil es so im Gesetze Moses 1) befohlen war, damit Niemand von ihnen angesteckt werde. Daraus lernen wir, daß man ärgernißgebende Personen und Häuser sorgfältig meiden soll; denn wer mit geilen, hoffärtigen und unkeuschen Menschen umgeht, wird ihnen bald gleich werden. (Sir. 13, 31.)

Warum schidte Chriftus die Aussätigen zu den Prieftern?

Das that Er 1) ber priesterlichen Würde und dem Gesetze Gottes die gebührende Ehre zu bezeigen; denn es war 9 geboten, daß sich die Aussätzigen den Priestern zeigen sollten, um von denselben für rein oder unrein erklärt zu werden. 2) Geschah es, um den Glauben, das Vertrauen und den Gehorsam dieser Aussätzigen auf die Probe zu stellen. Christus wollte sie nämlich nicht auf ihr bloßes Vitten heilen, sondern sie sollten sich ihre Heilung auch etwas tosten lassen, und dieselbe durch ihre Mitwirkung verdienen. Ihre Neinigung war also die Belohnung ihres Gehorsams und ihres Glaubens. 3) Um gleichsam in einem Vorbilde zu zeigen, daß derzenige, welcher vom Aussache der Sünde behaftet ist, sich reumüthig dem Priester nahen, ihm aufrichtig seine Sünden beichten und von demselben durch die heilige Absolution gereinigt wersden müsse.

Warum fragte Jesus nach den neun Andern, die ebenfalls gereinigt wurden?

Um anzubeuten, wie sehr Ihm die Undankbarkeit mißsalle. Obwohl Er alle Ihm soust zugefügten Unbilden gewöhnlich stillschweigend übertragen hat, so konnte Er doch diese Undankbarkeit nicht ungeahndet lassen. Ein so großes, Gott und den Menschen verhaßtes Laster ist also der Undank! "Der Undank, sagt der heilige Bernard, ist ein Feind der Seele, der die Berdienste vernichtet, die Eugenden verdirbt, die Gnaden hemmt: er ist ein sengender Wind, der die Duelle der Güte, den Thau der Barmherzigkeit und den Strom der Gnade Gottes vertrocknet." Dagegen, sagt der heilige Chrysostomus, ist die Erinnerung an empfangene Wohlthaten und die Dankbarkeit dasür die beste Bewahrerin derselben, und nichts ist Gott so wohlgesällig als eine dankbare Seele, denn da Er uns täglich mit unzähligen Wohlthaten überhäuft, sordert Er von uns nichts anderes dasür, als daß wir danken. Deßwegen vergiß ja nicht, mein Christ, Gott Worgens und Abends, vor und nach dem Essen Gottes verspürest,

<sup>1) 3.</sup> Mof. 13, 46. 2) Ebend. 14. R.

so danke Gott, besonders aber wenn du die Früchte der Erde einsammelst,') hiedurch wirst du dir immer neuen Segen und neue Gnaden zuziehen. "Wir können nichts Bessers und Gott Angenehmeres denken, sagen oder schreiben, spricht der heilige Augustin, als "Gott sei Dank".

Anmuthung. O gütigster Jesus! der Du Deinem himmlischen Bater, so lange Du auf Erden lebtest, uns zum Beispiel allzeit gedankt hast; gib, daß ich immer nach diesem Beispiel und der Lehre Deines Dieners Paulus dem himmlischen Bater für alle Seine Wohlthaten Dank sage. (Kol. 3, 17.)

# Unterricht von dem heiligen Sakramente der Briefterweiße.

"Beiget euch ben Prieftern." Lut. 17, 14.

Eine solche Ehre erwies Gott ben Priestern bes alten Bundes, daß er die Aussätigen zu denselben schickte, obwohl sie zur Tilgung des Aussates gar Nichts beitragen konnten. Welche Ehre verdienen also nicht die Priester des neuen Bundes, welche von Gott nicht nur die Macht, die Menschen von dem Aussatze der Seele zu reinigen, sondern auch weit höhere Vorrechte durch die Priesterweihe empfangen haben!

Ift der Priefterstand ein besonderer, von Gott auserwählter, heiliger Stand?

Ja; benn dieß geht hervor aus den heiligen Schriften sowohl des alten als auch des neuen Bundes und wird bestätigt von der heiligen apostolischen Ueberlieferung. Gott selbst hat im mosaischen Gesetz ein besonderes Geschlecht — den Aaron und seine Abkömmlinge aus den Stämmen Juda's gewählt, um den öffentlichen Gottesdienst seierlich zu verrichten, sür das Bolf zu beten und selbes in der Keligion zu unterrichten, insonderheit aber die täglichen Opfer darzubringen, was sie durch sieden Tage unter verschiedenen von Gott vorgeschriedenen, bedeutungsvollen Ceremonien eingeweiht wurden. Ausgerdem seht auch Gott im alten Bunde eine Art Unterpriester zum Tempel- und Gottesdienste ein, die Leviten; sie maren aus dem Stamme Levi und erhielten kein Erdland wie die übrigen Stämme, sondern lebten vom Opfer und Zehnten und wurden ebenfalls wie die Priester geweiht. Auch was Friesterthum, ein Bordild des eigentlichen Priesterthums im neuen Testamente, hat Christus nicht aufgehoben, sondern erst in wahre Erfüllung gebracht und vollendet, da Er nicht kam, das Gesetz auszuheben, sondern zu erfüllen. Deswegen mählte sich Christus deim Antritte Seines Lehrantes zwölf Apostel und zwei und siebenzig Jünger aus den Cläubigen und sprach zu ihnen: "Ich abe euch auserwählt und aufgestellt, auf das ihr hingehet und Frucht bringet; Ver gab ihnen Macht, die Menschen zu entsündigen, zu heiligen, mit Gott zu versöhnen; Ver trug ihnen aus, Sein Evangelium zu verfünden allen Böstern, und Sein heiligstes Opfer zu volldringen. Sleichmie nun die Apostel und Jünger, so wurde auch nacher vom Geiste Gottes der heilige Paulus zum Apostel auserwählt, der sich selbst einen Diener Christi, Ausspender der Geheimnisse neunt 11 und mit Barnadas zum Priester geweiht wurde. Desgeleichen haben die Apostel ihre Nachsolger gewählt und geweiht, von Geseichen haben die Apostel ihre

 $<sup>^{1})</sup>$  Mof. 23, 10.  $^{2})$  2. Mof. 28, 1. u. f. f. 3. Mof. 9, 7. 1. Kön. 2, 28. u. f. f.  $^{3})$  3. Mof. 1, 11.; 4. Mof. 18.  $^{4})$  2. Mof. 28, 4. v. 2. M. 29.  $^{5})$  4. M. 3, 12. 8, 6—18.  $^{6})$  4. Mof. 18, 21. 8, 6—26.  $^{7})$  Joh. 15, 16.  $^{8})$  Matth. 18, 18.  $^{9})$  Ebend. 28, 18—20.  $^{10})$  Luf. 22, 19.  $^{11})$  1. Kor. 4, 1. Tit. 1, 7.  $^{12})$  Apostelg. 13, 2. 3.  $^{13})$  1. Tim. 4, 14. 2. Tim. 1, 6.

priesterlichen Amte aufgestellt.1) Aus biesen beutlichen Zeugnissen ber heiligen Schrift erhellt also, daß, wie Gott im alten Bunde, so auch Christus im neuen Bunde zur Leitung Seiner Kirche, zum Dienste Gottes und Heile ber Gläusbigen einen besondern Stand von Männern auserwählt und unter diesen eine bestimmte Nangordnung sestgesetzt habe, wie dieß auch die heilige apostolische Neberlieferung bestätigt. Schon die frühesten heiligen Väter, Ignatius und Clemens, Schüler der Apostel, schreiben von Bischösen, Priestern und Diakonen, wie die heilige Schrift sie nennt, welche zum Dienste Gottes und der Gläubigen bestimmt seien, und von Subdiakonen, Ostiariern, Lektoren, Exorzisten, Akolythen thun Erwähnung der heilige Gregor von Nazianz, der heilige Justin, der heilige Cyprian nehlt vielen andern, und besonders die Synode von Carthago im

Jahre 398, welche auch die Art und Weise der Priesterweihe angibt.

Es behaupten zwar die Frrgläubigen, daß die römisch-katholische Kirche den wahren Gläubigen ihre Würde nehme, indem sie nur einem gewissen Stande das Priesterthum zuspreche, und führen zum Beweise zwei Schriftstellen an,") wo Petrus die Gläubigen ein königliches Priesterthum nennt, und") wo Johannes sagt, daß Christus uns zu Königen und Priesterthum nennt, und") wo Johannes sagt, daß Christus uns zu Königen und Priesterthum, gemäß welchem jeder durch die Tause geheiligte Christ, der im Stande der Gnade Gottes, also gerecht und ein lebendiges Glied Zesu Christi, des höchsten Priesters ist, geistige Opfer, das ist, gute Werke des Gebetes, der Abtödtung, der Barmherzigkeit, der Buße 2c. auf dem Altare seines Herzus, der Abtödtung, der Barmherzigkeit, der Buße 2c. auf dem Altare seines Herzus, der Abtödtung, daß alle Gläubigen Priester seien, wahr wäre, warum hat Gott im alten Bunde schon ein besonderes Priestershum eingesetzt, warum haben Christus und die Apostel taugliche Männer zum Dienste Gottes auserwählt? Wenn alle Gläubigen Priester sein sollen, warum sind nicht alle Könige, da doch Johannes sagt, Christus habe uns zu Königen gemacht? Gott hat vielmehr diesenigen, welche sich ein priesterliches Aunt anmaßten, hart bestraft, wie Er dieß dem König Dzias gethan, der von Ihm mit dem Aussatz geschlagen wurde, weil er im Tempel das Rauchwerk anzündete, welches nur den Priestern zu thun erlaubt war."

Freilich müssen die Fregläubigen diese Behauptung ausstellen, denn da sie sagen, daß die Schrift einzige Glaubensregel ist, und Jedermann dieselbe außelegen kann, für was brauchen sie dann Prediger? Und da sie kein Opfer und zum Theil, außer der heiligen Taufe, keine heiligen Sakramente mehr haben, für was brauchen sie Priester? Da nun aber in der heiligen römisch-katholischen Kirche das Opfer Jesu dis an das Ende der Welt fortdauert, da in ihr noch alle von Christo eingesetzten Sakramente gespendet und von ihr immersort der Auftrag Christi, alle Bölker zu lehren, erfüllt werden muß, so müssen auch Priester dazu außerwählt und bestimmt sein, welche das heilige Amt des Herrn vollziehen, und diese müssen nicht bloß außerwählt, sondern auch hiezu durch ein

besonderes Sakrament geweiht sein.

#### Was ist die Priesterweihe?

Sie ist ein von Christus eingesetztes Sakrament, wodurch den ordentlich berufenen Männern, die sich dem Dienste der Kirche widmen, eine gewisse geift=

<sup>1)</sup> Apostelg. 6, 1—3. 2) 1. Brief Petr. 2, 9. 3) Offenb. 1, 6. 4) 1. Br. Petr. 2, 5. 5) Köm. 12, 1. 6) Ps. 50, 19. 7) 2. Chron. 26.

<sup>\*)</sup> Siehe den Unterricht vom Opfer am fünften Sonntag nach Pfingsten und vom vernünftigen Gottesdienste am ersten Sonntag nach heiligen Dreikonig.

liche Gewalt und besondere Gnade verliehen wird, ihre geiftlichen Aemter recht und heilig zu verrichten.

Welches ist das äußerliche Zeichen, wodurch den Priestern die Gnade mitgetheilt wird? Die Aussegung der bischöflichen Hände und die Ueberreichung des Kelches mit Brod und Wein, sammt der mündlichen Uebergabe, es in den wahren Leib und das Blut Christi zu verwandeln und die Sünden zu erlassen oder zu behalten. Conc. Flor. in Decr. Eug. et Trid. Sess. 14. c. 3. de poen. et Sess. 22. c. 1.

Wann hat Chriftus dieses Sakrament eingeset?

Beim letzten Abendmahle, als Er nach geschehener Verwandlung des Brodes in Seinen wahren Leib, und des Weines in Sein wahres Blut, zu den Aposteln sagte: "Dieß thut zu Meinem Andenken," und da Er nach Seiner Auferstehung zu ihnen sprach: Wie Mich der Vater gesandt hat (zur Entsündigung und Heiligung der Menscheit), so sende Jch auch euch, sie dann anhauchend ihnen den heiligen Geist verlieh, und die Gewalt ertheilte, die Sünden nachzulassen oder zu behalten.")

Burde die Priefterweihe immer in der Kirche für ein mahres Sakrament gehalten?

Ja, benn schon ber heilige Apostel Paulus ermahnt seinen Jünger Timotheus,') die Gnade nicht zu vernachläßigen, die ihm unter der Händeauslegung der Aeltesten (Priester und Bischösse) ertheilt worden sei, und an einer andern Stelle mahnt er ihn,') die Gnade wieder zu erwecken, die in ihm sei durch die Auslegung seiner Hände. Daraus folgt also, daß Paulus geglaubt habe, es werde durch das äußerliche Zeichen der Handauslegung des Bischoses und der Priester eine besondere Gnade mitgetheilt, worin ja die Wesenheit eines Sakramentes besteht. Darum erklärt auch der heilige Kirchenrath von Trient') diezienigen in den Bann, welche behaupten, daß die Priesterweihe kein von Christo eingesehtes, wahrhaftes und eigentliches Sakrament, sondern nur eine Menschesersindung oder ein gewisser Gebrauch sei, die Diener des Wortes Gottes und der Sakramente zu erwählen.

Berben die zum Priefterftande Berufenen jogleich zu Prieftern geweiht?

Nein, sie werden erst nach strenger Prüfung ihrer Kenntnisse in den heiligen Wissenschaften und sorgfältiger Erforschung ihres Beruses und sittlichen Lebenswandels zu den heiligen Weihen hinzugelassen, deren sieben und nach beren Empfang sie erst Priester sind.

#### Welches find die Weihen?

Es sind die vier niedern und die drei höhern Weihen als ebenso viele Stusen zu der erhabenen Würde des Priesterthumes. Zuvor aber wird dem, welcher sich dem Priesterstande widmet, und die Aufnahme in denselben erhalten hat, die Tousur ertheilt, welche darin besteht, daß ihm der Bischof oder sein Stellvertreter die Haare an vier Theilen des Hauptes abschneidet und einen weißen Chorrock anzieht, um ihn zu erinnern, daß er sortan den Eitelsteiten der Welt entsagen und in unbesleckter Herzeusreinheit Christo, dem dornzgekrönten König, nachsolgen müsse, daher die Geistlichen eine geschorne Krone tragen. — Ist nun der zum Priesteramte Bestimmte auf solche Weise ein Kleziter (Geistlicher) geworden, d. h. ein solcher, der Gott und Seinen heiligen Dienst zu seinem Antheil gewählt und nur an geistlichen, himmlischen Dingen seine Freude hat, so werden ihm dann die vier niedern Weihen ertheilt. Durch diese überträgt ihm der Bischof 1) das Amt eines Ostiarius oder Thürhüters,

<sup>1) 30</sup>h. 20, 21-23. 2) 1. Im. 4, 14. 3) 2. Im. 1, 6. 4) Sess. 23. de ord. can. 3.

dem die Sorge für die Geräthschaften des Gotteshauses und dessen Dessnung und Schließung 2c. obliegt; 2) das eines Lectors ober Borlefers, ber in ber Kirche aus der heiligen Schrift ober den heiligen Vätern vorzulesen, Brod und Früchte zu weihen hat; 3) bas eines Exorzisten ober Beschwörers ber bösen Geister, ber die Bollmacht erhält, die vom Teufel Besessen durch Hand-auflegung und Gebet zu befreien; 4) das eines Atolythen oder Leuchter-trägers, der die Pflicht hat, Lichter beim Gottesdienste anzuzünden, zu tragen, Wein und Waffer zum Opfer barzureichen.

Nach Ablauf einer bestimmten Zeit und nach immer neuer Prüfung wers ben bann bem, ber die niedern Weihen empfangen hat, auch die höhern ertheilt,

1) das Subdiakonat, wodurch ihm die Befähigung verliehen wird, dem Diakon beim Hochamte zu dienen, die Epistel zu singen, die geweihten Altar-

tücher zu waschen, Kelch und Patene zum Altare zu bringen 2c.;

2) das Diakonat, wodurch er die Bollmacht erhält, zu predigen, das Evangelium zu singen, zu tausen, die heilige Kommunion zu spenden zc. — Alle biese Weihen werden vom Bischofe unter vielen salbungsvollen Gebeten und unter Darreichung verschiebener firchlicher Gerathschaften und priefterlicher Rleidungsstücke vorgenommen. — Nachdem endlich der Kleriker alle diese Wei-

hen empfangen hat, wird ihm endlich

3) die Fülle der Gewalt gegeben durch die Weihe zum Priester des Herrn, indem ihm unter vielen Gebeten, Belehrungen und Mahnungen die bischöflichen Hände aufgelegt, die Hände mit heiligem Chrysam gesalbt, Relch mit Bein und Baffer und die Patene mit der Hoftie bargereicht werden, und ihm so die Gewalt gegeben wird, zu segnen, vorzustehen, zu predigen, die hei= ligen Sakramente auszuspenden und das heilige Opfer zu vollbringen, welches er auch nach ber Weihe mit bem Bischofe zugleich und zum ersten Male Gott

bem Allmächtigen barbringt.

Lerne aus diesem Unterrichte die Priester ehren und hochachten, deren Würde als Stellvertreter Gottes, Ausspender Seiner Geheimnisse, alle menschliche Würde übersteigt, benen eine selbst Engelschultern zu schwere Last, wie der heil. Chry= sostomus sagt, aufgelegt, nämlich die Sorge für das Heil beiner unsterblichen Seele übergeben ist, die täglich in das Heiligthum vor Gottes Angesicht treten, um bas unbefledte Lamm Gottes zu opfern zur Berföhnung bes Allmächtigen, benen Jesus die Berdienste Seines kostbarften Blutes anvertraut hat, um, wenn bu reumuthig beine Sunden bekennest, im Beichtgerichte beine Seele damit ju reinigen, und von benen Gott einft die ftrengfte Rechenschaft fordern wird. Ehre also diese Diener des Herrn, bete täglich für sie um den Beistand des Himmels zu ihrem so schweren Beruse, besonders an den Quatembertagen flehe zu Gott, daß er fromme und eifrige Priester senden möge, und wenn du etwa einen gottlosen Priester bemerkest, so verachte doch nicht seine hohe Würde, die ihm unauslöschlich eingebrückt ist, habe Mitleid mit ihm, bete für ihn und bedenke, daß Jesus von solchen gesagt hat: "Haltet Alles, mas sie euch sagen; nach ihren Werken aber sollt ihr nicht thun.")

# Unterricht für den vierzehnten Sountag nach Pfingsten.

Beim Gingange ber Deffe erwede mit bem Priefter ein inbrunftiges Berlangen nach bem himmel mit ben Worten: Gott, unfer Beschirmer! ichaue boch, und fieh an das Angesicht beines Gesalbten: benn beffer ift ein Tag in

<sup>1)</sup> Matth. 23, 3.

Deinen Vorhösen, als tausend andere. — Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Du Herr ber Heerschaaren. — Es sehnt sich und schmachtet meine Seele nach ben Vorhösen bes Herrn." ') Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Bewahre, o Herr, wir bitten Dich, die Kirche mit Deiner ewigen Erbarmung, und weil die Schwachheit der Sterblichen ohne Dich vor dem Falle sich nicht retten kann, so bewirke, daß sie durch Deine Hilfe von schädlichen Dingen abgehalten und zu heilsamen hingeleitet werden, durch unsern Herrn 2c.

Epistel des heiligen Paulus an die Galater 5. R. 16-24. B.

Brüber! Wandelt im Geiste, so werdet ihr die Gelüste des Fleisches nicht volldringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; denn diese sind einander entgegen, so daß ihr nicht Alles thun dürset, was ihr wollet. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seib ihr nicht unter dem Gesetze. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind: Hureinigkeit, Unzucht, Geilheit, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Zauk, Neid, Zorn, Hader, Uneinigkeit, Reherei, Mißgunst, Todtschlag, Völlerei, Schwelgerei und was dergleichen ist; wovon ich euch verkünde, wie ich es schon ehedem gesagt habe, daß die, welche solches thun, das Reich Gottes nicht erlangen werden. Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Langmuth, Sanstmuth, Treue, Mäßigkeit, Enthaltsamkeit, Keuscheit: wider dergleichen ist das Gesetz nicht. Die aber, welche Christi sind, haben ihr Fleisch gekreuziget sammt den Lastern und Gelüsten.

Was heißt im Beifte mandeln?

Es heißt, den Eingebungen des heiligen Geistes allezeit und in Allem solgen. Wer dieses thut, sagt der heilige Paulus, der wird die bösen Werke des Fleisches, die er hier nennet, nicht ausüben, er wird vielmehr alle sinnlichen sleischlichen Begierden unterdrücken und tödten, auf solche Weise sein Fleisch sammt seinen Lastern und Gelüsten kreuzigen und sich der Früchte des heiligen Geistes, die ebenfalls hier aufgezählt werden, würdig machen, Christo angehören und sich seines ewigen Heiles versichern. Dagegen hat derzenige, welcher nach dem Fleische lebt, d. i. seinen sleischlichen Begierden nachgibt und die hier beschriebenen Werke volldringt, keine Possung zur Seligkeit.

beschriebenen Werke vollbringt, keine Hoffnung zur Seligkeit.
Sonderbar ist es, daß alle Christen Christo angehören und Erben seines Reiches werden, aber ihr Fleisch sammt dessen Lüsten nicht kreuzigen wollen, da doch Christus zu Allen gesagt: "Wer Mir nachfolgen will, der verstäugne sich selbst (bekämpse seine Kosen Neigungen), er nehme sein Kreuz

auf fich, und folge Mir nach." (Matth. 16, 24.)

Seufzer. Bitte für mich, o heiliger Paulus, daß mir Gott die Gnade gebe, mein Fleisch sammt seinen Gelüsten zu kreuzigen und badurch mit Dir an meinem Herrn Jesu Theil zu nehmen.

Cvangelium, Matth. 6. R. 24-33. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zweien Herren dienen; denn entweder wird er den Einen hassen und

<sup>1)</sup> Pfalm 83.



den Andern lieben: oder er wird sich dem Einen unterwerfen, und den Andern ver= achten. Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum fage ich euch: Sorget nicht angst= lich für euer Leben, was ihr essen werdet, noch für euern Leib, was ihr anziehen wer= Ist nicht das bet. Leben mehr als die Speise, und der Leib mehr als die Kleid= ung? Betrachtet die Vögel des Himmels; sie säen nicht, sie ernten nicht, fie fam= mesn nicht in die Scheunen: und euer himmlischer Nater ernährt fie. Seid ihr nicht viel-mehr als ne? Wer unter euch fann mit feinen Sor=

gen seiner Leibeslänge eine Elle zuseten? Und warum sorget ihr ängstlich für die Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, und spinnen nicht: und doch sage ich euch, daß selbst Salomon in all seiner Herrlichseit nicht bekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde, welches heute steht und morgen in den Osen geworsen wird, also kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen! Sorget also nicht ängstlich, und saget nicht: Was werden wir essen, was werden wir trinken, oder womit werden wir uns bekleiden? Denn nach allem diesen trachten die Heiden. Denn euer Bater weiß, daß ihr alles dessen bedürfet. Suchet also zuerst das Neich Gottes und seine Gerechtigkeit: so wird euch dieses alles zugegeben werden.

Was heißt Gott dienen?

Es heißt, den Willen Gottes thun, oder all Dasjenige, was Gott in unserm Amte und Stande von uns fordert, treu und eifrig Ihm zu Liebe verrichten. Belches find die zwei Herren, benen man nicht zugleich bienen tann?

Gott und der Mammon, oder die Neichthümer, worunter auch die übrigen Güter und Freuden der Welt verstanden werden. Diesen kann man nicht zugleich dienen, weil sie gerade Entgegengesetztes gebieten; z. B. Gott verbietet den Wucher, den Diebstahl, den Betrug 2c., die Begierde nach Neichthum treibt dazu an. Gott besiehlt, man soll Sonn= und Feiertage heiligen, in Seinem Dienste zudringen, die Begierde nach Neichthum reizt den Menschen an, den Gottesdienst zu versäumen, zeitlichem Gewinne nachzugehen; sie macht den Menschen in der Kirche unruhig, daß er nur mit dem Leibe zugegen ist, mit dem Herzen aber bei seinen zeitlichen Gütern, Geschäften 2c. verweile.

Wem fonnen die Reichthumer nüten?

Denen, welche gleich so vielen Heiligen bamit Werke ber Barmherzigkeit ausiben, und sich so einen Schatz im himmel anlegen.

Warum weiset uns Christus auf die Bögel in der Luft und die Lilien des Feldes hin?

Um in uns Vertrauen auf die göttliche Vorsehung zu erwecken, die sogar die Vögel und Blumen erhält. Gewiß, wenn Gott die jungen Naben, die zu Ihm rusen, speiset, wenn Er die Vögel, die nicht säen, nicht ernten und in die Scheuern sammeln, ernährt; wenn Er die Blumen des Feldes so schön bekleidet, um wie viel mehr wird Er für den Menschen sorgen, den Er nach Seinem Chenbilde erschaffen und zu Seinem Kinde gemacht hat, wenn Er sich nur als Sein Kind beträgt, Seine Gebote beobachtet und immer ein kindliches Vertrauen zu Ihm heget.

Soll man also gar nicht forgen und arbeiten?

Dieß folgt aus dem Gesagen nicht; Christus verbietet nur die überslüßigen Sorgen, die den Menschen dahin bringen, daß er Gott vergißt und das Geschäft seines Seelenheiles verabsäumt. Im Uebrigen hat ja Gott selbst bestimmt, daß der Mensch mit vieler Arbeit von den Früchten der Erde essen, im Schweiße des Angesichtes sein Brod gewinnen soll, und der heilige Paulus sagt: "Wernicht arbeiten will, soll auch nicht essen."3)

Was fann uns die überflüßigen Sorgen benehmen?

Ein fester und lebendiger Glaube, daß Gott uns helsen könne und wolle. Daß Er es kann, ist klar, weil Er allmächtig ist, daß Er will, ist deßhalb gewiß, weil Er es in so vielen Stellen der heiligen Schrift verheißen hat, und weil Er in Seinen Verheißungen unendlich getreu ist. Zu diesem lebendigen Vertrauen muntert uns Christus selbst auf mit den Worten: "Was ihr immer im Gebete begehret, glaubet nur, daß ihr es erhaltet, und es wird euch werden.") Darum besiehlt uns auch der Apostel, all unsere Sorgen auf den Herrn zu wersen, der sür uns sorget. Und wie sollte auch Gott nicht sür uns sorgen, da Er uns Seinen Sohn und mit Ihm Alles geschenkt hat, weßwegen der heilige Augustin sagt: "Wie kannst du zweiseln, daß dir Gott Gutes gebe, da Er sich gewürdigt hat, sür dich Uebles auf sich zu nehmen?"

Anmuthung. D Herr Jesu! gib mir ein festes Vertrauen auf Deine göttliche Fürsehung und vermehre es täglich in mir, damit ich in allen Anliegen zuversichtlich glaube, daß, wenn ich vor Allem das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suche, mir das Nöthige darein= gegeben werbe.

¹) Pjalm 156, 9. ²) 1. Moj. 3, 17—19. ³) 2. Thej. 3, 10. ⁴) Mark. 11, 24. ⁵) 1. Petr. 5, 7.

# Eroft in der Armuth.

"Sorget nicht ängstlich für ener Leben." Matth. 6, 25.

Wenn du entweder in Armuth geboren bist, oder durch irgend einen Unsall oder aus eigener Schuld in Armuth geräthst, so tröste dich damit, daß dir Gott die Armuth zu beinem Besten zugesendet habe; denn "Glück und Unglück, Leben und Tod, Armuth und Neichthum kommt von Gott." Deßswegen nimm dieselbe ohne Ungeduld und Murren von der Hand des Herrn an als ein Mittel, wodurch Er dich abhalten will, daß du Seiner nicht vergessest, welches vielleicht geschehen würde, wenn Er dir zeitliche Wohlschrt angedeihen ließe. Denn der Reichthum und zeitliches Wohlleben gereicht gar vielen zum ewigen Verderben. Hast du die Armuth dir selbst durch Verschwendung, durch ein zügelloses, sündhaftes Leben zugezogen, so nimm sie als eine gerechte und heilsame Züchtigung im Geiste der Buße an, und danke Gott, daß er dir Gelegenheit gibt, deine Sünden abzubüßen. Bist du aber ohne Verschulden in Armuth gerathen, so tröste dich mit den Heiligen, von denen Paulus sagt, daß sie die ungerechte Beraubung ihrer Güter mit Freuden ertrugen, weil sie wusten, daß im Himmel ein besserr und unvergänglicher Schatz auf sie warte. Desonders aber soll das Beispiel Christi dich ernuntern, der, da Er reich war, für uns arm geworden ist, 3) und auf Erden nicht hatte, wohin Er Sein Hautt legen können.

In beinem Elende sprich oft mit Job (1, 21.): "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Wie es dem Herrn gefallen hat, also ist's geschen. Der Name des Herrn sei gebenedeit!" Ich bin nacht aus meiner Mutter Schooß gekommen, nacht werde ich in den Schooß der Erde zurücktehren. "Fürchte dich nicht, mein Kind, sagte Todias zu seinem Sohne (4, 23.), wir führen zwar ein armes Leben, aber wir werden viel Gutes erhalten, wenn wir Gott fürchten, und alle Sünden meiden, und Gutes thun." Gott dienen und mit Wenigem zusrieden sein, bringt immer reichlichen Gewinn, wenn nicht hier auf Erden, doch einst in der andern Welt. Daher hat auch Jesus den Armen im Geiste, d. i. nicht bloß den Demüthigen, sondern auch den Armen, welche in aller Geduld und Ergebung Christo nachsolgen, das Himmelreich versprochen. Folge also dem armen Jesus, solge Seiner armen Mutter nach, indem du ihr Beispiel nachahmest und dein

wird sein das Reich des Himmels.

### Sittenlehre wider den Bucher.

"Ihr könnet nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen." Matth. 6, 24.

Wucher treiben heißt von seinem Nächsten, dem man etwas geliehen oder ber Einem sonst schuldig ist, über Gebühr Zins fordern oder mit Gewalt erspressen. Auch werden im gemeinen Leben diesenigen Wucherer genannt, welche nothwendige Nahrungsmittel, als Getreide, Mehl zc. entweder bei einer Theuerung zurückhalten und nur um den höchsten Preis abgeben, oder dieselben überall aussauffausen, um sie dann den Nothleidenden und Unbemittelten gegen unerschwingsliche Preise zu überlassen. — Der Wucher ist eine schwere Sünde, wehwegen Gott den Wucheren den ewigen Tod drohet und Christus ausdrücklich verbietet, auf Wucher zu leihen. (Luk. 6, 34, 35.)

Bucherer sind mahre Blutegel ber Armen, benen sie gleichsam Schweiß und Blut aussaugen, und, weil sie schon bas natürliche Gefet, noch mehr aber

<sup>1)</sup> Sir. 11, 14. 2) Hebr. 10, 34. 3) 2. Cor. 8, 9. 4) Matth. 8, 20.

bas göttliche Geset, welches ausbrücklich gebietet, ben Nächsten zu lieben und an ben Nothleibenden Barmherzigkeit zu üben, übertreten, werden sie gewiß das Himmelreich nicht erlangen. — Möchten dieß doch die hartherzigen Wucherer bebenken und die Worte Jesu wohl beherzigen: "Was hilft es dem Mensschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaben leibet?!" (Matth. 16, 26.)

# Unterricht für den fünfzehnten Sonntag nach Pfingsten.

Der Eingang ber Messe ist ein inbrünstiges Gebet, welches in aller Noth und Wiberwärtigkeit kann gesprochen werben: "Neige, o Herr! Dein Ohr, und erhöre mich. Hilf, mein Gott, Deinem Knechte, der auf Dich hosset. Erbarme Dich meiner, o Herr, denn zu Dir ruse ich den ganzen Tag. Ersreue die Seele Deines Knechtes; denn zu Dir, Herr, erhebe ich meine Stimme." (Ps. 85.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Laß, o Herr, Deine Kirche durch die Fortsdauer Deiner Erbarmungen gereinigt und beschützet werden, und weil sie ohne Dich nicht unverletzt bestehen kann, so laß sie allzeit unter Deiner Aussicht regiert werden, — durch Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus an die Galater 5. R. 25, 26. B. u. 6. R. 1-10. B.

Brüber! Benn wir im Geifte leben, laffet uns auch im Geifte wandeln. Lasset und nicht eitler Ehre nachtrachten, so bag wir einander reizen, einander beneiben. Brüder! Wenn auch ein Mensch von irgend einer Gunbe übereilt worben ware, so unterweiset einen solchen, ihr, die ihr geiftlich seid, im Geifte ber Sanftmuth: und hab Acht auf bich felbst, bamit nicht auch bu versucht werbest. Einer trage bes Andern Last, und so werdet ihr bas Gesets Christi erfüllen. Denn wenn Jemand sich etwas zu fein bunket, ba er boch nichts ift, ber betrüget sich felbst. Gin Jeder aber prüfe sein eigenes Thun, und so wird er bei sich selbst nur Ruhm haben, und nicht bei einem Andern: benn ein geber wird seine eigene Last tragen. Wer aber Unterricht im Worte (Gottes) erhalt, ber theile von allen Gutern bem mit, ber ihn unterrichtet. Täuschet euch nicht! Gott läßt seiner nicht spotten. Denn was ber Mensch faet, bas wird er auch ernten. Wer in seinem Rleische faet, der wird vom Rleische auch Berberben ernten: wer aber im Beifte faet, ber wird vom Beifte ewiges Leben ernten. Laffet uns also Gutes thun und nicht ermuben: benn zu seiner Zeit werben wir ernten, wenn wir nicht ermuben. Darum, ba wir Zeit haben, laffet uns Gutes thun Allen, porzüglich aber ben Glaubensgenoffen.

Erklärung. Diese Epistel ist wie die am vorausgehenden Sonntag, aus dem Briese des heiligen Paulus an die Galater genommen, in welcher der Apostel den Galatern zuerst die Unzulänglichkeit des jüdischen Gesetzes erwiesen und gezeigt hat, daß sie nur durch den lebendigen Glauben an Christum selig werden können, jetzt aber sie zur Ausübung desselben im Werke ermahnt. Ihr lebet nun, sagt er, im Geiste, d. i. der heilige Geist belebet euere Seele mit Seiner Gnade, erleuchtet, stärket, entzündet euch, mahnt und belehrt euch, treibt euch zum Guten an in euerm Innern, ihr müsset deshalb auch euern äußerslichen Lebenswandel darnach einrichten, und euch besonders der Demuth und

Liebe als der Grundlage alles wahren geistlichen Lebens besteißen. Die Demuth muß euch lehren und bewegen, daß ihr eine geringe Meinung von euch heget, nicht auf euch selbst vertrauet, alle ettle Ehre fliehet. Die Liebe aber soll euch antreiben, gegen Jebermann, auch gegen Sünder, sanstmüthig zu sein und mitleidig, dieselben liebreich zurechtzuweisen und auf den Weg der Tugend zurückzuführen, da der, welcher hart gegen die Irrenden ist, sie verachtet und rauh behandelt, oft aus gerechter Zulassung Gottes in die nämlichen Sünden, ja oft noch tieser fällt.

Besonders müsset ihr euere Liebe dadurch zeigen, daß Einer die Last des Andern trage, das heißt, daß ihr die Fehler und Gebrechen Anderer eben so geduldig ertraget, als ihr wollt, daß die Andern mit euern Sebrechen thun, so werdet ihr das Geset Christi, welches besiehlt, den Nächsten zu lieben, erzfüllen, viel Sünden verhüten, welche entstehen, wenn man sich für vollkommen, ohne Fehler hält, und sich deswegen über Andere erhebt, ihre Fehler tadelt und Unsrieden stistet. Wer so handelt, der betrüget sich selbst, und macht sich seine Ehre. Der wahre Ruhm besteht vielmehr darin: daß man sich, seine Fehler und Neigungen immer bessert kennen lernet, dieselben bekämpft und ablegt, da jeder genug Fehler an sich zu bessern hat. Seid auch dankbar gegen diesenigen, welche euch im Worte Gottes unterrichten, und theilet ihnen mit von euern Gütern. Täuschet euch aber nicht in dem, was ich über den wahren Lebenswandel eines Christen gesagt habe, Gott läßt seiner nicht spotten. Denn was ihr säet, werdet ihr ernten; wenn ihr nämlich nur den fleischlichen Gelüsten solget, euch nicht abtödtet, euere Fehler nicht bessert, und euere sündshaften Begierden vollbringet, so werdet ihr auch einst davon Tod und Verdersben und Verdammniß ernten, während ihr dagegen, wenn ihr den Antrieben des heiligen Geistes solget und Gutes thuet, ohne zu ermüden, duch vom Geiste ewiges Leben ernten werdet.

\*Befolgen wir diese Lehre, benn auch uns geht sie an, und prägen wir uns tief in's Herz, daß mir ohne Abtöbtung des Leibes und der Seele der Selig- keit nicht theilhaftig werden können.

Seufzer. Heiliger Paulus! erbitte mir von Gott die Gnade, allzeit in der Demuth zu wandeln und die Liebe des Nächsten beson= ders in Uebertragung seiner Fehler und Gebrechen beständig auszu= üben und hierin, sowie in allem Andern das Geset Christi zu erfüllen!

### Cvangelium, Lukas 7. R. 11—16. B.

Es geschah einst, daß Jesus in eine Stadt ging, welche Naim hieß, und es gingen mit ihm seine Jünger und viel Volk. Als er aber nahe an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Todten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Wittwe war: und viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Da nun der Herr sie sah, ward er von Mitleiden über sie gerührt, und sprach zu ihr: Weine nicht! Und er trat hinzu, und rührte die Bahre an (die Träger aber standen still). Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh' auf! Da richtete sich der Todte auf und sing zu reden an. Und er gab ihn seiner Mutter. Es ergriff aber Alle eine Furcht, und sie lobten Gott, und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns auserstanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht.

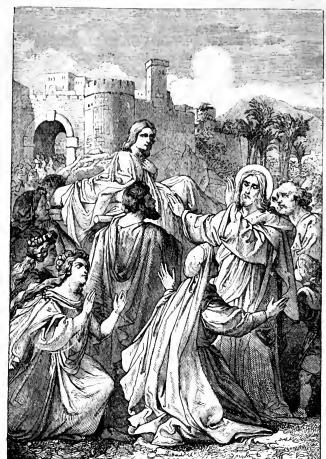

Warum bezeugt Chriftus Mitteid mit Diefer Wittme?

Um uns zu überzeus gen, daß sich Gott der betrübten und verlaffe= nen Wittwen annehme und berselben Tröfter und Helfer fei; und um uns zu lehren, bag wir ein Gleiches thun follen. Wehe also denen, welche anstatt Wittwen und Waisen zu tröften und zu unterstützen, vielmehr sie unterdrücken und ih= nen Thränen auspres= sen. Die Thränen und das Geschrei der Witt= wen werden zu Gott hinaufsteigen, der das ihnen zugefügte Unrecht schrecklich bestrafen wird.1)

Christus hatte aber auch noch andere Ursaschen bes Mitleidens, benn Er sah an diesem todten Jüngling den Tod der Sünder und andieser betrübten Mutster den Schmerz voraus, den die heilige römischstatholische Kirche, unsere

Mutter, über den Berlurst so vieler ihrer Kinder empfindet, welche vom bösen Geiste und von der verdorbenen Welt zu allen Lastern versührt oder vom Geiste der Lüge und des Jrrthums angesteckt werden und sich selber von der ewigen Seligkeit ausschließen. Dieses war wohl die Hauptsace, welche den Heiland zum Mitleid bewog, und dieses sollte auch unser Mitleid rege machen. — Sind wir treue Kinder unserer Mutter, der katholischen Kirche, so ist es unmöglich, daß wir nicht ihren Schmerz mit ihr theilen, und wir wären wahrelich ihre Kinder nicht, und selbst geistig todt, wenn wir ohne Betrübniß zusehen könnten, wie täglich so viele Seelen dem Geistestod durch Sünden aller Art anheimfallen, und so viele in der Finsterniß des Jrrthums theils schon gesangen liegen, theils zum Frrthum versührt werden, und so vom lebendigen Leibe Jesu, der die Kirche ist, getrennt, dem ewigen Berderben zueilen. Oslehen wir täglich ohne Unterlaß mit der Kirche zu Fesus, daß Er doch die Sünder von ihrem schrecklichen Geistestod erwecken, die Fregläubigen erleuchten wolle, damit alle die Wahrheit erkennen und den Weg sinden und wandeln, der zum Leben sührt!

<sup>1) 2.</sup> Moj. 22, 22. 2c.

Warum fagte Chriftus zu diefer Wittme: "Weine nicht?"

Er wollte ihrem übernäßigen Schmerze Einhalt thun, und uns belehren, daß wir uns über das Hinscheiden der Unsrigen nicht betrüben sollen wie die Heiden, welche keine Hoffnung der Auserstehung zum ewigen Leben haben.') Dem Christen, der eine Auserstehung glaubt und hofft, geziemt geduldige Ergebung in den Willen Gottes und diese nebst der Berrichtung von Gebet und guten Werken wird uns und den Verstorbenen mehr nützen als alle Thränen.

Was lernt man noch mehr aus diesem Evangelium?

Daß kein Mensch, wenn er auch noch so jung und gesund ist, vor dem Tode sicher sei, weßwegen man sich beständig auf seine Sterbstunde gefaßt halten soll.

### Sittensehre vom Tode.

Wenn einige Hunbert Menschen in einem Kerker eingesperrt wären, über welche das Todesurtheil unwiderrussich ergangen, und von denen Keinem weder Tag noch Stunde des Todes bekannt wäre, indessen Siner nach dem Andern, und oft gerade der, welcher am wenigsten daran dachte, zum Tode herausgeholt würde: müßte nicht einem Jeden das Herz zittern, so oft sich die Thüre des Kerkers öffnete? — Nun ist über uns Alle das unabänderliche Todesurtheil gefällt; wir sind alle in unsern Leibern, wie in einem Kerker eingeschlossen; deiner nach dem Andern wird herausgeführt: und dennoch kehrt man sich nicht im Geringsten daran. Man lebt so fort, als hätte man ewig zu leben; man ist bloß auf den Leib bedacht, das ihm wohl sei: bloß für diesen häuft man Güter auf, für die Seele aber geschieht nichts, als daß man sie mit Sünden und Lastern beladet.

Ist dieses wohl vernünftig gehandelt? — Der Leib wird eine Speise der Bürmer werden, die Seele aber wird (ohne zu wissen: wann?) in das Haus der Ewigkeit wandern, wohin sie Schätze der guten Werke mitbringen oder schon vorausgeschickt haben muß, um ewig glückselig leben zu können. Wer nöchte also so thöricht und vermessen sein, daß er Zeit seines Lebens nur für den Leib

forgt, das Beil ber Seele aber vernachläßige?

D Mensch! sagt ber heilige Franz von Sales,") stelle dir lebhaft vor, daß bei deinem Tode die Welt in Bezug auf dich aushören wird. Es wird für dich keine Welt mehr geben; du wirst sehen, wie sie vor beinen Augen zu Grunde geht. Denn in jener letzen Stunde werden die Freuden, Eitelkeiten, Reichthümer, Ehren, Freundschaften und Alles, was für dich Werth hatte, wie Schattenbilder vor deinen Augen verschwinden. Ach, mich Elenden! wirst du dann sagen, welcher Kleinigkeiten und welcher Thorheiten wegen habe ich Alles um Nichts verloren? Dagegen werden dir die Frömmigkeit, die guten Werke, die Buße u. a. m. groß und lieblich erscheinen und du wirst ausrusen: O warum habe ich nicht auf diesem seligen Wege gewandelt?! — Dann werden die Sünden, die du nur für Sonnenstäubchen achtetest, wie Berge dir vorkommen, und Alles, was du glaubtest, in Absicht auf Frömmigkeit Großes gethan zu haben, wird dir winzig klein erscheinen!

Welch' entsetzliche Angst wird dann deine Seele ergreifen, wenn sie ganz allein hinüberwandern muß in jenen bodenlosen Abgrund der Ewigkeit, die, wie der heilige Bernard sagt, alle möglichen denkbaren Zeiten verschlingt, und von der der heilige Gregorius sagt, daß man leichter sagen kann, was sie nicht ist, als was sie ist! Welch' Schrecken wird sie überfallen, wenn sie vor Gottes

<sup>1)</sup> Theff. 4, 12. 2) Pf. 141, 8. 3) Phil. Th. 1. R. 13.

Ungeficht erscheinen muß, ben fie im Leben nie mahrhaft geliebt und geehrt bat, und vor dem sie nun die strengste Rechenschaft ablegen, ein unwiderrufliches, gerechtes Urtheil hören muß!! —

Sollen diese Gebanken keinen Eindruck auf dich machen? — Wie kannst du aber diesem schrecklichen Zustande entgehen? Daburch, daß du jetzt so lebest, wie du im Tode wünschen mirst, gelebt zu haben. Lerne die Kunft, eines guten Todes zu sterben, schon bei Ledzeiten, sie ist die höchste Kunst, die man nur Einmal üben kann. Stirb täglich mit dem heiligen Paulus, indem du dein Fleisch sammt seinen Lüsten kreuzigst, und dein Herz von der Welt, ihren Gütern und Eitelkeiten freiwillig losreißest, ehe der Tod dieß gewaltsamer Weise thun wird; denn, sagt ein weiser, frommer Mann, wer da stirbt, ehe er stirbt, wird nicht sterben, wenn er stirbt!

Anmuthung. D Welt! weil ich die Stunde nicht wiffen kann, in welcher ich dich verlassen muß, so will ich dir auch nicht anhangen. Dihr lieben Freunde und Angehörige, auch euch will ich in Zukunft nicht anders als mit einer heiligen auf Gott gerichteten Zuneigung lieben, welche durch den Tod nicht aufhören, sondern ewig dauern foll. D Herr! hilf mir, daß ich jest mir felbst und der Welt gänzlich absterbe, nur Dir allein lebe und der glückseligen Ewigkeit theilhaftig werde.

## Anterricht von den Ceremonien bei Leichenbegängnissen.

"Siehe, da trug man einen Tobten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter — und Quf. 7, 12. viel Bolk ging mit ihr."

Bon biesen Leuten, welche bie Leiche bes Jünglings begleiteten, sollen wir lernen, den Verstorbenen die letzte Chre zu erweisen und ihre Leiber zum Grabe begleiten, was ein gottgefälliges, verdienstliches Werk ist, ') wenn es nicht aus Eitelkeit ober Eigennut, sondern aus guter Meinung, Gott und den Berftorbe-nen zu Liebe geschieht, um diesen nämlich durch das Gebet behilflich zu sein. Darum fehlen diejenigen sehr, welche aus weltlichen Rücksichten entweder dieses gute Werk gar nicht üben, ober mahrend des Leichenzuges nur eitles Geschwätz führen und den Verstorbenen nicht einmal ein kurzes Gebet weihen.

Warum wird vor der Leiche ein Kreuz hergetragen?

Daburch wird angedeutet, daß der Berstorbene in seinem Leben Christum den Gekreuzigten bekannt habe, im Glauben an Ihn verschieden sei, und durch Ihn die Auferstehung hoffe.

Warum trägt man brennende Lichter vor der Todtenbahre?

Daburch will die Kirche versinnlichen, wie aus Gottes Gnade der Hingeschiebene in das ewige Licht aufgenommen werden möge, und wie wir deßhalb für ihn beten sollen. Dieser Gebrauch ist uralt, denn der heil. Epprian, welcher im Sahre 258 n. Chr. um Christi willen ist enthauptet worden, murbe mit Bachslichtern und Faceln, mit Gebet und großer Feierlichkeit begraben.2)

Warum wird ber Todtensarg und das Grab mit Weihwasser besprengt?

Um, wie ber heilige Thomas von Aquin's) bemerkt, hieburch Gott zu bit= ten, daß er in Ansehung ber Gebete, welche bie Rirche bei ber Weihe bieses Wassers verrichtet, die Seelen der Gläubigen von allen Makeln reinigen und

<sup>1)</sup> Tob. 1, 20, 21. 2, 3. 2) Ruinart. 3) Lib. 3. art. 21.

ihnen Troft und Erquickung in ben Peinen, so fie etwa zu leiben haben, versteihen möge.

Warum wird der Leichnam und das Grab mit Weihrauch beräuchert?

Daburch zeigt die Kirche an, daß der Verstorbene vermöge des dristlichen Berufes ein Wohlgeruch Christi gewesen sei, und ermahnt die Gläubigen, daß sie ihr Gebet für die Verstorbenen gleich dem Weihrauch zum Himmel schicken sollen.

Warum werden Pfalmen und andere heilige Lieber gefungen?

Dieß geschieht, um uns an die Lehre des heiligen Paulus?) zu erinnern, daß wir uns der Berstorbenen wegen nicht unmäßig betrüben sollen, wie die Heiden, die keine Hossen haben, zum ewigen Leben aufzustehen. Wir deuten auch dadurch an, daß wir den Berstorbenen wegen der Ruhe, die sie nunmehr genießen, Glück wünschen.<sup>3</sup>) Dieser Gebrauch stammt, wie der heilige Hierosnymus.<sup>4</sup>) bezeugt, von den Aposteln her, welche den heiligen Stephanus mit Psalmen und Lobgesängen zur Erde bestattet haben.

Warum werben bie Gloden geläutet?

Um die Gläubigen zur Leichenbestattung und zum Gebete für den Verstorsbenen einzuladen, der in seinem Leben gar oft, durch die nämlichen Glocken gerusen, mit ihnen und für sie beim Gottesdienste gebetet und durch den Tod nicht von ihnen für immer getrennt ist.

Warum werden die Leichname der Gläubigen mit dem Kopfe gegen Sonnenaufgang, die der Priefter aber gegen Sonnenuntergang begraben?

Die Gläubigen werden gegen Sonnenaufgang begraben, um anzubeuten, daß sie Christo entgegenharren, der der Aufgang aus der Höhe<sup>5</sup>) genannt wird, und dessen Stimme sie am Ende der Welt hören werden, wenn Er sie zur Auferstehung ruft; die Priester aber gegen Abend, zum Zeichen, daß sie am letzten Gerichtstage den ihnen anvertrauten Seelen gegenüber gestellt werden, um Rechenschaft über ihre Pslege und Zeugniß wider oder für sie abzulegen.

Warum wird über dem Grabe ein Kreuz oder ein Denkmal aufgerichtet?

Um anzuzeigen, daß der Verstorbene ein Anhänger Jesu, des Gekreuzigten, gewesen sei, und um die Vorübergehenden zum Gebete für ihn zu ermahnen und an den ernsten Augenblick des Todes zu erinnern.

Warum wird der Leichnam in geweihte Erde neben der Kirche gelegt?

Dieß geschieht 1) aus Ehrsurcht gegen die Leiber der Verstorbenen, welche durch die Taufe Wohnungen des heiligen Geistes geworden sind; 2) um anzuzeigen, daß sie auch im Tode noch zur Gemeinschaft jener heiligen Kirche gehören, der sie im Leben durch die Taufe einverleibt worden sind und im Glauben bis zum Tode angehangen haben; 3) um den Lebenden heilige Scheue vor der Verunehrung der Fräber einzuslößen.

Warum wird den verstorbenen Irrgläubigen das feierliche katholische Leichenbegängniß versagt?

Weil sie im Leben nicht ber heiligen katholischen Kirche angehören wollten, und die heiligen Gebräuche und Gebete der Kirche für die Verstorbenen verachteten. Wer im Leben Segen und Gebet der Kirche verachtete, wie soll ihm im Tobe dasselbe nüben können?!

<sup>1) 2.</sup> Kor. 2, 14. 15. 2) 1. Theff. 4, 12. 3) Offenb. 3. 4) Ep. 53. 5) Luk. 1, 78.

Warum läßt die Kirche hingerichtete Berbricher und Selbstmörder nicht in die geweihte Erde begraben?

Um baburch ihren Abscheu vor bergleichen Berbrechen auszudrücken und die Gläubigen bavon abzuhalten.

# Unterricht für den sechzehnten Sonntag nach Pfingsten.

Im Eingang der Messe ruse mit großem Vertrauen die Barmherzigkeit Gottes an mit den Worten aus Psalm 85: "Erbarme Dich meiner, o Herr! benn zu Dir russ ich den ganzen Tag. Denn Du, Herr, bist gütig und milbe, und von großer Erbarmung gegen Alle, die Dich anrusen. — Neige Dein Ohr, o Herr, zu mir, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Laß Deine Gnade, o Herr, uns stets vorangehen, und folgen, damit wir nie erkalten in dem Eiser, Gutes zu wollen und Gutes zu thun — durch Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus an die Ephefier 3. R. 13-21. B.

Brüber! ich bitte euch, daß ihr nicht muthlos wegen der Drangsale werdet, die ich für euch zu euerer Verherrlichung leide. Deßhalb beuge ich meine Kniee vor dem Vater unsers Herrn Jesu Christi, von welchem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden herkommt, daß er nach dem Reichthume seiner Herrlichteit euch verleihe, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am innern Menschen, daß Christus durch den Glauben in euern Herzen wohne, und ihr in Liebe Wurzel und Grund sasse, die Höhe und Tiese begreisen möget, welches die Breite und Länge, die Höhe und Tiese seiligen begreisen möget, welches die Breite und Länge, die Höhe und Tiese seil, und erkennen die Liebe Christi, die alles Erkennen übersteigt, damit ihr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllet werdet. Dem aber, der überschwenglich Alles mehr thun kann, als wir bitten oder verstehen, nach der in uns wirksamen Kraft (zu urtheilen), ihm sei Ehre in der Kirche und in Christo Sesu (ihrem Haupte) durch alle Geschlecheter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Der heilige Apostel Paulus saß, wie er selbst in der Epistel am folgenden Sonntag sagt, im Gefängniß zu Rom, wohin er auf falsche Anklage der Juden hin abgeführt wurde. Bom Gefängnisse aus schrieb er an die Ephesier, die er zum Christenthum bekehrt hatte, und die seine Mahnungen eifrig besolgten, um sie in ihrem Eiser zu bestärken und zugleich über seine Leiden, die er um Christi willen duldete, zu trösten. Diese Leiden, schreibt er, die ich dulde, gereichen euch zur Ehre, da ich, euer geistlicher Bater, von Gott solcher Ehre gewürdigt din, wie Sein göttlicher Sohn, zu leiden, ja ich danke dem Bater unsers Herrn Jesu Christi dafür und bitte Ihn auf den Knieen, daß Er euch durch Seinen heiligen Geist stärke, damit ihr euere Neigungen und Leidenschaften bezähmen, euer Herz immer mehr reinigen und euere Seele heiligen könnet und, wenn ihr so nach dem Glauben lebet, Christus in euch Wohnung nehmen möge. Er dittet aber auch Gott noch serners, daß Er ihnen eine gründliche Liebe einslößen möge, welche Gott nicht bloß des Lohnes wegen liebet, sondern welche auch um der Leiden willen liebet, um dadurch Christo dem Gekreuzigten ähnlicher zu werden. Durch diese standhafte Liebe zu Jesus, auch in Drangsalen, begreift man mit allen Heiligen erst die Größe der Liebe Zesu, des Gekreuzigten, und zwar die

Breite berselben, da alle Glieder Seines Leibes, alle Kräfte Seiner Seele wegen der Sünden aller Menschen mit allen Arten von Beinen gequält wurden; die Länge, da Er dreiunddreißig Jahre lang alle diese Leiden vor Augen, hatte, und in Seiner Seele duldete; die Tiefe, da diese Beinen an Hestigkeit alle übertrasen, welche je die Menschen aus Eriben duldeten und bulden werden; die Hörhe, da Christus am Kreuze mit vollsommenster Erkenntniß die entsekliche Bosheit jeder einzelnen Sünde und die schrase dasür an sich duldete und düßte. Andere heilige Bäter sagen, unter diesen Worten sei das ganze Geheimniß unserer Erlösung zu verstehen, und zwar sei die Breite desselben, daß es sür alle Wenschen bestimmt ist; die Länge, daß es durch alle Jahrhunderte dauert, und in die Ewigkeit sich erstreckt; die Höhe, daß dessendigt und die Wenschen bestimmt ist; die Länge, daß es durch alle Jahrhunderte dauert, und in die Ewigkeit sich erstreckt; die Höhe, daß dessendigt und die Wenschen beständigt. Durch die Betrachtung uns von der Erde lossischält und dis in den Himmerl erhebt; die Tiefe, daß es selbst dis in das Reich der Todten hinabdringt. Durch die Betrachtung dieser Geheimnisse lernt man die unendliche Liede Gottes ersennen, Ihn immer mehr lieden, und macht sich so der Fülle der Enaden Gottes theilhaftig. \* Besolge auch du die Lehre dieses heiligen Apostels, betrachte immer den leidenden Heiland und Seine Liede, such durch Leiden Ihm Kriefter, versolgt werden und macht sich so der Fülle der Gnaden Gottes theilhaftig. \* versolgt werden und in Trübsal sind, so zage nicht, sonderne bedenke, daß gerade im Leiden die Kirche trägt schon achtzehn Jahrhunderte die Dornenkrone Jesu und trinkt aus seinem Leidenskelde; aber wie Jesus, ihr Haupt, so wird auch sie alle ihre Keinde besiegen, und während diese alle der Bernichtung anheimsallen, lebt sie immer seigerich fort die zur Bollendung aller Zeiten und wird in Himmel ewiglich triumphiren!

#### Cvangelium, Lufas 14. R. 1—11. B.

In jener Zeit, als Jesus in das Haus eines Obersten von den Pharifaern am Sabbate ging, um da zu fpeisen, beobachteten auch sie ihn genau. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus nahm das Wort, und sprach zu den Gesetzgelehrten und Pharifaern: Ift es erlaubt, am Sabbate zu heilen? Sie aber schwies gen. Da faßte er ihn an, heilte ihn, und ließ ihn geben. Und er redete fie an, und sprach zu ihnen: Wer von euch, deffen Gfel ober Ochs in eine Grube gefallen, wurde ihn nicht sogleich herausziehen am Tage des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Er fagte aber zu ben Geladenen ein Gleichniß, als er bemerkte, wie fie sich die ersten Plate auswählten, und sprach zu ihnen: Wenn du zu einem Gastmahle geladen wirst, so setze dich nicht auf den ersten Plat, damit, wenn etwa ein Vornehmerer als du von ihm geladen ware, berjenige, welcher bich und ihn geladen hat, nicht komme, und zu dir fage: Mache diesem Plat! und du alsdann mit Schande untenan figen muffest. Sondern wenn du geladen bift, so gehe hin, und sete bich auf den letten Plat, damit, wenn der, welcher dich geladen hat, kommt, er zu dir spreche: Freund, rucke weiter hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit zu Tische figen. Denn ein Jeder,

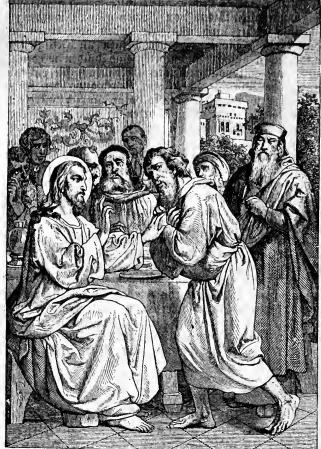

der sich selbst erhöhet, wird erniedriget, und wer sich selbst erniedriget, wird erhöhet werden.

Warum hat Jesus bei den Pharisaern gespeist?

Um, wie der heilige Cyrillus sagt, dadurch Veranlassung zu neh-men, sie zu belehren, daß es erlaubt sei, am Sabbat Rranke zu hei= len, und zu zeigen, wie fich biejenigen, welche zu einem Mahle laden, und die geladenen Gäste benehmen sollen. Die Pharisäer luben Zesus nicht ein, um ein Wert ber Barmherzigkeit zu üben, sondern um an Seinem Benehmen et= was zu finden, was fie tabeln fonnten: Sefus aber begegnete ihnen mit aller Sanftmuth und suchte sie auf bessere Gesinnung zu bringen. \* Hute bich vor Labelsucht, und benüte, wie

Jesus, jede Gelegenheit, selbst beinen Feinden Gutes zu erweisen.

Wer kann unter bem Waffersüchtigen verstanden werden?

Die Wollüstlinge und die Geizigen, denn wie ein Wassersüchtiger immer mehr zu trinken verlangt, je mehr er schon getrunken hat, so verlangen die Wollüstlinge immer mehr nach der schändlichen Lust, je mehr sie genossen, und die Geizigen nach Hab und Gut, je mehr sie besitzen. Und gleichwie die Wassersüchtigen schwer zu heilen sind, eben so schwer sind die Wollüstlinge und Geizigen zu bekehren.

Warum wird ber Geig ju ben fieben Sauptfünden gegahlt?

Weil er die Wurzel aller Uebel ift, 1) benn er verleitet zum Wucher, Stehlen, zum Gebrauche falschen Maßes und Gewichtes, zur Unterdrückung ber Gerechtigkeit vor Gericht, zum Meineibe, zur Bedrückung der Armen, Wittwen und Waisen, ja zum Abfall vom Glauben, wie dieß z. B. bei Judas der Fall war. Deßhalb sagt der heilige Apostel: Die reich werden wollen, sallen in Versuchung und Fallstricke des Teufels und viele unnütze und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen; und

<sup>1) 1.</sup> Tim. 6, 10.

ermahnt uns, foldes zu flichen, bagegen nach Gerechtigkeit, Gottfeligkeit, Glau-

ben, Liebe, Gebuld und Sanftmuth zu ftreben. (Tim. 6, 9.)

Ein sehr fräftiges Mittel wider ben Beig ift, wenn man bebenkt, daß man von Allem, mas man besitht, nicht Eigenthumsherr ift, von bemselben im Tobe nicht das Geringste mitnehmen werde und vor Gott einst strenge Rechenschaft über den Gebrauch desselben ablegen musse. (Tim. 6, 7.)

## Anterricht von der Feier des Sonntags.

"Ift es erlaubt, am Sabbate Jemanden zu beilen?" Luk. 14, 3. Warum that Christus diese Frage?

Weil die Juden, absonderlich die Pharifaer, gar so abergläubisch in Haltung des Sabbats waren, und Jesum dehmegen, weil Er am Sabbate Kranke heilte, welches doch ein gutes Werk ist, nicht für den Messias anerkennen wollten. Hielten aber die Juden aus Aberglauben und Scheinheiligkeit die Feier des Sabbats so gewissenhaft, und die Verrichtung eines äußerlichen guten Werkes an diesem Lage für eine Sünde, so gibt es dagegen Christen, welche von Hab-sucht und weltlicher Lust verblendet, sich leichtsinnig, ja srevelhaft über das Bebot, ben Sonntag zu heiligen, hinaussetzen, und das für keine Sunde halten,

was doch Sunde, ja oft eine sehr schwere Sunde ist! Sieh, mein Christ, die ganze Woche dienest du beinem Leibe, gebrauchest alle beine Kräfte zu zeitlichen Geschäften, um bich und bie Deinigen zu nähren und Gott segnet dich, wenn du anders mit guter Meinung arbeitest. Nun hat sich Gott von der Woche einen Tag, den Sonntag, und im Jahre hindurch noch einige Feiertage ausgewählt, die du ganz Seinem Dienste und dem Seile beiner Seele weihen sollst; ist es also nicht die größte Undankbarkeit, wenn du diese Tage Gott und deiner Seele abstiehlst, und bloß zum Gewinne vergäng= lichen Gutes oder zum Genusse eitler, sündhafter Vergnügungen verwendest? Dem Viehe gewährt der Mensch zu gemissen Zeiten Ruhe und Erholung, und du gestattest beinen Leibes= und Seelenkräften keine Ruhe, die sie boch in stiller Andacht, im Gebete und Betrachtung, im Besuch bes Gottesbienstes, bem Empfang ber heiligen Sakramente zc. finden würden, und nur hierin suchen sollen. Und wenn du bei dir selbst redlich nachforschest, woher diese so schändliche Ent= heiligung der Sonn- und Feiertage tomme, fo mirft du finden, daß deffen keine andere Urfache ift, als verberbliche Gewinn = und habsucht, sündhafte Genuß= jucht und oft gänzlicher Mangel am Glauben und Bertrauen auf Gottes Bor= sehung. Man will mit Gewalt reich werden und benkt nicht baran, daß dieß ohne Gottes Segen nicht gelingt, und daß Reichthum ein Ret ift, in welchem Tausende zum ewigen Berberben sich verstricken. Man will fröhlich leben und sich wohl sein lassen, und bedenkt nicht, daß diese Lebenszeit nur eine Zeit der Buge ift, um jene ewige gluckfelige Rube zu erlangen, von welcher ber Sonn= tag ein Vorbild ist. Man bringt also die Sonn= und Feiertage mit Muffiggang, But, mit eitlen Gesprächen, mit Kaufen und Berkaufen, mit knechtlicher Arbeit ober mit noch schlimmeren Dingen zu, ohne die geringste Gewissensunruhe zu empfinden. Gott aber wird die Schänder Seiner heiligen Tage mit Schande und Spott bedecken 1) und allerlei zeitliche Uebel über fie kommen laffen, wie bieg bie tägliche Erfahrung lehrt. Denn nie fann Gottes Segen auf Menschen ruhen, die um diesen Segen sich gar nicht bekümmern, vielmehr durch Enthei= ligung Gott geweihter Tage sich bessen ganz und gar unwürdig machen. Laß dir dieß zur Warnung dienen!

<sup>1)</sup> Malachias 2, 3.

Anmuthung. D gütigster Heiland! wie leuchtet aus allen Deinen Worten und Handlungen götkliche Sanstmuth und Weisheit hervor! D gib uns, daß wir all unsere Handlungen so einrichten, daß sie nur Dir gefallen und dem Nächsten zur Erbauung dienen. Verleihe auch die Gnade, daß wir immer Deine Dir geweihten Tage zu Deiner Ehre und zu unserm Seelenheile verwenden, uns nie über andere erheben, sondern Dir in aller Demuth nachsolgen mögen.

# Unterricht für den siebzehnten Sonntag nach Pfingsten.

Im Eingange ber Messe wird die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes gepriesen: "Du bist gerecht, o Herr! und recht ist Dein Gericht. Hauble mit Deinem Knechte nach Deiner Barmherzigkeit. — Glückselig, die in Unschuld bahingehen und wandeln im Gesetze des Herrn." (Ps. 118.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Verleihe, o Herr! Deinem Volke, daß es von allem Gifte der Hölle unangesteckt und Dir, Seinem einigen Gott, mit reinem Gemüthe zugethan sei, durch Jesum Christum 2c.

Cpiftel des heiligen Paulus an die Cphefier 4. R. 1-6. B.

Brüber! ich, ber Gefangene wegen bes Herrn, bitte euch, wandelt würdig bes Berufes, wozu ihr berufen seid, mit aller Demuth und Sanstmuth, mit Gebuld ertragend einander in Liebe, beslissen, Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und Ein Geist, so wie ihr auch berusen seid zu Einer Hoffnung eueres Beruses. Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Vater Aller, der da ist über Alle, und durch Alles und in uns Allen. (Er sei gebenedeit in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.)

Ermahnung. Bitte Gott inständig um die Gnade, daß du beinen drist= lichen Beruf durch Ausübung dieser von dem heiligen Paulus empsohlenen Tugenden erfüllen und gewiß machen mögest. (2. Petr. 1, 10.)

## Unterricht von dem alleinseligmachenden Glauben.

"Ein Herr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater Aller." Ephef. 4, 5.

Diese Worte bes heiligen Völkerapostels zeigen bentlich, daß es nicht gleichgiltig sei, ob ich diesen oder jenen Glauben, diese oder jene Keligion bekenne. Dennoch aber hört man in unserer glaubensarmen Zeit von sogenannten aufgeklärten Leuten die Behauptung: Es sei Eines, zu welcher Keligion man sich bekenne, man könne in jeder Keligion selig werden, wenn man nur an Gott glaubt und rechtschaffen lebt. Wie gottlos ist diese Behauptung! — Bedenke selbst, mein Christ, es gibt nur Einen Gott und dieser Eine Gott hat nur Einen Erlöser gesendet und dieser Eine Erlöser hat nur Eine Lehre verkündet, nur Eine Kirche gestistet. Hätte Gott gewollt, daß es mehrere Kirchen geben soll, so hätte es Jesus sagen, Er hätte selbst mehrere Kirchen stiften müssen, ja Er hätte nicht einmal eine neue Lehre verkünden, eine neue, christliche Kirche stiften dürsen; denn die Juden glaubten alle an Einen Gott. Allein Jesus verwarf das Heiden= und Judenthum, verkündete nur Eine und zwar eine neue Lehre, stistete nur Eine Rirche. Rirgends spricht Er von Kirchen, sondern immer

nur von Einer Rirche. Er fagt, daß man diese Rirche hören muffe, und sett nicht bei, daß, wenn man diese Rirche nicht hören will, eine andere hören durfe. Er redet nur von Ginem hirten, Einer heerde, und von Ginem Schafstall, in welchem alle Menschen eingeführt werden sollen. Ebenso redet Er immer von Einem Reiche Gottes auf Erben, gleichwie es nur Gin Reich bes himmels gibt; nur von Ginem Hausvater und Giner Familie, von Ginem Ader und Ginem Beinberg, worunter Er Seine Rirche verftand, nur von Ginem Felsen, auf welchen Er Seine Kirche bauen wolle. Am Tage vor Seinem Tobe flehte Er im feierlichen Gebete innig zu Seinem himmlischen Bater, daß Alle, die an Ihn glauben werden, Gins sein und bleiben möchten, wie Er und der Bater Eins sind, und gab auch Seinen Aposteln den bestimmten Auftrag, allen Boltern Sein Evangelium zu verkünden, sie zu lehren Alles, mas Er ihnen befoh= len habe. Diesen Auftrag haben auch die Apostel genau erfüllt. Ueberall ver= fundeten fie nur Gine und die nämliche Lehre, ftifteten zwar an allen Orten, wohin sie kamen, driftliche Gemeinden, die aber alle durch das Band besselben Glaubens zusammenhingen. Es war eine Hauptsorge der Apostel, Spaltung und Trennung im Glauben zu verhindern, sie warnten vor Retereien, befahlen alle Stifter berfelben zu flieben und belegten diejenigen, welche ein anderes Evangelium als sie vertundeten, mit ihrem Fluche. So wie die Apostel handelten ihre Nachfolger. Alle heiligen Bater sprechen mit glühender Liebe von der so nothwendigen Ginheit im Glauben, und sprechen denen, welche miffentlich in Spaltung und Trennung von der Einen wahren Kirche Jesu verharren, jeden Unspruch auf Geligkeit ab.

Erkenne also hieraus, mein Christ, daß es nur eine Einzige wahre Kirche geben kann; gibt es aber nur Eine mahre Kirche, so folgt natürlich, daß in ihr allein die Seligkeit erlangt werden könne, und die Behauptung, man könne in jeder Religion jelig werden, falich und gottlos sei. Jesus, der da ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, rebet nur von Einer Kirche, welche man hören muß, wenn man die Seligkeit erlangen will. Wer die Kirche nicht hört, spricht Er, soll für einen Abtrünnigen und öffentlichen Sünder gehalten werden. redet ferner von Einem Schafftall, und nur jenen Schafen, die zu diesem Schafftall gehören, ber Stimme bes Ginen hirten folgen und Seine Beibe genießen, verheißt Er das ewige Leben. Auch die Apostel waren überzeugt, daß nur die Eine, wahre Kirche selig mache. Ohne Glauben ist es unmöglich, daß man Gott gefalle, schreibt der heil. Apostel Paulus an die Hebräer, und dieser Glaube ift nur Einer, lehrt er die Ephesier.2) Satten die Apostel geglaubt, daß jede Religion selig mache, so hatten sie gewiß nicht so sehr auf die Einheit gedrun-gen, sie hatten nicht so feierlich erklart, daß man nicht ihnen, sondern Christo allein angehören dürfe, nur Seine Lehre annehmen und befolgen muffe. Gleich ben Aposteln lehrten auch ihre Nachfolger, und alle heiligen Bater stimmen überein, daß außer ber mahren Kirche tein Seil zu finden fei. So schreibt ber heilige Cyprian:3) "Wenn Einer, der außerhalb der Arche Noe's war, Rettung finden tonnte, dann findet fie auch ber, welcher augerhalb ber Rirche ift." Aus all Diesem geht nun hervor, daß es nur Gine mahre, alleinseligmachende Reli= gion ober Rirche geben könne, außer welcher fein Beil erlangt wird.

Welches ist aber diese Kirche? Gewiß nur die römisch-katholische, apostolissche Kirche, denn sie allein hat Jesus gestiftet, sie allein ist von dem Blute der Apostel und so vieler Tausender heiliger Märtyrer begossen worden, sie allein hat die Kennzeichen der wahren Kirche Jesu, ) der Er verheißen hat, daß

<sup>1) 11.</sup> Kor. 6. B. 2) Ephej. 4, 5. 3) De unit. eccl. c. 7. 4) Siehe den Unter-richt am ersten Sonntag nach Oftern.

sie troh aller Angrisse ihrer Feinde bestehen werde dis zum Ende der Welt. — Wohl haben vor dreihundert Jahren diejenigen, welche von der katholischen Kirche absielen, behauptet und behaupten noch immer, daß die katholischen Kirche in Irrthum gerathen sei und das wahre, reine Evangelium Jesu nicht mehr besitse. Hätten sie recht, so hätte Jesus selbst die Schuld, denn Er hat diese Kirche gegründet, Er hat verheißen, bei ihr zu bleiben und sie durch Seinen heiligen Geist zu leiten dis zum Ende der Welt. Er hätte also Sein Wort gebrochen, oder Er wäre nicht mächtig genug gewesen, es zu halten. Wer aber darf dieses behaupten? Die katholische Kirche, und zwar die auf den Felsenmann Petrus gegründete, war die Erste und von Jesus selbst gestisstet, wann und warum soll sie von der Wahrheit abgefallen, das reine Evangelium versloren haben? Niemand kann die Zeit angeben, wann? und den Grund, warum es geschehen sei? Vielmehr besteht sie schon achtzehnhundert Jahre, während die größten und mächtigsten Keiche zersielen, die stärtsten Throne zusammensstürzten. Wäre sie nicht als die allein wahre und seligmachende Kirche von Zesus gegründet, wie wäre es ihr möglich gewesen, so lange Zeit zu bestehen, da Jesus ausdrücklich sagt, daß jede Pssanzung, die Sein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, ausgerottet werde? den Kirche sesu nicht, aber sie steht noch heut zu Tage, während alle ihre Feinde, die sie bekämpsten, verschwanden und verschwinden werden, denn die Psorten der Höllen siehe siehen siehe seinen wirde se halten, troh aller Anseindungen und Lässerungen ihrer unversöhnlichen Feinde!

Du siehst also, mein Christ, daß nur die römisch-katholische Kirche die allein wahre und allein seligmachende ist; lasse dich also von jenen nicht betrügen, die nicht kalt und warm sind und mit den Worten auf den Lippen: "Wan kann in jeder Religion selig werden, wenn man nur an Einen Gott glaubt und rechtschaffen lebt," dich um deinen heiligen Glauben bringen, und in das wogende Weer des Zweisels, des Jrrthums und der Lüge stürzen wollen. Außer der wahren Kirche Zesu, der römisch-katholischen Kirche, gibt es kein Heil, daran halte sest, denn so lehrten Zesus, Seine Apostel, alle heiligen Väter, dafür verzossen die Apostel und eine zahllose Schaar von Gläubigen ihr Blut; besolge aber auch die Lehre dieser Kirche, sei gehorsam ihren Anordnungen, gedrauche ihre Heilsmittel und hebe oft Herz und Hände zum Himmel, um für die unschätzbare Enade zu danken, Witglied dieser Einen, wahren Kirche zu sein, verzossen damit der Kerr auch sie hereinsühre und so in Erfüllung gehe, was Er verheißen hat: "Es wird Ein Schassftall und Ein Hirt werden."

#### Cvangelium, Matthäus 22. R. 34-46. B.

In jener Zeit kamen die Pharifäer zu Jesus, und Einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzs, fragte ihn, um ihn zu versuchen: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetze? Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, und aus deiner ganzen Seele, und aus deinem ganzen Gemüthe. Dieß ist das größte und erste Gebot. Das andere aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das Gesetz und die Propheten. Da nun die

<sup>1)</sup> Matth. 15, 13.

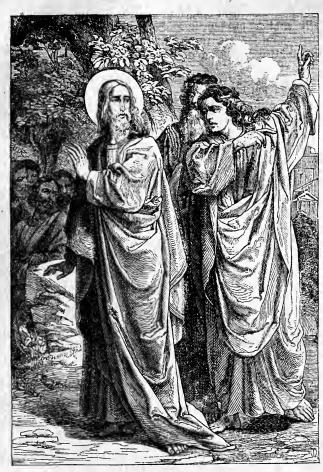

Pharisäer versam= melt waren, fragte fie Jesus, und sprach: Was alaubet ihr von Christo? Wessen Sohn ist er? Sie iprachen zu ihm: Davids. Da sprach er zu ihnen: Wie nennt ibn aber Da= vid im Geiste einen Berrn, da er spricht: Der Herr hat gefagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Keinde zum Schem= mel deiner Füße ge= legt habe. Wenn nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn fein Sohn? Und Niemand konnte ihm ein Wort ant= worten: und Nie= mand waate es von diesem Tage an, ihn noch etwas zu fragen.

Was heißt Gott lieben?

Es heißt sein Wohlgefallen, sein Vergnügen, seine Freude an Gott haben, weil er das allerhöchste und vollkommenste Gut ist; sich Seiner unendlichen Majestät und Herrlichkeit freuen, alle seine Gedanken, Worte und Werke auf ihn als ihr einziges Ziel richten, in Allem Seinen Willen freudig erfüllen und immer bereit sein, lieber Alles, selbst das Leben, als Seine Freundschaft zu verlieren.

Bas heißt: Gott lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Gemüthe 2c.?

Diese verschiedenen Ausdrücke bedeuten der Hauptsache nach dasselbe, nämlich, daß wir Gott mit einer wahren, aufrichtigen und herzlichen Liebe anhangen sollen. Es kann aber unter dem Herzen unser Wille verstanden werden, mit welchem wir Gott alle Seligkeit und Herrlichkeit wünschen und Nichts mehr verlangen, als daß Er von allen Menschen erkannt, geliebt und geehrt und Sein Wille von uns und allen Menschen auf das Vollkommenste erfüllt werde. Für die Seele kann der Verstand genommen werden, mit welchem wir uns besleißen sollen, durch Vetrachtung der erschaffenen Dinge zur Erkenntnis und Liebe Gottes zu gelangen und ihn über Alles zu schächen und zu verherrlichen. Das Gemüth kann das Gedächtus bedeuten, mit welchem wir uns beständig an Gott und an Seine unzähligen uns erwiesenen Wohlthaten erinnern, Ihn

dafür loben, Ihm danken und vor Seinem Angesichte allzeit unsträflich mandeln sollen. Mit allen Rraften endlich werden wir Gott lieben, wenn wir alle Bewegungen unseres Leibes, nämlich ber fünf Sinne, ber hände und Füße, Zunge 2c. mit bem Dienste Gottes beschäftigen und alle Werke auf Ihn, als unfer lettes Riel und Ende, richten.

Ift es auch eine mahre Liebe, wenn wir Gott darum lieben, weil Er uns Gutes thut? Dieß ist die bankbare Liebe und gut und löblich, aber eine vollkommene Liebe ist sie nicht, weil sich babei unsere Gigenliebe, ber Gigennut und bie Begierlichkeit mit einschleicht.

Welches ist dann die vollkommene Liebe?

Diejenige, mit welcher man Gott bloß barum liebt, weil Er an sich selbst bas allerhöchste und liebensmürdigste Gut ist. Auf solche Art muffen wir uns bestreben, Gott zu lieben; nicht aus Eigennut, nicht aus Hoffnung einer Belohnung, nicht aus Furcht vor Strafe, sondern bloß weil Er als höchstes Gut alle Güter in sich faßt und daher einzig um Seiner Selbst willen geliebt zu werden verdient. Eine solche Liebe hatte 3. B. der heilige Franz Xaver, der diese seine Liebe in nachfolgendem Gefang, den er felbst verfagte, gar icon ausbruckt!

Dag ich einst schau Dein Angesicht, Auch nicht, daß ich der Hölle Weh, Liebloser Herzen Qual entgeh'!

Du göttlicher Erlöfer haft Um Rreuz mit Inbrunft mich umfaßt! Da Du ertrugft ber Ragel Schmerz, Den bittern Sohn, den Stich in's Berg.

"Dich lieb' ich, Herr, doch darum nicht, | Und wie viel Mühsal, Angst und Noth. Und Schmach, zulett den harten Tod, Den Tod aus gnadenreichem Sinn, Für mich, der ich voll Gunden bin! Wie sollt' ich denn nicht lieben Dich, Der Du zuvor geliebet mich; Dich lieben ohne Sicht und Lohn,

Wie Du mich liebtest, Gottes Sohn!"

Kann auch die Furcht mit der Liebe bestehen?

Die knechtliche nicht, wohl aber die kindliche; benn die knechtliche ist vielmehr eine Furcht vor der Strase, als eine Furcht Gottes oder eine Furcht ihn zu beleidigen. Diefe Furcht fann mit ber Liebe Gottes nicht besteben; benn in der Liebe, schreibt der heilige Augustin, 1) ist keine Furcht, sondern die voll-kommene Liebe treibt die Furcht aus. 2) Die kindliche Furcht dagegen ist eine Furcht, Gott, den besten Bater, zu beleidigen. Diese Furcht führt zur Liebe und ist auch eine Wirkung der Liebe; ja sie ist der Ansang zur Weisheit.<sup>3</sup>) Dieser Furcht also sollen wir uns besleißen; denn sie wird die Sünde von uns vertreiben, wie Wächter einen Dieb verjagen;4) sie wird uns mit Freude und Fröhlichkeit, mit Glorie und Herrlichkeit und mit einem langen Leben beglücken und uns an unserm Sterbetage ben göttlichen Segen und ein glückliches Ende perschaffen.5)

Wie gelangt man zur vollkommenen Liebe Gottes?

1) Durch Betrachtung Seiner unendlichen göttlichen Bollfommenheiten, Seiner Allmacht, Bute, Weisheit, Beiligkeit, Schönheit 2c.; 2) burch Betrachtung Seiner grenzenlosen Liebe gegen uns, die Er uns in ber Menschwerdung, ben Leiben und dem Tode Seines eingebornen Sohnes geoffenbart hat; 3) durch öftere Uebung dieser Tugend; 4) durch eifriges Gebet um dieselbe.

Wann foll man die Tugend der Liebe Gottes üben ?

1) Sobald man zum völligen Gebrauch ber Vernunft gekommen ift, Gott erkennt und einsieht, daß man Ihn zu lieben schuldig sei; 2) wenn uns die

<sup>1)</sup> In 1. Joann. Tr. 9. 2) 1. 30h. 4, 18. 3) Bf. 110, 10. 4) Sir. 1, 27. 3) Chend, B. 11-13.

Welt, ber Teufel und das Fleisch durch ihre Scheingüter und Freuden von bem allein wahren Gute, von Gott, abziehen wollen; 3) wenn man sich durch eine Todsünde von Gott getrennt hat; 4) bei dem Gebrauche der heiligen Saframente, besonders der heiligen Kommunion; 5) wenn man eine besondere Wohlthat von Gott empfängt; 6) beim Genusse der Speise, des Trankes und anderer erlaubter Vergnügungen; 7) beim Anblicke der Geschöpse Gottes; 8) in der Stunde des Todes; 9) östers des Tages, wozu man sich gewisser Liebesakte bedienen kann, wie sie in guten Andachtsbüchern enthalten sind.

(Bon ber Liebe des Nächsten fiehe den Unterricht am zwölften Sonntag nach Pfingften.)

Warum wird das Gebot der Liebe Gottes und des Nächsten das größte Gebot genannt?

Weil in diesen zwei Geboten alle anderen enthalten sind, und in ihnen, wie Christus sagt, das ganze Gesetz besteht. Wer also diese zwei Gebote erfüllt, erfüllt das ganze Gesetz und thut Alles, was Gott gefällig ist; denn wer Gott recht vom Herzen liebt, der trennt sich nicht von Gott durch Unglauben, der treibt nicht offene und heimliche Abgötterei und Aberglauben; er murret nicht wider Gott, er verunehret den Namen Gottes nicht durch Fluchen und Schwösen; er entheiliget nicht den Sabbat, weil er weiß, daß alles Dieses seinem lieben Gott zuwider ist. Dagegen hofft er auf Gott, heiliget Sonn= und Feiertage, und hält alle Gebote der Kirche, weil Gott will, daß man der Kirche gehorche. Er ehret seine Eltern, thut seinem Nächsten nichts zu Leide; er schlägt und tödtet Niemanden, treibt nicht Unzucht, stiehlt nicht, benimmt Niemanden die Ehre, leget kein salsches Zeugniß ab, urtheilt nicht freventlich, begeht keinen Ehebruch, ist nicht neidig, seindselig, undarmherzig, sondern übet vielmehr die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit gegen Alle aus; und dieses Alles darum, weil er Gott liebt und den Nächsten wegen Gott wie sich selbst. Warum thun wir aber von diesem so wenig oder gar nichts? Weil wir Gott und den Nächsten entweder gar nicht oder zu wenig lieben.

#### Was haltet ihr von Christus?

So fragte Christus die Pharisäer, um sie aus ihrer eigenen Antwort zu überzeugen, daß Er kein bloßer Mensch und nicht bloß der leibliche Sohn Davids, sondern als eingeborner Sohn Gottes von Ewigkeit der Herr Davids, und aller Menschen sei. (Ps. 2, 7.) \*Auch heut zu Tage gibt es leider Menschen, wie z. B. die Freinaurer, die Freigeister 2c., die wie die Pharisäer Christo, dem Sohne des lebendigen Gottes, die göttliche Natur abläugnen, ihn für einen bloßen, sehr weisen, tugendhaften Menschen halten, und Seine Lehre, durch so viele Wunder bekräftigt, nicht als göttlich annehmen. Hüte dich, mein Christ, vor solchen Menschen, die dir mit dem Glauben an den göttlichen Erlöser, Christus, die Ruhe des Herzens und die trostvolle Hoffnung einer künstigen Auferstehung und eines ewigen Lebens rauben. Wenn du aber glaubst, daß Fesus, Gottes Sohn, unser Herr, Gesetzgeber, Lehrmeister und Erlöser ist, so besolge auch Seine Lehre und läugne nicht durch die That, was du mit dem Munde bekennest.

Anmuthung. D liebreichster Jesus, ber Du uns zur Liebe Gottes und des Nächsten so herzlich ermahnt hast, gieße das Feuer dieser. Liebe in unser Herz, damit all unser Thun und Lassen, all unsere Gedanken, Worte und Werke in Deiner Liebe angesangen und vollendet werden. Gib, daß wir dich aus allen Kräften der Seele und des Leibes lieben und dadurch mit Dir so vereiniget werden, daß uns mit dem heiligen Paulus keine Versuchung, Trübsal und Gesahr, ja felbst ber Tod nicht von Dir scheiden könne. Verleihe auch, daß wir um Deinetwillen unsere Nächsten, Freunde und Feinde wie uns selbst liesben und durch diese Liebe würdig werden, Dich zu unserm Seilande und gnädigen Nichter zu haben.

# Am Mittwoche nach dem stebzehnten Sonntage nach Bfingsten.

Lection ans dem II. Buche Esdras 8. K. 1—10. B.

In jenen Tagen versammelte sich alles Bolt, wie ein Mann auf bem Plate, ber vor bem Wafferthore ift: und fie fprachen zu Esbras, bem Schrift= gelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes Mosis holen, das der Herr Mrael geboten hatte. Also brachte Esbras, der Priefter, bas Gefet vor die Gemeine ber Männer und Weiber, und vor Alle, die es versteben konnten, am ersten Tage bes siebenten Monats. Und er las barin öffentlich auf bem Plate, ber por bem Wafferthore mar, vom Morgen bis zum Mittage, in Gegenwart ber Männer und Weiber und ber Berftanbigen: und die Ohren bes gangen Bolles waren auf das Buch gerichtet. Es ftand aber Esdras, der Schriftgelehrte, auf einem hölzernen Antritte, welchen er gemacht hatte, barauf zu reben: und es ftanden neben ihm Mathathias, und Semeia, und Ania, und Uria, und Heelcia, und Maasia zu seiner Rechten; und zur Linken Phadaia, Misael, und Meldia, und hafum, und hasbadana, Zacharias und Mosellam. Und Esbras that das Buch auf vor allem Volke: benn über das ganze Volk ragte er hin= weg: und da er es aufgethan hatte, ftand alles Bolt. Und Esdras lobte ben Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen! Und sie hoben ihre Hande auf, und beugten sich und beteten Gott an, mit dem Angesichte zur Erbe. Und Josue, und Bani, und Serebia, Janim, Aecub, Septhai, Dbia, Maasia, Celita, Azarias, Fozabed, Hanan, Phalaia, Die Leviten, bewirkten Stille unter bem Bolte, bas Gefet zu hören: bas Bolt aber ftand an seinem Orte. Und sie lasen im Buche des Gesetzes Gottes deutlich und klar zum Berfteben: und fie verstanden's, als es gelesen marb. Nehemias aber (bas ist der Athersatha) und Esdras, der Priester und Schriftgelehrte, und die Levi= ten, die dem gaugen Bolke auslegten, sprachen: Dieser Tag ift beilig dem Berrn, unferm Gott, seid nicht traurig und weinet nicht! Denn alles Bolk weinte, ba es die Worte des Gesethes hörte. Und er sprach zu ihnen: Gehet bin, effet die Fette, und trinket das Guge, und sendet Theile benen, die nichts für sich bereitet naben; benn ber Tag ist beilig bem Herrn, und feid nicht traurig; benn die Freude im Berrn ift unsere Stärke.

Anmuthung. D Herr! sende eifrige Priester wie Esdras in Deinen Weinberg, die Kirche, und verleihe, daß wir Dein Wort, welsches uns Deine Diener, die Priester, verkünden, so eifrig, wie dieses Volk anhören, unsere Sünden aufrichtig bereuen und so in Dir, unserm Herrn, unsere einzige Freude und Stärke suchen und finden.

#### Evangelium, Martus 9. R. 16-28. B.

In jener Zeit antwortete Einer aus dem Volke, und sprach zu Jesus: Meister, ich brachte meinen Sohn zu dir her, der einen stummen Geist hat. Wo er ihn immer überfällt, wirft er ihn nieder: auch schäumet er, knirscht mit den Zähnen, und zehret aus. Und ich sprach zu deinen Jungern, daß sie ihn austreiben möchten; sie konn= ten es aber nicht. Da antwortete er ihnen und sprach: D bu un= glänbiges Geschlecht! Wie lange werde ich noch bei euch sein? Wie lange euch noch tragen muffen? Bringet ihn ber zu mir! Und fie brachten ihn hin. Und sobald er ihn fah, schüttelte ihn der Geist: und er fiel auf die Erde, und wälzte sich ichaumend. Da fragte er seinen Vater: Wie lange ist es, daß ihm dieses widerfahren ist? Die= fer aber sprach: von Kindheit an. Oft schon hat er ihn in's Feuer und in's Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Vermagst bu nun etwas, so hilf uns, und erbarme dich unser! Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst! Wer glaubt, dem ist Alles möglich. Und fogleich rief der Bater des Knaben und fagte weinend: Ich glaube, Herr; hilf meinem Unglauben! Da nun Jesus jah, daß das Volk zusammenlief, drohte er dem unreinen Geiste, und sprach zu ihm: Du tauber und stummer Geift, ich gebiete dir, fahr aus von ihm: und komm hinfort nicht mehr in ihn. Da schrie er, schüttelte ihn heftig, und fuhr aus von ihm: und er war wie todt, fo daß Viele sagten: Er ist gestorben! Jesus aber nahm ihn bei der Hand, und richtete ihn auf: und er stand auf. Und als er nach Hause gekommen war, fragten ihn seine Jünger allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Gattung kann durch Nichts ausgetrieben werden, als durch Gebet und Kaften.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Herr, unterstütze durch die Gnadenmittel Deiner Barmherzigkeit unsere schwache Natur, damit sie, aus sich zum Bösen geneigt, durch Deine Gütigkeit erstarke, durch Jesum Christum 2c.

# Am Freitage nach dem stebzehnten Sonntage nach Bfingsten. (Quatember.)

Lection aus Ofeas 14. R. 2-10. B.

Dieß spricht Gott, der Herr: Bekehre dich, Frael, zu dem Herrn, deinem Gott; denn du bist zum Falle gekommen durch beine Missethat. Nehmet zu euch die Worte, und bekehret euch zu dem Herrn, und sprechet zu ihm: Nimm hinsweg alle Missethat, nimm Gutes an, so wollen wir die Opfer unserer Lippen bringen. Assprien soll uns nicht helsen, auf Rosse wollen wir nicht steigen, noch fürder sagen: Unsere Götter sind die Werke unserer Hände: denn du erbarmest dich des Waisen, der dein ist. Ich will heilen ihre Wunden, aus freiem Antrieb sie lieben: denn mein Zorn wendet sich ab von ihnen. Ich will wie Thau sein,

Ifrael soll blühen wie eine Lilie, und Wurzel schlagen wie ber Libanon. Ausbreiten sollen sich seine Zweige, seine Pracht gleich sein Delbaum, und sein Geruch gleich dem Libanon. Sie werden wieder unter seinem Schatten sitzen, vom Weizen leben, und wie ein Weinstock grünen: sein Andenken wird wie der Wein Libanons sein. Ephraim, was sollen mir fürder die Göhen? Ich will ihn erhören, und ziehen wie eine grünende Tanne: aus mir erhältst du beine Frucht. Wer ist weise, und versteht dieses? klug, und erkennet es? Denn gerade sind die Wege des Herrn, und die Gerechten wandeln darauf, aber die Misselhäter fallen darauf.

Erklärung. Der Prophet Oseas forbert im Auftrage Gottes bas Bolk Frael zur Buße auf und sucht sie burch Beschreibung bes Glückes, welches sie burch bieselbe erlangen mürben, bazu zu bewegen. O welchen Segen und welche Wonne gewährt die aufrichtige Buße im Leben und besonders im Tobe!

Das Evangelium siehe am Feste der hl. Magdalena im zweiten Theile dieses Buches.

# Am Samstage nach dem siebzehnten Sonntage nach Bsingsten. (Quatember.)

Lection aus dem Briefe an die Hebraer 9. R. 2-12. B.

Brüder! Es ward das Vorderzelt gemacht, worin der Leuchter und der Tisch und die Schaubrobe maren, welches das Heilige heißt: und hinter bem zweiten Borhang war bas Belt, welches bas Allerheiligste heißt, welches bas golbene Rauchfaß und die von allen Seiten mit Gold belegte Bundeslade ent= hielt, worin die golbene Urne mit dem Manna, der ausgeschlagene Stab Aarons und die Bundestafeln sich befanden, und über welchen die Cherubim ber Herr= lichkeit waren, den Gnadenthron überschattend, von welchem Allen jedoch im Einzelnen jett nicht zu reben ist: ba bieses aber so eingerichtet mar, so gingen in das Vorderzelt jederzeit die Priefter ein, wenn fie ben Opferdienst verrichteten: in das hinterzelt Gin Mal im Sabre ber hobepriefter allein, nicht ohne Blut, welches er barbrachte für seine und bes Bolkes Sünden: woburch ber beilige Beift andeuten wollte, daß ber Weg zum Beiligthume noch nicht geöffnet sei, so lang bas erste Zelt Bestand hatte. Dieses ift ein Sinnbild ber gegenmartigen Zeit, gemäß welchem Gaben und Opfer bargebracht werben, Die im Bewissen nicht vollkommen machen können ben, welcher nur in Rücksicht auf Speifen und Getränke mittelft mancherlei Abmaschungen und fleischlicher Rechtfertigungsgebräuche, die bis zur Zeit ber Berbesserung auferlegt maren, Gott bienet. Dagegen ift Chriftus, nachbem Er als Hoherpriefter ber zukunftigen Guter gekommen, burch ein höheres und vollkommneres Zelt, bas nicht von Menschenhanden gemacht, nämlich nicht von biefer Welt ift, auch nicht burch Blut von Boden und Stieren, sondern mit feinem eigenen Blute ein für allemal in's Heiligthum eingegangen, und hat eine ewige Erlösung erfunden.

Erklärung. Der Apostel lehrt in dieser Lection, daß die blutigen Opfershandlungen der Priester im alten Bunde nur Vorbilder des blutigen Opferstodes Fesu am Kreuze waren, und keine inerrliche Rechtsertigung hervorbringen, von Sünde und ewigem Tob nicht erlösen konnten. Dies kann nur Christus,

ber durch Seinen Tod am Kreuze und durch Seinen Eingang in den Himmel, wo Er Seinem Vater die Verdienste Seines Todes beständig opfert, eine Erslösung bewirkt, die über Zeit und Ewigkeit sich erstreckt. \* Danke oft und herzlich Deinem Heilande für die Gnade dieser Erlösung und mache dich dersselben durch ein frommes Leben theilhastig.

#### Cvangelium, Lufas 13. K. 6—17. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu dem Volke dieses Gleichniß: Einer hatte einen Keigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war. Und er kam und suchte Früchte auf demfelben, fand aber keine. Da sprach er zu dem Weingartner: Siehe, schon drei Jahre komme ich, und suche Frucht an diesem Feigenbaum, und finde keine; hau ihn also weg! Was soll er noch das Land einnehmen? Er aber ant-wortete, und sprach zu ihm: Herr, laß ihn auch noch dieses Jahr, bis ich um ihn her aufgegraben, und Dünger daran gelegt habe: vielleicht bringt er Frucht: wenn nicht, so magst du ihn für die Zufunft weghauen. Am Sabbate aber lehrte er in ihrer Spnagoge. Siehe, da war ein Weib, die schon achtzehn Jahre einen Geist der Krankheit hatte: sie war gefrummt, und konnte durchaus nicht aufwärts seben. Da nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich, und sprach zu ihr: Weib, du bist von deiner Krankheit befreit! Und er legte ihr die Sande auf, und sie richtete sich fogleich auf, und pries Gott. Es entgegnete aber ber Synagog-Vorsteher, welcher unwillig war, daß Jesus am Sabbate geheilt hatte, und sprach zu dem Volke: Sechs Tage sind, an welchen man arbeiten soll, an diesen kommt, und laffet euch heilen, aber nicht am Tage des Sabbats. Der herr aber antwortete, und sprach zu ihm: Ihr Seuchler, bindet nicht Jeder von euch am Sabbate seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los, und führt ihn zur Tranke? Diese Tochter Abrahams aber da, die der Satan schon achtzehn Jahre gebunden halt, follte nicht von diefer Ressel gelöset werden am Tage des Sabbats? Und als er dieses fagte, schämten sich alle seine Widersacher, das ganze Volt aber freute sich über alle die herrlichen Thaten, die durch ihn geschahen.

Anmuthung. D Herr, gib doch nicht zu, daß wir, wenn Du kommst und Früchte wahrer Buße von uns verlangst, ohne dieselben besunden und von Dir verworsen werden; verleihe uns vielmehr noch Zeit zur Buße und die Gnade, daß wir in treuer Nachfolge auf Deinem Wege reich an allen Früchten guter Werke und dadurch der ewigen Seligkeit theilhaftig werden. Sende auch Deiner heiligen Kirche fromme Priester, welche nur Deine Ehre und das Heil der Seelen im Auge haben, und durch Wort und Beispiel die Gläubigen zum Himmel führen. Amen.

# Unterricht für ben achtzehnten Sonntag nach Pfingsten.

Die Kirche betet im Eingange der Messe um den Frieden, den Gott durch die Propheten versprochen hat: "Gib, o Herr, den Frieden denen, die auf Dich hossen, damit Deine Propheten wahrhaftig ersunden werden. Erhöre das Gebet Deiner Knechte und Deines Volles Frael.") "Ich freue mich, wenn man mir sagt: "Lasset uns gehen zum Hause des Herrn.") Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Deine allvermögende Erbarmung, o Herr, sei stets die Leiterin unsers Herzens, da wir ohne Dich Dir nicht gefallen können. — Darum bitten wir Dich durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem erften Briefe an die Rorinther 1. R. 4-8 B.

Brüber! Ich danke meinem Gott allezeit euertwegen für die Enade Gottes, die euch in Jesu Christo gegeben ist: daß ihr in Allem durch Ihn reich gewors den seid, in aller Lehre und in aller Erkenntniß: wie denn das Zeugniß von Christo in euch bekräftiget worden ist: so daß es euch an keiner Gnade mangelt in der Erwartung der Offenbarung unsers Herrn Jesu Christi, welcher euch auch bis an's Ende beseitigen wird, so, daß ihr ohne Sünde seid am Tage der Ankunst unsers Herrn Jesu Christi.

Erklärung. Paulus zeigt in dieser Lection, daß in ihm die wahre Nächstenliebe walte, weil er sich erfreut und Gott danket, daß er die Korinther mit verschiedenen Gnaden und Gaben, besonders mit häusiger Berkündigung des Wortes Gottes, und der nöthigen Erkenntniß der Glaubens= und Sittenlehre bereichert und dadurch das Zeugniß von Christo in ihnen besestigt habe, wodurch sie ohne Furcht die Ankunft Jesu zum Gerichte erwarten dürsen. Freue auch du dich mit Paulus der Gnaden deines Nächsten, denn dieß ist ein Zeichen besonderer Nächstenliebe.

### Cvangelium, Matthäus 9. R. 1—8. B.

In jener Zeit stieg Jesus in ein Schifflein, suhr über, und kam in seine Stadt (Kapharnaum). Und siehe, sie brachten zu ihm einen Gichtbrüchigen, der auf einem Bette lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, Einige von den Schriftzgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott: Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: warum denket ihr Böses in euern Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandse umher? Damit ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht habe, die Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf, und ging in sein Haus. Da aber das Volk dieses sah, fürchtete es sich, und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat.

Lehrstücke. I. Diejenigen, welche biefen Kranken zu Chrifto brachten, geben uns ein rührendes Beispiel, daß wir uns der armen Kranken annehmen

<sup>1)</sup> Sir. 36, 18. 2) Psalm 121, 1.



und ihnen nach Mög= lichkeit Hilfe verschaffen sollen. Und da Chri= ftus an ihrem Glauben und ihrer Liebe so gros= fes Wohlgefallen hatte, daß er begwegen dem Gichtbrüchigen die Sün= den nachließ und ihn beilte, so lernen wir baraus, wie wir Man= chen der Seele nach Rranken belfen könnten, wenn wir sie burch ein vertrauensvolles Gebet, burch bringenbes Bu= reden oder durch gute Beispiele zu Gott führ= Unterlassen wir ten. also nicht, wenigstens für bie Sünder fleißig zu beten, wenn wir auch sonst Nichts für sie thun fönnen.

II. Christus heilte ben Gichtbrüchigen nicht eher, als bis Er ihm seine Sünden nachgeslassen hatte, wodurch Er uns lehren wollte, daß die Sünden oft Ursachen der Krankheisten und anderer Uebel

seien, womit wir heinigesucht werden, und die nicht über uns kommen oder aufhören würden, wenn wir uns von Sünden enthalten und wahre Buße thun würden. Diese Lehre bekräftigte Jesus dadurch, daß Er zu jenem acht und dreißigjährigen Kranken, den Er ebenfalls heilte, sagte: "Sündige nun nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Aergeres widerfahre." Diöchten sich doch dieses jene zu Herzen nehmen, welche Gott oft so ungestüm um Befreiung von ihren Uebeln anklehen; aber hiebei nicht gedenken, sich von ihren Sünden, welche Ursache dieser Uebel sind, durch wahre Buße loszumachen.

III. Dieser lästert Gott. So bachten in ihrem verkehrten Sinne die Juden von Christo, weil sie glaubten, Er habe badurch, daß Er diesem Kranken seine Sünden verzieh, einen Eingriff in die Rechte Gottes gethan und Gott hies durch eine große Undill zugefügt: denn Gott eine Undill zusügen, wider Ihn oder Seine Heiligen etwas Schimpsliches denken, reden oder thun, das heißt man Gott lästern. Es dachten aber diese Frevler nicht daran, daß sie durch ihr vermessens Urtheil selbst eine Gotteslästerung begingen, indem sie Christum, der doch durch die Heilung dieses Gichtbrüchigen und noch viele andere, menscheliche Kräfte übersteigende Werke, hinlänglich bewies, daß Er Gott sei, durch

bie Anschulbigung, Er lästere Gott, so sehr beschinupften, daß Er genöthigt war, ihnen ihr Unrecht sogleich zu verweisen. Wenn Christus den Juden, die Ihn nicht für Gott halten wollten, einen wider Ihn gehegten gotteslästerlichen Gedanken so übel aufgenommen, was wird Er dann jenen Christen thun, die, obwohl sie Anbeter Gottes und Seines Sohnes sein wollen, dennoch Gottes-lästerungen, Flüche, Verunehrung der heiligen Sakramente 2c. bei Ausbrüchen bes Zornes gewöhnlich im Munde führen?

IV. Ms Jesus ihre Gedanken sah, sprach Er: "Was denket ihr Böses in euern Herzen?" Dieß mögen sich jene merken, welche glauben, die Gedanken seinen zollfrei und sich nicht einmal einsallen lassen, von ihren bösen und schändlichen Gedanken Etwas zu beichten, da doch Gott, der Heiligste und Gerechteste, einen freiwillig unkeuschen, hoffärtigen, zornigen, rachgierigen, neibigen 2c. Gedanken ebenso wenig als ein müßiges Wort!) ungestraft lassen wird. Das beste Mittel, böse Gedanken zu vertreiben, würde die Erinnerung sein, daß Gott, der die Herzen durchforscht, dieselben sehe und bestrafe.

Anmuthung. Wie groß, o Jesu! ist nicht Deine Liebe und Barmherzigkeit gegen die armen Sünder, da Du dem elenden, gicht-brüchigen Menschen im heutigen Evangelium nicht nur seine Sünden vergeben, sondern ihn sogar einen Sohn genannt, getröstet und gänz-lich gesund gemacht hast. Diese Deine Liebe ermuntert mich, Dich zu bitten um die Gnade, daß wir einmal von dem Bette unserer Sünden durch wahre Buße ausstehen, unser Leben bessern und auf dem Wege Deiner Gebote in das Haus der ewigen Seligkeit eingehen. Amen.

## Unterricht vom Ablaß.

"Sei getroft, mein Sohn, beine Sünden find dir bergeben." Matth. 9, 2.

Das Nämliche, was hier Christus zum Sichtbrückigen gesagt, spricht der Priester in der Beicht zu jedem reumüthigen Sünder, und erläßt ihm dadurch kraft der ihm von Gott ertheilten Vollmacht das Verbrechen oder die Schuld seiner Sünden und die ewige Strase. Da aber die Sünden nebst der Schuld und ewigen Strase auch zeitliche Strasen\*) nach sich ziehen, und zwar geistige oder übernatürliche, als: verschiedene schwerzliche Seelenzustände, sowohl hier auf dieser Welt als nach dem Tode im Fegseuer, und natürliche, als: Urmuth, Krankheit, allerlei Widerwärtigkeiten und Unglücksfälle, so soll man sich besteißen, sich durch den Ublaß von denselben zu besteien.

### Was ist nun der Ablaß?

Er ist eine gänzliche ober theilweise Nachlassung der zeitlichen Strafen, welche der Mensch in diesem oder in jenem Leben für seine schon nachgelassenen Sünden noch zu leiden hätte.

Woher wiffen wir, daß nach erlaffener Sunde noch eine zeitliche Strafe übrig bleibe?

Aus der Schrift; denn schon unsere Stammeltern traf nach erlangter Bergebung ihrer Sünden doch noch eine zeitliche Strafe.2) Ebenso hat Gott auch den Kindern Jraels, die so oft wider Ihn in der Wüste murrten, auf die Fürbitte des Moses ihre Sündenschuld zwar nachgelassen, nicht aber ihre Strafe,

<sup>1)</sup> Matth. 12, 36. 2) 1. Mof. 3.

<sup>\*)</sup> Siehe den Unterricht bon der Genugthuung oder Buße am vierten Sonntag im Advent.

indem Er sie vom gelobten Lande ausgeschlossen hat und in der Wüste sterben ließ. ) Das Nämliche haben auch Moses und Aaron wegen eines geringen Mißtrauens auf Gott ersahren. David hat zwar durch den Propheten Nathan Berzeihung seines Chebruchs und Todschlags von Gott erhalten, der doch noch große zeitliche Strafen, wie den Tod seines von ihm einzig geliebten Sohnes Ubsolon zu erdulden gehabt. Endlich sehrt uns auch der Glaube, daß man nach dem Tode im Fegseuer wegen seiner Sünden so lange gepeinigt werde, dis man den letzten Heller bezahlt hat. 4)

Sat die katholische Rirche dieser Lehre der Schrift immer beigestimmt?

Ja; benn gestütt auf diese Stellen der heiligen Schrift hat sie immer gelehrt, daß durch das heilige Bußsakrament zwar die Schuld und ewige Strase der Sünde, um der unendlichen Verdienste Jesu willen, nachgelassen werde, daß aber noch zeitliche Strasen übrig bleiben, welche der Sünder abzubüßen hat; ja sie hat sogar schon in der frühesten Zeit den Sündern wegen ihren auch schon nachgelassenen Sünden sehr große Kirchenstrasen oder Bußen auserzegt. So mußte man z. B. für eine Moordthat und sür einen Ehebruch zwanzig, für einen falschen Schwur eilf, für die Sünde der Unzucht, sür den Abfall vom Glauben, sür Wahrsagerei sieden Jahre in strengster Bußübung mit Fasten zc. zubringen, man durste diese Zeit hindurch nur zu Fuß reisen, war von der Theilnahme an dem heiligen Wescopfer und dem Genusse des allerheizigsten Altarssakramentes ausgeschossen Wescopfer und dem Genusse des allerheizigsten Altarssakramentes ausgeschossen, oder wenn ausgezeichnete Glieder der Kirche, besonders Märtyrer, Fürsprache einlegten, so ertheilten die Bischöfe Ablaß, d. h. sie erließen die noch übrige Strase zum Theil oder ganz. In unsern Tagen aber muß die Kirche wegen der Schwachheit der meisten Fläusbigen ohnehin Milde vorherrschen sassen der Schwachheit der meisten Fläusbigen ohnehin Milde vorherrschen sassen der Schwachheit der meisten Gläusdigen ihrer auf Erden oder im Fegseuer zu erdulden wären, durch den Schah der Gemeinschaft der Heiligen entweder abgetürzt oder gemildert.

hat auch die Kirche die Gewalt, die zeitlichen Strafen nachzulassen oder Ablaß zu ertheilen?

Daß die Kirche wirklich Ablässe ertheilen kann, hat der Kirchenrath von Trient,<sup>5</sup>) gestütt auf Christi eigenen Ausspruch, bestimmt ausgesprochen. Denn gleichwie Christus betheuerte: Wahrlich, sag Ich euch: Alles, was ihr auf Erben binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein: so hat Er auch verheißen, daß Alles, was die Kirche auf Erden erläßt, von Gott genehmigt sei und im Himmel erlassen werde. "Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöset sein." Dechon ein Apostel hat Ablaß ertheilt. Der heilige Paulus hatte jenem Korinther, über den er wegen Blutschande eine schwere Strase verhängt hatte, damit seine Seele das Heil erlange an jenem Tage, wo Jesus Christus, unser Herr, uns richten wird, dassenige, was er noch zu leiden schuldig gewesen wäre, in der Person und in der Krast Christi erlassen.

Was heißt das: die Ablässe werden aus dem Schatze der Gemeinschaft der Heiligen oder dem Kirchenschatze ertheilt?

Es heißt, Gott lasse bem Sünder durch die Kirche seine zeitlichen Strasen nur um der Verdienste Christi und Seiner Heiligen willen nach und ersetze gleich= sam durch diese, was unserer eigenen Genugthuung mangelt.

<sup>1) 4.</sup> Moj. 14. R. 2) 4. Moj. 20, 12. 5. Moj. 32, 51. 3) 2. Kön. 12. 4) Matth. 5, 26. 5) Sess. 25. 6) Matth. 18, 18. 7) 2. Kor. 2, 10. 1. R. 5, 5.

#### Was gibt es für Abläffe?

Es gibt vollkommene und unvollkommene Ablässe. Ein volltommener Ablaß läßt, wenn er recht gewonnen wird, alle Kirchenstrasen und alle zeitlichen Strasen nach, die man durch die gewöhnlichen Kirchenbußen abbüßen könnte und müßte. Ein unvollkommener Ablaß hingegen von gewissen kagen oder Jahren läßt so viel von zeitlicher Strase nach, als der Sünder nach den Bußregeln der frühesten Zeiten der Kirche während so vieler Tage oder Jahre mit schwerer Buße hätte abbüßen können, woher auch der Name Quadragen, d. i. Ablaß von vierzig Tagen Buße.

Was ist das Jubilaum\*) oder der Jubelablaß?

Es ist jener vollkommene Ablaß, welchen ber Papst zu Rom alle 25 Jahre ber katholischen Christenheit auf bem ganzen Erdkreis aus bem Schahe ber unendlichen Verdienste Jesu und Seiner Heiligen ertheilt und wodurch allen, die reumüthig beichten und andächtig kommuniziren, wenn sie den sesten Vorsatz haben, wahre Buße zu wirken, alle zeitlichen Sündenstrasen und alle, auch die schwersten sonst dem Papste und den Vischen vorbehaltenen Sünden nebst den darüber verhängten Kirchenstrasen im Namen Gottes nachgelassen und vergeben werden.

Was wird dazu erfordert, daß man einen Ablaß gewinne?

Daß man von aller schweren Sünde frei, also im Stande der Gnade Gottes sei, welches nur durch den würdigen Empfang der heiligen Sakramente geschieht; ferner, daß man alle Neigung zur Sünde ablege und einen vollkommenen Absichen nicht nur vor der Sünde, sondern auch vor aller bösen Gelegenheit und Allem dem, was zur Sünde verleitet, empfinde, auch die vorgeschriebenen guten Werke, namentlich das Gebet um Erhöhung und Ausbreitung der heiligen römischtatholischen Kirche, um Friede und Eintracht der christlichen Fürsten, um Aussrottung der Retzeien 2c. (welches Gebet gewöhnlich in 7 Bater unser und Ave Maria, Ehre sei Gott 2c. sammt dem Glauben in Gott besteht) andächtig verrichte u. s. f.

Befreien uns die Ablässe von aller Bußübung?
Reineswegs; denn nehst dem, daß aus Tausend kaum Einer im ersorderslichen Gemüthszustande ist, um einen Ablaß würdig zu gewinnen, da außer der Reinheit des Herzens von aller Sünde auch sogar die Reigung zur Sünde auszgerottet sein soll, so ist es durchaus nicht die Absicht der Kirche, uns durch Berzleihung der Ablässe von aller Bußübung loszusprechen. Denn sie kann unmöglich dem Ausspruch Christi zuwider handeln: "Wenn ihr nicht Buße thut, so werdet ihr alle zu Grunde gehen." (Luk. 13, 3.) Sie will vielmehr durch die Genugthuung Christi und die Buße der Heiligen, die sie uns durch die Ablässe zueignet, nur unserer Schwachheit ausbelsen, unserm Unvermögen zur Wirkung der schuldigen Buße steuern, und das, was unserer Buße abgeht, ersehen. Wenn man also in eigener Person für seine eigenen Sünden keine Buße thun will, so wird man auch an fremder Buße durch die Ablässe keinen Theil haben.

<sup>\*)</sup> Das Wort Jubilaum bedeutet Entlassung oder Erlassung. Bei den Juden hieß jedes fünfzigste Jahr so und es mußten in diesem Jahre auf Anordnung Gottes alle Gesangenen und Staven in Freiheit geset, die verkauften Erbschaften an ihre Hereren zurückerstattet, die Schulden nachgelassen werden und die Erde unbehaut bleiben: Es war dieß für die Juden ein Jahr der Gnade und Ruhe. Dieses Jubiläum der Juden war eine Vorbedeutung des christsatholischen Jubiläums, wo die von Sünde und Satan gesangenen Sünder erledigt, die Sündenschulden nachgelassen und die Erbschaft bes himmels, die der Sünder an die Hölle verkauft hat, ihm wieder zurückgestellt wird.

Nügen die Ablässe auch den Berftorbenen?

Ja, fürbittweise; indem man nämlich die zur Gewinnung eines Ablasses erforderlichen Bedingungen ersüllt und dabei Gott bittet, um der Berdienste Seines Sohnes und der Heiligen willen den Seelen im Fegseuer ihre Strasen nachzulassen. Ob Gott diese Bitte erhören oder abschlagen wird, steht bei Ihm, und Er wird sich dabei nur nach der Beschaffenheit der Berstorbenen richten. Wir dürsen uns daher nicht auf Ablässe oder andere gute Werke, die etwa nach dem Tode für uns möchten verrichtet werden, verlassen, sondern sollen vielmehr bei unsern Lebzeiten trachten, durch ein frommes Leben, durch eigene gute Werke und durch Gewinnungen von Ablässen unsere Seligkeit in Sicherheit zu sehen.

. Was folgt nun aus der Lehre der römisch-katholischen Kirche von Ablaß?

1) Daß ber Ablaß kein Freibrief ober eine Erlaubuiß zur Begehung irgend einer Sünde sei, wie die Gegner der Kirche lügenhaster Weise behaupten; 2) daß durch dem Ablaß keine Vergebung begangener, noch weniger aber zukünstiger Sünden gewährt werde; 3) daß kein katholischer Christ glauben darf, er sei durch Gewinnung von Ablässen von aller Bußübung und Verrichtung guter Werke losgesprochen, er sei befreit von der Sinnesänderung, vom Kampse mit seinen bösen Neigungen und Leidenschaften, Gewohnheiten, Wiedervergütung des Unrechts, Wiedergutmachung des Aergernisses, von Nachholung des versäumten Suten und von Verherrlichung Gottes durch Wirken und Leiden, sondern 4) daß die Ablässe nichts anders gewähren, als gänzliche oder theilweise Nachlassung der zeitlichen Strasen; daß sie uns 5) erinnern an unsere Schwachheit und Lauigsteit im Vergleich mit den strengen Bußübungen der ersten Christen; 6) uns anspornen, der Gerechtigkeit Gottes nach Maßgade unserer Kräste so viel mögslich Senugthuung zu leisten, und 7) endlich uns mahnen, Gott unaushörlich zu banken, daß Er mit dem unerschöpsslichen Schake der Verdienste Jesu, Seines Sohnes, und Seiner Heiligen unser heiligen Kirche ein Mittel an die Hand gegeben hat, unserer Schwachheit zu Hilse zu kommen und das zu ersehen, was unserer Buße mangelt.

# Unterricht für den neunzehnten Sonntag nach Pfingsten.

Im Eingange ber Messe spricht Gott: "Ich bin bas Beil bes Bolkes, in was immer für einer Trübsal sie zu mir rusen, werbe ich fie erhören: und ich werbe immer ihr Herr sein. Habet Acht, Mein Bolk, auf Mein Geset; neiget Euer Ohr zu ben Worten Meines Mundes." (Ps. 77, 1.)

Gebet der Kirche. Allmächtiger und barmherziger Gott, wende gnädig alles Widrige von uns ab, damit wir gefund an Leib und Seele, was Dein Wille ist, mit freiem Geiste vollbringen, durch Jesum Christum 2c.

Epistel des heiligen Paulus an die Ephesier 4. R. 23-28. B.

Brüder! Erneuert euch im Geiste eures Gemüthes, und ziehet ben neuen Menschen an, der nach Gott erschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrhafter Heizligkeit. Darum leget ab die Lüge, redet Wahrheit ein Jeder mit seinem Nächssten: denn wir sind Glieder unter einander. Zürnet ihr, so sündiget nicht: die Sonne gehe nicht unter über euerm Zorne. Gebet nicht Raum dem Teufel! Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr, und wirke mit seinen Händen Gutes, damit er habe, um dem, der Mangel leidet, mitzutheilen.

Ertlärung und Lehrstück. Der beilige Paulus ermahnet bier die Ephefier und uns, daß wir ben alten Menschen, wie ein abgenüttes altes Rleid ausziehen, bagegen einen neuen Menschen anziehen, also unsern innern und äußern Lebenswandel erneuern sollen. Diese Erneuerung geschieht nun nach seiner Lehre, wenn wir durch eine wahre Bekehrung unsere angewöhnten Laster abslegen, also z. B. alles Lügen, allen Zorn, alle Ungerechtigkeit zc. meiden, das gegen unsere Seele mit heiligen Tugenden zieren, und eifrig nach der chrift= lichen Gerechtigkeit und Heiligkeit streben. \* Wir haben vielleicht schon manch= mal versucht, unsern Lebenswandel zu erneuern, wozu uns ein Jubilaum ober eine andere, besondere kirchliche Feierlichkeit Gelegenheit gegeben hat, und haben bamals vielleicht burch eine Generalbeicht unsere Seele gereinigt und ben festen Entschluß gefaßt, von nun an nur für Gott und unser Seelenheil zu leben, wir schienen bekehrt und andere Menschen zu sein: allein wie lange bauerte die Erneuerung? Ach wie bald fielen wir wieder in ben alten, sündhaften Lebens= wandel zurud! Warum? Gewiß weil wir nach ber Hand in allzugroßer, falscher Sicherheit lebten. Wir glaubten, es sei mit der abgelegten Generalbeicht Alles gethan; hiebei waren wir ruhig und unterließen es, die Mittel anzu-wenden, um uns in dem Erneuerungsstande zu erhalten. Wir dankten Gott nicht für die verliehene Gnade der Bekehrung, wir baten Ihn nicht um die Gnade der Beständigkeit. Wir suchten wie zuvor die bosen Gesellschaften und gefährlichen Gelegenheiten, wir ergaben und wie zuvor dem Muffiggang und Wohlleben 2c. Wie kann es ba ein Bunber fein, wenn eine folche Erneuerung gang vergeblich ift? Ach! man foll auch nach Bergebung ber Gunden immer, in heilsamer Furcht bleiben. Denn wenn man sich auch gestehen könnte, Alles gethan zu haben, so ist man ja doch nicht gewiß, ob man des Hasses ober der Liebe murdig ist. Wan soll also nach dem Rathe des heiligen Paulus 3) mit Furcht und Zittern sein Heil wirken, damit man nicht durch vermessene Sicherheit in bas alte Sundenleben zuruchfalle und so die Hoffnung einer neuen Bekehrung erschwere ober gang verliere.

## Cvangelium, Matthäus 22. R. 1—14. B.

In jener Zeit trug Jesus den Hohenpriestern und Pharisäern folgende Gleichnifrede vor: Das Himmelreich ift einem Könige gleich, der feinem Sohne Hochzeit hielt. Er fandte feine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu berufen, und sie wollten nicht kommen. Albermal-fandte er andere Knechte aus, und sprach: Saget den Geladenen: Siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und Alles ist bereit: kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht, und gingen ihre Wege; Giner auf feinen Meierhof, der Andere zu feinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, thaten ihnen Schmach an und ermordeten sie. dieß der König hörte, ward er zornig, sandte seine Kriegsvölker aus, und ließ jene Morder umbringen, und ihre Stadt in Brand steden. Dann sprach er zu seinen Knechten: das Hochzeitmahl ist zwar bereitet, allein die Geladenen waren dessen nicht werth. Gehet also auf die offenen Straffen und ladet zur Hochzeit, wen ihr immer findet. Und feine Knechte gingen aus auf die Strassen, und brachten Alle zusammen, die sie fanden, Gute und Bose: und die Hochzeit war

<sup>1)</sup> Sir. 5, 5. 2) Pred. 9, 1. 3) Philipp. 2, 12.



mit Gästen gang befett. Der König aber ging hinein, um die Gäste zu beschauen, und er fah daselbst einen Menschen, der fein hochzeitliches Kleid an hatte. Und er sprach zu ihm: Freund! wie bist du da bereingekommen, da du kein hochzeit= liches Kleid an hast? Er aber verstummte. Da sprach der Könia zu den Dienern : Bin= det ihm Hände und Küße, und werfet ihn hinaus in die äußerste Kinsterniß: da wird Seulen und Zähne= fnirschen sein. Denn Viele sind berufen, Meniae aber außer= wählt.

Bemerkung. Dieses Gleichniß stimmt in Bielem mit jenem am zweiten

Sonntage nach Pfingsten überein, hat auch die nämliche Bedeutung. Man sehe deshalb die Auslegung jenes Evangeliums, wie auch des Evangeliums am Feste der heiligen Katharina, wozu noch dienen kann folgende

Erklärung. Der König im gegenwärtigen Gleichniß ist der himmlische Bater, der Seinen eingebornen Sohn mit der Kirche als einer Braut vermählt, und dabei das prächtigste Hochzeitmahl mit Darbietung der evangelischen Lehre, der heiligen Sakramente und der himmlischen Freuden angestellt hat. Zu diesem Hochzeitmahle ließ Er zuerst die Juden durch Seine Diener, die Propheten, Apostel und Jünger Christi einladen. Allein die Juden verachteten die ihnen zugedachte Ehre und Gnade des göttlichen Königs, mißhandelten und tödteten Seine Diener und wurden deßhalb auch von Ihm aus gerechter Strase verworsen und sammt ihrer Stadt Jerusalem von seinblichen Kriegsheeren zu Grunde gerichtet, an ihrer Stadt Jerusalem von seinblichen Kriegsheeren zu Grunde gerichtet, an ihrer Stadt aber wurden die Heiden und alle jene Bölker berusen, die sich auf dem breiten Wege zur Hölle befanden, und die nun den Plat der unglückseigen Juden in dem Hochzeitmahle der Kirche einnehmen, und einstens auch im Himmel einnehmen werden. Auf solche Art wird von den Juden, an welche Zesus dieses Gleichniß gerichtet, wahr, daß Viele von ihnen, ja Alle berusen, aber Wenige außerwählt sind, weil sie nämlich der Einladung nicht solgten.

Anwendung. Wir haben das Glück, nicht bloß Gelabene zu diesem Hochzeitmahle zu sein, sondern sind sogar Gäste bei demselben, weil wir durch den Glauben Mitglieder der Kirche Jesu sind. "Der Christ aber, sagt der heilige Gregorius, welcher mittelst des Glaubens ein Glied der Kirche ist, aber die Liede nicht hat, ist gleich einem Menschen, welcher sich dei der Hochzeit einsindet, ohne mit einem hochzeitlichen Aleide angethan zu sein. Mit diesem Aleide, welches die Liede ist, war unser Erlöser angethan, als Er kam, Seine geheiligte Hochzeit mit Seiner Braut der Kirche zu halten, und durch das Band der Liede vereinigt sich der Sohn Gottes auch mit Seinen Auserwählten. Er gibt also deutlich zu erkennen, daß die Liede das hochzeitliche Kleid sei, welches uns bedecken soll. Jene also, welche glauben, und in der Gemeinschaft der Kirche sind, aber die Inde der Liede nicht bewahren, besinden sich zwar in dem Hochzeitsale, aber sie sind mit dem hochzeitlichen Kleide nicht geschmückt." Sie sind also todte Mitglieder der Kirche und werden einst zum himmlischen Hochzeitsale, aber sie sind eine den Körche ohne dieses Kleid nicht zugelassen, sondern vielmehr mit jenem unglücksigen Gaste in die äußerste Finsterniß verstoßen werden. Dieser verstummte, als er von dem Könige wegen Mangel des hochzeitsichen Kleides befragt wurde, wodurch angezeigt wird, daß sich kein Mensch bei Gott wegen Mangel der Liede entschuldigen kann, weil ein Jeder sie haben kann, wenn er sie von Gott verlangt, und, wie der heilige Augustin sagt, unser Herz die Werkstete der Liede ist, und ein Jeder, der ein Herz hat, dieselbe üben kann.

Anmuthung. Ich danke Dir, o Jesus! daß Du mich zum Hochzeitmahle in Deiner heiligen Kirche berusen hast, gib mir das hochzeitliche Kleid der Liebe, damit ich einst zur himmlischen Hochzeit geslange und nicht in die äußerste Finsterniß verstoßen werde.

### Glaubenslehre von der Solle.

"Werft ihn hinaus in die außerste Finfterniß." Matth. 22, 13.

Was ift die Hölle?

Die Hölle ist jener schauerliche Ort ber Unterwelt, wo die verdammten Gottlosen ewige Strafe leiben muffen.

Gibt es eine Solle? "

Ja, das bezeugt die Vernunst, die heilige Schrift und die Lehre der Kirche. Die Vernunst sagt, daß es einen Gott gibt, Gott ist aber gerecht, und wenn Er gerecht ist, so darf Er keine Sünde ungestraft lassen. Run ist es aber offenbar, daß nicht alle Sünden in diesem Leben bestraft werden; es gibt also nach diesem Leben einen Ort, wo jede Sünde, die nicht durch Reue und Buße getilgt ist, bestraft wird, und dieser Ort ist — die Hölle. So glaubten alle Völker seit Anbeginn der Welt, auch diesenigen, welchen das Licht der Offensbarung nicht leuchtete.

Noch beutlicher bezeugt die heilige Schrift das Dasein der Hölle. So redet schon der fromme Job ') von einem Lande des Jammers und der Finsterniß, wo Schatten des Todes und keine Ordnung ist, sondern ewiger Schrecken wohnt. So spricht der Prophet Jsaias (30, 33.), daß die Hölle tief und weit sei und daß das Feuer so darin brennt, wie ein Schwefelstrom von dem Odem des Herrn angezündet wird. Der Heiland sagt ausdrücklich, daß diesenigen, welche Böses gethan haben, eingehen werden in die ewige Pein, ') daß sie dort mit

<sup>1)</sup> Job 10, 12. 2) Matth. 25, 46.

ewigem Feuer gequält werben. 1) Er nennt die Hölle, und sagt, daß dort ein unauslöschliches Feuer brenne und ein Wurm die Gottlosen quäle, der nie stirbt. 2) Dasselbe lehren und bezeugen alle heiligen Bäter der Kirche. So sagt unter vielen der heilige Augustin: "Die unendliche Weisheit Gottes sagt uns, daß es eine Hölle gibt, und die unbegrenzte Allmacht Gottes ist es, die dort die Versdammten zwar auf wunderbare, aber wahre Weise straft."

#### Worin bestehen die Peinen der Solle?

Bon ben Peinen der Berworsenen in der Hölle lehrt die heilige Schrift und die Kirche, daß dieselben dort in einem ewigen unauslöschlichen Feuer brennen.\*) Dieses Feuer, sagen die heiligen Kirchenlehrer, erlischt nie und sein Rauch hebt sich empor, er steigt auf von Jahrhundert zu Jahrhundert. "Ich sehe diese Feuer, sagt der heilige Gregorius, wie mit Verstand begabt; es macht einen Unterschied zwischen den Schuldigen und peinigt jeden Verdammten nach der Art der begangenen Sünden." Dieses Feuer brennt und verzehrt doch nie seine Opfer, es theilt, wie Kassoovus sagt, den Verworsenen die Unsterdlichkeit mit und läßt sie Bein leiden, welche sie erhält, ähnlich dem Salze, welches das Fleisch durchdringt, und vor Fäulniß bewahrt, wie Zesus sagt: "Teder wird mit Feuer gesalzen werden." Dieses Feuer leuchtet nicht, es läßt die Verworsenen in ewiger Finsterniß,") und mit diesem Feuer sist nach den Worten Jesu ein Wurm verdunden, der die Verworsenen unausschrich quält und nie stirdt. Dieser Wurm ist nicht bloß das böse Gemissen, sagen die heiligen Väter, sondern besonders die Beraubung der Anschauung Gottes. Immer und ewig wird den Verloren, ich habe Ihn durch meine Schuld verloren, ich habe Ihn westen, das einzige, wahre, höchste Gut verloren, ich habe Ihn durch meine Schuld verloren. Das ist der nagende Wurm, der die Verworsenen unablässig quält und zerfrist, das ist der nagende Wurm, der die Verworsenen unablässig quält und zerfrist, das ist der nagende Wurm, der die Verworsenen unablässig quält und dese Hausen, und wenn nach Millionen Jahren ein Verworsener seinen lingslücksegesährten jammernd fragt: Wie viel sist es an der Zeit, so erhält er die wehetlagende Antwort: Es ist die Ewiel sist an der Zeit, so erhält er die wehetlagende Antwort: Es ist die Ewiesseit.

Wer sollte, wenn er dieses bedenkt, die Hölle nicht fürchten, und die Sünde nicht fliehen, die den Menschen hineinstürzt?! Und doch gibt es so viele, auf welche diese Wahrheit von dem Dasein einer Hölle keinen Eindruck macht, ja die sogar die Hölle wegläugnen und sagen: Gott ist die Liebe, Er kann an der Qual Seiner Geschöpfe keine Freude haben, Er kann die Sünde, die in so kurzer Zeit, wie das Leben eines Menschen ist, begangen worden, nicht mit ewiger Pein bestrasen. Allein, die so sprechen, vergessen, daß Gott auch gerecht ist, daß zwar Seine Liebe und Barmherzigkeit dem Reumüthigen und Bußsertigen immer zu verzeihen bereit ist, daß aber auch Gerechtigkeit eintreten muß, wenn der Sünder die erbarmende Liebe Gottes sort und sort von sich stößt; sie vergessen, daß jede schwere Sünde, die ja der Mensch freiwillig und wissentlich begeht, eine unendliche, ewige Beleidigung Gottes ist, die nur durch ewige Strase gebüßt werden kann. Denn der verkehrte und boshast in der Ewigs-Menschen, der in der Todsünde stirbt, bleibt verkehrt und boshast in der Ewigs

keit, darum muß er auch ewig gestraft werben. O mein Christ, gib doch solchen Schwähern kein Gehör; denn gerade wegen ihres sündhaften Lebens müssen sie die hölle fürchten, die ihr Leben verdammt,

<sup>1)</sup> Matth. 25, 41. 2) Matth. 9, 42. 10, 28. 3) Matth. 25, 30. 4) Mark. 9, 48. 5) Matth. 8, 12.

und darum suchen sie sich dieser Furcht durch Hinwegläugnung der Hölle zu entledigen, vermögen es aber nicht, denn Jesus, der Mund der Wahrheit, hat uns gesagt, daß es eine Hölle gibt und Sein Wort bleibt wahr in alle Ewigsteit. Bestrebe dich vielniehr, durch ein recht frommes, gottseliges Leben der Hölle zu entgehen, steige darum nach dem Nathe eines Heiligen recht oft im Geiste in die Hölle hinab, betrachte die Qualen der Verdammten und lasse dich durch biese Betrachtung anspornen, deinem Heiland nachzusolgen, der allen Seinen treuen Nachfolgern die Freuden des Himmels verheißen hat.

## Troftlefre von den Freuden des Simmels.

"Das Himmelreich ist einem Könige gleich, der seinem Sohne Hochzeit hielt." Matth. 22, 2.

Der Himmel wird von Christus auch mit einem Hochzeitmahle verglichen, weil man daselbst in vollkommener Vereinigung mit Gott alle nur erdenklichen Freuden genießen tann. Was dieses für Freuden sein werden, tonnte der beilige Paulus, der bis in den dritten Himmel verzückt ward und diese Frenden tostete, nicht beschreiben; er sagte nur: "Was tein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott benen bereitet, die Ihn lieben.") Die heilige Schrift gibt uns zwar manche Beschreibung der himmlischen Freuden, indem sie ben himmel bald ein Paradies der Wonne nennt; bald eine kostbare Perle; bald einen Schatz, ben weber Motten noch Rost verzehren, noch Diebe ausgraben und stehlen können; bald ihn unter dem Bilbe eines Königreichs, eines Thrones, einer Krone, wodurch mir zu den höchsten Ehren erhoben merben; bald ihn unter dem Bilbe einer Stadt, die aus Gold, Ebelsteinen und Perlen erbaut, burch die Klarheit Gottes erleuchtet, mit Pracht und Herrlichkeit erfüllt ist und bei allem bem, eines ungestörten Friedens und der größten Sicherheit genießt, barftellt; aber dieß sind nur Bilder ober Gleichnisse, die von den schönsten, tostbarften, herrlichsten und angenehmsten Sachen der Erde hergenommen sind, um uns zu lehren, daß ber himmel ein so schöner und angenehmer Ort ift, als wir uns nur wünschen und vorstellen tonnen, und daß im Himmel alle nur mögliche Schönheit, Unnehmlichkeit und Frende im höchsten und volltom= mensten Grade ohne alles Uebel, ohne Ueberdruß, Edel und Furcht, dieselben zu verlieren, anzutreffen sei. Genug: in bem himmel wird man Gott selbst, bie Quelle aller Freude und Seligkeit besitzen, und feine eigene Glückseligkeit in alle Ewigkeit mit Ihm genießen. Mehr braucht es nicht, um uns den höchsten Begriff von dem Himmel zu machen: benn daraus folgt: daß wir, wie Gott selbst, von allem Uebel und Leid weit entfernt, dagegen aller Seiner Freuden und Bollkommenheiten theilhaftig werden. "Wir werden Ihm ahnlich sein."2) \* Wer sollte nicht bei Betrachtung bieser unbeschreiblichen Glückseligkeit gerne bie eitlen, turzen und unwollkommenen Freuden dieser Erbe verachten? Wer sollte nicht gerne alles Ungemach und Glend diefer Welt dulben, wenn er bedenkt, baf er ein= stens im Himmel besto glückseliger sein werbe, je unglückseliger er in biesem Leben war? — Was würbe es uns wohl helfen, alle Freuden dieser Welt genossen zu haben, dagegen aber einst die ewigen Freuden des Himmels entbehren zu müffen!

Senfzer. Wie lieblich sind Deine Wohnungen, o Herr der Heerschaaren! Es sehnt und schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele frohlocken in dem lebendigen Gots. (Pf. 83, 2.3.) "Wie eckelt mir vor der Welt, wenn ich den Himmel betrachte!" (S. Ja. Lopol.)

<sup>1)</sup> Kor. 2, 9. 2) 1. Joh. 3, 2.

# Unterricht für den zwanzigsten Sonntag nach Pfingsten.

Der Eingang der Messe ist ein demüthiges Gebet, wodurch wir bekennen, daß wir wegen unsers Ungehorsams bestraft werden: "Alles, was Du über uns gebracht, o Herr! und Alles, was Du uns gethan, hast Du nach wahrshaftigem Urtheile gethan, weil wir gesündigt haben und nicht gehorchten Deinen Geboten. Aber gib Deinem Namen die Ehre und versahre mit uns nach Deisner Barmherzigkeit.") Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Berleihe Deinen Glänbigen, o Herr, gnädige Vergebung und Frieden, damit sie zugleich von Allem, was Dir mißfällig ist, gereinigt werden, und Dir mit heiterer Seele dienen mögen, durch Jesum Christum 2c.

Cpistel des heiligen Paulus an die Ephesier 5. R. 15-21. B.

Brüder! Sehet zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht wie Unweise, sondern wie Weise, und erkauset die Zeit; denn die Tage sind bose. Darum werdet nicht unverständig, sondern verstehet, was der Wille Gottes ist. Berauschet euch nicht mit Wein, worin Ausschweisung liegt, sondern seid voll des heiligen Geistes; redet mit einander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und jubelt dem Herrn in euern Herzen: danket allezeit für Alles Gott und dem Vater im Namen unsers Herrn Zesu Christi! Seid einander unterworsen in der Furcht Christi.

Wie ertauft man die Zeit?

Wenn man, wie der heilige Augustin sagt, sogar mit dem Verlust aller zeitlichen Vortheile alle Augenblicke für die Erlangung der ewigen Güter answendet, also keine Gelegenheit vorüber gehen läßt, Gutes zu thun, aus Liebe zu Gott zu arbeiten und zu leiden, sein Leben zu bessern, an Tugenden zuzunehmen.

Willst du missen, sagt der fromme Cornelius a Lapide, wie kostbar die Zeit ist: Frage die Verdammten, denn diese wissen es aus Ersahrung. Gehe heraus, reicher Prasser aus dem Abgrund der Hölle, sage und, was würdest du geben für ein Jahr, einen Tag, eine Stunde dieser Zeit? Ich würde, spricht er, dasür hingeben die ganze Welt, alle Freuden, alle Schäte, und dulden alle Qualen. D wenn mir nur ein Augenblick vergönnt wäre, zur Rene über meine Sünden, zur Vergebung meiner Missethaten, ich würde diesen Augenblick erkausen mit jeglicher Arbeit, mit jeder Buhe, mit allen Strasen, Peinen und Qualen, welche je Menschen duldeten im Fegseuer oder in der Hölle, auch wenn sie hundert, sa tausend Millionen Jahre dauerten! D kostbarer Augenblick, von welchem die ganze Ewigkeit abhängt! D wie viele Augenblicke versäumest du, mein Christ, in denen du Gott dienen, Ihn lieben, aus Liebe zu Ihm Gutes thun, und dafür ewige Seligkeit gewinnen könntest, und du versäumest diese kostbaren Augenblicke. Weerke dir: mit einem Augenblick der Zeit, wenn du ihn recht benützest, kannst du die ganze ewige Seligkeit erkausen, aber mit der ganzen Ewigkeit nicht einen Augenblick der kostbaren Zeit!

Seufzer. Gütigster Gott und Herr! es ist mir vom Herzen leid, daß ich bisher die Zeit, die Du mir, meine Seligseit zu wirken, vergönnt hast, so übel angewendet habe. Um nun dasjenige, was ich

<sup>1) 1.</sup> Joh. 3, 2. 2) Dan. 3, 28.

versäumt, nach Vermögen zu ersetzen, opfere ich dir Alles, was ich vom ersten Gebrauch meiner Vernunft an gethan oder gelitten habe, ebenfo auf, als wenn ich es noch wirklich zu thun und zu leiden hätte: und zwar opfere ich es Dir auf in Vereinigung aller Werke und alles Leidens unsers Heilandes und bitte Dich inbrünstig, Du wollest durch Seine unendlichen Verdienste meine Mängel ersetzen und all mein Thun und Leiden Dir wohlgefällig sein lassen.

Berauschet euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung liegt!

(Bon dem Laster der Trunkenheit siehe den dritten Sonntag nach Pfingsten. Hier soll nur noch von der Sünde derer die Nede sein, welche durch unmäßiges Zutrinken oder durch zudringliches Zusprechen Andere zu berauschen pflegen.) Der persische König Assurinken zu nöthigen. Dieser Feide, welcher bloß durch der Bernunst erkannt hat, daß es unsittlich sei, Andere zu übermäßizgem Trinken zu verleiten, wird einstens im Gerichte gegen jene Christen sich erheben und sie beschämen, die, vom Lichte des Glaubens erleuchtet, dieses Laster nicht haben erkennen und meiden wollen. Deshalb rust der Prophet Fsaias: <sup>2</sup>) Wehe über die, welche Helden im Trinken sind und Andere zu berauschen verstehen, und der heilige Augustin mahnt uns, Jene ja nicht als Freunde anzusehen, die uns durch Zutrinken zu Feinden Gottes machen wollen.

#### Cvangelium, Johannes 4. R. 46-53. B.

In jener Zeit lebte ein Königlicher, dessen Sohn zu Kapharnaum frank lag. Da dieser gehört hatte, daß Jesus von Juda nach Galika gekommen sei, begab er sich zu ihm, und bat ihn, daß er hinabkomme, und seinen Sohn heile; denn er war daran, zu sterben. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königliche sprach zu ihm: Her, komme hinab, ehe mein Sohn stirbt. Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Worte, welches ihm Jesus gesagt hatte, und ging hin. Und da er hinabging, begegneten ihm seine Knechte, verkündeten ihm und sagten, daß sein Sohn lebe. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern, um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, daß es um dieselbe Stunde war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause.

Lehrstücke. I. Gott hat den Sohn dieses königlichen Beamten vielleicht bloß darum erkranken lassen, damit er bei Christo die Gesundheit seines Sohnes erbitten, und so den wahren Glauben und die Seligkeit erlangen sollte. \*Auf solche Weise sucht gemeiniglich Gott die Sünder zu sich zu bringen, indem er allerlei Uebel und Unglück entweder über sie selbst oder über ihre Kinder, Güter, Vieh 2c. verhängt. Darum sagte David: "Gut ist mir's, daß Du mich gedemüthigt hast, damit ich lernte deine Satzungen,"3) und bat beshalb auch Gott, Er möchte die Sünder mit Schmach ersüllen, damit sie

<sup>1)</sup> Efth. 1, 8. 2) Jiai. 5, 22. 3) Pj. 118, 71.

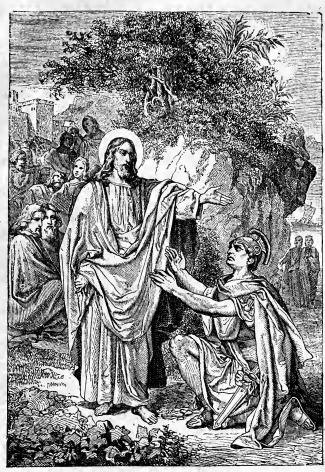

Seinen Namen such= ten.') Dief hat bei Senen zugetroffen, von denen David ebenfalls jagt: "Rachbem fie mit Elend überhäuft worden, eilten sie zu Gott.2) D dag wir doch das Nämliche thä= ten! Wenn Gott uns Ueber= Mikwachs, scheuerung, Krieg 2c. zuschickt, so will Er da= mit nichts Anderes, als uns bewegen, endlich von unsern Günden ab= zustehen und uns zu Ihm zu wenden. Aber was thun wir? Statt zu Gott zu eilen, neh= men wir unsere Buflucht zum Aberglauben ober murren gegen Gott, ja tadeln und lästern so= gar Seine heiligen An= ordnungen; statt unsere Sünden durch wahre Buße wegzuräumen, be= gehen wir durch Mur= ren und Ungebuld, durch freventliche Urtheile, als mare Ungerechtig= feit und Bosheit gewis-

ser Menschen an unserm Unglücke Schuld, — burch unsern Haß und Feindsseligkeit 2c. immer neue Sünden. Was wird also Gott noch thun mussen, wenn Er uns weder durch Wohlthaten, noch durch Strasen bessern kann?

II. Christus sagte zu diesem Beamten: "Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht." Dieß war eine Bestrafung seines unvollkommenen Glaubens; denn wenn er wahrhaft geglaubt hätte, so hätte er ihn nicht zu sich in's Haus rusen, sondern wie der Hauptmanns) glauben sollen, daß Christus auch abwesend mit einem einzigen Worte seinem kranken Sohne helsen könnte. \* Manche Christen verdienen den nämlichen Verweis von Christo, welche fast allen Glauben und alles Vertrauen auf Gott verlieren, wenn Er in ihren Nöthen nicht, wie sie verlangen, auf der Stelle hilft. Wie sehr aber Gott ein solches Mißtrauen mißfalle, gibt Er dadurch zu verstehen, daß Er denen ein schreckliches Wehe droht, und alle Hilfe versagt, die so wankelmüthig sind und die Hossmung sammt der Geduld verlieren.

III. Wie viel vermag nicht das gute Beispiel ber Hausväter! Dieser Beamte hatte kaum ben Glauben angenommen, so bekehrte sich mit ihm auch sein

<sup>1)</sup> Pf. 82, 17. 2) Pf. 15, 4. 3) Matth. 8. R. 4) Sirach 2, 1-5.

ganzes Hans und glaubte an Christum. O wie viel Gutes könnten also nicht die Hausväter und Hausmütter durch ihr gutes Beispiel, durch ihre Frömmigsteit und durch ihren Eifer im Gebete, durch öftern Empfang der heiligen Saskramente, durch ihre Sanstmuth, Mäßigkeit, Schamhastigkeit 2c. bei ihren Untersgebenen und Hausgenossen schaffen!

## Troft in Krankheiten.

"Der Sohn eines königlichen Beamten lag frank." Joh. 4, 46.

Um dich in der Krankheit zu trösten, sollst du bebenken, daß dir Gott entweder diese Krankheit zur Wohlsahrt beiner Seele sendet, auf daß du nämlich zur Erkenntniß deiner Sünden gelangest; oder wenn du unschuldig bist, daß du dich in der Geduld, Demuth, Liebe zc. übest und deine Verdienste vermehrest. Darum sagte jener gottselige Altvater zu einem seiner Mitbrüder, der sich beklagte, daß er so ost krank wäre: Mein Sohn! bist du gutes Gold, so wirst du dadurch bewährt, bist du aber mit Schlacken behaftet, so wirst du gereiniget. Viele sind als gesund lasterhaft, schreibt der heilige Augustin, die in der Krankbeit tugendhaft sein würden; und der heilige Bernhard spricht: Vesser ist es, durch Krankheit die Seligkeit erlangen, als gesund sein und ewig verdammt werden.

Es ist auch ein sehr kräftiges Mittel, sich in der Krankheitzu trösten, wenn man sich den leidenden Heiland vorstellt, der von dem Scheitel des Hauptes bis auf die Fußsohle nichts Gesundes an sich hatte und in dessen Betrachtung der heilige Bonaventura auszurusen pflegte: D Herr, ich will nicht ohne Krank-

heit leben, indem ich Dich so sehr verwundet sehe!

Fällt man in eine Krankheit, so soll man vor Allem sich sleißig erforschen, ob man kein ungerechtes Gut besite, ober soust geheime Sünden auf dem Gewissen habe; und wenn man sich dessen bewußt ist, soll man sich schleunig durch eine reumüthige, ausrichtige Beicht und durch Zurückgabe des fremden Gutes davon besreien. Die Sünden sind gar oft Ursache der Krankheit, und es wird vielleicht kein Arzt dieselbe heilen, so lange man mit Sünden behastet ist, weil Gott Seinen Segen nicht dazu verleiht, wenn Er nicht zuvor durch Buße versöhnt ist. Noch viel weniger hat man aber Hilfe zu hoffen, sondern vielmehr zeitliches und ewiges Unglück, wenn man zu Aberglauben, Segensprechen zc. seine Zuslucht nimmt, wie es der König Ochozias ersahren hat, der deswegen mit dem Tode bestraft worden, weil er sich in seiner Krankheit zu dem Abgott, dem Belzebub gewendet hat. (4. Kön. 1. Kap.)

Anmuthung. D Jesu, Du wahrer Arzt unserer Seelen! der Du verwundest und wieder heilest, ja uns oft am Leibe erkranken lassest, damit wir an der Seele gesund werden: verleihe mir, daß ich jeden leiblichen Schmerzen nach Deinen barmherzigen Absichten, zur Beförberung meines ewigen Heiles mir zum Nußen machen möge.

### Sittensehre von der Sorge für die Franken.

"Komm, ehe mein Sohn ftirbt." Joh. 4, 49.

Wie dieser Vater sollen alle denken, die Kranke zu besorgen haben, d. i. sie sollten vor Allem bedacht sein, Jesum in den heiligen Sakramenten herbeizurusen, ehe der Kranke außer Stand gesetzt wird, dieselben mit Auhen zu empfangen. Nichts such der Teusel mehr zu verhindern, als dieses. Er erregt in den Kranken die Einbildung, daß sie noch länger leben dürsten, daß sie gewiß

wieder gefund murden, um sie bann besto leichter verberben zu können, weil sie die Bekehrung verschieben. Hiezu helfen diejenigen getreulich mit, welche aus Furcht, den Kranken zu erschrecken oder ihm lästig zu fallen, unterlassen, den Briefter zu rechter Zeit zu rufen. Das ist aber eine gransame Liebe, welche ben Kranten um Seele und Seligkeit bringt und eine schreckliche Verantwortung nach sich zieht. Wo es um die Ewigkeit zu thun ift, ift teine Sorgfalt zu groß. Man soll also das Sicherste wählen, weil sich die Krankheit leicht ver-schlimmern und den Kranken zuleht unsähig machen kann, das Geschäft seines Seelenheiles zu berichtigen. Man foll ihm alfo die Gefahr, in der er fich befindet, nicht verhehlen, und wenn der Kranke noch bei Bernunft ift, den Briefter rufen, welchen ber Rrante felbst verlangt, bamit er die Sterbsakramente empfange. Er wird beghalb nicht früher sterben, sondern vielmehr den größten Ruten davon haben, indem dadurch sein Gewissen von den Sünden, welche vielleicht Ursache seiner Krankheit sind, gereiniget und er etwa die Gesundheit wieder erlangen, oder doch wenigstens durch die in den heiligen Sakramenten erlangte Gnabe Gottes gestärkt wird, seine Schmerzen geduldiger zu tragen und weit leichter, sicherer und getrösteter zu sterben. Man soll sich auch bestreben, den Kranken zur Ergebung in den Willen Gottes und zu einem kindlichen Bertrauen auf Gottes Hilse zu ermuntern, ihm tröstliche Gebete vorsagen, um ihn wider schwermuthige Gebanken und wider die Bersuchungen des Teufels zu verwahren und zu stärken; man soll ihm öfters das Kruzifir zu kussen geben, ihm die heiligen Namen Jesus, Maria und Joseph und andere tröstliche Seufzer porsprechen oder aus einem Gebetbuche langsam und nicht gar zu laut vorlesen, ihn mit dem heiligen Kreuzzeichen bezeichnen, mit Weihwasser besprengen, und vor Allem um eine gludfelige Sterbstunde fur ihn beten, nicht aber weinen und heulen, wodurch man ihm den Tod nur schwer macht, noch auch nnnüte, eitle und weltliche Gespräche mit ihm führen, weil er dadurch verhindert wird, an Gott und an sein Seelenheil ernstlich zu benten, und sich zu dem so gefähr-lichen letten Streit recht vorzubereiten. Endlich soll man jene Personen, welche bem Kranken zuvor schon zu vielen Sunden Anlag und Gelegenheit gegeben, in seiner Gegenwart durchaus nicht dulben, weil sie ihm an wahrer Betehrung binderlich sein würden.

Es gibt wahrlich kein größeres Liebeswerk, als seinem Nebenmenschen zu einem glückseligen Tode verhilflich sein.

# Unterricht für den einundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten.

Im Eingang wird ein Gebet bes Mardochäus, Pflegvaters der Königin Esther, gesprochen, welches in allen Aengsten und Nöthen gebraucht werden kann: "In Deine Gewalt, o Herr, ist Alles gelegt, und ist Niemand, der Deinem Willen widerstehen kann. Du hast Himmel und Erde gemacht, und was in des Himmels Umkreis enthalten ist. Du bist der Herr von Allem." (Esth. 13, 9. 10.) "Glückselig, die in Unschuld dahingehen, die da wandeln im Gesetze des Herrn." (Ps. 118.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Herr, bewahre Deine Gemeinde in unwandelbarer Milde, damit sie unter Deinem Schutze von allen Widerwärtigkeiten befreit in guten Werken Deinem Namen zur Verherrlichung diene, durch Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus an die Ephefier, 6. R. 10-18. B.

Brüder! seid stark im Herrn und in der Macht seiner Kraft. Ziehet an die Rüstung Gottes, damit ihr bestehen könnet gegen die Nachstellungen des Teusels: denn wir haben nicht (blos) zu kämpsen wider Fleisch und Blut, sondern wider die Oberherrschaften und Mächte, wider die Beherrscher der Welt in dieser Finsterniß, wider die Geister der Bosheit in der Lust. Darum ergreiset die Nüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen, und in Allem unerschütterlich aushalten könnet. Stehet denn, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angethan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und beschuhet an den Füßen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens: vor Allem ergreiset den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle seurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnet: und nehmet den Helm des Heiles, und das Schwert des Geistes, (welches ist das Wort Gottes.)

Erklärung. Der heilige Apostel lehrt hier die Ephesier und uns, welch einen harten und gefährlichen Kampf jeder Christ zu kämpsen hat nicht gegen menschliche Feinde von Fleisch und Blut, sondern gegen geistige, unsichtbare Feinde, die einst mächtige Fürsten im Himmel, durch die Sünde zu Fürsten der Finsternisse dieser Welt geworden sind, die Anhänger der Welt und ihrer sündhaften Freuden regieren, und sowohl auf Erden als auch in den Lüsten ihr boshaftes Wesen treiben, so weit es ihnen Gott zu unserer Bestrasung oder Prüsung zuläßt.

Er zeigt uns aber auch die Art und Weise, wie wir in diesem Kampse siegen und am bösen Tage, d. i. zur Zeit gesährlicher Versuchungen, besonders in der Todesstunde überwinden können, indem er uns zum Vertrauen auf Gott ermahnt und die Wassen zum Kampse an die Hand gibt. Wir sollen uns also 1) umgürten mit dem Gürtel der Wahrheit, die uns zeigt, daß Ehre, Wohllust und Reichthum eitel und nichtig sind, und dem Panzer der Gerechtigkeit, welches die guten Werke sind; wir sollen 2) anziehen die Schuhe der Bereitwilligkeit nach den Vorschriften des Evangeliums, das uns allein den wahren Frieden verschafft, getreu zu leben; und 3) bewehren mit dem Schilde des Glaubens, der uns belehrt, wie reichlich Gott die Tugend belohnt, wie schrecklich Er aber diesenigen bestraft, welche in die Versuchung einwilligen und sündigen; und 4) bedecken mit dem Helm des Heils, nämlich mit dem Vertrauen auf Gott und der Hossenigen Schwert des Wortes Gottes, uns nämlich in hestigen Versuchungen der trostvollen und stärkenden Aussprüche der heiligen Schrift bedienen, womit wir nach dem Beispiele Christi (Matth. 4.) und der Heiligen Schrift bedienen, womit wir nach dem Beispiele Christi (Matth. 4.) und der Heiligen den Teusel in die Flucht schlagen können. \* Benützen wir also sleißig diese Wassen, und wir werden in diesem gefährlichen geistlichen Kampse niemals unterliegen, vielmehr siegen und mit der Siegesekrone geschmückt werden.

#### Cvangelium, Matthäus 18. R. 23-35. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern dieses Gleichniß: Das Himmelreich ist einem Könige gleich, der mit seinen Knechten Rechenschaft halten wollte. Als er zu rechnen ansing, brachte man ihm Einen, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Da er aber nichts hatte, wovon er bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und sein Weib, und seine Kinder, und Alles, was er hatte, zu verkausen,

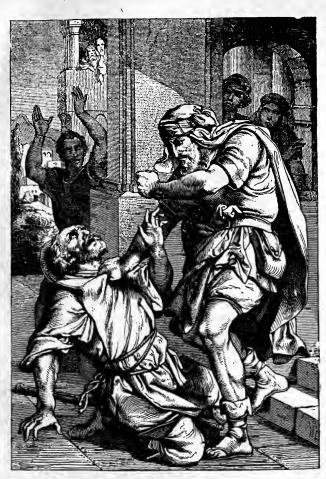

und zu bezahlen. Da fiel der Knecht vor ihm nieder, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir Alles bezah= len. Und es erbarinte nich der Herr über diesen Knecht, ließ ihn los, und schenkte ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausgegangenwar, fand er einen feiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war: und er vacte ihn, würgte ihn und sprach: Be= zahle, was du schul= dig bist! Da fiel ihm sein Mitknecht zu Küßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir Alles bezahlen. Er aber wollte nicht. fondern ging bin, und ließ ihn in's Gefäng=

niß werfen, bis er die Schuld bezahlt hatte. Da nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt: und sie
gingen hin, und erzählten ihrem Herrn Alles, was sich zugetragen
hatte. Da rief ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser
Knecht! die ganze Schuld habe ich dir nachgelassen, weil du mich gebeten hast; solltest denn nicht auch du deines Mitknechtes dich erbarmen,
wie auch ich mich deiner erbarmte? Und sein Herr ward zornig, und
übergab ihn den Peinigern, die er die ganze Schuld bezahlt haben
würde. So wird auch mein himmlischer Bater mit euch versahren,
wenn ihr nicht, ein Jeder seinem Bruder, vom Herzen verzeihet.

Wer wird unter dem Ronig und den Knechten verstanden?

Unter bem Könige wird Gott, und unter dem Knechte jeder Mensch versftanden.

Was bedeuten die zehntausend Talente?

Die zehntausend Talente, nach unserm Gelbe fünfzehn Millionen Reichs= thaler, bedeuten jede schwere oder Todsünde, deren Schuld so groß und schwer ist, daß keine Kreatur dieselbe bezahlen, d. h. dafür genug thun, ja alle Werke ber Heiligen nicht ausgleichen können, weil nämlich durch jede Tobsünde der unendlich große, gütige und heilige Gott beleidigt wird, welche Beleidigung irgend ein Geschöpf eben so unmöglich ersehen kann, als ein armer Knecht eine Schuld von fünfzehn Millionen Reichsthalern. Dessen ungeachtet ist Gott so gnädig und barmherzig, und läßt in Ansehung der unendlichen Verdienste Christi dem Sünder die ganze unermeßliche Schuld nach, wenn er ihn reumüthig um Verzeihung bittet und sich ernstlich bessern will.

Warum hat der Herr befohlen, nicht bloß den Schuldner, sondern auch sein Weib und seine Kinder zu vertaufen?

Wahrscheinlich, weil sie an der Vergrößerung der Schuld Theil genommen, bazu mitgeholsen oder dazu Anlaß gegeben haben. Dieß ist eine Warnung für diesenigen, welche sich auf irgend eine Weise fremder Sünden theilhaftig machen, besonders für Eltern und Hausleute, welche zu den Sünden ihrer Untergebenen schweigen, dieselben übersehen, nicht strasen oder sie gar sündigen heißen; sür Dienstdoten und Geschwisterte, welche einander zur Sünde rathen, helsen, an der Sünde Theil nehmen, dazu anreizen, stillschweigen, dieselben nicht daran hindern, ja sogar in Schuß nehmen; überhaupt für alle jene, die durch Wort oder That, oder durch Versäumniß ihrer Pflichten dazu beitragen, daß irgend ein Mensch eine Sünde begeht.

Was wird unter den hundert Denaren verstanden?

Unter ben hundert Denaren, nach unserm Gelbe etwa zehn Reichsthaler, werden die Beleidigungen verstanden, die uns andere zugefügt haben, und die im Vergleiche mit unserer Sündenschuld gegen Gott etwas ganz Unbedeutendes sind.

Was will also Jesus mit diesem Gleichnisse sagen?

Er will sagen, daß, wenn Gott so barmherzig ist, und uns unsere ungeheuern Schulden nachläßt, auch wir barmherzig sein, und unsern Mitmenschen ihre kleinen Schulden, die Beleidigungen, die sie uns zusügen, gerne verzeihen sollen, wer aber dieses nicht thut, der wird auch von Gott keine Berzeihung erlangen, ja an ihm wird wahr werden, was der heilige Apostel Jatobus') sagt: "Ein Gericht ohne Barmherzigkeit wird über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit übet."

Wer find die, welche ihre Schuldner würgen?

Dieß sind überhaupt die Unbarmherzigen, es können aber namentlich darunter verstanden werden 1) diejenigen, welche mit ihren Schuldnern, die nicht gleich bezahlen können, keine Nachsicht haben, die sogleich bei Gericht verklagen, und nicht eher ruhen, die sie Haus und Hof verkaufen müssen; 2) diejenigen, welche Wittwen und Waisen drücken, wenn sie ihnen schuldig sind, was eine himmelschreiende Sünde ist;2) 3) jene, welche auch in rechtmäßigen Prozessen hart und strenge mit ihrem Gegner versahren, ohne im Geringsten nachzugeben oder sich mit ihm zu vergleichen; endlich 4) Obrigkeiten und Gutscherren, welche ihre Untergebenen mit übermäßigen Abgaben und Lasten belegen und mit aller Strenge ihre Bezahlung fordern.

. Wer find die, welche diese harten Menschen bei Gott verklagen?

Es sind die heiligen Schukengel und das eigene Gewissen; ja die unbarms herzige That selbst schreit zu Gott um Rache.

<sup>1)</sup> Jak. 2, 13. 2) Sir. 35, 18.

Bas heißt bom Bergen berzeihen?

Es heißt, allen Haß, Groll und Rachgierde aus dem Herzen verbannen und dagegen eine wahre und aufrichtige Liebe gegen seine Beleidiger und Jeinde nicht nur im Herzen hegen, sondern auch äußerlich durch Zeichen und Liebesdienste zu erkennen geben. Darum haben diesenigen nicht vom Herzen verziehen, welche zwar glauben und sagen, sie haben nichts mehr wider ihren Feind, ihm jedoch allenthalben ausweichen, ihn nicht grüßen und ihm nicht danken, nicht für ihn beten, nicht mit ihm reden, und ihm in der Noth, auch wenn sie könnten, nicht beispringen, vielmehr sich darüber freuen.

#### Sittensehre über die Tugend der Geduld.

"Sabe Geduld mit mir." Matth. 18, 26.

Da Gott eine so große und immerwährende Geduld mit uns hat, sollte uns dieß nicht bewegen, mit den Fehlern und Schwachheiten unserer Mitmenichen ebenfalls Gebuld zu haben und uns bei allen Leiben und Trübsalen in Gottes heiligen Willen geduldig zu ergeben? Ober was wird dir beine Unge-buld, bein murrisches Betragen nüben? Wirst du badurch beine Leiden andern ober erleichtern? Besserst du etwa durch Ungeduld die Fehler deines Nächsten? Nein, sie macht im Gegentheil die Leiden drückender, das Unglück größer und ben sehlenden Nächsten verstockter, so daß er zulet auch die sanften und geduls digen Zurechtweisungen verschmäht. Außerdem verleitet die Ungeduld zu vielen Sünden, zum Fluchen, Schmähen, zu Zank, Streit und Mord. Das schönste Beispiel mahrer Gebuld und Ergebung in den Willen Gottes gibt uns der fromme Job. Ein reicher, angesehener, aber dabei gottesfürchtiger Mann im Lande Hus und Bater von sieben Söhnen und drei Töchtern, lebte er zufrieden und glücklich. Da wollte ihn Gott prüfen und ließ es zu, daß Satan alle seine Wuth an ihm ausließ. — Job wurde seiner Kinder und all seiner Habe beraubt und zulett selbst mit der schmerzlichsten Krankheit des Aussates geschlagen. Aber bei all diesem entsetzlichen Unglücke blied Job ruhig. Entblögt, nur mit einigen Lumpen bedeckt, sist er auf einem Düngerhaufen, ein Bild des Jammers, und doch kommt kein Laut des Murrens aus seinem Munde, er flucht nicht, laftert nicht gegen Gott, sondern spricht ergeben: "Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, Gott tann es wieder geben; der Name des Herrn sei gebenedeit." Zu all dem Elende kam noch, daß sein eigenes Weib seiner spottete, daß drei seiner innigsten Freunde, statt ihn zu trösten, falsch beurtheilten und sein Elend als eine gerechte Strafe des himmels erklärten. Und bennoch murrte Job nicht gegen Gottes weiseste Anordnung; mit unersichterlicher Gebuld harrte er aus im Bertrauen auf Gott, und Gott ließ ihn nicht zu Schanden werben. Er belohnte ihn reichlich für seine Treue und Gebuld. Denn Er ließ Sob wieder gesund werden und gab ihm noch größeren Reichthum, als er zuvor besessen hatte. — Siehe, was also die Geduld vermag, welch ein Lohn ihr zu Theil wird! Und du, ein Christ, ein Nachfolger Jesu, bes gedulbigen, getreuzigten Ofterlammes, bist bei jedem kleinen Kreuz, das dich druct, gleich so murrisch, zornig und verdruglich!! Schäme bich boch beiner Schwachheit, und lerne von dem frommen Job, lerne von Jesus, deinem Heislande, die Lugend der Geduld üben, denn die Geduld bewährt die Hoffnung und die Hoffnung, sagt der Apostel, läßt nicht zu Schanden werden. Die Geduld trägt immer den Sieg davon und hat sichern Lohn im himmel zu erwarten.

Findest du die Neigung zur Ungeduld in dir, dann mache dir alle Tage in der Frühe einen bestimmten Vorsatz, diese Untugend muthig zu bekämpfen und bitte dann öfters Gott um die Tugend der Geduld mit folgendem

Gebet. D Gott, Der Du durch die Geduld Deines eingebornen Sohnes die Hoffart des alten Feindes gedemüthigt hast, verleihe gnäbig, daß wir andächtig betrachten, was Derselbe für uns gelitten hat, und darnach Alles, was uns zuwider ist, geduldig leiden, durch densselben Jesum Christum 2c.

## Unterricht für den zweinndzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten.

In Eingang der Messe bete mit dem Priester um Bergebung deiner Sünden: "Wenn Du Acht haben wolltest auf die Missethaten, Herr, wer könnte bestehen, o Herr? Aber bei Dir ist Bersöhnung, o Herr, Gott Jsraels! — Aus den Liesen ruse ich zu Dir, o Herr! Herr, erhöre meine Stimme!" (Ps. 129.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, unsere Zuslucht und Stärke, erhöre die frommen Gebete Deiner Kirche, Du Selbst der Urquell der Frömmigkeit, und verleihe, daß wir wirklich erhalten, um was wir gläubig bitten — durch Jesum Christum 2c.

Epistel des heiligen Paulus an die Philipper 1. R. 6-11. B.

Brüber! wir vertrauen hierin, baß ber, welcher in euch bas gute Werk angesangen, es vollenden werde, bis auf den Tag Jesu Christi: wie es billig ist, daß ich für euch alle so bente, weil ich euch im Herzen habe, selbst in meisnen Banden und bei der Vertheibigung und Bekräftigung des Evangeliums, euch Alle als Theilnehmer meiner Freude: denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch Allen verlanget mit der Zärtlichseit Jesu Christi. Und um das ditte ich, daß eure Liebe mehr und mehr zunehme in Erkenntniß und in allem Verständsniß, damit ihr das Bessere prüsen könnet, so daß ihr rein und ohne Tadel seid auf den Tag Christi, erfüllet mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesum Christum, zur Shre und zum Lobe Gottes.

Erklärung. Diesen Brief hat Paulus von Rom aus, wo er um bes Glaubens willen gefangen saß, an die von ihm bekehrten Einwohner der Stadt Philippi in Macedonien geschrieben. Er wünschet ihnen zuerst Glück, daß sie die Lehre des Evangeliums, die er ihnen gepredigt, so bereitwillig angenommen und bisher so gewissenhaft befolgt haben, und sagt, er vertraue auf Gott, daß er dieses gute Werk, welches er in ihnen angesangen, auch vollenden, und ihnen die Beharrlichkeit dis an den Tag Christi, d. i. dis zum Tode geben werde.

#### Cvangelium, Matthäus 22. R. 15-21. B.

In jener Zeit gingen die Pharifäer hin, und hielten Rath, wie sie Jesus in einer Nede fangen könnten. Und sie schickten ihre Schüler mit den Herodianern zu ihm, und sagten: Meister, wir wissen, daß du wahrhaft bist, und den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrest, und dich um Niemand kümmerst; denn du siehest nicht auf die Person der Menschen: sag und nun, was meinst wohl du: Ist es erlaubt,

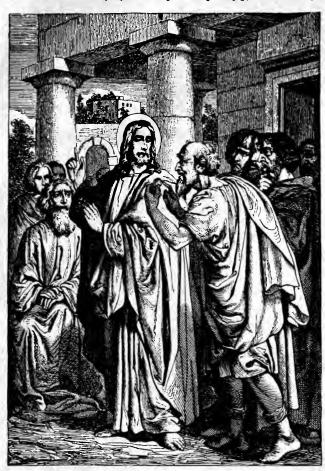

dem Kaiser Zins zu geben, oder nicht? Da aber Jesus ihre Schaltheit fannte, spracher: Ihr Seuch= ler, was versuchet ihr mich? Zeiget mir die Zinsmunge. Und fie reichten ihm einen Denar bin. sprach Jesus zu ih= nen: Wessen ift die= ses Bild und die Ueberschrift? Sie antwortetenihm: des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: Gebet also dem Raiser, was des Raisers ift, und Gott, was Gottes ift.

Warum wollten die Pharifaer Jesum in der Rede fangen?

Um Ursache zu bekommen, ihn entweder bei dem Kaiser zu verklagen, ober bei dem jüdischen Bolke verhaßt zu machen; denn hätte

er dem Kaiser den Zins abgesprochen, so würden sie ihn als des Verbrechens der beleidigten Majestät schuldig verklagt haben; hätte er aber die Bezahlung des Zinses geradezu zur Pflicht gemacht, so würden sie ihn bei den Juden, die sich für ein freies, nur Gott unterthäniges Volk ansahen, als einen Vernichter ihrer Freiheit bei dem Volke angegeben haben. \* Diesen Pharisäern gleichen alle jene, welche unter dem Scheine der Freundschaft ihrem Nächsten Verdruß und Unglück bereiten.

Beldes find eigentlich Beuchler?

Diesenigen, welche, um ihren Nächsten zu betrügen, sich äußerlich fromm und heilig stellen, während sie innerlich voll Bosheit sind, die auf der Zunge Honig, im Herzen aber Galle führen, und gleich den Scorpionen stechen, wenn man sich am wenigsten versieht. Weil mit der Heuchelei so viele Laster versunden sind, ) so hat auch Christus keine Sünde so schauerlich mit Seinem Fluche belegt, als diese. Heuchler sind Kainss, Joabss und Judasbrüder, von denen der erste seinen Bruder Abel, der Andere seinen Better listig hintersgangen und getödtet, der Oritte seinen göttlichen Meister mit einem Kusse verrathen hat. Besser ist ein offenbarer Feind, vor dem man sich hüten kann, als

<sup>1)</sup> Matth. 23.

ein henchlerischer Freund, vor dem man sich nicht in Acht nimmt. Solche falsche Menschen sind von Gott verslucht.) "Ein zweizungiger Mund ist ein Greuel vor Gott." ) "Die Herzen der Heuckler besitzt schweigend der Teusel, und ruhig schläft er in ihnen, während er ihnen keine Ruhe läßt, sagt der heilige Gregorius, und der heilige Hieronymus schreibt: "Eine angemaßte Heiligkeit ist doppelte Bosheit." Hüte dich also, mein Christ, vor dem Laster der Heucklei, welche Gott so verhaßt ist, besleiße dich vielmehr, immer ausrichtig mit Gott, nit dir selbst und dem Nächsten zu sein, und in wahrer Demuth vor Gottes Angesicht zu wandeln, alsdann trägst du das Bildenis Gottes in dir. —

Anmuthung. Hilf mir, o Herr! benn die Heiligen nehmen ab, und die Wahrheit mindert sich unter den Menschen. Eitles reden sie, ein Jeglicher zu seinem Nächsten: ihre Lippen sind trügerisch, mit doppelten Herzen reden sie. Es vertilge der Herr alle trügerischen Lippen und die großsprecherischen Jungen, die da sagen: Unsere Junge wollen wir herrlich machen: unsere Lippen sind für uns, wer ist unser Herr? Dherr, erlöse meine Seele von ungerechten Lippen und von trügerischen Jungen; gib mir die Gnade, durch Frömmigkeit und Tugend Dein Bildniß in mir zu bewahren. Richte mein Herz zur Gerechtigkeit und halte es ab vom Geize, damit ich Jedem das Seinige geben und lassen möge. (Ps. 11 und 119.)

#### Sittensehre wider die eitle Menschenfurcht.

"Du redest die Wahrheit und kummerst Dich um Niemand, denn Du siehst nicht auf die Person des Menschen." Matth. 22, 16.

Hierin sollten die Christen dem Heilande besonders nachfolgen und sich nicht leicht durch Menschensucht und durch jenes eitle Schreckbild: Was werden die Leute sagen? von der Frömmigkeit und Ausübung der Tugend abschrecken lassen. Was liegt wohl daran, was die Menschen von uns denken und sagen? Wenn wir nur Gott gefallen! Dieser allein kann uns wahrhaft nützen oder schaden; dehhalb ist Er auch allein zu fürchten, wie Christus sagt: 3) "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten, aber die Seele nicht tödten können; sondern fürchtet vielmehr denzenigen, der Leib und Seele in's Verderben der Hölle stürzen kann."

Seele in's Berberben der Hölle stürzen kann."
Wie thöricht handeln also diejenigen, welche aus Furcht, gewissen Menschen zu mißsallen, sich scheuen, Sott zu dienen und der Frömmigkeit obzuliegen, welche sich sogar so weit bringen lassen, zu sündigen und Sott zu beleidigen, welche, um Andern sich gefällig zu erweisen, unschuldige, arme, verlassene Leute unterdrücken und um das Ihrige bringen, alle neuen, ärgerlichen Moden und Gebräuche mitmachen; an gebotenen Fasttagen Fleisch essen oder es Andern vorsehen; sündhaste Lieder singen, oder was noch ärger ist, sich nicht scheuen, mit heiligen Sachen das Gespött zu treiben, um andern Beranlassung zum Lachen zu geben, oder für einen starken Geist angesehen zu werden! — Bitte daser Gott täglich und indrünstig, daß er dir diese eitse und schädliche Menschensucht nehmen und die wahre Gottesfurcht, welche der Ansang aller Weisheit ist, dassür geben wolle.

<sup>1)</sup> Mal. 1, 14. 2) Sprüchw. 8, 13. 3) Matth. 10, 28.

#### Sittensehre von dem Werthe und der Sofeit der Seele.

"Weffen ift biefes Bilb?" Matth. 22, 20.

So sollten wir uns oft fragen in Ansehung unserer Seele, besonders wenn wir versucht werden, dieselbe burch eine Gunde zu beflecken und zu Grunde zu "Wessen ift bieses Bilb?" sollten wir bann zu uns fagen, "ift es nicht bas Ebenbild Gottes, ein gleichsam mit dem Blute Jesu gefärbtes Bild, ein Bild, für welches der Heiland Sein Leben hingegeben hat? Wie, dieses sollte ich durch eine Sunde, durch Wolluft zc. beflecken und verunstalten? das fei ferne von mir!" So sollten wir zu uns sagen, solche Entschlüsse sollten wir fassen. Denn in ber That, was ist unter allen erschaffenen Dingen, die Engel ausgenommen, iconer und kostbarer als eine menschliche Seele, die in der Gnade Gottes steht? "Könnten wir, sagt die heilige Katharina von Siena, mit leiblichen Augen eine Seele im Zustande ber Gnabe betrachten, wir wurden mit Staunen wahrnehmen, daß sie an Herrlichkeit alle Blumen, alle Gestirne, alle Welt übertrifft, und es ist wohl kein Mensch, der für solche Schönheit nicht zu sterben verlangte!" Sie ist eine Wohnung der heiligsten Dreifaltigkeit! Chriftus hat Sein Leben nicht hingegeben für alle Güter und Schätze ber Welt, wohl aber für die menschliche Seele. Und bennoch schätzt Mancher seine Seele so gering, daß er sie um eine augenblickliche Lust, um ein treuzerwerthes Geschenk feil bietet! Pfui, der Schande! den Leib schätzt man so hoch, daß man sich alle Mühe gibt, ihn zu schmucken und beim Leben zu erhalten, und das Ebenbild Gottes, die Seele, im Stande der Gnabe zu erhalten und mit Tugenden zu schmucken, will man sich keine Mühe geben! D Thorheit!

## Unterricht über die Bflicht, die der Gbrigkeit schuldigen Abgaben zu leisten.

"Gebet dem Raiser, was des Raisers ift." Matth. 22, 21.

Der rechtmäßigen Obrigkeit die schuldigen Abgaben zu leisten, ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, welche treu zu erfüllen der Geist Gottes selbst befiehlt.) Ehristus selbst hat sür sich und den Petrus die übliche Tempelsteuer entrichtet; 3), hat aber Gottes Sohn selbst Zoll und Steuer entrichtet, sagt der heilige Ambrosius, wer bist denn du, o Mensch, daß du dich davon ausnehmen millst?" Die Landesodrigkeit muß wachen, daß das Leben der Unterthauen nicht ungestraft verletzt, ihr Bermögen nicht gefährdet oder geraubt, Sicherheit auf den Strassen erhalten, Friede, Eintracht und Ordnung unter den Bürgern bewahrt, ihr zeitlicher Wohlstand befördert, Wissenschaft und Künste zur Blüthe gebracht werden zc. Dazu aber sind Lehrer, Richter, Gerichtsdiener, Soldaten nothwendig, sür deren Lebensunterhalt gesorgt, deren Mühe belohnt werden nuß. Außerdem muß die Landesodrigkeit für die Sicherheit des Vaterlandes, sür öffentliche Strassen und Brücken sorgen, zur Unterhaltung der Kirchen, Schulen und anderer zum gemeinen Besten nothwendiger Gebäude beitragen zc., wozu die Abgaben ersorderlich und gesetzlich angeordnet sind. Widersetzlest du dich diest Anordnung, so widersetzlich und Gesetzlich senn durch Ihn regieren die Könige, und die Gesetzligen verordnen, was recht ist; durch Ihn herrschen die Kürsten, und die Gewaltigen verordnen die Gerechtigkeit. Wache dir vielzwehr die Entrichtung der Abgaben zu einem gottgefälligen Werke, indem du sie willig, Gott zu Liebe und ergeben in Seinen heiligsten Willen entrichtest, wie es die ersten Christen thaten, welche sogar ihrer noch heidnischen Obrigkeit

<sup>1)</sup> Röm. 13, 6, 7. 2) Matth. 17, 23. 3) Sprüchw. 8, 15. 16.

mit Freuden bienten, in Allem, was nicht wider Gottes Anordnung war, und ihnen gerne die schuldigen Abgaben leisteten.

## Unterricht für den dreiundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten.

Bemerkung. Wenn nach Pfingsten bis zum Adbent nur dreiundzwanzig Sonntage sind, so bleibt der gegenwärtige aus, und ist der folgende vierundzwanzigste der lette.

Der Eingang der Messe tröstet uns und muntert zum Vertrauen auf Gott auf, der gegen uns so gütig gesinnt ist, und uns in der Trübsal nicht will schmachten lassen. "Ich sinne Kathschläge zum Frieden und nicht zur Trübsal, spricht der Herr. Ihr werdet Mich anrusen und Ich werde euch erhören und zurücksühren enere Gesangenen aus allen Völkern.") Du hast gesegnet, o Herr, Dein Land, hast weggenommen die Gesangenschaft Jakobs." (Ps. 84.) Ehre seize.

Gebet der Kirche. Vergib, o Herr, wir bitten Dich, die Vergehen Deiner Bölfer, damit wir von den Banden der Sünde, in die wir durch Gebrechlichkeit gefallen sind, durch Deine Güte befreit werzen — durch Jesum Christum 2c.

Epistel des heiligen Paulus an die Philipper 3. R. 17-21. B. u. 4. R. 1-3. B.

Brüber! Seib meine Nachfolger und schauet auf die, welche so wandeln, wie ihr und zum Vordilde habet. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, jetzt aber unter Thränen sage, als Feinde des Kreuzes Christi: deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch ist, die sich in ihrer Schande rühmen, die irdisch gesinnt sind. Unser Wandel aber ist im Himmel, woher wir auch den Heiland erwarten, unsern Herrn Jesum Christum, welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, daß er gleich gestaltet sei dem Leibe seiner Herrelichkeit nach der Kraft, durch welche er sich auch Alles unterwersen kann. Demnach, meine geliedresten und ersehntesten Brüder, meine Freude und meine Krone! so stehet denn sest im Herrn, Geliedreste! Die Evodia ersuche ich und die Syntyche ditte ich, Sines Sinnes zu sein im Herrn. Auch ditte ich dich, treuer Genosse, nimm dich ihrer an, die mit mir für das Evangelium gearbeitet haben, auch mit Elemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens stehen.

Erklärung und Lehrstück. Es gibt leiber viele Chriften, welche, wie ber heilige Paulus weinend klagt, abgesagte Feinde des Kreuzes Christi sind, die nämlich von Abtödtung ihrer Sinnlickeit nichts wissen wollen, sondern nur dem Bauche dienen, d. h. nur auf die Befriedigung ihrer Lüste sinnen und gleichsam ihre einzige Freude, ja ihre Ehre darin suchen, die Nachfolge Jesu und Seiner Heiligen auf dem engen Weg des Kreuzes, der Abtödtung und Verdemüthigung zu verachten und sich dagegen gleich Schweinen in dem Kothe der schändlichsten Lüste zu wälzen. Was wird aber das Ende dieser Menschen sein? Das ewige Verderben! Denn wer nicht sein Fleisch sammt seinen Lüsten kreuzigt, gehört Christo nicht an. (Gal. 5, 24.) Wer die Abtödtung Jesu nicht

<sup>1)</sup> Jer. 29, 11.

allzeit an seinem Leibe herumträgt, an dem wird auch das Leben Christi nicht offenbar werden! (2. Kor. 4, 10.) Wer nicht bei Lebzeiten im Himmel wansbelt, d. h. seine Sedanken und Begierden nach den himmlischen Gütern richtet, dagegen die Welt und ihre Eitelkeit verachtet, der wird auch nach dem Tode den Eingang in den Himmel nicht finden.

Seufzer. Wollte Gott, ich könnte mit dem heiligen Paulus sagen: die Welt ist mir gekreuzigt, und ich der Welt. (Gal. 6, 14.)

Cvangelium, Matthäus 9. R. 18-26. B.



In jener Zeit, da Jesus zu den Juden redete, siehe, da trat ein Vorsteher (ber Synagoge) herzu, betete ihn an, und fprach: Serr, meine Tochter ist jett ae= storben: aber fomm, und lege beine Sand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf, und folgte ihm sammt seinen Jüngern. Und fiehe, ein Weib, das zwölf Nabre lana am Blut= flusse litt, trat von binten binzu und be= rübrte ben Saum seines Rleides; denn sie sprach bei sich felbst: Wenn ich nur fein Rleid berühre, so werde ich gesund. Jesus aber wandte fich um, fah fie, und fprach: Tochter, fei

getrost! dein Glaube hat dir geholfen. Und das Weib ward gesund von derselben Stunde an. Und als Jesus in des Vorstehers Haus kam, und die Flötenspieler und das lärmende Volk sah, sprach er: Weichet, denn das Mägdlein ist nicht todt, sondern es schläft. Da verlachten sie ihn. Nachdem aber das Volk hinausgeschafft war, ging er hinein, und nahm es bei der Hand. Und das Mägdlein stand auf. Und der Ruf davon ging aus in derselben ganzen Gegend.

Lehrstücke. I. Kindlich war der Glaube, unbegrenzt das Bertrauen, tief die Demuth dieses Weibes, und ebendeswegen erlangte sie auch die Gesundheit. Erkenne hieraus, wie wohlgefällig dem Herrn der kindliche Glaube, sestes Bertrauen und wahre Demuth ist; von diesen drei Tugenden lasse jedesmal dein Gebet durchdrungen sein, und du wirst gewiß erhalten, um was du bittest.

II. Der fromme Ludwig de Ponte beziehet das Benehmen dieses Weibes auf unser Verhalten bei der heiligen Kommunion und sagt: Christus hat im heiligsten Altarssakramente, mit dem Kleide der sakramentalischen Gestalt des Brodes bedeckt, bei uns bleiden wollen, damit, wer Sein heiliges Fleisch und Sein Blut empfängt und seine Seele damit in Berührung bringt, von dem Blutsluß der bösen Begierlichkeit befreit werde. Willst du also die Gesundheit deiner Seele erlangen, wie dieses Weib die Gesundheit des Leides, so ahme sie nach. Empfange zesu Fleisch und Blut in tiesster Demuth, mit dem sessenen Bertrauen auf Seine Macht und Güte, und auch in dir wird die Quelle der Sünde, die böse Begierlichkeit, vertrocknet werden.

III. Jesus hat brei Tobte zum Leben erweckt, die zwölsjährige Tochter des Synagogen-Borstehers Jairus, von dem in diesem Evangelium die Rede ist, den Jüngling zu Naim dub den Lazarus. Ges sagen nun die Ausleger, unter diesen drei Todten können drei Klassen von Sündern verstanden werden, unter dem Mägdlein diesenigen, welche in der Jugend aus Gebrechlichkeit und Schwachheit sündigten, aber von der Gnade Gottes berührt, ihren Fall erkennen und durch Buße sich leicht wieder erheben, wie dieses Mädchen sich erhob, ersaft von der Hand Jesu; unter dem Jüngling zu Naim seien die zu versstehen, welche die Sünde wiederholen und zur Gewohnheit werden lassen, diese haben größere Gnade, mehr Mühe und strengere Buße nothwendig, wie auch Christus mehr Mühe auf die Erweckung dieses Jünglings verwendete; unter dem Lazarus werden aber die öffentlichen und verstockten Gewohnheitssssünder begriffen, welche nur durch außerordentliche Gnade Gottes und durch öffentliche und strengste Buße wieder zum geistlichen Leben erweckt werden können, wie auch Jesus öffentlich unter Gebet und Weinen und lautem Ruse den Lazarus wieder erweckte.

IV. Christus hat dieses Mägdlein nicht eher, als nach Entfernung der Flötenspieler und des lärmenden Volkes erweckt, wodurch Er uns lehren wollte, daß die Erweckung oder Bekehrung einer Seele unter dem Lärmen und Getöse zeitzlicher Sorgen und eitler Freuden und Gesellschaften nicht geschehen könne.

#### Sittenlehre wider das Spotten und Berlachen.

"Da verlachten sie ihn." Matth. 9, 24.

Als Jesus zu ben Flötenspielern und dem lärmenden Volke sagte, das Mägdlein sei nicht todt, sondern es schlase, verlachten sie ihn, weil sie nicht verstanden, was er sagte. So machen es die fleischlich gesinnten Menschen gewöhnlich mit den Priestern und Dienern Gottes, wenn diese durch ihre Worte und Beispiele zur Verachtung der Ehren, Reichthümer und Wollüste, zur Liebe der Armuth, Demuth und Abtödtung mahnen: denn dieß ist ihnen eine unverständliche und verhaßte Sprache, worüber sie lachen und ihr Gespött treiben, ebenso als wenn sie hören, daß der Tod ein Schlas sei, von welchem man zu seiner Zeit erwachen und vor Gericht erschenn müsse. Allein wehe solchen Spöttern, durch deren Spöttereien so viele Seelen vom Wege der Tugend abwendig gemacht werden! Was der Teusell vor Zeiten durch Tyrannen bewirkt

<sup>1)</sup> Luk. 6. 2) Joh. 11.

hat, die Menschen von Gott und vom lebendigen Glauben an Ihn und Seine Kirche abwendig zu machen, das scheint er in unsern Tagen durch Spott, Hohn und Lästerung gottloser Menschen zuwege bringen zu wollen, indem zu keiner Zeit Frömmigkeit und Tugend, heilige Einsalt und kindlicher Glaube, treue Anhänglichkeit an die heilige römisch-katholische Kirche und ihre Anordnungen, Shrsucht vor ihrem Oberhaupte und ihren Dienern, den Priestern, mehr verspottet, verhöhnt und gelästert wird, als in unsern Tagen. Und leider lassen, die öffentliche Ausübung ihres Glaubens zu unterlassen, ihre christkatholische Gesinnung zu verbergen, und ein laues, unkirchliches, ja sündhastes Leben zu sühren. Wehe aber, wehe den Spöttern! sie sind ein Gräuel vor Gott,¹) der einst alle durch sie versührte Seelen von ihnen fordern wird. Lasse dich also von solchen Spöttern in der Anhängslichkeit an deinen heiligen Glauben, in der öffentlichen Ausübung desselben und im Tugendeiser nicht irre machen, bedenke die Worte Jesu: "Wer Mich vor den Menschen verläugnet, den will auch Ich vor Meinem Bater verläugnen, der im Himmel ist;"¹) tröste dich mit Jesus, der deinetwegen verspottet und gelästert worden, und sage öfters bei dir selbst:

Ich weiß, mein liebster Jesu! daß der Knecht nicht mehr sein darf, als sein Herr. Da nun Du so oft bist verlacht, verspottet und gelästert worden, warum sollte es nich befremden, wenn ich wegen des Glaubens an Dich und Deine Kirche und der Ausübung der Tugend ebenfalls verlacht und verspottet

werbe!

## Unterricht für den vierundzwanzigsten und letzten Sonntag nach Pfingsten.

NB. Dieser Sonntag ist jedesmal der letzte, wenn auch mehr als vierundzwanzig Sonntage nach Pfingsten sind; denn alsdann werden zwischen dem drei= und vierundzwanzigsten Sonntage die nach dem Feste der heiligen drei Könige übriggebliebenen Sonntage eingeschaltet, von denen das Evangelium in den Kalendern angezeigt zu werden pflegt.

Der Eingang ber Messe ist wie am breiundzwanzigsten Sonntage.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Herr! erwecke die Herzen Deiner Gläubigen, damit sie die Früchte Deines göttlichen Erlöfzungswerkes williger zu erlangen suchen und Deine geheimnisvollen, wirksamen Heilsmittel von Deiner Vaterhuld empfangen mögen — durch Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus an die Roloffer 1. R. 9-14. B.

Brüber! Wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit der Erkenntniß des Willens Gottes in aller Weisheit und geistigem Berständnisse: daß ihr Gottes würdig wandelt, in Allem wohlgefällig, an allen guten Werken fruchtbar seid, und zunehmet an der Erkenntniß Gottes; daß ihr mit aller Kraft gestärkt werdet, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Geduld und Langmuth mit Freuden, und daß ihr Dank saget Gott,

<sup>1)</sup> Sprüchw. 3, 32. 2) Matth. 10, 33.

428 Unterricht für den vierundzwanzigsten und letten Sonntag nach Pfingsten.

bem Bater, ber uns tüchtig gemacht hat, Theil zu nehmen am Erbe ber Heisligen im Lichte, welcher uns errettet hat aus ber Gewalt ber Finsterniß, und versetzt hat in bas Neich bes Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben burch Sein Blut, die Bergebung ber Sünden.

Erklärung. In bieser Epistel lehrt uns ber heilige Paulus, daß wir nach seinem Beispiele unaushörlich für uns und unsere Nebenmenschen beten und Gott besonders für das Licht des mahren, alleinseligmachenden Glaubens danken sollen. Besteißen wir uns, dem heiligen Paulus in seiner Liebe und seinem Eiser sür das Heil der Seele nachzusolgen, so werden wir auch einst an seiner herrlichen Belohnung im Himmel Theil nehmen.

Evangelium bes heiligen Matthäus 24. R. 15-35. B.



In jener Zeit sprach Jesus zu sei= nen Jüngern: Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, welcher von dem Propheten Daniel vorhergesagt worden, am heiligen Orte steben sebet: — wer das lieft, der verstehe es wohl! dann fliehe, wer in Judäa ist, auf die Berge: und wer auf dem Dache ist, der steige nicht herab, um etwas aus feinem Hause zu holen: und wer auf dem Felde ift, tehre nicht zurück, um seinen Rock zu holen. Und webe den Gebärenden und Säugenden in jenen Tagen! Bittet aber, daßeuere Fluchtnicht im Winter oder am Sabbate geschehe.

Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, dergleichen von Ansfang der Welt bis jett nicht gewesen ist, noch fernerhin sein wird. Und wenn dieselben Tage nicht abgekürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden: aber um der Auserwählten willen werden jene Tage abgekürzt werden. Wenn alsdann Jemand zu euch fagt:

Siehe, hier ist Christus, ober bort! so glaubet es nicht. werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen, und sie werden große Zeichen und Bunder thun; fo daß auch die Auserwählten (wenn es möglich ware) in Irrthum geführt würden. Siehe, ich habe es euch vorgesagt! Wenn sie euch also fagen: Siehe, er ist in der Bufte, so gehet nicht hinaus: siehe, er ist in den Kammern, so glaubet es nicht. Denn gleichwie der Blitz vom Aufgange ausgeht, und bis zum Untergange leuchtet: ebenso wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Wo immer ein Aas ift, da versammeln sich die Abler. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und ber Mond feinen Schein nicht mehr geben, und die Sterne werden vom himmel fallen, und die Rrafte des himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschen= sohnes am himmel erscheinen, und dann werden alle Geschlechter der Erde weheflagen, und sie werden den Menschensohn tommen sehen in den Wolfen des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird feine Engel mit der Posaune senden, mit großem Schalle: und fie werden feine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende bes himmels bis zum andern zusammenbringen. Vom Feigenbaume aber lernet das Gleichniß: Wenn sein Zweig schon zart wird, und die Blätter hervorgewachsen sind, so wisset ihr, daß der Sommer nahe ift. So auch, wenn ihr dieß Alles fehet, fo wiffet, daß es vor der Thure ift. Wahrlich, fage ich euch: Diefes Geschlecht wird nicht vergeben, bis dieß Alles geschieht. Simmel und Erde werden vergeben, aber meine Worte werden nicht vergeben.

Erflarung. Benn ihr ben Grauel ber Bermuftung . . . febet. Der Gräuel ber Berwüftung, wovon Daniel') und Chriftus hier rebet, ift bie Entheiligung bes Tempels und ber Stadt Jerusalem, die von ben gottlosen und aufrührerischen Juden durch die abscheulichsten Lafter, Ungerechtigkeiten und Ränbereien 2c., namentlich von den heidnischen Kömern durch die Aufstellung ihrer Gözenbilder 2c. verübt worden ist. Diese Zerstörung, welche ungefähr vierzig Jahre nach dem Tode Zesu auf die schauerlichste Weise in Erfüllung ging, sagt Jesus nach dem Zeugnisse des heiligen Lukas?) hier voraus. Er redet aber auch zugleich von dem Ende der Welt und von Seiner Ankunst zum Berichte, wovon die Zerftorung Gerusalems ein Borbild war.

Bittet, daß euere Flucht nicht im Winter ober am Sabbat geichehe. Weil, wie ber heilige hieronymus fagt, die Strenge ber Kalte, bie in Buften und Bergen herricht, die Menschen verhindern wurde, borthin zu flieben und fich in Sicherheit zu feben, und weil ben Juden am Sabbate zu reifen vom Befete verboten mar.

Es werben faliche Christi und faliche Propheten aufstehen. Dergleichen waren nach bem Zeugnisse bes jubifden Geschichtschreibers Sofeph, ber vom Untergange Jerusalems ein Augenzeuge war, zur Zeit des judischen Tempelhauptmanns Eleazar, Johannes, Simon 20., die unter dem Vorwande, ben Juben zu helfen, fie in noch größeres Unglud fturzten; vor bem Enbe ber

<sup>1)</sup> Dan. 9, 27. 2) Luf. 21, 20.

Welt aber wird es der Antichrist mit seinen Anhängern sein, den der heilige Paulus wegen seiner teuslischen Bosheit und Grausamkeit den Menschen der Sünde und den Sohn des Verderbens nennt, der sich aus teuslischer Bosheit über Alles, was Gott heißt oder göttlich verehrt wird, erheben, sich selbst für Gott ausgeben, in den Tempel seten und Alle, die ihn nicht dafür anerkennen wollen, töden lassen wird. Ja auch die Frommen und Gerechten selbst werden in Gesahr kommen, versührt zu werden, allein ihretwegen wird Gott die Zeit der Versolgung dieses Tyrannen abkürzen.

Wo immer ein Aas ist, da versammeln sich die Abler. Der heil. Hieronymus sieht hierin ein Bild Christi, indem er sagt, daß, gleichwie die Abler von allen Seiten auf einen erblickten Körper zueilen, so werden die Gerechten dem wie ein leuchtender Blitz erschiennben Heilande entgegeneilen und sich um Ihn versammeln. Man kann unter den Absern auch die bösen Feinde verstehen, die am Ende der Welt über die Gottlosen wie Abler hersallen werden.

Dieß Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses Alles geschieht. Mit diesen Worten bestimmt Christus die Zeit der Zerstörung Jerusalems, und sagt, daß viele von seinen Zuhörern dieselbe noch erleben mürden, welches auch wirklich geschehen ist. Wann aber das Ende der Welt kommen werde, Das, sagt Er, ) wissen nicht einmal die Engel im Himmel. — Machen wir, daß wir durch ein frommes Leben allezeit zur Ankunft des göttlichen Richters bereit seien. (Siehe auch die Geschichte der Zerstörung Jerusalems am neunten Sonntag nach Pfingsten.)

Anmuthung. Mache boch, o Herr, daß wir Alles für einen Gräuel der Berwüstung am heiligen Orte halten, was fähig ist, uns Deine Liebe zu rauben. — Mache, daß wir diesen Berlust wie den Tod und gewissen Untergang unserer Seele meiden und fliehen. Zerreiße jene Bande, womit wir an die Welt geheftet sind, damit wir nicht mit derselben zu Grunde gehen. — Gib uns Ablersstügel, damit wir durch Betrachtung Deines Lebens, Leidens und Sterbens uns über alle irdischen Dinge emporschwingen, Dir jett schon entgegeneilen und uns um Dich versammeln, damit wir nicht einst am Tage des Gerichtes eine Beute der raubgierigen Feinde werden. Amen.

#### Unterricht vom Schwören.

"Wahrlich, jage ich euch." Matth. 24, 34.

Der Sohn Gottes bekräftigt hier und sonst östers im Evangelium Seine Worte gleichsam mit einem Schwure, indem Er Seine göttliche Wahrhaftigkeit zum Zeugen derselben anrust; denn Schwören heißt nichts Anderes, als Gott, Seine göttliche Wahrheit, Gerechtigkeit 2c. oder auch die Geschöpfe im Namen Gottes zum Zeugen der Wahrheit Seiner Worte anrusen. — Es fragt sich nun, wann das Schwören erlaubt sei? Antwort: Dann, wann die Gerechtigkeit, die Noth oder ein wichtiger Nuten es ersordert und die Sache wahr und billig ist. Des versündigen sich also 1) diesenigen schwer, welche wegen einer geringen Sache, die noch dazu falsch und unbillig ist, schwören, weil sie Gott zum Zeugen der Unwahrheit oder Unbilligkeit anrusen, wodurch Seine ewige Wahrheit und Gerechtigkeit verunehrt wird. 2) Versündigen sich diesenigen, welche auch wegen einer wahrhaften Sache schwören, jedoch ohne Noth und hinlängliche

<sup>1) 2.</sup> Theff. 2, 3. 2) Matth. 24, 36. 3) Jerem. 4, 2.

Ursache, weil es Gott zur Unehre gereicht, Ihn bei einer jeden Kleinigkeit gleich zum Zeugen anzurufen. 3) Sündigen diesenigen schwer und sind in einer beständigen Sünde, welche das Schwören so gewöhnt haben, daß sie, ohne zu wissen oder zu bedenken, ob die Sache mahr ober nicht mahr sei, ob sie ihr Bersprechen halten ober nicht halten wollen ober können 2c., gleich in Schwüre ausbrechen, weil sie sich ber Gefahr aussetzen, falich zu schwören; benn es ist keiner, sagt ber heilige Chrysostomus, ber oft schwöret und nicht auch zuweilen falsch schwöret: gleichwie berjenige, der viel redet, manchmal auch ungeziemende und faliche Dinge vorbringt. Degwegen hat der Beiland, nach Meinung bes heiligen Augustin, ben Chriften, welche nach mahrer Bolltommenheit streben, das Schwören ganz verboten,1) damit sie nicht vom Schwören zur Gewohnheit im Schwören und von dieser zum Falschschwören kommen möchten. Gewohnheit zu schwören hat, soll sich daher die größte Mühe geben, diese Ge= wohnheit abzulegen, wozu fehr nütlich sein wird 1) die Betrachtung, daß man sehr strenge Rechenschaft wegen ber unnöthigen, vergeblichen und falschen Schwüre werbe geben muffen, da sogar jedes unnuge Wort einst scharf gerichtet wird,2) und daß man denen, welche so leichthin schwören, weniger Glauben beimessen wird, als Andern; 2) daß von Dem aller Segen weicht, der einen falschen Eib ablegt, ihn vielmehr ber Fluch Gottes auf allen seinen Wegen begleitet, wie dieß die Erfahrung bestätigt; 3) die Erinnerung, daß berjenige, welcher einen falschen Schwur vor Gericht ablegt, sich aller Berdienste des Kreuzestodes Christi beraubt und vom Feuer der Hölle wird verzehrt werden, wohin das Kruzifir und die brennenden Lichter beuten, vor benen ber Schwur abgelegt wird. Haft du aber bas Unglud gehabt, irgend einmal falsch zu schwören, so bereue und beweine diese schreckliche Sunde, beichte sie aufrichtig, mache ben Schaden wieder gut, den bu etwa angerichtet, und bestrafe bich felbst durch ftrenge Buße.

## Unterricht vom Kirchweihseste.

Warum begehen wir die jährliche Kirchweihe?

Um uns an den Tag zu erinnern, wo eine Kirche zum Hause Gottes geweiht worden ist, und Gott den schuldigen Dank zu sagen, daß Er sich unter uns einen solchen Ort zu Seiner Wohnung erwählt, in demselben uns schon so viele Gutthaten erwiesen und uns bei dem wahren Glauben erhalten hat.

Ift es etwas Neues, daß Kirchen geweiht werden und das Fest der Einweihung jährlich begangen wird?

Nein, benn wir lesen in der heiligen Schrift, daß schon Moses die Stifts-hütte salbte und heiligte,<sup>3</sup>) und Salomon dem Herrn einen prächtigen Tempel erbaut, und die Einweihung desselben 14 Tage lang auf's Herrlichte geseiert habe, welche Feier die Juden jährlich wiederholten, und der auch Christus beiswohnte.<sup>4</sup>) Ebenso haben auch die ersten Christen schon geweihte Kirchen gehabt, und die Einweihung derselben alle Jahre seierlich begangen, wie denn schon das alte Marterbuch, welches dem heiligen Hieronymus zugeschrieben wird, von der Einweihung der ersten Kirche in Nom, welche vom heiligen Petrus geschen sein soll, Meldung thut. Freilich sind die Kirchen der ersten Christen nicht so seierlich eingeweiht worden, wie heutzutage, weil sie selbst den Gottesdienst, der Versolzungen wegen, meistens nur im Verborgenen und dei Nacht seiern dursten; als aber die Versolzungen unter dem Kaiser Konstantin, der selbst dem christlichen

<sup>1)</sup> Matth. 5, 34. 2) Matth. 12, 36. 3) 4. Moj. 7, 1. 4) 3. Kön. 8. Joh. 10, 22.

Glauben anhing, endigten, wurden auch die Rirchen immer mit ber größten Pracht und ben herrlichsten Ceremonien eingeweiht.

#### Welches find biefe Ceremonien?

Es sind folgende: 1) Um Tage vor ber Weihe muß der Bischof sammt bem Bolle faften, um und zu erinnern, bag wir nur burch Abtobtung und Bußwerke zu geiftlichen Tempeln Gottes werden und in bas himmlische Jerusalem, von dem die Rirche ein Borbild ift, eingehen können; 2) die Reliquien der Bei-ligen, welche man den andern Tag in den Altar einschließt, werden außerhalb bem Rirchengebaube unter einem Belte ober andern ichidlichen Orte aufbewahrt zur Erinnerung, daß die Beiligen zuvor in der Gulle der Sterblickfeit gleich Wilgern und Fremdlingen seufzten, bis der Herr ihnen die Pforten des himmels öffnete; 3) werden an den Kirchenwänden herum zwölf Kreuzzeichen gemalt und bei jedem eine Kerze aufgestellt, welche vor bem Unfange ber Weihe angezündet werden. Das Kreuz ist das rühmliche Zeichen bes Christen, die zwölf Kerzen bebeuten die zwölf Apostel, welche vom Herrn selbst das Licht der Welt genannt, und wodurch wir ermahnt werben, daß wir festhaltend an ber Lehre ber apostolischen Kirche als Kinder des Lichtes mandeln sollen. 4) Der Bischof betet bie Bufpsalmen vor der Kirchenthure, weiht Basser und Salz, besprengt sich und bie Umstehenden damit, geht mit der Geistlichkeit und bem Bolte breimal um die Rirche, besprengt die augern Wande mit Beihmaffer und ftogt bei jebem Umgange mit seinem Stabe an die Kirchthüre, die sich aber erst beim britten Male öffnet, worauf er mit dem Stabe ein Kreuzzeichen über die Schwelle macht und spricht: "Siehe das Zeichen des Kreuzes, es sollen weichen alle bofen Geister." Die Bußpsalmen erinnern, daß der Weg in das Reich Gottes nur durch Sinnesanderung geht: die Weihe des Wasser und Salzes und das Befprengen damit, daß nur der Reine oder durch Bufe Gereinigte in den himmel eingehen barf, ber ben Unreinen verschlossen bleibt; das dreimalige Anstossen, baß wir um ben Himmel beharrlich stehen und ringen mussen, gemäß den Worten Jesu') und das Zeichen bes Kreuzes auf der Schwelle, daß der Teusel, ber Startbewaffnete, wie ihn Chriftus nennt, vor diesem Zeichen flieben muffe, und nicht ohne Gewalt und mannigfaltigen Kampf aus ber Welt vertrieben werbe; 5) ber Bischof tritt mit ben Altardienern in die Kirche, welche ben übrigen Geiftlichen und dem Bolte noch verschlossen bleibt, wodurch wir an den Einzug Jesu in den Himmel mit einem Theile der Auserwählten und die Grundung ber triumphirenden Kirche im himmel erinnert werden. 6) Der Bischof stimmt hierauf den Lobgesang an: "Komm, Schöpfer, Beist 2c." benn von Ihm, bem heiligen Geist, kommt alle Weihung und Heiligung; es wird ber Fußboden der Kirche mit Aiche in Form eines Kreuzes bestreut und der Bischof schreibt in dieselbe mit seinem Stabe bas lateinische und griechische Alphabet, mahrend vom Chore bas Benedictus gefungen wird, wodurch die Bereinigung der beiden Bölker, Juden und Heiden, zu einem Glauben und zu einer Kirche angebeutet und zugleich versinnlichet wird, daß die Gemeinde jener Kirche angehört, die besonders in lateinischer und griechischer Sprache ihren Gottesdienst feiert. 7) Jeht weihet der Bischof ein besonderes Wasser, mit Salz, Asche und Wein gemischt, welches das gregorianische Wasser genannt wird, weil es der heilige Papst Gregorius anordnete,2) und besprenget damit die Mauern und den Altar ber Kirche. Das Wasser bebeutet die Menscheit Christi und ber Wein Seine Gottheit, die Afche finnbilbet ben Tob, und bas Salz die Unverweslich= teit. Und sonach weiset die Bermischung dieser Dinge bin auf Christus, welcher, wahrer Gott und mahrer Mensch, gestorben ift und burch Seine Auferstehung

<sup>1)</sup> Matth. 7, 7. 2) Lib. 11. ep. 56.

ewig lebt. Durch Ihn allein werben bie Gläubigen gereinigt, bamit fie wurdig seien ein Tempel und eine Wohnung Gottes zu sein. — 8) Der Bischof macht mit ber Spike seines Stabes ein Kreuz an den obern und untern Theil der Kirchthüre im Innern derselben, zum Zeichen, daß vor der Schwelle dieser Thüre alle Feinde des Friedens und Segens sliehen mussen, dagegen die Fülle aller Anaden über die, so da hindurch gehen, herabkommen möge. 9) Der Bischof salbt die fünf Kreuze, die in den Altarstein eingehauen sind, mit dem heiligen Dele und dem Chrysame. Der Altar sinnbildet Christus und die fünf Rreuze beuten auf Seine heiligen fünf Wunden, aus benen uns Heil und Segen für Zeit und Emigkeit zu= gefloffen ift, und die Salbung beutet auf jene geheimnisvolle bes Beilandes, moburch Er zum König, Propheten und Priester bes neuen Bundes gesalbt wurde, und auf die Gnaden, die von dem Altare, auf dem sich Jesus in der heiligen Messe opsert, den Gläubigen zusließen. 10) Nach diesem werden die Reliquien von dem Orte, wo sie ausbewahrt wurden, abgeholt und in Prozession um die Kirche getragen, wobei bas begleitende Bolt bas Kyrie eleison ober "Herr, erbarme Dich unfer!" betet. Daraus lernen wir, daß wir unter ber Anführung Chrifti den Beiligen nachfolgen muffen, bamit wir in die triumphirende Kirche des himmels gelangen, und daß wir, um dieses thun zu können, immer um Gnade und Erbarmen flehen muffen. 11) Die Reliquien werden nun in die Rirche getragen und beim Eintritte wird ein Lob- und Freudengesang angestimmt. (Pf. 149.) Dieß erinnert uns an die Freude, welche die Beiligen erlangen, wenn einft Chriftus alle Seine Auser= wählten in den Himmel einführen wird. 12) Darnach werden die Reliquien in ben Altar eingeschlossen und ber Stein, womit sie verschlossen werden, mit vom Bijchofe burch bas gregorianische Wasser angemachten Mörtel eingemauert. Diese Einschließung bedeutet, daß die Beiligen und Auserwählten mit Chrifto volltom= men vereinigt sind, und daß wir Alles, mas wir durch ihre Fürbitte begehren, nicht anders als durch Jesus Chriftus und Seine unendlichen Verdienste erlangen können. 13) Einer ber Priefter geht öfters um den Altar herum und beräuchert ihn. Der Priester stellt den Engel in der Offenbarung vor (8, 3. 4.), der mit goldenem Rauchfaße vor dem Altar stand und vieles Rauchwerk, d. i. die Gebete der Heiligen, auf den goldenen Altar legte, welcher vor dem Throne Gottes war. 14) Hierauf salbt ber Bischof bie an der Wand angebrachten zwölf Kreuze mit Chrysam und beräuchert sie breimal. Diese Salbung weiset auf die Gnaben hin, welche burch treue Befolgung der apostolischen Lehre den Gläubigen zu Theil 15) Rach dieser Salbung gestaltet ber Bischof fünf Kreuze aus fünf gesegneten Weihrauchkörnern, legt sie auf die Stelle ber in den Stein ichon ein= gehauenen fünf Kreuze und über jedes Kreuz vom Weihrauch legt er Gines geformt aus feinem Wachse und zündet den obern Theil diefer Kreuze an, bamit mit ihnen der Weihrauch entzündet werde und verbrenne. Die brennenden Lichter und Weihrauchkörner bebeuten bas auf bem Altare stets brennende Gnadenfeuer bes heil. Geistes und das vom Feuer der göttlichen Liebe entzündete, flammende Gebet, so wie die Gaben und Opfer der Gläubigen, welche sie kunftig auf diesem neugeweihten Altare Gott, dem Herrn, barbringen werben, die Ihm aber nur durch die Wunden und das Kreuz Seines Sohnes wohlgefällig find. 16) Ift bieß geschehen, fo werben noch einige Salbungen am Altare vorgenommen, Die neuen, reinen Altartücher, Gefäße und Ornate geweiht, ber Altar mit ben ge-weihten Tüchern belegt, Kreuz und Lichter barauf gestellt und vom Bischof zum ersten Male und seierlich bas heilige, unblutige Opfer bes neuen Bundes auf bemselben verrichtet. (Simioben und Liturgit von Marzohl 2c.)

Warum werden nun die Rirchen auf folche Art geweiht?

1) Damit Gott, bem Allmächtigen, eine nach menschlichen Kräften würs dige Wohnung bereitet werbe, wo wir Ihn anbeten und Ihm unsere Opfer

barbringen sollten; 2) bamit wir erkennen mogen, wie beilig biefer Ort sei, auf beffen Weihe so viel Mühe und Fleiß verwendet wurde und in welchem Gott wohnet; 3) bamit wir einen Ort haben, wo wir uns zum Gottesbienste verfammeln, bas Wort Gottes anhören, bem beiligften Opfer beiwohnen, bie bei= ligen Sakramente empfangen können; 4) bamit burch bie Heiligkeit biefes Ortes unsere Andacht vermehrt, unfere Ehrerbietung erhöht und unfer Gifer zum Dienste des Allerhöchsten noch mehr entzündet werde.

Zum Eingang der Messe betet die Kirche, um Allen Ehrerbietigkeit gegen die Gott geheiligten Tempel einzuslößen, was Jakob von dem Orte, wo ihm Gott erschienen ist, gesagt hat: "Furchtbar ist dieser Ort! Hier ist nichts Ansberes, als Gottes Haus, und die Psorte des himmels.") Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Du Herr der Herschlaaren! Es sehnt sich und schmachtet weine Seale noch den Nordskan des Searn (Ni 83). Ehre seine

meine Seele nach ben Borhofen bes herrn. (Bf. 83.) Chre fei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du uns den Tag der Ein= weihung dieses heiligen Tempels jährlich von Neuem begehen lassest und uns daselbst beständig durch die heiligen Geheimnisse begnadigst: erhöre das Gebet deines Volkes, und verleihe, daß Alle, die in diesen Tempel treten, Dich um Gnade zu bitten, der Erlangung berselben sich erfreuen mögen — durch unsern Serrn Jesum Christum 2c.

Lection aus der Offenbarung des heiligen Johannes 21. R. 2-4. B.

In denselben Tagen sah ich, Joannes, die heilige Stadt, das neue Jerufalem, herabsteigen von Gott aus bem himmel, zubereitet, wie eine Braut für ihren Bräutigam geschmückt ist. Und ich hörte eine ftarke Stimme vom Throne, bie sprach: Sehet bie Butte Gottes bei ben Menschen: er wird bei ihnen wohnen, und sie werben sein Bolt sein und er, Gott selbst mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen: ber Tob wird nicht mehr fein, noch Trauer, noch Rlage, noch Schmerz wird mehr fein; benn bas Erste ist vergangen.

Erklärung. Diese Lection enthält zwar eine Beschreibung bes himmli= schen Jerusalems ober ber triumphirenden Kirche in bem himmel, welche als eine für ihren Bräutigam geschmuckte Braut bargestellt wirb, um uns einen Begriff von ber ewigen Seligkeit ber Gerechten zu geben, und uns zu ermuntern, unsere Seelen ihrem Bräutigame Jesu Christo, mit Frömmigkeit und Tugend geziert, barzustellen: die Kirche wendet aber heute dieses Bilb auf das Gotteshaus an, welches durch die Weihe gleichsam ein himmlisches Jerusalem, und eine für Gott geschmudte Braut wird, bei und in welcher Gott Seine Wohnung aufschlägt, um allezeit bei den Menschen wohnen und sie mit Seinen Gnabenschätzen bereichern zu können. \* Welche Hochachtung und Ehrerbietung verdienen also bie Gotteshäuser nicht, ba sie Gott zu Seiner Wohnung gemacht und in benen Er wie in einem Palaste weilet, um jeben, ber bittet, zu hören und zu erhören!

Changelium, Lufas 19. R. 1-10. B.

In jenen Tagen zog er ein in Jericho, und ging hindurch. Und siebe, da war ein Mann, mit Namen Zachaus; der war ein Oberzöllner und reich. Und er suchte Jesum zu sehen, wer er wäre: aber er konnte nicht vor dem Volke; denn er war klein von Person. Da lief

<sup>1) 1.</sup> Mos. 28, 17.



er voraus, und stieg auf einen wilden Rei= genbaum, um ihn zu sehen; denn da follte er vorüberge= hen. Als nun Jesus an ben Ort fam, schaute er hinauf, sah ihn, und sprach zu ihm: Zachaus, fteige eilends herab! denn heute muß ich in dei= nem Sause bleiben. Und er stieg eilends herab, und nahm ihn mit Freuden auf. Und alle sahen es, murrten, und spra= den:Beieinem Gun= der ist er eingekehrt! Rachäus aber stand, und sprach zu dem Berrn: Siehe, Berr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich Jemanden betro= gen habe, so erstatte

ich es vierfach. Jesus sprach zu ihm: Seute ist diesem Hause Seil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist: benn der Menschenssohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren war.

Lehrstücke. I. Zachäus war ein Zöllner, d. i. einer von jenen Leuten, die beim Einnehmen des Zolles viele Ungerechtigkeit begingen, dem Geize und Wucher ergeben waren und deswegen nur Publikanen oder öffentliche Sünder genannt wurden. Da er aber ein Verlangen hatte, Christum zu sehen, so kam der Heiland seinem Verlangen zuvor, lud sich selbst bei ihm ein, und weil Er ihn so freundlich aufnahm, und so willig fand, alle Ungerechtigkeit wieder gut zu machen, und nicht mehr zu sündigen, ließ Er ihm und seinem ganzen Hause Heil widersahren, d. i. Verzeihung der Sünde und Ausnahme unter die Kinder Gottes sinden. \* Wie gerne kehrt auch Christus dei uns ein! Seine Freude ist ja, bei den Menschenkindern zu sein. (Sprüchw. 8, 31.) Warum erfüllen wir aber sein Berlangen nicht? Warum bieten wir ihm unsere Herzen nicht zu einer beständigen Wohnung an? In der heiligen Kommunion kommt Er wahrhaft, wirklich und wesentlich zu Jedem, der Ihn empfängt. Warum empfangest du also die heilige Kommunion nicht östers? Thust du es aber, so ahme den Zöllner Zachäus nach, gib zurück das ungerechte Gut, die geraubte

Ehre 2c., verabscheue alle beine Sünden, nehme bir ernstlich vor, bich zu bessern, erwecke ein sehnliches Verlangen nach Jesus, und Er wird kommen, dich zu einem Kinde Gottes machen, und dir Heil und Segen widersahren lassen.

II. Der Besuch, den Christus dem Zachäus machte, hat etwas Aehnliches mit dem Gebrauche, einander am Kirchweihseste einzuladen und zu besuchen, welches aber hauptsächlich in der Absücht geschen soll, um sich geistlicher Weise mit einander zu erfreuen, daß sich Gott an diesem Orte eine Wohnung auserwählt hat, und einander Glück zu wünschen, daß wir uns in dem wahren alleinseligmachenden Glauben befinden. Allein, was thut man statt dessen? Acht wer kann die Ausschweisungen, Schwelgereien, Schlägereien und Aergernisse alle beschreiben, womit heutzutage die Kirchweihseste entehrt und entheiliget werden? Die Heiden selbst waren bei ihren Freudensesten nicht so unmäßig und ausschweisend, als in unsern Tagen manche Christen am Kirchweihseste sind. Ziemt sich aber dieß für Christen, sür Angehörige Jesu, sür Tempel des heiligen Geistes? Dankt man Gott so sür alle Gnaden und Wohlthaten, die Er das Jahr hindurch in den Tempeln ertheilet? . . . Ist es so ein Wunder, wenn Gott unsere Gebete in den Kirchen nicht mehr erhört, und Fluch statt Segen sendet? . . . Vernünstige und gläubige Christen sollten sich sahen, auf solche Art den Kirchweihsesten von Kirchweihsesten noburch Gott, das höchste Gut, so sehr beleidigt wird.

### Sittenlehre von dem geiftlichen Tempel, welcher der Mensch selbst ift.

"Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht: Ich will in ihnen wohnen." 2. Kor. 6, 16.

Mit Recht sagt ber heilige Bernard: das Kirchweihfest sei auch unser Fest; weil nämlich auch wir Tempel und zwar lebendige Tempel Gottes sind, wozu wir in der heiligen Tause nicht minder seierlich eingeweiht wurden, als dieß bei den Kirchen von Holz und Stein der Fall ist. Und in der That haben die Ceremonien, die dei der Tause angewendet werden, eine so große Achnlichkeit mit denen dei einer Kirchweihe, daß ein getauster Mensch nicht minder, als eine eingeweihte Kirche, ein reiner und heiliger Tempel oder eine Wohnung Gottes sein muß; und zwar:

1) ein reiner Tempel; benn gleichwie eine Kirche zuerst durch vielsaches Gebet, durch Beschwörung des Teusels, durch Besprengung und Abwaschung mit geweihtem Salz, durch Bezeichnen mit dem heiligen Kreuze und durch Beräuchern mit Weihrauch von aller teuslischen Bosheit und Unlauterkeit gereinigt wird: also werden auch wir in der heiligen Taufe durch vielsältiges Gebet, durch Beschwören und Abschwören des Satans, durch öftere Bezeichnung mit dem heiligen Kreuze, durch Anhauchen des Priesters, und endlich durch dreimaliges Begießen mit dem geheiligten Wasser unter Anrusung der allerheiligsten Dreissaltigkeit von aller teuslischen Bosheit, von aller Sünde und Makel gereinigt und zu reinen Tempeln Gottes geweiht, woraus aber auch, wie der heilige Augustin sagt, die Pflicht erfolgt, uns in dieser durch die Taufe erlangten Keinigkeit zu erhalten, und Nichts in dem Tempel unsers Herzens zu dulden, was die Augen eines so reinen Gottes beseidigen könnte. Weche denen, welche den Tempel Gottes schänden und entheiligen! Gott selbst, spricht der heilige Pauslus, d) wird sie vertilgen. Nun wird der Tempel des Herzens durch eine jede Tobsünde, namentlich durch Unzucht, entweiht und geschändet: und es ist, wenn

<sup>1) 1.</sup> Kor. 3, 17.

man sündigt, ebenso, als wenn man Gott aus Seinem Tempel vertreibt, und ihn dem Teusel einräumt oder ein Gögenbild hineinsett. Wie schimpslich ist bieses nicht für die allerhöchste Majestät Gottes? Was ist aber zu thun, ist es wirklich geschehen? Man muß durch eine wahre Buße den Teusel wieder aus dem Herzen jagen, das Gögenbild zertrümmern und den Tempel des Herzens durch das Blut des Lammes mittelst der heiligen Sakramente reinigen, von Neuem einweihen, wie auch eine entweihte Kirche von Neuem eingeweiht wird.

2) Sollen wir heilige Tempel sein, in welchen Gott, wie Er verlangt,) im Geiste und in der Wahrheit angebetet und Ihm in Heiligkeit und Gerechtigkeit gedient wird.<sup>2</sup>) Dieß fordert sowohl die Heiligkeit Gottes als die noch übrigen Ceremonien der heiligen Tause, in welcher der Christ, gleich einem Gotteshause mit dem heiligen Del und dem Chrysam mehrmals gesalbt und geheiligt wird. Es ist also die Heiligkeit etwas Wesentliches sür einen getausten Wenschen, und der ist kein wahrer Christ, welcher nicht heilig ist, oder wenigstens nach Heiligkeit strebt. Es ist auch nicht so schwer oder gar unmöglich, wie sich Manche einbilden, die Heiligkeit zu erlangen; denn sie besteht bloß in der Liebe Gottes und in genauer Erfüllung des göttlichen Willens. Schwer und unmöglich ist es aber gewiß nicht, Gott zu lieben und Seinen Willen zu erfüllen, weil Gott dem, der dieß ernstlich will, sogleich und immer mit Seiner Enade, die start ist in den Schwachen, zu Hile kommt, und Nichts wider uns sein kann, wenn Gott für uns ist.<sup>4</sup>)

Anmuthung nach den Worten des heiligen Augustin.

D Gott! der Du mich nicht um meiner vorhergegangenen Verbienste willen, sondern bloß durch Deine Gnade in der heiligen Taufe
zu Deinem Tempel gemacht hast, gib mir, daß ich allezeit ein reiner
und ein heiliger Tempel für Dich sei. Reinige denselben von allen Lastern, ziere ihn aus mit Dir wohlgefälligen Tugenden, und gib
nicht zu, daß sich jemals in dieser Deiner Wohnung Etwas besinde,
was die Augen Deiner Majestät beleidigen könnte. Mache endlich
auch, daß ich als ein lebendiger Stein, der durch die Trübsale dieser
Welt genugsam behauen und zubereitet worden, einstens zu dem Bau
des himmlischen Jerusalems möge verwendet werden. Umen.

## Unterricht für den Kirchweihmondtag.

In sehr vielen Pfarreien auf bem Lande, in Märkten sowohl als in Dörfern, herrscht ber schöne und trostreiche Gebrauch, am Tage nach ber Kirchweihe einen eigenen heiligen Gottesbienst für die verstorbenen Pfarrkinder zu halten

und für ihre abgeleibten Seelen zu beten.

Es liegt dieser schönen Sitte der Gedanke zu Grunde, daß die verstorbenen Gläubigen, obwohl sie in die andere Welt hinübergegangen sind, und nicht mehr unter uns wandeln, doch noch zur Gemeinschaft der heiligen Kirche gehören, und durch das Band der Liebe, die auch über das Grab hinausreicht, noch mit uns verbunden sind. Auch sie sollen noch theilnehmen an den Gnaden, die im geweihten Gotteshause durch das Gebet ersleht, durch das heiligste Opfer Lebendigen und Abgestorbenen gespendet werden, indem für die Ruhe ihrer

<sup>1)</sup> Joh. 4, 23. 2) Luk. 1, 74. 75. 3) 2. Kor. 12, 9. 4) Köm. 8, 31.

Seele im Botteshause, wo auch fie einst weilten, gebetet und bas beiligfte

Opfer bargebracht wird.

Man foll baber an biesem Tage bem Seelengottesbienfte mit ber Meinung beiwohnen, für alle verstorbenen Pfarrkinder, besonders aber für jene zu beten, bie gang vergeffen sind, für welche nicht mehr gebetet, kein beiliges Opfer mehr

bargebracht wird.

Während ber Priefter die Bigil halt, konnten die Anwesenden einen Rosenkranz für die Berstorbenen in der Stille beten; während des heiligen Megopfers sollen sie ihr Gebet mit dem des Priesters vereinigen und beim Libera sollen alle nochmal herzinniglich flehen, daß der liebe Gott die Seelen ber Abgestorbenen recht balb Seiner Seligkeit theilhaftig machen möge. Nach Beendigung des Libera werden gewöhnlich vom Priester 5 Bater Unser und Ave sammt dem Glauben gebetet. Den Schluß bilbet folgendes (oder ein anderes ähnliches)

#### Gebet.

D Gott, dem es allein zukommt, Mittel des Heiles zu geben nach dem Tode, verleihe, wir bitten Dich demuthigft, allen denen, die aus unserer Mitte geschieden sind und auf diesem Gottesacker ihre Ruhestätte gefunden haben, Berzeihung ihrer Gunden und Nachlaß ber verdienten Strafen. Erweise ihnen Deine Barmherzigkeit, und vergib ihnen, was sie im Umgange mit Menschen aus menschlicher Schwachheit gegen Dein heiliges Geset begangen, und durch Thränen der Buße nicht mehr abgewaschen haben. Richte fie nicht nach der Strenge Deiner Gerechtigkeit, sondern nach der Menge Deiner Erbarmungen, und gedenke nicht ber Sunden ihrer Jugend, fondern zeige ihnen Deine unaussprechliche Gute, auf daß es ihnen zum ewigen Beile gereiche, an Dich geglaubt und auf Dich gehofft zu haben. Durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn, der mit Dir und dem heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

B. herr, gib allen driftgläubigen Seelen die ewige Rube,

R. Und das ewige Licht leuchte ihnen!

V. Lasse sie ruhen im Frieden. R. Amen.

## R. P. Goffine's

## Unterrichts- und Erbauungs-Buch.

## Zweiter Theil.

Belehrungen von der Berehrung und Anrufung der Heiligen

und

Erklärung der an ihren Festen vorkommenden Episteln, Evangelien, Glaubenslehren &c. Nach diesem sah ich eine große Schaar, die Riemand gablen tonnte, aus allen Böltern und Stämmen und Nationen und Sprachen, fie ftanden bor bem Throne und bor bem Lamme, angethan mit weißen Rleidern und hatten Balmen in ihren Sanden; und fie riefen mit ftarter Stimme, und sprachen: Beil unserm Gott, der auf dem Throne sitt, und dem (Offb. 7, 9 und 10.) Lamme!

# Vorläufiger Unterricht über die Verehrung und Anrufung der Heiligen.

Welches ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche von der Berehrung und Anrusung ber Heiligen?

Daß es 1) ein seit den ersten Zeiten der christlichen Religion angenommener und gemäß der Uebereinstimmung der heiligen Bäter und den Beschlüssen der heiligen Konzilien löblicher Gebrauch sei, das Andenken der Heiligen im Himmel in den ihrem Namen gewidmeten Festen, in ihren Bildern und Reliquien zu verehren; 2) daß die Heiligen, die zugleich mit Christo herrschen,') ihre Fürditten für die Menschen Gott darbringen, und daß es also gut und nühlich sei, sie demüthig anzurusen und zu ihrer Fürditte und Hilfe Zuslucht zu nehmen. (Conc. Trid. sess. 25.)

#### Warum find die Beiligen zu verehren ?

1) Weil sie Freunde Christi sind, mit Ihm herrschen und die ewige Seligseit genießen,<sup>2</sup>) nachdem sie Ihm auf Erben treu nachgefolgt und mit Paulus einen guten Kampf gekämpft haben;<sup>3</sup>) 2) weil sie als lebendige Slieber der Kirche durch das Band der Liebe mit uns als Mitbrüder und Freunde verseinigt sind, uns also herzlich lieben, an unserm Wohle innigen Antheil nehmen,<sup>5</sup>) und deswegen Gott für uns bitten.<sup>6</sup>)

Thut aber die Verehrung der Heiligen der Gott schuldigen Ehre keinen Gintrag?

Nicht im Geringsten, da alle Chrenerweisungen, welche den Heiligen gemacht werden, auf Gott allein sich beziehen, dessen Freunde und Diener sie sind und in denen Er sich so wunderbar gezeigt hat.<sup>1</sup>) Diese Verehrung kann also der Ehre Gottes keinen Abtrag thun; im Gegentheil vermehrt sie dieselbe.

Wie foll man die Beiligen verehren ?

Als Diener und Freunde Gottes, als Miterben Christi und verklärte Glieber Seines Leibes, die uns herzlich lieben und durch ihre Fürbitte Hilfe leisten, nicht aber als Götter und in dem Sinne, als könnten sie aus eigener Macht uns helsen; man darf sie also nicht anbeten, noch ihnen göttliche Ehre erweisen.

Bas für ein Unterschied besteht zwischen Unbetung und Berehrung?

Anbetung ist die höchste, Gott allein schuldige Ehrerweisung, welche ausgeübt wird, wenn man Gott als das höchste Gut erkennt, und sich Ihm als ein Geschöpf mit tiesster Ehrerbietung unterwirft. Nebstbem bedeutet das Wort "Anbeten" sowohl in der heiligen Schrift, als selbst bei alten, weltlichen Schriftsstellern, so viel, als eine äußerliche Ehrbezeigung, eine tiese leibliche Verbeugung u. dgl.8) Wenn wir also in der heiligen Schrift lesen: David neigte sich hingestreckt zur Erde (vor Saul) und betete an, 9) so ist entschieden von keiner solchen Anbetung die Rede, wie wir sie Gott allein schulden, sondern eine bloße äußerliche Ehrerweisung. In diesem Sinne gebraucht daher auch die katho-

Offenb. 20, 4. 6. <sup>3</sup>) 2. Tim. 2, 12. <sup>3</sup>) Ebend. 4, 7. <sup>4</sup>) Rol. 3, 14. <sup>5</sup>) Luf. 15, 7.
 2. Wachab. 15, 14. <sup>7</sup>) Pf. 67, 36. <sup>8</sup>) 1. Mof. 23, 7. 27, 29. 37, 7. 2. Kön. 18, 21. 3. Kön. 1, 16. <sup>9</sup>) 1. Kön. 24, 9.

lische Kirche bas Wort "Anbeten" in Bezug auf bas Kreuz Christi. Bersehrung ist nichts Anderes, als die durch äußerliche Zeichen an den Tag gelegte Hochachtung, welche man vor der Würde und den Verdiensten eines Andern hegt. Wenn wir uns daher vor den Bildern Christi und der Heiligen, vor ihren Reliquien neigen, oder die Kniee beugen, so beziehen sich diese äußerlichen Ehrsbezeigungen auf diesenigen, welche durch das Vild vorgestellt werden oder von denen die Reliquien sind. Werden ja auch heutzutage noch den Fürsten und ihren Vilden ähnliche Ehrbezeigungen erwiesen, ohne sie darum anzubeten. —

Wie tann man den Beiligen feine Berehrung am beften bezeigen?

1) Wenn man sich freut und ihnen Glück wünscht wegen der hohen Ehre und Herrlichkeit, zu der sie durch treue Mitwirkung mit der Gnade Gottes, durch unabläßige Uebung heiliger Tugenden, durch Vollbringung verdienstlicher Werke gelangt sind, und Gott dafür lobet und danket. 2) Wenn man sich besleißt, ihnen nachzusolgen, denn "die Heiligen," sagt der heilige Augustin, "freuen sich nicht, wenn wir sie verehren, sondern wenn wir ihren Tugendbeispielen solgen. Sie verehren, ohne ihnen nachzusolgen, ist weiter nichts, als ihnen auf eine lügenhafte Weise schmeicheln." 3) Wenn man ihre Festtage andächtig und heilig begeht, wobei wohl zu merken, daß bloßes Feiern, oder von der Arbeit sich enthalten, noch nicht die Festtage andächtig und heilig begehen heißt. Die Heiligen würden auf die Frage, was sie von der Art, wie manche Christen ihre Festtage begehen, halten, vielleicht eben das antworten, was Gott den Juden sagte: 1) "Euere Neumonde und Feste hasset meine Seele: sie sind mir beschwerzlich und überlästig: denn bei all euerer scheindaren Andacht sind euere Hände leer an guten Werken und voll der Laster: Löset die Bande der Sünde und lernet Gutes thun — dann wird uns euere Andacht gesallen." 4) Durch ein wohlgeordnetes Vertrauen, mittelst dessen man sich in seinem Anliegen zu ihnen wendet und sie um ihre Fürditte anrust.

#### Darf man die Beiligen auch anrufen?

Allerdings, denn 1) die Fürbitte der Heiligen lehrt die heilige Schrift: "Als du mit Thränen beteteft und die Todten begrubeft, habe ich dein Gebet zum Herrn gebracht," sprach der Engel Raphael zu Todias; 2) 2) hat der heilige Paulus seine noch lebenden Mitbrüder um ihr Fürbittgebet angesprochen 3) und Gott selbst dieses den Freunden des frommen Job gerathen. Darf man aber nach der Lehre der heiligen Schrift noch Lebende um ihre Fürbitte angehen, warum sollte man nicht auch die Heiligen, welche vor Gottes Throne tnieen und Sein Angesicht schauen, um ihre Fürbitte anrusen dürsen? 3) Hat die Kirche immer gelehrt, daß es gut und nühlich sei, die Heiligen anzurusen und hat diese Lehre allzeit geübt. 4) Rusen auch die Fregläubigen, welche die Berehrung der Heiligen schmähen, die Lebenden um ihre Fürbitte an, ohne daß sie dieß für einen Umweg zu Gott halten, warum soll dieß nicht in Bezug auf die Heiligen, den verklärten Gliedern des Leides Christi, stattsinden dürsen? —

Können aber die Beiligen unsere Gebete hören, da sie nicht allwiffend find?

Sie bedürfen der Allwissenheit nicht, um zu hören, um was wir bitten; kann ihnen Gott nicht unsere Anliegen erkennen lassen? Die heiligen Engel wissen um die Bekehrung eines Sünders und erfreuen sich darüber; ) sie kenenen das Gebet und die guten Werke der Frommen; ) sie bringen dasselbe wie

<sup>&#</sup>x27;) Fjai. 1, 14 2c. und 58, 3 xc. 2) Tob. 12, 12. 3) Offenb. 5, 8; 2. Machab. 15, 14. 4) 1. Theff. 5, 25. 5) Fob 41, 8. 6) Luk. 15, 10. 7) Tob. 12, 12.

angenehmes Nauchwerk vor das Angesicht Gottes.<sup>1</sup>) Wird nicht ein Gleiches den Heiligen zugestanden werden müssen, da sie doch gleiche Glorie mit den Engeln genießen und wie die Engel sind?<sup>2</sup>) Haben nicht Onias und Jeremias nach ihrem Tode Kenntniß von dem betrübten Zustande des jüdischen Bolkes gehabt und sür dasselbe bei Gott gebetet?<sup>3</sup>) Um die Weise, wie die Heiligen unser Gebet erkennen, dürsen wir nicht bekümmert sein, da Gott tausendsältige Mittel hat, es ihnen zu erkennen zu geben.

Worauf stütt sich unfer Glaube, daß die Beiligen für uns bitten?

1) Auf die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, gemäß welcher unter allen Gliedern der Kirche, als Glieder des Einen Leibes Christi, die innigste geistige Vereinigung stattsindet, so daß an den geistlichen Gütern des einen Gliedes auch die andern Theil nehmen, und auch jedes vom Herzen wünscht, daß die andern an dem, was es besitzt, Theil haben, weswegen sie Gott unaushörlich für einander bitten; 4) 2) auf die große Rächstenliede der Heiligen, welche sie schon aus Erden hatten und die sie vermochte, Alles, oft auch ihr Leben sür das Heil strer Nebenmenschen auszuopfern. Diese Liebe hat aber nach dem Tode nicht ausgehört, denn die Liebe stirbt nicht, 5) sie haben dieselbe also mit in den Himmel genommen, wo sie und jeht nur um so mehr lieben und diese Liebe gewiß dadurch äußern, daß sie Gott für uns ditten; denn sie wissen ja aus Ersahrung, was sür Gesahren unser Heil ausgesetzt ist, und wie sehr wir der Hilse Gottes bedürsen.

In welchem Sinne wenden wir uns an die Fürbitte der Beiligen?

Nicht in bem Sinne, als könnten und dürften wir uns nicht unmittelbar an Gott und Christus wenden, sondern weil wir uns als Sünder für unwürdig halten, vor dem Angesichte Gottes zu erscheinen, den wir durch die Sünde beleibigten, dagegen aber hoffen, durch das Gebet der vollendeten Gerechten, welches dei Gott viel vermag, das Gebet der vollendeten Gerechten, welches dei Gott viel vermag, dass den Gebeten der Heiligen Zuslucht zu nehmen, damit wir von Gott Wohlthaten erlangen durch Seinen Sohn Jesum Christum, unsern Herrn, der allein unser Erlöser und Erretter ist. des ist also die Anzusung der Heiligen der Anrusung Gottes nicht zuwider; denn Gott ruft man an als den Urheber der Gnaden und den Geber alles Guten. und diese Anrusung ist eine Handlung der Andetung; die Heiligen dagegen ruft man an als Kürsprecher, die bei Gott sür und und mit und durch Jesum Christum das, was wir verlangen, begehren sollen. Deswegen enden sich alle Gebete der Kirche mit den Worten: Durch Jesum Christum, unsern Herrn.

Geschieht durch die Fürbitte der Heiligen kein Eingriff in das Mittleramt Christi, wie die Irrgläubigen fälschlich behaupten?

Durchaus nicht. Christus ist nach dem Glauben der katholischen Kirche durch Sein Erlösungswerk der alleinige Mittler zwischen Gott und den Menschen, und erbittet von Gott sür uns um Seiner eigenen Verdienste willen Gnade und Erbarmung. Die Heiligen aber sind in dem Sinne unsere Mittler und Fürsprecher, daß sie für uns bitten, Gott wolle um der Verdienste Christi willen uns gnädig sein; und ihre Fürbitten sinden bloß Christi wegen Erhörung.

Ist die Fürsprache Christi nicht genug? Sie ist überflüßig genug und doch ermahnt der heil. Paulus zur Fürbitte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Offenb. 8, 3. <sup>2</sup>) Matth. 22, 30. <sup>3</sup>) 2. Machab. 15, 12. <sup>4</sup>) Jat. 5, 16. Offenb. 5, 8. <sup>5</sup>) 1. Ror. 13, 8. <sup>6</sup>) Joh. 9, 31. Jat. 5, 16. <sup>7</sup>) Conc. Trid. Sess. 25. <sup>8</sup>) Jat. 1, 17.

"Wachet in Fürbitte für alle Geheiligte und für mich."1) Sind wir verstänsiger als biefer heilige Apostel?

Können die Heiligen uns das aus sich geben, um was wir bitten?

Der römische Katechismus sagt: "Wir rufen die Heiligen nicht auf die selbe Beise an wie Gott; wir bitten Gott, daß Er selbst das Gute uns verleihen wolle; die Heiligen aber bitten wir, daß sie, da sie Gott wohlgefällig sind, unsere Fürsprecher sein und von Ihm erwirken mögen, was wir bedürsen." Daher rufen wir in den Litaneien zu Gott: Erbarme Dich unser, erhöre uns; zu den Heiligen dagegen: Bittet für uns!

Wie niuß die Verehrung der Heiligen beschaffen sein, damit sie dem Sinne der Kirche entspreche und Gott und den Heiligen gefalle?

1) Sie muß vor Allem auf die Ehre Gottes und unser Seelenheil gerichtet sein, wie der heilige Hieronymus sagt: 2) Wir ehren die Diener, damit die Ehre der Diener zur Ehre des Herrn gereiche. Es könnte auch den Heiligen, welche auf die Ehre Gottes mehr als auf ihre eigene bedacht sind, unmöglich gefallen, wenn unter ihrer Verehrung die Ehre Gottes im Geringsten leiden sollte. Daher ist die erste und nothwendigste Eigenschaft der Verehrung der Heiligen diese, daß sie und zur Andetung und Verherrlichung Gottes, durch bessen sollte, daß sie und zur Andetung und Verherrlichung Gottes, durch bessen haben, ermuntern. 2) Muß uns die Andacht zu den Heiligen auch gottessfürchtig, tugendhaft und heilig machen, d. i. wir müssen, wenn wir die Heiligen verehren, auch ihrem Beispiele nachsolgen. 3) Müssen wir uns in Dem, was wir durch die Heiligen verlangen, es mögen nun geistliche oder leibliche Sachen sein, allezeit nach dem Willen Gottes richten und nichts Unbilliges, nichts Unsvernünstiges, nichts unsern Seelenheile Schädliches verlangen. 4) Müssen wir uns bessen durch ein frommes Leben auch würdig zu machen suchen

Welchen Unterschied macht die katholische Rirche in Berehrung der Heiligen?

Diesen, daß sie die Feste einiger Heiligen seierlicher begeht als die der andern, und daß sie den Gläubigen freistellt, einige Heilige mehr als die andern zu verehren. Die Ursache hievon liegt in dem Glauben der katholischen Kirche, daß unter den Heiligen eine gewisse Kangordnung, gemäß ihrer Würde und Heiligkeit besteht. Nicht ohne Bedeutung spricht Jesus selbst: "In Meines Baters Haus sind viele Wohnungen;"") nicht ohne Ursache schreibt ebenfalls der heilige Paulus: "Unders ist das Licht der Sonne, anders das Licht des Mondes und anders der Schimmer der Sterne, und auch ein Stern unterscheibet sich vom andern durch seinen eigenen Glanz; — so ist es auch mit der Auferstehung der Todten beschafsen."') Ebenso erlaubt auch die katholische Kirche, gewisse Keilige als Landes=, Kirchen=, Namens= und Standespatronen ober Beschützer besonders zu verehren und anzurusen, damit sie uns in den Gesahren des Leibes und der Seele durch ihre Fürditte Hilse und Beistand erwerben und wir ihre Tugendbeispiele eistig nachzuahmen suchen.

Warum gebührt Maria, der liebreichsten Mutter des Sohnes Gottes, größere Ehre als allen andern Heiligen?

Weil sie die Mutter bes in ihr menschgewordenen Sohnes Gottes, unsers Erlösers, und sonach die Königin aller Heiligen ist. Wie sollte diejenige nicht vor allen Heiligen hochgeehrt und gepriesen werden, die voll ber Gnaden, weil ber

¹) Eph. 6, 18. 19. Hehr. 13, 16. ²) Ep. ad Ripuar. ³) Joh. 14, 2. ⁴) 1. Kor. 15, 41. 42.

Herr mit ihr, die Gebenebeite unter den Weibern ist;") die im prophetischen Geiste von sich selbst sprach: "Mich werden alle Geschlechter selig preisen" (Luk. 1, 48.); und von welcher ein Weib unter dem Bolke einst ausrief: "Selig ist der Leib, welcher Zesum getragen, und selig die Brüste, die Er gesogen hat!") Gleicherweise verdient auch der heilige Joseph nach Maria eine besondere Verzehrung, weil er wegen seiner Heiligkeit von Gott aus allen Menschen zum Nährpater Christi auserlesen wurde.

Welches find die Chore und Stande der Heiligen, welche in der Kirche berehrt werden?

Folgende: 1) die Engel, welche ungeachtet ihrer Hoheit zum Dienste derer ausgesandt sind, welche die Seligkeit erben wollen,3) die uns also an Leib und Seele beschützen und darum auch Schutzengel genannt werden. 2) Die Patriarchen, welche dem Fleische nach die Voreltern Christi und wegen ihrer Tugenden Seine Vorbilder maren. 3) Die Propheten, welche als Werkzeuge bes heil. Geiftes bie Menschen von bem Willen Gottes unterrichteten, fie in ber wahren Religion befestigten, und auf die Ankunft des Weltheilandes, den sie vorhersagten, vorbereiteten. 4) Die Apostel, welche als Zeugen der Gottheit Jesu Christi, als Boten des Friedens (daher Apostel, d. i. Gesandte), als Väter und hirten aller Gläubigen, als Grundsteine und Säulen ber Rirche anzusehen sind. 5) Die Evangelisten, welche die frohe Botschaft vom Reiche Gottes gebracht, d. i. die Lehren und Thaten Jesu zum Theil niedergeschrieben und uns aufbewahrt haben. 6) Die Märtyrer, welche um des driftlichen Glaubens und der Tugend willen ihr Leben geopfert und mit ihrem Blute den Acer Gottes, d. i. die Kirche so befruchtet haben, daß er eine unzählige Menge der Gläubigen hervorgebracht hat. 7) Die Bischöfe und Priester, welche als gute Hirten ihre Heerben mit den heil. Sakramenten, mit der Lehre des Evangeliums und mit ihrem Beispiele treu geweidet, von den Wölfen beschützt und durch Dar= bringung bes heiligen Megopfers sich einigermaßen als Mittler zwischen Gott und ben Menichen bargestellt haben. 8) Die Monche und Ginfiebler, welche mit Hintansehung aller weltlichen Ehren, Guter und Freuden fich in die Gin= samteit ober in ein Kloster begeben und gleichsam barin begraben haben. 9) Die Beichtiger ober Bekenner, die sich durch allen Spott und alle Verfolgung ber Welt von bem Bekenntnisse und ber Befolgung bes evangelischen Gesehes nicht haben abwendig machen laffen. 10) Die Jungfrauen, b. i. diejenigen, welche ihre jungfräuliche Reinigteit allen Wolluften, Gutern und Ehren ber Welt vorgezogen und sie niemals befleckt haben, wehwegen sie im himmel dem Lamme folgen, und ein neues Lieb singen, bas sonst Riemand singen kann. 1) 11) Die Wittfrauen, welche ihren beschwerlichen Stand burch Demuth, Gebuld, Arbeitsamkeit, gute Kinderzucht und Ergebenheit in den Willen Gottes geheiligt haben. 12) Die Buffer, welche, nachdem sie im Glauben Schiffbruch gelitten, oder ihre Unschuld verloren, das Brett der Buße ergriffen, für ihre Sünden genug gethan haben, und so auf dem schmalen Wege burch die enge Pforte in den Himmel eingegangen sind.

Wie hat man sich bei der Verehrung der Namens-, Landes- und Kirchenpatronen zu berhalten ?

Wenn die Kirche den Gläubigen gewisse Patronen zueignet, so will sie nicht nur, daß sie ihre Beschützer und Fürsprecher sein, sondern sie verlangt vielmehr, daß diese Heiligen den Gläubigen zum Muster und zur Nachahmung dienen sollen. Wir müssen also nicht nur um die Fürditte und den Schutz unserer

<sup>1)</sup> Luk. 1, 28. 2) Ebend. 11, 27. 3) Hebr. 1, 14. 4) Offenb. 14, 3. 4.

Patronen bewerben, sondern vorzüglich suchen, uns besselben durch Nachahm= ung ihrer Tugenden würdig zu machen.

Darf man auch die Reliquien der Heiligen, d. i. ihre Gebeine und andere Sachen bon ihnen verehren?

Ohne allen Zweifel; denn dieß war schon im alten Gesetze; noch vielmehr aber im neuen, und zwar gleich in ben ersten Zeiten ber Kirche ein gottseliger Gebrauch, und Gott selbst hat biese Berehrung zu allen Zeiten burch die größten Wunderwerke gutgeheißen. Boll Chrfurcht erhob Moses die Gebeine bes Batriarchen Joseph und ließ sie auf dem Zuge in das gelobte Land mitführen, wo sie dann ausbewahrt wurden; ') Eliseus theilte mit dem Mantel des Elias das Wasser des Jordan; ') durch seine Gebeine wurde ein Lodter erweckt.') Jesus tadelte das blutslüßige Weib nicht, welches gläubig den Saum Seines Kleides berührte und geheilt wurde; ') sogar durch den Schatten des heiligen Betrus und die Schweißtücher bes heiligen Paulus') murben allerlei Krantheiten geheilt. — Was nun hinsichtlich der Verehrung der Reliquien der Heisligen in der heil. Schrift begründet ist, bestätigt auch der beständige Gebrauch der Kirche. Schon die ersten Christen besuchten sleißig die Gräber der heiligen Märtnrer, um bort ihr Gebet und Opfer zu verrichten. Die Gebeine des heis ligen Ignatius, Bijchofs von Antiochia und Schuler bes heiligen Johannes, wurden von den Gläubigen mit größter Sorgfalt gesammelt und als der köst-lichste Schatz nach Antiochia im Triumphzuge auf den Schultern der Christen aller Städte, die am Wege dahin lagen, gebracht. Dieß geschah im Sahre 107 nach Christus. Gbenso hielten die Gläubigen von Smyrna die Gebeine des hei= ligen Bifchofs Polykarp, der im Jahre 166 bes Feuertodes ftarb, für töftlicher als Gold und Ebelfteine, bewahrten fie an einer geweihten Stätte, und feierten bortselbst alle Jahre das Andenken seines Martertobes. Der heilige Chrysostomus fagt in einer Predigt über die Heiligen Juventius und Maximus: "Besuden wir sie oft, rühren wir an bas Raftlein (wo ihre Bebeine aufbewahrt waren), und nähern wir uns mit großem Vertrauen zu ihren Reliquien, damit wir einigen Segen baburch erhalten." Noch eine Menge Zeugnisse von der Verehrung ber Reliquien der Beiligen und von dabei geschehenen Wundern konnten angeführt werben, aus benen offenbar erhellt, wie biefer gottselige Gebrauch immer in der katholischen Kirche geübt wurde.

Warum foll man die Reliquien der Heiligen verehren?

Die Ursache hiezu gibt ber Kirchenrath von Trient schön an: 6) weil sie nämlich die köstlichen Ueberreste von ihren Leibern sind, welche zu ihren Lebzeiten Glieder Christi und Tempel des heiligen Geistes waren, und einstens wieder auferweckt und verherrlicht werden. Sie sind die Wertzeuge ihrer Tugenzben und Heiligkeit gewesen; Gott erzeigt uns dadurch so viele Wohlthaten: sie verdienen also billig von uns in Ehren gehalten zu werden.

Darf man auch die Bilder der Heiligen, das heilige Kreuz 2c. verehren?

Ja, benn die Ehre, welche wir den Bilbern erweisen, geschieht dem, was durch die Bilber vorgestellt wird. Jedermann in der Welt würde es als eine Beschimpfung des Königs selbst ansehen, wenn Einer sich an seinem Bilbe verzgriffe und dasselbe verunehrte. Das Konzilium von Trient hat bestimmt erklärt: "man müsse die Bildnisse Christi, der jungfräulichen Gottesgebärerin und anderer Heiligen, vorzüglich in den Tempeln haben, beibehalten und ihnen die schuls

<sup>1) 2.</sup> Moj. 13, 19. Sir. 49, 18. 2) 4. Kön. 2, 14. 3) Ebend. 13, 21. 4) Matth. 9. 5) Apostelg. 5, 15. 19, 12. 6) Sess. 25. de invoc. et venerat. Reliqu. Sanct.

bige Ehre bezeigen, nicht als glaube man, es sei eine Gottheit oder Kraft darin, wegen welcher man ihnen Ehre erweisen müsse, oder als dürse man von ihnen selbst etwas verlangen, oder als dürse man sein Vertranen auf die Bilder hefsten; sondern weil die Ehrbezeigung gegen sie auf die Urbilder sich bezieht, welche jene vorstellen, so daß wir durch die Bilder, welche wir küssen und vor welchen wir das Haupt entblößen und niederfallen, Christum anbeten und die Heiligen ehren, von denen sie eine Schilderung tragen."

Ist aber die Bilberverehrung durch das Berbot, keine geschnigten Bilber zu machen, nicht untersagt?

Nein; — Gott hat nur das Anbeten der geschnitzten Bilder verboten, keineswegs aber die Berehrung. Wenn Gott den Juden den Gebrauch der Bilder verbot, so wollte Er dadurch nur verhüten, daß sie nicht in den Aberglauben der benachbarten Heiden versielen, welche wirklich die Bildnisse der Sonne, der Sterne, der Menschen und Thiere andeteten. Wo aber keine Gesahr der Abgötterei war, verbot Gott die Bilder nicht. Selbst Moses seize auf Besehl Gottes die Bilder von zwei Cherubim, die sich gegenseitig anschauten, auf die Bundeslade. Der Nämliche errichtete auf Besehl Gottes eine eherne Schlange, welche viele Jahrhunderte lang mit Ehrsucht ausbewahrt wurde, die Wände und Thüren des von Salomon erbauten Tempels waren mit vielen Bildhauereien geschmückt und Gott selbst gab diesem Tempels waren mit vielen Bildhauereien geschmückt und Gott selbst gab diesem Tempel eine seierliche Weihe. Mithin verbot Gott nicht unbedingt den Gebrauch der Bilder, und wir sinden daher auch in den frühesten Zeiten der Kirche diesen Gebrauch. Schon der alte Kirchenschriftsteller Tertullian (um 160 n. Chr.) macht Meeldung von dem Bildnisse guten Hirten auf dem Kelche, die noch sehr gut erhalten aus dem zweiten Jupostel Betrus und Paulus besinden sich noch sehr gut erhalten aus dem zweiten Jahrhunderte in der großen Grabstätte der ersten Christen zu Rom.

#### Bogu nügen aber diefe Bilber?

Sie sind, wie der heilige Gregor sagt, für die Ungelehrten gleichsam ein Buch, woraus sie die Geheimnisse und Wohlthaten Gottes erlernen; dasjenige, was Christus für uns und die Heiligen für Christus und den Himmel gethan haben, sich zu Gemüthe führen und hiedurch zur Dankbarkeit, zur Liebe Gottes und zur Nachfolge der Heiligen ausgemuntert werden. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß alle unkeuschen, ärgerlichen Bilder, wodurch so oft die Unschuld versührt wird, aus allen christlichen Wohnungen weggeschafst, und dafür heilige und erbauliche Bilder ausgestellt würden.

Was ist hinsichtlich der sogenannten Gnaden-Bilder und Enaden-Orte der Mutter Gottes oder anderer Heiligen zu bemerken?

Gnaden-Bilber und Gnaden-Orte der Mutter Gottes oder anderer Heiligen werden diejenigen Bilber oder Orte genannt, durch welche und wo sich Gott gewürdigt hat, auf wundervolle Weise den Gläubigen, welche diese Vilder versehrten, und diese Orte besuchten, in ihren verschiedenen Nöthen und Anliegen um der Fürditte der Heiligen willen zu Hilfe zu kommen. Hierüber ist aber zu bemerken: 1) daß die katholische Kirche nur solche Bilber als Gnadenbilder der Verehrung der Gläubigen überläßt, von denen durch gehörige Untersuchung der Wahrheit der Wunder, welche dabei geschehen sind, außer allem Zweisel geseht sind; 2) daß die katholische Kirche nicht glaubt, daß in jenen Vildern

<sup>1) 2.</sup> Moj. 25, 18. 2) 4. Moj. 21, 8. 3) 4. Rön. 18, 4. 4) 3. Rön. 6, 29. 5) De pudicit. c. 10.

selbst eine Kraft sei, welche biese Wunder hervordringt, sondern daß Gott durch das Vild die Wunder wirket nach Seinem Wohlgefallen; 3) daß die Kirche nicht lehrt, daß man von diesen Bildern selbst um Etwas ditte oder ein Vertrauen darauf sehen dürfe. Christum selbst oder die Helligen rusen wir an, Christum als Gott, die Heiligen als Freunde Gottes, nicht ihre Vilder, und auf Gott allein sehen wir unsere Hossnung.

Darf man den heiligen, ihren Bilbern und Reliquien auch Rirchen bauen, heilige Meffen lefen, Opfer bringen, Gelübbe machen 2c.?

Nein; bergleichen Hanblungen sind eine Art Anbetung, die allein Gott, dem Herrn über Leben und Tod, gebührt. Wenn sie also verrichtet werden, so geschehen sie bloß wegen Gott und Seiner Ehre und zur Danksagung für die Enaden, die Er den Heiligen erwiesen hat, wobei man aber auch das Gedächtniß und die Ehre der Heiligen im Auge haben kann, in denen sich Gott so wunsderdar zeigte und die Er selbst so hoch geehrt hat und ehret. Daher sagt der heilige Augustin: m. Keinem Martyrer, sondern Gott selbst, dem Herrn der Märtyrer, bauen wir Tempel und Altäre, obgleich auf den Gräbern der Märtyrer. Noch keiner unserer Vorsteher hat am Altare gesagt: "Wir opfern dir, o Petrus oder Paulus!" Was geopfert wird, wird Gott geopfert, der die Märtyrer gekrönt hat." Darum singt die Kirche an gewissen Festtagen der Heiligen zum Eingang der Messe: "Lasset uns frohlocken in dem Herrn, da wir den Festtag des heiligen N. R. begehen, worüber die Engel sich freuen, und den Sohn Gottes einhellig loben und preisen." Ehre sei 2c.

Kann man in der Andacht gegen die Heiligen, ihre Bilber und Reliquien auch zuviel thun und sich verfehlen?

Allerdings: und zwar geschieht dieses, wenn man sie mehr ehrt als Gott selbst; wenn man Gott gleichsam auf die Seite sett und seine Gebete und Anbachten nur bloß an die Heiligen richtet, und daher ein vermessens Vertrauen auf sie setet, als könnten sie und selbst und müßten und auch helsen. Wenn man sich von den Heiligen wegen gewisser Gebetlein, Andachten und heiliger Sachen ganz gewiß einen glückseligen Tod und den Himmel verspricht, ohne sich eines frommen Lebens zu besleißen; wenn man nichts als zeitliche und irdische Güter, Gelb und Schätz ze. von ihnen verlangt und hiezu vielleicht gar verbächtige, abergläubische, von dem Teusel und gottlosen Menschen, nicht aber von der Kirche ersundene Gebete und Andachten gebraucht<sup>2</sup>), wie das Christophorusz, Koronaz und bgl. Gebete sind; oder gar zu Lasterthaten den Beistand der Heiligen anrust; wenn man die Heiligen in unanständigen, in der heiligen Schrift nicht gegründeten, noch von der Kirche gutgeheißenen, oder gar ärgerzlichen Bildern vorstellt; wenn man zweiselhaste und von den Bischsen nicht süch erklärte Keliquien zur Berehrung ausseht, oder damit Handel treibt ze.

Haben nun die Fregläubigen recht, wenn sie die Berehrung der Heiligen und ihrer Bilber 2c. schmähen und verwerfen?

Wenn sie die Lehre der Kirche kennen und sich davon überzeugen wollten, würden sie dieses nicht thun; allein gewöhnlich schmähen sie, was sie nicht kennen und auch nicht kennen wollen. Die katholische Kirche gebietet keinem ihrer Gläubigen, daß er die Heiligen, ihre Bilber und Reliquien verehren musse,

<sup>1)</sup> Lib. 20. cont. Faust. c. 21. 2) Hüte dich, besonders von fremden Menschen, die du nicht kennest, oder von solchen, die keinen rechten Glauben haben, gedruckte Zettel, Gebetlein und Tractätlein zu kausen oder anzunehmen. Gewöhnlich ist darinnen das Gift falscher Lehre enthalten. Trage daher solche Zettel und Tractätlein zu deinem Pfarrer und frage ihn hierüber um Rath, ob du sie gebrauchen darsst oder nicht.

sondern lehrt, daß diese Berehrung gut und nüßlich sei; der katholische Christ verehrt die Heiligen nicht wie Gott; er glaubt und darf nicht glauben, daß in den Bildern oder Reliquien eine Kraft oder Gottheit sei, er bittet nicht um Etwas von den Bildern, sondern von Christo und den Heiligen, welche uns durch jene Bilder vorgestellt werden, und setzt auch auf die Bilder kein Verstrauen, wie sonst die Heiden gethan haben, sondern auf Gott allein, bei dem die Heiligen um der Verdienste Christi willen Erhörung für uns finden.

Ist es nicht eine Lüge, wenn die Jrrgläubigen sagen, der Papst mache Menschen zu Beiligen?

Ja, dieß ist eine lügenhafte Berläumbung, ersunden, um die heilige, katholische Kirche zu schmähen. — Nur Gott allein kann aus Menschen Heilige machen; nur durch Seine Gnade und durch treues, beharrliches Mitwirken mit dieser Gnade kann ein katholischer Christ heilig und selig werden. Der Papst als Oberhaupt der Kirche, erklärt nur, daß dieser oder jener katholische Christ, den Gott selbst durch Wunder, die Er durch ihn wirkte, als einen Gerechten bezeichnet hatte, als Heiliger verehrt und angerusen werden dürse. Bevor aber der Papst diese Erklärung gibt, wird zuerst eine langdauernde, äußerst strenge Prüsung über das Leben dessen, der heilig gesprochen werden soll, vorgenommen.

Worin besteht das Berfahren bei einer Beiligsprechung ?

In Folgendem: Wenn eine Person im Geruche ber Heiligkeit gestorben ist und sich das Gerücht verbreitet, daß Gott durch sie Wunder mirkte, so versaßt der Bischof des Ortes auf das eidliche Zeugniß glaubwürdiger Personen hin ein Prototoll, das den Ruf der Heiligkeit und das Gerücht der Bunder feststellt. Man sendet es bann nach Rom an die Rongregation ber Gebräuche.\*) Hier wird das Protokoll geöffnet und sorgfältig geprüft. Wird es als richtig befunden, so theilt man es dem Papfte mit, ber bann Ginen ber Rarbinale ber Rongregation zum Berichterstatter ber Sache ernennt, ber alle zu bem Prozesse, welcher nun über das Leben des Heiligen eingeleitet wird, nöthigen Zeugnisse herbeischaffen und hierüber Aufschluß geben muß; zugleich werden mit ihm Betreisber ber ber Beiligsprechung ernannt, welche nämlich die Seligsprechung in Anklagestand sehen mussen. — Ist dieß geschen, dann wird ein wahres Geschwornensgericht zusammengesetzt, d. h. es werden Kardinäle ausgewählt, die schwören muffen, daß sie das Leben bes Heiligen und alle Zeugniffe für und wider ihn genau prufen und beurtheilen wollen. Zu diesem Gerichte werden bann auch Advokaten gezogen, von benen einer ober mehrere unter eidlicher Verpflichtung die Vertheidigung des Heiligen, die andern die Anklage übernehmen und alle, auch die kleinsten Umstände herbeibringen muffen, welche auf das Leben des Seiligen ein schiefes Licht werfen könnten, damit die Wahrheit beffer an ben Tag komme; auch werden Doktoren ber Medizin, Chirurgen und Naturkundige herbeigerufen, die die Wunder prüfen muffen, um herauszufinden, ob sie blog natürliche Thaten seien oder mahre Wunder. Ift nun dieses Gericht eingesetzt und der Prozeß eingeleitet, so erhält der Heilige den Titel "Ehrwürdig," welches so viel heißt, als: der Heilige ist der Seiligerechung würdig. Die Seligsprechung beginnt aber erst 50 Jahre nach dem Tode des Heiligen. Unter dieser geit geht der Prozeß seinang; es werden zuerst alle Werke, alle Handlung gen und Thaten bes Heiligen geprüft und das Mindeste, was barin gegen die guten Sitten gefunden wird, bewirkt schon, daß die Seligsprechung ganz unter=

<sup>\*)</sup> Dies ist eine Bersammlung gelehrter Kardinäle, welche über die Beobachtung der Ceremonien und Gebräuche bei den gottesdienstlichen Berrichtungen zu wachen und zu entschein haben.

bleibt. Sind die Werke geprüft, dann wird der Prozest zehn Jahre eingestellt, um noch mehr Zeugnisse über die Werke des Heiligen herbeibringen zu können. Rach zehn Jahren werben bann die Tugenben des Beiligen, nämlich fein Glaube, seine Hoffnung und Liebe und die vier Haupt- ober Kardinaltugenden, Stärke, Rlugheit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit, welche ber Heilige im höchsten Grade geübt haben muß, einer sorgfältigen, strengen Prüfung unterworfen. Hiezu ernennt der Bapst durch eine eigene Bulle, die man Begnadigungsbriefe nennt, Kommissar, welche an den Orten, wo der Heilige gelebt und gewirft hat, über die Uebung dieser Tugenden nachsorschen mussen. Nach geschehener Untersuchung studirt die beil. Rongregation die Berichte diefer Kommissare, die Aussagen ber Zeugen 2c. und hierauf wird ber Prozeß mit allen Atten ber gewissenhaftesten Durchsicht und Brüfung bes Konfistoriums ober ber Versammlung ber Karbinale, Erzbischöfe und Bischöfe bes romischen Hoses unterworfen. Solche Bersamm-lungen werben mehrere gehalten, benen ber Papst öfters beiwohnt, um theils selbst zu prufen, theils die Bischöfe um Rath zu fragen. Erst nachbem ber Bapft biefes gethan, oft um Erleuchtung zu Gott gefleht, felbst öffentliche Gebete um bas nöthige, himmlische Licht angeordnet hat, erst bann macht Er bie Bulle bekannt, welche erlaubt, die Ceremonie der Seligsprechung zu beginnen. — Nahet dieser Tag, wo die seierliche Seligsprechung stattfindet, dann wird die Peters= firche zu Rom, die iconfte und größte Rirche ber ganzen Welt, mit aller moglichen Pracht geschmückt, Taufende von Kerzen schimmern auf allen Seiten des Tempels, von oben bis unten find bie Mauern und Saulen mit bem toftbarften rothen Sammet bedeckt, ber Hochaltar glangt von Gold und Ebelgestein und ober bem Altar hängt bas Bildnig bes Beiligen, beffen Seligsprechung vorgenommen wird, bas aber noch verschleiert ift. Der Papft, umgeben von allen Kardinälen und Bischöfen, erscheint begleitet von seinem Hofftaate, er kniet sich nieber und betet noch einmal um Erleuchtung - ba erscheint ber Karbinal, welcher bas heilige Amt celebrirt, mit golbenem Pluviale bekleibet und mit ber Mitra auf bem Saupte, liest mit lauter Stimme bas Breve bes Papftes ab, worin erklärt wird, daß der ehrmurdige Diener Gottes, dessen Prozeß nun geschlossen ist, als Seliger des Himmels in gewissen Ländern und religiösen Orden verehrt und angerufen werden durfe, stimmt bann bas Te Deum an, während bessen unter Kanonendonner der Schleier von dem Bilbe herabfällt und der Papst, die Kardinäle und Bischöse sammt dem ganzen Volke auf die Kniee sich niederwerfen, um den Seligen zu verehren und Gott zu preisen, der sich in ihm verherrlichet hat.

Dieß ist nun der seierliche Akt der Seligsprechung, aber noch ist die Heiligsprechung oder Kanonisation nicht geschehen, d. h. die Erklärung, daß der Selige in der ganzen katholischen Kirche verehrt werden dürse. Bevor diese stattsindet, muß durch neue Prüsungen und durch einen neuen Prozeß erwiesen sein, daß Gott durch den Heiligen von seiner Seligsprechung an neue Wunder gewirkt habe. Erst nachdem dieses klar erwiesen ist, sindet die Heiligsprechung statt, die eben so seierlich wie die Seligsprechung ist.

Aus all bem geht nun hervor, daß kein Prozeß genauer, gewissenhafter und strenger geführt wird, als der Prozeß einer Selig- und Heiligsprechung, und daß nur dann das Urtheil gesprochen wird, wenn Gott selbst durch Wunder, die Er durch den Heiligen gewirkt hat, das Urtheil gefällt hat, daß also nicht der Papst, sondern nur Gott allein Heilige mache, nur Er Seine Diener verherrliche, die ihr ganzes Leben lang nur Seine Ehre, Sein Wohlgefallen im Luge hatten.

## Kurzer Unterricht von den Wallfahrten.

Was find Wallfahrten?

Wallsahrten sind freiwillig unternommene Reisen, um entfernte heilige Orte, Reliquien oder Bilber der Heiligen Gottes und der allerseligsten Jungsfrau zu besuchen, andächtig zu verehren und durch die Fürbitte der Heiligen Hilfe von Gott in geistlichen und leiblichen Nöthen zu erlangen.

Sind die Wallfahrten erft neuen Ursprungs?

Wallsahrten gab es schon im alten Bunde und man findet sie bei allen Völkern. Schon Abraham machte eine dreitägige Reise, um nach dem Geheiße des Herrn sein! Opser zu verrichten.¹) und die Juden reisten zu gewissen Zeiten nach Bethel, welchen Ort einst Jakob geheiligt hatte;²) ebenso wanderken sie nach dem Besehle des Moses alle Jahre dreimal zur Bundeslade und später zum Tempel nach Jerusalem.³) Was sind das anders als religiöse Wallsahreten? Im neuen Bunde sinden wir, wie die heiligen Eltern mit Jesus, dem göttlichen Kinde, und vielen Andern jährlich nach Jerusalem walleten,⁴) wie die Apostel und fromme Frauen das Grab Christi zu besuchen kamen,⁵) und wie der heilige Paulus, obwohl schon Christ, doch nach Jerusalem eilte, um dort das Pfingstfest zu seiern.⁶) Auch sinden wir in der Geschichte der Kirche, daß die Wallsahrten an heilige Orte, namentlich zum heiligen Grabe nach Jerusalem, zu den Gräbern der heiligen Märtyrer schon in den ersten Zeiten der Kirche gebränchlich waren und die auf unsere Zeit ununterbrochen sortbestanden haben.

Wie foll man Ballfahrten geben?

In reiner, heiliger Absicht, Gott in Seinen Heiligen zu verherrlichen; und im Geiste wahrer Andacht und Buße. Man soll also nicht des Vergnügens oder der Erholung wegen heilige Orte besuchen; auf dem Wege und an dem Wallsahrts-Orte selbst alles eitle Geschwäh, alle Ausschweisung der Sinne verzmeiden, die Beschwerden der Reise, die ungünstige Witterung, harte Lagerstätten im Geiste der Abtödtung gerne dulden, sich selbst im Essen Abbruch thun, fleißig und gesammelten Gemüthes beten, reumüthig und aufrichtig alle seine Sünden beichten und das heiligste Altarssakrament ehrerbietig empfangen, sür alle Inaden, die einem Gott erweiset, indrünstig danken, heilige Vorsähe machen, und die guten Eindrücke, die man bei dem Wallsahrten erhalten hat, auch nacher bewahren und durch großen Eiser in einem gottseligen Leben an den Tag legen. Wer so wallsahrtet, der wird wahren Nuten davon haben!

## Unterricht für das Fest des heiligen Andreas.

(Am 30. November.)

Andreas, der Bruder des Simon Petrus, ein Fischer, zu Bethsaida am See Genesareth gebürtig, und zu Kapharnaum wohnhaft, war zuerst ein Jünger Johannes des Täusers, der ihn eines Tages auf den am User des Jordans vorüberwandelnden Heiland mit den Worten hinwies: "Siehe das Lamm Gottes!"

<sup>1)</sup> Moj. 22, 3. 2) 1. Moj. 28, 18. 1. Kön. 10, 3. 3) 5. Moj. 16, 16. 4) Luf. 2, 41, 42. 5) Matth. 28. Luf. 24. 6) Apostelg. 20, 16.

Alls Andreas diese Worte hörte, ging er zu Christo und führte auch seinen Bruder Petrus zu Ihm. Einige Zeit sanden sich die beiden Brüder fleißig bei Jesus ein, ohne ihr Gewerbe als Fischer zu verlassen. Erst dann, als Jesus bestimmt zu ihnen sagte: "Folget Mir nach, Ich will euch zu Menschenssischern machen," verließen sie ihr Gewerbe und blieben beständig bei Jesus. Nachdem der heilige Andreas am Pfingsisseste mit den übrigen Aposteln die Fülle des beiligen Geiftes empfangen hatte, burchmanberte er Scothien, Epirus und Griedenland, überall die frohe Botschaft des Heiles verkundend, und litt endlich zu Patras in Achaien, wo er einen bischöflichen Sit errichtet hatte, ben Martertob. Alls er nämlich zu Patras Christum predigte, wurde er vom Landpsleger Alegeas mit scharfen Drohungen zum Göhenopser angehalten, er aber antwortete die für das heilige Messopser so laut zeugenden Worte: "Ich opfere täglich dem allmächtigen Gott, nicht dampsenden Weihrauch, nicht das Fleisch der Stiere, noch das Blut der Böcke, sondern das unbesteckte Lamm opfere ich täglich auf dem Altare des Kreuzes. Hat das ganze, gläubige Volk das Fleisch bieles geonserte bieses Lammes gegessen und Sein Blut getrunken, so bleibt boch bieses geopserte Lamm unversehrt und lebendig." Der unwiderlegbare Glaubenshelb wurde nun auf Befehl des erbitterten Landpflegers in das Gefängniß geworfen, und da er ihn zum Absall von Christo nicht bewegen konnte, grausam gegeißelt und dann zum Kreuztobe verurtheilt. Als er zur Kreuzigung hinausgeführt wurde und bas Kreuz erblickte, rief er laut aus: "Sei mir gegrüßt, o Kreuz, geweiht burch ben Leib Christi und durch Seine Glieber wie mit Perlen geschmückt! Die Gläubigen wissen ja, welche große Lust du in dir hast, und zu welchen herrlischen Belohnungen du sührest. O gutes Kreuz, lange habe ich mich nach dir gesehnt, mit Inbrunst dich geliebt, und ohne Unterlaß dich gesucht, und jeht bist du mir nach dem Wunsche meines Herzens bereitet! Nimm mich weg von den Menschen und übergib mich meinem Meister, daß er durch dich mich auf-nehme, der durch dich mich erlöset hat." Angekommen beim Kreuze, entkleidete sich der hochentzückte Apostel, ließ sich an das Kreuz binden, blieb zwei Tage daran hängen und predigte ohne Unterlaß vom Kreuze herab den Glauben an Christus, bis sich seine Seele zu Dem erhob, Dem er im Tobe gleich zu werden so sehnlichst verlangt hatte. \*Folge dem heiligen Andreas in der Liebe bes Rreuzes nach, so wirst bu auch einft an seiner himmlischen Herrlichkeit Theil nehmen. — Nach ber gewöhnlichen Meinung bestand bas Marterwerkzeug bes heiligen Apostels aus zwei schräg sich burchtreuzenden Balken, baber er auch mit einem schrägen Kreuz im Arme abgebildet wird.

Im Eingange der heiligen Messe ruft die Kirche von den heil. Aposteln aus: "Deine Freunde, o Gott! sind von mir hochgeehrt: ihre Herrschaft ist überaus mächtig geworden. Herr, du erforschest mich und kennest mich: Du kennest mein Sigen und mein Aufstehen." (Ps. 138.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Herr! wir stehen in Demuth Deine Majestät an, und bitten, daß Dein heiliger Apostel Andreas, so wie er ein Prediger und Oberhirt der Kirche war, auch bei Dir ein bestänbiger Kürsprecher für uns sei — durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Briefe des heil. Paulus an die Römer 10. R. 10-18. B.

Brüber! Mit bem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit bem Munde geschieht bas Bekenntniß zur Seligkeit. Denn die Schrift sagt: Ein Jeber, welcher an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche; benn ein und berselbe ist der Herr

Aller, reich für Alle, die Ihn anrusen. Denn Jeber, der den Namen des Herrn anrust, wird selig werden. Wie werden sie nun den anrusen, an den sie nicht glauben? Oder wie werden sie an den glauben, von welchem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne Prediger? Und wie können sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? wie geschrieben steht: Wie schön sind die Füße derer, die den Frieden verkünden, die frohe Botschaft vom Guten bringen! Aber nicht Alle gehorchen dem Evangelium; denn Jsaias sagt: Wer glaubt unsern Worte, das man hört? So kommt also der Glaube vom Anhören, das Anhören aber von der Predigt des Wortes Christi. Ich frage nun: Haben sie etwa nicht gehört? Aber "über die ganze Erde geht aus ihr Schall, und bis an die Enden des Erdkreises ihr Wort."

Erklärung. Der heilige Apostel sagt uns hier, daß der Glaube des Herzens zur Seligkeit nicht genug sei, sondern daß man Christum auch mit dem Munde, d. h. im Worte und in der That bekennen müsse, und dieß sei der wahre, lebendige Glaube an Jesus, der nicht zu Schanden werden läßt. Ferner sehrt er, Gott mache keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen (d. i. Heiden), sondern es könne Jeder selig werden, wenn er nur an Christus glaube und seinen Glauben auf die genannte Weise bekenne. Glauben aber können Alle, da der Glaube vom Hören komme und das Wort Gottes durch die gesandten Prediger ja überall verkündet werde. Dehwegen seien auch die Juden wegen ihres Unglaubens nicht zu entschuldigen, und ebenso auch nicht die Unsgläubigen unter und; denn die Kirche sendet zu jeder Zeit ihre Apostel und Prediger, von denen hier gesagt ist: "Wie schön sind die Füße derer, die den Frieden verkünden und die frohe Botschaft vom Heile bringen," in alle Länder aus. \*Wie viel wird in unsern Tagen gepredigt und wie wenig Glauben sindet man aber! Werden sich wohl solche Christen einst mit ihrer Unwissenheit entsschuldigen können, wenn der Herr von ihrem Glauben einst Rechenschaft forsbern wird?

Cvangelium, Matthäus 4. R. 18-22. B.

In jener Zeit, als Jesus am galiläischen Meere wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, der da Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, wie sie ihr Netz in's Meer warsen; denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach, so will ich euch zu Menschen-Fischern machen. Sie aber verließen alsbald ihre Netze, und folgten ihm nach. Und als er von da weg ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Joannes, seinen Bruder, in dem Schiffe mit Zebedäus, ihrem Vater, welche ihre Netze ausbesserten; und er rief sie. Sie aber verließen alsogleich die Netze und ihren Vater, und folgten ihm nach.

Erklärung. 1) Christus wählte sich Apostel zum Zeichen, daß nicht jeder Unberusene das Lehramt sich anmaßen durfe, sondern daß er dazu besonders erwählt und gesandt werden musse, wie Er dieses selbst sagt. (Joh. 15, 16.) Er wählte sich aber gleich beim Antritte Seines Lehramtes Apostel, damit sie sich durch steten Umgang mit ihm, durch tägliche Anhörung Seiner Lehre und durch den Anblick Seines heiligsten Lebenswandels auf ihren hohen Beruf vorbereiteten.

2) Chriftus mählte sich zu Aposteln einfältige Fischer, bamit, wie ber heilige Ambrosius sagt, die Welt erkennen möge, daß die Einführung

bes Christenthums das Wert Gottes sei und Niemand einwenden könne, Christus habe die Welt durch List, Gewalt, Reichthum ober Gelehrsamkeit zur

Unnahme bes Glaubens gebracht.

3) Ich will euch, sagte Er, zu Menschenfischern machen, b. h. Ich will euch die Gnade geben, die Seelen zu bekehren und zu Gott zu bringen. Auch die Weltleute können und sollen in ihrer Weise solche Menschenfischer sein, was geschieht, wenn sie diesenigen, mit denen sie umgehen, oder ihre Unterzebenen zum Guten ermahnen, zum öftern Gebrauch der heiligen Sakramente, zur sleisigen Anhörung des Wortes Gottes antreiben, ihnen erbauliche Bücher zu lesen geben, sie von bösen Gesellschaften abhalten, ihre Fehler brüderlich bestrafen 20.; der heilige Augustin sagt, daß auf solche Weise die Hausväter ein bischössliches Umt verrichten.

4) Sie folgten Jesum sogleich nach. Daraus lernen wir, daß man der Stimme Gottes sogleich Folge leisten soll, wenn sie uns zum Guten, zur Bekehrung zo mahnet, und daß man nach Erkenntniß des wahren, göttlichen Beruses alle zeitlichen Vortheile und Rücksichten hintansehen musse, um dieser Stimme zu solgen, wie auch die Apostel sogleich und mit Hintansehung all ihrer zeitlichen Vortheile Jesum nachsolgten, da Er sie rief, denn Er sagt: "Wer Vater und Mutter mehr liebt, als Mich, ist Meiner nicht werth." (Matth. 10, 37.)

Anmuthung. Gütigster Jesu! Der Du unansehnliche Fischer zu der hohen apostolischen Würde erhoben hast, damit Du die Weisheit und Macht der Welt zu Schanden machest: wir bitten Dich um die Gnade, ihre und ihrer Nachfolger Lehre stets zu befolgen und im Glauben, in der Hoffnung und Liebe zu Dir stets zu verharren.

# Unterricht für das Fest des heiligen Franziskus Xaverius.

(Um 3. Dezember.)

Franziskus Kaverius, mit dem Beinamen der Indianer-Apostel, erblickte das Licht der Welt am 7. April 1506 auf seinem elterlichen Schlosse Kaver unweit Pampelona in Spanien. Bon seinem Eltern in der Furcht des Herrn erzogen, zeigte er schon als Kind seltenes Talent und Neigung zu den Wissenschaften. In seinem 18ten Lebensjahre sandten ihn seine Eltern auf die hohe Schule zu Paris und dort brachte er es durch Sifer und Fleiß bald so weit, daß er bald einer der angesehensten Lehrer wurde. Aber nun kam er in Gesahr, hochmüthig zu werden; allein Gott sügte es, daß er mit dem heiligen Ignatius von Loyola, dem Stister des Iesuitenordens, bekannt wurde, der ihn durch österes Zurusen der Worte Iesu: "Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaen leidet, zur Verachtung der Eitekkeit aller weltlichen Ehre und endlich zum Eintritte in den Jesuitenorden bewog. Bon nun an lebte er nur für Gott und kein anderer Wunsch dewegte mehr sein Herz, als Gottes Ehre und das Heil unsterblicher Seelen überall zu besördern. Zur Ersüllung seines Wunsches gab ihm Gott besonders Gelegenbeit durch seine Sendung als Wissionär nach Indien im Jahre 1541. Von heiliger Gluth der reinsten Gottes= und Nächstenliebe getrieben, durchwanderte er zu Tuß unter unsäglichen Beschwerden die beiden großen Neiche Indien und Japan, predigte überall Christum, den Gekreuzigten, bekehrte viele Hunderttauslende zum Christenthume, tauste sie mit eigener Hand, und wirkte die erstauslichsten Wunder, indem er selbst mehrere Todte wieder zum Leben erweckte. Schon am Ende seiner Lausbahn, wollte er in das ungeheuere Reich China übers

setzen, um bort ben Heiben das Evangelium zu verkünden, erkrankte aber im Angesichte dieses Landes auf der Insel Sanzian. In äußerster Armuth, fast gänzlich von seinen Landsleuten verlassen, gab er mit den Worten: "Auf Dich, o Herr, hoffe ich, laß mich nimmermehr zu Schanden werden" (Ps. 30, 2.) am 2. Dezember 1552 seinen Geist auf.

Der heilige Franz Xaver ist auch Schutpatron des in unsern Tagen so

wohlthätig wirkenden Missionsvereines.

Der Eingang zur Messe lautet: "Ich redete von Deinen Zeugnissen vor Königen und schämte mich nicht. Ich betrachtete in Deinen Geboten, die ich über Alles liebte. (Ps. 118.) Lobet ben Herrn alle Völker, lobet ihn alle Nationen: benn es ist bestätigt über uns seine Barmherzigkeit, und die Wahrheit bes Herrn bleibt in Ewigkeit." (Ps. 116.) Ehre sei 2c.

(Die Cpiftel siehe am Feste bes heiligen Andreas.)

Gebet der Kirche. O Gott! der Du die Bölker Indiens durch die Predigten und Wunder des heiligen Franziskus Xaverius Deiner Kirche einverleiben wolltest: Verleihe gnädig, daß wir die Beispiele seiner Tugenden nachahmen, gleichwie wir seine herrlichen Verdienste verehren: durch Jesum Christum 2c.

(Das Changelium siehe am Feste der himmelfahrt Christi Bers 15-18.)

## Unterricht von der Ausbreitung des katholischen Glaubens.

"Gehet hin in die ganze Welt u. predigt das Evangelium allen Geschöpfen." Mark. 16, 15.

Alle Bölker müssen an Christus und Seine Lehre glauben, wenn sie zur Seligkeit gelangen wollen. Christus sagt dieß selbst: "Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden,"") und der Apostel schreibt: "Ohne Glaube ist es unmöglich, daß man Gott gesalle."") — Sollen aber alle Bölker an Christum glauben, so muß ihnen dieser Glaube gemäß den Worten des Apostels vertündet werden: "Wie können sie an Jesum Christum glauben, von Dem sie nichts gehört haben: Und wie werden sie hören ohne Prediger?"" Darum besahl Christus Seinen Aposteln, in alle Welt zu gehen und überall das Evangesium zu verkünden. Diesen Besehl ihres Meisters ersüllten sie mit rastslosem Sifer und helbenmüthiger Liebe. Bis in die entserntesten Länder trugen sie die Lehre vom Kreuze und hörten in Ketten und Banden und selbst unter den grausamsten Martern nicht auf, den Glauben an den Sohn Gottes zu predigen. — Die Apostel starben, aber mit ihrem Tode erlosch nicht dieser Giser, die Heidigen Rirche Männer voll heiligen Seeleneisers, die es sich zur Ausgebe des Lebens machten, das Christenthum unter den ungläubigen oder auch irrgläubigen Volpstells der Deutschen. Wer erinnert sich da nicht eines heiligen Boisfern zu verbreiten. Wer erinnert sich da nicht eines heiligen Boisfails, Apostels der Deutschen, eines heiligen Kupert, Kilian, Severin, Willidald, Franz Laver und hundert anderer? Man nannte diese Männer Glaubensboten, Missionäre, und auch jeht noch gehen alsährlich solche Missionäre, Glaubensboten in semde Weltseite und unbekannte Länder, um die Fackl des wahren Glaubens allen anzuzünden, die da noch in Finsterniß des Unglaubens, im Schatten des Todes sitzen. — Wer ist aber im Stande, das Leben und Wirten eines Missionärs zu schilbern: wie sie Eltern und Baterland verlassen, weite Weere durchschieffen, in undekannte Länder bringen, die höchsten

<sup>1)</sup> Mark. 16, 16. 2) Hebr. 11, 6. 3) Röm. 10, 14.

Berge übersteigen, Ströme überseten, und einsam, nur auf Gottes Silfe bauenb, unwirthbare Steppen und buntle Balber burchziehen, um gleich bem guten Birten bie verlornen Schäflein aufzusuchen und in ben Schafftall Chrifti, in die mahre Kirche einzuführen; wie fie in größter Armuth, von hunger und Durft geplagt, von Kalte erftarrt ober von Sibe ermattet, ben Bahnen wilber Thiere ausgesett, rastlos von einem Orte zum andern wandern, um armen Heichen, die oft grausamer sind als wilde Thiere, die Freudenbotschaft vom Reiche Gottes zu verkunden; wie sie furchtlos mit dem Bildniß des Getreuzigten in ber Hand ben raubsüchtigen Wilben entgegentreten, ohne vor ben brohenden Lanzen, ben gezückten Beilen, ben giftigen Pfeilen berselben zu zittern, womit sie ihr Leben bebroben; ja wie fie aus Liebe ju Jesus und fur bas Beil unsterblicher Seelen muthvoll bes schauerlichsten Martertobes sterben! Und wessen Berg wird nicht mit Freude und Troft erfüllt, wenn er vernimmt, wie biefe Apostel bes herrn grausame Menschenfresser in fromme Lämmer umwandeln und an Orten, wo turz vorher noch Diebstahl, Mord, Raub und Unzucht die Menscheit schändete, und bem Teufel Tempel und Altäre errichtet waren, nun bie Zeiten ber erften Chriften erscheinen, Gerechtigkeit und Liebe, Uniculb, Demuth und driftliche Ginfalt, biefe himmlischen Tugenben, bluben, und bas unbefleckte Lamm Jesus, in einsachen Kapellen geopfert, angebetet und mit heißer Inbrunst geliebt wird!! Allein die Worte Jesu: "Die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind wenige," (Matth. 9, 37.) bewahrheitet sich noch immer; Millionen Menschen leben noch ohne Kenntniß des wahren Gottes im Gräuel bes abschenlichsten Göhendienstes bahin; zu klein ist die Zahl ber Missionare, um überall das Wort vom Kreuze vernehmen zu lassen, zu gering sind ihre Mittel, um die Bedürfnisse der armen, neubekehrten Wilden zu befriedigen, wozu noch ber Umstand kommt, daß die Fregläubigen ebenfalls ihre Boten aussenden, um ihren Grrthum zu verbreiten und bagu ungeheuere Summen Gelbes verwenden, obwohl bisher wenig Frucht bavon erfolgte. — Welches wahren tatholischen Christen Herz tann bei Betrachtung bieser miglichen Verhältniffe gleichgiltig bleiben und ruhig zuschauen, wenn taufende von unfterblichen Seelen, für die boch Jesus Sein Blut vergoffen, bem ewigen Berberben anheim= fallen, weil Niemand ihnen bas Brod bes Wortes Gottes gereicht, Niemand ihre Unwiffenheit mit bem Lichte bes Glaubens erleuchtet, Niemand ihnen ben Weg zum himmel gezeigt hat. Sieh, mein Chrift, du fagft: ich kann nicht Missionar sein und das Evangelium in fremben Ländern verkunden. Das verlangt aber auch Sesus nicht von bir, bu tannst aber bennoch beitragen zum großen Werte ber Glaubensverbreitung, wenn bu jenem Bereine beitrittst, ber sich im Jahre 1822 zu Lyon in Frankreich unter bem Namen "Missionsverein" gebilbet hat. Die Worte Jesu: "die Ernte ift groß, ber Arbeiter sind wenige, bittet baber ben Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seinen Weinberg sende," sich zu Herzen nehmend, traten am 3. Mai genannten Jahres zwölf fromme Männer in Lyon zusammen und beriethen sich, wie der Wunsch Jesu erfüllt, der Noth der Wisslichnen abgeholsen, das Werk der Glaubensverbreitung gefördert werden könnte. Sie stifteten unter sich einen Berein unter bem Schute bes heiligen Franz Laver mit der Bestimmung, daß die Mitglieder besselben vereint fur das Beil ber Ungläubigen und Fregläubigen beten und die Mission nach ihrem Bermögen mit Beitragen an Gelb unterstützen wollen, um sich daburch ber Verbienste bes apostolischen Werkes theilhaftig zu machen. Der Berein, klein im Beginne, von Gottes Hand gesegnet, verbreitete sich in turger Zeit über ganz Frankreich und umfaßt jest beinahe die ganze Welt. Papst Bius VII. anerkannte ben Berein, und hat ben Mitgliebern reichliche Ablaffe verlieben, welche feine Nachfolger, Leo XII., Bius VIII. und Gregor XVI. bestätigten, und ben armen Seelen im Fegfeuer fürbittweise zugewendet werden konnen.

D mein Christ, wer bu immer bist, wenn bu Jesum, beinen Heiland, wahrhaft liebst, wenn bu ein wahres, lebendiges Glieb Seines Leibes, der Kirche, bist, und dich freuest, den heiligen, alleinseligmachenden, römisch-katholischen Glauben zu besiten (und wer sollte sich darüber nicht freuen?), so kannst du unmöglich gleichgültig zusehen, wenn so viele tausend Seelen von dem liebenden Herzen Jesu weggerissen und vom Geiste der Lüge und des Jrrthums in den Abgrund des emigen Berderbens hinabgeschleudert werden! Du kannst unmöglich zusehen, daß deine Mutter, die heilige katholische Kirche, trauert, weil so viele Menschen noch außer ihrem Schooße leben, die sie alle so gern als ihre Kinder an= und ausnehmen und zu Bürgern des Himmels heranziehen möchte; nein, du wirst dich von einem Bereine nicht ausschließen, der das Heil unsterblicher Seelen sich zum Ziele gesteckt, und der von dir nichts anderes verlangt, als ein tägliches andächtiges Gebet von einem Vater unser und Ave, und ein kleines, wöchentliches Almosen von einigen Psennigen. Trete daher, auch wenn du wenig Vermögen besitzest, diesem Vereine bei, und du wirst einst in der Stunde des Todes ersahren, wie Jesus dir sohnen wird, der da spricht: "Was ihr den Geringsten in Meinem Namen gethan habt, das habt ihr Wir gethan!" (Watth. 25, 40.)

# Unterricht für das Fest der heiligen Jungfrau und Marthrin Barbara. (Am 4. Dezember.)

Die heilige Barbara war die einzige Tochter eines reichen, sehr angesehenen und eifrigen Göhendieners, Dioskorus mit Namen, der sie in der Stadt Rikomedia, wo sie geboren wurde, sehr sorgsältig erziehen ließ. Er wollte sie mit hoher Bildung und Weisheit ausstatten, weshalb er sie in einem einsamen Thurm einschließen ließ, damit sie dort fern vom Umgange mit der Welt, den Wissenschaften obliege, und den Weg der lasterhalten heiden nicht gehen könne. Sie war sehr schön, besaß einen durchdringenden Verstand und ein sehr weiches, sür alles Gute empfängliche Gemüth. Die Einsamkeit im Thurme sührte sie zum Nachdenken über sich selbst, über die Welt und ihre Schöpfung. Vom kenster des Thurmes aus betrachtete sie den gestirnten himmel in seinem Glanze, die Fluren, Berg und Wald in ihrer Pracht, und es kan ihr der Gedanke, daß dieß nicht das Werk von Menschand oder einzeliedere Göhen sein könne, sondern daß ein allerhöchstes Wesen himmel und Erde erschaften haben müsse. Durch diese Betrachtung entsprang in ihr ein hestiges Verlangen nach der Erkenntniß des wahren Sottes, und Sott, der ihr Verlangen sah, wollte es auch stillen. Bardara gelangte wirklich, auf welche Weise ist undekannt, zur Frenntniß Christi und Seiner heiligen Lehre, und wurde davon mit sügem Trost und sindsicher Freude erfüllt. Sie verachtete von nun an die Göhenverschrung der Heiden, und sah sich von Tag zu Tag immer inniger zu Jesus hingezogen, se mehr sie die Schäbe, die in Christo Jesu verborgen sind, kennen lernte. Deshalb verschmähte sie denn auch die Bewerdung heidnischer Jünglinge um ihre Hand und beschöhe, eine Jungsrau zu bleiben. Ihrem Vater kam zwar dieß Benehmen ausschliche nich ert Zeit andere Gesinnungen annehmen. Allein er verrechnete sich. Alls er eines Tages von einer Neise zumätkehrte, bemerkte er, daß seine Tochter in ihr Badezimmer der Fenster und ein Kreuz an der Band hatte andringen lassen. — Berwundert fragte er um die Ursache, und erhielt die Antwort: "Ich that dieß, um mir stets den Glauben an die heiligste Oreisaltigket, welch

burch Jesus Christus, ben Sohn Gottes, zu vergegenwärtigen," und nun fing Barbara an, mit hoher Begeisterung von der Herrlichteit bes Christenthums und der Abscheulichkeit des Götendienstes zu sprechen, fo bag ihr Bater vor Er= staunen und vor Born taum ein Wort barauf fagen tonnte. Endlich faßte er sich und vor Buth außer sich, zudte er sein Schwert, um seine Tochter sogleich niederzuhauen. Diese aber entfloh, um ihm die Schande zu ersparen, der Mor-ber seiner eigenen Lochter zu werden. Diostorus aber lief ihr nach, fand sie im Gesträuche verborgen, schleppte sie bei den Haaren nach hause und mighanbelte sie auf's grausamste, um sie auf andere Gesinnung zu bringen. Allein Barbara hatte von ihrem göttlichen Bräutigam den Geist der Starkmuth em-Jest hatte aber pfangen, sie blieb standhaft in ihrem Glauben an Chriftus. auch die Buth ihres verblendeten Baters teine Grenzen mehr. Er felbst eilte zum Statthalter Martian und verklagte bort seine Tochter als Berächterin ber Dieser ließ sie vor seinen Richterstuhl kommen, suchte sie ansangs durch Schmeicheleien zum Abfall zu bringen, und ba bieses nichts fruchtete, mit Ochsen= sehnen peitschen. Barbara litt geduldig und standhaft, und beharrte unerschüt= terlich in ihrer Liebe zu Jesus, ber ihr auch im Kerker erschien, sie tröstete und von ihren Bunden heilte. Bieber vor den Richterstuhl geführt, bekannte sie mit frischem Muthe, daß sie Christo angehöre, und sich von ihm nicht trennen lasse. Nun wurde sie mit Fackeln gebrannt und entkleibet durch die Strassen der Stadt geführt. Sie ertrug diese Beschämung und Qual in Hindlick auf Jesus, ben Gefreuzigten, und bantte sogar Gott bafür. Jest befahl ber Richter, die Jungfrau zu enthaupten. Auf dem Richtplat trat plötzlich ihr Bater an ihre Seite, und von teuflischer Buth erfaßt, hieb er mit einem Streiche seines Schwertes ihr Haupt vom Rumpse. Ob dieser grausamen Unthat er= schlug ihn balb nachher ber Blit, die heilige Jungfrau Barbara aber wurde balb nach ihrem Tobe in der Chriftenheit als glorreiche Blutzeugin Jesu ver= ehrt und wird besonders als Sterbpatronin verehrt und angerufen, indem auf ihre Fürbitte ichon viele Sterbende munderbar mit dem heiligften Saframente versehen murden.

\* Der Eingang, die Epistel und das Evangelium der heutigen Meffe ist wie am Feste der heiligen Ratharina am 25. November.

Das Gebet ber Rirche lautet:

O Gott, Der Du unter den übrigen Wundern Deiner Macht auch dem schwachen Geschlechte den Sieg des Marterthums verliehen hast: verleihe uns gnädig, daß wir, den Geburtstag der seligen Jungfrau und Martyrin Barbara seiernd, durch ihr Beispiel zu Dir gelangen durch unsern Herrn Jesum Christum 2c. Amen.

# Unterricht für das Fest des heiligen Bischofs Nikolaus.

(Um 6. Dezember.)

Der heilige Nikolaus, dieser große Diener Gottes, den der heilige Petrus Damianus den Auserwählten Gottes von dem Schooße der Mutter an, den Pssegling der Heiligkeit in der Kindheit, die Zierde der Jünglinge, die Ehre der Alten, den Glanz der Priester und das Licht der Bischöse nennt, wurde zu Patara in Lyzien i. J. 280 geboren, oder vielmehr seinen unsruchtbaren, frommen Eltern von Gott auf ihr Sebet geschenkt. Noch als zarter Säugling enthielt er sich jeden Mittwoch und Freitag (den damaligen Fasttagen) dis zum

Abend ber Muttermilch und behielt die Gewohnheit, an diesen Tagen zu fasten. sein ganzes Leben hindurch bei. Seine von allem Leichtsum freie Rindheit brachte er in solcher Unschuld und Gottseligkeit zu, bag er Jebermann zum Borbilde der Heiligkeit diente. Der frühzeitige Tod seiner Eltern machte ihn zum Erben großer Reichthümer, die er aber freiwillig unter die Armen, namentlich unter solche, die sich des Bettelns schämten, vertheilte, und noch reichlicher benen spendete, deren Seelenheil wegen ihrer Armuth in Gesahr war. Ein Beispiel hievon ist folgende Geschichte: Ein abeliger Mann hatte drei Töchter, bie er aus Urmuth nicht verheirathen konnte und fur Gelb bem ichandlichen Lafter ber Unzucht preisgeben wollte. Raum hatte solches ber heilige Nikolaus vernommen, als er in der Stille ber Nacht fo viel Gelb in bas haus bes Ebelmannes warf, als zur Aussteuer einer Tochter nothwendig war. Dieses wieder= holte er zum zweiten und britten Male, und bie brei Jungfrauen murben brei tugendhaften Männern zur Che gegeben. Gin so großes Tugendlicht war würs big, auf ben Leuchter gestellt zu werben. Der Bischofssit zu Myra war erledigt, und nun gab Gott ben Prieftern, welche zur Wahl sich versammelten, im Gebete zu erkennen, daß berjenige zum Bischofe bestimmt sei, der am nächsten Morgen zuerst in die Kirche kommen wurde. Dieß war aber Nikolaus, der trot seiner Weigerung zum Bischose geweiht wurde. Die hohe Stelle aber, die er nur aus Behorfam gegen ben anerkannten Willen Gottes angenommen hatte, machte ibn nur noch bemuthiger, gutthätiger und in allen Tugenden vollkommener. Gott verherrlichte ihn mit der Gabe der Wunder, so daß man ihn nur den Wundermann nannte, und ließ es zu, um seine Gebuld zu prüfen, daß er um des Glaubens willen verfolgt, in's Elend verwiesen und in Banden und Kerker geworfen wurde, bis die Kirche den Frieden erhielt. Hierauf bestritt er mit allem Eiser die damals entstandene Reherei des Arius, der die Gottheit Jesu läugnete, und gab endsich, geschmückt mit dem Glanze der schönsten Tugenden und entkräftet von rastloser Arbeit für das Heil der Seelen, im Jahre 327 nach kurzer und leichter Krankheit mit ben Worten: "Herr, auf bich hat meine Seele gehofft, nimm sie auf in beine Hände!" seinen Geist auf. Seine Reliquien wurden im Jahre 1087 von Raufleuten nach Bari, im Konigreiche Neapel, gebracht und von dem Herrn durch die auffallenosten Wunder verherrlicht. Der heilige Nikolaus wird gewöhnlich in bischöflicher Kleidung mit Inful und Stab, in der linken Hand ein Evangelium mit drei goldenen Aepfeln, abgebildet. Das Evangelienbuch bedeutet seinen Eifer für die Reinhaltung der heiligen Lehre Jefu und die brei golbenen Aepfel jenes breifache Almosen, womit er brei Jungfrauen ben Schlingen ber Berführung und Entehrung entriß, ober auch überhaupt seine vielen Werke ber Barmherzigkeit, welche er bis zu seinem Tobe übtc.

Der Eingang zur Messe lautet: "Er schloß mit ihm den Bund des Friebens und machte ihn zum obersten Priester, auf daß die Würde des Priesterthumes ihm bleibe ewiglich. — Gedenke, Herr, an David, und an alle seine Sanstmuth." (Ps. 131.) Ehre sei 20.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du den heil. Bischof Nikolaus mit der Gabe, unzählige Wunder zu wirken, gezieret hast, verseihe und, wir bitten Dich, daß wir mittelst seiner Verdenste und seiner Fürsprache von dem ewigen Verderben befreit werden, durch Jesum Christum 2c.

Cpiftel des heiligen Paulus an die Hebraer 13. R. 7—17. B.

Brüber! Gebenket eurer Vorsteher, welche euch das Wort Gottes verkundet haben: sehet auf den Ausgang ihres Wandels, folget nach ihrem Glauben. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasset euch nicht verführen burch allerlei fremde Lehren: benn das Beste ist, das Herz mit der Gnade zu stärken, nicht durch Speisen, welche benen, die darauf hielten, nicht nücken. Wir haben einen Opferaltar, wovon diesenigen nicht essen dursen, die dem Zelte dienen; benn von den Thieren, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in's Heiligthum getragen wird, werden die Körper verbrannt außerhalb des Lagers. Darum hat auch Jesus, damit Er durch Sein Blut das Volk heisligte, außen vor dem Thore gelitten. Lasset uns nun hinausgehen zu ihm außershalb des Lagers, und seine Schmach tragen: denn wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen die zukünstige. Durch ihn also laßt uns Gott allezeit darbringen das Opser des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, welche seinen Namen bekennen. Aber wohl zu thun und mitzutheilen vergesset nicht: denn solche Opser gefallen Gott. Gehorchet euern Vorstehern, und seid ihnen untersthänig: denn sie wachen sür euere Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden.

Erklärung. Der Apostel ermahnt hier die Hebräer, d. i. die Juden, welche sich zwar zum Christenthume bekehrt hatten, aber der Meinung waren, das Judenthum müssen ist dem Christenthume verdunden werden, daß sie ihre geistlichen Borsteher ehren, ihre Augenden, namentlich ihren lebendigen Glauben, wodurch sie ein so herrliches, seliges Ende erlangten, nachahmen sollten. Ferner ermahnt er sie, daß sie sich vor salschen, fremden Lehren hüten sollen, da ja Christus, d. h. Seine Lehre ewig unveränderlich bleibe. Besonders belehrt er sie, daß sie auf die Opser und die verschiedenen Speisen, die durch das jüdische Geset vorgeschrieben waren, nicht so viel halten sollen, den die könne nur das herz nicht stärten, nicht rechtsertigen und heiligen, der könne nur die Gnade des Gvangeliums, d. i. der Gebrauch der heiligen Sakramente, namentlich des heiligsten Altarssakramentes. Bon diesem durfen aber die Juden, welche dem Zelte dienen, das ist, die noch das alte Geseh beobachten, nicht essen, welche dem Zelte dienen, das ist, die noch das alte Geseh beobachten, nicht essen werden der Schoen der Sauden verbietet, von dem jährlichen Sündopser, das außer den Thoren der Schot Zerusalem verdrannt wurde, zu essen der Sündopser war ein Bordild Zesuslalem verdrannt wurde, zu essen der Saben der Stadt am Kreuze opserte, von dem Juden mit Schmach überhäust. Wollten sie also an dem Opter Tesus Theil haben und davon genießen, so müßten sie das Lager, d. i. das alte Geset, ganz ausgeden, sich im festen Glauben an Zesus halten, und seine Schmach mit Ind hienieden ohne bleibende Stätte, und suchen den Hind lange, denn wir sind hienieden ohne bleibende Stätte, und suchen den Hind lange, denn wir sind hienieden ohne bleibende Stätte, und suchen Seiland sei, sollten sie Gotta Geseit das Opser des Lobes darbringen, und dieses Opser mit Werken der Barmherzigkeit verbinden, die Gott besonders gefallen. Sie sollten sie Juden Leinen Theil darten au dem Opser Christis, well sie sich and das alte Geseh hielten, bast auch das einen Theil daran, so lan

#### Evangelium, Matthäus 25. R. 14—23. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern dieses Gleichniß: Ein Mensch, der in die Fremde zog, berief seine Knechte und übergab ihnen seine Güter. Sinem gab er fünf Talente, dem Andern zwei, dem Dritten aber eines, einem Jeden nach seiner Fähigkeit, und reisete



alsbald fort. Der nun, welcher die fünf Talente empfangen hatte, ging hin und handelte damit, und gewann andere Künf Defialeichen gewann auch der, welcher zwei empfan= gen hatte, andere Zwei. Der aber ei= nes empfangen hatte, ging hin, und grub in die Erde, und ver= bara das Geld seines Herrn. Nach langer Reit nun fam ber Berr diefer Knechte, und hielt Rechnung mit ihnen: Da trat hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte andere fünf Talente und sprach: Herr, fünf Talente hast du mir übergeben: siehe, ich habe noch fünf Un=

bere darüber gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Wohlan, du guter und getrener Knecht! Weil du über Weniges getreu gewesen bist, so will ich dich über Vieles setzen: geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch der hinzu, welcher zwei Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, ich habe noch andere Zwei gewonnen! Da sprach sein Herr zu ihm: Wohlan, du guter und getreuer Knecht! Weil du über Weniges getreu gewesen bist, so will ich dich über Vieles setzen; geh ein in die Freude deines Herrn.

Ber ift der Menich, der in die Fremde jog ?

Es ist Christus, unser Erlöser, ber burch Seine Himmelfahrt von ber Erbe weggezogen ist und zur Zeit bes Gerichtes wieder kommen wirb.

Was ift unter ben Talenten gu berfteben?

Ein Talent betrug eigentlich nach unserm Gelbe 4000 Thaler. Hier werben aber unter ben Talenten bie breifachen Gnabengaben Gottes verstanben. In ber ersten Klasse stehen bie Gaben ber Natur, b. i. ein burchbringenber

Berstand, ein scharfer Wit, ein gutes Gedächtniß, Wissenschaft und Geschicklickteit, wie auch Gesundheit, Schönheit und Stärke des Leibes. Zur zweiten Klasse
gehören die Gaben der Gnade, d. i. die innerlichen Einsprechungen und Erleuchtungen, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere Tugenden. Die dritte Klasse begreift in sich die Wundergaben, das Apostelamt, das Hirtenamt, die Unterscheidung der Geister, die Gabe der Weissaung, die Gabe zu heilen, die Gabe verschiedene Sprachen zu reben.

Wie theilt Gott die Talente aus?

Gott theilt nach seiner unumschränkten Macht und als Oberherr aller Geschöpfe seine Gaben unterschiedlich aus: dem Einen gibt er viel, dem Andern wenig. Wer viel empfängt, soll nicht übermüthig, wer wenig hat, nicht kleinmüthig werden, sondern mit dem Empfangenen nach seinem Vermögen zur Ehre Gottes, zu seinem und des Nächsten Heil arbeiten. Wehr fordert Gott nicht, wiewohl er freilich von Dem, der mehr empfangen, auch mehr fordert, als von Jenem, der weniger bekommen.

Wer wird unter dem verstanden, der mit fünf Talenten fünf, und unter dem, der mit zwei Talenten zwei gewonnen hat?

Darunter werden diesenigen verstanden, welche mit den von Gott verliehenen Gaben fleißig gearbeitet haben. Beide haben gleiches Lob verdient und Beide hat der Hausvater mit gleicher Freude empfangen und nach ihrem Fleiße belohnt. Gott schät nämlich nicht die Größe des Berdienstes, sondern sein gnädiges Auge sieht auf unsern guten Willen, Gehorsam, Fleiß und Bemühung.

Was wird unter dem Anechte verstanden, der sein Talent in die Erde grub?

Diejenigen, welche, sie mögen hohen ober niebern Standes sein, die Gaben Gottes gar nicht anwenden, und beswegen auch am Tage des Gerichtes der Gaben, die sie auf der Welt hatten, beraubt und in die Hölle verstossen werden.

Warum fagt ber Berr: geh' ein in die Freude beines Berrn?

1) Weil Gott an der Seligkeit des Menschen eine Freude hat; und 2) weil die treuen Diener Gottes ewige Freude in der Anschauung und dem Genusse Gottes im Himmel finden werden.

Anmuthung. Göttlicher Heiland, ich danke Dir für alle Gaben und Gnaden, welche Du mir verliehen hast und bereue herzlich jeden Mißbrauch und jede Vernachlässigung derselben. Erbarme Dich meiner und gib mir die Gnade, daß ich nach dem Beispiele des heiligen Nikolaus meine Talente zu Deiner Ehre und zu meinem Heile mit allem Eiser benütze, damit Du mir einst am Tage der Rechenschaft zurusen könnest: "Wohlan, du guter und getreuer Knecht, weil du über Weniges getreu gewesen, so will ich dich über Vieles setzen; geh' ein in die Freude deines Herrn!

## Unterricht für das Fest der unbeflecken Empfängniß Mariä.

(Um 8. Dezember.)

Die katholische Kirche begeht heute und acht Tage hindurch mit besonderer Feierlichkeit die glückselige, unbesteckte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau Maria.

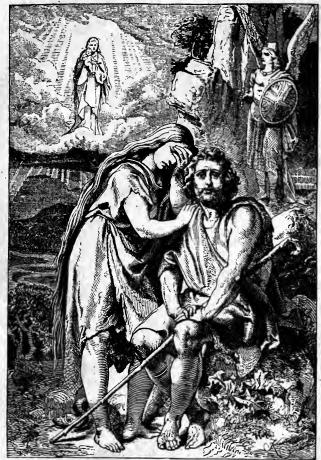

Was versteht die tathol. Kirche unter dieser unbeflecten Empfängniß?

Sie versteht barun= ter nicht jene hobe Gnade, wodurch Maria sich rein bewahrt hat von jeder, auch der geringsten, wirklichen Sünde; denn darüber hat sich die katholische Kirche schon längst er= klärt, daß Maria nie= mals eine Gunde be= ging; auch verfteht fie darunter nicht ihre immermährende Jung= frauschaft; benn bieg, daß Maria vor, bei und nach der Geburt ihres göttlichen Sohnes-reine fungfrau geblieben, ist icon längst ein Glaubensfat berRirche. Gie versteht auch darunter nicht eine Beiligung im Mutterleibe wie bei bem Propheten Jere= mias und Johannes bem Täufer, die beibe mit der Erbfunde empfangen, aber vor ih= rer Geburt durch beson=

bere Gnade Gottes davon befreit wurden; noch endlich versteht sie darunter die Empfängniß Christi vom heiligen Geiste, b. h. daß Maria den Sohn Gottes vom heiligen Geiste unbesteckt und ohne Mitwirkung eines Mannes empfangen habe, denn dieß war immer ein unwandelbarer Glaubenssatz der Kirche: sondern sie versteht darunter jenen erhabenen Vorzug, jenes einzige Privilegium, gemäß welchem die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblicke ihrer Empfängniß vermöge einer besondern Gnade und Bevorzung von Seite Gottes im Hindlicke auf die Verdienste Jesu, unsers, Erlösers, von jeder Makel der Erbsünde frei ist bewahrt worden.

Bas hat die katholische Rirche von diesem Borrechte bisher gehalten?

Die katholische Kirche war immer ber frommen Meinung, daß Maria, die gebenebeite Mutter des Erlösers unbesteckt von der Makel der Erbsünde empfangen, daß an ihrer reinsten Seele niemals, vom ersten Augenblicke ihres Daseins an, auch der geringste Flecken einer Sünde gewesen sei. Dieser frommen Meinung huldigten alle Heiligen, die gelehrtesten und gläubigsten Kinder der Kirche. So haben wir ein sehr altes Zeugniß hievon aus der Zeit der Apostel; nämlich eine Schrift über die Marter des heiligen Apostels Andreas, und darin heißt es:

"Weil der erste Mensch aus einer makellosen Erde erschaffen worden, war es

nothwendig, daß von der matellosen Jungfrau der volltommene Mensch (Jesus Christus) geboren murbe." Der heilige Justin, ber im Jahre 167 n. Chr. bes Wartertobes starb, vergleicht die seligste Jungfrau mit Eva, ba biese noch unverdorben, und eine Jungfrau mar. Der heilige Amphilochus sagt: "Der, welcher bie erste Eva ohne Schande erschuf, hat auch die zweite ohne Berbrechen und Matel erschaffen." Der Kirchenlehrer Origenes schreibt, daß Maria weder durch bie Ueberredung ber Schlange überliftet, noch burch beren Gifthauch verpestet worben ift, und nennt Maria eine unbeflecte und teufche Mutter. Der beilige Ephram nennt fie "unbefledte und ungeschwächte, unversehrte und teuschefte, von allem Schmuke und Fleden ganz entfernte Jungfrau," der heilige Abt Sabbas spricht von Maria: "Auf Dich, die Du keiner Schuld jemals theilhaftig geworden, setzte ich alle meine Hoffnung. Niemand ist ganz ohne Schuld, wie Du, o Herrin, und außer Dir keiner unbesteckt, Du keiner Makel unterworfen!" Der heilige Ambrosius nennt Maria eine Jungfrau, die burch die Gnade von allen Fleden der Sünde frei blieb. — Der hl. Augustin schreibt: "Ausgenommen ist die hl. Jungfrau, von welcher wegen der Ehre des herrn gar teine Frage gestellt werden soll, wenn von Sunden die Rebe ift." Der hl. Proklus sagt: daß die heilige Gottesgebärerin der reinste Gott ohne alle Makel gebildet habe. Der hl. Fulgentius spricht: "In dem Weibe des ersten Menschen hat die Bosheit der Schlange die Seele verführt und verderbt, aber in der Mutter des zweiten (Chriftus) hat Gottes Gnade sowohl die Seele als den Leib unversehrt bewahrt. Der heil. Paschasius Rabbertus bezeugt: "Es ist bekannt, daß Maria von aller Erbsünde frei gewesen," und der hl. Petrus Damianus sagt: "Das aus Abam genommene Fleisch der Jungfrau hat Abams Makel nicht zugelassen," und vor ihm schon schreibt ber fromme Lehrer Alkuin von Maria: "Schön bift Du gleich bem Monde und frei von aller Matel, und jedem Schatten ber Beranderlichteit!" Und der heilige Ilbephons sagt: "Es ist gewiß, daß Maria von der Erbsünde befreit blieb." Dasselbe behaupten nun noch eine Unzahl heiliger Männer und Gottesgelehrter. Biele von ihnen vertheibigten mit bem größten Scharffinne und unermudlichen Eifer die fromme Meinung von der unbefleckten Empfängniß der allerseligsten Jungfrau und die Lehrer an den Hochschulen von Paris, Salamanka, Coimbra, Neapel, Köln, Mainz, Ingolstadt 2c. verspflichteten sich burch einen Eid, dieses erhabene Privilegium der hochbegnabigten Jungfrau zu lehren, und mit Wort und Schrift zu vertheidigen. Berühmte Mönchsorben, so besonders der Franziskaner- und Jesuiteniden. Berühmte Did zur Pflicht, den frommen Glauben von der Empfängies überall unter das Volt zu verbreiten und in den Herzen zu beleben. Much die Bapfte und Bischöfe ohne Zahl verehrten die unbestedte Empfängniß, und verboten bas Gegentheil bavon zu lehren. Selbst Kaiser, Könige und Fürsten rechneten es fich zur Ehre, die unbeflecte Empfängnig ber Himmelskönigin zu verherrlichen. Endlich gab die katholische Rirche diesem, in allen Theilen der Welt verbreiteten, frommen Glauben baburch noch besonderen Ausbruck, daß fie im heiligen Congil zu Trient erklärte, daß in dem Beschluße von der Erbfunde die Jungfrau Maria nicht mitbegriffen sei, und daß sie das zur Zeit des heiligen Anselm im zehnten Jahrhundert eingeführte Gest der Empfängniß Maria bestätigte, welches Fest von diefer Zeit an immer in allen Kirchen feierlich begangen murbe.

Doch diese in allen katholischen Herzen glühende Verehrung der unbesteckten Empfängniß, diese in der ganzen katholischen Kirche verbreitete fromme Meinung war noch kein Glaubensartikel, d. h. die katholische Kirche hatte dieses erhabene Vorrecht der gebenedeiten Gottesmutter noch nicht als einen Glaubenssatz ausgestellt und zu glauben besohlen. — Es war noch erlaubt, hievon seine eigene Meinung zu haben, nur dagegen zu lehren und zu predigen war verboten. Da aber im Lause der Zeit eine große Menge frommer Gläubiger, darunter Erze

bischöfe und Bischöfe, ganze geistliche Orben, selbst hohe Monarchen ben Papst schriftlich und mündlich angingen, endlich einmal über die unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau sich öffentlich auszusprechen, das heißt: die in der ganzen katholischen Kirche von jeher überall verbreitete fromme Meinung zu einem Glaubensartikel zu erheben, so konnte auch der Papst nicht länger zögern, seine Stimme in dieser hochwichtigen Sache zu erheben.

Was hat nun der oberste Hirt der Kirche, der Papst in Bezug auf die unbestedte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau gethan?

Unsern gegenwärtig regierenden Papst Pius IX., der, wie er selbst bezeugt, gar vielfach die Hilfe der hohen himmelskönigin erfahren hatte, drängte wohl seine Liebe und kindliche Verehrung zur heiligen Mutter bes Herrn, den letten, glanzenden Edelstein in ihre Strahlenkrone zu setzen, und den fo sehnlich verlangten Ausspruch über die unbesteckte Empfängniß zu thun, allein er wollte nicht übereilt hierin zu Werke geben. Er wandte sich zuvor am 2. Februar 1849 in einem eigenen Rundschreiben an alle Primaten, Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe des ganzen katholischen Erdkreises und forderte sie auf, ihm zuverlässigen Bericht zu erstatten, von welcher Andacht gegen die unbefleckte Empfängniß ihre Geistlichkeit und das gläubige Volt befeelt und wie glühend ihr Verlangen sei, daß diese Sache vom apostolischen Stubte entschieden werde, zugleich lud er sie ein, mit ihm zu Gott um die nöthige Erleuchtung zu flehen und auch ihre Priester und die Gläubigen ihrer Diöcese zum Gebete aufzi fordern. Nachdem bieß geschehen, erklärten 500 Bischöfe ber Kirche aus allen Welttheilen, daß sie und ihre Schäflein fromm glauben, Maria, die hochbegnadigte Jungfrau sei von jeder Matel der Erbfunde bemahrt worden, und daß jie injtandig munichen, ber Papft möge die fromme Meinung zu einem Glaubenssate ber Kirche ers beben. — Nun ließ der heil. Bater, voll Freude hierüber, an die Bischöfe der verschiedenen Länder eine Einladung ergeben, daß fie perfonlich in Rom erscheinen, sich um ihn versammeln, und mit ihm zu Rathe geben sollen. Es kamen gegen 150 Bischöfe und Erzbischöfe und eine große Zahl von Vorstehern geistlicher Orden und gelehrter Männer zusammen. Nun wurde nochmal die ganze Sache reislichst geprüft, einstimmiger Beschluß gefaßt und endlich der 8. Dezember des Jahres 1854, der Tag, an dem die katholische Kirche das Fest der unbesteckten Empfängniß seiert, bestimmt, wo der Papst, der oberste Dirt der Kirche, der Mund der Apostel, seierlich den Glaubenssatz von der undesleckten Empfängniß verkünden follte.

An diesem Tage bestieg der heilige Bater in der prachtvollen Peterstirche zu Rom seinen apostolischen Stuhl, und, nachdem er nochmal mit den versammelten Kardinälen, Erzbischöfen und Bischöfen, mit der gesammten Geistlichkeit und dem versammelten Bolke den hl. Geist angerusen hatte, öffnete er seinen Mund und las mit erhobener Stimme, während in der weiten Kirche lautlose Stille herrschte, und mit tiesster Rührung das Dekret vor, in welchem er feierslich bestimmte-und festsete:

"Es ist ein Glaubenssat, daß die allerseligste Jungfrau Maria, don dem ersten Augenblicke ihrer Empfängniß an durch ein Privilegium und eine besons dere Gnade Gottes in Kraft der Berdienste Jesu Christi, des Heilandes der Menscheit, bewahrt und beschützt worden sei von jedem Flecken der Erbsünde."

So hat nun das Oberhaupt der katholischen Christenheit den Schleier, der bisher noch die volle Glorie der Himmelskönigin bedeckte, hinweggezogen und im vollsten Glanze strahlt nun ihre makellose Schönheit über die ganze Welt. Die Wahrheit, daß Maria, die gebenedeite Jungfrau, unbesteckt empfangen sei, ist nicht mehr fromme Meinung, sondern ein Glaubensartikel, den

jeder katholische Christ mit Mund und Herz bekennen wird und muß, will er anders ein Kind ber heiligen, katholischen Kirche sein.

Ift etwa der Ausspruch des Papftes über die unbefledte Empfängniß eine neue Lehre?

Nein, burchaus nicht, sonbern es ift bie alte, in ber hl. Schrift begründete und in ben Schoof ber Rirche niebergelegte, aber noch nicht öffentlich und feier= lich ausgesprochene Lehre. Der Bapft tann keinen neuen Glaubensartitel machen, sondern er tann und muß nur bas als geoffenbarte Wahrheit vertunden, was in der heiligen Schrift begründet und was allzeit und überall von allen wahren Chriften als geoffenbarte Wahrheit geglaubt murbe. Ift aber eine Wahr= heit in ber hl. Schrift und munblichen Ueberlieferung begründet und fpricht fich ber Bapft, ber Stellvertreter Chrifti auf Erden, hieruber aus, bann ift jeder katholische Chrift verpflichtet, dieselbe zu glauben und öffentlich zu bekennen. Nun ist aber, wie wir bereits gesehen haben, die Lehre von der unbesleckten Empfängniß ber allerseligsten Jungfrau von den Zeiten der Apostel an immer und allzeit in der katholischen Kirche geglaubt worden, und auch in der heiligen Schrift begrundet. Gine ber wichtigften Stellen hieruber ift im alteften unter ben heiligen Buchern, im ersten Buche Mosis am britten Kapitel funfzehnten Bers enthalten, der also lautet: "Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und Ihrem Samen. Sie wird dir den Kopf zertreten, und du wirst Ihrer Ferse nachstellen." Diese Worte spricht Gott felbft zur Schlange, bem Satan, gleich nach bem Gundenfalle ber erften Menichen, und kündet ihr an, daß ein Weib kommen und ihr haupt zertreten, b. h. ihre Macht zerftören werbe. Alle katholischen Ausleger und heil. Bater aber sagen, daß dieß Weib die allerseligste Jungfrau sei. Maria ist also von Gott selbst dem Satan zum Feinde gesetzt, ihm soll sie den Kopf zertreten, soll sie aber bieses thun, so burfte und konnte fie niemals unter ber Gewalt bes Satans stehen, sie mußte von der Erbsunde frei bleiben und sein, und zwar schon im erften Augenblick ihrer Empfängniß, sonft murbe fie ja, wie ber Apostel Baulus sagt, ein Kind bes Zornes Gottes, und ber Gewalt bes Satans unterworfen gewesen sein. — Ferners heißt es im Evangelium bes heiligen Lukas am 1. Kapitel und 28. Bers: "Und ber Engel tam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßt seist bu, voll der Gnaden." Der Engel nannte auf Gottes Geheiß Maria "die Gnabenvolle," b. h. mehr als alle Gerechte mit ber heiligmachenben Gnabe Gottes ausgestattet, wie die heiligen Bater sagen. Soll aber Maria nicht immer mit ber heiligmachenden und allen andern Gnaden erfüllt, foll fie ein= mal, im erften Augenblicke bes Lebens, ohne Gnade, mit ber Gunde behaftet gewesen sein? Soll Gott zugelaffen haben, daß die gebenedeite Mutter Seines eingebornen Sohnes, von der Er Fleisch angenommen, unter beren Bergen Er geruht hat, einmal von der Sünde besleckt, einmal, wenn auch nur einen Augen-blick in der Gewalt des Satans gewesen sein?! Nein. Gottes Hand hat sie bavor bewahrt burch Seine Gnabe, und burch die unendlichen Berdienste ihres göttlichen Sohnes ist sie frei geblieben von jedem Gleden der Sunde; und mit Recht wendet die heilige Rirche die Worte der hl. Schrift auf sie an: "Ganz schön bift bu, meine Freundin, und keine Makel ift an bir. (Sohelied 4,-7.)

Was für eine lehrreiche Bedeutung hat die unbefleckte Empfängniß der allerfeligsten Jungfrau für jeden katholischen Christen?

Die unbefleckte Empfängniß lehrt ben katholischen Christen einigermassen kennen die unendliche Heiligkeit des dreieinigen Gottes, mit der Er die Sünde haßt und verabscheut. Der himmlische Vater konnte nicht sehen, daß Maria, seine geliebteste Tochter, auch nur einen Augenblick mit der Wakel der Erbsünde behaftet sei. Der göttliche Sohn wollte sich keine Jungfrau zur Mutter mäh-

len, an beren Seele je ein Fleden der Sunde gewesen. Der hl. Geist, deffen reinste Braut Maria ist, wollte nicht, daß das Herz Mariens, seine Wohnung, auch nur einen Augenblick von ber Sunde ware verunreinigt worden. Mutter bes Allerheiligsten mußte immer heilig und ohne Makel sein! — Siehe, wie Gott die Sünde verabscheut! — Die unbesteckte Empfängniß lehrt ferner das unschätzbare Kleinod ber heiligmachenden Gnade kennen. Maria hat bieg unschätbare Rleinod ichon im Augenblid ihrer Empfängnig von Gott erhalten; nimmermehr murbe fie ohne dasselbe Mutter des Erlofers geworden sein. Auch du, mein Chrift, hast dieß Kleinod zwar nicht bei deiner Empfäng= niß, aber in der hl. Taufe empfangen, da hat dich Gottes Hand mit dem schnees-weißen Kleide der Unschuld geschmuckt, da hat er deine Seele geheiligt und der heil. Geist sie zu seiner Wohnung auserwählt. Maria hat dieses unschätzbare Kleinob bis zum Lobe bewahrt, immer hat sie als reine Lilie geblüht, nie hat ber Hauch ber Sunde ihre Schönheit getrübt. Frage dich: Besitze ich dieses Kleinob noch unversehrt, das mir in der heil. Tause gegeben worden; habe ich die Schönheit meiner Seele bewahrt vor dem Gifte der Sünde, oder habe ich sie beflectt, verdorben, ober gar verloren? Ach, wenn bu es verloren hättest, bieses herrliche Meinob, wie unglücklich wärest bu! — Doch folltest bu auch bieses große Unglück gehabt, solltest bu burch Sunden bas Rleid ber Taufunschuld befleckt, die heiligmachende Gnade verloren haben: Maria, die hochbegnadigte Jungfrau hat dir ben Erlofer geboren, deffen beiliges Blut reinigt von jeder Gunde und deffen unendliche Berbienfte dir wieder geben die beilig= machende Gnade, wenn bu beine Sunden bereueft und fie bekenneft. Dhne biefen Erlofer mare bieß Rleinod emig verloren, emig verloren beine Seele. Dhne diesen Erlöser, ohne seine unendlichen Berdienste mare ja auch Maria nicht vor der Erbsünde bewahrt, hätte sie die heiligmachende Gnade in ihrer Empfängniß nicht empfangen. Hier kannst du also erkennen die Nothwendigkeit ber Erlösung burch Christus, mußt Gott banken, ber uns einen solchen Erlöser gegeben, und Maria preisen, die die Gnade hatte, Ihn zu empfangen und zu gebären. — In der unbesteckten Empfängniß lernst du auch kennen, mein Christ, den unschätzbaren Werth der Jungfräulichkeit. — Eine ganz reine, eine ganz unbestedte Jungfrau mählte sich Jesus zu Seiner Mutter; sie sollte der Spiegel aller jungfräulichen Seelen sein, ihr reinstes, unbestecktes Bild sollte der verdorbenen Welt unaufhörlich predigen, welch unschätzbaren Werth die Jungfraulichkeit in den Augen Gottes bat. -

Zum Eingang ber Messe. Is. 61. Hoch erfreue ich mich im Herrn, und es jubelt meine Seele in meinem Gotte; benn Er kleidete mich in Gewänder bes Heiles, und mit dem Mantel der Gerechtigkeit umhüllte er mich, wie eine Braut, die geziert ist mit ihrem Geschmeide. — Ps. 29. Erheben will ich Dich, o Herr! daß Du mich aufgenommen, und nicht jubeln ließest meine Feinde über mich. Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du durch die unbesteckte Empfängniß der Jungfrau Deinem Sohne eine würdige Wohnung bereitet hast; wir bitten Dich, daß Du, welcher Du in Krast des vorausgesehenen Todes dieses Deines Sohnes sie vor aller Makel bewahret hast, auch uns durch ihre Fürsprache sündenrein zu Dir gelangen lassest. Durch unsern Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, welcher mit Dir lebt und regiert in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lection aus den Sprüchen Salomons 8. R. 22-35. B.

Der herr hat mich gehabt im Unfang Seiner Wege, ehebenn er etwas gemacht hat, von Anbeginn. Ich bin eingefett von Ewigkeit, von Alters ber, ehebenn bie Erbe geworben. Die Tiefen maren noch nicht, und ich mar ichon empfangen: bie Wafferquellen brachen noch nicht hervor: die Berge fentten fich noch nicht in ihrer ichweren Laft: und vor den Sügeln ward ich geboren. Noch batte er die Erde nicht gemacht, nicht die Fluffe, nicht die Angeln bes Erdfreifes. 2013 er die Himmel bereitete, war ich babei, als er nach genauem Gesetze einen Rreis gog um die Tiefen, als er ben Luftraum oben befestigte, und die Baffer= brunnen abmog: als er rings um das Meer feine Grenze fette, und ben Baffern ein Geset gab, ibre Grengen nicht zu überschreiten, ba er die Grunde der Erde legte: ba war ich bei ihm, und machte Alles, und erluftigte mich Tag für Tag, und spielte vor ihm allezeit, und spielte auf dem Erdtreis, und meine Luft ift, bei ben Menschenkindern zu sein. Nun also, ihr Kinder, höret mich: glückselig sind, die meine Wege bewahren! Soret die Lehre und werdet weise, und ver= merfet sie nicht! Glückselig ber Mensch, ber mich höret, und ber an meinen Thüren machet, Tag für Tag, und meiner wartet an ben Pfosten meiner Thure. Wer mich findet, findet das Leben und schöpfet das Beil von dem Berrn.

Erklärung und Anwendung. Diese Lection ist zwar zunächt eine Lobrede auf die göttliche, unerschaffene Weisheit, den ewigen Sohn Gottes, welcher allzeit und vor allen Dingen bei Gott und in Gott war, durch welchen Alles gemacht, geordnet und erhalten wird; welcher sich an Seinen Werken erfreut, dieselben liebt und die Menschen besonders zu Seiner Liebe, Hochschäung und Nachsolge ermahnt und ihnen dasür zeitliches und ewiges Glück verspricht. Die Kirche läßt jedoch diese Lection am heutigen Feste vorlesen, weil das Meiste davon auf Maria angewendet werden kann: denn von Maria kann in Wahrheit gesagt werden, daß sie als das heiligste und vortrefslichste aller Geschöpse auch den ersten Plat in Herzen Gottes vor allen Geschöpsen beseisen habe. Deßhalb bezieht die Kirche auch jene Worte des weisen Mannes auf sie: "Ich din aus dem Munde des Allerhöchsten hervorgegangen, zuerst gezeuget vor aller Schöpsung. (24, 5.) Denn sie ist, wie Richardus sagt, die Würdigste aus Allen, und Niemand hat ein so volles Was der Reinigkeit und aller übernatürlichen Gaben erhalten, und an keinem Geschöpse sind die Wunder der göttlichen Güte so sicht bar, als an ihr. Bewundere auch du, andächtige Seele, dieses Weisterstück der Allsmacht Gottes, und bediene dich daher östers der Worte des heiligen Chrysostomus:

Gegrüßt seist Du, Mutter unsers Gottes und unsere Mutter, gegrüßt seist Du, Himmel, darin Gott Selbst wohnt, o Thron der Gnade, wo der Herr alle Seine Gnaden austheilt, bitte Jesus immer für uns, damit wir durch Dein Gebet am Tage der Rechenschaft Verzeihung und die ewige Seligkeit erlangen."

#### Cvangelium, Lufas 1. R. 26-28. B.

In derfelben Zeit ward der Engel Gabriel von Gott gefandt in eine Stadt in Galiläa, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne vom Hause Davids verlobt war, welcher Joseph hieß; und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam

zu ihr hinein und sprach: Gegrüßt seist du, voll der Gnaden, der Berr ift mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern!

Warum wird in der heutigen Messe bas Evangelium bon des Engels Gruß und Botschaft an die allerfeligste Jungfrau gelesen ?

Weil ber Inhalt dieses Evangeliums eine bebeutungsvolle Beziehung auf bie unbestedte Empfängniß und unbeschreiblich hohe Wurde ber allerseligsten Jungfrau hat. Dieß erhellt aus ben Worten bes Engels: "bu Gnabenvolle, ber herr ift mit dir, gebenebeit unter ben Weibern."

Warum nannte der Engel Maria "Gnadenvolle"?

Weil Maria 1) schon mit Snaben erfüllt war, ehe sie zur Welt kam, 2) weil sie an Gnaben stets zugenommen hat, 3) weil sie ben Urheber jeglicher Gnabe geboren hat, 4) bamit wir uns zu Gemuthe führen, wie Maria auch

für uns über ben Schatz ber göttlichen Gnaben verfüge.

1) Maria war mit Gnabe erfüllt, ehe sie zur Welt kam. — Während wir Alle als Kinder eines sündigen Stammvaters mit der Sünde empfangen worben, also schon vor der Geburt'mit der Sünde behaftet waren, war Maria durch das Vorrecht der unbefleckten Empfängniß von aller Makel der Sünde frei; ihre Seele war rein und mit ber heiligmachenden Gnabe geschmückt aus ber Sand bes Schöpfers hervorgegangen und ohne bie mindeste Beeintrachtigung Diefer Reinheit und Beiligkeit mit ihrem reinsten Körper, von bem ber Beiland Seine Menschheit annehmen sollte, vereiniget worden. Es konnte ihr von dem ersten Augenblicke ihres Daseins an nicht jene ursprüngliche Beiligkeit und Gerechtigkeit gemangelt haben, welche ber schonste Schmuck unserer leiblichen Stammmutter Eva gewesen war.

Maria war aber im Augenblicke ihrer Empfängniß nicht blos in ber Gnabe, sondern auch voll ber Gnabe, weil Gott fie gur höchsten Burbe, gur Burbe, Mutter Seines eingebornen Sohnes zu sein, bestimmt und baher auch mit der einer so erhabenen Bestimmung entsprechenden Fulle von Gnaben und Gaben bes heiligen Geistes beschenkt hatte. Nach Meinung der gelehrtesten Geistesmänner war das Maß der Gnade, welches der seligsten Jungfrau bei ihrer unbesleckten Empfängniß zu Theil wurde, größer gewesen, als jenes ist, das jeder der Engel

und Seligen gegenwärtig in ber Glorie befitt.

2) Maria hat an Gnaben stets zugenommen. "Der Gerechten Weg ist ein strahlendes Licht; es kommt hervor und wächst bis zum vollen Tage." Sprüch= wörter 4, 18. Diese Worte bes heiligen Geistes bewähren sich ganz besonders im Leben ber allerseligsten Jungfrau. Der ewige Vater, ber Maria schon bei ihrer Empfängniß mit der Fülle Seiner Gnaden bedacht, hörte in der Folge nicht auf, bie Schäte Seiner Gute über fie auszugießen, um fie zur würdigen Wohnung Seines Sohnes vorzubereiten. Welches Bollmaß ber Gnabe warb ihr aber erft zu Theil, als ber beilige Geift fie überschattete und ber göttliche Sohn, ber felbst die unendliche Rulle ber Gnabe ift, in ihren reinsten Schoof herabstieg? Ueberdieß kam noch jener reichliche Zuwachs der Gnade hinzu, welcher der liebeseifrigen, unablässigen, vollkommen getreuen Mitwirkung entsprach, wodurch Maria das ihr gewordene Gnadenmaß jeden Augenblick vers Darum fagt ber heilige Bonaventura mit Recht: "Wie im Meere alle Bewäffer fich sammeln, so vereinigen fich in Maria alle Gnaben."

3) Maria hat den Urheber der Gnaden geboren, Jesum Christum. Jesus aber sind alle Schätze und Reichthumer der Gnade verborgen und gewiß hat Seine heiligste Mutter von Seiner Fülle das reichste überfließende Maß

empfangen, boch nicht blos für sich, sondern auch

4) für uns. "Maria," sagt ber heilige Thomas von Aquin, "ift nicht nur für sich, sondern für alle Menschen voll Gnade gewesen. Jeder Beilige hat zwar Gnaden empfangen, um das Beil einiger Menschen zu beförbern; Maria bingegen ist damit so häufig überfüllt worden, daß sie zum Seile ber ganzen Welt mit-wirten konnte, was ihr nach Jesus Christus allein eigen ist." "Mit welchen Gefühlen der Andacht sollen wir also Maria verehren," ruft der heilige Bernardus aus, "ba ber Allerhöchste bie Fulle alles Guten in Maria niebergelegt hat, und wir folglich miffen, baft, wenn es irgend eine hoffnung, wenn es irgend Gnabe, wenn es irgend Heil für uns gibt, dieses von ihr auf uns überfließe?"

Warum sprach der Engel zu Maria: "Der Herr ist mit dir"?

Weil Gott auf eine ganz ausgezeichnete Weise mit der allerseligsten Jung-ist. Vor Allem ist wohl zu merken, daß der Erzengel Gabriel zu Maria nicht sagte, wie einstens der Engel zu Gebeon (Richt. 6, 12) "ber Berr sei mit dir", sondern "ber Berr ist mit bir." Diese Worte enthalten also nicht den Bunsch: die Huld, ber Segen, ber Schut Gottes moge mit Maria sein, sondern sie enthalten die bestimmte Bersicherung, daß der Herr wirklich mit Maria ist, nicht nur Seiner Allgegenwart, Seiner Allmacht nach, wodurch Er mit allen Geschöpfen ift, auch nicht Seiner Bute, Liebe, Bertraulichkeit nach, womit Er mit ben Gerechten ift, sondern auf eine ganz besondere ausgezeichnete Beise, indem sie durch die Burde der Mutterschaft Christi in eine so nahe Bermandtschaft mit dem breieinigen Gott trat, wie fie nicht näher gebacht werden kann. Sie wurde als Mutter des Sohnes Gottes die auserwählte, vielgeliebte, hochbegnadigte Tochter des himmlischen Vaters und die vielgeliebte reinste Braut des heiligen Geistes. "Gott der Bater war mit ihr," sagt daher ber heilige Bonaventura, "als mit Seiner edelsten Tochter; Gott der Sohn war mit ihr als Seiner würdigsten Mutter; Gott der heilige Geist war mit ihr als Seiner reinsten Braut.

Warum sprach der Engel zu Maria: "Du bist gebenedeit unter den Weibern"?

Beil er sie als die glückseligste ihres Geschlechtes loben und preisen wollte. Sie ift aber die Glüdseligste ihres Geschlechtes, 1) weil sie vor Allen zur jungfräulichen Gottesmutter auserkoren wurde, 2) weil das erste Weib der Welt

ben Fluch, Maria aber das Heil gebracht hat. —

1) Maria: Gottesmutter! In der That eine Würde, die an Erhabenseit nur der Gottheit nachsteht. Wie die Gottheit selbst, so übersteigt auch die Würde der Gottesmutterschaft Alles, was wir davon zu denken und auszuspres den vermögen. Maria: Jungfräuliche Gottesmutter; Mutter und Jung= frau zugleich, welch munberbare Burbe! Alls die erhabenfte und glorreichste aller Mutter ift sie auch die reinste, unversehrteste Jungfrau, die Konigin ber Jungfrauen."

2) Aber nicht blos wegen ihrer doppelten Würde als Gottesmutter und Jungfrau ift Maria die Glüdseligste ihres Geschlechtes, sondern auch weil es ihr gegeben war, uns und der ganzen Welt das Heil zu vermitteln. Sie ist jenes den sündigen Stammeltern im Paradies verheißene Weib, welches der Schlange den Kopf zertreten sollte; sie hat ihrem Sohne den Leib gegeben, in welchem Er burch den Tod am Kreuze das große Erlösungswerk vollbracht hat.

Lobspruch. "Gelobt und gebenedeit sei die heilige und unbe-fleckte Empfängniß der feligsten Jungfrau Maria."

(Papst Pius VI. hat benen, welche diesen Lobspruch mit Andacht und Reue beten, einen Ablag bon 100 Tagen verliehen.)

# Unterricht für das Fest des heiligen Apostels Thomas.

(Um 21. Dezember.)

Thomas, sonst auch Didnmus, d. i. Zwilling genannt, war ein Fischer aus Galiläa. Nachdem er von Christus unter die Upostel ausgenommen worden, begleitete er den göttlichen Erlöser auf allen seinen Reisen und scheute keine Gesahr. Seinen Muth und seine treue Anhänglichkeit an seinen göttlichen Meister zeigte er besonders damals, als Jesus nach Bethanien ging, um den Lazarus zu erwecken und die Apostel sich sürchteten, dahin zu gehen, weil die Juden Jesum tödten wollten. "So wollen wir gehen, sprach er zu seinen Mitbrüdern, damit wir mit Ihm sterben." Dein Glaube in Betress der Auserstehung Jesu wankte zwar, allein kaum hatte ihn Christus durch Darzeigung seiner Wundsmale überzeugt, so ries er sogleich im sesten Glauben aus: "Mein Herr und mein Gott," und bekannte dadurch den Heiland nicht bloß als Menschen, den er mit Augen sah, sondern auch als Gott, den er nicht sehen konnte. Herrüber sagt der heil. Sregorius: "Gott habe den Zweisel des hl. Thomas zu unserm Besten zugelassen und ein Unglaube hat uns mehr genützt, als der schnelle Glaube der andern Jünger; indem er Ehristum veranlaßte, uns viel deutlichere Beweise von seiner Auserstehung zu geben und dadurch unsern Slauben an dieselbe zu bestärken. Nachdem der hl. Thomas am Pfingsteste den heiligen Geist empfangen und einige Zeit das Evangelium in Judäa gepredigt hatte, machte er sich dei der Zerstreuung der Apostel nach den morgenländischen Eegenden auf: die Perser, Meder, Karmanier, Hyrkanier und Battrier, und nach neuern Nachrichten auch die Findimer und Schlieben er ungkreichen und die Siehen Wunde die Lehre Fesu. Welche Beschwerden, und Mühseligkeiten und Bestrier und nach neuern Nachrichten auch dem römischen Marterbuche starb er des Martertodes zu zu Calamnia, seit Meliapor genannt, auf einer Jusel in Indien, durchbohrt von einer Lanze.

Thomas ging brei Jahre mit Christo um, sah seine Wunder und hörte seine Lehren, besonders die von seiner Auserstehung, die er so oft und so deutslich vorhergesagt hatte; er war auch sonst sehr eifrig für Christus, und dennoch sält er in Zweisel und Hartnäckigkeit an diese Wahrheit. Woher kommt wohl dieß? Man sindet keine andere Ursache, als entweder menschliche Schwachheit oder eine kleine Lauigkeit, die vielleicht von einer unmäßigen Traurigkeit über den Tod Jesu herrührte und verursachte, daß sich Thomas von den übrigen Aposteln, die mit Maria, der Mutter des Glaubens, versammelt, und mit Gebet und heiligen Unterredungen nach dem Tode Jesu sich beschäftigten, absonderte, und badurch der ersten Erscheinung Christi verlurstig wurde. Wenn Thomas auf eine solche Weise im Glauben wankend wurde, wie wird es erst jenen Christen ergehen, die vor allen geistlichen Uedungen, Gebeten, erbaulichen Lesungen 2c. Abschen haben, dagegen nur mit Freigeistern und Glaubenssspöttern Umgang haben und irreligiöse Bücher lesen?...

Den Gingang ber Deffe siehe am Feste bes beiligen Unbreas.

Gebet der Kirche. Laß uns, o Herr, wir bitten Dich, das Fest Deines heiligen Apostels Thomas mit Freude begehen, damit wir durch seine Fürbitte unterstützt dem Glauben mit gebührender Andacht folgen — durch Jesum Christum 2c.

<sup>1)</sup> Joh. 11, 16.

Epistel des heiligen Paulus an die Ephesier 2. R. 19-22. B.

Brüber! ihr seib nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, erbauet auf die Grundseste der Apostel und Propheten, während Christus Jesus selbst der Haupteckstein ist, durch welchen das ganze Gebäude zusammengefügt ist, und heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, durch welchen auch ihr miterbaut seid zu einer Wohnung Gottes im Geiste.

Erklärung. Der hl. Apostel rebet hier zu den Ephesiern und zu allen getausten Christgläubigen: Ihr seid jett, da ihr getaust seid, nicht mehr Fremdlinge und Gäste, d. h. ohne Bürgerrecht, wie znvor, da ihr noch Heiden waret, sonderen ihr seid jett durch die Tause Mitbürger der Heiligen und gehöret jett zur großen Familie Gottes, d. h. zur Kirche, nehmet daher auch Theil an ihren Gütern und seid Erben des Himmels. Die Kirche aber, zu der ihr gehört, ist sestgegründet auf die Lehre und den Glauben der Apostel und Propheten, die zu ihrem Haupteckstein Christum haben, der euch mit ihnen verdindet und zusammenhält und macht, daß das ganze Gebäude, die Kirche, immer mehr sich ausdreitet, immer mehr Gläubige in dieselbe treten, diese durch seine Gnade innmer reinigt und heiligt, dis ein heiliger, geistiger Tempel dasteht, dessen Eckstein Christus, dessen Jundament die Apostel, dessen geistige Steine lebendige Christen sind, zu denen auch ihr gehört, und die nur leben in und für Christus, den Hern. Welch ein Glück sür dich, daß auch du durch die Tause in diesen Tempel als lebendiger Baustein bist eingefügt worden. Bewahrest du aber den lebendigen Glauben an Christus nicht, lebest du nicht nach seiner Lehre, so wirst du zu deinem größten Unglück als untüchtiger Stein von diesem Tempel Gottes, der Kirche Gottes getrennt und verworsen werden.

(Das Evangelium sammt Erklärung siehe am ersten Sonntag nach Ostern.)

## Aufliche Lehre vom Glauben und Aberglauben.

"Der Gerechte, sagt ber heil. Paulus,") lebt aus dem Glauben;" das ist: gleichwie ein Bauersmann von seiner Arbeit, ein Künstler von seiner Kunst lebt, das heißt seine Nahrung und seinen Unterhalt davon bezieht, so hat ein wahrer Christ aus seinem Glauben das Leben, die Gesundheit und Stärke seiner Seele. Und wie sich das leibliche Leben durch gemisse äußerliche Zeichen und Hauben eingerichteten Handlungen zu erkennen. Er betet nämlich sleißig, er gibt so viel er kann Almosen; er übt sich in allen Werken der Barmherzigkeit gegen den Nächsten, er sastet auch und führt ein strenges Leben, er wandelt vor Gott und meidet jede Sünde, und dieß Alles darum, weil er von dem lebenstigen Glauben belebt und beseelt ist, der ihn lehret, daß Gott ein gerechter Richter, ein strenger Bestraser alles Bösen, ein freigediger Besohner alles Guten ist, das Seinetwegen geschieht, daß der Himmel Gewalt braucht und nur die, welche Gewalt anwenden, ihn an sich reißen. Ein lauer Christ dagegen, der nur einen todten Glauben hat, thut von allem dem, was der Glaube verlangt, Nichts, sondern hängt sein Herz vielmehr an das Zeitliche: er sucht seine Flückselisseit nur auf dieser Welt, und diese zu verlangen, scheut er sich ostmals nicht, selbst abergläubische Mittel zu gebrauchen. Der Aberg laube besteht aber gewöhnlich darin, daß man Gott auf eine Weise verehrt, die ihm mißfällt, oder Dingen eine übernatürliche Krast zuschreibt, die sie nicht von Gott und der Kirche

¹) Röm. 1, 17.

haben, ober daß man gar bei bofen Geiftern Hilfe jucht. Aberglaube ift es alfo, wenn man bas, mas von Chriftus und ber Kirche zum Beile unfterblicher Seelen eingesett ift, zu eitlen ober gar fündhaften Zwecken verwenden wollte. So gibt es verblenbete Menschen, welche glauben, jum Glud im Schatgraben fehle weiter nichts, als ein Priester, ber um Mitternacht Messe lese, ober bie meinen, burch gewisse Gebete Glück in ber Lotterie zu erlangen, ober die wähnen, durch das fleißige Abbeten dieses oder jenes Gebetes, durch das Tragen von Amuleten 2c. ichon selig zu werden. Dieß ist Alles baarer Aberglaube und Sünde, denn diese Sachen haben dazu keine Bestimmung und Kraft. Aberglaube ift es auch, daß man durch sonderbare, von liftigen Leuten erfundene Gebete, Segenssprüche, Beichwörungen 2c. Krantheiten vertreiben, sich vor Schaben bewahren, Anbern Rachtheil zufugen: burch Rartenschlagen zukunftige Dinge voraussagen, burch eitle Traumauslegungen in der Lotterie gewinnen konne 2c. Des Aberglaubens machen sich auch jene iculbig, welche solchen Betrügern Glauben ichenken, sie um Rath fragen. Der abscheulichste Aberglaube wird aber von denen getrieben, welche sogar bei bosen Beistern Silfe und Rath suchen, ba boch bie bosen Beifter selbst meber das geringfte Gute haben noch miffen. Mus Gottes gerechtem Gerichte, fagt ber hl. Augustin, erfolgt manchmal (bei benen, die etwas Berborgenes von den bösen Beiftern miffen wollen), Giniges, woburch bann folche abergläubische Menichen noch fürmitiger gemacht und in ben vielfältigen Schlingen bes ichablichften Irr= thums gefangen werden. Wie fundhaft folder Aberglaube ift, leuchtet von felbst ein, ba man Gott baburch auf bie Seite fest, und kein Bertrauen auf Ihn hat. Wenn Gott baber ichon die verflucht, welche ihr Berg von ihm abwenden und auf Menschen ihr Vertrauen setzen, 1) mas werden erst jene zu erwarten haben, welche solchem Aberglauben huldigen! — Haft du Zweisel, ob bieses ober jenes abergläubisch sei, fo gebe zu beinem Seelforger und fuche Belehrung.

Anmuthung. D gütigster Jesu! der Du dem zweiselhaften und hartgläubigen Thomas Deine heiligen Wundmale zu dernhren erlaubt und ihn dadurch von seinem Unglauben befreit hast; ach heile doch auch mich, und ertheile mir einen lebendigen, sesten und starten Glauben, der mich beständig antreibe, dasjenige zu thun, was Dir gefällig ist, und dasjenige zu lassen, was Dir missallig ist.

# Unterricht für das Fest des heil. Erzmartyrers Stephanus.

(Um 26. Dezember.)

Eine kurze Lebens= und Leibensgeschichte bieses Heiligen enthält die heutige, aus der Apostelgeschichte gezogene Lection, der nur noch dieses beizusehen, daß die Apostel den hl. Stephan wegen des guten Ruses, den ihm seine Tugenden, seine Weisheit und sein Glaubenseiser erworden haben, für würdig erachteten, durch Auslegung der Hände zum Ersten von den sieden Diakonen zu weihen, deren Amt es war, neben der Verkündigung des Wortes Gottes, den Armen zu dienen und das Almosen unter sie zu vertheilen. In diesem Amte hat der hl. Stephan mit einer uneigennützigen Nächstenliebe einen solchen Eiser für Christus verbunden, daß er sich dadurch den größten Haß der Juden zuzog, so daß sie ihn steinigten und dadurch zum ersten Blutzeugen Christi machten.

Der Eingang ber Messe ist aus Ps. 118: "Die Fürsten haben sich versfammelt und Rath wider mich gehalten, und bie Gottlosen haben mich verfolgt.

<sup>&#</sup>x27;) Jerem. 17, 5.

474

Hilf mir, o mein Herr und Gott! benn ich habe als Dein Diener mich befließen, Dein Gesetz auszunben. Selig sind, die in Unschuld dahingehen und wandeln im Gesetze bes Herrn." Ehre sei 2c.

Gebet ber Kirche. Berleih uns, o Herr! daß wir Dem nach= folgen, was wir verehren, damit wir auch unfere Feinde lieben lernen, indem wir das Fest besjenigen begehen, der fogar für seine Feinde unsern Jefum Chriftum gebeten hat, ber mit Dir lebt 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 6. R. 8-10. B. und 7. R. 54-59. B.



In benfelben Tagen that Stephanus voll Snabe und Kraft Wunber und große Zeichen unter bem Bolte. Da= gegen erhoben fich Ginige von ber Sinagoge, welche heißt die der Li= bertiner, ber Eprenäer, der Alexandriner und derer aus Cilizia und Mfia, die ba ftritten mit Stephanus. Sie konn= ten aber ber Weisheit und bem Beifte, ber ba redete, nicht widerftehen. Alls fle aber bieses hör= ten, ergrimmten fie in Herzen, ihrem fnirschten mit ben Bah= nen wiber ihn. Er aber, voll bes heiligen Beiftes blickte gen himmel und fab die Berrlichkeit Gottes und Jefum fte= ben zur Rechten Gottes und sprach: Siehe ich sehe ben Simmel offen

und den Sohn bes Menschen zur Rechten Gottes fteben. Sie fcrieen aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu, und stürzten einmuthig auf ihn los. Sie stiegen ihn gur Stadt hinaus, fteinigten ihn, und bie Zeugen legten ihre Kleider nieder zu ben Füßen eines Junglings, ber Saulus hieß. Und fie steinigten ben Stephanus, welcher betete und fprach: Berr Jefu! nimm meinen Beift auf! Und auf ben Knieen liegend, fchrie er mit lauter Stimme, und sprach: Herr, rechne ihnen biefes nicht zur Gunde: und als er bieß gefagt hatte, entschlief er im Berrn.



Lehrstücke. 1) Die Unschuld und Beiligkeit bes Stephanus mar fo groß, daß die wider ihn erbogten Juden im Geringsten Nichts wider ibn aufbringen konnten. Sie bestellten also fal= iche Zeugen wider ihn, die aussagen mußten, er habe Gott und das Ge= setz gelästert. So schwer aber diese Anklage war, so wenig kränkte sie den heil. Stephanus, weil ihn fein Gewiffen genug= fam vertheibigte. Lerne hieraus, daß, gleichwie kein ärgerer Peiniger als ein bofes Gewiffen, also auch tein besserer Bertheider sei, als ein autes Gemiffen. Die= fes ift wie ein bestän= biges Freudenmahl (Sprüchm. 15, 15.) und auch der beste Tröfter in allen Widerwärtig= keiten. Es geht mit in den Rerker, in das Elend, in den Tod, ja bis por ben Richterstuhl Gottes. 2) Stephanus

wird so unschuldig, so ungerecht und boshaft verfolgt und gesteinigt, und betet bennoch für seine Berfolger und Peiniger. Können wir uns nun entschuldigen, wenn wir unsere Feinde nicht lieben? Waren denn Stephanus und andere Heilige, die wie er gethan, nicht auch Menschen wie wir? — Sollten wir denn mit der Inade Gottes nicht auch können, was sie gekonnt? — Wollen wir es nicht thun, so dürfen wir uns keine Christen nennen; denn die Liebe des Nächsten, ja sogar der Feinde ist das Hauptkennzeichen des Christen, und nur durch diese Liebe sind wir wahre Kinder des himmlischen Vaters, der seine Sonne über die Guten und Bösen aufgehen und seinen Regen über die Gerechten und Ungerechten kommen läßt. (Matth. 5, 43. 2c.)

#### Cvangelium, Matthäus 23. R. 34-39. B.

In jener Zeit sagte Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte: einige aus ihnen werdet ihr tödten und freuzigen: einige von ihnen werdet ihr geißeln in euern Synagogen und von Stadt zu Stadt verfolgen: Damit alles gerechte Blut, das auf Erden vergossen ward, über euch komme, vom Blute des gerechten Abel an dis zum Blute

Racharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und Altare umgebracht habet. Wahrlich sage ich euch: dieß alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten mordest, und steinigest die, welche zu dir gesandt werden: wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt! Du aber hast nicht gewollt! Siehe, euer Hans soll euch wüste gelassen werden! Denn ich sage euch: Von nun an werdet ihr mich nicht mehr sehen, die daß ihr saget: Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

Wer wird hier unter den Propheten, Beifen und Schriftgelehrten verstanden?

Die Apostel und Jünger Christi; benn biese, sagt ber heilige Hieronymus, hatten verschiebene Gaben bes heiligen Geistes empfangen; bie einen haben burch bie Gabe ber Weissagung zukünstige Dinge vorausgesagt; andere haben burch bie ihnen mitgetheilte Weisheit bie Dinge, welche sie sagen sollten, und die eigentliche Zeit, sie zu sagen, gekannt; andere endlich hatten durch ihre Wissenschaft eine vollkommene Kenntniß des Gesetzes.

haben die Juden wirklich Einige von diesen getöbtet?

Ja: ben Stephanus haben sie gesteinigt; Jakobus, ben Bruder bes Johannes, enthauptet; einen andern Jakobus vom Tempel herabgestürzt; Petrus und Andere gegeißelt; ben Johannes in's Elend verwiesen; Paulus und Barnabas hatten eine Versolgung nach der andern von ihnen zu bulben. Und so müssen, wie der heilige Paulus sagt, ') alle Diejenigen, welche in Christo Jesu fromm leben, von den Gottlosen Versolgung leiden.

Was heißt: Alles unschuldige Blut wird über euch kommen?

Dieß will sagen, daß die Schuld und Strafe für alles unschuldig vergossene Blut über die Juden kommen werde, weil sie ihre Väter nachahmten, obsichon sie mehr Erkenntniß hatten, als diese; denn, sagt der hl. Augustin: diejenigen, welche die Gottlosen nachahmen, ziehen sich nicht bloß die Schuld zu, welche sie selbst verdienten, sondern auch die Schuld derzenigen, welche sie nachahmen.

Warum vergleichet sich Christus mit einer Henne?

Weil Christus gleich einer Henne die innigste Liebe und zärtlichste Sorge für das Heil der Juden und aller Menschen hatte und noch hat. Denn wie die Henne ihre herumirrenden Jungen durch Glucken zu sich rust, vor Gesahren warnt und mit ihren Flügeln bedeckt, damit ihnen nichts Uebels widersahre, so, sagt der hl. Hilarins, suchte uns Jesus Sein ganzes Leben hindurch mit Lehren, Leiden und Seuszen zu retten; und wie die Henne aus Liebe zu ihren Jungen sich abmattet und ganz kraftlos wird, also ist auch Jesus aus Liebe zu uns ein schwacher Mensch geworden, um unsere Schwachheit zu heilen; und wie sich die Henne ganz nach ihren Jungen richtet, so hat sich auch Jesus ganz nach unserer Fassungskraft und unserm Elende gerichtet, voll des Mitleids und des Erbarmens. In dieser Liebe können und sollen ihm auch die Prediger, Eltern, Hausväter 2c. gewissermassen nachsolgen, indem sie ihre Untergebenen durch Mahnen, Vitten, Warnen und Drohen vom Bösen abhalten und vor Gesahren behüten.

Welche steinigen und tödten auch jetzt noch die Prediger?

Die, welche burch ihre üblen Nachreben ihre Seelsorger verkleinern und verleumben, die Prediger und ihre Predigten verspotten und verachten. Dieß

<sup>1)</sup> Tim. 3, 12.

fann zur Folge haben, wie es ben Juben geschehen ift, daß ber mahre Glaube von solchen Menschen genommen und Andern, die bessen murbiger sind, ertheilt werbe.

Was wird unter bem wuften Saufe verftanden?

Im buchstäblichen Sinne der Tempel von Jerusalem, welcher dieser Weisssagung Christi gemäß 40 Jahre nach Seinem Tode sammt der Stadt Jerusalem von den Römern zerstört und verwüstet wurde; im sittlichen Verstande aber der Sünder, von dem Gottes Gnade und Schutz gewichen ist, und der daher ein Raub seiner Feinde wird und dem Verderben zueilt.

## Seufzer zu bem heiligen Stephanus.

Heisiger Stephanus! ber du voll Gnade, Stärke und Liebe warest; bessen Unschuld so groß gewesen, daß dein Angesicht glänzte wie das Angesicht eines Engels: ich bitte dich durch die Gnade, die dir widersfahren, da du bei deinem Tode den Himmel offen und Jesum zur Rechten Seines Vaters gesehen, du wollest mir von Gott Reinigkeit des Gewissens und jene fauftmüthige Liebe erbitten, vermöge welcher ich nach deinem Beispiele allen denen, die mich beseidigen, gerne verzeihen, für sie beten, ihnen nicht bloß alles Gute wünschen, sondern auch in der That erweisen, und hiedurch die Gnade eines glückseligen Todes erlangen möge, durch Jesum Christum 2c.

# Unterricht für das Fest des heiligen Apostels Johannes.

(Um 27. Dezember.)

Johannes, ber Sohn bes Bebebaus und ber heiligen Salome, und ber Bruder des Jakobus, des Aelteren, wahrscheinlich acht Jahre nach dem Herrn Jesus geboren, war der jüngste unter den Aposteln und vor seiner Berufung ein Fischer und Jünger des heiligen Johannes des Täusers gewesen. Als ihn Jesus mit seinem Bruder am galiläischen Meere, wo sie gerade ihre Netze wuschen, zur Nachfolge berief, folgte er diesem Ruse, war dann der beständige Begleiter des Herrn und gehörte mit Petrus und Jakobus zu Seinen verstrautesten Jüngern. Der Herr liebte ihn vor den übrigen Aposteln besonders wegen seiner Serzenskreinisseit und gah ihm hienen die zörtlichsten Bemeise das megen seiner Bergensreinigkeit und gab ihm hievon bie gartlichsten Beweise bas burch, daß Er ihn an Seiner Bruft ruben ließ und ihm sterbend am Rreuze Seine geliebteste Mutter Maria zur zeitlichen Fürsorge anempfahl, bie er auch bon felber Stunde an zu sich nahm und nicht mehr verließ. Als die Apostel nach allen Enden ber Erbe hinzogen, um das Evangelium zu predigen, begab sich ber heil. Johannes nach Kleinasien, und gründete viele Gemeinden. Um biefen Gemeinden nahe zu fein, nahm er seinen bleibenden Sit zu Ephesus und übte bort die oberhirtliche Aufsicht über die sämmtlichen Kirchen jener Länder aus. Unter bem graufamen Raifer Domitian wurde ber heilige Johannes nach Rom abgeführt und bort im Jahre 95 in einen Reffel siedenden Deles geworfen, woraus er aber burch wunderbaren, gottlichen Beistand fraftvoller herauskam, und bann vom Raifer auf bie Insel Batmos, heut zu Tage Balmosa, verbannt murbe, Sier murben ihm jene geheimnigvollen Erscheinungen zu Theil, Die unter dem Namen "Offenbarung Johannis" in ber heiligen Schrift enthalten sind, und auf die Schicksale ber Kirche Gottes hindeuten. Als Domitian ermorbet mar, kehrte ber beil. Johannes wieder nach Ephesus guruck, mo er auf



Bitten ber Gläubigen und um den Retereien über die Gottheit Jesu zu begegnen, fein heiliges Evangelium verfaßte, in welchem er sich gleich einem Abler bis zur Gottheit Christi erschwingt und dieselbe gegen bie bamaligen Reter Ebion und Cerinthus unwider= sprechlich beweist. Wahrscheinlich um dieselbe Zeit fchrieb er auch feine brei Briefe, in benen er por= züglich auf Gottes= und Nächstenliebe bringt, wozu er auch besonders in seinem hohen Alter beständig feine Gemeinden ermahnte, indem er, por Entfraftung nicht mehr im Stanbe, langere Predigten gu halten, jedesmal, wenn er unter ben Glaubigen in ber Rirche erschien, die Worte wiederholte: "Kind= lein, liebet einander!" Als einst Ginige ihre Bermunderung barüber bezeigten, bag er immer bas= selbe sagte, antwortete er: "Das ist bas Gebot bes herrn, und mer bieses halt, thut ge= nug." Der heilige Johannes glaubte nämlich, er tonne die Liebe, die er von Chrifto genoffen, nicht beffer vergelten, als wenn er allen Menschen biefe beilige Liebe, welche das Band ber Bolltommenbeit und bas Reunzeichen ber mahren Junger Jefu ift, einflöße. Der Beilige überlebte alle Apostel; endlich berief Jesus ben zwei= ober brei und neunzigjährigen Greis, ben er so sehr lieb hatte, burch einen sanften Tod zu sich im Jahre 100 ober 101 unserer Zeitzrechnung. — Die Grabstätte bes Heiligen auf

einem Berge außerhalb ber Stadt Ephesus wurde durch viele Wunder versherrlichet.

Der Eingang ber Messe lautet: "In ber Mitte ber Gemeine hat ber Herr bessen Mund eröffnet; Er hat ihn mit dem Geiste der Weisheit und bes Verstandes erfüllt. Mit dem Kleide der Herrlickeit hat er ihn gekleidet." (Eccli. 15, 65.) "Es ist gut, den Herrn zu preisen, und Deinen Namen, o Höchster, sobsingen." (Ps. 91.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Erleuchte gnädig, o Herr! Deine Kirche: damit sie durch die Lehren des seligen Apostels Johannes erhellet, zu Deinen ewigen Gütern gelangen möge, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Buche Ecclefiasticus 15. R. 1-6. B.

Wer Gott fürchtet, thut Gutes, und wer sich an das Gesetz hält, wird sie (die Weisheit) erlangen. Sie wird ihm entgegenkommen, wie eine ehrwürdige Mutter und wie eine jungfräuliche Braut ihn ausnehmen. Sie wird ihn speisen mit dem Brode des Lebens und Verstandes, und mit dem Wasser der Lehre des Heiles ihn tränken: wird Sitz in ihm nehmen, auf daß er nicht wanke, ihn halten, auf daß er nicht zu Schanden werde, ihn erhöhen bei seinem Nächsten, in der Mitte der Gemeine seinen Mund erössnen, ihn erfüllen mit dem Geiste der Weisheit und des Verstandes, mit dem Aleide der Herrlichkeit ihn kleiden, Freude und Frohlocken über ihn häusen und einen ewigen Namen ihm zum Erbe geben.

## Sittenlehre von der Reinigkeit.

Wer die Weisheit liebt, sagt der heilige Geist, wird sie erlangen: in eine boshaste Seele aber gehet sie nicht ein und wohnet nicht in einem Leibe, der Sünde und Lastern dienet.¹) Der heilige Johannes war von seiner Kindheit an ein Engel der Reinigkeit und wurde deswegen von Jesus desonders geliebt und von dem heiligen Geiste mit so großer Weisheit und Wissenschaft begabt, daß er, wie der heilige Augustin sagt, weit höher und erhabener als die andern drei Evangelisten seine Berkündigung anhod. Denn die drei übrigen Evangelisten sind gleichsam mit dem Gottmenschen auf der Erde gewandelt und haben von Seiner Gottheit weniger gesagt: er aber, gleichsam als verschmähte er es, auf der Erde zu wandeln, hat sich (wie ein Abler) erhoben, nicht nur über die Erde und über alle Ausdehnung der Lüste des Himmels, sondern auch über das ganze Heer Engel und ist zu Dem gekommen, durch Den Alles gemacht ist, indem er spricht: Im Ansange war das Wort. Beim letzten Abendmahle lag er an der Brust des Herimen getrunken, das hat er offenbar ausgeströmt. Besser was er im Seheimen getrunken, das hat er offenbar ausgeströmt. Besselbling Jesu und von Ihm mit himmlischer Weisheit erfüllt werden.

#### Cbangelium, Johannes 21. R. 19-24. B.

In berselben Zeit sprach Jesus zu Petrus: Folge mir nach! Betrus aber wandte sich um und sah den Jünger, welchen Jesus lieb hatte, nachfolgen, denselben, welcher beim Abendmahle an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrathen wird? Da nun Petrus diesen sah, sprach er zu Jesu: Herr, was soll aber dieser? Jesus sprach zu ihm: Ich will, daß er so bleibe, bis ich komme, was geht es dich an! Du solge mir! Daher ging diese Rede unter die Brüder aus, daß jener Jünger nicht sterbe. Jesus aber sprach nicht zu ihm: Er wird nicht sterben, sondern ich will, daß er so bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Dieser ist der Jünger, welcher hiesvon Zeugniß gibt und dieses geschrieben hat: und wir wissen, daß sein Zeugniß wahr ist.

Was will Jesus mit den Worten: "Ich will, daß er so bleibe, bis ich komme: du folge mir nach!" sagen?

Er wollte bamit sagen, daß Johannes keines gewaltsamen, sondern eines natürlichen Todes sterben, Petrus aber den Kreuzestod erdulden werde, den Er ihm auch Vers 18 des nämlichen Kapitels voraussagte.

Warum verwies Chriftus dem Petrus seine Frage?

Er wollte baburch seine Neugierde bestrafen, uns aber die Lehre geben, daß wir nicht so vorwizig unsers Nächsten Thun und Lassen auskundschaften sollen. Wer sich alzusehr um seinen Nächsten bekümmert, vernachläßigt gemeiniglich sieh selbst und verursacht sich viele Unruhe und Ungelegenheit.

## Seufzer zu bem heiligen Johannes.

Geliebter Junger Christi, heiliger Johannes! ber du beim letten Abendmahle an ber Bruft Christi geruhet und ber bir am Kreuze

<sup>1)</sup> Beish. 1, 4.

Seine Mutter anvertraut hat; ich bitte dich durch diese hohen Gnaden, erstehe mir und allen Menschen Reinigseit des Herzens, innige Andacht zum sterbenden Heilande und zu Seiner gebenedeiten Mutter, eine indrünstige Liebe Gottes und des Nächsten, und eine selige Sterbstunde am Ende meines Lebens. Amen.

Warum wird an diesem Feste Wein gesegnet und ben Gläubigen gu trinten gegeben?

1) Damit Gott alle biejenigen, welche von biesem gesegneten Weine trinken, vor allen Uebeln bes Leibes und ber Seele bewahren möge, wie er ben heiligen Johannes bewahrte, ber einen ihm bargereichten, aber vergisteten Becher Weines gesegnet und zur Bestätigung des christlichen Glaubens ohne Schaben getrunken hat. 2) Damit wir durch die Fürbitte des heiligen Johannes im Glauben besessiget und in der Liebe Gottes und des Nächsten, die der Wein sinnbildet, und worin sich dieser Apostel der Liebe besonders auszeichnete, recht entzündet werden. Daher spricht auch der Priester dei Darreichung des Weines: Trinke die Liebe des heiligen Johannes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.

# Unterricht für das Fest der unschuldigen Kinder.

(Um 28. Dezember.)

Das hentige Evangelium beschreibt selbst die Leibensgeschichte der unschulz digen Kinder, welche die Kirche als Märtyrer verehrt, weil sie Christum nicht zwar mit Worten, wohl aber durch ihren Tod, den sie wegen des Hasses des Herodes gegen Christum haben leiden mussen, bekannt haben.

Eingang ber Messe aus Pjalm 8: "Aus dem Munde der Kinder und Sänglinge hast Du Dir Lob bereitet um Deiner Feinde willen. Herr, unser Herr, wie wunderbar ist Dein Name auf der ganzen Welt." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, dessen Lob die unschuldigen Märtyrer nicht durch Worte, sondern durch den Tod am heutigen Tage bekannt haben, tödte in uns alle lasterhaften Begierden und Neigungen, damit wir dem Glauben an Dich, den unsere Zunge bekennt, auch durch unser tugendhaftes Leben Zeugniß geben, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus der geheimen Offenbarung des heiligen Johannes 14. R. 1-5. B.

In jenen Tagen sah ich auf bem Berge Sion ein Lamm stehen, und mit ihm vier und vierzig tausend, die seinen Namen und seines Vaters Namen auf ihren Stirnen geschrieben hatten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines starken Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harsenspielern, die auf ihren Harsen spielten. Und sie sangen gleichsam ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebenden Wesen und den Aeltesten, und Niemand konnte das Lied singen, als jene vier und vierzig tausend, die von der Erde losgekauft sind. Diese sind's, die sich mit Weibern nicht besleckt haben; denn sie sind Jungfrauen. Sie solgen dem Lamme, wohin es geht. Sie sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Wunde war keine Lüge gefunden; denn sie sind ohne Makel vor Gottes Thron.



Erklärung und Anwendung. Dieses Gesicht des heiligen Johannes wird von der Kirche auf die unschuldigen Kinder bezogen, nicht, als wenn sie wirklich diese vier und vierzig tausend Heilige wären (denn die Zahl der gemorbeten unschuldigen Kinder ist unbekannt und gewiß dei weitem nicht so groß), sondern weil sie wegen ihrer Unschuld, in der sie ihr Leben beschlossen, den Jungfrauen beizuzählen sind, von welchen hier die Rede ist: denn der heilige Johannes beschreibt hier die Vorzüge der Jungfrauschaft und erzählt, wie er das reine Lamm Gottes, Christum, auf dem Berge Sion, d. i. im Himmel gesehen habe, umgeden von hundert vier und vierzig tausend Jungfrauen. Es ist aber hier eine gemisse Zahl für eine ungewisse geseht, in der alle diesenigen begriffen sind, die ihre Unschuld mit sich in's Grab genommen. Diese haben nun vor allen Heiligen das besonders voraus, daß sie mit dem Namen des Lammes bezeichnet, ihm gewissermaßen ähnlich sind und in seiner Gesellschaft eine ganz besondere Glückseitzeit genießen, die durch das neue Lied angedeutet wird, welches sie singen, andere Heilige aber nicht singen können. Siehe, dieß ist der

hohe Vorzug der jungfräulichen Reinigkeit im Himmelreiche; über alle andere Heilige erhebt Gott im Himmel die jungfräulichen Seelen. Und diese himmlische Tugend, diese kostbarste aller Perlen, kannst du hingeben um einer eitlen, kurzbauernden Lust wegen, die deine Seele nie sättiget, vielmehr mit Jammer und Elend erfüllt? Nimmermehr; so bewahre denn das Kleid der Unschuld vor aller Bestedung, und haft du es besteckt, oder gar durch die Sünde verloren, so eile und thue Buse, damit du, Gott und den Engeln zur Freude, in die Zahl heiliger Büser ausgenommen wirst.

#### Cvangelium, Matthäus 2. R. 13-18. B.

In jener Zeit erschien ein Engel bes Herrn dem Joseph im Schlase, und sprach: Steh' auf, nimm das Kind und seine Mutter, und sliehe nach Egypten, und bleib allda, bis ich dir's sage. Denn es wird geschehen, daß Herodes das Kind sucht, um es zu tödten. Und er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter bei der Nacht und zog fort nach Egypten. Und er blieb allda dis zum Tode des Herodes, damit erfüllet würde, was von dem Herrn durch den Propheten gesagt worden ist, da er spricht: Aus Egypten habe ich meinen Sohn berusen. Als nun Herodes sah, daß er von den Weisen hintergangen war, wurde er zornig, und schickte aus, und ließ ermorden in Bethlehem und in der ganzen Umgegend desselben alle Knäblein von zwei Jahren und darunter, gemäß der Zeit, die er von den Weisen erforscht hatte. Da ward erfüllet, was gesagt ist durch den Propheten Jeremias, der da spricht: Eine Stimme wird gehört zu Rama, viel Weinen und Heusen: Rachel beweinet ihre Kinder, und will sich nicht trösten lassen, weil sie dahin sind.

Warum strebte Herodes Christo nach dem Leben?

Weil er, allzusehr von Hoffart und Herrschlucht eingenommen, fürchtete, durch dieses Kind, das die Weisen einen König der Juden nannten, seines Throsnes beraubt zu werden, den er sich ungerechter Weise angemaßt, und um dessentwillen er sogar seine Söhne und nächten Anverwandten hatte umbringen lassen. \* Wie gefährlich ist es nicht, sich von Hoffart einnehmen zu lassen! — Wohinsührt oft dieses Laster den Menschen? Forsche nach, ob nicht auch in dir die Neigung zum Hochmuthe Wurzel gefaßt hat? Suche sie sogleich auszurotten, indem du dein Elend, deine Armseligkeit und Sündhaftigkeit betrachtest, dich beswegen selbst verachtest und beständig um den Geist wahrer Demuth kehess.

#### Ber ahmet ben Berodes nach?

Alle jene, welche unschuldige Kinder entweder dem Leibe oder der Seele nach tödten, z. B. unvorsichtige, sorglose Mütter, die der Frucht ihres Leibes zu wenig schonen, durch unmäßiges Lanzen, schweres Tragen und Heben, durch Genuß verberblicher Speisen und Getränke, durch heftigen Zorn, durch allzugroße Betrübniß zc. denselben Schaden zusügen; tollsinnige Männer, die ihre Gattinen in diesem Zustande hart halten, ja sogar schlagen, stoßen, zu großem Zorn bringen; unbehutsame Eltern, die kleine Kinder mit sich in das Bett nehmen mit Gefahr, sie im Schlase zu erdrücken; ehr= und gottvergessene Weißepersonen, welche die Frucht ihrer Schande noch im Mutterleibe vertilgen und ohne Tause in die andere Weit schicken. Aber grausamer als diese alle, ja als Herodes selbst, sind jene, welche die Unschuld ärgern, d. h. zur Sünde ver-

führen, indem sie nämlich in Gegenwart der Kinder unslätige Neden führen, garstige Lieder singen, unanständige Zotten und Possen treiben, und so zu dersgleichen abscheulichen Sünden anreizen. Jesus spricht ein fürchterliches Wehe über solche Menschen aus.

Welches war der Lohn, den Herodes für feine Gräuelthaten empfing?

Er ist kurz barauf von einer ber abscheulichsten und schmerzlichsten Kranksheiten befallen worden, in der er wegen des unleidentlichen Gestankes, das er von sich gab, von allen Menschen verlassen, von Würmern und anderem Ungeziefer fast lebendig verzehrt, in der äußersten Verzweiflung der Hölle zufuhr. Wenn Herodes, der Mörder des Leibes der unschuldigen Kinder, von Gott so schrecklich bestraft wurde, was haben die Mörder unschuldiger Seelen zu erwarten?

Was bedeuten die Worte: eine Stimme wird gehört zu Rama 2c.?

Henn man fragt: warum ber Rackel, welche ihre Kinder beweinet, erwähnt werde, da doch hier von den Kindern zu Bethlehem die Nede ist, und was serner Rackel und Rama gemein haben, antworten wir: Mit allem Recht erscheint hier Rackel, um ihre Schmerzen zu bezeugen, weil sie die Mutter Benjamins war (von dem die unschliegen Kinder abstammten), und man ihn an eine Stelle begraben hatte, welche sich in der Gegend von Bethlehem besand und zugleich nahe bei der Stadt Rama war, welche im Stamme Benjamins lag. Weil also Rackel die Mutter des Fürsten dieses Stammes war, und weil dieser Ort die Aschel die Mutter noch in sich einschloß, nennt die Schrift die Kinder, welche umgebracht waren, die Söhne der Rachel." Unter diesen Worten kann aber auch der Schmerz der Mütter über ihre gemordeten Kinder verstanden werden. \* Ueber den Verlust der Kinder weinen, ist zwar natürlich, aber unmäßig weinen, ist thöricht. Wie dürsen denn christliche Mütter wegen ihrer kleinen Kinder, die Gott zu sich genommen hat, so untröstlich sein? Ist es für sie nicht bessen, die Gott im Himsmel zu sein, als hier auf Erden zu leben und der Sesahr ausgesetzt zu sein, ewig verloren zu gehen? —

## Andere fehr nütliche und troftreiche Lehrstücke.

Lehrstücke. I. Gott rettete seinen Sohn aus den Händen des Herodes auf natürlichem Wege, durch die Flucht, da er ihn doch auf andere Weise hätte retten können. Allein er wollte uns dadurch lehren, daß wir von Gott keine übernatürliche Hile erwarten sollen, so lange uns noch auf natürliche Weise geholsen werden kann: auch lehren uns Jesus, Maria und Joseph durch ihren bereitwilligen Gehorsam, mit dem sie sich den Fügungen und Anordnungen Gottes unterwarfen, ohne darüber zu grübeln, daß auch wir allen Anordnungen Gottes mit demüthigem Gehorsam Folge leisten sollen, ohne darüber zu forschen oder zu murren.

II. Die widrigen Schicksale, welche die heiligsten Personen, Jesus, Maria und Joseph, in ihrem Leben auszustehen hatten, können uns lehren, daß Gott ein Wohlgefallen habe, die Heiligkeit seiner Diener durch den Wechsel der Tröstungen und Widerwärtigkeiten zu prüfen, zu erhalten und vollkommen zu machen. Dürsen wir also darüber murren, wenn Gott mit uns ebenso verfährt?

II. Herodes sucht Jesum zu tödten, und um besto sicherer seinen Endzweck zu erreichen, läßt er eine Menge unschuldiger Kinder ermorden; allein deßungeachtet entrinnt ihm Jesus. \* Was vermögen wohl die Anschläge der Gottslosen wider Gott und seine Diener? Wer Gott fürchtet und ihm dienet, wider den wird die ganze Macht der Hölle Nichts vermögen.

## Senfzer zu ben unschuldigen Rinbern.

Ich grüße euch, ihr kleinen unschuldigen Märtyrer! die ihr Gott nicht mit Worten, sondern mit enerm Tode verherrlicht habet. D wie glückselig waret ihr, daß ihr in das ewige Leben übergegangen seid, ehe ihr kaum das zeitliche angetreten hattet! Wie glückselig seid ihr nun, da ihr dem wahren Lamme Gottes, Christo Jesu, beständig folget. D bittet für uns, daß wir den Glauben an Jesus immer mit Herz und Mund bekennen, durch einen christlich=frommen Lebenswandel bethätigen und durch Leiden und Verfolgungen zu Christo, dessen ihr nun ewig genießet, gelaugen.

## Unterricht für das Fest des heiligen Bischoss Valentin, Fatron des Visthums Vassau. (7. Januar.)

Der heilige Valentin kam um die Mitte des fünften Jahrhunderts, vom Gifer für bie Ausbreitung bes Reiches Chrifti getrieben, in bie Gegend, wo bie beiben Flüße Inn und Donau sich vereinigen und jest die Stadt Baffau fteht, um den Bewohnern bortselbst das Evangelium zu verkunden. Woher er gekommen, wußte Niemand. Es gab schon viele Christen in derselben Gegend, aber leider waren sie der Reterei des Christusläugners Arius ergeben. Seine Worte fanden kein Gehör. Er sah sich gezwungen, wieder zum hl. Bater, bem Bapste Leo I., nach Rom zu gehen, um sich bort die Erlaubniß zu erholen, anderwärts die Lehre Christi predigen zu durfen. Der hl. Papst staunte über die Rücktehr des Heiligen; als er aber von ihm die Urfache vernahm, sprach er zu ihm: "Gehe hin und verkundige die Lehre; halte an, es möge gelegen sein ober nicht; herrlich wird die Frucht beiner Mühen sein, wofern du es über dich gewinnest, auszuhalten und die Wildheit des lange widerstrebenden Bolkes zu fanftigen. Sollte bir aber auch der Bersuch miklingen, so magst du mit meiner Erlaubnig und Bollmacht andern Boltern ein Bote bes Glaubens fein." Sierauf legte er ihm die Bande auf und ertheilte ihm die bischöfliche Burde, und entließ ihn gestärkt mit seinem beiligen Segen. Wie nen belebt kehrte Valentin nach Bassau zurück; aber auch dießmal blieben seine Worte ohne Erfolg. Reber und Seiden mißhandelten ihn und stießen ihn fort. Nun wandte sich B. lenkin betrübten Herzens nach Rhätien, welches damals einen Theil von Bayern, der Schweiz und Schwaben umfaßte, und verkundete bort mit foldem Erfolge bas Wort vom Kreuze, daß Tausende sich zu Christus bekehrten. Immer weiter brang nun der Heilige mit dem Kreuze in der Hand in die Gebirge der Schweiz, und von da in die Berge von Tyrol in das fruchtbare Vintschgau, auch Passayer= thal genannt, wo er mitten unter ben zum himmel ftrebenden Gebirgen bas fruchtbarfte Erdreich fand. Die einfachen Bewohner tamen ihm mit findlichem Bertrauen entgegen, horchten heilsbegierig auf seine Worte und bekannten freudig Christum, den Gekreuzigten. Zu Mais, unweit Meran ließ er sich nieder, und mit Dant gegen Gott sah er, wie nach und nach eine reiche Saat frommer Seelen um ihn aufsproßte. Eine kleine Zelle, die man heutzutage noch im Schlosse Neuburg den Fremden zeigt, war seine Wohnung, wo er, wenn er nicht predigte, Tage und Nächte im Gebete zubrachte. Da aber für so viele Seelen, die bas Evangelium zu Berzen nahmen, seine Kräfte nicht mehr ausreichten, stiftete er eine Genossenschaft von Priestern, die ihn unterftützen mußten. Unter diesen frommen Priestern lebte er wie ein Vater unter seinen Kindern, bis ihn ber liebe Gott zu sich rief am 7. Kanuar 470. Durch Herzog Thassilo von Bayern wurden seine hl. Gebeine nach Passau gebracht, wo sie jest noch verehrt werden.

Den Gingang ber hl. Meffe, bie Lektion und bas Evangelium fiebe am

6. Dezember.

Gebet der Rirche.

Sei uns, Deinen Dienern, o Herr! durch die glorwürdigen Berdienste des feligen Valentin, Bekenners und Bischofs, gnädig: damit wir durch seine Fürbitte beschützt werden mögen vor allen Uebeln. Durch Christum, unsern Herrn. Amen.

## Unterricht für das Fest der Stuhlfeier des heiligen Petrus.

Am 18. Januar und 22. Februar.

Bas ift dies für ein Feft?

Es ist das Fest, durch welches die Kirche das Andenken an jenen Tag seiert, wo der heilige Petrus als der oberste Statthalter Christi seinen bischöfslichen Stuhl zuerst in Antiochien in Sprien und sieden Jahre nachher für sich und seine Nachfolger den apostolischen papstlichen Stuhl zu Kom gegründet und ausgerichtet hat, den er fünf und zwanzig Jahre dis zu seinem Tode inne hatte. Die Stuhlseier des heiligen Petrus zu Kom wird von der Kirche am 18. Januar, die zu Antiochien am 22. Februar begangen.

Warum hat der heilige Petrus den apostolischen Stuhl gerade nach Rom versett?

Weil Rom bazumal die Hauptstadt der Welt und so zu sagen, der Mittelpunkt aller Frethümer war, so geziemte es sich, wie der heilige Papst Leo sagt, daß diese Stadt auch zum Mittelpunkt und Haupt der wahren, dristkatholischen Religion erhoben würde, von dem sich das Licht des Glaubens und der apostoslischen Gewalt ebenso über alle Völker ergöße, gleichwie der Frethum mit der weltlichen Macht von Rom aus fast über die ganze Welt verbreitet worden.

Was follen die Chriften heute thun?

Sie sollen Gott danken, daß er sie in der römisch=katholischen, apostolischen Kirche hat geboren werden lassen, und Ihn für das oberste Haupt dieser Kirche, den Papst zu Rom nämlich, bitten, daß er ihm die Gnade ertheile, auch den Religions= und Seeleneiser, die Liebe und Demuth des heiligen Petrus nachzuahmen, gleichwie er ihm in dem Sitze nachsolgte.

(Den Gingang der Meffe fiehe am Feste bes heiligen Ritolaus.)

Gebet der Kirche. D Gott, der Du Deinem heil. Apostel Petrus durch die Uebergabe der Schlüssel des Himmels die höchste Kirchengewalt zu binden und zu lösen ertheilt; verleihe uns, daß wir vermöge der Fürbitte desselben aus den Banden unsrer Sünden erslöst werden, der Du lebest 2c.

Lection aus dem ersten Briefe des heil. Paulus 1. R. 1-7. B.

Petrus, ein Apostel Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der Zersstreuung, zu Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia und Bythynia: gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, zur Heiligung des Geistes, zum Gehorsame und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi: Gnade sei euch und reichlicher



Friede! Gelobt sei Gott und der Bater unsers Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten; zu einem unvergänglichen, unbesteckten und unverwelklichen Erbe, welches euch im Himmel ausbewahrt wird, euch, die ihr durch Gottes Kraft mittelst des Glaubens ausbewahrt werdet für eine Seligkeit, welche bereit stehet, daß sie geoffenbaret werde in der letzen Zeit, wo ihr euch erfreuen werdet, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, durch mancherlei Ansechtungen betrübet werdet, damit die Prüfung eueres Glaubens viel köstlicher als durch Feuer erprobtes Gold erfunden werde, zum Lobe und Preise und zur Ehre bei der Erscheinung Jesu Christi, unsers Herrn.

Erklärung. Man kann bieses Schreiben als einen allgemeinen Hirtenbrief betrachten, den der heilige Petrus als Oberhaupt der ganzen christlichen Heerde an alle Christen, die er nur als Fremdlinge in der Welt ansieht, besonders an Jene, die er bekehrt hat, richtet, und sie darin gleich Ansangs ermahnet, Gott zu danken, daß er sie durch Jesum Christum erlöset und zum Glauben und zur Erbschaft des Himmels berusen hat, welchen sie als ihr Vaterland ansehen, aber auch, wenn es sein soll, d. i. wenn es Gott so haben will, durch mancherlei Ansechtungen, die sie zu bestehen haben, erwerben müssen.

Cvangelium, Matthäus 16. K. 13-19. B.

In jener Zeit kam Jesus in die Gegend der Stadt Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wosür halten die Leute den Menschensohn? Und sie sprachen: Einige für Johannes den Täuser, Andere für Elias, Andere für Jeremias oder Einen aus den Propheten. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen und die Psorten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was immer du binden wirst auf Erden, das soll auch im Himmel gebunden sein: und was du lösen wirst auf Erden, das soll auch im Himmel gelöset sein.

Warum nennt sich Christus hier und sonst öfters den Menschensohn?

Dieß that Er aus Demuth und um uns zu belehren, daß Er nicht bloß wahrer Sohn Gottes, sondern auch ein Sohn des Menschen, ein Nachkomme Adams dem Fleische nach sei. Es mußte aber Christus ein Mensch sein, weil Er für die Sünden der Welt leiden und Genugthuung leisten mußte, und als purer Gott nicht hätte leiden können; Er mußte aber auch wahrer Gott sein; damit er vollkommene Genugthuung leisten konnte. Beides also, daß Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich sei, müssen wir glauben, wenn wir selig werden wollen.

Warum hat Betrus auf die Frage: Für wen haltet ihr mich? allein geantwortet?

Weil er, wie der heilige Heronymus sagt, von Gott schon zum Oberhaupte der Apostel und der ganzen Kirche bestimmt und nach der Auferstehung Christi hiezu eingesetzt, im Namen aller Apostel hier sein Bekenntniß ablegte, welches Bekenntniß die Apostel zu dem Ihrigen machten und alle wahren Gläubigen machen mussen, wenn sie selig werden wollen.

Was wollte Petrus mit den Worten sagen: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes?

Er wollte sagen, daß Christus der wahre von Gott versprochene Messias, der Gesalbte des Herrn und der wahre von Ewigkeit her gezeugte Sohn des allmächtigen Gottes sei, Der in Sich selbst das Leben hat, und Der allen Kreaturen das Leben gibt. \* Sagen wir oft und bekennen wir laut: Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, denn dieses Bekenntniß ist das unverkenns bare Merkmal eines wahren römisch skatholischen Christen, besonders in unsern

Tagen, wo gottlose Freigeister Christo, dem eingebornen Sohne Gottes, die Gottheit rauben, und Ihn, unsern liebevollen Erlöser, zu einem bloßen Menschen herabwürdigen wollen. Wehe dem, der das Bekenntniß des heiligen Petrus nicht zu dem Seinigen macht, er ist kein Glied der Kirche, kein Kind des Heiles, kein Erbe des Himmelreiches!

Woher hat Petrus die Erkenntnig ber Gottheit Christi erlangt?

Christus sagt es selbst, daß Petrus diese Erkenntniß nur durch göttliche Erleuchtung, nicht aber durch natürliche Vernunftschlüsse erlangt habe. \* Dieß ist ein Beweis, daß der Glaube eine Gabe Gottes, ein göttliches Licht sei, wo- von der Mensch erleuchtet, dem beistimmt und das bekennt, was Gott geoffensbart hat.

Warum nennt Chriftus den heiligen Petrus felig?

Weil er sest an die Gottheit Christi glaubte, und im Glauben und in der Liebe Jesu hier auf Erden die Seligkeit besteht, die in der andern Welt in Schauen und Genuß übergeht. "Das ist," sagt der heil. Johannes, (17, 3.), "das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott erkennen, und Den Du gesandt hast, Jesum Christum." \* Von diesen Worten Christi: Selig bist du, nahm das Concilium von Ephesus die Veranlassung, den heil. Petrus den dreimal seligsten Apostel zu nennen, woher sich der Gebrauch schreibt, den Nachfolger des hl. Apostels Petrus, den Papst zu Kom, seligsten Vater zu nennen, und woraus sich dann später die Benennung "heisliger Vater" gebildet hat.

Welche Belohnung erhielt Betrus für fein Bekenntniß?

Außer dem Versprechen der Seligkeit ertheilte ihm Chriftus die höchste Bewalt und ben Borzug vor allen Aposteln mit ber Berheißung, daß Er auf ihn, als auf einen Gelfen Seine Rirche gründen und bauen wolle, welche die Solle burch alle Verfolgungen und Retereien niemals überwältigen werbe. - \* Sieb, wie wunderbar fich diese Berheißung Jesu erfüllt hat! Bereits find über acht= zehn Kahrhunderte verflossen, seitbem der Heiland Seine Kirche auf den heil. Apostel Petrus und seine Nachfolger, die römischen Päpste gegründet hat, taussende von Ketzereien sind seither aus dem Pfuhl der Hölle emporgestiegen, alle haben mit unsäglicher Buth gegen den Stuhl des heil. Petrus gewüthet, und siehe da, der Stuhl Petri steht zu Rom noch unverrückt, und auf ihm sitt Petri Rachfolger, ber hl. Bater, bas Oberhaupt ber Rirche, in seiner erhabenen Burbe glänzend und in seiner vollen apostolischen Gewalt unbeirrt. Die Retereien aber hat der Wind verweht, oder der Zahn der Zeit in armselige Sekten zersnagt, die Nichts als der Haß gegen die heilige Kirche und ihr Oberhaupt noch zusammenhält; mehr als achtzehnhundert Jahre sind dahin geschwunden, Könige und Kaiser, ja ganze Städte und Völkenhaben sich gegen die heilige Kirche und ihren obersten Hirten, den Papst erhoben, haben im Blute der Gläubigen, der Priester, Bischöfe und Päpste ihre Hände gewaschen, und sich dem eitlen Wahnehingegeben, die Kirche und den heiligen Stuhl von der Erde zu vertilgen, und siehe da, die Könige und Kaiser sind zu Staub zerfallen, die Völker sind verschwunden — der heilige Stuhl, die Kirche, sie stehen noch und kein Stein ist aus dem herrlichen Bau der Kirche gebrochen, den Jesus auf Petrus und seine Nachfolger gegründet hat, und noch immer ertont aus dem Munde des hl. Vaters jenes erhabene Bekenntniß bes heil. Petrus über die ganze Welt: "Du bift Chriftus, der Sohn des lebendigen Gottes," und Millionen rufen's ihm nach, sich selig preisend, daß sie badurch mit Petrus vereint Glieder des Leibes Jesu sind und in treuer Befolgung Seiner heiligen Lehre der Seligkeit Seines himm= lischen Reiches theilhaftig werben. So halte benn auch bu fest und treu an

ber heiligen, römisch-katholischen Kirche und ihrem Oberhaupte dem Papste zu Rom, und laß dich durch jenes erbärmliche Geschwäh von Licht und Fortschritt, womit am wahren sebendigen Glauben und an wahrer christ-katholischer Liebe verkommene Menschen, unter benen leider auch gottlose, eidbrüchige und abgefallene Priester sich besinden, nicht betrügen, welche unter dem Scheine der Freiseit, des Lichtes und des Fortschrittes dich losreisen vom lebendigen Weinstocke, der Christus ist, und der nur in der Kirche lebt und wirkt, heut und gestern immer derselbe ist, und keine andere Freiheit lehrt und keinen andern Fortschrittkennt, als Freiheit vom Joche der Sünde durch Abtödtung und Selbswerläugnung, keinen andern Fortschritt kennt, als unausgesehtes Streben nach Tugend und Heilige Kirche das ewige Leben und Seligkeit schon hienieden, und einen unausssprechlichen Lohn in Seinem ewigen Reiche verheißen hat.

#### Ift Petrus wirklich der Fels der Rirche?

Ja, und zwar wegen seines Glaubens und in seinem Glauben, benn die Kirche besteht aus Gläubigen, und somit muß das Fundament dieser Kirche der gläubige Felsenmann Petrus sein. So hat es auch Christus verstanden, da er zu Petrus sagte: Du bist Petrus, d. i. ein Felsen, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und es war auch immer der sichtbare, persönliche Fels, Petrus und seine Nachfolger, die Päpste, die in ihrem Glauben die Kirche vor den Angrissen der Hobel, der unreinen und salschen Lehre, gerettet haben. Deßewegen waren und sind auch jeht noch alle Angrisse der Keizer gegen den Nachfolger des Petrus, den Papst zu Kom, gerichtet, weil sie wohl wissen, das, wenn der Grundstein, das Fundament der Kirche vernichtet ist, die Kirche selbst zusammenstürzt. Allein Christus hat verheißen; die Mächte der Hölle, welche Wahrheit und Tugend in Frethum und Lasterhastigkeit verkehren wollen, wers den sie nicht überwältigen.

#### Was wird unter den Schlüffeln des himmelreiches berftanden?

Die Schlüssel waren sonst und sind auch jetzt noch ein Zeichen der obersten Aussicht und Gewalt, die man Jemand anvertraut.') Im Morgenlande wird auch jetzt noch unter der Uebergabe von Schlüsseln die Bollmacht zu besehlen und zu herrschen verstanden, auch versteht man, wenn einem Feldherun oder einem Könige die Schlüssel einer Stadt übergeben werden, unter dieser Uebergabe die Herrschaft über diese Stadt. Es können also die Worte Jesu: "und In will die Schlüssel des Himmelreiches geben," nicht so verstanden werden, wie die Jrrgläubigen behaupten, als sollte Petrus den Juden und Heiden die Thore zum Christenthume öffnen, sie zuerst zum wahren Glauben bekehren, sons dern daß Petrus die oberste gesetzte und richterliche Gewalt in der Kirche Christi habe.

#### Was heißt Binden und Löfen?

Binden und lösen heißt zunächst nach Jsaias 22, 22. und Offenb. 3, 7. bas himmelreich zuschließen und ausschließen, b. i. in die christkatholische von Jesus gestistete Kirche ausnehmen ober bavon ausschließen, bann aber auch 1) die Sünde und ihre Schuld erlassen oder behalten, 2) den Büßern Buße auflegen, dieselbe milbern oder nachlassen (Ablaß), 3) Abtrünnige, Gottlose 2c. mit der Erkommunikation oder dem Bann belegen, d. h. von der Kirche und ihren Heilsmitteln ausschließen, 4) den Gläubigen gewisse Gebote oder Verbote auflegen oder dieselben ausheben, 5) Strasgesetze machen, 6) Glaubenssähe erörtern

<sup>&#</sup>x27;) Isai. 22, 22.

und die Gläubigen zu beren Bekenntniß verbinden, kurz alles dasjenige anordenen, was zur Erhaltung der Einigkeit im Glauben und zur äußerlichen Zucht der Kirche nothwendig ist.

Ift nicht auch den übrigen Aposteln die Gewalt zu binden und zu lösen gegeben worden?

Ja; delein baraus folgt noch nicht, wie die Irrgläubigen behaupten, daß Christus, der Herr, dem heil. Petrus nicht eine Auszeichnung vor den übrigen Aposteln zugedacht und das Oberhirtenamt verheißen hat; denn damals, als Christus den Aposteln die Bindes und Lösegewalt verlieh, war auch Petrus unter ihnen; hier aber spricht Christus zu Petrus allein, verleiht ihm allein und auf seierliche Weise die oberste Schlüsselgewalt, und weiset dadurch die Apostel an, daß sie nur in Bereinigung mit ihm ihre göttliche Gewalt ausüben sollen. Daher schreibt der heilige Cyprian: "Auf Einen dauet Christus die Kirche und obgleich Er nach Seiner Auserstehung allen Aposteln gleiche Gewalt verleiht, so seht er doch, um die Einheit offendar zu machen, Einen Lehrstuhl sest, und ordnete es, kraft Seines Ansehens, so, daß der Ursprung eben dieser Einheit von Einem beginnen sollte."

Anmuthung. Dherr Jesu Christe! Du Sohn des lebendigen Gottes, der Du Deine Kirche auf den heiligen Petrus, als auf einen Felsen, so sest gegründet, ihm die Schlüssel des himmelreiches anvertraut, ihn und seine Nachfolger zu Oberhirten Deiner Kirche und zu Deinem Statthalter auf Erden verordnet hast, verleihe uns Deine Gnade, daß wir ihnen in allen ihren Anordnungen, wie Dir felbst, gehorchen, und nach dem Beispiele des heiligen Petrus unbewegliche Kelsen in allem Guten sein mögen.

#### Anterricht vom Papfte.

Wen verstehen wir römisch-katholische Christen unter dem Papst? Das allgemeine und sichtbare Oberhaupt der wahren Kirche Christi (oder ber Versammlung aller Rechtgläubigen), welches der römische Bischof ist.

Hat Christus wirklich ein solches Oberhaupt eingesett?

Sa; dieses erhellet deutlich aus dem heutigen Evangelium, in welchem Christus dem heiligen Petrus versprochen, auf ihn, als auf einen Felsen, Seine Kirche zu bauen und ihm die Schlüssel des Himmelreichs zu geben: was nichts anderes heißen kann, als daß Petrus der sichtbare Grundstein der sichtbaren Kirche sei (der unsichtbare Grund- und Eckstein ist Christus Selbst),2 und daß er mit Empfang der Schlüssel zugleich auch die oberste Leitung und Regierung der Kirche übernehmen solle. Christus hat dieß Versprechen nach Seiner Auferstehung auch treu erfüllt, da Er³) den heiligen Petrus ausdrücklich zum Hirten über Seine Lämmer und über Seine Schase, d. i. über die gemeinen Gläubigen sowohl, als über die Bischöfe und Priester bestellt hat.

Hat sich auch Petrus wie ein Oberhaupt ber Kirche benommen?

Ja, denn er zeigte sich nach der Himmelsahrt des Herrn immer an der Spitze der kirchlichen Geschäfte, weßwegen ihn auch der heilige Chrysostomus "den Mund der Apostel, den Fürsten und Gipfel jener Schaar nennt." So leitete er die Wahl des Matthias zum Apostel anstatt des Berräthers Judas,4)

<sup>1)</sup> Matth. 18. und Joh. 20. 2) Ephej. 2, 20. 3) Joh. 21, 15—17. 4) Apostg. 1, 25—26.

so hat er auf der ersten allgemeinen Kirchenversammlung zu Jerusalem zuerst das Wort geführt, dem nacher die ganze Versammlung beistimmte, ') auch steht er in den heiligen Evangelien?) immer an der Spike der Apostel, wenn auch in der Reihenfolge derselben hin und wieder ein Unterschied ist; ja bei dem heiligen Matthäus?) heißt es: "Der Erste, Simon, der auch Petrus genannt wird," da doch Petrus nicht der Berusung, sondern der Würde nach der Erste war, ein deutlicher Beweis, daß selbst die Apostel ihn als ihr Oberhaupt anerkannten.

Hat dieses oberste Hirtenamt des heiligen Petrus nicht mit seinem Tode in der Kirche aufgehört?

Nein, es hat nicht aufgehört und konnte nicht aufhören, weil auch die Kirche nach Christi untrüglicher Berheißung fortbauert und fortbauern muß bis zum Enbe ber Welt, und zur Erhaltung der Einigkeit in Sachen des Glaubens und ber Sittenlehre ein Mittelpunkt vorhanden sein muß, der kein anderer ist und sein kann, als der Nachfolger des heiligen Petrus, der Bischof zu Rom, wo Petrus fünfundzwanzig Jahre die Kirche Jesu regiert hat, eines glorreichen Martertodes gestorben und begraben ift, wie die unparteiliche Geschichte bezeugt. Es haben baher auch die Bischöfe zu Rom jederzeit diefes oberfte Sirtenamt über die ganze Kirche ausgeübt, ohne daß dagegen ein gegründeter Ginspruch erhoben wurde; es haben nicht bloß einzelne Bijchofe, sondern auch allgemeine Rirchenversammlungen die römischen Bischöfe als Oberhäupter ber Rirche gepriesen und ihnen die ehrwürdigsten Namen beigelegt, z. B. ber heilige Frenaus, der den Bischof zu Rom "den Bischof der Bischofe" und die Kirchenversamm= lung von Chalzedon, welche ihn "ben Fürsten der Bischöse" nennt; es wurde die Uebereinstimmung mit dem Bischose zu Rom in Sachen bes Glaubens und der Sittenlehre immer fur das Zeichen eines mahren Chriften angesehen und wegen dieser Uebereinstimmung mit dem Bischofe zu Rom, oder dem Papfte, nennen wir uns romisch=tatholische Christen, und burfen uns beffen nicht schämen, da schon der große heilige Kirchenlehrer Hieronymus schrieb: "Ich in-zwischen ruse laut: Wer es mit dem Lehrstuhle Petri halt, der ist der Meine." So halte benn auch du immer fest an dem Mittelpuntte ber Einheit, an bem Lehrstuhle des heiligen Petrus, denn "wie kann der sich vermessen, schreibt der heilige Cyprian, ein Glied ber Kirche zu sein, welcher ben Lehrstuhl Petri ver-läßt, auf ben die Kirche gegründet ist?"

Bas find die Bijchöfe?

Sie sind Nachfolger der übrigen Apostel, welche in Bereinigung mit dem Nachfolger des heiligen Petrus oder dem römischen Papste die Kirche zu leiten und zu regieren berusen, und gewöhnlich einem einzelnen Sprengel oder Diözese vorgesetzt sind.

Was wird unter einem Erzbischofe, Primas und Patriarchen verstanden?

Die Erzbischöfe sind die Oberhirten ihrer Bisthümer, wie es die Bischöfe in den ihrigen sind; haben jedoch zugleich die Aussicht über eine Zahl Bischöfe und Bisthümer, welche um das ihrige herliegen und diese Bisthümer zusammen werden dann eine Kirchenprovinz genannt. Primas heißt derjenige Bischof, dessen Bischossisch der erste und würdigste in einem ganzen Reiche ist. Der Name kann dann ein bloßer Chrentitel sein oder der Primas kann als Statthalter des Papstes eine wirkliche Gewalt und Gerichtsbarkeit haben. Patriarchen heißen diesenigen Bischöse, unter deren Aussicht und geistlicher Gewalt alle Bischöfe und Erzbischöfe mehrerer Provinzen oder Nationen stehen.

<sup>1)</sup> Apostg. 15, 1—10. 2) Mark. 3, 16. Luk. 6, 14. 3) Matth. 10, 2.

### Anterricht vom Sirchenbanne oder der Excommunication.

Gemäß der Gewalt zu binden und zu lösen, welche Christus dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern, den Bäpsten, ausdrücklich, und ebenso den Aposteln und ihren Nachfolgern, den Bischösen, gegeben, hat der Papst für die ganze Kirche und der Bischof für seinen Sprengel das Recht und die Macht, nicht nur Sündern die Lossprechung zu ertheilen oder zu verweigern, sondern benselben auch wegen schweren Verbrechen Strafen aufzulegen, wenn sie harts nächig in ihrer Sünde verharren.

Unter diesen Strafen ist die größte und in ihren Folgen schrecklichste ber

Bann ober die Ercommunication.

Es ist aber der Kirchenbann oder die Ercommunication eine Kirchenstrase, das ist eine geistliche Strase, durch welche ein Christ wegen irgend einer schweren Sünde von der Zahl der Glieder der Kirche ausgeschlossen und der aus der kirchlichen Gemeinschaft fließenden geistigen Güter zum Theil oder gänzlich verslustig wird.

Der Kirchenbann ist zweierlei, der größere und ber kleinere.

Derjenige, welcher mit dem größern Banne vom Papste oder Bischose belegt wird, oder in diese Strase fällt, hat kein Necht mehr, die heiligen Sakramente zu empfangen; er ist von der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen, hat keinen Theil mehr an den guten Werken und Verdiensten der Gerechten, an den öffentlichen Gebeten der Kirche und kann keinen Ablaß gewinnen. Nur Ein Tag im Jahre ist, wo die Kirche für solche Unglückliche öffentlich betet, daß sie sich bessern, nämlich der Charsreitag. Endlich darf ein solcher Mensch nicht mehr dem heiligen Meßopfer und dem übrigen Gottesdienste beiwohnen, jedoch den christlichen Unterricht hören.

Der kleinere Rirchenbann besteht darin, daß berjenige, welcher in diese Strafe fällt, kein Recht mehr hat, die heiligen Sakramente zu empfangen, aber

von der Rirche und bem Gottesbienste nicht ausgeschlossen wird.

Der Kirchenbann ist seiner Natur nach keine bloße Strafe, sondern ein Beilmittel; benn sobald ein mit bem Banne belegter Chrift fich beffert, nimmt ihn die Kirche wieder freudig in ihre Gemeinschaft auf und lägt ihm die Strafe nach; und weil diese Strafe die schwerste ist, so darf sie nur wegen großer Berschuldungen und gehöriger Begründung des stattgehabten Berbrechens und nur nach vorgängiger wieberholter Aufforberung zur Besserung ausgesprochen werben. Die katholische Kirche zeigt sich auch hierin wieber als eine milbe, gute Mutter, welche ihre Kinder mahnt und warnt und endlich, wenn nichts fruchtet, straft, aber nur, um bas wiberspenftige Rind wieber zur Besinnung und Befferung zu bringen. Hierzu hat aber auch die Rirche bas Recht, welches ihr Christus ausdrücklich übergeben hat; 2) auch haben es die Apostel, namentslich der heilige Apostel Paulus an dem Blutschänder zu Korinth 3) ausgeübt. Ueberdieß kann Niemand ber Rirche biefes Recht streitig machen, wenn er bebenkt, daß die Rirche eine sichtbare Gemeinschaft ift, und jede Gemeinschaft bas Recht hat, ungehorfame, widerspenftige Mitglieder auszuschließen und ber Bortheile der Gemeinschaft zu berauben. Burbe die katholische Kirche dieses Recht nicht haben und nicht ausüben durfen, bann mußte fie fich felbst aufgeben und der Auflösung und Bernichtung überliefern, wie dieß bereits thatsächlich bei bem Protestantismus der Fall ift. - Ber die Gebote Gottes und bie Borichriften ber Rirche in Sachen bes Glaubens und ber Sitten gerne und genau beobachtet, ber barf ja ben Rirchenbann nicht fürchten, und nur schwere Berbrechen werden damit bestraft.

<sup>&#</sup>x27;) Matth. 18, 18. 2) Matth. 18, 15—18. 3) 1. Kor. 5; 4.

# Unterricht für das Fest des heiligen Marthrers Sebastian.

(Am 20. Januar.)

Der heilige Sebastian wurde zu Narbonne, einer Stadt in Südfrankreich, von driftlichen Eltern geboren und erzogen. Wegen seiner herrlichen Talente und vortrefflichen Sitten mahlte ihn ber Kaiser Diokletian zum hauptmann ber erften Schaar seiner Leibgarde. Dieses Amt benütte ber Beilige gum Wohle ber Armen und zur Unterfiuhung ber Chriften, besonders jener, die im Gefängnisse litten. Er kam ihnen zu Silfe, tröstete und ermunterte sie, standshaft im Glauben zu verharren, und für Christus zu leiden und zu sterben. Ja burch seinen flammenden Gifer bewirkte er sogar die Bekehrung vieler Beiden, unter andern die des Richters Cromatius, der sich mit seiner ganzen Familie und vierzehnhundert Sklaven, denen er die Freiheit gab, taufen ließ, seine Stelle niederlegte und sich auf ein Landgut zurückzog. Als dieß der Nachfolger des Cromatius, Fabian, erfuhr, ließ er sich ben heiligen Sebastian vorführen und warf es ihm als ein Berbrechen vor, daß er die ihm untergebenen Romer zum driftlichen Glauben verführe. Der Beilige erwiderte aber: "Ich glaube bem Staate keinen größern Dienst als dadurch erweisen zu können; denn je getreuer man Chrifto anhängt, besto getreuer bient man auch seinem zeitlichen Berrn." MIs der Kaiser hievon benachrichtigt wurde, befahl er erbittert seinen Soldaten, ben Beiligen an einen Pfahl zu binden und mit Pfeilen zu erschießen. Das Urtheil ward vollzogen und die Solbaten verließen den Beiligen in der Meinung, er sei schon gestorben. Allein eine driftliche Wittme, Frene mit Namen, welche Nachts hinausging, um ihn zu begraben, fand ihn noch am Leben und brachte ihn sofort heimlich in ihr Haus. In kurzer Zeit war er geheilt, ging, von Begierbe nach dem Martertode entflammt und durch kein Zureben abzushalten, zum Kaiser und sprach: Herr, ist es möglich, daß du den Berläumduns gen gegen die Christen fortwährend Glauben schenkest? 3ch komme nochmals, um dir zu sagen, daß du im ganzen Reiche keine nühlichern und getreuern Unterthanen hast, als gerade die Christen, die durch ihr Gebet alles Glück für das Reich erstehen. Da Diocletian sah, daß Sebastian noch lebe, sprach er ganz überrascht: Wie, du lebst noch? Ja, erwiderte der Heilige, der Herr hat mein Leben erhalten, damit ich dir sage, wie gottlos du handelst, da du die Christen versolgeste. Hiedurch in den außersten Born versetzt, befahl der Kaiser, ben Heiligen zu Tobe zu geißeln. Co geschah es auch und ber Beilige ging ein in ben Himmel, um die Krone ber Martyrer zu empfangen, am 20. Januar 288. Die Heiben warfen den Leib des Heiligen in einen unreinen Kanal. Dort fand ihn Lucina, eine Frau von seltener Tugend, an einem Sacken hangen, ließ ihn herausnehmen, und begrub ihn am Gingange ber Begrabnigstätte, welche noch heut zu Tage die Katakombe des heiligen Sebastian heißt.

## Aussprüche des heiligen Sebaftian.

1) Wer in diesem Leben, das so schnell vorübergeht, lauter Ergötlichkeiten genießt, der wird sie in jenem Leben, das niemals aushört, verlieren.

2) Der Christ fürchtet die Peinen dieses zeitlichen Lebens nicht, weil er weiß, daß er durch den Schmerz sich ewiges Wohlsein erkause, und nach einer augenblicklichen Drangsal zu einer ewigen Freude gelange. Fürchten wir nicht, eine Stunde an unserm Leibe Schmerzen zu leiden, weil wir wünschen, uns ewig mit Christus zu erfreuen.

Der Eingang der Messe lautet: "Laß kommen vor Dein Angesicht, o Herr, das Seufzen der Gefangenen; gib unsern Nachbarn siebensach in ihren

Busen: räche bas Blut Deiner Heiligen, welches vergossen wurde." Gott! es kamen die Heiligen in Dein Erbe, verunreinigten Deinen heiligen Tempel, machten Jerusalem zu einem Wachthäuslein im Baumgarten. (Ps. 78.) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Schau an, allmächtiger Gott, unsere Schwachheit und weil die Last unserer Bemühung (für unser Heil) uns darniederdrückt, so beschirme uns durch die glorreiche Fürditte Deines heiligen Martyrers Sebastian durch unsern Herrn Jesum 2c.

Lection aus dem Briefe des heiligen Baulus an die Bebraer 11. R. 33-39. B.

Brüber! Die Heiligen haben burch ben Glauben Königreiche bezwungen,') Gerechtigkeit erwirkt, Verheißungen erlangt, ber Löwen Rachen verstopst,') des Feuers Krast ausgelöscht,') sind des Schwertes Schärse entronnen,') aus Schwachen Starke geworden, krastvoll im Streite, haben Heerlager der Fremsden in die Flucht geschlagen; Weiber bekamen durch Auferstehung ihre Verstorbenen wieder.') Einige wurden auf die Folter gespannt, und mochten die Freislassung nicht annehmen, um die bessere Auserstehung zu erlangen.') Andere haben Spott und Schläge ertragen, dazu Bande und Gesängnisse: wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durch's Schwert getöbtet, gingen umher in Schasspelzen und Ziegensellen, Mangel leidend, gedrängt, mißhandelt; ihrer war die Welt nicht werth: sie sind umhergeirrt in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Klüsten der Erde. Und diese alle sind durch das Zeugniß des Glaubens bewährt gesunden worden, in Christo Zesu, unserm Herrn.

Erklärung. Der hl. Apostel zeigt in vielen Beispielen aus der Geschichte, besonders des alten Testamentes, welchen Werth der lebendige Glaube hat und welche Kraft er seinen Bekennern mittheilt, um standhaft alle, selbst die größten Peinen und Martern zu dulden. "Bo ist ein solch lebendiger Glaube mehr in unsern Tagen zu sinden? Aus Furcht vor einem kleinen Spott oder einer geringen Berachtung sogenannter aufgeklärter Christen, die ihres Glaubens schon lange ledig sind, unterlassen oft auch sonst frommgesinnte, gläubige Katholiken die Uebung des Glaubens und bessen öffentliches Bekenntniß. An solchen Katholiken wird sich aber einst auch das Wort des Hern bewahrheiten: "Wermich vor den Menschen verläugnet, den will ich auch vor meinem Vater verläugnen, der im Himmel ist.")

# Unterricht für das Fest der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus. (Um 25. Januar.)

Die Geschichte bieser Bekehrung wird ausführlich in der Apostelgeschichte erzählt, wie auch aus der heutigen Lection zu ersehen ist. Der Eingang zur Messe (aus 2. Tim. 1. 12.) lautet: "Ich weiß, an Wen ich geglaubt habe, und bin überzeugt, daß Er mächtig ist, meine Hinterlage (d. i. meine Arbeiten) als ein gerechter Richter zu bewahren für jenen Tag." Ehre sei 2c. Aus diesem

<sup>1)</sup> Wie Gedeon und David. 2) Wie Samson, David, Daniel. 3) Wie die drei Jünglinge im Feuerofen. 4) Clias, David. 5) Wie die Wittwe zu Sarepta durch den Propheten Clias ihren verstorbenen Sohn. 6) Wie die machabäischen Brüder. 7) Matth. 10, 32.

Eingange erhellt, was für einen Werth unsere guten Werke bei Gott haben, ba Er sie so treu zur Belohnung ausbewahrt.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du durch die Predigten des hl. Apostels Paulus die ganze Welt belehrt haft, verleih uns auf unsere Bitte, daß wir bei der Feier seiner Bekehrung zugleich durch sein Beispiel ermuntert werden, nur Dich zu suchen — durch Jesum Christum 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 9. R. 1-22. B.



Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord wider die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damastus an die Synagogen, damit, wenn er einige Männer und Weiber, die dieser Lehre anhingen, fände, er sie ge= bunden nach Gerusalem führte. Alls er nun auf dem Wege war, und es geschah, daß er Damastus nahe tam, umleuchtete ihn plötlich ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde, und hörte eine Stimme, die gu ihm fprach: Saulus, Saulus, warum verfolgst bu Mich? Er sprach: Wer bift bu, o Herr? und dieser antwortete: 3ch bin Jesus, ben bu verfolgst: hart wird es bir, wider ben Stachel auszuichlagen. Da sprach Saulus mit Zittern und Staunen: Herr, was willst bu, baf ich thun foll? Und ber Herr fprach zu ihm: Steh auf und geh in die Stadt; da wird dir gesagt werden, was du thun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, ftanben gang erstaunt ba, hörten zwar die Stimme, faben aber Miemand. Saulus ftand nun auf von ber Erbe; als er aber feine Augen öffnete, fab er nichts. Sie nahmen ihn also bei ber Hand,

und führten ihn nach Damastus. Daselbst war er drei Tage, ohne zu sehen; und er aß und trank auch nicht. Es war aber zu Damaskus ein gewisser Jünger, mit Namen Ananias. Zu diesem sprach der Herr im Gesichte: Ananias! Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr! Und der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade heißt, und frage im Hause des Judas nach Einem mit Namen Sanlus aus Tarsus; denn siehe, er betet. (Und [Sanlus] sah einen Mann mit Namens Ananias hineingehen, und sich die Hände auslegen, damit er wieder sehend werde.) Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von Vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen zu Jerusalem gethan hat. Und auch hier hat er Macht von den Hohenpriestern, Aue, die deinen Namen anrusen, zu sessen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin! denn dieser ist

mir ein auserwähltes Wertzeug, meinen Namen vor Heiben und Könige und Kinber Jsraels zu bringen; benn ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muß. Da ging Ananias hin, kam in das Haus, legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saulus, der Herr Jesus, der dir auf dem Wege, worauf du kamst, erschienen ist, hat mich zu dir gesandt, damit du sehend wersdest und voll des heiligen Geistes. Und sogleich siel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sehend, stand auf und wurde getaust. Nun nahm er Speise, und kam zu Kräften. Er hielt sich aber bei den Jüngern, die zu Damaskus waren, einige Tage auf. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesum, daß er der Sohn Gottes sei. Es staunten aber Alle, die es hörten, und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, welche diesen Namen anriesen, der dazu hiehergekommen ist, damit er sie gebunden zu den Hohenpriestern sühre? Saulus aber erstarkte immer mehr und beschämte die Juden, welche zu Damaskus wohnten, indem er darthat, daß dieser ber Christus sei.

Bas lehrt uns diese Geschichte?

1) Daß man keinen Sünder verachten und an seiner Bekehrung verzweiseln soll. Der größte Sünder kann sich durch Gottes Gnade augenblicklich bekehren und noch heilig werden, wie Paulus, der zu der nämlichen Zeit, wo er die Christen ausrotten wollte, ein anserwähltes Werkzeug in der Hand Gottes, ein Lehrer der Bölker geworden ist. 2) Daß man für die Bekehrung der Sünder eistig beten soll, wie dieß der hl. Stephanus sur Saulus sor) gethan, der bei seinem Tode die Kleider derzenigen, die ihn steinigten, dewachte, und ihm vermuthlich durch sein Gedet die Gnade der Bekehrung erlangt hat.') Für die Bekehrung der Sünder beten, heißt das Leiden Christi an ihnen fruchtbar machen und dazu mitwirken, daß der innigste Wunsch des Heilandes, der in die Welk kam, um die Sünder zu retten und noch immer im Himmel sür die Sünder fürdittet, in Erfüllung gehe.\*) 3) Lernen wir daraus, wie wir uns bei unserer Bekehrung verhalten sollen. Paulus wurde bei seiner Bekehrung am Leide blind, im Gemüthe aber so erleuchtet, daß er sogleich ausries: "Herr, was willst du, daß ich thun soll!" Er nahm dann auf Gottes Besehl ben Unanias zum Führer auf dem Wege des Heils, und eiserte darnach eben so sehr sir bie Ehre Christi, als er ihn zuvor in seinen Gliedern, den Gläubigen, versolzte. Ebenso muß ein Bekehrter Ullem, was ihn disher versührt, die Augen verschließen, und nur auf das Acht haben, was Gott von ihm verlangt; muß sich serner einem ersahrenen geistlichen Wegweiser anvertrauen, und ihm in Allem solgen; muß endlich der Ehre Gottes und der Augend eben so eisrig zugethan sein, als er vorher dem Teusel, dem Fleische, der Welt und allem Bösen zugethan sein, als er vorher dem Teusel, dem Fleische, der Welt und allem Bösen zugethan sein, als er vorher dem Teusel, dem Fleische, der Welt und allem Bösen zugethan war, und von diesem neuen Wege weder durch Spott noch Bersolgung sich mehr abbringen lassen.

1) Apostelgeschichte 7, 57—59.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1836 entstand auf eine wunderbare Weise zu Paris die Bruderschaft zu Ehren des heiligsten und unbesseckten Herzens Mariä, der allerseligsten Jungfrau, um durch deren Fürbitte die Bekehrung der Sünder und Irrgläubigen von Gott zu erlangen. Welch ein erhabener, verdienstlicher Zweck ist dieses! Trete, mein Christ, ungefäumt dieser Bruderschaft bei, um im Bereine mit den Millionen Mitgliedern derselben durch eifriges, demütsiges Gebet dieses so erhabene Ziel, die Bekehrung der Sünder und Irrgläubigen, zu erreichen, und dadurch auch deiner Seele Gnade zu erlangen.

Cvangelium, Matthäus 19. R. 27-29. B.

In jener Zeit sprach Petrus zu Jesus: Siehe, wir haben Alles verlassen, und sind dir nachgefolgt; was wird uns wohl dafür werden? Jesus aber sprach zu ihnen (den Jüngern): Wahrlich, sag ich euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn auf dem Throne seiner Herrlichseit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und wer immer sein Haus, oder Brüder, oder Schwestern, Vater oder Mutter, oder Weib oder Kinder, oder Aecker um meines Namens willen verläßt, der wird Hundertfältiges dafür erhalten, und das ewige Leben besitzen.

Warum wird diefes Evangelium heute gelefen?

Weil der heilige Paulus, obschon er, so lange Christus auf Erden lebte, Ihm nicht nachgesolgt ist, doch von Christus selbst zum Apostelamte berusen wurde und gleich den übrigen Aposteln wegen Jesus Alles verlassen, darauf sogar mehr als alle Andern sür die Ausbreitung des Evangeliums gearbeitet und gelitten hat. Er wird daher einst ebenfalls wie die Andern, die Welt und sogar die bösen Engel richten. Deswegen wird er auch von der Kirche mit dem heiligen Petrus als ein Fürst der Apostel verehrt.

Wie haben Petrus und die andern Apostel Alles verlassen, da fie doch sehr Wenig besessen?

Dieß erklärt ber heilige Gregorius so: "Man muß mehr die Neigung und Liebe zu einer Sache als die Sache selbst betrachten. Obschon Petrus wenig besessen, hat er doch alle Zuneigung zu diesem Wenigen abgelegt und mithin hat er gar Viel verlassen; denn sagt der heilige Bernard: "Viel verläßt der, welcher auch den Willen zu besitzen ablegt. Dieß that der hl. Petrus. Wer aber wegen Gott Ehre, Reichthümer und Alles verlassen, aber nicht auch zugleich seine Neigung dazu ablegen würde, der hätte im Grunde doch nur wenig verlassen und würde kein Verdienst davon haben; denn Christus sagt: "Wer nicht Allem entsagt, was er besitzt, d. i. auch die Neigung dazu verläßt, kann Mein Jünger nicht sein."

Warum fragt Petrus nach der Belohnung?

Dieß kann Petrus zwar aus Eigennut gethan haben (benn die Apostel waren bazumal noch nicht von jeder Unvollkommenheit frei); es hat aber vielleicht Christus selbst die Frage zugelassen, damit er Gelegenheit hätte, die Bestohnung Derjenigen zu bezeichnen, die Ihm eifrig nachsolgen würden.

Warum verspricht Chriftus den Aposteln, daß fie mit Ihm zu Gericht figen werden?

Um sie 1) baburch zur Beharrlichkeit in Seiner Nachfolge und zur muthigen Ertragung aller Schmach und Verfolgung von Seite der Welt zu ermuntern; 2) um ihnen und allen, die, wie sie, Christo in Armuth und Schmach nachsolgen, vorauszusagen, welche Verherrlichung Seinen treuen Nachsolgern am Ende der Welt zu Theil werde; 3) um die Anhänger der Welt, welche die Nachfolger Jesu für Thoren halten, zu überzeugen, daß sie ein thörichtes und unsinniges Urtheil gefällt haben, und deßwegen auch verworfen werden.

<sup>1) 1.</sup> Kor. 6, 3. 2) Luf. 14, 33.

Warum verspricht Christus dem eine Besohnung, der seine Eltern und Verwandte verläßt, da Er uns doch dieselben zu lieben besiehlt?

Das Gebot der Liebe ist hiedurch nicht aufgehoben: wir müssen dieselben, in soweit sie unsere Eltern 2c. sind, lieben, aber wie der heilige Gregorius sagt, in so fern sie uns auf dem Wege Gottes und an unserm Heile hinderlich sind, müssen wir sie meiden und fliehen, d. h. wir sind nicht schuldig, ihnen zu folgen, wenn sie uns Etwas rathen oder gebieten, das wider Gottes Gebote und unser Heil ist.

Was wird unter dem Hundertfältigen verstanden, welches Christus für die zeitlichen Güter verspricht?

Der heilige Hieronymus versteht barunter die geistlichen Güter, die Gnade Gottes, die Tugenden, den innerlichen Trost und die Zusriedenheit 2c., welche hundertmal, d. i. unendlich schätzbarer sind, als die zeitlichen Güter. D wie wenig und gering ist doch das, mas man Gott zu Liebe verläßt und welches der Tod doch einmal rauben wird; wie unbegreislich groß sind dagegen die Güter, die Gott dafür in diesem und jenem Leben ertheilt. "Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gestommen ist, hat Gott denen bereitet, die Ihn lieben")

## Seufzer zu dem heiligen Paulus.

Großer Apostel, heiliger Paulus! dich hat heute die gewaltige Stimme Gottes zu Boden gestürzt, damit du zu wahrer Buße ausersstehen mögest, und bist dadurch aus einem Gefäße der Unehre ein Gefäß der Auserwählung, aus einem Feinde Christi Sein eifrigster Freund und Vertheidiger geworden. Ich bitte dich daher, du wollest mir von Ihm die Gnade erstehen, daß ich Ihn, dessen Feind ich bisher durch meine Sünden gewesen din, und Den ich dadurch getreuzigt habe, doch einmal recht erkennen, lieben, Ihm nachfolgen und nach beinem Beispiele so. eifrig die Gerechtigseit üben möge, als ich vorher boshaft dagegen gehandelt habe, damit ich einst die gleiche Seligseit wie du erlange, durch eben denselben Jesum Christum unsern Herrn. Aumen.

## Unterricht für das Fest Mariä Reinigung, Lichtmeß genannt.

(Am 2. Februar.)

Was ift dieß für ein Feft?

Es ist das Fest, durch welches die Kirche den Gehorsam und die Demuth Maria und ihres göttlichen Sohnes verehrt, womit sie sich dem von Moses angeordneten Gesetze der Reinigung und der Darstellung im Tempel, obwohl sie dasselbe nicht anging, unterworsen haben. Daher kommt auch der Name Maria Reinigung oder Darstellung Jesu im Tempel. Licht meß wird dieses Fest genannt, weil an diesem Tage vor der heiligen Messe die zum Gottesdienste bestimmten Kerzen oder Wachslichter gesegnet werden, womit dann unter geistlichen Gesängen eine Prozession gehalten wird.

<sup>1) 1.</sup> Kor. 2, 9.

Warum werden heute diese Lichter gesegnet und dann mit denselben eine Prozession gehalten?

Dieß geschieht 1) zur Erinnerung, daß Maria heute Jesum im Tempel Seinem himmlischen Bater ausgeopfert hat, wobei er von dem Greise Simeon "Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung des Volkes Frael" genannt worden ist; 2) daß wir Christo wie die klugen Jungsfrauen mit brennenden Lichtern des Glaubens und guter Werke entgegenzgehen sollen. 1)

Aus welcher Absicht werden Lichter geweiht?

1) Daß Gott durch den andächtigen Gebrauch derselben uns die Gesundheit des Leibes und der Seele bewahren und die Vitten derer, die sie andächtig tragen, erhören wolle; 2) daß unsere Herzen durch die Lehre Jesu und die Gnade des heiligen Geistes innerlich erleuchtet werden, und 3) daß das Feuer der Liebe Gottes unsere Herzen entzünden, von allem Unrathe der Sünden reinigen, und uns einst jenes fröhlichen Lichtes im Himmel, welches niemals erlöschen wird, theilhaftig machen möge. Dieß ist auch der Inhalt der Gebete, welche bei der Segnung der Lichter verrichtet werden.

Zum Eingange der Messe singt die Kirche aus Ps. 47: "Wir haben empfangen, o Gott! Deine Barmberzigkeit in Deinem heiligen Tempel. Wie Dein Name, o Gott, also reichet Dein Lob bis an die Grenzen der Erde: von Gerechtigkeit ist voll Deine Rechte. Groß ist der Herr und sehr preiswürdig: in der Stadt unsers Gottes, auf Seinem heiligen Berge." Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Allmächtiger ewiger Gott! wir bitten Dich demüthig, lasse uns, gleichwie Dein eingeborner Sohn am heutigen Tage in unserm Fleische im Tempel ist dargestellt worden, mit gereinigtem Herzen vor Dir erscheinen. Durch denselben Herrn zc.

Lection aus dem Propheten Malachias 3. R. 1-4. B.

Also spricht Gott, der Herr: Siehe ich sende meinen Engel, daß er den Weg vor mir her bereite. Und alsbald wird zu seinem Tempel kommen der Herrscher, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, nach dem ihr verlanget. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerschaaren. Wer wird aber den Tag seiner Ankunst aussinnen, und wer wird bestehen bei seinem Anblicke? Denn er ist wie schmelzend Feuer, und wie das Kraut der Walker: er sichet schmelzend und reiniget das Silber, und reiniget die Söhne Levi's, und läutet sie wie Gold und Silber, daß sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Dann wird dem Herrn gefallen das Opfer Judas und Jerusalems wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren des Alterthumes: spricht der Herr, der Allmächtige.

Erklärung. Der Engel ober Gesandte, der dem Herrn den Weg bereiten soll, ist Johannes der Tänser, 2) und der so lange ersehnte Herrscher und Messias ist Christus, der heute in den Tempel gekommen ist. Christus wird der Engel des Bundes genannt, weil er zwischen Gott und den Menschen einen neuen und weit vortrefslichern Bund, als Gott ehedem mit den Juden eingegangen, errichtet hat, indem Er den Christen nicht, wie den Juden, zeitliche, sondern himmlische und ewige Güter verschaffte. Dieser Engel des Bundes, Christus, kam zum Erstenmal in der Demuth eines kleinen Kindes in den Tempel, aber am Ende

<sup>1)</sup> Luk. 12, 35. 2c. Matth. 5, 16. u. 25, 1. 2) Matth. 11, 10.

ber Welt wird seine zweite Ankunst, die Niemand weiß, erschrecklich sein; benn ber Prophet vergleicht ihn einem Feuer, welches sogar das Gold noch läutern, und jenem Kraute, worin in der Walke das Tuch gereinigt wird, worunter er die Strenge des Gerichtes, womit Christus Gerechte und Sünder richten wird, andeutet. — \* Nein, wie gesäutertes Gold, und wie das weiße Tuch (Korporale), auf welches der Leib des Herrn im heiligsten Meßopser gelegt wird, muß das Herz Derjenigen sein, welche Christum im heiligen Altarssatramente empfangen oder mit dem Priester das heiligste Opfer würdig darbringen wollen.

Changelium, Lufas 2. R. 22-32. B.



In jener Zeit, ba die Tage der Reinia= ung Maria nach bem Gefete Mofis erfüllt waren, brachten fie Jesus nach Jerusa= sem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gefete des Berrn: Rede mannliche Erstgeburt foll dem Serrn geheiligt wer= den: und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetze des Serrn geboten ift, ein Paar Turteltauben oder ein Baar junge Tauben. Und fiehe. es war ein Mann zu Jerufalem, mit Ra= men Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottes=" fürchtig, und wartete auf den Trost Israels, und der hei=

sige Geist war in ihm. Es war ihm von dem heiligen Geiste geoffenbaret worden, daß er den Tod nicht sehen werde, dis er den Gesalbten des Herrn gesehen. Und er kam aus Antried des Geistes in den Tempel: und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um da zu thun, was nach dem Gesetze Gewohnheit war, nahm er es auf seine Arme, pries Gott und sprach: Run entlässest du, Herr, nach deinem Worte deinen Diener im Frieden; denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesichte aller

Völker, als ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherr= lichung beines Volkes Jfrael.

Warum wurde Jesus in den Tempel zu Jerusalem gebracht?

Um Gott bem Herrn bargestellt, b. i. aufgeopfert zu werden; benn Gott hatte den Juden geboten, sie sollten zur bankbaren Erinnerung, daß der Würgsengel bei ihrem Auszuge aus Egypten ihre Erstgebornen verschont, dagegen die Erstgebornen der Egyptier getöbtet hat, alle ihre erstgebornen Knäblein Ihm ausopfern und dieselben mit Geld wieder auslösen. 1)

Um wiebielten Tage nach ber Geburt mußte biefes gefcheben?

Um vierzigsten Tage; benn so lange dauerte nach ber Geburt eines Knaben gemäß dem Gesehe die Unreinigkeit der Mutter, nach deren Berlauf sie in den Tempel ging, und um rein erklärt zu werden, ihr Reinigungsopfer darbrachte. 2)

Bar denn Maria diesem Reinigungsgesetze unterworfen?

Nein, benn sie hatte nicht, wie andere Mütter in Sünden empfangen und geboren, und bedurfte daher auch keiner Reinigung; aber sie stellte sich mit ihrem göttlichen Kinde unter die Sünder, und erfüllte das Gesetz, zu dem diese verpslichtet waren. Nichts, sagt der heilige Bernard, war unrein in ihrer Empfängniß, nichts in ihrer Geburt; da war nichts zu reinigen, wo das Kind Selbst die Quelle aller Reingkeit ist und der Reinigung von Sünden wegen in die Welt kam. Wahrlich, glückselige Jungfrau, du hattest nicht nöchsig der Reinigung, aber du stelltest dich unter die Frauen, wie Eine aus ihnen, denn auch bein Sohn stellte sich so unter die Zahl der Kinder."

Warum erfüllte aber Maria bas Gefet ber Reinigung?

Dieß that sie 1) um uns, wie ihr göttlicher Sohn, ein Beispiel des Geshorsams und jener wahren Demuth zu geben, gemäß welcher sie nicht bloß innerlich gering von sich dachte, sondern auch äußerlich dafür gehalten werden wollte: 2) um uns zu lehren, wie auch für die Wohlthaten, die Gott unsern Vorsahren verliehen hat, danken sollen; denn das Gebot der Reinigung sollte die Juden zur Dankbarkeit für die Rettung der Erstgebornen ihrer Vorsahren aus den Händen des Würgengels) ermuntern; 3) um diejenigen, welche nicht wußten, das Maria zur Beobachtung des Gesetzes nicht verbunden war, durch Unterlassung dersehen nicht zu ärgern. \* Lerne, o Christ, nach dem Beispiele Mariä wahrhaft gehorsam und demüthig zu werden, Gott zu danken auch sür die Wohlsthaten, die beinen Voreltern, Eltern 2c. zu Theil wurden, und hüte dich, Andern durch Nichtbeachtung der Gebote Gottes und der Kirche Aergerniß zu geben.

Warum hat Maria kein Lamm, wie die Reichen (3. Mos. 12, 6.), sondern nur ein Paar Tauben, wie die Armen, geopfert?

Weil sie arm war, und sich nicht schämte, auch vor den Augen der Welt so zu erscheinen. D wie lieb hatte Maria die Demuth und die mit ihr verwandte Armuth! Schäme dich also nicht, wenn du arm bist, liebe vielmehr die Armuth; bist du aber reich, so sei wenigstens dem Geiste nach arm und liebe die Armen und Bedrängten.

Wie fam es, daß Simeon den Beiland im Tempel antraf?

Weil er ein frommer und treuer Diener Gottes war, so hatte ihm Gott versprochen, daß er noch vor seinem Tode den Heiland sehen würde. Als nun Jesus in den Tempel getragen wurde, gab Gott ihm ein, auch dahin zu gehen

<sup>1) 3.</sup> Moj. 13, 13. 2) 3. Moj. 12. 3) 3. Moj. 13.

wo er dann Jesum gefunden, Ihn durch göttliche Erleuchtung als den Messias erkannt und Zeugniß von ihm abgelegt hat. \* Sieh, wie Gott Diesenigen, die Ihn wahrhaft lieben und Ihm dienen, belohnt, indem Er sich ihnen immer mehr zu erkennen gibt.

Warum verlangte Simeon zu fterben, als er Jefum auf den Armen bielt?

Weil seine Wünsche vollkommen erfüllt waren; benn da er Jenen, ber die Erwartung der Bölker war, nach welchem die Altväter so sehnlich aber umsonst geseufzt hatten, nicht nur mit Augen sah, sondern auch in seinen Armen trug, was sollte er nun mehr verlangen, als diese elende Welt zu verlassen, und seinen Geist in die Hände seinen Heilanden zu empsehlen?

Warum nannte Simeon Jesum ein Licht zur Erleuchtung ber Beiben?

Weil Jesus in die Welt gekommen war als das mahre Licht 1), welches sowohl die Heiden von den Finsternissen ihres Un- und Aberglaubens und von der Verblendung und Sclaverei des Satans besreien, als auch die Juden aus der Knechtschaft des mosaischen Gesetzes in die Freiheit der Kinder Gottes übersetzen sollte. 2)

Anmuthung. Himmlischer Vater! sieh herab von dem Throne Deiner Barmherzigkeit auf das Angesicht Deines Gesalbten, an dem Du Dein Wohlgesallen hast. Sieh, er wird Dir heute in Deinem Tempel für die Sünden Seiner Brüder aufgeopfert. Laß Dir doch dieses unschuldige Opfer gesallen, und Dich dadurch zur Gnade gegen und Sünder bewegen. Vergib und in Ansehung Seiner Demuth und Seines Gehorsams unsere Hossart und unsern Ungehorsam; und mache, daß wir durch Sein Blut gereiniget, Dir einstens, nachdem wir im Frieden, wie Simeon entschlasen, in dem Tempel Deiner Glorie durch Maria, unsere liebreichste Mutter, Dir dargestellt werden und Dich als das ewige Licht dort ohne Ende anschauen, lieben und loben mögen. Amen.

#### Unterricht für die Kindbetterinnen.

Das Gesetz ber Reinigung,3) vermöge bessen sich die jübischen Weiber nach ber Geburt eines Knäbleins 40 und nach der eines Mädchens 80 Tage für unrein halten und aus dem Tempel bleiben, nach Versluß dieser Tage aber ein Lamm zum Brand= und eine Taube zum Sühnopser in den Tempel bringen und baselbst durch das Opser und das Gebet des Priesters gereinigt werden mußten, geht zwar die christlichen Frauen nicht mehr an, weil die Kirche die sidischen Geremoniengesetze abgeschafft hat: indessen gestattet ihnen die Kirche die sidischen Geremoniengesetze abgeschafft hat: indessen gestattet ihnen die Kirche die swoh, daß sie 6 Wochen, oder so lange es die Umstände erfordern, mit gutem Sewissen zu Hause bleiben, sich vom öffentlichen Gottesdienste enthalten und ihrer Gesundheit pstegen dürsen. Mögen sich dieß die Ehemänner merken, und ihren Frauen nach der Geburt eines Kindes die nöthige Kuhe und Pstege nicht versagen, welche die Natur in dieser Zeit zur Erholung bedarf! Nach dieser Zeit aber will die Kirche, daß sich die Weiber mit ihren Kindern nach dem Beispiele Mariä zur Kirche versügen, den Segen des Priesters verlangen, Gott sür die glückliche Entbindung und das geschentte Kind danken, daßselbe Gott aufopfern und mit dem Priester um die Gnade bitten sollen, daßselbe Gott aufopfern und mit dem Priester um die Gnade bitten sollen, daßselbe Gott aufopfern und mit dem Priester um die Gnade bitten sollen, daßselbe Gott aufopfern und mit dem Priester um die Gnade bitten sollen, daßselbe Gott aufopfern und mit dem Priester um die Kirche beisten sollen, daßselbe Gott aufopfern und mit dem Priester um die Gnade bitten sollen, daßselbe Gott aufopfern und

<sup>1)</sup> Joh. 1. 2) Gal. 4. K. 3) 3. Moj. 12.

heilig zu erziehen. Hierin besteht nun die Hervorsegnung ober Aussegnung der Wöchnerinnen, welche als ein alter sehr löblicher Gebrauch ja nicht unterlassen werden soll. Indessen haben die Weiber nicht Ursache, sich vor der Hervorsegnung beständig zu Hause oder im Zimmer auszuhalten, aus Furcht, sie und ihre Kinder möchten von bösen Geistern oder bösen Leuten beschädigt werden. Das ist eine thörichte Furcht; denn böse Leute werden und können ihnen nicht schaben, wenn sie sich nicht selbst durch schwere Arbeit, schädliche Speisen 2c. Schaben zusügen und unterlassen, Gottes Schutz anzuslehen. Gewöhnlich kommen die üblen Umstände der Weiber und ihrer Kinder nach der Geburt daher, daß sie als Kindbetterinnen die nöthige Vorsicht verabsäumen, sich nicht recht halten und so sich selbst verderben.

sich nicht recht halten und so sich selbst verderben. — Bei der Hervorsegnung sollen sie ihr Gebet auf das obige Ziel und Ende richten, aus Dankbarkeit das göttliche Lamm, Jesum Christum, durch Anhörung einer heiligen Wesse ober durch die heilige Kommunion Gott ausopfern, ein

Almosen geben und etwa folgendes Gebet sprechen:

Gebet. Allmächtiger, gütiger Gott! der Du unserer Mutter Eva zur billigen Strafe ihres Ungehorsams aufgelegt hast, daß sie ihre Kinder in Schwerzen gebären sollte: ich opfere Dir alle bei meiner Entbindung gehabten Schwerzen zur Abbüßung meiner Sünden auf, und danke Dir, daß ich durch Deine Hilfe meine Leibesfrucht glücklich zur Welt gebracht habe. Ich opfere Dir auch dieselbe von nun an, nach dem Beispiele der Mutter Deines eingebornen Sohnes, zu Deinem heiligen Dienste auf, und werde mich eifrig bestreben, dieselbe zu Deiner Ehre zu erziehen. Gib mir nur hiezu durch die Fürbitte und Verleiste dieser hochgebenedeiten Mutter Deine Gnade; segne mich und mein Kind, und verleihe, daß wir allhier nach Deinem göttlichen Willen leben, und dort die ewige Seligkeit erlangen, durch Jesum Christum 2c. Amen.

# Unterricht für das Fest des heil. Bischoss und Marthrers Blasius. (3. Februar.)

Der heilige Blasius war zu Sebaste, einer Stadt des Landes Kappadocien, geboren. In seinen jüngern Jahren hatte er sich mit großem Eiser der Welt-weisheit und der Arzneikunde ergeben, vergaß aber dabei seiner Seele nicht. Er solgte Jesum in Seinen schönen Lugenden nach, besonders in Seiner Sanstmuth und Demuth, und hielt sich sern von dem sündhaften Treiben der Welt. Obswohl er ein verdorgenes Leben sührte, kannten ihn doch die Einwohner von Sedaste als einen frommen Diener Gottes, und wählten ihn deßhald zu ihrem Bischof. Damals mußten die Christen von Seite der Heiden schwere Versolzungen erdulden, besonders aber ihre Bischofe und Priesten. Diese Versolzung drang auch in die Gegend von Sedaste. Da beschloß Blasius zu sliehen, um sich seiner Heerde zu erhalten. Er zog sich in eine Felsenhöhle des Verges Ugäus zurück, wo er ein gar bußfertiges Leben führte und den ganzen alten Wenschen in sich ertödtete. Wenn aber der Mensch den alten Menschen ausgezogen und Christum angezogen hat, d. h. wenn der Mensch über seine verdorbene Natur Herr geworden, wenn er seine verderbten Neigungen gebändigt und in sich alles Irbische ausgesegt hat, so wird sein Wandel ein himmlischer

und er wird Herr über das Frdische, über die Natur, so daß ihm die ganze Natur zum Freunde und Diener wird. So war es auch bei dem heiligen Blasius. Die Thiere des Waldes wurden seine Freunde und dienten ihm. Sie nahten sich ihm zutraulich, lieken sich von ihm streicheln, ihre Wunden von ihm heilen und empfingen seinen Segen. Auch brachten sie ihm Speise, und solgten gehorsam seinem Ruse. — Da traf ihn eines Tages ein Jäger mitten unter den Thieren. Der hatte aber nichts Eiligeres zu thun, als den heiligen Mann beim Statthalter anzuzeigen. Sogleich sendete dieser seine Gerichtsdiener ab, um ihn gesangen zu nehmen. Der heilige Bischof ging ihnen, als sie vor seine Höhle kamen, freundlich entgegen, und weigerte sich auch nicht, vor dem Statthalter zu erscheinen. "Meine Kinder, sprach er zu ihnen, seid mir willtommen, denn num sehe ich, daß Sott meiner nicht vergessen hat." Als sie sich auf den Weg begeden hatten, liesen dem heiligen Mann alle Thiere nach, und die Gerichtsdiener slohen, er aber sprach: "Kürchtet euch nicht, sie thun euch teinen Schaben," und gebot den Thieren, zurüczubleiben. Diese solgten auf der Stelle, sahen ihm aber lange traurig nach. Auf dem Wege liesen viele Wenssche, um den Henles frau mit einem Kinde auf dem Arm, dem eine Ftelle, sahen ihm aber lange traurig nach. Auf dem Gege liesen viele Wenssche, um den Henles frau mit einem Kinde auf dem Arm, dem eine Fisch gert, helset meinem Kinde, sonst erstickt es." Da kniete der Heilige nieder, betete, segnete dann das Kind mit dem Kreuzzeichen, und sogleich war dem Kinde geholsen.

MIS ber Beilige in die Stadt gekommen mar, führte man ihn vor ben Statthalter. Der befahl ihm, die Götter anzubeten. Blafius aber weigerte fich bessen, und murbe mit Knitteln geschlagen. Unter ber Marter sprach er zum Statthalter: "Glaubst du etwa, mich durch Peinen zu zwingen, meines Gottes und Herrn zu vergessen? Du irrest sehr; keine Qual wird mich von meinem Jesus trennen!" Da ließ ihn der muthende Statthalter an einen Pfahl binden und mit eifernen Krallen zerfleischen. Blafius blidte ruhig zum himmel em= por und bulbete, ohne einen Schmerzenslaut von sich zu geben. Hierauf murbe er in ben Kerker abgeführt, wo ihn ber Statthalter einige Zeit in seinen Schmerzen liegen ließ. Bieber vor den Richterftuhl gerufen, weigerte fich ber Heilige noch standhafter, den Götzen zu opfern, worauf ihn dann der Statt-halter enthaupten ließ. Die heilige Kirche seiert sein Andenken am 3. Februar und verbindet damit den ichonen Gebrauch, daß sie an diesem Tage nach der heiligen Messe mit zwei über's Kreuz gelegten geweihten, brennenden Kerzen ben Hals der Gläubigen berühren und segnen läßt, wobei ber Priester die Worte spricht: "Durch die Fürbitte des heiligen Bischofs und Martyrers Blafius wolle dich Gott befreien von jeglichem Uebel des Halses im Namen + bes Vaters + bes Sohnes + und heiligen Geistes. Amen." Dieß geschieht, weil ber beilige Blafius seit ben ältesten Zeiten als Patron wider gefährliche Halskrankheiten angerufen und verehrt murbe.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns durch die jährliche Feier des Festes des heil. Bischofs und Martyrers Blasius erfreuest, verleihe gnädig, daß wir, indem wir den Tag seiner Geburt ehren, auch seines Schutzes theilhaftig seien. Durch unsern Herrn Jesum Christum 2c. Amen.

## Unterricht für das Fest des heiligen Apostels Matthias.

(Am 24. oder 25. Februar.)

Matthias, zu Bethlehem im Lande Juda geboren, wurde von Jesus beim Beginne Seines Lehramtes unter die Zahl der 72 Jünger ausgenommen, und als solcher begleitete er den Heiland allenthalben und war Zeuge Seiner Wunderthaten und Seiner Auferstehung. Nach der Himmelsahrt Jesu wurde er an die Stelle des Berräthers Judas zum Apostel gewählt, wie die heutige Epistel weitläusiger berichtet, und verkündete dann nach der Sendung des heiligen Geistes das heilige Evangelium zuerst seinem Volke, den Juden, dann in Kappadozien und am caspischen Meere. Nachdem der heilige Apostel in vielen Ländern die Lehre des Heiles gepredigt, und, wie der heilige Klemens von Alexandrien erzählt, dabei besonders auf Abtödtung der Fleischesgelüste gedrungen hatte, wurde er von den Juden in Galiläa, die seine Predigten nicht hören wollten, gesteiniget und von einem römischen Soldaten um das Jahr 63 enthauptet.

(Den Eingang der Messe siehe am Feste des heiligen Andreas.)

Gebet der Kirche. D Gott, der Du den heiligen Matthias Deinen Aposteln beigesellet hast, wir bitten Dich, verleihe, daß wir durch seine Fürbitte Deine innigste Vaterliebe gegen uns allzeit ersahren, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 1. R. 15-26. B.

in benselben Tagen stand Betrus auf in ber Mitte ber Brüber (es waren aber eine Menge von Personen beisammen, ungefähr hundert und zwanzig), und sprach: Ihr Manner, Brüber! Jene Schriftstelle, welche ber beilige Geift burch ben Mund Davids vorhergesagt hatte, mußte sich an Judas erfüllen, ber ba Führer mar, benen, bie Jefus gefangen nahmen: ber uns beigegählet war, und Antheil an diesem Amte erhalten hatte. Dieser hat einen Acker aus bem Lohne ber Ungerechtigkeit erworben; und er erhenkte sich, borfte mitten entzwei, und alle seine Eingeweide fielen heraus. Dieses ist Allen, die zu Berusalem wohnen, bekannt geworben, so bag berfelbe Ader in ihrer Sprache Hatelbama, bas ist Blutacter, genannt wurde. Denn es steht im Buche ber Pfalmen geschrieben: Ihre Wohnstätte foll mufte werben, und es fei Reiner, ber barin wohne. Und: Sein bischöfliches Amt erhalte ein Anderer. Es muß alfo aus ben Mannern, die mahrend ber gangen Zeit uns beigesellet maren, seitbem ber herr Gesus unter uns aus- und eingegangen, von ber Taufe bes Johannes an bis zu bem Tage, ba er von uns weg hinausgenommen worden: Einer aus biefen muß Zeuge seiner Auferstehung mit uns werben. Da stellten sie zwei vor, Joseph, genannt Barfabas, mit bem Zunamen ber Gerechte, und Matthias. Und sie beteten, und sprachen: Herr, bu Herzenskundiger Aller, zeige an, welchen von diesen beiben bu erwählet haft, die Stelle dieses Dienstes. und bes Apostelamtes zu empfangen, von welcher Subas entwichen ift, um hinzugehen an seinen Ort. Da warfen sie bas Loos über sie: und bas Loos fiel auf Matthias, und er ward den elf Aposteln beigezählet.

Wie hat Judas einen Ader erworben?

Mit dem Verrätherlohn, den er aus Reue wieder in den Tempel trug, den aber die Hohenpriester nicht wieder annehmen und in den Tempelschatz legen wollten; weil es Blutgeld war, wurde ein Acker zum Begrädniß der Fremden, welche in Ferusalem starben, gekaust, der dann den Namen Hakeldama, Blutsacker, erhielt. (Matth. 27, 3. 2c.) \* Sieh, was dem Judas sein Geiz genützt hat, und lerne aus seinem Unglücke, wie gefährlich der Geiz und eine jede Leidenschaft ist, wenn man sie nicht bei Zeiten auszurotten sucht.

Lehrstücke. 1) Lernen wir aus dem Beispiele der Apostel, welche bei dieser Wahl so eifrig beteten, wie nothwendig das Gebet sei, wenn es sich um die Wahl der Kirchendiener, oder auch um die Wahl von Vorstehern sür das Gemeinwohl handelt, damit Gott die Wahl auf Jene lenke, die zu einem solchen Amte wirklich tauglich sind. Der Mangel des Gebetes und die oft eigennühigen, sleischlichen Absichten, welche die Wählenden haben, machen, daß Solche gewählt werden, die ihrem Amte schlecht vorstehen und mehr Schaden als Nuten bringen. Wenn die Wahl nicht von Gott geleitet wird, wie bei dem heiligen Matthias, sondern nach menschlichen Absüchen vor sich geht, so wird statt eines Matthias gemeiniglich ein Judas gewählt. 2) Daraus, daß sich von den Jüngern keiner selbst dargestellt und sich um das Apostelamt beworben hat, lernen wir, daß man sich zu geistlichen Würden und Aemtern nicht selbst drängen, sondern den Ruf Gottes abwarten müsse, weil man sich sonst sebensstand wählen Gnaden nicht versprechen darf. 3) Haben Alle, die einen Ledensstand wählen wollen, zu merken, daß sie durch eifriges Gebet um Erleuchtung ditten sollen, jenen Stande selig, den man nach dem Willen Gottes, nicht aber nach dem Triebe einer sündhasten Leidenschaft angetreten hat.

#### Cbangelium, Matthäus 11. R. 25 - 30. B.

In jener Zeit antwortete Jesus, und sprach: Ich preise dich, Bater, Herr Himmels und der Erde! daß du dieses vor den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbaret hast! Ja, Bater: denn also ist es wohlgefällig gewesen vor dir! Alles ist mir von meinem Bater übergeben: und Niemand kennt den Sohn als der Bater; und auch den Vater kennet Niemand als der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommet zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch, und kernet von mir; denn ich bin sanstmüthig und demüthig von Herzen: so werdet ihr Ruhe sinden für euere Seelen. Denn mein Joch ist süß, und meine Bürde ist leicht.

Warum sagt Christus: Ich preise dich, Bater, daß du diese Dinge den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbaret hast?

Dieß sagte Er, um Seinem himmlischen Bater zu danken, daß Er die Geheimnisse von Seiner Menschwerdung und Erniedrigung im Leben und Tod benen, die Alles in ihrer Aufgeblasenheit nach ihrer kurzsichtigen, menschlichen Bernunft ergründen wollen, und darum die geheimnisvollen Werke Gottes verachten, nicht geoffenbart habe, sondern den Kleinen, d. i. den Demüthigen, die wie die Apostel ihren Verstand zum Dienste Christi und des Glaubens gefangen geben, wodurch sie sich würdig machen, daß sie Gott, wie die Apostel, innerlich erleuchtet, um Seine Geheimnisse zu verstehen.

Wie hat der Bater Christo alle Dinge übergeben?

Er hat Ihn, da er Ihn in die Welt gesandt, zum Lehrer und Vorbild, zum Könige und Führer, zum Erlöser und Richter aller Menschen gemacht, und Ihm alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden.

Warum kennet den Bater Riemand als der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will?

Weil kein Mensch als der Gottmensch, Christus, das unbegreifliche Seheim= niß der allerheiligsten Dreifaltigkeit vollkommen erkennt und alle Menschen nur durch Christus zur Erkenntniß Gottes und zum wahren Glauben gelangen können.

Warum fennet den Sohn Niemand als der Bater?

Weil Niemand als Gott die ewige Geburt und den Ursprung Christi der Gottheit nach und Seine andern göttlichen Eigenschaften und Vollkommenheiten sowie die Geheimnisse Seines Erlösungswertes begreifen kann.

Welches find die Mühfeligen und Beladenen?

Es sind 1) alle, welche sich um Gerechtigkeit bemühen und nach ber Bollkommenheit streben, 2) die Verfolgungen und Widerwärtigkeiten zu dulben haben, 3) die von der Last schwerer Sünden gedrückt sind.

Wie erquidet fie Chriftus?

Die Ersten erquicket Er burch Seine Gnabe, daß sie die Gerechtigkeit erlangen; die Zweiten tröstet und stärkt Er, daß sie nicht kleinmüthig werden; die Dritten erleichtert Er, indem Er ihnen, wenn sie Buße thun, die Sünden und die Strasen derselben nachläßt und verzeiht.

Was ist das Joch Christi?

Es ift das leichte Joch ber Gebote von der Liebe Gottes und bes Nächsten.2)

Was haben wir hauptfächlich von Chrifto zu lernen?

Daß wir sanktmüthig seien und bemüthig vom Herzen. Sanktmüthig ist man, wenn man nach dem Beispiele Christi die zugefügten Unbilden geduldig trägt und sich wegen derselben nicht rächet; demüthig vom Herzen ist man, wenn man, erkennend seine Schwäche und Unwürdigkeit, von sich selbst eine niedrige Meinung hegt, und auch von Andern nicht geschätzt werden will, oder, wie der heilige Bonaventura sagt: Wenn man sich selbst verachtet, die ganze Welt, aber keinen Menschen verachtet, und sich freut, wenn man nicht geachtet wird. Dieß ist der einzige Weg, wie Christis sagt, zur wahren Seelenruhe und zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit: von diesem Wege aber sich durch Zornmüthigkeit und Hoffart entfernen, heißt den Weg zum Himmel versehlen.

Anmuthung. D sanftmüthigster und demüthigster Jesus! wir danken Dir, daß Du uns Alle, die wir mühselig und beladen sind, so freundlich zu Dir ladest, und uns Ruhe und Erquickung verheißest, und bitten Dich, Du wollest uns verleihen, daß wir in allen Beschwernissen und Drangsalen mit wahrem Vertrauen zu Dir sliehen, und uns Deines erquickenden Trostes durch Sanstmuth und Demuth würdig machen.

<sup>1)</sup> Matth. 28, 18. 2) Joh. 5, 3.

### Glaubenslehre von Beobachtung der Gebote.

"Mein Joch ift fuß, und meine Burbe ift leicht." Matth. 11, 30.

Rann man die Gebote halten?

Ja freilich kann man es mit der Gnade Gottes, die und Christus erworben hat und jederzeit andietet. Wäre dieß nicht der Fall, so wäre das Joch Christi und Seine Bürde nicht bloß nicht leicht, sondern unerträglich, und es hätte der heilige Johannes nicht wahr gesprochen, wenn er schreibt: Die Gedote Gottes seien nicht schwer.') Wären die Gedote wirklich so schwer zu halten, wie manche fast gotteslästerlich behaupten, so hätte Gott ungerecht und unweise gehandelt, da er den Menschen Dinge auslegte, die sie nicht erfüllen können und sür deren Nichterfüllung er sie zu strasen gedrochet hat. Gott besiehlt nichts Unmögliches. "Das Geseh ist gegeben, daß man die Gnade suche, und die Gnade sit gegeben, daß man has Geseh erfülle, schreibt der heilige Augustin, und wenn Gott besiehlt, so gibt er auch Gnade, es zu erfüllen, "weil er durch das Besehlen ermuntert, zu thun, was man kann, und um das, was man nicht kann, zu bitten; und weil er hilft, daß man es kann."2)

Rann man ohne Erfüllung der Gebote selig werden?

Nein, benn Christus sagt ausdrücklich: "Willst du zum Leben einzgehen, so halte die Gebote." 3) Zu bemerken ist aber, daß der Herr sagte: Willst du? Denn er mag Niemand zwingen; er verlangt, daß wir freiwillig kommen. Er zeigt uns den Weg und bietet uns die Hilse an, daß wir darauf wandeln können. So hat er auch gesagt: Nehmet mein Joch auf euch! Ich lege es euch nicht gegen euern Willen auf. Nehmet es selbst hin; denn sonst werdet ihr für euere Seele nicht Nuhe, sondern Mühseligkeit sinden.

## Gebet zum heiligen Matthias.

Glorwürdiger Apostel und Blutzeuge Jesu Christi, heil. Matthias, der du in deinen Predigten so sehr auf Haltung der Gebote und Abtödtung der Fleischesgelüste gedrungen hast, ich bitte dich, du wollest uns von dem, der dich von Ewigseit her erwählet hat, Gnade erwerben, daß wir durch Haltung der Gebote, durch Abtödtung unserer selbst und durch Ausübung guter Werse den Auserwählten beigesellet werden mögen, durch Jesum Christum 2c. Amen.

## Unterricht für bas Fest des heiligen Joseph.

(Am 19. März.)

Der heilige Joseph, aus dem königlichen Geblüte Davids wie Maria entsprossen, war ein Zimmermann und wohnte zu Nazareth in Galiläa, wo er sich mit Maria, der allerseligsten Jungfrau, verlobte. Sein größter Lobspruch ist dieser, daß er im Evangelium ein Gerechter genannt wird, und daß ihn Gott zum Nährvater Seines Sohnes vor allen Menschen damaliger Zeit erwählt, und daß ihm Jesus unterthan gewesen die in sein dreißigstes Jahr. Die Geschichte seiner Kindes- und Jugendjahre hat uns das Alterthum nicht ausbewahrt und auch von seinem übrigen Lebenslause wissen wir nur das, was uns die heiligen Evangelisten erzählen und die Kirche in den jährlichen Evan-

<sup>1)</sup> Joh. 5, 3. 2) Conc. Trid. Sess. 6. c. 11. 3) Matth. 19, 17.



gelien stückweise vorlesen läßt. Da man von ihm nicht liest, daß er bei der Hochzeit zu Kana gegenwärtig gewesen, so glaubt man mit Grund, daß er vor dem Antritte des Predigtamtes Jesu seligen Todes in Jesu und Mariä Arsmen gestorben sei.

Im Eingange der Messe singt die Kirche: "Der Gerechte wird blühen wie eine Palme, wie eine Ceder Libanons wird er wachsen: gepflanzt im Hause bes Herrn, in den Vorhösen des Hauses unsers Gottes. Gut ist's, den Herrn preisen, und lobsingen beinem Namen, Allerhöchster!" (Ps. 91.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Herr, laß uns durch die Verdienste des Bräutigams Deiner seligsten Mutter geholfen wersben, damit, was unser Vermögen nicht erhalten kann, uns durch seine Fürbitte geschenkt werde, der Du lebest 2c.

#### Lection aus bem Buche Jesus Sirach 45. R. 1-6. B.

Geliebt von Gott und den Menschen ist sein Andenken im Segen. Er (Gott) hat ihn wie die Heiligen verherrlicht, ihn groß gemacht zum Schrecken der Feinde, und ließ auf sein Wort die ungeheuren Plagen aushören. Er verherrlichte ihn vor Königen, gab ihm Besehle an sein Volk, und zeigte ihm seine Herrlichkeit. Um seiner Treue und Sanstmuth willen heiligte er ihn, und erwählte ihn vor allem Fleische. Er ließ ihn von sich hören, und seine Stimme vernehmen, und sührte ihn in die Wolke. Er gab ihm in seiner Gegenwart die Gebote, das Gesetz bes Lebens und der Zucht.

Anwendung. Was die Schrift hier von Moses sagt, kommt mit ganz besonderem Vorzuge dem heiligen Joseph zu, weswegen denn auch die Kurche diese Lektion an seinem Feste vorlesen läßt. Der heilige Joseph ward von Gott sehr geliebt, was daraus erhellt, daß Er ihn zum Nährvater Seines Sohnes Jesu Christi gemacht hat. Sein Andenken ist im Segen: und wie sollte der ohne Segen sein, der ein Kährvater Dessenigen war, welcher von Anbeginn der Welt als Schöpfer aller Geschöpfe gesegnet und der als Erlöser durch Seinen Tod uns, die wir unserer Sünden wegen den Fluch Gottes verdienten, Segen und Gnade zuwegegebracht hat. Gott hat ihn auch über alle Heilige erhoben und ihn vor allen Königen verherrlichet, denn er war nicht bloß aus königlichem Geblüte, sondern auch der Nährvater des Königs der Könige gewesen. Seine Sanstmuth, seine Geduld, seine Keinheit und seine treue Liebe zu Maria haben ihn zum größten Heiligen gemacht, ihm die Auserwählung Gottes erworben und ihn würdig gemacht, die liebliche Stimme Jesu dreißig Jahre lang zu vernehmen. Gott hat ihn auch in die Wolke geführt, d. h. in den Himmel ausgenommen, wo er sehr Gott von Angesicht zu Angesicht schaut und ein vielsvermögender Fürditter sür die Menschen ist.

#### Cvangelium, Matthäus 1. R. 18-21. B.

Als Maria, die Mutter Jesu, mit Joseph vermählt war, fand sich's, ehe sie zusammenkamen, daß sie empfangen hatte vom heiligen Geiste. Weil nun Joseph, ihr Mann, gerecht war, und sie nicht in üblen Ruf bringen wollte, gedachte er sie heimlich zu verlassen. Als er aber mit diesem Gedanken umging, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Schlase, und sprach: Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen; denn was in ihr erzeugt worden ist, das ist vom heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gedären; dem sollst du den Namen Jesus geben, denn Er wird sein Vollstein von dessen Sünden.

Warum ift die allerfeligste Jungfrau dem heiligen Joseph vermählt gewesen?

Der heilige Hieronymus führt folgende Ursachen an, 1) damit durch das Geschlecht des heiligen Joseph, der von David abstammte, auch die Abstammung Maria und Christi aus dem Geschlechte Davids bewiesen würde; denn im alten Bunde durste man nicht aus seinem Geschlechte hinaus heirathen, weil das Geschlecht Juda, woraus David stammte, die Verheißung hatte, daß aus ihm der Messias geboren werden sollte; 2) damit Maria nicht gesteinigt würde, was der Fall gewesen seine würde, wenn sie außer der She schwanger geworden wäre, und damit Christus nicht als ein uneheliches Kind angesehen und deß-

halb verschmäht und verworfen würde; 3) damit auch, wie der heilige Martyrer Ignatius sagt, die Geburt Christi dem Teusel verborgen bliebe, indem er dafür hielt, Christus sei nicht von einer Jungfrau, sondern von einem Eheweibe geboren; endlich 4) damit Maria einen Trost und Beistand hätte, namentlich zur Zeit, da sie mit Jesu nach Aegypten sliehen mußte.

Warum hat Joseph Maria heimlich verlassen wollen?

Weil er von dem göttlichen Geheimnisse nicht unterrichtet, die Schwangerschaft Mariä bei ihrem reinen, durchaus unbescholtenen Lebenswandel nicht begreifen konnte, aber doch zu liebreich war, um von Maria Böses zu denken ober auszusagen und sie so in üblen Ruf zu bringen.

Warum hat ihm aber Maria bieg Geheimnig nicht geoffenbart?

Dieß that sie aus Demuth, welche Tugend sie so liebte, daß sie lieber den üblen Argwohn auf sich ruhen lassen, als die großen Gnaden, die ihr Gott erwiesen, offenbaren wollte; nebstdem hoffte sie auch, daß Gott Sich Selbst ihrer annehmen und ihre Unschuld bekannt machen werde.

#### Anterricht über die Berehrung des heiligen Joseph.

Das Beispiel Jesu Chrifti, schreibt der heilige Alphonsus von Liguori, Der, als Er auf Erden lebte, den heiligen Joseph so hoch verehrt hat, und Der ihm, Sein ganzes Leben hindurch, gehorsam gewesen ift, sollte hinreichen, um alle herzen mit Undacht zu diesem großen Beiligen zu entflammen. Bahrlich, der, den der König ber Könige so hoch erheben wollte, verdient von den Menschen eine ganz besondere Berehrung. Um zu dieser Berehrung ganz besonders zu ermuntern, schrieb die heilige Theresia: Ich erinnere mich nicht, daß ich den heiligen Joseph um etwas gebeten habe, das er mir nicht gewährt hätte. Die großen Gnaden, die mir Gott durch ihn verliehen und die vielen Gefahren des Leibes und der Seele, von denen er mich befreit hat, verdienen wahrhaft Bewunderung. Es scheint, Gott habe andern Heiligen die Gnade ertheilt, daß sie benen, welche sie um ihre Fürbitte anrusen, in einer besondern Noth zu Hilfe kommen, aber von diesem glorwürdigen Heiligen habe ich die Erfahrung gemacht, daß er in aller Noth beisteht. Der Herr scheint daburch andeuten zu wollen, daß, gleichwie Er ihm auf Erden unterthänig war, Er auch im Himmel Alles, was der heilige Joseph von Ihm verlangt, thue. Das Nämliche haben auch einige Personen, denen ich gerathen habe, sich ihm anzuempfehlen', erfahren. — Ich möchte gerne, fährt der heilige Alphonsus fort, Jedermann rathen, eine große Andacht zu diesem Heiligen zu haben, weil ich so häufig die Erfahrung gemacht habe, daß er so viel Gutes bei Gott erlangen kann. Seit mehreren Jahren begehre ich an seinem Festtage eine besondere Gnade von ihm, und sedesmal wird mir meine Bitte erfüllt. Da wir alle sterben muffen, fo follten wir eine gang besondere Undacht zum beiligen Sofeph haben, damit er uns einen glückseligen Tod erlange; denn alle katholischen Christen betrachten ihn als einen Fürsprecher ber Sterbenden, ber seinen Bersehrern in der Lodesstunde beisteht, und das um drei Ursachen willen: 1) weil Jesus ihn nicht nur wie einen Freund, sondern weil Er ihn wie Seinen Bater liebt; weßhalb benn auch seine Vermittlung weit mächtiger ift, als die eines andern Heiligen; 2) weil der heilige Joseph besondere Macht gegen die bosen Geister, die uns in der Todesstunde ansechten, erlangt hat. Da Joseph unsern Heiland von den Nachstellungen des Herodes befreite, so hat Gott ihm die Macht ertheilt, die Sterbenden von den Angriffen des Teusels zu schützen; 3) hat der Beistand, den Jesus und Maria dem heiligen Joseph in seiner Sterbestunde leisteten, ihm das Recht erlangt, auch seinen treuen Dienern einen

heiligen und sansten Tod zu verschaffen. Wenn sie ihn also in ihrer Todesstunde anrusen, so wird er ihnen nicht nur beistehen, sondern er wird ihnen auch noch die Hilse Zesu und Mariens verschaffen. — Sollen dich diese Worte eines großen Heiligen nicht ermuntern, den heiligen Joseph täglich zu verehren, soll dich die Hossung, einst unter dem Beistande Jesu, Maria und Joseph zu sterben, nicht zur Andacht gegen den Nährvater Jesu bewegen? —

### Gebet zum heiligen Joseph.

O allerkenschester Bräutigam Mariä, heiliger Joseph, der du durch beine Keuschheit und Gerechtigkeitsliebe würdig geworden bist, zum Nährvater Jesu Christi auserwählt zu werden, ich bitte dich, verlasse mich nicht in meinen Nöthen und Anliegen: erbitte mir die Gnade, so rein und gerecht zu leben, wie du, und bewirke, daß ich das Glückerlange, in den Armen Jesu und Mariä zu sterben, wie du gestorben bist. Amen.

## Unterricht für das Fest Maria Berkündigung.

(Um 25. März.)

Dieses Fest wird so genannt, weil die Kirche das Andenken des im Buche des Lebens ewig merkwürdigen Tages seiert, an welchem der heiligen, engelzeinen Jungfrau Maria die glorreiche Verkündigung oder Botschaft zu Theil wurde, daß sie Mutter des Erlösers werden sollte.

Im Eingange ber Messe ruft die Kirche aus: "Alle Reichen unter dem Bolke werden dein Angesicht anslehen. Hinter ihr werden Jungfrauen zu dem Könige geführt; unter Freud und Frohlocken werden ihre Nächsten zu Dir gebracht. Es quillt mein Herz von guter Rede: ich widme mein Lied dem Könige." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. Gott, der Du gewollt, daß auf die Botschaft des Engels Dein Wort in der heiligen Jungfrau Maria Schooß Fleisch werde, schenke uns, die wir Dich demüthig darum bitten, die Gnade, daß wir, die wir sie wahrhaft als Gottesmutter verehren, auf ihre Fürbitte Deine Hilse erlangen, — durch denselben Jesum Christum 2c.

(Die Lection und ihre Auslegung fiehe am Quatember-Mittwoch im Abbent Seite 26.)

#### Evangelium, Lufas 1. R. 26—38. B.

In derselben Zeit war der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne vom Hause Davids verlobt war, welcher Joseph hieß; und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßt seist du, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern! Da sie dieß hörte, erschrack sie über seine Rede, und dachte nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gesunden bei Gott! Siehe, du wirst empfangen



in deinem Leibe, und einen Sohn gebären, und du follst seinen Namen Jefus heißen. Diefer wird groß fein, und der Sohn des Allerhöchsten ae= nannt werden: Gott, der Herr, wird ihm ben Thron feines Ba= ters David geben, und feines Reiches wird kein Ende fein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dieß geschehen, da ich keinen Mann erken= ne? Der Engel ant= wortete und sprach zu ihr: Der heilige Geist wird über dich tommen, und Rraft des Allerhöch= ften dich überschatten; darum wird auch das Heilige, welches aus dir geboren wer= den wird, Sohn Got=

tes genannt werden. Und siehe: Elisabeth, deine Verwandte, auch diese hat einen Sohn in ihrem Alter empfangen, und sie, die für unstruchtbar gehalten wird, geht nun schon im sechsten Monate; denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Worte.

Warum beschreibt der Evangelist die Berkundigung der Menschwerdung so umständlich?

Damit wir das Geheimniß der Menschwerdung, von dem unser ewiges Seil abhängt, recht in das Gedächtniß fassen, glauben und betrachten mögen.

Warum ift ein Engel zu Maria gefandt worden?

Um ihr ben Willen Gottes zu erklären, bem zu Folge ber göttliche Sohn, um bas menschliche Geschlecht burch Sein Leiben und Sterben zu erlösen, aus ihr die menschliche Natur annehmen wollte, und weil aus dem menschlichen, durch Christus erlösten Geschlechte die Zahl der Engel erfüllt werden soll.

Bar diese Annahme der menschlichen Natur zu unserer Erlösung nothwendig?

Sa; benn als Gott konnte Jesus nicht leiben, ohne ein unendlich verdienst= liches Leiben aber hätte Gott keine hinlängliche Genugthuung geleistet werben können, wenn nicht ber Sohn Gottes Selbst Sich vor Gott gebemüthigt und gelitten hätte: was nur durch Seine Menschwerbung geschehen konnte. Hieraus erhellt die Bosheit der Sünde, für welche kein purer Mensch, ja auch nicht ein Engel, sondern nur ein Gottmensch genug thun konnte.

Warum hat Gott zur Menschwerdung Seines Sohnes die Einwilligung Mariä berlangt?

1) Um uns zu lehren, daß Gott Niemanden zum Guten, noch weniger aber zum Bösen zwingt; 2) damit wir erkennen sollen, daß auch zu guten Werken, auf daß sie verdienstlich seien, unsere gute Meinung und Einwilligung ersordert werde; 3) um, wie der ehrwürdige Beda sagt, Maria wegen ihrer Einwilligung alle, auch die höchsten Gnaden, welche je alle Kreaturen, sowohl Engel als Menschen, durch ihre Gedanken, Worte und Werke verdient haben und verdienen konnten, mitzutheilen.

Warum erichrad Maria über die Botichaft des Engels?

Theils aus Demuth, theils aus Schamhaftigkeit. Sie war so bemüthig, baß sie sich für die Geringste unter allen Geschöpfen ansah, und deswegen konnte sie nicht begreisen, wie ihr eine solche Ehre widersahren sollte. Sie war auch so schamhaftig, und hatte eine solche Liebe zur jungfräulichen Reinigkeit, daß sie auch über die Gegenwart des Engels und bessen Botschaft in Schrecken gerieth. Daraus mögen die Jungfrauen lernen, daß ihre schönste Zierde und die nothwendigsten Tugenden Demuth, Schamhaftigkeit und Liebe zur Reinigkeit seien, welche Maria so hoch schähte, daß sie ohne dieselbe selbst nicht Mutter des Sohnes Gottes hätte werden wollen.

Was wird unter dem Stuhle Davids verstanden?

Das Reich Christi, welches durch die Regierung des Königs David vorgebildet war, der noch weit vollkommener ist, weil es sich über alle Menschen erstreckt, und ewig dauern wird.

Warum wird David Chrifti Bater genannt?

Weil die Mutter Christi, Maria, aus dem Stamme Davids entsprossen war, also David der Stammvater Jesu dem Fleische nach ist.

Wer war benn ber eigentliche Bater Chrifti?

Um diese Frage richtig zu beantworten, muß man merken, daß in Christo zwei Naturen sind, die göttliche und die menschliche. Nach der menschlichen hat Er zwar eine Mutter, aber keinen Bater, denn Joseph war nur Sein Pslegund Nährvater; nach der göttlichen aber hat Er keine Mutter, sondern nur einen Bater, welches der himmlische Bater ist.

Wie ift benn Chriftus empfangen worden?

Durch die Ueberschattung und Kraft bes heiligen Geistes, welcher durch Seine göttliche Allmacht die Empfängniß Desjenigen bewirkte, Den Maria gebären sollte.

Bozu follen uns die Worte ermuntern: "Bei Gott ift kein Ding unmöglich?"

1) Zu einem großen Vertrauen auf Gott, Welcher uns auch in ben mißlichsten Umständen, wo alle Hilfe unmöglich scheint, gar leicht helfen kann und helfen wird, wenn es uns heilsam ist und wir Ihn darum anrusen. 2) Zu einem festen Glauben, der sich durch keine noch so unbegreislichen Geheimnisse in Glaubenssachen irre machen läßt, wenn sie auch unsere Vernunft übersteigen;

<sup>1)</sup> Pjalm 131.

benn wenn Gott sonst nichts thun konnte, als wir begreifen konnen, so mare er nicht Gott.

Warum nennt sich Maria eine Magd bes herrn?

Ebenfalls aus Demuth, welche nebst ber jungfräulichen Reinigkeit ihre vorzüglichste Tugend war. Wehwegen der heilige Bernard sagt, durch ihre jungfräuliche Reinigkeit habe sie Gott gefallen und durch ihre Demuth habe sie Ihn empfangen.

### Auslegung des englischen Grußes oder Ave Maria.

Warum wird das "Gegrüßt seist du Maria" der englische Gruß genannt? Weil es mit den Worten beginnt, mit denen der Erzengel Sabriel Maria anredete, als er ihr die Botschaft brachte, daß sie Mutter des Sohnes Gottes werden sollte.

Boraus besteht der englische Gruß?

1) Aus ben Worten des Erzengels Gabriel; 2) aus dem Gruße der heil. Elisabeth, als Maria sie besuchte; 3) aus einem Zusațe der katholischen Kirche.

Welche Worte sprach der Engel zu Maria?

Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern.

#### Was bebeuten diese Worte?

Diese Worte: "Gegrüßt seist bu," b. h. Heil bir! Friede bir! ober Freue bich! brücken zugleich die Ehrsurcht aus, welche der Erzengel Gabriel por der seligsten Jungfrau hatte, und die auch wir vor ihr haben sollen. Maria war der Name der Jungfrau, groß und geheimnißreich; denn Maria heißt soviel als Frau; Chriftus ist "unser Herr", Maria "unsere Frau". Maria heißt auch soviel als "Erleuchterin," und Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit, Maria ist schön wie der Mond; sie hat ihre Klarheit von der Sonne und leuchtet uns armen Sündern. Maria heißt auch "Stern des Meeres;" und sie ist es, die da uns leuchtet auf der Fahrt im fturmischen Meere ber Welt zum himmlischen Baterlande. Die Borte "voll ber Gnaben", sagen uns, daß Gott ihr mehr Gnaden als allen Engeln und Menschen zu= sammen verliehen. Es können viele Gefäße voll kostbaren Saftes sein, aber bas größte faßt am meiften: fo find viele Beilige voll ber Gnade gewesen, aber Maria hatte mehr als fie alle, weil fie allein mit dem Urheber aller Gnabe, mit bem Sohne Gottes erfüllt mar. Degwegen sollen wir fie auch vertrauens= voll bitten, daß sie uns durch ihre mächtige Fürditte jene Gnaden erwerbe, die zu unserm Heile die nütlichsten sind; mit den Worten "der Herr ist mit dir" wollte der Engel sagen, daß Gott auf jede Weise, nach welcher er in seinen reinen Geschöpfen ist, in dieser Jungfrau sich besinde, nicht nur mit seiner Wesenheit, Gegenwart, Allmacht, wie in allen Wenschen; nicht nur mit seiner Gnade, wie in den Gerechten, sondern mit der höchsten und ausgezeichnetsten Gnade, Liebe und Bertraulichteit. Der heilige Augustin bemerkt, Gabriel habe gleichsam sagen wollen: "Der Herr ist mit dir, aber mehr als mit dir; ber herr ist mit dir, auf daß er sei in beinem Herzen, sei in deinem Leibe; auf daß er erfülle beinen Geift, erfülle bein Fleisch." Hätte sie wohl Gott, ruft hier ber heilige Bernarb aus, höher erheben tonnen? Ach! mochte boch auch mit uns ber Herr fein und Maria burch ihre Fürbitte diese große Gnabe uns erwerben! Die Worte endlich, "bu bift gebenebeit unter ben Weibern" wollen sagen, du bist die gesegnetste, die glücklichste unter allen Weibern, benn du bist vor Allen aus bem weiblichen Geschlechte zur Mutter Gottes auserwählt

worben und zugleich Jungfrau und Mutter, Mutter und Jungfrau. — Wie erhaben ist ber Inhalt bes Grußes, mit bem einer ber ersten Geister am Throne Gottes Maria begrüßte, und wie sehr forbert uns bieses auf, Maria, unsere liebreichste Mutter, zu loben und täglich zu grüßen!

Wie heißen die Worte der heiligen Elisabeth und was bedeuten fie?

Elisabeth wiederholte die Worte des Engels: Du bist gebenedeit unter ben Weibern, und fügte hinzu: und gebenedeit ist die Frucht beines Leibes," mit welchen Worten sie sagen wollte, daß Jesus gelobt und gepriesen werden soll, weil Gott burch Ihn uns allen geistlichen und himmlischen Segen ertheilt hat.

Welche Worte fligte die katholische Kirche bei?

Sie sehte ben Worten: und gebenebeit ist die Frucht beines Leibes erklärend hinzu: Jesus Christus, wodurch sie andeuten will, daß wir auch dieses Gebet Gott im Namen Christi darbringen sollen. Außerdem läßt sie uns dann Maria mit folgenden Worten um ihre Fürditte anrusen: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns arme Sünder, jeht und in der Stunde unsers Absterbens. Amen.

#### Was bedeuten biefe Worte?

Wenn wir sagen: Heilige Maria, so wollen wir bamit ausbruden, bag Maria Gottes heiliges und wunderbares Werk, aus einer Bolle ber Gnaben Tochter des himmlischen Baters, Mutter des Sohnes, Braut des heiligen Geistes ift, und all ihre Heiligkeit, Schönheit und Ehrwürdigkeit von der gebenedeiten Frucht ihres Leibes, Jesus Christus, hat. Den glorreichen Namen Mutter Gottes geben mir ihr, weil Maria nicht einen blogen Menschen, sondern Jesum Christum, der Gott und Mensch ist, geboren hat. Aus ihr ist also geboren der Sohn Gottes und ber menschgeworbene Gott, nicht ein Mensch, ber Gott nur trug, sondern Gott im Fleische. Sie ist also eigentlich und wahrhaft die Mutter Gottes, ober Gottesgebärerin. In der heil. Kirchenversammlung zu Chalzebon riesen beswegen die Bäter, welche sich versammelt hatten, um die Keberei des Nestorius zu widerlegen, der Maria den Titel "Gottesgebärerin" rauben wollte (act. 5.): Man schreibe: die heilige Maria ist Mutter Gottes — die Jungfrau Maria ist Mutter Gottes! — Da Maria aus sich nicht heilig ist und uns aus fich felbft nicht helfen tann, fo feben mir bei: Bitt fur uns, moburch mir fie um ihre mächtige Fürbitte anflehen, und im Gefühle unserer Armuth und Sündhaftigkeit uns dabei arme Sünder nennen, deren Mittler zwar einzig Christus, die sich aber, eben weil fie fich als Gunder nicht werth halten, Chriftum felbst zu bitten, an Maria, bie Mutter ber Barmberzigkeit wenden, auf baß sie burch biefe liebreiche Mutter erlangen Bekehrung bes Lebens, Rach= laffung ber Gunden, Troft in ber Bekummernig, Beilung in ber Krankheit, Unterstützung in ber Dürftigkeit, Bermehrung ber Gnabe, Schut, Beharrlichkeit und die Krone. Maria moge aber für uns bitten: jest und in ber Stunde unsers Absterbens. Jest, so lange die Zeit ber göttlichen Barmberzigkeit uns gegonnt ift, und besonders in der Todesstunde, wo und die Waffen jum Rampfe gegen die Feinde unserer Seele aus ben Handen sinken, und uns ber bose Feind um so heftiger versucht, weil er weiß, bag er nur noch eine turze Zeit hat;') in jener Stunde, von welcher unser ewiges Wohl ober Webe abhängt. — Mit dem Wörtchen Umen aber bestätigen wir, daß wir aufrichtige Berehrer ber jungfräulichen Mutter Gottes fein und bleiben und burch ihre Fürbitte allzeit Gnabe von Gott erwarten wollen. Ja! sagt ber heilige

<sup>1)</sup> Offenb. 12, 12.

Bernarb, verehren wir Maria so innig, herzlich und zutraulich, als wir es vermögen; benn bas ist ber Wille bessen, ber wollte, baß wir bas Ganze (Heil und Erlösung in Christo) burch Maria hätten. — Der Sohn wird allerbings bie Mutter und ber Vater wird ben Sohn erhören. Besleißen wir uns also, burch Maria auszusteigen zu Dem, Der burch sie niebergestiegen ist zu uns.

Durch dich haben wir Zugang zu dem Sohne, o du gebenedeite Finderin der Gnade, Gebärerin des Lebens, Mutter des Heils, auf daß durch dich uns aufnehme, Der durch dich uns gegeben ward, — Jesus Christus, hochgesobt in Ewigkeit!

### Aurger Unterricht von dem Engel des Berrn.

Wer hat ben englischen Gruß in ber tatholischen Rirche eingeführt?

Papst Urban II., welcher auf dem Konzil zu Clermont in Frankreich 1095 bestimmte, daß man alle Tage des Morgens, Mittags und Abends die Glocke läuten und jedesmal den englischen Gruß sprechen sollte. Sein Hauptzweck dabei war, den Schutz Mariä auf die Kreuzzüge heradzurusen. Diese heiligen Züge geschahen im elsten Jahrhunderte, um das heilige Grab Christi zu erobern und den Ungläubigen zu entreißen. Es sind diese Kriege nun vorüber, allein das Leben der ganzen Kirche, das Leben eines jeden Christen ist ja ein Kreuzzug gegen Bersuchung und Sünde. Wir bedürsen also noch immer des Schutzes Mariä. Darum dauert auch die Uebung des englischen Grußes noch immer in der katholischen Kirche sort. Sonst sielen beim Ave-Maria-Läuten alle Gläubigen auf ihre Kniee nieder und noch jetzt thun es fromme Katholisen. Thue es auch du, denn du ehrst dadurch die Mutter Jesu und durch sie Jesum selbst. Der heilige Erzbischos Karl Borromäus schämte sich nicht, aus offener Straße niederzuknieen und den englischen Gruß zu beten.

#### Worin besteht das Gebet: Der Engel des Herrn?

Es besteht barin, daß man brei Ave Maria betet und vor bem ersten Ave Maria die Worte spricht: Der Engel bes Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom heiligen Geiste; vor dem zweiten: Maria sprach: Siehe, ich bin eine Dienerin des Herrn, mir geschehe nach beinem Worte; vor dem britten: das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Selig ist der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast.

#### Warum wird der Engel des Herrn gebetet und wie oft?

1) Um uns an die Menschwerdung Christi zu erinnern und dafür Gott zu danken; 2) um die seligste Jungfrau um ihren mütterlichen Schut wider unsere sichtbaren und unsichtbaren Feinde anzurusen; 3) um erinnert zu werben, wenigstens dreimal des Tages, nämlich Abends, des Morgens und Mittags Gott nach Davids Beispiel zu loben, und einige Zeit ausdrücklich allein zum Gebete zu verwenden, weßwegen auch breimal des Tages hiezu mit der Glocke das Zeichen gegeben wird.

#### Wie follen wir ben Engel bes herrn beten ?

1) Orbentlich, d. i. langsam und mit gebogenen Knieen (ausgenommen am Samstag Abends, an den Sonntagen und in der österlichen Zeit, wo er stehend gebetet wird); 2) reumüthig, da Christus um unserer Sünden willen Mensch geworden ist; 3) andächtig, d. h. Herz und Mund sollen zusammenstimmen.

#### Gruß Maria.

Gegrüßt seist du, Maria! du bist voll der Gnaden! Ich freue mich beswegen und wünsche dir Glück, daß du unter allen deines Geschlechtes zur Mutter des Allerhöchsten und zur Königin des Himmels und der Erde erhoben wurdest. Mit dir ist der Vater, Der Den von Ewigteit her erzeugt hat, Den du empfangen; mit dir ist der Sohn, Den du in deinem jungfräulichen Leibe getragen; mit dir ist der heilige Geist, durch Dessen Allmacht du überschattet worden. Darum bist du gebenebeit unter den Weibern. Du bist die Freude des Himmels, die Zierde der Kirche Gottes. Bitte Gott für uns jest und in der Stunde unsers Todes. Amen.

## Unterricht für das Fest der sieben Schmerzen Mariä.

(Um Freitage vor dem Palmfonntage.)

Dieses Fest wird so genannt, weil sich die verschiedenen Leiden Mariens ihr ganzes Leben durch auf 7 Hauptpunkte zurücksühren lassen, nämlich: 1) Da ihr Sohn beschnitten worden; 2) da sie mit Ihm nach Egypten sliehen mußte; 3) da sie Ihn drei Lage zu Jerusalem verloren hatte; 4) da sie Ihn das schwere Kreuz tragen sah; 5) da sie Ihn sterbend an dem Erlösungsholze erblickte; 6) da man Ihn vom Kreuze heradnahm, in ihren gebenedeiten School und 7) in das Grad legte. Zur steten Erinnerung an diese Leiden der Mutter Gottes ward von der Kirche dieses Fest angeordnet und deswegen wird auch die schwerzhaste Mutter mit einem oder auch sieben Schwertern im Herzen abgebildet.

Gebet der Kirche. D Gott! bei dessen Leiden gemäß der Weissagung Simeons die sanstmüthigste Seele der glorwürdigen Jungfrau und Mutter Maria das Schmerzens-Schwert durchbohrte, verleihe uns gnädig, daß wir, die wir diesen Schwerzen und dieses Leiden derselben seiern, auf die Fürbitten und glorwürdigen Verdienste aller Heiligen, die in Liebe neben dem Kreuze standen, die segensreichen Früchte Deines Leidens erlangen, der Du als Gott mit Gott dem Vater in Einheit des heiligen Geistes lebst 2c. Amen.

Lection aus dem Buche Judith 13. R. 22-24. B.

Der Herr hat dich gesegnet in seiner Kraft; denn durch dich hat er unsere Feinde zu nichte gemacht. Gesegnet bist du, o Tochter! von dem Herrn, dem höchsten Gott, vor allen Weibern auf Erden. Gebenedeit sei der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat; denn heute hat er deinen Namen also erhöhet, daß dein Lob nimmer weichet aus dem Munde der Menschen, die der Kraft des Herrn eingebenk sein werden ewiglich. Für sie hast du nicht geschonet deines Lebens, um der Bedrängniß und Trübsal deines Volkes abzuhelsen, und hast vorgebeuget dem Untergange vor dem Angesichte unsers Gottes.

Cbangelium, Johannes 19. R. 25-27. B.

In derfelben Zeit standen bei dem Kreuze Jesu seine Mutter, und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleophas, und



Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter und den Jünger, den er liebte, stehen sah, sprach er zu seiner Mutter: Weib, sieh da beinen Sohn! Hierauf sprach er zu denr Jünger: Sieh da beine Mutter! Und von derselben Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

#### Stabat Mater.

1.

Weinend stand die schwergebeugte Mutter bei dem Kreuz, das seuchte Auge an dem Sohne hing. Durch die Seele angstbeklommen Gram durchwühlt, in Leid verschwommen Ihr des Schwertes Schneide ging. 2.

Wie war traurig und zerschlagen, Die begnadet einst getragen Ihn, den Eingebornen! Welche Qual hat sie erduldet! Zitternd sah sie unverschuldet Martern den Erkornen. 3.

Wer sollt da nicht trauernd stehen, Wenn die Mutter er gesehen In so tiesen Jammers Noth? Wer nicht mit der Treuen weinen, Seinen Schmerz mit ihrem einen, Leidend mit dem Sohn den Tod?

4

Für der ganzen Menscheit Sünden Sah sie Jesum martern, binden, Wilder Geißelhiebe Ziel; Sah sie Ihn, den Sohn, erblassen, In dem Todeskamps verlassen, Als des Geistes hülle siel.

5.

O Maria, Quell der Hulben, Laß mich mit dir fühlen, dulden, Theilen deine Schmerzen all'! Heiße Liebe mir entzünde Zum erhab'nen Jesustinde, Daß ich dir nun wohlgefall'!

6.

Heil'ge Mutter, das erwäge: Seines Areuzes Marter präge Tief in meinem Herzen ein; Und an deines Sohnes Wunden Mich zu retten werth befunden Laß auch mich theilhaftig sein. 7.

Und in Demuth mit dir klagen Mit Ihm, der an's Areuz geschlagen, Durch mein ganzes Leben lang, Zu dir an das Areuz mich stellen, Mich, Maria, dir gesellen Tief zerknirscht in Sehnsuchtsbrang.

8.

Jungfrau, Allen borgezogen, Sei auch mir benn jest gewogen, Laß mich mit dir traurig sein; Lehr' auf Christi Tod mich achten, Seine Qual zu fühlen trachten, Seiner Wunden Schmerz erneu'n!

9.

Unter Martern hingesunken, Mache durch dies Krenz mich trunken, Durch das Blut von deinem Sohn; Mich vom Feuerpfuhl zu retten, Mögest du mich einst vertreten, Jungfrau, an des Richters Thron.

10.

Wahre mich bor dem Berderben, Schütze mich durch Christi Sterben, Gib, daß Seine Gunst mich freut! Wenn der Leib in Staub zergangen, Laß die Seele dort erlangen Paradieses Seligkeit.

\* So oft man mit reumuthigem und andächtigem Gemuthe diesen Hymnus betet, erlangt man einen Ablaß von 100 Tagen.

## Unterricht für das Fest des heiligen Marthrers Georgius.

Der heil. Georgius wurde in Kappadocien aus einer ansehnlichen Familie geboren. Nach dem Tode seines Vaters zog er mit seiner frommen Mutter in das heilige Land, wo sie gebürtig war und viele Besthungen hatte. Schon von Jugend auf ein Christ, wandelte er getreulich nach den Vorschriften des christslichen Gesetes. Zum Jüngling herangewachsen, nahm er Kriegsdienste im Heere des Kaisers Diokletian, der ihn wegen seiner Kenntnisse und Tapserkeit zum Obersten ernannte. Diokletian war ein großer Feind der Christen, wußte aber nicht, daß Georgius ein Christ sei. Als er seine grausamen Verfolgungsedikte erließ, legte Georgius seine Stelle nieder, und machte dem Kaiser ernstliche Vorsstellungen wegen seiner unsinnigen Grausamkeit. Diokletian, voll Jorn hierüber, ließ Georgius in den Kerker wersen, und sucht ihn durch glänzende Versprechzungen zum Absall vom Glauben zu bringen. Allein Georgius gab ihm zur Antwort: "Deine Versprechungen verachte ich, beine Drohungen fürchte ich nicht. Dein Reich ist vergänglich, beine Macht ist gebrechlich, wie denn Alles, was das

Glück verspricht, gering ist und wenig Nuben schafft. Besser wäre es, o Kaiser, wenn du den wahren Gott erkenntest, und das himmlische Reich zu gewinnen trachten würdest." Wüthend über diese Worte ließ ihm der Kaiser einen großen Stein an den Hals hängen und wieder in den Kerker schleppen. — Tags darauf wurde der Heilige wieder vor den Richterstuhl gesührt, und da er standhaft im Bekenntnisse des christlichen Glaubens beharrte, wurde er auf ein Rad mit spitzigen Wessern gebunden und über scharfe Dolche gedreht. Die Wesser und Dolche zersseischten den Leib des Heiligen, mitten in der Marter aber hörte er eine himmlische Stimme rusen: "Lege ab, Georgius, alle Furcht; ich bin mit dir!" Gleich darauf erschien ihm ein Mann von hoher Gestalt, welcher ihn bei der Hand nahm, ihn umarmte, und zum Kampse stärkte. Georgius blieb standbast und sein schöfen Beispiel bekehrte viele Heiden, die der Kaiser tödten ließ.

Da ber Kaiser sah, daß er den Muth des Heiligen nicht brechen konnte, versuchte er es nochmal mit großen Versprechungen, ihn zum Gögendienste zu bewegen. "Wohlan, sprach darauf der Heilige, wenn es dir gefällt, so wollen wir in den Tempel gehen, und die Götter sehen, welche du so hoch verehrst." Der Kaiser, hochersreut, ging sogleich mit dem Heiligen und zahlreichem Volke in den Tempel. Dort nahte sich Gregorius dem Gögenbilde des Apollo und sprach: "Du willst ein Opfer, welches dem allein wahren Gott gedührt?" Er sprach's, und machte das Zeichen des heiligen Kreuzes über den Gögen. Kaum war dieß geschehen, als der Teusel, welcher das Göhenbild im Besitz hatte, laut schrie: "Ich din nicht Gott, ich din es nicht; es ist kein anderer Gott, als der, den du verehrest." "Warum aber, entgegnete Gregorius, kannst du vor mir und andern wahren Berehren Gottes nicht bestehen?" Auf diese Worte erhoben die bösen Geister ein schreckliches Geheul und es stürzten alle Gögenbilder zur Erde nieder. Zeht aber brachen die Gögenpriester und das Bolk in die größte Wuth aus, sie wollten den Heiligen als einen Zauberer zerreißen und der Kaiser sah sich genöthigt, ihn sogleich absühren und enthaupten zu lassen. Der heilige Gregorius wurde sowohl im Morgen = als Abendlande hochverehrt; zu ihm wendeten sich ganz besonders die Soldaten im Kriege und erlangten durch seine Fürditte oft wunderbare Hilse.

Der Eingang der heiligen Messe lautet: "Du schühest mich, o Gott, vor der Versammlung der Gottlosen, Alleluja: vor der Rotte derer, so Uebles thun. Alleluja, Alleluja! Erhöre, o Gott, mein Gebet! wenn ich siehe; von der Furcht des Feindes errette meine Seele!" (Ps. 63, 1.3.) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Rirche wie am Fefte des heiligen Blafius 3. Februar.

Lection aus dem Buche der Weisheit 5. R. 1—5. B. siehe am Feste der heiligen Apostel Philipp und Jatob am 1. Mai.

#### Cvangelium, Johannes 15. R. 1-7. B.

In berselben Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid rein wegen der Rede, die ich zu euch gesprochen habe. Bleibet in mir und ich (bleibe) in euch. Gleichwie die Rebe von sich selbst nicht Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt; so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben: wer in mir bleibet, und ich in ihm, der bringt viele Frucht; denn ohne mich könnet ihr nichts thun. Wenn Jemand nicht in mir bleibt,

der wird wie eine Nebe hinausgeworfen, und verdorret; man sammelt sie ein, wirft sie in's Fener, und sie brennt. Benn ihr in mir bleibet, und meine Worte in euch bleiben, so möget ihr bitten, was ihr immer wollet, es wird euch gegeben werden.

Auslegung. Chriftus, ber Gottmensch, unser Erlöser, vergleicht sich auf eine wunderbar lehrreiche Weise mit einem Weinstode. Sein Vater hat Ihn gleichsam wie ein Weingartner in die Erde gepflanzt, als Er Ihn herabsandte auf die Erbe und Ihn geboren werden ließ aus der jungfräulichen Mutter Maria. Die Reben des Weinstockes, der da ist Christus, sind die Jünger und alle, die burch die heilige Taufe in die heilige Kirche Gottes aufgenommen und in Christus als lebendige Reben eingesenkt, eingepfropft werden. Die Reben sind mit dem Weinstode vereinigt und erlangen burch diese Vereinigung Saft, Nahrung und Rraft, daß fie Blätter, Blüthen und Früchte hervorbringen. So find die mahren, gläubigen Chriften burch ben Glauben und die Liebe mit Chrifto vereinigt und erhalten von Ihm, fo lange fie mit Ihm vereinigt bleiben, die Gnabe, Früchte guter Werke und heiliger Tugend hervorzubringen. Dieß geschieht besonders, wie die heiligen Väter sagen, mittelst der heiligen Kommunion, wo die Seele mit Jesus Eins wird, und von Ihm gleichsam den geistlichen Lebenssaft empfängt, vermöge welchen sie die besten Früchte eines frommen, gottgefälligen Wandels hervordringt. Ist die Nebe nicht am Weinstock, so verdorrt sie, und taugt nur zum Berbrennen. So verborrt auch gleichsam die Seele bes Menschen ohne Christus, bas heißt, sie verliert ohne Jesus bas geistliche Leben, bie Gnabe, bie Liebe, die Kraft zum Guten, und kann keine Früchte guter Werke und heiliger Tugenden mehr hervorbringen. Wie der Weingartner die durren Reben wegschneidet vom Beinstocke, so trennt von Christus der himmlische Beingartner jene Gläubigen, welche teine Tugenden üben, feine guten Werke vollbringen, er nimmt ihnen den Geist und die Gnade Chrifti, und beraubt sie nach dem Tode ber ewigen Gemeinschaft mit ihm. — Die lebendigen Reben reinigt ber Weingartner von Bafferschoffen, von überfluffigen Blattern, von falfchen Bluthen, von Ungezieser 2c. 2c., damit sie mehr und bessere Frucht bringen. So reinigt auch der himmlische Weingärtner die Gläubigen, welche mit Christus durch Glaube und Liebe vereiniget sind, durch Trübsale, Versuchungen, Verfolgungen, burch Armuth und allerlei Uebel, burch Gewissensängsten, burch Furcht und Schrecken, welche er insgeheim in ihr Gemüth sendet, ganz besonders burch sein heiliges Wort, "welches, wie ber Apostel sagt (Hebr. 4.) lebendig ist, und wirksam, und schärser als jedes zweischneibige Schwert, und durchdringet, bis es Seele und Beift, auch Mark und Bein scheidet.

\* Bleibe also, mein Christ, wie der heilige Georgius als eine lebendige Rebe immer durch Glaube und Liebe und ein frommes, werkthätiges Leben am Weinstock, Christus, dem du in der heiligen Tause eingepfropst worden bist, den du in der heiligen Kommunion so oft empfangen hast und empfangest. Wehe dir, wenn du durch ein laues, sündhastes Leben dich von Christus trennest, du verdorrest, und wirst dem ewigen Feuer übergeben.

Seufzer. D Jesus! Du Leben-spendender Weinstock, lasse doch nicht zu, daß ich in der Liebe erkalte, den Glauben in mir ersterben lasse und so von Dir getrennt werde und zu Grunde gehe. Hilf mir vielmehr, daß ich durch den Saft Deiner Gnade recht viele Früchte guter Werke und heiliger Tugenden hervorbringe!

# Unterricht für das Fest der heiligen Apostel Philippus und Jakobus. (Am 1. Mai.)



Philippus, aus Bethsaida gebürtig, war einer ber erften Jünger Jefu, und murbe von Ihm auch zum Apostelamte berufen. Bom Feuer ber göttlichen Liebe entzündet, suchte er bem Serrn Junger zu gewinnen und führte Ihm begwegen ben Nathanael und die Heiden, die Jesum sehen wollten, zu. Aus mehreren Stellen bes Evangeliums ertennt man, daß Philippus vom Beilande besonders geliebt wurde. Rach der Auffahrt des herrn begab er sich, nachbem er ver= schiedene Gegenden Ufiens durchwandert hatte, endlich nach den beiben Phrygien und arbei= tete hier bis in's hohe Alter für die Aus= breitung bes Chriftenthums mit bem größten Segen. Bierüber murben die Götenpfaffen erbittert, ergriffen ben ehrmurdigen, achtzig= jährigen Greis, geißelten ihn, schlugen ihn an ein Kreuz und warfen ihn bann an bem= felben tobt. - Wir haben von biefem Bei= ligen besonders zu lernen, daß wir, wenn wir einmal die Wahrheit erkannt haben, auch andere zu Gott zu führen uns befleif= fen sollen.

Der heilige Apostel Jakobus, von dem hier die Rede ist und welcher wegen seiner ausgezeichnetsten Heiligkeit selbst von ben

Juben ber Gerechte genannt wurde, war ein Sohn bes Alphäus und bessetzleigen Weibes Maria, ber Schwester ober Base der Mutter Jesu und ein Bruder des Judas Thaddaus. Beide wurden von Jesus Christus im zweiten Jahre Seines össentlichen Lehramtes zu Aposteln gewählt. Der heilige Jakobus genoß unter den Aposteln ein großes Ansehen, und wurde der erste Bischof von Jerusalem. Als solcher lebte er in beständiger Einsamkeit, trank nie Wein und ließ die Haare seines Hauptes nie scheeren. Bei beständigem Fasten genoß er nur Brod und Wasser. Auf den Knieen liegend, betete er mit zu Boden gesenktem Haupte so anhaltend, daß die Haut an seinen Knieen so hart wurde, wie die Haut eines Kameels. Er wirkte viele Wunder, bekehrte viele ansehnsliche Juden zum Glauben und stand wegen seiner Frönumigkeit und Milbthätigkeit bei Juden und Heiden in solchem Ansehn, daß sie vor ihm auf die Kniee sielen und seiner Kleider küsten. Deßhalb suchten ihn auch die jüdischen Briester zum Abfall zu bringen, um dadurch das Christenthum in Jerusalem auszurotten. Mit heuchlerischer Miene baten sie ihn also, er solle doch den Ausspruch thun, was von Christus zu halten sei. Aus ihre Bitte bestieg er einen erhabenen Ort des Tempels, woselbst er aber zu ihrem größten Erstaunen vor allem Bolke bekannte, daß Christus der versprochene Wessias und der wahrhaftige Sohn Gottes sei, an Den man glauben müßte. Wehrere von dem Bolke bekehrten sich auf diese Worte; die heuchlerischen Feinde aber eilten auf den Heiligen zu und stürzten ihn herunter. Da er noch nicht gleich todt war,

und noch für seine Feinde betete, steinigten sie ihn und ein von teuflischer Buth entbrannter Mensch zerschmetterte ihm bas haupt mit ber Reule eines Walters.

Der Eingang ber Messe aus Esbras 9. K. lautet: Zur Zeit ber Drangsal haben sie zu Dir, o Herr, gerusen, und Du hast sie erhöret vom Himmel. — Freuet euch, ihr Gerechten, in dem Herrn: den Redlichen ziemet Lobgesang. (Ps. 32.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du uns durch die jährliche Feier der heiligen Apostel Philippus und Jakobus erfreuest, verleihe uns, wir bitten Dich, daß wir, wie wir uns über ihre Verdienste hocherfreuen, also auch durch ihre Beispiele uns belehren lassen; durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

#### Lection aus dem Buche der Weisheit 5. R. 1-5. B.

Es werden die Gerechten mit großer Standhaftigkeit benen gegenüber stehen, von welchen sie geängstiget, und der Frucht ihrer Arbeiten beraubt wurben. Sie werden's sehen, und von schrecklicher Furcht verwirret werden, und sich wundern des unversehenen, unverhofften Heiles, und werden bei sich reue voll sagen, und vor Angst des Geistes seufzen: Diese sind es, die wir einst verlachten, und mit schimpslichen Reden verhöhnten. Wir Thoren hielten ihr Leben für Unsinn, und ihr Ende für schimpslich! Siehe! wie sie unter die Kinsber Gottes gezählet sind, und ihr Loos unter den Heiligen ist!

Diese Lection ist zu klar, als daß sie einer Auslegung bedarf. Man betrachte sie nur, wende sie auf sich selbst an, und forsche nach, ob man nicht einst mit den Gottlosen eben so seufzen werde mussen.

#### Cvangelium, Johannes 14. R. 1-13. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Guer Herz betrübe sich nicht! Ihr glaubet an Gott; glaubet auch an mich! Im Haufe meines Baters find viele Wohnungen. Wenn es nicht fo ware, fo hatte ich es euch gefagt; benn ich gehe hin, für euch einen Ort zu bereiten. Und wenn ich werbe hingegangen fein, und einen Ort für euch bereitet haben: so will ich wieder kommen, und euch zu mir nehmen, damit auch ihr feid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, das wisset ihr, auch den Weg wisset ihr. Da sprach Thomas gu ihm: Herr, wir wiffen nicht, wohin bu gehft: und wie konnen wir den Weg wissen? Jesus sprach zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so wurdet ihr auch meinen Vater kennen: aber von nun an werdet ihr ihn kennen, und ihr habt ihn gefehen. Philippus sprach zu ihm: Herr, zeige uns den Bater, und es genügt uns. Jefus sprach zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und ihr kennet mich noch nicht? Philippus, wer mich fieht, der fieht auch ben Bater. Wie tannft bu benn fagen: Zeige uns den Bater? Glaubet ihr nicht, daß ich im Vater bin, und daß der Vater in mir ift? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir felbft.

Und der Vater, der in mir wohnt, dieser thut (auch) die Werke. Glaubet ihr nicht, daß ich im Vater bin, und der Vater in mir ist? Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, sag ich euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch thun, die ich thue, und er wird noch größere als diese thun; denn ich gehe zum Vater. Und um was ihr immer den Vater in meinem Namen bitten werdet, das will ich thun.

Warum fagte Jesus zu Seinen Jungern: Guer Herz betrübe fich nicht?

Er sagte es, um sie zum Voraus zu trösten, weil Er vorhersah, daß sie wegen ihrer großen Liebe zu Ihm über Sein schmachvolles Leiden und ihre eigenen Drangsale heftig betrübt werden würden. \* Lerne daraus, daß Gott biejenigen zu trösten nicht unterläßt, welche um Seinetwillen Verfolgung leiden.

Warum sagte Er: Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an Mich?

Er wollte ihnen sagen, daß, wenn sie glauben, Gott könne ihnen in ihren Wiberwärtigkeiten und Berfolgungen beistehen, sie auch glauben mussen, daß Christus das Nämliche thun könne, weil Er wahrer Gott und dem Vater in Allem vollkommen gleich ist.

Was bedeuten die vielen Wohnungen im Himmel?

Die verschiedenen Gattungen bes Lohnes, ber Freude und ber Glorie, die ein jeder nach seinen Verdiensten im Himmel empfangen wird.

Wie hat uns Chriftus im himmel einen Ort bereitet?

Er hat uns durch Sein Leiden, Seinen Tod, durch Seine Auferstehung und Himmelfahrt die himmlische Freude erworben und den Zugang zum Himmel, der durch die Sünde verschlossen war, wieder geöffnet.

Wann hat Chriftus die Junger wieder zu fich genommen?

Nach ihrem seligen hinscheiben von bieser Welt. Er wird auch uns einst zu sich nehmen, wenn wir als Seine wahren Jünger leben und sterben werben.

Wie ift Chriftus ber Weg, die Wahrheit und bas Leben?

Christus ist unser Weg durch Seine heilige Lehre und Sein Beispiel. Er ist die Wahrheit durch Erfüllung aller Weissaungen, in Seinen Geheimnissen, in Seinen Berheitzungen und Drohungen, in Seinem Evangelium und
Seiner Kirche: denn Er kann als Gott nicht irren, nicht lügen oder betrügen.
Er ist das Leben, weil Er uns durch Seinen Tod das Leben der Gnade und
ber Glorie erworben hat. Schön sagt hierüber der heilige Bernard: "D Herr,
wir solgen Dir, durch Dich, zu Dir, weil Du bist der Weg, die Wahrheit und
bas Leben, der Weg im Beispiele, die Wahrheit in der Verheitzung, das Leben
im Lohne;" und der heilige Hilarius spricht: "Christus versührt uns nicht,
weil Er ist der Weg; Er betrügt uns nicht, weil Er ist die Wahrheit; und verläßt uns nicht im Schrecken des Todes, weil Er ist das Leben."

haben benn die Apostel Chriftum nicht erkannt?

Sie haben Ihn zwar als Sohn Gottes erkannt, wie Petrus 1) im Namen Aller bekannte, hatten aber boch noch sehr dunkle Begriffe von den drei Personen der allerheiligsten Dreisaltigkeit, welches Geheinniß sie erst der heilige Geist vollkommen lehren mußte. \* Wie viele gibt es nicht unter den Christen, welche noch keine wahre Kenntniß ihres Glaubens besitzen, sich auch nicht bemühen, in

<sup>1)</sup> Matth. 16, 17.

ber Erkenntniß zu wachsen, ba es doch jett besonders an der Zeit ist, sich in seinem Glauben sest zu begründen, indem der wahre Glaube so heftig von den Irrgläubigen und Ungläubigen angesochten wird. Lerne daher die Glaubensswahrheiten durch Anrusung des heiligen Geistes, durch Lesen guter Bücher, Anhören der Christenlehren und Predigten immer besser erkennen, damit du nicht von herumschleichenden Irrsehrern angesteckt und verführt wirst.

Warum sagte Christus zu Philippus: Wer mich sieht, der sieht auch den Vater? Weil er dem Vater in der Natur und Wesenheit vollkommen gleich ist, obwohl Er sich in der Person von Ihm unterscheibet. Deswegen setzt auch Christus hinzu, daß Er im Vater und der Vater in Ihm sei.

Warum sollten die Jünger dieß um der Werke willen glauben? Weil Christus solche Wunder gethan hat, die Niemand thun kann, es sei benn Gott in ihm. 1)

Wie wirken die, so an Christum glauben, noch größere Wunder als Er? Der heil. Augustin sagt, das geschehe, indem Christus durch sie noch größere Wunderzeichen thue, als Er selbst auf Erden gethan hat.

Anmuthung zu dem heiligen Philippus.

Heiliger Philippus, du auserwählter Jünger des Herrn! du haft den Nathanael zu Christus geführt und nach den Geheimnissen des Glaubens gefragt: du hast verlangt, den himmlischen Bater zu sehen: du hast deinen Herrn Jesum Christum aus's Eifrigste gepredigt; du hast Ihm zu Liebe dich an's Kreuz heften und willig tödten lassen: ich bitte dich, du wollest mir und allen Menschen die Gnade erlangen, daß wir Andere eifrig zum Guten sühren, nach Gott und Seinen Wahrheiten ein großes Verlangen haben, und in der Hossmung auf die ewige, selige Anschauung Gottes die Leiden und Beschwerden unsers Lebens geduldig tragen.

### Bu bem beiligen Jatobus.

Dheiliger Jakobus, der du so mäßig und streng gelebt, so eifrig und beständig, ja sogar für deine Peiniger gebetet hast: ich bitte dich, wirte uns von deinem Herrn und Meister die Gnade aus, daß wir nach deinem Beispiele mäßig und bußfertig leben, Gott im Geiste und in der Wahrheit andeten, und Ihm demüthig und ehrerbietig dienen mögen. Erbitt' uns auch den Geist, in welchem du deinen Brief geschrieben hast, damit wir deiner Lehre nachfolgen, uns guter Werte besleißen und besonders, wie du, unsere Feinde lieben und für sie beten mögen.

Lehrstude aus bem Briefe bes heiligen Satobus.

1) Alle Unglücksfälle bieses Lebens sind als Gnaden Gottes anzusehen und mit Freuden zu ertragen. 1. und 5. K. 2) Der Glaube ohne die Werke ist tobt und nückt nichts zur Seligkeit. 2. K. 3) Wer seine Zunge nicht im Zaume

<sup>1)</sup> Joh. 3, 2.

hält, bessen Religion ist eitel. 1. und 3. K. 4) All unser Unglück kommt von unsern unordentlichen und ungezähmten Leidenschaften her. 4. K. 5) Das Gebet des Gerechten vermag viel bei Gott, und ist der größte Trost in Betrübniß. 5. K.

# Unterricht für das Fest der Auffindung des heil. Areuzes.

(Am 3. Mai.)

Warum wird dieser Tag Kreuzerfindung genannt?

Weil die katholische Kirche an diesem Tage das Andenken an jenen Tag feierlich begeht, wo die heil. Helena, des Kaisers Konstantin Mutter, im Jahre 326 das wahre Kreuz unsers Herrn Jesu Christi entdeckt oder ausgefunden hat.

Wo befand sich das heilige Rreuz bis zu seiner Wiederauffindung?

Es lag bei der Stadt Jerusalem unter tiesem Schutt vergraben, und darüber war ein Tempel gebaut, welcher der unzüchtigen Göttin Benus gewidmet war. Kaiser Habrian, der 200 Jahre vor Helena lebte, hatte sich nämlich vorgenommen, die heiligen Orte des Todes und des Begräbnisses Jesu nicht nur zu entweihen, sondern auch unkenntlich zu machen.

Wie hat nun die heilige Helena bas Rreuz wieder gefunden?

Nachdem der Kaiser Konstantin, ihr Sohn, durch das heilige Kreuz, das er in strahlender Glorie und mit der Ueberschrift: "In diesem Zeichen wirst du siegen!" am Himmel erblickte, seinen Gegner, den grausamen Marentius, glücklich überwunden hatte, empfand er eine solche Hochschung sür das heilige Kreuz, daß er dasselbe im ganzen römischen Keiche zu verehren befahl, und verbot, Jemanden mehr durch das Kreuz hinzurichten. Er entschloß sich auch, zu Ehren des heiligen Kreuzes in Jerusalem eine herrliche Kirche zu erbauen, und seine Mutter, die fromme Helena, welche in ihrem hohen Alter Kom verlassen und sich in das heilige Land begeben hatte, unternahm es mit dem heiligen Wakarius, Bischof zu Jerusalem, die heilige Stätte des Begräbnisse Jesu aufzusuchen. Und es gelang ihr, nach Ausrottung der heidnischen Gräuel, nach Keinigung des Ortes vom Schutte und nach Aufgrabung des Bodens,

bie Felsengruft bes beiligen Grabes zu entbeden.

Nahe dabei fand man drei Kreuze, so wie die Nägel und die Inschift, die über dem Kreuze gestanden hatte, auf einem Brette vom Stamme getrennt. Um nun das wahre Kreuz, welches man nicht kannte, herauszusinden, betete der heilige Makarius voll des Glaubens mit Indrunst zu Gott, und wohl nicht ohne höheren Antried gerieth er auf den Gedanken, mit den drei Kreuzen eine todekranke Frau berühren zu lassen. Wit den beiden Ersten geschah es umsonst, als sie aber mit dem dritten berührt wurde, stand sie sogleich vollkommen gesund aus, wodurch man nun die Versicherung erhielt, daß dieses das wahre Kreuz sei. Helena sandte nun die Nägel und einen Theil des Kreuzes an ihren Sohn nach Konstantinopel; einen andern Theil sammt der Ueberschrift schenkte sie der Kirche zu Rom, welche nun den Namen des heiligen Kreuzes zu Ferusalem trägt, jedoch den beträchtlichsten Theil des heiligen Kreuzestammes ließ sie in Silber sassen, welche nun den Vannen des heiligen Kreuzestammes ließ sie in Silber sassen und übergab ihn dem Bischofe von Ferusalem, auf daß er für die Nachwelt ausbewahrt würde. Als Konstantin die kostbaren Geschenke ershalten hatte, schrieb er an Wakarius und gab ihm den Austrag, an der Stätte, wo unser Heiland von den Todten auserstanden, eine Kirche zu bauen, welche an Bracht Alles übertressen sollte, was disher irgendwo gesehen worden. Und diese Kirche, unter dem Namen des heiligen Grades, ward dann im Jahre 335 ausgebaut und eingeweiht. Der Haupttheil des heiligen Kreuzstammes kam

später nach Nom und es wurden bavon verschiebene Stücklein abgeschnitten und fast in die ganze Welt vertheilt, um als heilige Partiteln des Wertzeuges unferer Erlösung verehrt zu werden.

### Gruß ber Rirche zum heiligen Rreuze.

D glorreiches und ehrwürdiges Kreuz! kostbarstes Holz! o wunberbares Zeichen, durch welches die Sünde, der Teufel und die Hölle
überwunden und die Welt durch Christi Blut erlöst ist worden. Du
bist erhaben über alle Bäume des Cedernwaldes, denn an dir ist das
Leben der Welt gehangen; an dir hat Christus gesiegt und durch
Seinen Tod den Tod auf ewig überwunden. Alleluja.

Wir beten Dich an, Herr Jesu Christe! und benedeien Dich; benn burch Dein Kreuz hast Du die Welt erlöst.

Gebet. D Gott! der Du durch die herrliche Auffindung des heilbringenden Kreuzes die Wunder Deines Leidens erneuert hast, verseih uns, daß wir durch den Werth des lebendigmachenden Holzes die Freuden des ewigen Lebens erlangen, der Du lebst und regierest 2c.

Lection aus dem Briefe des heiligen Paulus an die Philipper 2. K. 5—11. B. (Wie am Palmsonntage.)

Cbangelium des heiligen Johannes 3. R. 1-15. B.

In jener Zeit war ein Mensch unter den Pharisäern, Nicodemus mit Namen, ein Dberfter ber Juden. Diefer tam bes Nachts zu Jesus, und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist; denn Niemand kann diese Bunder wirken, welche du wirkest, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, sag ich dir, wenn Jemand nicht neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus sprach zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wohl noch einmal in seiner Mutter Leib zurudtehren, und wiedergeboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, fag ich dir: wenn Jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Waffer und heiligen Geifte, fo tann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Was vom Aleische geboren ift, das ift Aleisch: und was vom Geiste geboren ift, das ist Geist. Verwundere dich nicht, daß ich dir faate: Ihr muffet neu geboren werden. Der Wind weht, wo er will: du horest sein Sausen, du weißt aber nicht, woher er tommt, ober wohin er geht: so ift es mit Jedem, der aus dem Geifte geboren wird. Nicodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dieses geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein Meister in Frael, und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, fag ich dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, aber ihr nehmet unser Zeugniß nicht an. Wenn ich Froisches rede, und ihr nicht glaubet, wie werdet ihr, wenn ich euch Himmlisches rede, glauben? Und Niemand steigt in den Himmel hinauf, als der vom Simmel herabgestiegen ift, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ift. Und gleichwie Mofes die Schlange in der Bufte erhöhet hat, so muß der Menschensohn erhöhet werden: damit Alle, die an ihn glauben, nicht verloren geben, fondern das ewige Leben haben.

Kurze Erklärung. In diesem Evangelium redet Jesus von der geistslichen Wiedergeburt unserer Seele, welche von dem Glauben an den Sohn Gottes und besonders an Seinen Versöhnungstod am Kreuze abhängt und durch die erneuernde Gnade des heiligen Geistes bewirkt wird, die uns Jesus durch Seinen Kreuzestod verdient hat. Lassen wir uns ja nicht durch die verführerischen Reden der Welt und ihrer Unhänger im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, irre führen, damit wir von Seinem Geifte durchdrungen und erneuert, wurdig werden, in das Reich Gottes einzugehen.

Der Wettersegen der Kirche.

\* Bom heutigen Tage an bis zur Kreuzerhöhung (14. September) wird in vielen Pfarr- und Filialfirchen nach der heiligen Meffe und nach der Lefung des Johannes-Evangeliums der Wettersegen gebetet und gegeben. In mehreren Pfarreien geschieht bieg bom Markus-Tage an bis zum Ende ber Ernte. —

Der Priester steht in der Mitte des Altares, und betet:

V. Gib uns Friede, Berr, in unfern Tagen.

R. Weil kein anderer ist, der für uns streitet, als Du, unser Gott. V. Es werde Friede in Deiner Kraft. R. Und Ueberfluß in Deinen Thürmen.

Laffet uns beten. D Gott, von dem heilige Begierden, rechte Entschlusse und heilige Werte fommen, gib Deinen Dienern jenen Frieden, den die Welt nicht geben tann, damit fowohl unfere Berzen Deinen Geboten ergeben, als auch nach Tilgung jeder Furcht vor dem Feinde unfere Zeiten unter Deinem Schute friedlich fein mogen. Durch Christum unsern Herrn.

V. Bon Blitz und Ungewitter R. Erlöse uns, o Herr Jesu Christe!

V. Deine Barmherzigkeit, o Herr, komme über uns,

R. Gleichwie wir hofften auf Dich.

V. Herr, erhöre unser Gebet, R. Und unser Rufen komme zu Dir. V. Der Herr sei mit euch R. Und mit deinem Geiste.

Laffet uns beten. Wir bitten Dich, o Berr, es mogen von Deinem Saufe fern gehalten werden alle feindlichen Gewalten, und es möge weichen jeglicher Schaben ber Ungewitter burch Chriftum,

unsern Herrn. Amen.

Allmächtiger Gott, wir bitten Dich, schenke uns auf die Fürbitte ber heiligen Gottesgebärerin Maria, der heiligen Engel, Patriarchen, Bropheten, Apostel, Martyrer, Befenner, Jungfrauen, Wittwen und aller Deiner Heiligen, Deinen immerwährenden Schut; verleihe milbe Lufte, gieße aus von den Simmeln über uns, obichon Unwürdigen, Dein Seil gegen Blit und Ungewitter; beschirme fortan die Menschheit und wende ab mit der Rechten Deiner Macht alle schädlichen Gewalten der Lüfte.

D Gott! ber Du die Natur aller Dir dienenden Geschöpfe durch ben Einfluß des Gewitters zum Dienste Deiner Majestät anordnest,

schenke uns, ferne von allen Gewittern, aus Gnade stäte, gute Witterung, damit wir Erbarmen von bemjenigen erlangen, beffen gorn wir fürchten. Durch unfern herrn Jesum Christum.

Rett nimmt der Priester den Kreuzpartikel oder bas Ciborium oder bie

Monstranz, und spricht:

y. Der Name des Herrn sei gebenedeit R. Bon nun an bis in Ewigkeit. Y. Unsere Hilse ist im Namen des Herrn,

R. Der Himmel und Erde gemacht hat.

Der Segen bes Allmächtigen Gottes + bes Baters, + bes Sohnes und des † heiligen Geistes steige herab über euch, über diesen Ort und über die Früchte der Erde, und bleibe bei euch allzeit. Amen.

### Katechetische Fragen vom heiligen Freuze.

Warum wird das Kreuz Christi so hoch geehrt?

Weil es 1) der Altar gewesen, auf welchem Er Sich für uns aufgeopfert; 2) das Werkzeug, wodurch Er unsere Erlösung vollbracht hat; 3) die siegreiche, mit dem Blute Christi besprengte Fahne, wodurch der Teufel überwunden wurde, und noch immer überwunden wird.

Darf man das Rrenz Christi anbeten?

Reineswegs; denn die Anbetung gebührt Gott allein; und wenn auch die Kirche zuweilen in ihrer Berehrung bes heiligen Kreuzes folche Worte gebraucht, die eine Anbetung bedeuten, oder dem Kreuze das Seil zuschreiben, wie im obigen Gebete geschieht, so beziehen sich solche Worte doch nur auf Christum, der uns durch das Kreuz erlöst hat und beghalb die dankbarffe Anbetung verdient.

Wie verehrt man das Kreuz Christi am besten?

1) Wenn man sich nicht schämt, sich öffentlich als einen Berehrer des Kreuzes zu zeigen und beghalb sich gerne mit dem Kreuze bezeichnet. 2) Wenn man das Kreuz liebt, d. i. die von Gott zugeschickten Widerwärtigkeiten geduldig, gerne und mit Freuden erträgt, und fo nach der Lehre und dem Beispiele Christi fein Kreuz täglich auf sich nimmt und Ihm nachfolgt. (Luk. 9, 23.)

Warum werden Kreuze am Wege zc. aufgestellt?

Um uns beständig an Christum und Sein Leiden zu erinnern, und gur dankbaren Liebe zu ermuntern, nach der Lehre des heiligen Paulus: "Laffet uns aufblicken zu dem Anfänger und Vollender unfers Glaubens, zu Jesu, Der für die Ihm vorgelegte Freude das Kreuz erduldete, die Schmach nicht achtete und nun zur Rechten des Throues Gottes sitt." (Hebr. 12, 2.)

Warum wird das Kreuz bei öffentlichen Umgängen mitgetragen?

Dieß geschieht, um unsere Widersacher zu beschämen, indem wir uns öffentlich als Berehrer des Gefrenzigten bekennen, und und in Seinem Krenze ruhmen wie Paulus: "Ferne sei es von mir, mich zu rühmen, außer in dem Kreuze unsers Hern Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gestreuzigt ist und ich der Welt." (Gal. 6, 14.)

Thun unfere Widersacher unrecht, daß fie dem Kreuze so feindlich find, und uns defimegen ichmähen ?

Sie handeln höchst unrecht, denn sie schmähen Chriftum Selbst, Der bas Kreuz aus Liebe zu uns getragen, und gehören zu benen, von welchen der heilige Paulus sagt: "Biele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, jest aber

unter Thränen fage, als Feinde des Kreuzes Chrifti, deren Ende Berderben ift." (Phil. 3, 18.)

Warum bezeichnen wir uns mit bem Kreuze?

1) Um zu bezeugen, daß wir Christen und Anbeter des Gekrenzigten seien, und keine Gemeinschaft mit den Feinden des Kreuzes Christi haben; 2) um unsern Glauben an die allerheiligste Dreifaltigkeit zu bekennen; 3) zur Ehre und zum dankbaren Andenken an das Leiden und Sterben Christi, Der uns durch Seinen Kreuzestod erlöst und alle Güter erworben hat; 4) den Teusel und seine Bersuchungen zu überwinden; denn der Teusel hasset das Kreuz, weil ihm durch dasselbe seine Macht genommen worden ist, weswegen er durch Nichts leichter, als das Kreuzzeichen vertrieben wird; 5) unsere Geschäfte im Namen Jesu glücklich zu verrichten und uns vor allem Unheil des Leides und der Seele durch die Berdienste Christi zu bewahren.

Ift das Kreuzzeichen ein alter Gebrauch?

Schon die ältesten Kirchenväter thun Meldung von diesem Gebrauche und sagen, er habe seinen Ursprung von den Aposteln. Der heil. Nicephorus berichtet, der heil. Johannes, der Evangelist, habe noch vor seinem Tode sich mit dem Kreuze bezeichnet. Tertullian (160 n. Chr.) ermahnt die Christen, sich des Kreuzzeichens beim Sin= und Ausgehen, dem Bekleiden, beim Waschen, am Tische im Zimmer, beim Sizen und bei Allem, was sie immer thun, zu bedienen. Der heil. Ephrem († 378 n. Chr.) schreidt: "Bewassen dich mit dem heiligen Kreuzzeichen, statt eines Schildes, bezeichne alle deine Glieder und auch dein Herz, aber bezeichne dich nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Gemüthe. Deine Arbeiten, deinen Ausgang und Eingang, dein Bett und wo du immer vorübergehst, bezeichne Alles zuvor im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes; denn diese sind die stärksten Wassen."

Warum machen die Priefter beim Gottesdienste das Rreugzeichen über das Bolt?

Damit den Christen der reiche Gnadensegen mitgetheilt werde, welchen uns Christus durch das Kreuz erworden hat, wie Paulus sagt (Ephes. 1, 3.): "Geslobt sei Gott und der Vater unsers Hern Jesu Christi, Der uns mit allem geistlichen Segen und mit himmlischen Gaben in Christo gesegnet hat." Ein Vorbild dieses Gebrauches gab der Patriarch Jakob, ins dem er die zwei Söhne Josephs, Ephraim und Manasse, mit gekreuzten Händen gesegnet hat. Dieser Gebrauch ist auch in der Kirche schon sehr alt und es wird in dem Kirchenrathe von Agade im Jahre 506 geboten, daß das Volk nach dem Gebete von dem Priester mit dem Segen entlassen werde.

Warum bezeichnet man fich beim Beginne des Evangeliums in der Meffe mit dem Kreuze?

Damit uns Gott durch die Kraft des Kreuzes, oder durch die Verdienste Christi die Gnade gebe, 1) das Evangesium mit dem Verstande zu fassen und uns desselben nicht zu schämen, und deswegen bezeichnet man die Stirne; 2) mit dem Munde zu bekennen, damit uns Christus auch einst vor Seinem himmlischen Vater bekenne, und darum bezeichnet man den Mund; 3) es mit dem Herzen zu lieben und auszuüben, und deshalb bezeichnet man das Herz.

# Gebet vor einem Kruzifixbilde.\*) (Bom heiligen Augustin.)

Sieh, o mein liebevollster, gutigster Jesu! mein Antlit zur Erbe gebeugt liege ich vor Deinen Fußen und bitte Dich mit heißester

<sup>\*)</sup> Wer bieß Gebet vor einem Kruzifix mit reumuthigem Sinne spricht, kann täglich nach würdigem Empfang ber heiligen Sakramente einen vollkommenen Ablaß gewinnen.

Inbrunst des Herzens: durchdringe meine Seele mit den Gefühlen des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der Reue über meine Sünden, und verleihe mir einen unerschütterlich sesten Borsat, Dich nie mehr zu beleidigen; indem ich mit innigster Liebe und tiefstem Mitgefühl Deine heiligen fünf Wunden betrachte und im Geiste erwäge, was von Dir, o mein Jesus! der heilige Prophet David verkündet hat: "Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt; sie haben meine Gebeine gezählt."

### Unterricht für das Fest des heiligen Bonifazius, Apostels der Deutschen. (5. Juni.)

Diesem heiligen, großen Manne hat unser beutsches Vaterland ungemein viel zu verdanken. Er hat unsern Voreltern die Lehre Jesu Christi gebracht, er hat sie aus der Nacht des Seidenthumes zum Lichte der göttlichen Wahrheit geleitet, er hat sie für den Simmel gewonnen, und Tansende von unsterdlichen Seelen gerettet; darum wird billig in diesem Unterrichtsbuche, das in Deutschsland so weit verbreitet ist, dieses heiligen Wohlthäters unsers Vaterlandes erwähnt, damit er und sein segenreiches Wirken überall bekannt und Gott dafür gepriesen werde.

Der heilige Bonifazius stammt aus England, wo er um das Jahr 680 in der Stadt Kirton geboren wurde. Seine Eltern waren angesehene Leute und Christen. In der Laufe erhielt er den Namen Winfried, den er auch fortführte, bis ihn Papst Gregor II. mit dem bezeichnenden Namen Bonifazins, d. h. der, welcher Gutes thut, der Wohlthäter, ehrte. Seine frommen Estern hatten die Priefter gar lieb, die damals den Heiden das Evangelium predigten, und nahmen sie gastfreundlich in ihr Haus auf. Da hörte denn der kleine Bonifazius viel Lehrreiches von Jesus und Seiner heiligen Kirche und wie diese frommen Priester auszogen in alle Länder, um die Beiden zu bekehren, wie sie predigten und litten um Christi willen; er hörte sie reden von dem friedlichen Leben im Kloster, wo man Gott so treulich dienen könne, und es freute sich barob der fromme Anabe und es kam ihm die Sehnsucht, auch in's Kloster zu gehen, dort recht Vieles zu lernen, heilig, und ein Glaubensprediger der Heiden zu werden. — Bonifazius kam also schon als Anabe in's Rloster, wohin ihn Gott berufen hatte. Unter der Leitung des ebenfo frommen als gelehrten Benebiktiner-Abtes Winbert vom Rlofter Rutcell gelangte Bonifazius bald zu vielen Kenntnissen, und was noch mehr Werth vor Gott hat, zu einer hohen Stufe von Frömmigkeit. Erst im Alter von 30 Jahren ließ er sich die Priesterweihe ertheilen und bat dann den Abt, ihn als Glaubensprediger unter die Heiben nach Friesland ziehen zu lassen, um sie für Christus zu gewinnen. Begleitet von dem Segen des frommen Abtes, kam er im Jahre 716 mit zwei Mönchen nach Friesland. Dort war aber gerade der wilde Seidenkönig Radbod im Kriege mit feinen Nachbarn. Bonifazius konnte daher nichts ausrichten, und kehrte wieder nach England zurück. Im Kloster war der Abt gestorben; man wollte nun Bonisazius zum Abte wählen; dieser aber schlug die Würde aus, und reifte nun nach Rom zum Dberhaupte ber Chriftenheit, welches damals Papst Gregor II. war. Diesem warf er sich zu Füßen und bat ihn um die apostolische Sendung zu den Beiden. Der Papst nahm ihn freundlich auf, lobte seinen Eiser, und machte ihn zu seinem Legaten oder Gesandten für Deutschland, damit er dieses Land für die Kirche Gottes gewinne. Bonisazius, gesegnet vom Papste, zog nun nach Thüringen, wo früher schon das Christenthum verbreitet war, aber keine Wurzeln hatte sassen. Man betete wieder die Gögen

an und kannte fast den wahren Gott nicht mehr. Bonifazius fing an, das Un= fraut auszurotten und den Samen des Wortes Gottes auf's neue wieder in die Herzen zu ftreuen. Gott segnete auch seine Arbeit. Mittlerweile horte er vom Tode des Heidenkönigs Radbod in Friesland. Er eilte nun in dieses Land und traf dort seinen Landsmann, den heiligen Willibrord, als Erzbischof von Utrecht. Mit diesem vereinigt predigte er in der Umgegend drei Jahre das Evangelium, und hatte die Freude, die Gogentempel ffürzen und das Kreuz überall triumphiren zu sehen. Da der heilige Willibrord, der schon alt war, ihn zu seinem Nachfolger bestimmen wollte, entwich er, und zog wieder in das Thuringerland, wo jett fein Wort mächtig in die Berzen drang und Taufende von Heiden die heilige Taufe verlangten. Um das heilige Werk der Bekehrung dieses Landes zu vollenden und zu befestigen, stiftete er das Kloster Umoneberg, besetzte es mit frommen Mönchen und wanderte dann nach Heffen, wo er mit demfelben Gifer predigte und Taufende von Beiden taufte. Bier baute er ein Klofter und eine Rlause zu Wanfried und reiste dann nach Rom, um dem Bapfte Bericht zu erstatten von seinen Arbeiten. Der Papst hörte mit Freuden die tröftliche Nachricht von der Bekehrung so vieler Seiden, und weihte den heiligen Mann in der St. Beterskirche am 31. November 723 jum Bischof, wobei er ihm den schönen Namen Bonifazius gab. Nun zog der Seilige freudig nach Deutsch-land zurud. In Sejfen setzte er seine Arbeit fort und muhte sich rastlos ab, alle Spuren des Heidenthums auszurotten. Gines Tages tam er bei Geismar in Seffen zu einigen Gemeinden, die noch manche Beiden und abergläubige Chriften gahlten. Sie verehrten besonders eine erstaunlich große Giche, welche sie nach dem alten deutschen Gott Donar, der Donner, die Donner-Eiche nannten. Darüber entsetzt, beschloß der heilige Bischof, den Baum niederzuhauen. Da liefen die Beiden alle zusammen, aber auch die Chriften kamen. Bonifazius, von seinen Priestern umgeben, legte die Art an die Giche. Die Beiden begannen zu fluchen und ihn zu verwünschen, aber fiehe, taum hatte Bonifazius einige Siebe mit der Axt gethan, da stürzte der gewaltige Baum, und spaltete sich im Fallen in vier Theile; die Beiden glaubten anfangs, die Götter würden den Beiligen strafen, als fie aber ben Baum liegen sahen, wurden ihre Berzen ergriffen und sie lobten Gott. Bonifazins aber erhob feine Stimme, predigte ihnen von der Falschheit ihrer Götter und gewann mit einem Male die ganze Schaar für Chriftus. Aus dem Solze der Giche baute Bonifazins eine Rapelle und weihte fie dem heil. Apostel Betrus, und der Ort wurde eine der blühendsten Bflangstätten des Christenthums in Heffen. Bonifazius fand jetzt überall offene Berzen, erbaute allenthalben Rirchen im Lande, und gründete in Thuringen bas Rlofter Ohrdruf. In diesem Rlofter blieb er einige Zeit, bis neue Gilfspriefter aus England kamen, wohin er geschrieben hatte. Die Arbeit war zu groß und ber Arbeiter waren wenige. Bald tamen tüchtige geiftliche Männer aus England an, die um Chrifti und des Beils der Seelen willen ihr liebes Baterland und Alles verließen. Unter diesen Männern ragten die heiligen Brüder Willibald und Wunibald, Witta und Wigbert und der heilige Lullus befonders hervor. Auch eine Schaar gottfeliger Jungfrauen tam aus England, fo die beilige Balburga, Lioba, Thekla, Chunehild, Chunitrude 2c. Jest gründete Bonifazins allentshalben Klöster für Männer und Frauen, und um die Klöster herum pflanzten sich die neubekehrten Chriften an. Bon den Klöstern verbreitete sich das Licht des Glaubens, der Biffenschaft, der Gesittung und Bildung überallhin aus. Die edelsten Jünglinge strömten herbei, und weihten sich dem Dienste des Herrn, besuchten die Schulen der Rlöster, und große Männer gingen aus diefen Schulen So blühte denn das Werk der Bekehrung Deutschlands herrlich empor zur Freude des heiligen Bonifazius, den Papft Gregor III. nun auch jum Erzbischof von ganz Deutschland erhob.

Der Beilige durchzog nun Sachsen und Bahern, überall rastlos den Samen des Wortes Gottes ausstreuend, die Sakramente spendend, die neuen Gemeinden Sierauf wanderte er wieder nach Rom zum Papfte, um dort Bericht zu erstatten, und sich Rath und Bollmacht zu holen. Nach seiner Rückehr von Rom zog er auf Einladung des Serzogs von Bayern, Odilo, in dieses Land, und theilte es in vier Bisthümer, Salzburg, Freising, Regensburg und Passau. Auch zog er ohne alle Schonung gegen die ungeweihten Briefter und Bischöfe in diesem Lande, die das arme Bolf betrogen, zu Felde, und suchte allenthalben die heidnischen Gebräuche auszurotten und lebendiges Christenthum in die Berzen zu pflanzen. Seines Bleibens war aber nicht lange, er zog wieder nach Seffen, Franken, Thuringen, dem Gichsfeld, überall unermüdet den Glauben an Refus Chriftus verbreitend. Um all bas Gute, das er mit seinen frommen Gehilsen gesäet und gepflanzt, zu erhalten und zu fördern, beschloß er eine umschlsende Anstalt zu gründen, welche für ganz Deutschland eine Pflanzschule des christlichen Lebens, der Künste und Wissenschaften werden sollte. Zur Ausführung dieses Planes sollte ihm der baherische Priester Sturm, den er im Kloster Fritlar hatte erziehen laffen, hilfreiche Band leiften. Bon feinem Segen begleitet und mit den Worten: "Wohlan, machet euch auf in die Wildniß, welche Buchonia heißt, und suchet einen Ort, der geeignet ist für die Diener des Herrn; benn mächtig ift der Herr, seinen Dienern eine Stätte zu bereiten in der Bifte", sandte er den Priester Sturm mit zwei Begleitern in einen dichten Wald des Heffenlandes. Rach langem Suchen fand endlich Sturm einen tauglichen Ort am Flüßchen Fulda. Bonifazius ließ fich ben Plat vom Sausmaier Karlmann ichenten, Sturm nahm mit 7 andern Brüdern Besitz von dem Orte und bald erhob sich das so berühmte Kloster Fulda, das nach einigen Jahren schon 400 Mönche in sich faßte. Aus diesem Kloster gingen im Laufe der Zeit die frömmsten Erzbischöfe, Bischöfe, Priefter und Glaubensprediger hervor; hier fanden wißbegierige Jünglinge Unterricht in allen Zweigen der Wissenschaft und Kunft, hier sand man Baumeister, Vilbhauer, Maler, Handwerker, Landbauer, welche in die weise teften Kreise mahre Bildung verbreiteten. Aber den größten Segen stiftete diese berühmte Abtei durch die Berbreitung und Begründung des lebendigen Chriftenthum's in Mittelbeutschland, worauf der heilige Bonifazius immer sein hauptaugenmerk richtete.

Im Jahre 744 zog er nach Frankreich, um auch dort Ordnung und Einseit im Glauben herzustellen, und die Ketzereien zu unterdrücken, welche sich dort gebildet hatten. Allenthalben hatte der Heilige in Deutschland Bisthümer gegründet; das Christenthum schlug Wurzel und brachte bereits herrliche Früchte. Es sehlte zur Vollendung des herrlichen Werkes nur noch ein sester Stütz und Einigungspunkt unter den neu errichteten Bisthümern. Da erhob Papst Zacharias die Stadt Mainz zu einem erzbischöslichen Sitz und Bonisazius auf dessen Stuhl, dem von nun an alle bekehrten Bölker im ganzen fränkischen Reiche uns

tergeben waren.

Nachdem Bonifazius sich der Anordnung des Papstes demüthig unterworfen, nachdem er eine Menge von Pfarr= und Klosterkirchen hergestellt und das kirchsliche Leben in Deutschland wohlgeordnet hatte, übertrug er seinen Bischossstuhl in Mainz seinem Gehilsen Lulus und begab sich, von mehreren auserwählten Mitsarbeitern begleitet, nach Friesland, um das Volk dortselbst völlig zum Christensthum zu bekehren. Mit dem Fenereiser eines Jünglings durchzog der nun dreisundsiedzigjährige Greis überall lehrend und die Sakramente spendend das Land; schon war er dis zum User der Nordsee vorgedrungen, als er sein segenreiches Leben durch einen glorreichen Tod beschließen sollte. Er weilte im Jahre 755 bei dem Orte Dorfum unter ausgeschlagenen Zelten, und wollte den Neugetausten das Sakrament der Firmung spenden. Die Heiden, welche überall ihre Gögen-

bilder fallen und das Krenz aufrichten sahen, hatten dem Beiligen, von Saß erstüllt, schon lange den Tod gedroht. Um Pfingstmorgen, den 5. Juni, als Bonistazius früh Morgens die jungen Christen erwartete, um sie zu sirmen, stürzten statt dieser bewassnete, friesische Geiden auf ihn und seine Begleiter los. Das Evangelienbuch über sein Saupt haltend und betend empfing er den Todessstreich und mit ihm starben 52 Genossen den Martertod. Sein Leichnam sand in der Klostersirche zu Fulda seine Grabstätte, und sein Andenken wird unvergessich und gesegnet sein, so lange noch eine katholische Kirche in Deutschland steht.

In neuerer Zeit wurde unter seinem Schütze und seiner Fürbitte ein Berein gegründet, welcher sich zur Aufgabe macht, den in Deutschland zerstreut wohnenben, verlassenen Katholisen durch Gebet und Almosen zu Hilfe zu kommen, damit sie katholisch bleiben, katholisch leben und katholisch sterben können. Diesem Bereine ist es gelungen, schon mehr als 70 Missionsstationen mit einem Priester im Deutschen Vaterland unter diesen armen, verlassenen Katholisen zu gründen.

— Du könntest, lieber Leser, kein bessers, christliches, Gott wohlgefälligeres Werk thun, als diesem Berein beizutreten, und zahllose Seelen, welche der Berssuchung, ihren heiligen Glauben zu verlieren, ausgesetzt sind, zu retten und in der Einheit der katholischen Kirche zu erhalten. — Ein jedes Mitglied des Berseines hat nur zuweilen zu beobachten: 1) täglich ein Vater unser und Ave Maria mit dem Zusate: "Heiliger Bonifacius, bitte für uns" zu beten und 2) monatlich, oder viertels oder halbjährig oder fürs ganze Jahr eine, wenn auch noch so kleine Liebesgabe zu spenden. Ju der Diözese, wo du wohnst, wird gewiß dieser Verein bestehen, tritt ihm bei, du erhältst Gottes reichen Lohn, und kannst auch mehrere heilige vollkommene und unvollkommene Ablässe Mitglied gewinnen.

Gebet zum hl. Bonifacius für die verlaffenen Katholiken.

V. Bitte für une, o beiliger Bonifacius,

R. Auf daß wir wurdig werden ber Berheißungen Christi!

Erwecke in uns, o Herr, ben Geist beines Apostels Bonifacius, bamit wir gleich ihm vom apostolischen Eiser erfüllt werden zur Nettung ber Seelen und zum Wiederaufbau beiner Kirche in unserem beutschen Vaterlande. Durch Christum 2c. 2c.

Der Eingang der Messe lautet: Ihr Priester Gottes preiset den Herrn: ihr Heilige und vom Herzen Demüthige lobet den Herrn. (Daniel 3.) Alle Werke des Herrn preiset den Herrn: lobet und erhebet Ihn über alles in Ewigskeit. (Daniel 3.) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, Dessen Gnade den seligen Bonisfazius zum Priester auserwählte, Dessen Wort ihn zum Prediger unsterrichtete, und Dessen Kraft ihn zur Beharrlichkeit stärkte: hilf uns, daß wir das christliche Bolk durch das Beispiel des Lebens belehren, und so es nöthig ist, durch Leiden stärken. Durch unsern Herrn Jesum Christum 2c. Amen.

Lection aus bem zweiten Briefe des hl. Apostels Paulus an die Korinther. 1. K. 3-7. B.

Gepriesen sei Gott und der Bater unsers Herrn Jesu Christi, der Bater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, auf daß auch wir trösten können die, welche in allerlei Bedrängniß sind, durch die Ermahnung, womit auch wir von Gott ermahnt werden. Denn gleichwie die Leiden Christi uns reichlich zu Theil werden, so wird uns auch

burch Christum reichlicher Trost zu Theil. Mögen wir aber Trühsal haben, zu euerer Ermahnung und euerm Heile (geschieht es); mögen wir getröstet werden, zu euerem Troste (geschieht es); mögen wir ermahnt werden, zu euerem Heile und zu euerer Ermahnung (geschieht es), welche Geduld zu denselben Leiden wirket, die auch wir leiden; so daß unsere Hossmung in Betreff euerer sest ist, da wir wissen, daß, wie ihr Mitgenossen der Leiden seid, ihr es auch im Troste sein werdet: (in Christo Assu, unserm Gerrn).

Erklärung. Zu Sphesus, wo der heilige Paulus predigte, entstand deshalb ein Volksaufruhr, in welchem der Apostel beinahe getödtet wurde. Das Vertrauen auf Gott und das Gebet der Gläubigen rettete ihm das Leben. In seinen Trübsalen verlieh ihm Gott wunderbare Tröstungen. Diese Tröstungen aus der Hand Gottes sah der Apostel als eine Ermahnung von Seite Gottes an, alle, die gleich ihm Trübsal leiden oder, wie er sich so schon ausdrückt, an den Leiden Christi reichlich theilnehmen, aus dem Kelche Seiner Leiden trinken, zu trösten. An den Leiden Christi nehmen aber vorzüglich jene Theil, welche das Evangelium, wie Er, verkünden. An diesen Leiden hat auch der heilige Bonisazius Theil genommen, aber er fand, wie der heilige Apostel, reichlichen Trost durch Christum, der den Leiden sür Ihn alle Bitterkeit nimmt durch die Hossennag ewiger, glückseiger Belohuung in Seinem Reiche.

Das Erbtheil der Diener und Freunde Gottes sind hienieden Trübsale und Leiden, aber dieselben gereichen ihnen zum Seile. \* Nimm daher, mein Chrift, alle Leiden geduldig aus der Hand Gottes an; dulde sie aus Liebe zu Fesus,

die Tröftung und der Lohn hiefür werden nicht ausbleiben.

#### Gvangelium, Matthäus 16. R. 24-27. B.

In derselben Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn mir Jemand nachfolgen will, so verläugne er sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Denn wer seine Seele erhalten will, der wird sie verlieren: wer aber seine Seele um meinetwillen verliert, der wird sie sinden. Denn was nütet es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaden litte? Oder was kann der Mensch wohl geben, um seine Seele wieder einzutauschen? Denn des Menschen Sohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann einem Jeglichen verzgelten nach seinen Werken.

Was heißt, sich selbst verläugnen?

Es heißt seinen eigenen unordentlichen Neigungen, Gelüsten und Begierlichkeiten widerstehen, sie unterdrücken und ertödten, und seinen eigenen Willen mit dem göttlichen gleichförmig machen. — Des Menschen Leben ist ein Kampf mit unversöhnlichen Feinden, mit der Welt, dem Teusel und dem Fleische. Der gesährlichste Feind, den wir immer bei uns tragen, ist das Fleisch, sind die bösen Gelüste, Begierlichkeiten, ist die unordentliche Eigenliebe, die uns immer von Gott und den himmlischen Dingen abziehen und in die Sünde stürzen wollen. Gegen diesen Feind müssen wir beständig und bis auf den Tod kämpsen, indem wir unser Fleisch abtödten, unsere Sinne bezähmen, und den unordentlichen Geslüsten niemals nachgeben.

Was heißt, sein Kreuz tragen?

Es heißt die täglichen, innerlichen und äußerlichen Versuchungen, Trübsale und Leiden, die Gott entweder zuläßt oder sendet, geduldig und ergeben nach dem Beispiele Jesu tragen.

Bas heißt, wer seine Seele erhalten will, der wird sie verlieren und wer sie verliert, der wird sie finden?

Es heißt: wer die bösen Gelüste und unordentlichen Neigungen seiner Seele bekämpft, abtödtet und ertödtet, so, daß sie sich endlich verlieren und ersterben, der wird seine Seele für das ewige Leben erhalten, indem er sie vor der Sünde, die ihr das höhere, geistliche Leben raubt, bewahrt. Wer aber seine Seele, das heißt, ihre unordentlichen Neigungen, Triebe, Begierden und Leidenschaften nicht abtödtet, nicht bekämpst, sondern ihnen uachgibt und sie befriedigt, der fällt in Sünde und versiert so die ewige Seligkeit. — Soll aber die Abtödtung, die Selbstüberwindung eine wahre, fruchtbringende sein, so muß sie um Jesu willen, zur Ehre Gottes und zum Heil der Seele geschehen, das heißt, sie muß geschehen, um immermehr Gott wohlgefälliger zu werden, immer inniger mit Ihm vereinigt zu werden.

## Unterricht für das Test des heiligen Bitus,

Martnrers und Patrons von Elwangen. (15. Juni.)

Der heil. Vitus wurbe zu Mazara in Sizilien von noch heidnischen Eltern geboren. Zwei chriftliche Personen, Modestus und Creszentia, denen er zur Erziehung anvertraut worden, machten ihn mit dem Glauben an den Einen, wahren Gott bekannt; er wurde getauft und ein frommer Christ, ohne daß seine Eltern darum wusten. Unter der gransamen Christenversolgung des Kaisers Diokletian trat er zum Staumen seiner Eltern öffenklich als Christ auf. Berzgeblich suche sein Bater, ihn zum Absall von Christus zu bewegen, vergeblich waren Verheitzungen, Drohungen und harte Züchtigungen. Der heilige Jüngling blieb standhaft, selbst als sein Bater ihn vor den Richter Balerian führen, und dieser ihn mit Ruthen peitschen ließ. Nun versuchte der verblendete Vater das Serz seines noch unschnlösgen Sohnes zu verderben. Liederliche Dirnen wurden in seine Nähe gebracht, aber Vitus schloß seine Augen, betzet, und Gottes Gnade rettete ihn aus den Schlingen der Gottlosen. Da er sich aber nicht mehr sicher wuske, verließ er heimlich seine Elkern, wurde aber erziessen, und vor den Kaiser Diokletian gesührt, der sich gerade zu Neapel aushielt. Dieser ließ ihn in einen schnen Kerser wersen, und dann den wilden Thieren vorwersen, die ihm aber kein Leid thaten. Fest wurde er in einen mit glühendem Pech gesüllten Kessel gestürzt, aber Engel löschten die Gluth und der Heilige stius wird in vielen Keinen Deutschlands hochverehrt. Die Beitskürche zu Frag und die Stiftskürche zu Elwangen besigen von ihm heilige Reliquien.

Evangelium, Lukas 21. R. 9—19. B.

In berselben Zeit fagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr von Kriegen und Empörungen höret, so erschrecket nicht: dieß Alles muß zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Daun, sagte er zu ihnen, wird das Volk wider Volk, und Reich wider Reich ausstehen: und es werden große Erdbeben hier und dort sein, Seuchen und Hungersnoth, Schrecken vom Himmel und große Zeichen. Aber vor diesem Allen werden sie Hand an ench legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Spnagogen und Gefängnisse überliesern, und vor Könige und Statthalter sühren um meinetwillen: Das wird euch zum Zeugnisse widerfahren. So nehmet nun zu Herzen, daß ihr euch

nicht zuvor bedenken follet, wie ihr antworten wollet. Denn ich will euch Mund und Weißheit geben, welcher alle euere Widersacher nicht werden widerstehen und widersprechen können. Ihr werdet aber von den Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden überliefert werden und siewerden Einige aus euch tödten. Ihr werdet von Allen gehaßt sein um meines Namens willen; aber kein Haar von eurem Haupte soll versloren gehen. In euerer Geduld werdet ihr euere Seelen besitzen.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du den heiligen Vitus, der im Jugendalter über die Feinde Deines heiligen Namens triumphirte, mit der Krone der Herrlichkeit geschmuckt hast: verleihe gnädig, daß uns, die wir dessen Geburtsseier begehen, durch seine Fürbitte bei Dir Hilfe werde. Durch Jesum Christum, unsern Herrn 2c. 2c.

### Unterricht für das Fest des heiligen Bischofs Benno, Landespatrons von Bayern. (16. Juni.)

Der heilige Benno wurde von vornehmen Eltern zu Hildesheim in Nieder= sachsen im Jahre 1010 geboren, und schon im fünften Jahre seines Lebens dem heiligen Bernard, der in Sildesheim Bischof war, zur Erziehung anvertraut. Dieser übergab ihn einem frommen Lehrer, Wigerus mit Namen, der ihn in der Wissenschaft, und was noch mehr ist, in der Lehre der Gottseligkeit fleißig unterrichtete. So wuchs Benno zu einem recht frommen und verständigen Jüngling heran. Jest wollte ihn sein Bater verehelichen, allein Benno wollte von einer Che nichts wissen, sein Serz gehörte Jesum allein, und um es vor jeder Besleckung zu bewahren, trat er mit 18 Jahren in das Benediktinerkloster Da führte er ein Leben wie ein Büger; Studiren, Beten und zu Hildesheim. Betrachten war seine Beschäftigung. Mit 30 Jahren wurde er Priester, und nachdem er erst vier Jahre sein heiliges Amt verwaltet, wollten ihn seine Ordensbrüder wegen seiner Frömmigkeit zum Abte wählen. Er weinte bitterlich, als er ihr Vorhaben vernahm, weigerte sich, die Würde anzunehmen, und als er doch nachgeben mußte, ließ er mit Bitten und Flehen nicht nach, dis man nach brei Monaten ihm die Bürde wieder abnahm. Nun aber mußte er auf Befehl bes Papstes Leo IX. Propst im Stifte zu Goßlar werden, wo er siebzehn Jahre durch Lehre und Beispiel mit dem größten Segen wirkte. Die ehr= würdigsten Bischöfe und geistvollsten Männer wurden unter seiner Leitung gebildet. Im Jahre 1066 wurde er zum Bischof von Meißen geweiht. Borerst suchte er in seinem Bisthume ein mahres, driftliches Leben zu weden und zu befordern; hierauf machte er sich daran, den Slaven an der Elbe, die dem Götzendienste ergeben waren, die Lehre Jesu zu predigen. Es gelang seinem Bestreben, dieses Volk für Jesus zu gewinnen und auf den Weg des Heils zu führen. Schon sah er die schönsten Früchte eines christlichen Lebens unter diesem Volke heranreifen, als ein Sturm sich gegen ihn erhob, der ihn nöthigte, von seinem segens-reichen Werke abzustehen. Der leichtsinnige, sittenlose Kaiser Heinrich IV. ließ den heiligen Bischof, weil er es nicht mit ihm hielt, und tren zum damaligen Papste Gregor VII. stand, den der Raiser haßte, gefangen nehmen und in einen Kerker werfen. Ein ganzes Jahr schmachtete der unschuldige, heilige Bischof darin voll Ergebung in Gottes Willen. Kaum erhielt er die Freiheit wieder, als er mit inniger Liebe zu seiner Heerde eilte, um dort wieder an dem Heile der Seelen zu arbeiten und die zerftörte Kirche wieder aufzubauen.

Im Jahre 1076 schrieb der Raiser eine Reichsversammlung nach Worms aus, woranf alle Bischöfe Deutschlands erscheinen sollten. Der Kaiser wollte sich anmaßen, den Papst abzusehen. Doch Benno, nicht achtend den Jorn des undesonnenen, kirchenseindlichen Kaisers, zog nach Rom, wo der Papst eine Spnode bernsen hatte, und vor welcher der Kaiser wegen seiner Frevel sich verantworten sollte. Bevor Benno abreiste, sibergab er die Schlüssel zu seiner Domkirche zweien Kanonikern mit dem Befehle, sie in den Elbesluß zu wersen, sobald der Kaiser zu Rom in den Bann gethan würde, um diesem den Eingang in die Kirche zu wehren. So geschah es anch. Als der Kaiser vom Papste, weil er nicht Buße thun wollte, in den Bann gethan wurde, warsen die Domherren die Schlüssel in die Elbe. Diese waren aber nicht versoren; denn als der heilige Bischof wieder nach Meißen zurückgekehrt war, wurden sie in dem Banche eines gefangenen, großen Fisches wieder gefunden. — Bis zu seinem Tode arbeitete der Heilige rastlos fort am Heile der Seelen; er widmete sich wieder aus's neue der Bekehrung der heidnischen Slaven, und rottete überall den Gögendienst aus. Vierzig Jahre hatte er als treuer Hirt seinem Visthume vorgestanden und ein Alter von 96 Jahren erreicht, als er im Jahre 1106 am 16. Juni sanft im Herrn entschlief. Papst Hadrian IV. setzte dessen Namen im Jahre 1523 in das Verzeichniß der Keiligen. Als im 16. Jahrhunderte in den sächsischen Lämbern die Freihrer Luthers Eingang sand, und überall die Reliquien der Heisigen vernnehrt wurden, wurden die Gebeine des heiligen Visches dem Kürche beissetzt wurden, und hohe Berehrung genießen.

Der Eingang der heiligen Meffe, die Epiftel und das Evangelium ift wie

am Feste des heiligen Nikolaus (6. Dezember).

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns durch das glorreiche Bekenntniß des heiligen Bischofs Benno beschützest und bewahrest, gib uns die Gnade, daß wir ihm nachfolgend an Tugenden zunehmen und uns seiner Fürbitte erfreuen, durch Jesum Christum 2c. 2c.

### Unterricht für das Fest des heiligen Alohsius. (Am 21. Juni.)

Der heilige Alogfins murde am 9. März 1568 zu Kastiglione, einem Schloffe seiner Eltern, des Markgrafen Ferdinand von Gonzaga und der Martha Tana Santena, seiner Gemahlin, geboren. Schon frühzeitig legte die fromme Mutter in das Herz ihres kleinen Kindes den Grund zu jener heiligen Gottesfurcht, die der Anfang aller Weisheit, aller mahren Tugend ist. — O möchten alle Eltern biefer Mutter nachahmen und ihren Kindern recht oft die Worte in's Gedächt= niß rufen: "Kinder, fürchtet Gott, Sein Auge sieht ench überall, bei Tag und Nacht, wagt es nie, vor Gottes Angesicht etwas Boses zu thun." — Der Bater des heiligen Alohsius, ein tapferer Kriegsheld, hatte die Absicht, seinen Sohn zu einem tüchtigen Krieger zu bilden, westwegen er ihm allerlei fleine Waffen zum Spielen gab, ja ihn sogar in einem Alter von noch nicht 7 Jahren in das Feldlager mitnahm, wo Alohsius von den Soldaten öfters unanständige Worte und Redensarten hörte, und, ohne es zu wissen, was er that, nachredete. Sobald aber Alogfius von seinem Erzieher hierüber einen Berweis erhalten, hörte man keine Silbe eines bofen Wortes mehr aus seinem Munde, ja er bereute sein ganzes Leben hindurch diese kindliche Unbesonnenheit und beweinte sie als das schwerste Bergehen. Zurudgekehrt in das Schloß seiner Eltern, machte er der Mutter und dem Lehrer durch den schnellften Gehorsam die innigste Frende, zeigte immer mehr Abreigung gegen den Soldatenstand und dachte auf nichts

anders, als fich ganglich bem Dienfte Gottes zu widmen. Als fein Bater biefe Beränderung an ihm wahrnahm, war es ihm fehr unlieb, unterdest beruhigte ihn der Gedante, daß sein Cohn, wenn auch nicht ein Kriegsheld, fo doch ein trefflicher Regent seiner Unterthauen werbe, und schiefte ihn beghalb mit feinem Bruder Rudolph nach Florenz, um den Studien obzuliegen. Dort legte Alonfins unter einem Strom von Thranen eine allgemeine Lebensbeicht ab, und da er besonders die jungfräuliche himmelskönigin Maria kindlich verehrte, machte er, vom Gifer der Andacht hingeriffen, das Gelübde beständiger Reuschheit zu Ehren der reinsten und unbefleckten Jungfran. Bis zu feinem Tode blieb er diesem Gelübde tren. Im Jahre 1581 empfing er aus den Sanden des heiligen Erzbischofs von Mailand, Karl Borromäns, die erste heilige Kommunion, auf welche er sich mit der größten Sorgfalt vorbereitete, und von dieser Zeit an bemerkte man an ihm zusehends eine flammende Andacht zum heiligsten Altarssakramente, vor dem er oft stundenlang in Betrachtung versunken verweilte. Bon Tag zu Tag machte er größere Fortschritte auf dem Wege der Bollkommenheit, obwohl er nach dem Willen seines Baters zuerst am Hofe des Herzogs von Mantua und später am Hofe Philipp II., Königs von Spanien, verweilen mußte, wo er tren seinem Gelübbe wie ein Engel lebte. Seine Gottesfnicht, feine Liebe gur Reinigkeit, sein Mißtrauen auf sich selbst, seine Demuth, sein großes Vertrauen auf Jesus und Maria, der öftere Empfang der heiligen Sakramente und sein beharrlicher Gebetseifer bewahrten ihn vor jedem Fehltritte mitten unter der Bahl vergnügungsfüchtiger Höflinge. — Das Berlangen, fich Gott ungetheilt zu widmen, wuchs immer mehr. Er glaubte die Erfüllung feines Wunsches in cinem Orden zu erreichen, und als er einst hierüber um Erleuchtung zu Marig, seiner Mutter, flehte, und am Tage ihrer Aufnahme in den Himmel zu dem Ende die heilige Kommunion empfing, hörte er deutlich eine Stimme, die ihm befahl, in die Gesellschaft Jefu (Jesuitenorden) zu treten, und diefen Befehl sogleich seinem Beichtvater zu entdecken. Dieser prüfte die Sache und bestärkte ihn in seinem Entschlusse, auch seine Mutter wünschte ihm Glück, aber fein Bater wollte durchaus von dieser Standesmahl seines Sohnes nichts wissen. Jahre dauerte der Widerstand des Baters, bis er endlich, von der Beharrlichkeit seines Sohnes überwunden, die Einwilligung gab. Auf den Flügeln heiligen Berlangens eilte der heilige Jüngling in das Ordenshaus der Jesuiten zu Rom, nachdem er zuvor seinem Bruder Rudolph alle Rechte und Güter, die er zu erben hatte, freudig abgetreten. Im Alter von 18 Jahren begann er sein Noviziat (Priifungszeit) und bald hatte er durch den pünktlichsten Gehorsam und burch Ausübung aller Tugenden alle Ordensbrüder übertroffen. Im Jahre 1587 legte er die Ordensgelübbe ab und empfing die vier niedern Weihen, welche Gnaden ihn auspornten, noch eifriger den Weg der Vollkommenheit zu laufen. Als im Jahre 1591 die Pest zu Rom ausbrach, war es Alonsius, der sich am meisten der armen Kranken annahm, bis er selbst von der Krankheit ergriffen am 21. Juni 1591 in einem Alter von 24 Jahren den Tod des Gerechten ftarb. Am Abende vor seinem Tode besuchte ihn der Provinzial, um sich um sein Befinden zu erkundigen. Mit fröhlicher Stimme rief ihm der fterbende heilige Jüngling entgegen: "Bater, wir gehen, wir gehen!" "Wohin?" fragte Jener. "In den Himmel, wie ich von der Barmherzigkeit Gottes hoffe," war die Antwort des Heiligen. — Dort nun im himmel glanzt der heilige Alonfins als ein Engel der Unschuld. Wohl dir, wenn du ihm nachfolgst, auch dir wird dann jene unverwelkliche Krone zu Theil, die das Haupt diefes heiligen Jünglings schmücket ewiglich.

#### Aleber die Nachfolge des heiligen Alonstus.

Seit drei Jahrhunderten genießt der heilige Alopfius in unserer heiligen katholischen Kirche als ein Muster der Unschuld und Reinigkeit die größte Ver-

ehrung und zahlreich sind die Gnaden, welche jenen zu Theil wurden, die diesem Seiligen beharrlich nachzusolgen suchten. Absonderlich aber wünscht die heilige Kirche, daß die Jugend diesen Seiligen sich getreu zum Bordilde nehme, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß schon viele, welche dieses thaten, vor der Bestedung der Welt bewahrt blieben und den Kranz jungfräulicher Reinigkeit unversehrt vor das Angesicht Gottes brachten. Zu dem Ende sollen Jünglinge und Jungfrauen sich alle Tage diesem heiligen Jüngling empschen, sollen wie er eine sindliche Verehrung zur übergebenedeiten, reinsten Jungsrau Maria tragen, sollen sich wie er die heilige Gottessurcht tief in's Serz prägen, wie er sich misstrauen, alle Gelegenheit zur Sünde sliehen, ihre süns sinne, namentlich die Augen, bezähnen, östers die heiligen Saframente empfangen und im Gebete beharrlich sein. Zugleich sollen sie nicht unterlassen, alle Jahre die sechsssonnetägige Andacht zu Ehren des heiligen Mohzius zu verrichten. — Diese Ansacht hat Papst Klemens XII. im Jahre 1739 und 40 bestätigt und allen, die dieselbe verrichten, einen vollkommenen Ablaß für jeden der sechs Sonntage versliehen. Es besteht aber diese Andacht, welche sowohl ledige als verheirathete Personen verrichten können, darin, daß man sechs Sonntage nacheinander, und zwar an jedenn die heisigen Saframente der Busse und des Alltars reunmützig empfängt, an jedem Sonntage eine eigene Tugend des Austars reunmützig empfängt, an jedem Sonntage eine eigene Tugend des Heisigen Alonsius zur Betrachtung und Nachahnung vorninunt, und jedensalls nach der heisigen Beicht und Kommunion das Absassehre, welche Alonsius im Kloster zudrachte, betet. Diese sechsssonntägigen Absässen unr einmal gewonnen werden.

Gebet der Kirche zu Ehren des heiligen Alonfins.

O Gott, Du Ausspender himmlischer Gaben, der Du in dem englischen Jünglinge Alopsius eine wunderbare Unschuld des Lebens mit eben so großer Bußfertigkeit vereiniget haft, verleihe und durch die Verdienste und Fürbitte, daß wir ihm in der Buße nachfolgen, nachdem wir ihm in der Unschuld nicht nachgefolgt sind. Um dieß bitten wir durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Unterricht für das Geburtsfest des heiligen Johannes des Täusers. (Am 24. Juni.)

Warum wird der Geburtstag, nicht aber der Sterbetag des heiligen Johannes gefeiert, wie bei den andern Heiligen?

Weil der heilige Johannes schon im Mutterleibe geheiligt und als ein großer Heiliger gleichsam geboren wurde, andere Heilige erst nach langem Kampfe die Geiligkeit erringen komiten und hierin durch ihren Tod gesichert wurden.

Der Eingang der Messe sautet: "Der Her hat mich berusen vom Muttersleibe an: Er hat meinen Mund zu einem scharfen Schwerte gemacht; mit dem Schatten Seiner Hand hat Er mich bedeckt, und machte mich wie einen außerslesenen Pfeil. — Gut ist'3, den Herrn lobpreisen, und Deinem Namen lobsingen, o Höchster!" (Fai. R. 41 und Ps. 91.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns diesen Tag durch die Geburt des heiligen Johannes ehrwürdig gemacht haft, gib Deinen

<sup>\*)</sup> In der Pustet'schen Buchhandlung zu Regensburg ist ein Gebetbüchlein zur Berrichtung dieser Andacht zu haben.

Bölkern die Fülle geistiger Freuden, und leite die Gemüther aller Gläubigen auf den Pfad des ewigen Seils — durch Jesum Christum 2c.

Lection aus bem Propheten Isaias 49. R. 1-7. B.

Höret, ihr Inseln, und merket auf, ihr Bösker in der Ferne! Der Herr hat mich berusen vom Mutterleibe an, meines Namens gedacht von meiner MutterSchooß an. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, mit dem Schatten seiner Hand bedeckte er mich: er machte mich wie einen auserlesenen Pseil, in seinem Köcher verbarg er mich. Er sprach zu mir: Du bist mein Knecht: Israel, denn in dir will ich mich verherrlichen!... Und ferner spricht der Herr, der mich vom Mutterleibe an bildete zu seinem Knechte:... siehe! ich mache dich zum Licht der Heiden, daß du mein Heil bis an der Erde Grenzen bringest.... Könige werden es sehen, Fürsten sich erheben und anbeten um des Herrn willen, ... um des Heiligen Fraels willen, der dich erkoren hat.

Kurze Erklärung. In seiner gewöhnlichen erhabenen Sprache weissagt der Prophet hier von Christus, den Gott zum Haupt und Beherrscher, zum Lichte und Seile aller Bölker gemacht hat; das Meiste aber davon läßt sich auf

den heiligen Johannes anwenden, wie aus seinem Leben erhellen wird.

**Evangelium**, Lufas 1. K. 57—68. B.

Es fam die Zeit, da Elisabeth gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und es hörten die Nachbarn und ihre Verwandten, daß der herr große Barmbergigfeit an ihr gethan habe, und fie freuten fich Und es geschah am achten Tage, da tamen fie, das Rnablein zu beschneiden, und hießen es nach feines Baters Namen Zacha= rias. Seine Mutter aber nahm das Wort, und sprach: Rein! fonvern Johannes soll es heißen! Und sie sprachen zu ihr: Es ist doch Niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen hat! Da winften sie seinem Vater, wie er ihn wollte heißen lassen. Und er forderte ein Schreibtäflein, und schrieb die Worte: Johannes ist sein Name. Und fie verwunderten fich alle. Und fogleich that fich fein Mund auf, und seine Zunge ward gelöst, und er redete, und lobte Gott. Da überfiel Alle, die umherwohnten, eine Furcht, und im ganzen Gebirge von Judaa breitete fich der Ruf aus von allen diefen Dingen. Und Alle, die es gehört hatten, nahmen es zu Herzen, und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kinde werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Und Zacharias, fein Bater, war voll des heiligen Geiftes, weisfagte und sprach: Gepriesen sei der Berr, der Gott Ifraels; benn er hat sein Volt heimgesucht, und ihm Erlösung verschafft.

Lehrftücke. I. Es war für Zacharias und Elisabeth, die dis in ihr hohes Alter zu ihrem größten Schmerze kinderlos waren, ein Zeichen der Barınherzigkeit Gottes, daß er ihnen ein Kind und zwar ein so heiliges Kind geschenkt hat; sie haben sich aber dieser Gnade durch anhaltendes Gebet, durch geduldige Erstragung der damals so schimpslichen Unfruchtbarkeit und durch Ergebung in den Willen Gottes würdig zu machen gesucht, und durch heilige Erziehung dieses Kindes ihre Dankbarkeit hiefür gezeigt. \*Daraus haben kinderlose Eheleute zu lernen, wie sie zwar Gott um Kinder bitten dürfen, dabei aber voll Ergebung in Gottes Willen sein sollen. Für manche Eltern ist es eine Gnade, wenn

ihnen Gott keine Kinder schenkt, weil sie dieselben, wenn sie solche erhielten, unchristlich erziehen und dadurch ihr eigenes Seelenheil in Gesahr sesen würden. II. Erhört aber Gott das Gebet solcher Eheleute, wie er das Gebet des Zacharias und der Elisabeth erhört hat, so sollen sie ja nicht vergessen, Gott zu danken, Ihm das Kind ausopfern, und das Bersprechen machen, es in Seiner heiligen Hurcht zu erziehen. III. Die Nachbarn und Berwandten der Elisabeth haben sich wegen ihres Glücks mit ihr gefreut und ihr Glück gewünscht. \*Wenn unsern Nebenmenschen etwas Gutes widersährt, sollen auch wir uns freuen und Gott dassir preisen und danken. Auf solche Weise nachen wir uns besselben Glücks theilhaftig. IV. Der Name Johannes, welcher soviel heißt als Gottsbegnadigter, ist dem Kinde von Gott Selbst gegeben worden, und Johannes hat sich jederzeit bestrebt, diesem Namen gemäß zu leben. \*Wir bekommen in der Taufe von der Kirche den Namen eines Heiligen in der Absicht, daß wir unserm Namenspatron in der Tugend nachfolgen. Machen wir, daß wir diese Taussamen nicht vergeblich tragen. V. Als Zacharias der Botschaft des Engels nicht glauben wollte, wurde er stumm (Luk. 1, 18—20.), nun da er glaubt, wird ihm die Junge gelöst. \*Wenn der Sünder, von Gott mit Strasen heimgesucht, in sich geht und sich besserr Genugthuung serner zu ertragen, ihm die Gebuld geben. VI. Zacharias hat in Betracht der ihm zu Theil gewordenen Gnade Gott laut und össenlich gepriesen. Wehe denen, welche die von Gott empfangenen Gutthaten in Bergessenheit begraden und Ihm dasur nicht danken. Sie werden Eine mehr erhalten, denn die Hossinung des Undankbaren wird wie ein Wintersreif zerschmelzen, und wie unnüses Wassersließen. (Weish. 16, 29.)

Lebensbeschreibung des heiligen Johannes.

Einen größern Lobredner hätte Johannes nicht finden können als Chriftum Selbst, Der ihn bald einen Engel (Matth. 11, 10.), bald ben größten Bropheten (Luk. 7, 28.), bald eine brennende und lichtgebende Leuchte (Joh. 5, 35.) neunt, wodurch Er die Größe seiner Beiligkeit und Berdienste hinreichend zu erkennen gibt. In der That war Johannes einer der größten und mit den vorzüglichsten Gaben ausgestatteten Seiligen des alten und neuen Bundes. Der Herr hat ihn vom Mutterleibe aus groß gemacht, indem er seine Geburt durch einen Engel vorhersagen ließ, ihm selbst einen Namen gab und ihn im Mutterleibe durch die Gegenwart Christi bei der Seimsuchung Maria, der seligsten Jungfrau, heiligte. Damit er vor dem Berderbniß der Welt sicher ware, zog ihn Gott durch Seinen heiligen Geist schon in zarter Jugend in die Wüste, wo er unter Seinem Schute wie ein Engel lebte, und sich auf sein künftiges Amt vorbereitete. Dort führte er das strengste Bugleben. Seine Speise waren Beuschrecken und wilder Honig, seine Bedeckung ein rauhes Gewand von Kameelhaaren und ein lederner Gürtel um die Lenden, seine Gesellschaften waren wilde Thiere, Umgang mit Gott im Gebet und Betrachtung seine Unterhaltung. Als er dreißig Jahre alt war, ersging der Befehl Gottes an ihn, daß er, als die Stimme des Rusenden in der Wiste, die Ankunft des Messias verkündigen sollte, Den er dann selbst auch im Jordan getauft und der Welt als das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt, gezeigt hat. Sodann hat er wie ein schneidendes Schwert die Herzen der Menschen durch seine eifrigen Buftpredigten durchdrungen, und sie zur Aufnahme des Seilandes zu bereiten gesucht. Seine Bufpredigten be-ftanden aber nicht blog in Worten, sondern in dem Beispiele der ftrengsten Bufe, wodurch er den Menschen auf dem Wege zur Seligkeit vorangeleuchtet hat.

Da ihn endlich sein Seeleneifer auch antrieb, bem Könige Serobes in's Ansgesicht zu sagen, daß es nicht erlaubt sei, das Weib seines Bruders zu haben und mit ihr im Ehebruch zu leben, ward er von ihm in's Gefängniß geworfen.

Als nun einstmals die Tochter dieses ehebrecherischen Weibes, Herodias mit Namen, vor dem Könige Herodes tanzte, und diesem so wohl gesiel, daß er versprach, ihr Alles, was sie verlangen würde, zu geben, so verlangte diese auf den Rath ihrer gottlosen Mutter das Haupt des Johannes. Und so wurde dem Johannes enthauptet und für alle seine Siege mit der Marterkrone belohnt, womit dieser Diener Gottes, in dem sich Gott so herrlich gezeigt hat, seinen Lauf beschlossen und allen Menschen die schönsten Beispiele der Unschuld, der Busse und eines helbenmüthigen Seeleneisers hinterlassen hat. \* "Von den Tagen des Johannes an dis jetzt leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalt anwenden, reißen es an sich," sagt Christus. (Matth. 11, 12.) Wir mögen also Unschuldige oder Sünder sein, so müssen wir uns nach dem Beispiele des heiligen Johannes Gewalt anthun und würdige Früchte der Busse wirken, wenn wir nicht von dem Himmel wollen ausgeschlossen werden.

Von der nothwendigen Kinderzucht.

"Was wird wohl aus diefem Rinde werden ?" Qut. 1. R. 66. B.

So sprachen die Freunde, Nachbarn und Berwandten der beiden frommen Cheleute, Zacharias und Glifabeth, als sie die wundersamen Greignisse bei ber Geburt ihres Sohnes Johannes sahen und hörten. Was wird aus diesem Kinde werden? so sagen auch oft Eltern zu einander, wenn sie ihre noch kleinen Kin= der betrachten und sehen, wie sich an denselben schon frühzeitig besondere Anlagen entwickeln, die sie oft in Erstaunen seten. Wie oft würden aber Eltern mit Rummer und Schmerz erfüllt werden, wenn fie im Boraus wüßten, wie diese ihre noch kleinen zarten Kinder, deren besondere auffallend gute Eigen-schaften und ausgezeichnete Anlagen sie bewundern, auf denen ihr Auge darob mit Wohlgefallen ruht, die deswegen Jedermann lobt und preiset, wie diese Kinder später zeitlichem und ewigem Berderben zueilen, und ihnen keine Freude und keinen Troft, wohl aber Jammer und Elend bereiten. — Aber woher fommt es wohl, daß so viele Eltern in den Erwartungen, die fie von ihren Kindern hegen, bitter getäuscht werden, daß die heranwachsende Jugend bei aller Bilbung, die ihr zu Theil wird, bennoch immer zuchtloser und gottloser wird? -Gewiß daher, weil die Eltern so selten mehr das beobachten, was von dem jungen, frommen Tobias geschrieben steht: "Der Bater lehrte ihn von Jugend auf Gott fürchten und sich aller Sünde enthalten" (Tob. 1, 10.); weil von ihnen nicht mehr berücksichtigt wird die Mahnung des Apostels: "Ihr Bäter, erziehet enere Kinder in der Lehre und Zucht des Herrn" (Ephes. 6, 4.)! weil sie vergessen, daß iedes Rind einem jungen Bäumchen ähnlich fei, das forgfältig gepflegt, gerade gerichtet, an einen Stab gebunden, beschnitten und vor verderblichem Ungeziefer, Frost und Wind geschützt werden müsse; — weil sie nicht mehr gedenken der Worte des Weisen: "Unterrichte deine Sohne und beuge sie von Kindheit auf" (Eccl. 7, 25.); und "Wenn du bein Kind mit der Ruthe schlägft, so wirst du feine Seele von der Hölle erlösen" (Sprüchw. 23, 14.); sie lassen die Worte des Weisen außer Acht: "Das Kind, dem sein Wille gelassen wird, bringt seiner Mutter Schande" (Gbend. 29, 12.); und "Wer seinen Sohn liebt, der halt ihn ftets unter der Ruthe, damit er zuletzt eine Freude an ihm erlebe, und nicht an der Thure des Nachbarn (um Schutz, Trost und Hilfe gegen den ungerathenen Sohn) klopfen muß" (Eccl. 30, 1.). Sie führen das Kind nicht frühzeitig zu Jesus, dem göttlichen Kinderfreunde, sie lehren es nicht Gott fürchten und die Sunde über alles haffen, sie freuen sich der vielen Anlagen des Kindes, suchen sie aber nicht auf Gott, das einzige Ziel, zu lenken, sie entfernen nicht von dem Kinde Alles, mas sein zartes, noch unschuldiges, jedem Eindrucke sich hingebendes Herz vergiften und verderben kann, sie halten es nicht schon frühzeitig an zum Gebete und zur Uebung der nothwendigen chriftlichen Tugenden, der Liebe Gottes und des Nächsten, der

Demuth, des Gehorsams, der Sanftmuth, Friedfertigkeit und Bescheidenheit 2c., kurz, sie erziehen die Kinder für Alles, nur nicht für Gott, Kirche und Vaterland. Mit einer Erziehung, wo nur darauf gesehen wird, daß die Kinder etwas Nützliches lernen, um sich dann in der Welt selbst fortzubringen, oder mit einer Erziehung, wo man nur darum besorgt ist, daß die Kinder glänzen, Lob, Ehre und Ansehen erlangen, mit einer solchen Erziehung ist Gott, die Kirche und das Vaterland nicht zusrieden. Aber gerade diese falsche, verderbliche Erziehung, die eigentlich eine Verziehung ist, ist Ursache, daß sich so viele Eltern selbst über ihre erwachsenen Kinder beklagen, daß Gott oft schon hier, schrecklicher in der andern Welt, Eltern bestraft, daß die Kirche trauert, jeder gute Mensch mit Besorgniß erfüllt wird. —

Soll die Erziehung eine mahre, driftliche sein, sollen die Eltern Freude an ihren Kindern hier auf Erden und in der andern Welt erleben, soll eine bessere Generation für Rirche und Vaterland heranwachsen, so muß die Erziehung auf Religion gegründet sein, sie muß mit Gott anfangen und mit Gott enden. Eltern sollen bedenken, daß ihre Kinder ein kostbares Gut sind, das Gott ihnen anvertraut, und das er unversehrt von ihnen unter strenger Rechenschaft am Tage des Gerichts zurücksordert; sie sollen bedenken, daß ihre Kinder für den Simmel erschaffen, dazu durch das kostbare Blut Jesu erlöset, dazu vom heiligen Geiste in der heiligen Taufe geheiligt sind. Frühzeitig also (es ist nie zu frühe) sollen driftliche Eltern ihre Kinder mit Gott, dem höchsten Gute, bekannt machen, fie zum andächtigen Gebete anhalten, ihnen ganz befonders die heilige Furcht Gottes einprägen, frühzeitig sollen sie ihre Kinder zu Jesus führen, oft Sein schönes Beispiel ihnen vor Augen halten, Seine heilige Lehre tief in ihre Bergen einsenken, und sie zur innigen Berehrung der allerseligsten Jungfrau Maria anhalten, fie täglich dieser liebreichsten Mutter empfehlen; als leibliche Schutzengel ber Kinder sollen die Eltern wachen Tag und Nacht über die Unschuld ihrer Kinder, Alles, was die Unschuld, die Herzensreinigkeit derfelben verleten, beflecken und verderben könnte, ferne von ihnen halten, sie dem Umgange mit bosen Kinbern, mit ausgearteten Erwachsenen entziehen, alle ihre Schritte und Tritte beobachten, ihrem Thun und Laffen nachforschen, schlechte Beispiele, unartige Worte, Gefänge, schlechte Bücher aus ihrer Umgebung verbannen; sie sollen, wenn sie ihre Kinder wahrhaft lieben, keinen Eigenfinn, Trot, Ungehorsam an ihnen bulben, und nach dem Worte des Weisen (Sprüchm. 23, 13.): "Entzieh einen Anaben ber Büchtigung nicht," strenge, mit Liebe gepaarte Bucht anwenden, keine Unart, welche sie auch immer sei, mit ihnen aufwachsen lassen; sie sollen sie frühzeitig anhalten zur Uebung der chriftlichen Tugenden, sie lehren, ihre bosen Neigungen abzutödten; sie sollen sie daher auch oft, wenn sie das gehörige Alter erreicht haben, zum Empfang der heiligen Sakramente aneifern; nicht ihre Kinder in Müssiggang die Tage ihrer Jugend hindringen, sondern sie Alles, was ihnen nütelich und nothwendig ist, gründlich, nicht aber oberflächlich lernen laffen, und nicht Halbwiffer, d. h. solche, die von Allem plaudern können, aber dabei hohle Köpfe find, an ihnen erziehen; sie sollen, und das ist besonders nothwendig, ihren Kindern selbst mit gutem Beispiele vorangehen, mit Geistlichen und Lehrern Bufammenwirken, und auf folche Beise trachten, gute, fromme, driftlich-religiose, tugendhafte Kinder Gottes, Glieder der Kirche, Bürger des Vaterlandes heranzubilden.

Wehe den Eltern, die ihre Kinder nicht für Gott und den Himmel erziehen, welch' Schrecken und Entsetzen wird sie einst am Tage des Gerichtes ergreifen, wenn Gott Seine Kinder, die er ihnen bloß anvertraut hat, von ihnen rein und unversehrt zurücksordert, und wenn Eltern dann bekennen müssen, daß durch ihre Schuld ihre Kinder von Gottes Vaterherzen entsernt, der Sünde und dem

ewigen Berderben zugegangen und auf ewig verloren sind!

### Unterricht für das Fest der heil. Apostel Betrus und Baulus.

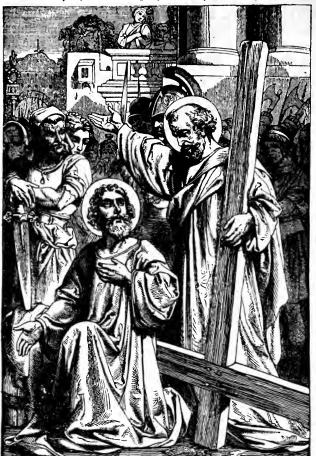

(Am 29. Juni.)

Petrus, zuvor Si= mon genannt, aus Beth= faida in Galiläa gebür= tia, mar ein Sohn des Jonas und Bruder des Andreas, von dem er zu Christo geführt worden, und den Namen Petrus erhielt. Für immer folgte er dem Beiland erft nach, als diefer nach dem rei= chen Fischfange zu ihm Andreas sprach: und "Folget mir nach, Ich will euch zu Menschen= fischern machen." Jesus liebte den Betrus fo fehr, daß Er ihn zum Augenzeugen Seiner geheimsten und wichtigsten Sandlungen machte. Betrus war zugegen, als Christus auf dem Berge Thabor Seine Herrlich= keit zeigte; als Er die Tochter des Jairus vom Todeerweckte; als Er am Delberg bei Seiner Todesanast Blut schwitte. Auch bei dem reichen Fischzuge, der ein Bild der Sammlung der Men-

schen in das Reich Gottes durch das heilige Evangelium war, war Petrus zugegen. Christus berief ihn Selbst zu einem Menschensischer und machte ihn später, weil er Ihn als den Sohn des lebendigen Gottes erkannte und bekannte, zum Haupte aller Apostel und der ganzen Kirche, zu Seinem Stellvertreter und sichtbaren Statthalter auf Erden, indem Er auf ihn, als auf einen Felsen, Seine Kirche zu bauen versprach, ihm die Schlüssel des Himmelreichs übergab und Seine Schafe und Lämmer zu weiden besahl. Aber auch Petrus hat Jesum über Alles geliebt. Aus Liebe wollte er mit Christo auf dem Berge Thabor bleiben und Ihn von Seinem Leiden abhalten, aus Liebe wollte er mit Christo sterben. Er hat sich auch wirklich bei der Gefangennehmung Christi am muthigsten gezeigt, und ist Ihm dis in das Haus des Kaiphas nachgesolzt. Allein, o Unbeständigkeit der Menschen! daselbst hat er Ihn dreimal verläugnet. Indeß ist er auf einen einzigen Gnadenblick des Erlösers sogleich wieder in sich gegangen, hat seine Sünden bitterlich beweint und dis an sein Ende zu beweinen nicht aufgehört. Er hat auch, um seine Sünden abzubüßen, sehr Vieles für Christus gelitten, und ist endlich unter Kaiser Nero zu Kom sür den Glauben gekreuzigt worden, und zwar, auf sein Verlangen, mit dem Kopfe nach unten, weil er sich unwürdig

schätzte, eben so wie Christus gekreuzigt zu werden. \* D daß doch alle Sünder ihre Sünden durch eine solche Buße wieder gut zu machen suchten!

Gebet. D Gott, ber Dn ben heiligen Petrus aus einem gemeinen Fischer zum Fürsten ber Apostel und zum Haupte Deiner Kirche gemacht hast; wir bitten Dich, daß Du uns durch seine Verdienste zu wahren Schasen Deiner Heerbe machen wollest. Laß und stets bereitwilig seine Stimme hören, seiner Lehre folgen, und in seine Fußstapsen treten, damit wir auch dereinst zu jener himmlischen Weide der Wonne gelangen, wo der oberste Hirt, Jesus Christus, Dein eingeborner Sohn, Dessen Stelle der heilige Petrus auf Erden vertreten hat, mit Dir und dem heiligen Geiste lebt und regiert in Ewigseit. Amen.

Lebensbeschreibung des heiligen Paulus.

Paulus, vor feiner Bekehrung Saulus genannt, war aus bem Stamme Benjamin, von Tarfus in Cilizien gebürtig, und ein Schüler Gamaliels. So fehr er aber für das jüdische Gesetz eiferte, so erbittert war er gegen die Christen. Als er diese zu verfolgen nach Damaskus eilte, wurde er unterwegs von dem Berrn Selbst betehrt und zum Apostelamte berufen (fiehe bas Fest der Befehrung Pauli Seite 494). Wie unermudet er hierauf in dem Weinberge des Herrn gearbeitet; welche Beschwerden er auf seinen apostolischen Reisen, und welche Ge= fahren und Berfolgungen er in den Ländern, die er durchwanderte, erlitten hat, ist nicht wohl zu beschreiben. Unglaublich scheint es zu sein, wie eifrig und besparrlich er in Ketten und Banden, unter Schlägen und Geißelstreichen, in Sunger und Durft und in ungähligen Todesgefahren Chriftum bekannte und Seine Lehre predigte. Dabei war er aber so demüthig, daß er sich für den Geringsten der Apostel hielt und gerne für den Abschaum und das Auskehricht der Welt gehalten werden wollte. Nachdem er endlich einen guten und schweren Kampf gekampft, seinen Lauf vollendet, den Glauben allenthalben eifrig gepredigt und noch eifriger ausgeübt hatte, hat er die Krone der Gerechtigkeit erlangt, indem er an dem nämlichen Tage, an welchem Petrus in Rom getreuzigt, ebendaselbst auf Befehl des Kaifers Nero enthauptet wurde. So prüset und belohnet Gott die Paulus hat sowohl in seinem Leben als nach seinem Tode unwahre Tugend. zählig viele Wunder gewirkt; fogar feine Schweißtücher haben, wie der Schatten Betri, Krankheiten geheilt, Teufel ausgetrieben. Den Namen Jesu hat er so tief in sein Herz geprägt, daß er denselben fast alle Augenblicke im Munde führte. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. \* Würden wir Jesum so lieben wie Paulus, so würden wir uns auch wie er befleißen, Bieles für Ichum zu thun und zu leiden.

Gebet zu dem heiligen Paulus.

D du auserwähltes Gefäß, heiliger Paulus, der du den Namen Jesu zu den Heiden und Königen getragen, für ihn so Vieles gelitten und dich durch Nichts von Seiner Liebe hast abwendig machen lassen: du hast als ein Streiter Jesu Christi einen guten Kampf gefämpft; du hast als ein eifriger Lehrer den wahren Glauben an allen Orten geprebigt, deswegen dir auch der gerechte und erbarmende Gott die Krone der Gerechtigkeit verliehen hat: bitte doch Gott für mich, daß ich, der ich wegen meiner Sünden ein Gefäß des Jornes bin, ein mit christlichen Tugenden geziertes Gefäß der Ehre werden möge und endlich die Krone, mit der du schon geziert bist, erlangen möge, durch Jesun Christum 2c.

Der Eingang der Messe besteht aus den Worten Petri, die er nach der Befreiung aus dem Kerker zu Jerusalem gesprochen (Apostelg.12, 11.): "Nun weißich wahtshaftig, daß der Herr Seinen Engel gesandt und mich entrissen hat der Hand des Herrodes und aller Erwartung des Bolkes der Juden." — "Herr, du erforschest und kennest mich: du kennest mein Sigen und mein Ausstehen." (Ps. 138.) Ehre sei ze.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du den heutigen Tag durch den Martertod Deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus geheiliget hast, verleihe Deiner Kirche, daß sie in allen Stücken der Lehre Dersjenigen nachlebe, durch die Deine heilige Religion ihren Anfang genommen, — durch Jesum Christum 2c.

Lection aus der Apostelgeschichte 12. R. 1-11. B.

In jenen Tagen legte der König Herodes Hand an, um Ginige von der Rirche zu peinigen. Er ließ Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwerte tödten. Und als er fah, daß es den Juden gefiel, fuhr er fort, auch ben Betrus zu ergreifen. Es waren aber die Tage ber ungefäuerten Brobe. Nachdem er ihn nun ergriffen hatte, legte er ihn in's Gefängniß, und übergab ihn einer vierfachen Bache von je vier Soldaten, ihn zu bewachen; benn er wollte ihn nach Oftern dem Bolke vorführen. Also ward zwar Betrus in dem Gefangnisse vermahrt; aber die Kirche betete ohne Unterlag für ihn zu Gott. 2113 nun Berodes ihn vorführen wollte, in derfelben Nacht schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, gefesselt an zwei Retten: und Bachter hielten vor der Thure Die Wache. Und siehe, da stand ein Engel des Herrn, und Licht strahlte im Gemache: und er ftieg Petrus an die Seite, wedte ihn auf, und sprach: Steh eilig auf! Und es fielen ihm die Retten von den Sanden. Der Engel aber fprach zu ihm: Gurte dich, und zieh beine Schuhe an. Und er that alfo. Jener aber fagte zu ihm: Wirf bein Kleid um dich, und folge mir. Da ging er hinaus, ihm nach, und er wußte nicht, ob das wahr fei, was durch den Engel geschah: sondern er glaubte, daß er ein Geficht fabe. Sie gingen nun burch die erfte und zweite Wache, und kamen zu dem eifernen Thore, welches in die Stadt führt. Diefes öffnete sich ihnen von selbst, und sie traten hinaus, und gingen Eine Gaffe voran, und plötlich schied ber Engel von ihm. Da kam Petrus gu fich felbst und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, daß der herr seinen Engel gefandt, und mich entriffen hat der Sand des Berodes und aller Erwartung des Volkes der Juden.

Lehrstücke. I. Dieser Herodes, ein Enkel Herodes des Großen, unter dem Christus geboren und die unschuldigen Kinder gemordet wurden, war ein eifriger Jude, und den Juden zu gefallen verfolgte er die Christen und ließ deshalb auch den Petrus gefangen sezen, um ihn nach Ostern öffentlich zum Ergögen des Bolkes hinrichten zu lassen. \*Wie schändlich ist es, Böses zu thun, ja einen Menschen ermorden zu wollen, um sich Andern gefällig zu zeigen. Siehe, wie tief in das Berderben Menschengefälligkeit ziehen kann! Hite dich, Böses zu thun, um Andern zu gefallen; denn wer den Menschen gefallen will, kann nicht Diener Christi sein, sagt der heil. Apostel Paulus. II. Die Kirche, d. i. Priester und Gläubige, beteten ohne Unterlaß zu Gott um die Befreiung des heiligen Petrus, und ihr Gebet wurde erhört. \*Beten wir doch sür einander, besonders sür die Sünder, daß sie Gott auß den Fesseln des bösen Feindes ersledige. III. Petrus schlief ruhig im Kerker; denn er hatte ein gutes Gewissen und sich ganz der göttlichen Obhut anvertraut. \*Der Unschuldige ist in jeder

Angst und Noth ruhig, der Böse nur hat keinen Frieden. IV. Gott sandte einen Engel zu Petrus, der ihm befahl, eilig aufzustehen, sich zu umgürten, seine Schuhe anzuziehen und mit ihm zu gehen. \* Wenn dich dein heiliger Schutsengel mahnet, vom Sündenschlase aufzustehen, so stehe sogleich auf, geh in dich wie der verlorne Sohn, zerreiße die Bande, die dich an die Sünde sessen, nmsgürte dich mit dem festen Vorsatze, nicht mehr zu sündigen, und ziehe die Schuhe an, d. h. sasse den Entschluß, Christo nachzusolgen. Söchst gefährlich ist es, den Mahnungen des guten Engels kein Gehör zu geben und in der Sünde sortzusschlasen! (Das Evangelium siehe am Feste der Stuhlseier Petri S. 487.)

# Unterricht für das Fest der Heimsuchung Mariä.

(Um 2. Juli.)

Warum wird dieses Fest Maria Heinschung genannt? Weil Maria an diesem Tage ihre Base Clisabeth besucht hat, von der der Engel gesagt hatte, daß sie in ihrem hohen Alter mit einem Sohne gesegnet sei. (Den Eingang zur Wesse sieh am Feste Maria Geburt.)

Lection aus dem Hohenliede 2. R. 3-14. B.

Siehe, er kommt springend über die Berge und hüpfend über die Hügel. Mein Geliebter ist gleich einem Reh und jungen Hichlein: siehe! er stehet hinter unserer Band, siehet durch die Fenster und schauet durch die Gitter. Siehe! mein Geliebter spricht zu mir: Steh auf, eile meine Freundin, meine Taube, meine Schöne, und komm! Denn der Binter ist schon vorüber, der Regen hat ausgehört, und ist vergangen: die Blumen sind erschienen in unserem Lande, die Zeit des Beschneidens ist gekommen, die Stimme der Turteltaube hat man gehört in unserm Lande. Der Feigendaum brachte seine Knoten hervor, die blühenden Weinberge geben ihren Geruch. Steh auf, meine Schöne, und komm! Meine Taube in den Löchern des Felsen, in der Mauerhöhlung, zeige mir dein Angesicht, laß deine Stimme in meine Ohren klingen, denn deine Stimme ist süß, und dein Angesicht schön.

Auslegung. Diese Lection bezieht die Kirche zuvörderst auf die Ankunft des göttlichen Heilandes auf Erden, dann auch auf die Heimsuchung Desselben in jeder Menschenseele durch Seine Gnade, ferners auf die Liebe Jesu zu Seiner gebenedeiten Mutter, in deren Schooß Er Fleisch angenommen hat, und endlich auf die Liebe, die Jesus zu Seiner Braut, der heiligen katholischen Kirche trägt. In den schönen Worten dieser heutigen Lection kannst du besonders mitempsinden die Liebe, welche Jesus und Maria zu einander hegten, und bedenken, daß auch Jesus deine Seele liebt, daß Er will, daß du aufstehest, d. h. die irdische Gesinnung verlassest und zu Ihm kommest, um nur Ihn allein zu lieben, nur mit Ihm allein im Gebete dich zu unterhalten, wie dieß Maria gethan hat, die deswegen so schön in Seinem Angesichte war, und sprich folgende

Anmuthung. D Jesus, süßester Bräutigam meiner Seele, komm und eile mit Deiner Gnade und suche heim meine Seele, damit sie durch Deine Liebe gereinigt und geheiligt, und zu einer Deiner würsbigen Wohnung bereitet werde. Suche mich heim, wie Du einst turch Maria das Kind Johannes heimgesucht und im Mutterleibe geheiligt hast, und laß nicht zu, daß ich je Deiner mahnenden Stimme mein

Dhr verschließe, sondern allen Deinen beiligen Einsprechungen willig folge und baburch Dir immer wohlgefälliger werbe.

Cbangelium, 2uf. 1. R. 39-47. B.



In benfelben Ta= gen machte sich Ma= ria auf und ging ei= lends auf das Gebirg in eine Stadt (bes Stammes) Juda. Und fie fam in bas Saus des Zacharias und grufte die Gli= fabeth. Und es begab fich, als Elifabeth den Gruß Maria hörte, hüpfte das Rind freudig in ihrem Leibe auf, und Elisabeth ward erfüllt von dem heiligen Geifte: und fie rief mit lauter Stimme, und fprach: Gebenedeit bist du unter ben Beibern, und gebenedeit ift die Frucht deines Lei= Wie habe ich bes! das Glud, daß bie Mutter meines Herrn zu mir fommt? Denn

siehe, als die Stimme deines Grußes in meinen Ohren erscholl, hüpfte das Kind freudig in meinem Leibe. Und felig bist du, daß du geglaubt hast; denn was dir von dem Herrn gesagt worden ist, wird in Erfüllung gehen. Und Maria sprach: Hoch preiset meine Seele den Herrn, und mein Geist frohlocket in Gott meinem Heilande.

Lehrstücke. I. Maria macht sich auf und geht auf das Gebirg und zwar, wie der heilige Lukas besonders bemerkt, ging sie eilends. Sage uns doch, ruft hier der heilige Alphonsus Liguori aus: warum beeilest du dich so sehr, o Maria? — Ich will, spricht sie, eine Pflicht, die mir die Nächstenliede auslegt, erfüllen, ich will eine fromme Familie trösten. \* So eile auch du, wenn du deinem Nächsten Silse und Trost gewähren kannst, ohne daß du dich daran durch fromme Andachtsübungen hindern lassest. II. Maria besuchte ihre Base nicht aus Vorwis, nicht aus eitlem Weltgebrauche, sondern aus Liebe und besonders aus der Absicht, um den Johannes durch die Frucht ihres Leibes zu heiligen. \* So sollen auch unsere Besuche beschaffen sein. Sie sollen nur immer auf die

Ehre Gottes, auf den geiftlichen Nuten unseres Nebenmenschen abzielen, nicht aber aus Gitelkeit, aus verstellter Soflichkeit oder gar aus bofen Absichten geschen, welches leider! die gewöhnlichen Triebfedern der weltlichen Besuche sind. III. Maria gibt bei ihrem Besuche ein ganz besonderes Beispiel der Demuth, da sie, obschon Mutter des Sohnes Gottes, doch die Mutter Seines Dieners 30hannes besucht, zuerst begrüßt und drei Monate lang ihr die Dienste einer Magd \* Lerne hier von Maria dich demitthigen und erniedrigen, und bitte fie recht innig um die himmlische Tugend der Demuth. IV. Als Maria von ihrer Base gepriesen und selig gesprochen wurde, lenkt sie das Gespräch sogleich auf Gott und gibt Ihm allein die Ehre. \* Wenn wir etwas Gutes thun oder an uns haben, so muffen wir immer Gott und nicht uns die Ehre geben, nach den Worten des Propheten: "Nicht uns, nicht uns, sondern Deinem Namen gib die Ehre." V. Als Maria in das Haus des Zacharias trat, kamen mit ihr wunderbare Gnaden. Der kleine Johannes fprang auf vor Freude, weil ihm jest schon die heiligmachende Gnade, noch ehe er geboren war, ertheilt wurde; Elisabeth ward erfüllt von dem heiligen Geiste und Zacharias, der Bater des heiligen Johannes, sollte bald darauf dadurch getröstet werden, daß er den Gebrauch der Sprache wieder erlangt. \* Go ift denn, ruft hier der heilige Alphons Liguori aus, nur allzu wahr, daß durch beine Bermittlung, meine Königin und Mutter, die Gnaden Gottes ausgetheilt und die Seelen geheiliget werden! Bergiß mich nicht, o meine liebe Mutter Maria, mich, der ich dein armer Diener bin, der ich bich liebe und auf dich all' meine Hoffnung fete.

# Auslegung des Lobgesanges Magnisikat, oder: Weine Seele preiset hoch den Herrn.

Was begreift dieser Lobgesang in sich? Das Lob Gottes, die Dankbarkeit und die Demuth Mariä. Sie preist in demselben Gott, und frohlocket, daß Er die Niedrigkeit Seiner Magd angesehen und sie zur Mutter Seines eingebornen Sohnes gemacht habe, weshalb sie alle Geschlechter selig preisen werden. Sie sagt, Gottes Barmherzigkeit erstrecke sich von Geschlecht zu Geschlecht über die, so Ihn sürchten: Die Hoffärtigen demüthige Er, stürze sie vom Throne, den sie sich in ihrer Gindisdung gemacht haben, den Demüthigen aber gede Er Seine Gnade und erhöhe sie; Er ersülle Die, welche Hunger und Verlangen nach der Tugend und nach himmlischen Gütern haben, damit reichlich, die sich aber daran reich dünken, lasse Er leer ausgehen; Er nehme Sich aller wahren Iraeliten, Seiner wahren Verehrer an, und sühre sie zum Heile, das Er ihren Vätern schon verheißen hat. Gott ist hoch, sagt der heilige Augustin: erhebst du dich, so slieht Er von dir; demüthigst du dich, so skeigt Er hinab zu dir.

An muthung. Dherr Jesu Christe, Du Sohn des lebendigen Gottes! Der Du von dem hohen Himmel in den Schooß der Jungfrau Maria herabgestiegen bist, in demselben neun Monate lang geruht und durch sie den Johannes zu besuchen und zu heiligen Dich gewürdiget hast; gib uns, daß wir durch Ausübung guter Werke, und namentlich der Demuth, der Früchte Deiner heiligen Menschwerdung theilhaftig werden mögen.

# Unterricht für das Fest des heiligen Ulrich,

Batrons des Bisthums Augsburg. (Am 4. Juli.)

Der heilige Ulrich wurde um das Jahr 890 von edlen Eltern geboren, die ihn, nach der Sitte der damaligen Zeit, als Knaben den Benediktinern zu

St. Gallen in der Schweiz zur Erziehung übergaben. Während er im Aloster in den Wiffenschaften unterrichtet wurde, lernte er die heilige Wiboroda, eine Rlausnerin in der Rahe kennen, welche ihn zur heiligen Bucht und zur Bewahrung der Reuschheit durch fromme Gespräche ermunterte. Ginmal gab fie ihm einen von ihrer Sand gemachten Gürtel, mit der dringenden Ermahnung, ja nicht zu vergessen, daß er bon ihr mit dem Gurtel der Enthaltsamkeit sei umgurtet worden, und daher jeden Umgang mit dem weiblichen Gefchlechte fliehen müffe. Dieß machte so großen Eindruck auf sein noch unverdorbenes Berg, daß er von nun an die ftrengfte Bufe übte. - Als er bas Jünglingsalter erreicht hatte, und seine Standesmahl bornehmen sollte, rieth ihm Wiboroda, nach Saufe zu gehen, denn er werde Bischof werden, für Gott aber Bieles leiden muffen. rich ging also zu seinen Eltern, blieb aber nicht lange dort, sondern übergab sich zur fernern Ausbildung den Sänden des frommen und weisen Bischofs Adalbero von Augsburg, der ihn zum Priester weihte, und zum Domherrn erhob. Che er aber diese Würde antrat, pilgerte er nach Rom zu den Gräbern der heiligen Apostel Betrus und Paulus, und flehte dort recht innig um die Gnade, sein priesterliches Amt nach bem Willen Gottes recht fruchtbringend verwalten zu können. Nach seiner Rücksehr verlebte er mehrere Jahre in stiller Einsamkeit und wurde dann im Jahre 924 zum Bischof von Augsburg erwählt. Sehr traurig sah es damals in der Gegend am Lechfluffe im Bisthume Augsburg aus. Wo man hinblickte, sah man nichts als Jammer und Glend. Die Hunen (Ungarn), damals ein ganz wildes, heidnisches Bolk, hatten durch ihre Raubzüge Alles verwüstet. Die Kirchen waren in Schutt gestürzt, die Häuser geplündert, die Priester erschlagen, die Dörfer ausgeplündert, die Einwohner zerstreut. Doch der heilige Ulrich verzagte nicht. Im Bertrauen auf Gott rief er seine zerstreute Heerde wieder zusammen, baute die Häuser und Kirchen wieder auf, und suchte überallhin geistliche und leibliche Silfe zu bringen, indem er selbst sein ganzes Bisthum bereifte, und tröstete, mahnte und lehrte.

Schon war es seinem rastlosen Bemühen gelungen, ein neues, christliches Leben in seinem Bisthume anzubahnen, als die Ungarn wieder auf's Neue bis zum Schwarzwalde sengend und mordend vordrangen. Sie setzen über den Lechfluß, verbrannten die Kirche der heiligen Martyrin Afra, und belagerten die schwach befestigte Stadt Augsburg, wo Ulrich seinen Sit hatte. Schrecken ergriff die Bewohner; es war um fie geschehen, wenn Gott nicht half. Aber eben auf Gottes Hilfe baute unerschütterlich der heilige Ulrich. Er ver-sammelte das Bolk in der Kirche, blieb mit ihm dortselbst Tag und Nacht, und ermunterte die Soldaten, welche bereit waren, die Feinde zu bekämpfen, zum heiligen Rampfe. Die Nacht vor dem Angriff reichte er ihnen das heilige Abendmahl und zog dann felbst an ihrer Spite im bischöflichen Ornate mit der Stole bekleidet dem Feinde entgegen. Blutig war der Kampf, muthig ward gestritten, und der Feind in fein Lager zurückgetrieben. Mittlerweile zog ber deutsche Konig Otto mit einem mächtigen Kriegsheer zu Silfe heran. Gine fürchterliche Schlacht wurde geschlagen. Die Ungarn wurden besiegt und fast ganz vernichtet. Allgemein schrieb man diesen Sieg dem Gebete des heiligen Ulrich zu. Jest hatte der heilige Bischof wieder vollauf zu thun, um die Wunden zu heilen, welche ber Krieg geschlagen hatte. Muthig machte er sich an's Werk. Ein tröstender Engel ward er den Armen, Wittwen und Waisen. Ueberall stellte er die Ord-nung wieder her, und ließ die niedergebrannten Kirchen wieder ausbauen. Bei jeder Gelegenheit verkündete er das Wort Gottes, selbst in die schlechten Hütten

der Armuth stieg er und brachte Trost und Hilfe.

Sein heiliges Leben belohnte Gott durch die Gabe der Wunder. Mit dem heiligen Kreuzzeichen und dem heiligen Chrisma heilte er viele Kranke. Einmal übersetzte er einen reißenden Strom mit ganz trockenem Gewande, obschon sein Pferd saft ganz im Wasser schwamm. Gott hat auch einen Verläumder des Heiligen durch ein Wunder zu Schanden gemacht. Der heilige Ulrich wurde einstmals von seinem Freunde, dem heil. Bischof Konrad von Konstanz, besucht. Es war an einem Donnerstag, als beide Freunde die ganze Nacht in Gespräschen über göttliche Geheinnisse verharrten, ohne das Nachtessen, das auf dem Tische stand, zu berühren. Da kömmt Freitag Morgens ein Bote des Herzogs von Bayern mit einem Briese an Ulrich. Dieser beschenkte ihn von dem Essen auf dem Tische mit einem Stücke Fleisch, und entließ ihn. Der Bote aber hatte nichts Eisigeres zu thun, als zum Herzog zu gehen, und ihm die Nachricht zu bringen, daß Bischof Ulrich am Freitag Fleisch esse, und zum Beweise dessen wollte er das Stück Fleisch vorweisen. Aber wie sehr erschrack er, als das Fleisch in einen Fisch verwandelt war! Der Verläumder verstummte. Dieß ist auch Ursache, warum der heilige Ulrich gewöhnlich mit einem Fisch in der Hand dargestellt wird.

der heilige Ulrich gewöhnlich mit einem Fisch in der Sand dargestellt wird.

Bereits hatte der Seilige ein hohes Alter erreicht, durch Arbeit, Nachtwachen, Fasten und andere Busübungen waren seine Kräfte verzehrt. Er sah sein nahes Ende voraus und verschenkte deshalb seine wenige Kabe, einige Kleider und zehn Silberschillinge unter die Armen und Priester. Am 19. Juni des Jahres 973 las er nochmal in dischöflicher Kleidung die heilige Messe, und bereitete sich dann mit glühender Andacht zum schon lange ersehnten Tode. Er hoffte am Borsabende des Festes der heiligen Apostel Petrus und Baulus zu sterben, und ließ sich daher zur Besperzeit das Sterbesseid anziehen. Nach der Besper ließ er sich von der Erde, worauf er lag, aufrichten und seufzte: "O heiliger Petrus, du hast meine Wünsche nicht ersüllt." Bon da an lebte er noch vier ganze Tage, immer im Gebete mit Gott vereint. Am fünsten Tage ließ er sich schon vor Sonnenausgang auf Asch legen, darauf empfahl er seinen Geist in die Hände Gottes, und entschließ sanst im Korrn im 83. Jahre seines Alters. Im Jahre 993 ward er vom Papst Johannes XV. seierlich heilig gesprochen. Das Bisstum Augsburg verehrt ihn als seinen Schutzpatron.

Sieh den Eingang der heiligen Deffe, Die Epistel und das Evangelium fammt

dem Unterrichte am Feste des heiligen Nitolaus G. 458 zc.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du erfennest, daß wir aus eigener Kraft nicht bestehen können; verleihe uns gnädig, daß wir durch die Fürbitte Deines heiligen Bekenners und Bischofs Ulrich gegen alle Widerwärtigkeiten beschützet werden. Durch Jesum Christum 2c.

### Die heiligen Cyrillus und Methodius, Avostel der stavischen Völker. (5. Juli.)

Der heilige Bater Leo XIII. hat durch ein feierliches Rundschreiben vom 25. Oktober 1880 besohlen, daß in der ganzen katholischen Kirche von nun an jährlich am 5. Juli die heilige Messe und die priesterlichen Tagzeiten zu Ehren der beiden Heiligen Chrillus und Methodius gelesen und gebetet werden sollen, "damit diese heiligen Lehrer jene Bölker, unter welche sie den Samen des Glaubens ausgestreut, nun auch unter ihren Schutz nehmen und vertheidigen möchten." Dieses Schreiben des heil. Baters wurde von den slavischen Bölkern, von den Polen, Mähren, Bulgaren 2c. mit Jubel aufgenommen. Werden ja diese beiden Heiligen seit mehr als 1000 Jahren unter ihnen hochverehrt als die Apostel, welche ihnen das Licht des heiligen Glaubens gebracht, sie zu Kindern der heiligen Kirche gemacht und Jesum, unsern Herrn und Heiland, kennen und lieben gelehrt haben.

Es war um das Jahr 846, als zu dem griechischen Kaiser Michael III. und seiner frommen Mutter Theodora in Constantinopel Gesandte der Chazaren

tamen und Priester begehrten, welche sie in dem heiligen katholischen Glauben unterrichten sollten. Die Chazaren hatten sich damals am schwarzen Meere und an der Donau angesiedelt und waren Seiden. Theodora berieth sich mit dem heil. Pastriarchen Jgnatius, der nach reislicher Erwägung der Sache- den Borschlag machte, mit dieser wichtigen Mission den Priester Chrillus zu betrauen. Chrillus, zusvor Constantin genannt, war einer vornehmen Familie aus Thessolnich entsprossen und in den christlichen Bissenschaften so bewandert, daß man ihn "Philosoph" (Freund der Weissheit) nannte. Er übernahm freudig mit einigen Gefährten diese mit den größten Beschwerden verbundene Mission zu dem Bolke der Chazaren, deren Sprache er erlernte, und denen er dann mit dem größten Eiser das Evangelium verkündete. Der Chan (Fürst) dieses Bolkes empfing die Taufe und ihm solgte bald die ganze Nation. Chrillus stiftete mehrere Kirchen, die er mit tresslichen Dienern versah, und kehrte nach Constantinopel zurück. Vor seiner Abreise wollte ihm der Chan reiche Geschenke machen, der Seilige aber weigerte sich, sie anzunehmen. Ihm galt die Rettung so vieler unsterblichen Seelen mehr als alle Schätze der Welt! —

Nicht lange dauerte es, als er den Auftrag erhielt, auch den Bulgaren, welche schon früher einige Renntniß des Chriftenthums hatten, das Evangelium zu verkunden. Die Bulgaren, ein flavifches Bolt, bewohnten damals die Balachei und Moldau und einen Theil von Ungarn. Ihr König Bogoris, deffen Schwefter bereits die chriftliche Religion angenommen hatte, war mit seinem ganzen Bolke dem Götendienst ergeben. Bergeblich war seine Schwester bestrebt, ihn zum Glauben an Chriftus zu bewegen, da kam ihr der hl. Chrillus und mit ihm sein Bruder Methodius zu Hilfe. Methodius lebte als frommer Ordensmann in Conftantinopel und wollte feinen Bruder allein nicht ziehen laffen. - Gie predigten mit heiligem Gifer das heilige Evangelium, allein Bogoris widerstand der Gnade. — Da verlangte er eines Tages von Methodius, der auch ein geschickter Maler war, er solle ihm seinen neuerbauten Palast mit Bildern zieren, und absonderlich mit einem Bilbe, dessen Anblick die Zuschauer in Schrecken versetzen würde. Der Beilige willfahrte bem Bunsche des Königs und malte an die Wand das lette Gericht. Man sah Jesum von Engeln umgeben, sitzend auf glänzendem Throne und mit allen Schrecken eines erzürnten Richters im Antlige. Alle Menschen ohne Unterschied des Standes und Ranges waren vor seinem Richterstuhl versammelt und erwarteten zitternd den Urtheilsspruch des ewigen Richters. Zudem wußte der heilige Maler die verschiedenen Theile des Gemäldes mit folcher Lebendigkeit, Stärke und Kraft und Feuer bes Ausdruckes darzustellen, daß, wer immer das Gemälde besah, mit Schander und Entsetzen ergriffen wurde.

Das Bild war vollendet und Methodius zeigte es dem Könige, der von dem Anblicke desselben so mächtig ergriffen und von der Erklärung desselben durch Methodius so erschüttert wurde, daß er alsbald verlangte, in der heiligen Religion Jesu unterrichtet zu werden.

Chrillus und Methodius vollendeten, was die Gnade begonnen hatte; sie unterrichteten den König und tauften ihn. Darob erzürnt, griffen die dem Götzendienst ergebenen Bulgaren zu den Wassen und zogen vor den Palast des Königs. Dieser aber, unterstützt von seinen Getreuen und vertrauend auf die Silse des allmächtigen Gottes, den er nun bekannte, zerstreute leicht die Aufrührer. Nicht lange dauerte mehr des Volkes Widerstand. Die beiden heiligen Missionäre ließen nicht nach, Gott um Hilfe und Beistand anzussehen, verkündeten surchtlos und beharrlich die christliche Wahrheit und es gelang ihnen, das ganze Volk dem heiligen Glauben zu gewinnen und zu tausen. — Auf einen Brief des Königs an Papst Nikolaus I. schickte derselbe zwei Bischöse als Legaten nach Bulgarien, welche den Getaussen die heilige Firmung ertheilten.

Nach der glücklichen Bekehrung der Bulgaren zogen die beiden Heiligen, gerufen vom König Raftices, nach Mähren, um auch den Samen des heiligen Glaubens in die Herzen zu streuen. Auch hier machten sie unter diesem Bolke eine reiche Aernte. Der König und seine Unterthanen nahmen den heiligen Glauben an und ließen sich taufen. Der Herzog von Böhmen, Boriway, hatte die Predigten der heiligen Brüder gehört, wurde hievon tief ergriffen, glaubte an Jesus und wurde getaust. Dieses überaus große Glück wolkte er seiner Familie und seinem Bolke verschaffen. Er bat den hl. Methodius, nach Böhmen zu kommen. Methodius folgte mit Freude der Einladung, predigte mit Feuereiser das heilige Evangelium, sand willige Herzen, tauste des Herzogs Gemah-

lin nebst ihren Kindern und einen großen Theil des Böhmer Boltes.

Um aber zu erkennen, welch überaus muhevolle Arbeit es den beiden heiligen Brüdern koftete, die Bekehrung diefer verschiedenen Bolker zu vollbringen, muß man wiffen, daß dieselben eine den Beiligen unbekannte Sprache und in verschiedenen Mundarten sprachen. Die heiligen Missionäre mußten nun diese Sprache muhfam lernen, und um fie lernen zu können, ein eigenes Alphabet erfinden. Doch die begeisterten Manner, welche von Liebe zu Jesus entbrannt, nichts anderes verlangten, als daß fein Name überall bekannt und fein Reich überallhin ausgebreitet werde, schreckten vor keiner Mühe zuruck und eigneten sich glücklich die Sprache dieser Bolker an. — Nachdem sie die kirchliche Ordnung unter benselben gegründet hatten, übersetzten sie die heilige Schrift sammt den liturgischen Büchern in die flavische Sprache und richteten auch zum leichteren Berständniß den heiligen Gottesdienst in dieser Sprache ein. — Als die beiden Erzbischöfe von Salzburg und Mainz hörten, daß man bei den neubekehrten flavischen Bölkern den heiligen Gottesdienst nicht, wie es der Brauch und die firchliche Vorschrift war, nach dem römischen Ritus in lateinischer Sprache halte, klagten sie die beiden Seiligen beim Papste Nikolaus I. der unbefugten Neuerung an. Um sich zu rechtfertigen, reisten die heiligen Missionäre nach Rom. Papft Nikolaus war mittlerweile gestorben, sein Nachfolger Hadrian II. nahm sie wohlwollend auf und war besonders erfreut über die Reliquien des heiligen Papftes Clemens, welche sie mitgebracht hatten. Die Rechtfertigung unserer beiden Beiligen fiel zur vollsten Bufriedenheit des Papstes aus, und Alles war erbaut über ihre Tugend und Frommigkeit. Der heilige Cyrillus, der sein Lebensende herannahen fühlte, zog sich hierauf mit Bewilligung des Papstes in ein Kloster zu Rom zurück, wo er kurze Zeit darauf um das Jahr 878 starb. Der hl. Methodius aber, zum Bischof geweiht, kehrte nach Mähren zurück, um mit neuem Eifer am Beile ber Seelen zu arbeiten. Er erreichte ein fehr hohes Alter und starb eines heiligen Todes. Sein und seines Bruders reichgesegnetes Andenken lebt fort und fort unter den flavischen Bölkern, welche sie mit Recht als ihre Apostel hoch verehren.

Gebet der Kirche. Herr, allmächtiger ewiger Gott, der Du die flavischen Böller durch Deine seligen Besenner und Bischöfe Chrillus und Methodius zur Erkenntniß Deines Namens geführt hast: verleihe uns, daß wir ihres Festes uns rühmend, zu ihrer Gestellschaft im himmel gelangen mögen. Durch Christum, unsern

Berrn. Amen.

### Unterricht für das Fest des heiligen Bischofs Willibald, Satrons des Bisthums Gichkädt. (7. Juli.)

Der heilige Willibald stammte aus England und war ein Sohn des heiligen Königs Richard. Er war ein Bruder des heiligen Wunibald und der heiligen

Walburga und ein naher Verwandter des heiligen Bonifazius, Apostels von Deutschland. Als er drei Jahre alt geworden, fiel er in eine gefährliche Krantheit. Seine Eltern legten ihn vor ein Kruzifix nieder und gelobten, ihr geliebtes Kind dem Herrn zu weihen, wenn es wieder gesund wurde. Ihr Gebet wurde erhört. Die frommen Eltern faben nun ben Anaben als ein befonderes Gefchent bes Himmels an, und ließen ihn im Aloster Waltheim erzichen. Dort wuchs er in lieblicher Unschuld empor, lernte fleißig und zeichnete sich durch innige From-migkeit aus. In damaliger Zeit machten alljährlich tausende von katholischen Chriften Wallfahrten zu den Gräbern der heiligen Apostel Petrus und Paulus nach Rom. Auch in dem frommen Jüngling Willibald erwachte die Sehnsucht, dorthin zu wallen, und dann in ftiller Ginfamteit Gott dem Berrn zu dienen. Mit ihm zog auch sein frommer Bater und sein Bruder Bunibald. Unterwegs starb ber Bater. Willibald begrub ihn, und kam am Martinstage bes Jahres starb der Bater. Willibald begrub ihn, und kam am Martinstage des Jahres 721 in Rom an. Er besuchte mit rührender Andacht alle heiligen Orte der Stadt, besonders die Gräber der heiligen Marthrer und ließ sich hierauf mit seinem Bruder in einem Rlofter das Ordenstleid geben. Bald darnach machte er eine Wallfahrt in's heilige Land, wo er viel Ungemach ausstehen mußte, und kehtre bann nach sieben Jahren nach Italien zuruck, wo er in dem berühmten Benediktiner-kloster auf dem Berge Kassino ein stillverborgenes, heiliges Leben führte. — Jest aber wollte ihn Gott auf den Leuchter stellen, damit er auch Andere zum himmel führe.

Im Jahre 738 kam der heilige Bonifazius nach Rom, und lernte ihn bei einem Besuche des Papstes Gregor III. kennen. Die Heiligkeit, welche aus seinem Gesichte strahlte, machte auf Bonifazins solchen Eindruck, daß er den Papst anflehte, er möge ihm Willibald zum Gehilfen bei seinen apostolischen Arbeiten in Deutschland geben. Der Papst gewährte ihm die Bitte, und Willibald 30g mit seinem heiligen Better nach Deutschland. Dieser weihte ihn zum Priester, und trug ihm auf, den blinden Heiden in Deutschlands Gauen den Herrn Jesum zu verkünden. Willibald begann sein heiliges Werk mit größtem Gifer. predigte in Bayern und Franken, besonders aber in der Gegend von Gichstädt, wo damals nur noch einige Butten und ein Bethaus ftanden, seitdem die wilden Hunen diese Stadt zerstört hatten. Rastlos arbeitete er am Beile der Seelen und Gott war mit ihm. Herrlich blühte die Saat, die er gefaet hatte und der heilige Bonifazius hatte die Freude, das Bisthum Eichstädt zu gründen und Willibald zum ersten Bischof im Jahre 741 zu weihen. Willibald verdoppelte nun als Bischof seine Thätigkeit; unermüdet streute er ben Samen des Wortes Gottes in die Berzen, sammelte fromme Ordensgeistliche um sich, und verbreitete mit ihnen weit umher den reichsten Segen. Nach der Regel des hl. Benedikt stiftete er auch zwei Klöster zu Beidenheim, das eine für seinen Bruder Wuni-bald und das andere für seine Schwester Walburga. In diese Klöster zog er sich öfters zurud, um in stiller Ginsamteit beten und neue Kräfte zu seinen Ar= beiten sich sammeln zu können. Seinen Geistlichen und dem gläubigen Bolke leuchtete er mit dem schönsten Beispiele voran. Unbesiegbar mar seine Sanftmuth und Geduld, unermudet sein Gifer, grenzenlos seine Liebe zu den Armen. Eine besondere Gabe besaß er, die Betrübten zu trösten und aufzurichten. Strenge war sein Fasten; sogar bei Krankheiten wollte er davon nicht ablassen, und sette es fort bis in sein hohes Alter. Endlich bes Lebens satt und voll Verlangen, Gott zu schauen, starb er reich an Berdiensten 87 Jahre alt am 7. Juli des Jahres 786 zu Gichstädt. Seine heiligen Gebeine ruhen in einer schönen Rirche dortselbst, welche Bischof Hildebrand im Jahre 1270 erbauen ließ.

Den Eingang der heiligen Meffe, die Spistel und das Evangelium siehe am Feste des heiligen Nitolaus 6. Dezember.

Gebet der Kirche. Allmächtiger Gott, der Du den heil. Willibald Deinem Bolle zum Bestellten, und denen, welche er leitete, durch Wort und Beispiel zum Heile sein lassen wolltest; führe alle Hirten Deiner Kirche durch seine Fürditte mit den ihnen anvertrauten Heerben auf die Bahn des ewigen Heiles, damit alle mit Deiner Gnade das verlangen, was Dir gefällt, und mit ganzer Kraft es auch vollbringen. Durch Christum, unsern Herrn. Amen.

### Unterricht für das Fest des hl. Bischofs und Marthrers Kilian, Vatrons des Visthums Bürzburg. (8. Juli.)

Der heil. Kilian war aus Schottland gebürtig und ftammte von frommen, abeligen Eltern. Nach der Sitte der damaligen Zeit ließen ihn seine Eltern in einem Kloster erziehen, wo er in aller Gottesfurcht zunahm und in den Wiffenschaften tüchtig gebildet wurde. Er nahm auch das Orbenskleid und wurde zum Priefter geweiht. In stiller Rlosterzelle betrachtete er oft und oft die unendliche Liebe des göttlichen Heilandes, der, um die armen Menschen zu retten, ein Mensch ward und für sie am Kreuze starb. Da erwachte in ihm das sehnliche Berlangen, jenen Bölkern, die Jesum noch nicht kennen, und von seiner Liebe noch nichts wissen, die frohe Botschaft des Heils zu bringen, und ihre Herzen für Fesus zu gewinnen. Er verließ daher um das Jahr 685 sein Baterland, seine Eltern und Freunde, suhr mit noch eilf Gefährten, die gleicher Gesinnung mit ihm waren, über das Meer, und landete glücklich in Frankreich. Dort aber hielt er sich nicht auf; sein Ziel war Deutschland, wo der schreckliche Götzendienst noch in vielen Berzen waltete. Er kam in die Gegend von Würzburg, wo er sich mit bem Briefter Kolonat und dem Diakon Totnan im Phöngebirge nieberließ, und auf einem Berge bas Rreuz aufpflanzte, welcher Berg heute noch Rreuzberg heißt. — Die alten Franken waren dem Kriege und der Jagd mit wilder Lust ergeben. Finstere Wälder waren ihr Aufenthalt, ihre Kleidung waren Thierhäute, von Raub und der Jagd nährten sie sich. In einem Lempel auf dem Schloßberge zu Würzburg verehrten sie die Göttin der Jagd, Hulda; unter mächtigen Eich-bäumen brachten sie ihre blutigen Opfer dar. Ihren Gögen opferten sie auch Menschen. Wohl war von Frankreich aus das Licht des Christenthums auch zu ihnen gedrungen; aber es erlosch bald wieder, und finstere Nacht des Heidenthums bededte das ichone Land. — Nachdem Kilian mit seinen Gefährten die Sprache bes Landes erlernt, mit ben Sitten feiner Bewohner fich bekannt gemacht, und gesehen hatte, welch reiche Ernte durch die Predigt des Evangeliums hier eingebracht werden könnte, reiste er nach Rom zum damaligen Papste Conon, um sich die Vollmacht zum Predigtamte zu erholen. Conon nahm ihn mit Freuden auf, gewährte seinen Wunsch, weihte ihn zum Bischof, und entließ ihn mit seinem Segen. In rauher Winterszeit des Jahres 687 kehrte der Heilige nach Würzburg zurück, und machte sich sogleich an das heilige Werk. Mit himmlischer Beredsamkeit predigte er ben Unwissenden das Wort des Berrn, und Gott segnete seinen Eifer. Eine große Anzahl Beiden ließ sich taufen, auch der Frankenherzog Theobald bekannte Christum, wurde getauft und erhielt den Namen Gosbert. Seinem Beispiele folgten die Unterthanen, und Kilian hatte die Freude, da, wo die Altäre der Gögen vom Opferblut rauchten, das Kreuz aufzupflanzen und das reinste und heiligste Opfer dem mahren Gott darzubringen.

Aber bald wurde seine Freude in große Trauer verwandelt. Herzog Gosbert war mit seiner Schwägerin, Gailana mit Namen, verehlicht. Kissan verlangte die Trennung dieser Ehe, weil sie wider Gottes Gebot sei. Der Herzog versprach es, aber das leidenschaftliche, gottlose Weib wollte von einer Scheidung nichts wissen, und beschloß den Tod des Heiligen. Sie bestellte zwei Heiden und versprach ihnen hohen Lohn, wenn sie Kilian und seine Gefährten aus dem Wege ränmten. Herzog Gosbert war in einen Krieg verwickelt und abwesend. Dieß benützte sie zur Aussiührung ihres Planes. In der Nacht, welche die letzte sir den Heiligen war, hatte Kilian eine Erscheinung, welche ihm seinen nahen Tod andeutete. Er rief seine Gefährten zu sich, und sprach zu ihnen: "Lasset uns bereit sein auf die Ankunst des Herrn, denn er ist vor der Thüre." Nun beteten alle drei und empfahlen ihre Seele in die Hände des Herrn. Und siehe, um Mitternacht stürmten die Meuchelmörder in die Wohnung des Heiligen. Kilian ging ihnen muthig entgegen, und enupsing mit seinen treuen Gefährten surchtloß den Todesstreich im Jahre 689. — Um die schändliche That zu versbergen, wurden die Leiber der Erschlagenen sammt ihren priesterlichen Kleidern und Kirchengeräthen in eine Grube geworsen; allein der gerechte Gott brachte alles an's Tageslicht. Siner der Mörder wurde wahnsinnig; wie ein Rasender lief er durch die Gassen der Stadt und schrie jämmerlich: "D Kilian, o Kilian, wie schrecklich versolgt du mich! Ich erdlich zerbis er sich mit seinen Jähnen die Glieder, und starb des grauenvollsten Todes. Der andere Mörder erstach sich mit seinem eigenen Schwerte. Auch das gottlose Weib, Gailana, siel in Raserei, und nahm ein gräßliches Ende. Die Gebeine der heiligen Blutzeugen wurden ausgefunden und vom Vischose Wischen des Hontirche zu Würzelber wurden ausgefunden und vom Vischose Wischen des Hontirche zu Würzelber, weigeset. Der heilige Kilian wird im ganzen Bisthum als Katron hochverehrt.

Der Eingang der heiligen Messe an seinem Festtage lautet: "Das Heil der Gerechten kommt vom Herrn, und er ist ihr Beschützer zur Zeit der Trübssal." (Ps. 36.) "Eisere nicht mit den Boshaften; beneide die nicht, so Uebles thun." Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns durch die jährliche Feier Deiner heiligen Martyrer Kilian, Kolonat und Totnan erfreuest, verleihe gnädig, daß wir, die wir ihrer Verdienste uns erfreuen, durch ihre Beispiele angeeifert werden. Durch Christum unsern Herrn zc.

Die Epistel wie am Feste des heiligen Sebastian, 20. Januar, Seite 493, und das Evangelium wie am Feste Allerheiligen.

# Unterricht für das Fest des heiligen Kaisers Heinrich und seiner heil. Gemahlin Kunegundis,

Batrone des Bisthums Bamberg. (15. Juli und 3. März.)

Heinrich, mit dem Beinamen der Fromme, wurde auf dem Schlosse Abbach bei Regensburg im Jahre 972 geboren. Sein Bater, Heinrich, war Herzog in Bahern, und seine fromme Mutter hieß Gisella. Vom heil. Bischof Wolfgang wurde er getauft und erzogen. Der Same, den Wolfgang in sein Herz streute, brachte herrliche Früchte; Heinrich reiste unter der Hand des heil. Wolfgang zu einem frommen Mann heran. Auch nach seinem Tode vergaß seiner der heil. Wolfgang nicht. Einst betete Heinrich andächtig bei seinem Grabe in der Kirche des heil. Emmeram zu Regensburg. Da erschien ihm ein Bischof, der ihn mahnte, auf die hinter ihm stehende Wand zu schauen. Seinrich blickte hin und sas die Worte: "Post sex," "Nach sechs". Er meinte nun, er müste nach sechs Tagen sterben, und bereitete sich darauf auch wirklich ernstlich vor. Aber

sechs Tage vergingen, und er lebte noch. Da glaubte er, nach fechs Monaten fame sein Tod. Er verlebte also diese Zeit wieder recht buffertig; allein die Beit verging, und er blieb gesund. Run glaubte er, sein Tod werbe nach fechs Jahren stattsinden. Er erneuerte daher sein Bußleben für neue sechs Jahre, starb aber wieder nicht, sondern wurde nach sechs Jahren Kaiser. — Im Jahre 995 vermählte er sich auf Zureden seiner Eltern mit Kunegundis, des Pfalzgrasen Siegfried Tochter, die eben so fromm und gottesfürchtig wie er selbst war. Am Hochzeittage gelobten die beiden frommen Gatten, in jungfräulicher Reuschheit wie Maria und Joseph zu leben, und hielten treulich ihr Wort. Das Leben bes guten Kaifers Heinrich verfloß aber fast in beständigem Kriege, wozu er gezwungen wurde. Aber selbst in den Schlachten ließ er Gott nicht aus den Augen und dem Herzen; auch vergaß er die Berherrlichung und Ausbreitung seiner heiligen Kirche nicht, worin ihn feine heilige Gemahlin durch ihr Gebet und ihren Rath unterstützte. Gegen die Böhmen, Sarmaten und Slaven socht er siegreich im Vertrauen auf die Fürbitte des heiligen Georgius, Laurentins und Hadrian. So oft er in eine Schlacht zog, rief er inbrünstig zu Gott, der ihm immer sichtbar beiftand. Dafür zeigte er sich auch vom Bergen dant bar. Ungahlig find die frommen Stiftungen, die er und feine fromme Gemablin machten. Während er im Kriege siegreich fämpfte, lebte zu Saufe Kunegundis in stiller Zurudgezogenheit. Die Armen und Klosterfrauen waren ihre Lieblinge; ihre Sand war immer zum Wohlthun geöffnet. Die war fie muffig; fie schämte fich nicht, hausliche Arbeiten zu verrichten, und wenn es die Gefchafte erlaubten, fand man fie im Gebete und Betrachtung in ihrer Kammer. — Dbicon fie ein fo gottfeliges Leben führte, magte es doch die Berläumdung, ihre Ehre an-Man flüsterte ihrem Gemahle Beinrich in's Dhr, sie habe die ehliche Treue verlett. Beinrich gab der Berläumbung unbedachtsam Gehor, und machte feiner Gemahlin darüber Borwürfe. Sie betheuerte aber ihre Unfchuld und ging por den Augen ihres Gemahls und vieler Beugen barfuß über glühende Pflugscharen, ohne sich im Geringsten zu verleten. Dieses Bunder machte auf ben Raiser so tiefen Gindruck, daß er nun Alles that, um die seiner keuschen Gemahlin zugefügte Beleidigung wieder gut zu machen, und lebte mit ihr im stillen Frieden wie mit einer lieben Schwester. Beide liebten Gott herzinniglich, und suchten ihre Freude in Uebung der Barmherzigkeit gegen die Armen und Kirchen. Beinrich ftiftete bas Bisthum Bamberg und erbaute bie prächtige Domkirche, Kunegundis stiftete das Kloster Kaufungen, wohin sie sich nach dem Tode ihres Gemahls zurückzog, um dort in stiller Einsamteit Gott die letzten Tage ihres Lebens zu weihen. Sier starb sie auch eines heiligen Todes im Jahre 1040. Alls fie in ben letten Bügen lag, und noch bemertte, daß man ein koftbares Leichentuch für sie bereite, fagte fie mit halbgebrochener Stimme: "Solche Zierde bin ich nicht werth: reiche Rleider habe ich getragen bei meiner Bermählung mit einem fterblichen Manne; meine jetige, arme Kleidung schickt sich für die Braut des ewigen Herrn; in dieser begrabet meinen Leichnam bei jenem meines Bruders und Herrn, des Kaisers Heinrich." Heinrich hatte 16 Jahre früher schon sein Leben geendet. Auf einer Reise nach Sachsen überfiel ihn auf dem Schloß Grüningen eine heftige Rrantheit. Als er fein Ende herannahen fah, schickte er nach seiner Gemahlin Kunegundis. — Und als diese an seinem Bette ftand, nahm er fie bei der Sand und fprach in Gegenwart einiger Berwandten und der Bornehmsten des Hoses: "Diese hier, die ihr mir, oder vielmehr Chrisftus übergeben hat, stelle ich Christo, unserm Herrn, und euch als Jungfrau zurud." Kurze Zeit darnach entschlief er eines sanften Todes in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1024. Sein und seiner heiligen Gemahlin Leichnam wurde nach Bamberg gebracht, und bort in der Domkirche begraben. Die Gläubigen des Bisthums Bamberg verehren beibe Heilige als ihre Patrone.

Gebet ber Rirche am Fefte bes heiligen Beinrich.

D Gott, ber Du am heutigen Tage ben heiligen Seinrich, Deinen Bekenner, von der Sohe des irdischen Reiches in bas ewige Reich überfett haft; Dich bitten wir flebentlich, daß Du, gleichwie Du ihm burch den Reichthum Deiner Gnade zuvorgekommen bift, damit er bie irdischen Reize überwinde, fo auch bewirkest, daß wir, ihm nachfolgend, die falfchen Freuden diefer Welt verachten, und zu Dir mit reinem Bergen gelangen. Durch Christum, unfern Berrn. Amen.

Gebet ber Rirche am Feste ber heiligen Runegundis.

Erhöre uns, o Gott unsers Heiles! damit wir, so wie wir bes Festtages ber feligen Jungfrau Kunegundis uns freuen, fo auch zur innigen Andacht ermuntert werden. Durch Chriftus, 2c. Amen.

### Unterricht über bas Skapulierfest.")

(Um dritten Sonntag im Juli.)

Dieses Fest wurde zuerst für den Karmeliter Drden im Jahre 1587 vom Papst Sixtus V. genehmigt, und dessen Feier von mehreren Päpsten mit der Zeit auf einige Gegenden der Christenheit ausgedehnt, endlich im Jahre 1746 durch Papst Benedikt XIV. für die ganze Kirche angeordnet.
Gemäß der Geschichte oder des Ursprunges dieses Festes erhielt es zwei

Benennungen: Stapulier=Fest und das Fest oder die Gedächtniffeier U. L. Frau vom Berge Karmel. Die erste Benennung gründet sich auf die Legende, daß der sechste General der Karmeliten, Simon Stock, im Anfange des 13. Jahrhunderts von der seligsten Jungfrau ein Stapulier (Schulterkleid\*) erhalten habe, welches ihm und allen denen, die es tragen würden, ein Unterpfand ihres besondern Schuhes sein sollte, und daß hernach auch Maria dem Papste Johann XXII. erschienen sei, und ihm angerathen habe, er solle mehrere Ablässe eben diesem Orden ertheilen, welche auch das nämliche Kirchenoberhaupt im Jahre 1322 verliehen hat. — Der zweite Name wird ihm aber gegeben, weil dieses Fest vom Orden der Karmeliten, — die schon zur Zeit der Apostelein Kloster auf dem Berge Karmel besessen haben sollen, daher "Karmeliten", — sich über die Christenheit verbreitet hat. — In der Folge entstand auch die sogenannte Skapulierbruderschaft, deren Mitglieder sich verpslichten, Maria, die Mutter Jesu, besonders auch als ihre Mutter zu verehren, und unter ihrem Schutze durch ein driftlich frommes Leben ihr Beil zu wirken, weswegen sie auch als Erinnerungsmittel ein kleines geweihtes Skapulier mit dem Bildniffe der gebenedeiten Gottes-Mutter unter ihren Kleidern tragen und täglich gewisse Gebete verrichten. Die Kirche hat also bei der Feier des Stapulier-Festes und dem Bestehen dieser Bruderschaft offenbar die Absicht, die Gläubigen auf's Neue anzuweisen und aufzumuntern, daß sie die Mutter unsers Beilandes geziemend ehren und sie um ihre fräftige Fürbitte anflehen, damit sie ihr Seil nach dem Beispiele der Gebenedeiten nicht nur in dieser Welt, sondern vorzüglich jenseits finden. Hiebei ift aber besonders zu bemerken, daß das Tragen eines geweihten Stapuliers noch nicht selig mache, sondern nur ein wahrhaft von der Liebe Gottes und des Nächsten durchdrungener frommer, christlicher Lebenswandel.

<sup>1)</sup> Siehe Liturgit von Marzohl und Schneller. 2) Dasselbe besteht aus zwei mit Bilbern der seligsten Jungfrau bersehenen Fledchen Tuch, die geweiht find, und bon ben Schultern auf Bruft und Ruden berabbangen.

Gebet ber Kirche. D Gott, ber Du ben Orden ber feligsten, allzeit reinen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria unter dem befonbern Titel des Rarmeliten=Ordens beehrteft: ichente uns die Gnade, daß wir gesichert durch ben Schut berjenigen, beren Gedachtniß wir heute mit einem feierlichen Gottesdienste begehen, gewürdigt werden, bereinst zu ben ewigen Freuden zu gelangen. Der Du lebst zc.

# Unterricht für das Fest der heiligen Maria Magdalena.

(Um 22. Juli.)

Nach der alten und gewissen Tradition der römischen Kirche ist die heilige Magdalena die Schwester des Lazarus und der Martha und jene Sünderin gewesen, welche dem Seilande die Füße falbte. Durch die Predigten Jesu wurde fie zur Buße bewogen und wegen ihrer aufrichtigen, wahren Liebesrene vergab ihr Jesus alle ihre Sünden, und von nun an war sie die eifzigste und treueste Dienerin des Herrn. Sie war eine von jenen Frauen, welche den Herrn fast beständig begleiteten und Ihm mit ihrem Vermögen dienten; sie stand mit Maria, der Mutter Jesu, und mit Maria, der Frau des Kleophas, unter dem Kreuze Jesu; sie war nach dem Sabbate die erste beim Grabe und sah daselbst den Herrn als Gärtner, der sich ihr liebevoll zu erkennen gab und ihr auftrug, die Nachricht von Seiner Auserstehung auch den Aposteln und übrigen Jüngern zu bringen und ihnen zu sagen, daß Er zu Seinem und ihrem Gott auffahren werde. Bon der Zeit an, daß Magdalena zu den Aposteln geeilt war und ihnen die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu hinterbracht hatte, redet das Evansgelium nicht mehr von ihr, und auch die bewährten Denkmale der Kirchens geschichte liefern nichts Zuverläffiges über fie; aber für ihre Aufnahme unter die vollendeten Kinder Gottes burgt uns die heilige Kirche, welche ihr Fest an dem heutigen Tage begeht.

Bum Gingang der Deffe ruft die Rirche ftatt der heil. Magdalena aus: "Die Sünder lauern auf mich, um mich zu Grunde zu richten; aber ich habe Acht auf Deine Zeugnisse. Ich habe jeglichen Dinges Ende gesehen, aber Dein Gebot dauert ewig. (Pf. 118, 95. 96.) Ehre sei 2c.

Gebet ber Kirche. Wir bitten Dich, o Berr! lag uns burch bie Fürbitte der heiligen Magdalena Deine Hilfe angebeihen, durch deren Bitten Du bewogen worden, den vier Tage im Grabe gelegenen Lazarus vom Tobe jum Leben zu erweden. Der Du lebeft ic.

Lection aus dem Hohenliede 3. A. 2-5. B. und 8. R. 6-7. B.

Ich will aufstehen, und herumgehen in ber Stadt, in ben Gaffen und Straffen den suchen, den meine Seele liebet: ich suchte ihn, aber fand ihn nicht. Da fanden mich die Wächter, welche die Stadt bewachen. Sabt ihr ihn, den meine Seele liebet, gefehen? Alls ich ein wenig durch fie hingegangen, fand ich ihn, ben meine Seele liebet. Ich hielt ihn, und will ihn nimmer laffen, bis ich ihn bringe in bas haus meiner Mutter, und in die Schlaffammer meiner Gebärerin. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei ben Reben und Birichen ber Fluren, wedet nicht, wedet nicht auf die Geliebte, bis daß fie felbst will ... Setze mich wie ein Siegel auf bein Berg, wie ein Siegel auf beinen Arm, denn ftart wie der Tod ift die Liebe, hart wie die Hölle der Gifer, ihre Leuchten find feurige und flammende Leuchten. Biele Waffer vermögen die Liebe nicht zu löschen, und die Ströme reißen sie nicht hinweg: gabe auch ein Mensch alle Sabe seines Saufes für die Liebe, für nichts würde man es achten.

Erklärung. Die heiligen Bäter verstehen hier im böhern Sinne unter der Braut die Seele, welche ihren Bräutigam Jesum sucht. Diese steht nämlich vom Bette der Nachlässigseit auf und durchgeht mit ihren Gedanken die Stadt Gottes, die Kirche nämlich: sie betrachtet das Leben der Heiligen, willens, durch Nachahmung ihrer Beispiele ihren Geliebten zu sinden; allein sie sindet ihn nicht gleich. Sie kömmt nun zu den Wächtern der Stadt, nämlich zu den Vorgesetzen, Seelsorgern, Beichtwätern der Kirche, welche von Gott geordnet sind, die Irrenden zu zesus zu sihren. Diese befrägt sie, wo und wie sie ihren Geliebten sinden könne, und nun sindet sie ihn, und da sie ihn gefunden, so verschließt sie ihn gleichsam in ihr Innerstes, und hütet sich sorgfältig, ihn wieder zu verlieren. Hiebei aber empsindet die Seele, die in Jesus wohnt, eine solche süße Ruhe, daß sie gleichsam in einen tiesen Schlaf versentt, durch Nichts auf der Welt kann gestört werden; denn wer in Gott ruhet, den beschüst auch Gott vor jeder Beunruhigung. Dagegen fordert auch Gott von einer solchen Geele, daß sie Seine Liede wie ein Siegel auf ihr Herz und ihre Arme drücke, d. i. beständig an Ihn benke, und Alles aus Liede zu Ihm wirke. Ihre Liede muß stark sein, wie der Tod, sie muß Alles überwinden und ihr Ester für Gott nuß stammend sein wie die Gluten des Feuers. Das Glaubenslicht muß immer in ihrem Herzen bremnen und ihre Liede darf von keiner Trübsal, Bersuchung und Prüfung vermindert oder außgelöscht werden. Die Seele, von dieser Liede durchdrungen, ergibt sich Gott ganz und gar, und macht ihre Liede durch heldenmüthige Werke offendar. Eine solche Liede hatte Magdalena, um eine solche Liede sollen wir täglich slehen, und das Beispiel der heiligen Magdalena nachahmen.

## **Evangelium,** Lukas 7. R. 36—50. B.

In derfelben Zeit bat Jesum einer von den Pharisäern, daß er bei ihm effe; und er ging in das haus des Pharifaers und fette fich zu Tische. Und fiebe, ein Weib, die eine (öffentliche) Sünderin in der Stadt war, erfuhr, daß er in dem hause des Pharifaers zu Tische fei, und fie brachte ein Gefäß von Alabafter mit Salbe, stellte fich rudwärts zu feinen Rugen, und fing an, feine Ruge mit ihren Thränen zu beneten und trodnete fie mit den haaren ihres hauptes und füßte feine Kuße und falbte sie mit der Salbe. Als dieß der Pharifaer fah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich felbst die Worte: Wenn diefer ein Prophet wäre, so wurde er wohl wissen, wer die ist, die ihn berührt, und was sie für ein Weib ist; denn sie ist eine Sun-berin. Jesus aber hob an und sprach zu ihm: Simon, ich habe bir etwas zu fagen. Er aber fprach: Meister, rebe! Gin Schulbberr hatte zwei Schuldner, der Eine war ihm fünfhundert Zehner schuldig, der Andere fünfzig. Da sie aber nichts hatten, wovon sie bezahlt hätten, schenkte er es Beiden. Welcher nun liebt ihn mehr? Simon ant= wortete und sprach: Ich glaube ber, bem er bas Meiste gefchenkt bat. Und Jesus sprach zu ihm: Du haft recht geurtheilt! Dann wandte er sich zu dem Weibe, und sprach zu Simon: Siehst du dieses Weib? 3ch tam in bein Saus, und bu gabest tein Waffer fur meine Ruge. Diefe aber benette meine Ruge mit Thranen, und trodnete fie mit

ihren Haaren. Du gabest mir keinen Kuß, sie aber hörte nicht auf, seit sie hereingekommen ist, meine Füße zu kussen. Du falbtest mein Haupt nicht mit Del, diese aber salbte mit Salbe meine Füße. Darum sag ich dir: Ihr werden viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat: wem aber weniger vergeben wird, der liebt auch weniger. Und er sprach zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben! Da singen die, welche mit zu Tische waren, an, bei sich zu sagen: Wer ist dieser, daß er sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu dem Weibe: Dein Glaube hat dir geholsen! Gehe hin im Frieden!

Warum thut Magdalena öffentliche Buge?

Weil sie auch eine öffentliche Sünderin gewesen war. — Wer vor Anderen gesündigt und öffentliches Aergerniß gegeben hat, dem ist es nicht genug, daß er im Geheimen büße, sondern er muß durch öffentliche, gute Beispiele das gegebene Aergerniß wieder gut zu machen suchen.

Warum ftellt fich Magdalena rudwarts zu den Füßen Jefu?

Dieß that sie aus Scham über ihre Sünden, mit denen besleckt sie sich nicht getraute, Ihm unter die Augen zu treten. D daß wir doch auch einmal in heilssamer Scham über unsere Sünden uns im Geiste zu den Füßen Jesu hinwerfen, und in seine Fußstapfen eintreten möchten, um auf den rechten Weg zu kommen!

Warum betennt Magbalena ihre Sunden nicht, fondern beweint fie nur?

Der heilige Ambrosius sagt, sie habe zwar ihre Laster nicht mit Worten, wohl aber mit dem Herzen und häusigen Bußthränen bekannt, weil sie wohl wußte, daß die Thränen weit kräftiger als die Worte seien, die Sünden auszuslöschen. Es war auch nicht nothwendig, Christo, dem Allwissenden, die Sünden zu beichten, auch war die Beicht damals noch nicht eingesetzt. \*Wir haben daraus zu lernen, daß es, um Verzeihung zu erlangen, nicht genug sei, seine Sünden bloß mit Worten zu bekennen, sondern daß man dieselben auch mit Bußthränen beweinen, oder wenigstens einen wahren, innerlichen Schmerz und Abschen darüsber fühlen müsse.

Warum waschet sie die Füße Jesu mit Thränen, küsset sie, trodnet sie mit ihren Haaren und salbet sie mit kostbarem Salböl?

Sie wollte dadurch, sagt der heil. Gregorius, Gott opfern, was sie schändlich misbraucht hat. Ihre Augen verlangten nach dem Irdischen, nun straft sie dieselben durch Thränen der Buse. Ihrer Haare bediente sie sich zum Schmucke ihres Antliges, nun trochnet sie mit den Haaren die Thränen. Mit dem Munde sprach sie Sitles, nun küsset sie Füße des Herrn und heftet ihn auf die Fußsohlen des Erlösers. Auch die Salbe hat ihr früher zum Laster gedient, nun muß sie ihr dazu dienen, Christum zum Boraus zu Seinem Begräbnisse einzubalsamiren. Hier haben wir das echte Muster einer wahren Buse. Alles, was uns zuwor zum Sündigen gedient hat, sollen wir durch Abtödtung Gott zum Opfer bringen, und besonders sollen wir die zeitlichen Güter, welche uns vielsältig zur Sünde gebracht, an die Armen, welche durch die Füße des Herrn angedeutet sind, verwenden.

Warum verzeiht Christus ber Magdalena ihre Sünden fo gern?

Weil sie auch viel geliebt hat. Wer wahrhaft liebt, dem ist es auch mahr= haft vom Herzen leid, den Geliebten beleidiget zu haben; daher kommt es, daß

<sup>1)</sup> Bergl. Matth. 26, 12.

wir so selten eine wahre Reue bei unsern Beichten haben, weil wir Gott nicht wahrhaft lieben, und deswegen sollen wir tagtäglich um Liebe zu Gott stehen; denn, sagt der heilige Gregorius, je mehr das Herz des Sünders vom heftigen Feuer der Liebe erglüht, desto mehr wird auch der Rost der Sünde verzehrt.

Barum fagt aber Chriftus: Dein Glaube hat bir geholfen?

Weil Jesus hier unter dem Glauben einen solchen begreift, der durch die Liebe thätig ist. Ein wahrhafter, lebendiger Glaube kann ohne Liebe nicht sein, so wie umgekehrt wahre Liebe ohne Glaube hier auf Erden nicht bestehen kann.

Anmuthung. D Jesu! ich falle mit Magdalena zu Deinen Füßen nieder und klage mich an, daß ich leider Deine Gutthaten, mit welchen Du mich an Leib und Seele so väterlich gesegnet hast, schändelich mißbraucht, und die vergangene Zeit meines Lebens so übel zugebracht habe, daß ich nicht würdig din, den Himmel anzusehen. Aber ach, wohin soll ich mich wenden? wo soll ich Trost und Hilfe suchen, als bei Dir, o süßester Jesus, der Du nur darum auf die Welt gekommen, um die Sünder zu suchen und selig zu machen. Gib mir deshalb einen eistigen Willen, mich von allem Bösen abzuwenden und zu Dir, meinem höchsten Gute, zurückzusehren, meine Sünden aus wahrer Liebe zu bereuen, mich künstig vor denselben zu hüten, alle bösen Gelegenheiten, und was mich zum Sündigen anreizt, zu meiden, und die verlorne Zeit durch Ausübung guter Werse wieder einzubringen. Das verleihe mir, o Herr Jesu! durch Dein bitteres Leiden und Sterben, und durch die Fürbitte der heiligen Büßerin Magdalena. Amen.

# Unterricht für das Fest deshl. Apostels Jakobus des Aelteren.

(Am 25. Juli.)

Jakobus, von Geburt ein Galiläer, ein Sohn des Zebedäus und der Sastome, einer Verwandten der seligsten Jungfrau Maria, seines Gewerdes ein Fischer, war, wie sein Bruder Johannes, einer der ersten Apostel, die von Christus berusen worden, und Alles verließen, um dem Herrn nachzusolgen, Der ihn mit Petrus und Johannes eines besondern Verrauens und einer besondern Liebe würdigte. Er war gegenwärtig, als Jesus auf dem Berge Tabor versklärt wurde, als Er die Schwiegermutter des Petrus vom Fieder heilte, die Tochter des Jairus wieder zum Leben erweckte und die unaussprechliche Todessangst auf dem Delberge ausstand. Er war auch mit den übrigen Aposteln Zeuge der Himmelsahrt Christi, empfing mit ihnen am Pfingstefte den heiligen Geist und predigte in Judäa und den Umgebungen der Stadt Jerusalem das Evangelium. Wegen ihres großen Eisers für die Ehre und das Reich Gottes wurden er und sein Bruder Johannes von Christo Donnerkinder genannt. Als Jakobus mit diesem donnergleichen Eiser die Auserstehung und Lehre Jesus in Judäa zu predigen fortsuhr, brachte er die Jüdischgesunten so sehr gegen sich auf, daß der König Herodes sich bei ihnen durch Nichts beliebter machen zu können glaubte, als wenn er den Apostel zum Tode verdammte. Dieß geschah denn auch am Osterseste des Jahres 44 nach Christi Geburt. Als berzeinige, welcher ihn zum Gerichte sührte, sah, wie standhaft er seinen Glauben bekannte, bekehrte er sich gleichfalls zu Christus. Sie wurden also Beide zum Tode gesührt. Unterwegs bat er den Apostel um Berzeihung; dieser aber sprach

zu ihm: Der Friede sei mit dir! und kuste ihn und so wurden sie Beide enthauptet. Dieser Jakobus ist der Erste unter den Aposteln gewesen, der sein Blut um Christi willen vergossen und den Kelch des Leidens getrunken hat. Sein heiliger Leib wurde später nach Kompostella in Spanien übersett. Die Kirche seiert sein Fest am Tage dieser Uebersetung und nicht am Tage, wo er den Martertod erlitt, was, wie schon gesagt, zu Ostern geschehen ist.

Der Eingang der Meffe ift der nämliche, wie am Fefte des heiligen Andreas.

Gebet ber Kirche. Heilige, o Herr! und beschütze Dein Volk, damit es durch den Beistand Deines heiligen Apostels Jakobus gesichert,. Dir im Wandel gefalle und mit unverzagtem Gemüthe diene — durch Jesum Christum 2c.

Epistel des bl. Apostels Paulus I. an die Korinther. 4. R. 9-15. B.

Brüder! Ich glaube, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, als die zum Tode Bestimmten; denn zum Schauspiele sind wir geworden der Welt, den Engeln und Menschen. Wir sind Thoren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christo: wir sind schwach, ihr aber seid stark: ihr seid angesehen, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde hungern und dursten wir, sind entblößt, werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bleibende Stätte. Wir arbeiten und mühen uns ab mit unsern Händen: man verslucht uns, und wir segnen: man versolgt uns, und wir dulden: man lästert uns, und wir beten: wie ein Auswurf dieser Welt sind wir geworden, wie ein Abschaum von Allen, dis zu dieser Stunde. Nicht euch zu beschämen, schreibe ich dieß: sondern als meine geliebtesten Kinder ermahne ich euch. Denn wenn ihr zehntausend Lehrmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch das Evangelium gezeugt.

Erklärung. Paulus lehrt hier, wie gering die apostolischen Männer in der Welt angesehen sind. Sie befinden sich auf der Welt wie auf einer Schaubühne, von der gottlosen Welt verachtet, Gott aber und den Engeln zum wohlsgefälligen Anblick. So geht es auch allen wahren Christen: denn wer nach den Geboten Gottes lebt, der wird von der Welt für einen Thoren gehalten; die aber auf dem Wege der Welt wandeln, ihren Grundsätzen, Sitten und Gebräuschen huldigen, diese werden für weise und vernünstige Menschen gehalten und gelobt. Der wahre Christ hat nirgends Ruhe, die Gottlosen versolgen ihn an allen Orten, aber aus Liebe zu Gott leidet er Alles geduldig. Wenn er gescholten und geschmäht wird, so segnet er sie und betet für sie. \*Wenn du ein wahrer Christ sein willst, so darfst du dich also nicht schämen, wenn die Welt dein christliches, tugendhaftes Leben für thöricht ausruft und dich deshalb anseindet, verachtet und versolgt. Erinnere dich nur, wie es den Aposteln, ja Christoselbst ergangen; wie sie nur durch Versolgung und Orangsale, durch Krenz und Leiden in das Keich Gottes eingegangen sind. Wehe dir, wenn du einen andern Wea dahin suchst!

Evangelium, Matthäus 20. R. 20—23. B.

In jener Zeit trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus, betete (ihn) an, und erbat etwas von ihm. Er sprach zu ihr: Was willst du? Sie antwortete ihm: Sprich, daß diese meine zwei Söhne in deinem Reiche, Einer zu deiner Nechten und der Andere zu deiner Linken, sigen werden. Jesus aber antwortete und sprach:

Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr ben Kelch trinken, ben ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Wir können es. Da spracher: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken; aber das Sizen zu meiner Rechten oder Linken steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern benen es bereitet ist von meinem Vater.

Bas verlangt diese Mutter für ihre Sohne von Chrifto?

Daß sie in dem Neiche Christi, nämlich in dem Himmel, den höchsten Rang nach dem Herrn selbst einnehmen und den andern Aposteln vorgehen möchten. \*So machen es Eltern, die ihre Kinder in den geistlichen Stand bringen wollen und sie oft dazu zwingen, ohne daran zu denken, ob sie auch dazu berusen und tauglich sind. Daher kommt es denn, daß sie als Priester oft sich selbst und viele andere unglücklich machen, weil sie ihren Berus versehlt und nicht durch die rechte Thüre in den Schafstall, in die Kirche, eingegangen sind.

Barum fagt Chriftus: Ihr wisset nicht, um was ihr bittet?

Weil die Mutter sowohl als ihre Kinder in ihrem Begehren sehr unvernünftig waren, indem sie etwas so Hohes von Christo verlangten, ohne zu bebenken, ob sie auch dessen würdig seien. \*Diesen Vorwurf verdienen auch jene, welche in eitlem Hochmuthe und aus unvernünstiger Selbstüberschätzung nach hohen Ehrenstellen trachten, ohne auf die Ehre Gottes, auf ihren und des Nächsten wahren Nutzen zu sehen.

Bas ift unter dem Relche ju berfteben, von dem Jesus redet?

Der Relch des Leidens und der Trübsal, welchen Jesus trinken mußte, den diese Jünger später ebenfalls trinken sollten, und den Jeder trinken muß, wenn er mit Christo in den Himmel kommen will.

haben fie ihn auch wirklich getrunken?

Ja, denn Jakobus erlitt den Martertod und Johannes duldete viele Leiden und Verfolgungen bis in's hohe Alter.

Warum fagt Jesus, bas Sigen zu Meiner Rechten euch zu geben, steht mir nicht zu?

Christus wollte sagen, daß Er, weil sie hochmüthig und stolz seien, ihr Berstangen nicht erfüllen könne, und nur den Demüthigen eine solche Gnade von Seinem Bater verliehen werde, der auf die Person nicht sieht, sondern auf die Berdienste. Zugleich wollte Christus, der gekommen war, allen Menschen durch Wort und Beispiel die schöne Tugend der Demuth zu lehren, die Ehre, als könne Er eine solche hohe Würde verleihen, von sich ablehnen und Seinem Vater zuwenden, Den zu verherrlichen Sein Streben war.

## Gebet zum heiligen Jatobus.

Heldenmüthiger Apostel! du warest der Erste aus deinen Brüdern, der den Kelch des Leidens nach dem Beispiele Jesu getrunken und sein Blut für Ihn vergossen hat. Ich bitte dich, erlange mir bei Jesu die Gnade, daß ich mich vor dem Kelche des Leidens und der Widerwärtigkeiten nicht fürchte, sondern Alles, was mir die Hand meines Gottes darbietet, geduldig hinnehme, damit ich dereinst würdig werden möge, mit dir die himmlischen Freuden zu genießen.

0.077.0

## Unterricht für das Fest ber heil. Mutter Anna.

(Am 26. Juli.)

Nach den alten Traditionen, welche von heiligen Bätern aufgeführt werden, stammte die heilige Mutter Anna, deren Name Gnade bedeutet, aus der Zunft Levi von väterlicher und aus der Zunft Juda von mütterlicher Seite ab und wurde zu Bethlehem geboren. Als eine reine, gottselige Jungfrau wurde sie mit Joachim, einem auschnlichen Manne, vermählt. Beide lebten viele Jahre bis in's hohe Alter kinderlos, nur mit Werken der Gottseligkeit beschäftigt, und ergaben sich geduldig in den Willen Gottes, der ihr Verlangen nach einem Kinde nicht erfüllen wollte. Die beiden gottesssürchtigen Sheleute waren bereits in die Jahre getreten, in denen kein Kind mehr zu hoffen war, als ihnen ein Engel aukündigte, daß ihr Gebet erhört sei, und sie eine Tochter bekommen werden, welcher sie den Namen Maria geben sollten. Und wie der Engel sagte, so geschah es. So war das heiligste der Geschöpfe Gottes, die Königin der Engel und Menschen, die auserwählte Mutter des Sohnes Gottes nicht sowohl eine Frucht des Fleisches, als vielmehr eine Frucht der Gnade. Joachim und Anna brachten ihr Kind Maria, als dieselbe ihrer Pflege nicht mehr bedurste, nach Jerusalem, opferten sie Gott und stellten sie dem Hohenpriester dar, damit sie im Tempel erzogen würde und Gott diente. Wie lange Anna nach der Opferung ihrer Tochter noch gelebt hat, ist unbekannt, aber gewiß ist es, daß sie unter der Zahl der Auserwählten im Hommelreich, bei ihrem gebenedeiten Kinde Maria in Hoerrlichkeit thronet.

Zum Eingang der Messe singt die Kirche: "Last uns frohlocken in dem Herrn, da wir diesen festlichen Tag zu Ehren der heil. Anna begehen, worüber die Engel sich freuen und den Sohn Gottes einstimmig loben. Mein Herz quillt von guter Rede: ich widme meine Werke dem Könige." (Ps. 44.) Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Gott, der Du der heiligen Anna die Gnade ertheilt haft, die Mutter der Gebärerin Deines eingebornen Sohnes zu werden; verleihe gnädig, daß wir bei der Feier ihres Festtages durch ihre Fürbitte Deine Hilse erlangen, durch denselben Jesun 2c.

Lection aus den Sprüchen Salomons 31. K. 10-31. B.

Wer wird ein starkes Weib sinden? Ihr Werth ist wie Dinge, die weit herkommen von den äußersten Grenzen. Es vertrauet auf sie ihres Mannes Herz, und es wird ihm nicht an Ausbeute sehlen. Sie vergilt ihm Gutes und nicht Böses alle Tage ihres Lebens. Sie sucht sich Wolle und Flachs, und arbeitet nach der Kunst ihrer Hände. Sie ist wie ein Kausmannsschiff: von fernher bringt sie ihr Brod. Sie stehet auf, wenn's noch Nacht ist, und gibt Beute ihren Haussleuten, und Speise ihren Mägden. Sie schauet nach einem Acker und kaust ihn: von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet mit Kraft ihre Lenden, und stärket ihre Arme. Sie sühlt und siehet, wie gut ihr Geschäft ist, und es verlischt ihr Licht des Nachts nicht. Sie legt ihre Hand an große Dinge, und ihre Finger erfassen die Spindel. Sie öffnet ihre Hand dem Armen, und streckt ihre Hände nach dem Dürstigen aus. Sie fürchtet nicht für ihr Hans des Schnees Kälte, denn alle ihre Hausseute sind doppelt gekleidet. Sie macht sich Decken: weiße Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Berühmt ist in den

Thoren ihr Mann, wenn er sitzt, mit den Aeltesten des Landes. Sie macht Hemden und verkauft sie, und liefert Gürtel an den Kananiter. Kraft und Ansmuth ist ihr Kleid: in den letzten Tagen wird sie lachen. Ihren Mund öffnet sie zur Weisheit, und das Gesetz der Milde ist auf ihrer Junge. Sie hat Acht auf den Wandel ihres Hauses, und ist ihr Brod nicht müßig. Ihre Kinder kommen empor und preisen sie selig: und ihr Mann, er lobet sie. Viele Töchter haben sich Reichthümer gesammelt: du aber hast sie alle übertroffen! Betrüglich ist die Anmuth und eitel die Schönheit: ein Weib, das den Herrn fürchtet, das wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände: es müssen sie loben in den Thoren ihre Werke.

Diese Lection gibt uns das Muster einer rechtschaffenen Hausfrau, die, um es kurz zu sagen, Tag und Nacht an ihrem und der Ihrigen leiblichen und geistlichen, zeitlichen und ewigen Wohle arbeitet. Der heilige Geist selbst stellt uns dieses schöne Muster dar. Möchten doch alle Hausfrauen daran sich spiegeln! Aber leider gibt es Hausfrauen, die ihre Ehre bloß in der Schönheit, im Putze und in der Eitelkeit suchen, die kein Geschäft kennen, als ihren weichlichen, wohlstistigen Körper mit Essen, Trinken, Nichtsthun und Schlasen zu pslegen; welche die Haussorge unter ihre letzen Dinge zählen, ihre Kinder und ihre Hausgesnossenossenuch durch ihre Janksuch und Frechheit ze. sogar noch ärgern und zum Bösen versühren; die das Bermögen ihrer Männer zu Grunde richten, sie in Armuth und Elend stürzen! Wie weit stehen solche Weiber von der Haussfrau ab, von der die Lection sagt, daß sie Alle an Reichthümern, d. i. an Tugend und zuten Werken übertroffen habe! Aber sie werden auch keinen Lohn wie diese erhalten, und ihre Werke werden einst, statt sie zu loben, das Gericht Gottes über sie herabrusen! Wehe ihnen! sie hätten als christliche Hausmütter so viel Gutes stisten, so viel Böses verhindern können, und haben es nicht gethan! Wehe ihnen; sie werden in die äuserste Kinsterniß hinausgestossen werden.

### Changelium, Matthäus 13. R. 44-52. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern bieses Gleichniß: Das himmelreich ift gleich einem Schate, ber im Acter verborgen ift: wenn diesen ein Mensch findet, halt er ihn geheim, und geht in feiner Freude hin, und vertauft Alles, was er hat, und tauft denfelben Acter. Abermal ift das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Verlen sucht. Wenn er eine toftbare Berle gefunden hat, geht er hin, vertauft Alles, was er hat, und tauft fie. Abermals ift das himmelreich gleich einem Nete, das in's Meer geworfen wird, und allerlei Fische einfängt. Wenn es angefüllt ift, ziehen fie es heraus, feten fich an das Ufer und sammeln die guten in Geschirre zusammen, die schlechten aber werfen fie weg. So wird es auch am Ende ber Welt gehen. Die Engel werden herausgeben, und die Bofen aus der Mitte der Gerechten absondern, und sie in den Feuerofen werfen: da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das Alles verstanden? Sie sprachen ju ihm: Ja! Und er sprach zu ihnen: Darum ift jeder Schriftgelehrte, der gelehrt ift im Simmelreiche, einem Sausvater gleich, der Reues und Altes aus feinem Schape hervorbringt.

# Unterricht für bas Fest bes heiligen Laurentius.

(Am 10. August.)

Der heilige Laurentius, ein mit den schönsten Leibes= und Geistesgaben ge= schmüdter Jüngling, der in der Welt das größte Glüd zu erwarten hatte, trat aus Liebe zu Gott und aus Gifer für fein Seelenheil die Welt fammt all ihren Ehren, Gutern und Ergöplichkeiten mit Rugen und widmete fich zu einer Beit dem heiligen Priesterstande, wo die Christen, besonders aber ihre Priester von den Thrannen beständig verfolgt wurden. Er wurde wegen seiner vorzüglichen Kenntnisse und Verdienste, wegen seiner Klugheit und Treue ungeachtet seiner Jugend von dem heiligen Papst Sixtus früh zum Erzdiakon bestellt, in welchem Amte ihm nebst dem Altardienste die Sorge für die Kirchenschätze und für die Armen oblag, was aber später die Veranlassung gab, daß ihm die Marterkrone zu Theil wurde. Als nämlich auf Befehl des Kaisers Balerian die Bischöse und Priefter zum Tode aufgesucht wurden, wurde auch der heilige Papft Sixtus gefangen genommen, zum Tode verurtheilt und ausgeführt. Laurentius, von Begierde nach dem Martertode brennend, wollte mit seinem geistlichen Bater sterben, lief ihm daher nach und rief ihm zu: "Wo gehst du hin, Vater, ohne beinen Sohn?" Der Papst befahl ihm, zu bleiben und die Kirchenschätze zu bewahren. Als die Schergen diese Worte vernahmen, ergriffen sie den heiligen Laurentius und drangen in ihn, die Schätze auszuliefern. Dieser bat sich drei Tage freie Bedentzeit aus, rief dieser Weile die Kranken und Armen zu sich, führte sie dann zu dem Tyrannen und sprach: Dieß sind die Schätze der Kirche, die ich dir zu zeigen versprochen habe. Sierüber wurde der getäuschte Tyrann ganz wuthend und befahl ihn zu binden und auf einem gluhenden Roft langfam zu braten. Der Heilige ertrug diesen erschrecklichen Tod mit Frenden und unsempfindlich gegen die Gewalt des Feuers, sprach er nach längerer Zeit ganzruhig zu dem Tyrannen: "Auf einer Seite bin ich nun genug gebraten; laß mich daher umwenden!" Und der Tyrann ließ ihn umwenden. Darauf sprach er wieder: "Nun ift mein Fleisch genug gebraten; if nun davon, wenn es bir beliebt." Nachdem dann der Beilige noch mit zum Himmel erhobenen Augen um die ganzliche Bekehrung Roms und die Berbreitung des Evangeliums im ganzen Reiche gebetet hatte, entschlief er fanft in dem Herrn am 10. August 258.

Der Eingang zur Messe lautet: "Lob und Zierde ist vor Seinem Angessichte: Heiligkeit und Herrlichkeit in Seinem Heiligthume. Singet dem Herrn ein neues Lied: singet dem Herrn alle Lande." (Ps. 95.) Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Allmächtiger Gott, wir bitten Dich, lösche aus in unsern Herzen die Flamme der Sünde, der Du dem heiligen Laurentius die Gnade verliehest, die Schmerzen des qualendsten Feuers zu überwinden, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem zweiten Briefe des heil. Paulus an die Rorinther 9. R. 6-10. B.

Brüder! Wer spärlich fäet, der wird auch spärlich ernten, und wer reichlich sach der wird auch reichlich ernten. Jeder (gebe), wie er in seinem Herzen sich vorgenommen hat, nicht mit Traurigkeit oder aus Zwang: denn einen freudigen Geber liebt Gott. Gott ist aber mächtig, jegliche Gnade im Ueberslusse euch zu geben: damit ihr in Allem immer volle Genüge habet, und reif seid zu jedem guten Werke, wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut, den Armen gegeben;

feine Gerechtigkeit bleibet immer und ewig. Und der, welcher Samen dem Säemann gibt, wird auch Brod zur Speise geben, und eure Saat mehren, und versvielfältigen den Zuwachs der Früchte eurer Gerechtigkeit.

Anwendung. Diese Worte des heiligen Apostels übte vollkommen der heilige Laurentius, der, statt sich durch die Kirchenschätze zu bereichern und durch Auslieserung derselben an den habsüchtigen Thrannen große Ehre zu erlangen, dieselben den Armen gab und sich dadurch geistliche und ewige Schätze im Ueberssuß sammelte. So sollen auch wir handeln. Almosen ist, wie der Apostel sagt, gleichsam ein Acer, der uns, je reichlicher er durch Geben besäet wird, desto reichlichere Früchte sir Leib und Seele bringen wird. Wir sollen aber beim Almosengeben nicht verdrießlich und traurig sein, denn dieß ist ein Zeichen des Geizes. Wer mit Freuden den Armen beispringt, ist Gott wohlgefällig, Der ihm zu seiner Zeit Uebersluß an leiblichen und geistlichen Gütern verleihen und ihn an Nichts Mangel leiden lassen wird. Was man den Armen gibt, verliert man nicht, sondern hinterlegt es so zu sagen in dem Schatkasten Gottes, von wo man es mit reichlichen Zinsen zurückerhalten wird.

#### Evangelium, Johannes 12. R. 24-26. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich, sag ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein: wenn es aber stirbt, so bringt es viele Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt hasset, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir Jemand dienen will, der solge mir nach: und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wenn Jemand mir dienet, den wird mein Vater ehren.

### Was wird unter dem ersterbenden Weizenkörnlein verstanden?

1) Christus, der Herr, welcher sterben nußte und in das Grab gelegt wurde, und durch Seinen Tod Früchte der Erlösung, der Bekehrung und Beseligung der Menschen hervordrachte; 2) jeder wahre Christ, der seine bösen Gelüste abtödtet, sich selbst, seinen unordentlichen Neigungen und der Sitelkeit der Welt abstödtung ist auch ein Marterthum und wird von Gott gleichfalls herrlich belohnt werden. "Kreuzige dein Fleisch, sagt der heilige Chrysostomus, so wirst du die Krone der Märthrer erlangen." "Es ist eine Art von Marter, sagt der heilige Bernard, durch den Geist die Werke des Fleisches ertödten." "Schmach, Unrecht und Verfolgung mit Geduld ertragen, Jene lieben, die uns hassen, ist eine innerliche Marter," sagt der heilige Gregorius, und der heilige Augustin schreibt: "Dasganze Leben eines Christen, wenn es dem Evangelium gemäß geführt wird, ist ein beständiges Kreuz und ein Marterthum."

### Bas heißt seine Seele haffen?

Es heißt ihren Neigungen Alles versagen, was wider das Gebot Gottes und ihrem Seile hinderlich ist, und dieß heißt zugleich seine Seele wahrhaft lieben und zum ewigen Leben bewahren; dagegen den Neigungen und Leidenschaften seiner Seele Alles gestatten, wornach sie mit unordentlicher Liebe gelüstet, heißt sie zu Grunde richten. Man haßt ja den Kranken, wenn man ihm das, was ihm schadet, und was er verlangt, reicht, und liebt ihn dagegen, wenn man es

ihm abschlägt. Ebenso liebt der seine Seele wahrhaft, der ihren bösen Gelüsten sich widersett, und hasset sie dagegen, wenn er denselben nachgibt. Zu einem solchen Halfe oder vielmehr zu einer solchen wahren Liebe unserer Seele ermahnt uns der heilige Geist: "Geh' deinen Gelüsten nicht nach, und wende dich von deinem eigenen Willen. Wenn du beiner Seele ihre Lüste gewährest, macht sie dich zum Hohne deiner Feinde." (Sirach 18, 30.)

Anmuthung. D Jesu! Du gebenedeite Frucht des jungfräulichen Leibes Mariä! wir danken Dir, daß Du zu unserm Heile durch Deine Menschwerdung ein so wunderbares Weizenkörnlein werden und eines so bittern Todes sterben wolltest, um unser ewiges Heil zu wirken. D daß wir boch diese Gnade recht erkenneten, Dir dafür dienten und mit unserm Wandel nachfolgten, wie so viele tausend Märtyrer gethan haben, unter denen Dein Diener Laurentius besonbers glänzet. Verleihe, daß auch wir mit dem Verlangen erfüllt werden, alle Widerwärtigkeiten bis an's Ende geduldig zu ertragen und Dir hier eifrig zu dienen, damit wir jenseits gemäß Deinem Verssprechen von Deinem himmlischen Vater geehrt und in alle Ewigkeit erfreut werden. Amen.

# Unterricht für das Fest der Himmelfahrt Mariä.

(Am 15. August. \*)

Warum wird diefes Fest fo genannt?

Weil an demfelben die allerseligste Jungfrau Maria in den Himmel aufgenommen wurde.

Warum werden an diesem Feste Kräuter und Früchte geweiht?

Dieß thut die Kirche 1) ihre Freude zu bezeigen wegen des glorreichen Sieges, den Maria über den Tod, den Teufel und die Welt errungen hat, und wegen des herrlichen Triumphes, in welchem sie gleichsam mit eben so viel Blumen als Tugenden geschmückt in den Himmel eingegangen ist. 2) Damit Gott diese Kräuter und Früchte heiligen und segnen möge, auf daß sie Allen, welche davon genießen, zur Wohlsahrt der Seele und des Leibes gereichen.

Zum Eingang der Messe muntert uns die Kirche zur allgemeinen Freude auf, indem sie singt: "Lasset uns alle frohlocken in dem Herrn, da wir diesen Festtag zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria begehen, über deren Aufnahme in den Himmel die Engel sich freuen und den Sohn einstimmig loben." Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du Dich gewürdiget hast, der heiligen Jungfran Maria Schooß zu Deiner Wohnung auszuerlesen: wir bitten Dich, schenke uns die Gnade, daß wir ihres Schutzes theilhaftig, frohlockend ihrer Feier beiwohnen können. Der Du lebest 2c.

<sup>\*)</sup> Das Fest der himmelfahrt Maria ist auch das Patrozinium des Bisthums Speier.

Rection aus bem Buche Ecclefiafticus 24. R. 11-13. und 15-20. B.

Bei allen sab ich mich um, wo ich wohnen konnte: ba wollte ich bleiben unter bem Erbe bes herrn. Dann gebot mir ber Schöpfer aller Dinge, ber mich erschuf, ber in meiner Sutte wohnte, und fprach zu mir: In Satob foulft bu mohnen, und in Grael bein Erbe haben, (und in meinen Ausermablten Wurzel schlagen). Im Anfang und vor aller Zeit ward ich erschaffen, und werbe bis in alle Ewigfeit nicht aufhören: (in ber heiligen Wohnung biente ich vor ihm). Und so betam ich eine feste Wohnung auf Sion, in ber beiligen Stadt einen Rubeort, und fo berrichte ich ju Jerufalem. 3ch faßte Burgel bei einem geehrten Bolte, bei bem Untheil meines Gottes, ber fein Erbe ift: (in ber vollen Bemeine ber Beiligen ift meine Auferstehung). Ich muchs wie eine Ceber auf bem Libanon, und wie eine Cypresse auf bem Berge Sion: 3ch wuchs wie eine Balme zu Rabes und wie eine Rosenstaube zu Gericho: ich wuchs wie ein schöner Delbaum auf bem Felbe und wie ein Aborn am Wasser (auf ben Platen). Ich gab einen Geruch von mir wie Zimmet und wohlriechenber Balfam: ich gab einen lieblichen Geruch, wie bie auserlefenfte Myrrhe.

Erklärung. Der heilige Geist hat zwar in dieser Lection das Lob der ewigen Weisheit beschrieben, die Kirche wendet aber auch diese Worte auf die Vorzüge Mariä, auf die Glorie und Herrlickseit ihrer Humelsahrt an. Denn Maria hat nirgends als in Gott ihre Ruhe gesucht und gesunden, und ist auch in diese Ruhe heute eingegangen. Zu ihr hat Gott, der Schöpfer aller Dinge, der sie erschaffen und vor der Erbsünde bewahrt, und in deren Leibe er wie in einer Hütte gewohnt hat, heute gleichsam gesprochen: Besite die für dich von Ewigkeit her bestimmte Wohnung, nimm ein die Erbschaft, die die zugedacht war, tritt an die Herrschaft über alle Auserwählten. So ist Maria als Königin der Engel und Heiligen im himmlischen Sion eingesetzt worden. Da in dieser heiligen Stadt genießt sie nun mit Gott eine ungestörte Ruhe, theilt mit ihm seine Glückseitzt und hat nach ihm die größte Macht und Herrlickseit; da pranget sie im zierlichen Schmucke wie eine Rose von Zericho, die beständig blühet; von da aus läßt sie das Del der Barmherzigkeit über die elenden Udamskinder wie ein Delbaum herabsließen, beschattet sie wie ein großer Ahornbaum mit dem Schatten ihres Schuhes und erquicket sie mit dem lieblichen Seruche ihrer Tugenden und Knaden.

### Changelium, Lufas 10. R. 38-42. B.

In jener Zeit kam Jesus in einen Flecken (Bethania), und ein Weib mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Diese setze sich zu den Füßen des Herrn und hörte sein Wort. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihn reichlich zu bedienen, trat hinzu, und sprach: Herr, kummert es dich nicht, daß meine Schwester mich allein dienen läßt? Sag ihr doch, daß sie mir helse! Und der Herr antwortete, und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und bekümmerst dich um sehr viele Dinge. Sines nur ist nothwendig. Maria hat den besten Theil erwählt, der ihr nicht wird genommen werden.

Warum läßt die Rirche dieses Evangelium heute borlesen ?

Weil es auf Maria besonders bezogen werden kann; denn sie hat weit würdiger und liebreicher als Martha den Sohn Gottes empfangen, so lange Zeit genährt und Ihm auf das Eifrigste gedient; sie hat auch weit eifriger und ausmerksamer Seine Worte angehört, in ihrem Herzen bewahrt und zu erfüllen gesucht. Und in Beidem hat sie den besten Theil erwählt, weil sie beides mit der größten Volkommenheit gethan und dadurch die größte Beslohnung verdient hat, die ihr auch heute zu Theil wurde und die Niemand mehr von ihr nehmen wird.

Was haben wir bon biefen zwei Schwestern zu lernen?

1) Daß wir gleich der Martha, durch welche das thätige oder arbeitsame Leben dargestellt wird, in unserm Stande und Beruse sleißig seien, dabei aber nicht vergessen, gute Werke zu üben, Alles Gott zu Liebe zu thun, in Allem Ihm zu gefallen suchen, und Christo, weil wir Ihn nicht leiblicher Weise bedienen können, wenigstens in den Armen zu dienen, indem er Alles, was wir dem Geringsten unserer Brüder in Seinem Namen thun, als Ihm selbst gethan ansieht und belohnt. 2) Daß wir gleich der Maria, durch welche das beschausliche Leben oder die Betrachtung der himmlischen und göttlichen Dinge vorgestellt wird, eifrig seien im Gebete, in Anhörung und Betrachtung des Wortes Gottes, der göttlichen Masestät und ihrer Vollkommenheiten und unserer Armseligkeit, um uns dadurch zu heiligen und der Seligkeit immer würdiger zu machen. Dieses beschauliche Leben nennt Christus den besseren Theil, wodurch er jedoch das thätige Leben nicht verwirft. Wir können beide Theile recht wohl miteinander vereinigen, müssen aber auf den bessern Theil immer unser Augenmerk richten.

#### Warum tabelt Jefus die Martha?

Weil sie bei ihrer Sorgfältigkeit und Geschäftigkeit im Innern unruhig und zerstreut war und darüber die Anhörung des göttlichen Wortes vergaß. \*So machen es viele Christen, welche vor lauter Arbeit ihr Seelenheil vergessen, während des Gottesdienstes und der Predigt des Wortes Gottes an ihre häuslichen Geschäfte denken und so ohne Nuhen für ihre Seele das Gotteshaus verlassen.

Was ift das Eine Nothwendige?

Vor allem die Verherrlichung Gottes und das Heil unserer Seele. Wer für dieses Sine sorgt, erfüllt auch die übrigen Pflichken, er ist arbeitsam und thätig, dabei nicht unruhig und zerstreut, sondern ruhig und still, richtet sein Gemüth auch bei der Arbeit auf Gott, opfert Ihm jeden Schritt und Tritt auf und zieht deswegen Gottes Gnade auf sich herab.

Anmuthung. Ach, daß ich doch zeither besser für dieses Eine Nothwendige gesorgt hätte! Unglückselige Stunden, die ich bisher für die Welt, die Eitelkeit, das Vergnügen verschwendet habe! Ach, wo seid ihr nun? Was werde ich einst in der Ewigkeit von euch haben, als Gram und Verzweislung? Könnte ich doch mein unnütz zugebrachtes Leben zurückrusen! Da aber dieß unmöglich ist, so bitte ich Dich, o gütigster Gott! Du wollest mir die Gnade verleihen, mein noch übriges Leben ganz in Deinem Dienste zuzubringen, und einzig und allein an meinem Seelengeschäfte zu arbeiten.

## Worte des heiligen Bernard auf die Simmelfahrt Mariä.

Hente suhr die hochverklärte Jungfrau zum Himmel auf und krönte durch ihre Gegenwart die heiligen Wonnen der Himmelsbewohner. — Wer vermöchte es aber zu entsinnen, wie glorreich der heutige Einzug der Königin der Welt geseiert wurde, mit welcher liebevollen Sehnlucht die lichtvollen, himmlischen Schaaren ihr entgegenwalten, die unter Feiergesängen sie zum Throne der Herrlickeit geseiteten? Wer mag ersinnen den süßen Andlick, das lieblicke Antlit, die göttlichen Umarmungen, mit welchen sie vom Sohne empfangen und über alle geschaffene Wesen mit jener Shre erhöht wurde, die einer sohne ziemte? Wer wird die Himmelsahrt Mariens erzählen? So wie auf Erden sie vor allen Andern Gnade empfing, so erhält auch im Himmel sie die besonderste Glorie. Wenn das Auge es nicht sah, das Ohr es nimmer vernahm, wenn nimmer zu dem Herzen des Menschen es stieg, was Gott denen bereitet, die Ihn sieden; wer wird aussprechen, was Er dersenigen bereitete, die Ihn gebar, und Ihn mehr als alle Herzen liebte! Dselig bist du, Maria! Ueberselig bist du, wenn du den Erlöser aufnimmst, überselig, wenn du selbst von Ihm aufgenommen wirst!

Gebet des heiligen Bernard zu Maria.

Siehe, o glorwürdige Himmelskönigin! mit unsern glühendsten Wünschen geleiten wir Dich heute zu deinem Sohne und folgen wenigstens von ferne dir, o gebenedeite Jungfrau! Gib kund deine Milde der Welt, kund die Gnade, die du bei Gott gefunden. Erstehe durch dein heiliges Gebet Gnade den Schuldigen, Genesung den Kranken, Krast den Kleinmüthigen, Trost den Betrübten, Hilfe den Gefährdeten! Auch uns, deinen Dienern, die wir am heutigen, festlichen, freudenzeichen Tage deinen süßesten Namen anrusen, spende durch dich, o mildeste Königin, Seine Gnade, Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr und Gott, Der in Ewigseit gepriesen sei. Umen.

# Unterricht für das Fest des heiligen Joachim.

(Am Sonntag nach Maria himmelfahrt.)

Joachim, ber im Evangelium auch Heli genannt wird, ber glücselige Bater Mariä, stammte aus dem königlichen Geschlechte Davids und wurde von seinen gottseligen Eltern von Jugend auf in der Gottesfurcht und Frömmigkeit erzogen, und gesangte durch genaue Erfüllung der göttlichen Gebote zu großer Tugend. Als er sein männliches Alter erreicht hatte, wählte er sich eine tugend-haste und keusche Jungsrau, mit Namen Anna, zur Ehegattin, mit der er, wie in ihrer Lebensbeschreibung gesagt worden, in einer heiligen, jedoch lange Zeit unsruchtbaren Ehe blieb. Joachim bestand diese damals höchst beschwerliche Brüsung mit Geduld und Ergebenheit in den göttlichen Willen und tröstete sich dabei mit dem hoffnungsvollen Glauben, daß Gott mächtig und gütig genug sei, ihm auch im hohen Alter, wenn es ihm ersprießlich sei, einen Erben zu geben. Seine Hosfnung, die er mit unaushörlichem Gebet und andern guten Werken unterstützte, betrog ihn auch nicht; denn er wurde endlich noch im hohen Alter der Vater jenes glückseligen Kindes, welches die Hoffnung und der Trost des ganzen Menschengeschlechtes war. Seine einzige Sorge war nun,

bieses sein Kind vor jeder Besteckung zu bewahren und sich dadurch Gott dankbar zu bezeigen; ja, um Gott das vollkommenste Opfer der Dankbarkeit abzustatten, schenkte er Ihm diesen kostbaren Schatz ganz und gar und opserte Maria noch in ihrem zartesten Alter mit seiner Ehefrau Anna in dem Tempel zu Ferusalem auf. O daß doch die christlichen Eltern von den Eltern Mariä lernen möchten, ihre Kinder nicht für die Welt, sondern allein für Gott zu erziehen, von Dem sie dieselben auch empfangen haben, und der einstens auch von ihren Händen sie wieder fordern wird.

In dem Eingang der Messe rühmt die Kirche besonders die Freigebigkeit bes hl. Joachim gegen die Armen, und singt (Ps. 111): "Er hat den Armen reichlich mitgetheilt; seiner Milbthätigkeit wird ewig gedacht; und seine Macht wird in Ehre erhöhet werden." Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du vor allen Deinen Heiligen den seigen den seligen Joachim zum Vater der Gebärerin Deines Sohnes bestimmt hast, verleihe, wir bitten Dich, daß wir die Fürbitte dessenigen stets wahrnehmen, dessen Fest wir begehen — durch eben diesen unsern Herrn 2c. Umen.

#### Lection aus Sirach 31. R. 8-11. B.

Slückselig der Mann, der unbesseckt ersunden wird: der dem Golde nicht nachstrebte, (und auf Gold und Schätze seine Hoffnung nicht setze). Wer ist der? auf daß wir ihn loben, denn er hat Wunderbares in seinem Leben gethan. Wer darin geprüft ward, und vollkommen blieb, wird ewige Herrlichkeit erhalten: er konnte sündigen, und sündigte nicht, Böses thun, und that es nicht: darum sind seine Güter gesichert in dem Herrn, und von seinem Almosen wird die ganze Gemeine der Heiligen reden.

Erklärung. Selig ist nach bem Ausspruche bes heiligen Geistes Derjenige, der einen unschuldigen, unbesleckten Lebenswandel vor Gott führt und vor jedem Schatten der Sünde, wie vor einer gistigen Schlange slieht; der sein Herz nicht an die Schätze und Reichthümer hänget und vom Golde, dem Absgotte und Verführer so vieler Seelen, sich nicht blenden läßt. Er wirkt ein größeres Wunder, als wenn er über die Elemente herrschte: und wer hierin dewährt ist, der ist für vollkommen anzusehen und verdient ewigen Ruhm. Selig ist auch, wer bei einer sündhaften Gelegenheit Gott nicht beleidiget und sich zu keiner Sünde bringen läßt, ob er auch gleich noch so start dazu angereizt wird; die aber, welche sich freiwillig in jede Gelegenheit zur Sünde einzlassen, ohne sich zu brennen. Endlich ist auch der selig, welcher nach dem Beispiele des heiligen Joachim den Dürstigen nach seinem Vermögen gerne beispringt. Er wird sich dadurch nicht schaben, sondern sein Vermögen nur vermehren und besestigen und sich das Lob und die Liebe Gottes, der Heiligen und der Menschen aus Erden zuziehen. \* Lebe also, mein Christ, unbesteck, liebe das Gold nicht; sliehe die bösen Gelegenheiten, sei wohlthätig gegen die Urmen, so bist du schon aus Erden selige.

(Das Evangelium siehe am Feste Maria Geburt.)

Anmuthung. Erfreue dich, o heiliger Joachim! denn Maria ist beine Tochter und die Mutter Desjenigen, der das Heil der ganzen Welt ist. D beglücktes, seliges Chepaar Joachim und Anna! die Frucht

eueres Leibes, die allerreinste Jungfrau, ist ein rebender Zeuge euerer Reinigkeit und Heiligkeit; denn aus der Frucht erkennt man den Baum. Euer Leben war nach dem Willen Gottes eingerichtet. Erlangt mir doch durch euere Fürditte die Gnade, daß ich Ihm allzeit ein reines Herz aufopfere, vor Seinen Augen unbesteckt wandle und als ein guter Baum Früchte für's ewige Leben hervorbringe.

# Unterricht für das Fest des heil. Apostels Bartholomäns.

(Um 24. August.)

Bartholomäns, aus Kana in Galiläa gebürtig, ist wahrscheinlich kein anberer, als Nathanael, ben Philippus, als er von Christus berusen wurde, mit sich zu Ihm führte, gleichwie Anbreas seinen Bruder Petrus. Sobald Bartholomäns von Zesus zum Apostelamte berusen worden war, verließ er sogleich Alles, folgte Ihm nach und war Zeuge Seines Leidens und Sterbens, Seiner Auserstehung und Himmelsahrt. Nachdem er am Psingstseste ebenfalls die Krast des heiligen Geistes empfangen hatte, predigte er zuerst den Juden das Evangelium, und da er bei den hartnäckigen Juden wenig Früchte sand, wandte er sich zu den Heiben nach Indien, wohin er eine Abschrift des Evangeliums des heiligen Matthäus mitbrachte, von da zog er nach Phrygien und Lykaonien, überall das Wort vom Kreuze predigend, und kam endlich nach Groß-Armenien, wo ihm nach einer reichlichen Ernte die Marterkrone zu Theil wurde. Er bewirkte nämlich dort, daß der böse besind, welcher in einem Gösentempel weißfagte, verstummte, daß die Tochter des Königs von einem bösen Beste besteit wurde, und der König nebst seinem ganzen Hose und vielem Bolke das Christenthum annahm. Hierüber von Wuth entbrannt, verschworen sich die Gösenpsassen, ihn aus dem Wege zu räumen, und so wurde denn der Geiltge auf ihr Anstisten durch Asserber von Wuth entbrannt, verschworen sich die Gösenpsassen, ihn aus dem Wege zu räumen, und so wurde denn der Heiligen Gösendieners, nach schreichen Martern getöbtet. Der gewöhnlichen Meinung nach wurde er, nachdem ihm bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen war, in verkehrter Stellung gekreuziget. Seine heiligen Reliquien kamen im Jahre 809 nach Benevent in Italien und im Jahre 983 nach Kom, wo er noch in einer ihm zu Ehren erbauten prachtvollen Kirche verehrt wird.

(Der Eingang der Meffe ift wie am Feste des heiligen Andreas.)

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! ber Du uns die Freude dieses Tages durch das Fest des heiligen Apostels Bartholomäus ehrwürdig und heilig gemacht hast, wir bitten Dich, verleihe Deiner Kirche, das zu lieben, was er glaubte, und das zu verkünden, was er sehrte, durch Jesum Christum 2c.

Cpistel des heiligen Paulus I. an die Korinther 12. R. 27—31. B.

Brüder! ihr seid der Leid Christi, und unter einander Glieder. Und Einige zwar hat Gott in der Kirche gesetht, erstlich zu Aposteln, zweitens zu Propheten, brittens zu Lehrmeistern: dann (verlieh er Einigen) Wunderträfte, ferner Gaben, zu heilen, Hilfe zu leisten, wohl zu verwalten, mancherlei Sprachen zu reden, Reden auszulegen. Sind etwa Alle Apostel, Alle Propheten, Alle Lehrmeister? Haben Alle Wunderträfte, Alle die Gabe zu heilen, reden Alle in Sprachen, sind Alle Ausleger? Beeisert euch um die vorzüglicheren Gaben.

Erklärung. Der heilige Apostel gibt uns hier ein schönes Bild unserer heiligen Kirche. Er lehrt, daß alle katholischen Christen den Leib Christi bilden, der die allgemeine Kirche ist. Jeder wahre katholische Christ ist zwar ein Glied von einer einzelnen Kirche (Didzese, Gemeinde), die aber wieder ein Glied der allgemeinen Kirche ist. Keiner ist der ganze Leid, Jeder ist nur ein Glied, aber einige Glieder stehen höher als die andern, sind nämlich Borgesetzte der Kirche, Bischöse, Priester, Prediger, aber darum soll sich keiner erheben über den Andern, denn wie an einem Leide alle Glieder nothwendig sind, so sind auch die Glieder am Leide Christi, der Kirche, auch wenn sie auf der untersten Stuse stehen, nothwendig. Es sollen aber diesenigen Glieder der Kirche, welche solche Gaben, wie der Apostel sie beschreibt, nicht besitzen, und welche Gott zu einem besondern Amte in Seiner Kirche nicht berusen hat, nicht nach Berrichtungen und Aemtern in der Kirche trachten, die nicht in ihrer Bestimmung liegen, sondern wie sedes Glied am Leide an die Stelle hält, welche ihm angewiesen sie, dos Isledes Glied der Leides Christi, der Kirche, mit dem Stande zufrieden sein, den ihm Gott angewiesen hat, und nach seinen Krästen zur Wohlschrt der ganzen Kirche beitragen. Hat, und nach seinen Krästen zur Wohlschrt der ganzen Kirche beitragen. Hat, und nach seinen Krästen zur Wohlschrt der ganzen Kirche beitragen. Hat, und nach seinen Krästen zur Bohlschrt der gesche der Kirche nicht alle in einem hohen Amte oder Stande sein. Das Einzige, was alle Vlieder die in einem hohen Amte oder Stande sein. Das Einzige, was alle Vlieden der kirche nicht alle in einem hohen Amte oder Stande sein. Das Einzige, was alle Vlieder des Leides Christi, alle Gläubigen der Kirche, thun müssen, ist, das wir uns um die vorzüglichern Gaben, d. h. um eine größere Bollsommenheit und Heiluschen Leide Bottes beeisern; denn auf diesem Bege muß der König und Bettler zum ewigen Leben eingeben.

### Changelium, Lufas 6. R. 12-19. B.

In jener Zeit ging Jesus auf einen Berg, um zu beten: und er brachte die Nacht im Gebete mit Gott zu. Und als es Tag geworden war, berief er seine Jünger, und wählte aus ihnen zwölf, (welche er auch Apostel nannte): Simon, den er Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jasobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jasobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, mit dem Beinamen Eiserer, Judas, den Bruder des Jasobus, und Judas Iscariot, welcher der Berräther wurde. Und er stieg herab mit ihnen, und trat auf einen ebenen Plat, wo die Schaar seiner Jünger, und eine große Menge Bolses von ganz Judäa, von Jerusalem, von der Meerestüste, von Tyrus und Sidon war: welche gesommen waren, um ihn zu hören, und von ihren Kransheiten geheilt zu werden: und die von unreinen Geistern geplagt wurden, denen ward geholsen. Und alles Volsttrachtete, ihn anzurühren; denn es ging eine Krast von ihm aus, und heilte Alle.

Warum fteigt Jesus auf einen Berg, um zu beten?

Weil, wie der heilige Bonaventura sagt, gleichwie ein Berg erhaben ist, also auch ein eifriger Beter sein Gemuth gänzlich zu Gott erheben und aus der Tiefe der zeitlichen und irdischen Dinge in die Höhe, mit seinen Gedanken und Begierden zu Gott emporsteigen musse, wenn sein Gebet etwas nühen soll.

Warum betet Chriftus gerade in ber Nacht?

Um uns zu lehren, 1) daß die Nacht die beste Zeit ist zum Gebete, weil zur Nachtszeit Alles still und ruhig ist, und man daher seine Gedanken besser sammeln kann; 2) daß man durch das Gebet wider die Nachstellungen und Versuchungen des Teusels, die er zur Nachtszeit anzustellen pslegt, sich verwahren kann; 3) daß man durch das Gebet bei der Nacht sich um Enaden bewerben solle, die man beim Tage für sich und den Nächsten nöthig hat. Deßwegen pslegte Christus, wie der heilige Gregorius sagt, zur Nachtszeit zu beten und beim Tage beförderte Er durch Lehren und Wunderwerke das Heil der Seelen. Deßwegen wird auch in den Klöstern um Mitternacht im Chor gebetet, wozu der heilige König David besonders ermahnt, (Ps. 153, 1.) und es ist auch ein löblicher Gebrauch, wenn in christlichen Haushaltungen der heilige Rojenkranz oder eine Litanei und das Nachtgebet gemeinschaftlich verrichtet wird.

Warum betet Chriftus gerade in diefer Nacht?

Weil Er Morgens aus Seinen Jüngern sich zwölf Apostel wählen wollte. Für biese bat Er nun Seinen himmlischen Vater, daß Er ihnen alle jene Gnaben mittheilen möchte, die sie zu ihrer wichtigen Sendung nöthig hätten. Aus dieser Ursache betet auch die Kirche an den vier Quatemberzeiten für Diejenigen, welche sich dem geistlichen Stande widmen und die heiligen Weihen empfangen, nach dem Beispiele Christi und der Apostel, die mit Beten und Fasten den Barnabas und Paulus geweiht haben; dehwegen hat auch die Kirche Fasttage an den Quatemberzeiten angeordnet, und fordert die Gläubigen auf, ebenfalls mit Fasten und Beten zu Gott um fromme Priester zu slehen; denn von dem Priesterstande hängt das zeitliche und ewige Wohl und Wehe des Volkes ab. Beten wir daher recht oft und eiseig, daß Gott Seiner Kirche fromme und würdige Priester schenken wolle.

Warum nennt Chriftus diese Zwölf erft heute Apostel, und zubor nur Jünger?

Weil die apostolische Würde nach der Würde Christi die höchste ist, und Christus daher wollte, daß sich die Apostel zuvor als Lehrzünger recht dazu bereiten sollten. Wer ein Lehrer werden will, muß zuvor lernen. Niemand soll ein Amt antreten, zu dem er untauglich ist.

Welche schre gibt uns das Herabsteigen vom Berge und das Benehmen des unten harrenden Volkes?

Das Herabsteigen bes Heilandes zeigt uns Seine Güte und Menschenfreundlichkeit gegen die Niedrigen, Armen und Kranken, und lehrt besonders die Bornehmen und Großen der Erde, wie sie sich zu den Untergebenen, den Armen und Schwachen menschenfreundlich herablassen, ihre Anliegen vernehmen, ihnen Hilfe leisten sollen. Das Benehmen des Bolkes, welches gekommen war, Jesum zu hören, und trachtete, Ihn anzurühren, weil eine Krast von Ihm ausging, die Alle heilte, lehrt uns, wie wir zuerst für das Heil unserer Seele besorgt sein, daher zuerst Jesu Stimme hören und dann erst in unsern leiblichen Ansliegen Hilfe bei Ihm suchen sollen und finden werden.

Anmuthung. Heiliger Apostel Bartholomäus! ber du um Jesu willen allem Irdischen entsagt und selbst das Leben gelassen haft, bitte, daß auch wir um Jesu willen Alles aufgeben, welches uns hindert, Ihn zu lieben, Ihm nachzusolgen und uns selig zu machen. Amen.

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 13, 3.

# Unterricht für das Fest ber heiligen Schupengel.

(Am erften Sonntag im September.)

Warum ift biefes Fest eingesett?

Damit wir 1) Gott banken, daß er Jedem aus uns einen besonderen Engel zugeordnet hat, der ihn durch die Gesahren dieser Welt zum Himmel sühre; 2) damit wir uns auch gegen die heiligen Engel dankbar beweisen, die uns so viel Gutes thun.

Ift es gewiß, daß jeder Menfch einen besonderen Schubengel hat?

Ja; benn dieß bezeugen viele Stellen der heiligen Schrift; 2. B. Mos. 23, 20. 21. 12. Ps. 33, 8. 90, 11. Job. 33, 23. Apost. 12, 16., namentlich aber die Worte Christi: "Sehet zu, daß ihr keines aus diesen Kleinen verachtet; benn Ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen immer das Angesicht Meines Vaters, Der im Himmel ist;") welche Worte des Heilandes die heilige katholische Kirche immer so ausgelegt hat, daß jedem Menschen ein besonderer Schutzengel beigegeben sei.

Welches ift das Amt der Schutzengel?

Daß sie uns vor den Gesahren des Leibes und der Seele bewahren. So heißt es Ps. 90, 11.: "Gott hat Seinen Engeln deinetwegen befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf den Händen tragen, daß dein Fuß nicht stoße an einen Stein, d. i. damit du nicht sündigest oder sonst ein Unglück habest." "O welch' große Würdigung Gottes, "ruft hierüber der heilige Bernard aus, "o welch' wunderbare Liebe! Wer hat besohlen? . . . Gott! Wem hat Er besohlen? . . . den Engeln, jenen edlen Geistern, den Hausgenossen Gottes! Was hat Er ihnen besohlen? . . . uns arme Menschen zu beschüßen und zu bewahren. O Herr! was ist doch der Mensch, daß Du seiner gedenkest?" Die besten Dienste erweisen und bie heiligen Schuhengel an der Seele. Sie vertheidigen uns in Gefahren und Bersuchungen, warnen vor dem Bösen, ermuntern zum Guten, opfern Gott unsere Gedete, und stehen uns bei in der Stunde des Todes. Ja sie dienen uns auch nach dem Tode noch, wie Christus sagte, daß der arme Lazarus von den Engeln in den Schooß Abrahams getragen wurde.

Ist auch bei den gottlosen Menschen ein heiliger Schutzengel?

Es ist glaubwürdig, daß der langmüthige Gott auch den abscheulichsten Sünder am Leibe durch einen Engel schützet, damit der Sünder nicht vor der Zeit zu Grunde gehe; aber mit Wohlgefallen kann der heilige Engel bei keinem Sünder sein. Der heilige Basilius der Große sagt: "Wie Rauch die Vienen vertreibt und böser Geruch die Tauben verscheucht; so wendet die deweinensswerthe, scheusliche Sünde den Engel, den Hüter des Lebens, von uns hinweg." Wenn aber ein Sünder sich bekehrt, dann gibt es ein himmlisches Fest, wie der Heiland bezeugt: "Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße thut.")

Was sind wir dem heiligen Shuhengel schuldig?

Nach ber Lehre bes heiligen Bernard: 1) Ehrerbietigkeit wegen seiner Gegenwart, wehwegen wir in seiner Gegenwart Nichts thun sollen, was wir uns im Beisein eines ehrbaren Menschen zu thun schämen würden; 2) Dankbarkeit für die Sorgfalt, welche er für uns trägt; 3) Vertrauen und

<sup>1)</sup> Matth. 18, 10. 2) Luf. 16, 22. 3) Luf. 15, 10.

Liebe, fraft welcher wir uns in allen Nothen, Anliegen und Anfechtungen sogleich zu ihm wenden und ihn um seinen Schutz anflehen.

Was für einen Trost bringt uns die Gegenwart des heiligen Schutzengels?

Den, baß wir in allen Gefahren bes Leibes und der Seele beherzt und unerschrocken seien und nichts fürchten. Denn "vor Wem, schreibt der heilige Bernard, sollen wir uns unter so mächtigen Beschützern fürchten? Sie können nicht überwunden, nicht verführt werden, noch weniger aber Jemanden verführen, sie, die uns auf allen unsern Wegen beschirmen. Sie sind treu, mächtig und klug, warum sollen wir zittern? Lasset uns ihnen nur solgen, ihnen anshangen und unter dem Schutze Gottes, des Herrn des Himmels, verbleiben."

Was follen wir am heutigen Tage thun?

Man soll den heutigen Tag mit Verehrung des heiligen Schubengels auf das Andächtigste zubringen; dem heiligen Schubengel für alle das ganze Leben hindurch von ihm empfangenen Gutthaten danken; ihn, wegen der Betrübniß, welche wir ihm durch unsere Sünden zugefügt haben, um Verzeihung bitten; sich von Neuem seinem Schube empfehlen, und ihm beständige Treue und Gehorsam versprechen.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott! der Du aus unendlicher Güte allen Menschen schon vom Mutterseibe an einen Schutzengel beigeordnet hast: verleihe, daß ich meinen Schutzengel ehre, liebe und ihm gehorche, damit ich durch Deine Gnade und seinen Schutz bewahrt, dereinst im himmlischen Vatersande Dein göttliches Angesicht mit ihm und allen Heiligen ewig anschauen möge.

D ihr heiligen Schutzengel! vertheibiget und im Streite, damit

wir nicht zu Grunde geben im Schrecklichen Gerichte.

Im Eingange ber Messe singt die Kirche: "Lobet den Herrn, ihr alle Seine Engel, die ihr gewaltig an Kraft vollziehet Seinen Willen: die ihr höret auf die Stimme Seiner Reden. Lobe, meine Seele, den Herrn, und Alles, was in mir ist, Seinen heiligen Namen." (Ps. 102.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Gott! der Du aus unaussprechlicher Fürsicht Dich würdigest, Deine heiligen Engel zu unserm Schutz zu senden, verleihe uns auf unser Flehen, daß wir durch ihren Schutz immer gesichert werden, und uns ihrer ewigen Gesellschaft erfreuen, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem 2. Buche Mofes 23. R. 20-23. B.

So spricht Gott, ber Herr: Siehe, ich sende meinen Engel, daß er vor dir herziehe, und dich bewahre auf dem Wege, und dich führe an den Ort, den ich lereitet. Hab Acht auf ihn, und höre seine Stimme, und gedenke nicht, ihn zu verschmähen; denn wenn du sündigest, wird er dir nicht verzeihen, und mein Name ist in ihm. Wenn du aber seine Stimme hörest und Alles thust, was ich sage, so will ich der Feind beiner Feinde sein, und schlagen, die dich schlagen. Und mein Engel soll vor dir hergehen.

Evangelium, Matthäus 18. R. 1—10. B.

In jener Zeit traten die Jünger zu Jesus, und sprachen: Wen hältst du für den größten im Himmelreiche? Da rief Jesus ein Kind

herbei, stellte es mitten unter sie, und sprach: Wahrlich, sag ich euch, wenn ihr euch nicht bekehret, und wie die Kinder werdet, so werdet ihr in das Himmelreich nicht eingehen. Wer sich also demüthiget, wie dieses Kind, der ist der größte im Himmelreiche. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber Eines aus diesen Kleinen, die an mich glauben, ärgert, dem wäre es bester, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in die Tiese des Meeres versenket würde. Wehe der Welt um der Aergernisse willen! Denn es müssen zwar Aergernisse kommen, wehe aber dem Menschen, durch welchen Aergerniss kommt! Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue sie ab, und wirf sie von dir: es ist dir besser, daß du zwei Hände oder zwei Füße habest, und in das ewige Feuer geworsen werdest. Und wenn dich dein Auge ärgert, so reiß es aus, und wirf es von dir: es ist dir besser, daß du zwei Augen habest und in das keben eingehest, als daß du zwei Augen habest und in das höllische Feuer geworsen werdest. Sehet zu, daß ihr Keines aus diesen Kleinen verachtet: denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel schauen immersort das Angesicht meines Vaters, der im Himmel schauen immersort das Angesicht meines Vaters, der im Himmel schauen immersort das Angesicht meines Vaters, der im Himmel sit.

Lehrstücke. I. Christus hatte ben heiligen Apostel Petrus besonders wegen seines Glaubenseifers vor den andern Aposteln öfters ausgezeichnet, worüber diese, vom heiligen Geiste noch nicht erleuchtet, eisersüchtig wurden und mit der Frage sich an Zesus wandten: Wen haltest du für den Größten im Himmelzreiche? Christus, der in das Innerste ihrer Herzen sah, und wohl wußte, daß es den Aposteln noch an wahrer Demuth sehle, nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie, und sagte: Wenn ihr nicht so demüthig, einfältig, gerade und ossen wertrauend und glaubend werdet, wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen; werdet ihr aber am Gemüthe wie ein Kind so demüthig und einfältigen Sinnes, so werdet ihr nicht bloß des Himmelreiches theilhaftig, sondern dort den Vorzug erlangen. \* Welch hohe und nothwendige Tugend ist also die Demuth!

II. Aus der schrecklichen Strase, die Christus dem droht, der einem Kinde Aergernisse gibt, das heißt durch Worte oder Handlungen zum Bösen versührt, läßt sich abnehmen, welche schreckliche Sünde das Aergernis sei. Es ist zwar nicht möglich, wie Christus sagt, daß bei dem großen sittlichen Verderben der Weltkinder nicht Aergernisse kommen, aber "Wehe dem Menschen, durch den Aergernisse kommen." Was muß das für eine Sünde sein, über deren Bosheit der sanstmättige Fesus "Wehe" ausruft! \* Hüte dich ja, Femanden Anlaß zur Sünde zu geben, damit nicht auch über dich dieses Wehe komme.

III. Christus befiehlt, die Glieber, welche und selbst ärgern, d. h. und zur Sünde reizen oder Anlaß geben, abzuhauen und von sich zu wersen, wodurch Er und lehren will, daß, wenn und etwas in der Welt auch so lieb wäre, als das Auge, oder eine Hand zc., und aber zur Sünde Anlaß geben, zur Sünde verleiten würde, wir und mit Gewalt und Entscheheit davon trennen sollen. Benn du also bemerkest, daß dein Herz an irgend einem Dinge, an einer Person, an einer Gesellschaft Freude hat, die nicht zu Gott führt, sondern viels mehr zur Sünde, so verlasse sie und trenne dich davon, denn besser ist es, um

Bottes willen eine zeitliche Sache verlieren, eine irbifche Freude aufgeben, als

ewige Qual leiben.

IV. Der stärkste Beweggrund aber, der uns abhalten soll, Andern Aergerniß zu geben, ist wohl der, daß wir durch solche Aergernisse Gott beleidigen, und die heiligen Engel betrüben, die hierüber einst unsere schärssten und strengsten Ankläger sein werden.

## Unterricht für bas Fest Maria Geburt.

(Um 8. September.)

Was ift biefes für ein Festtag?

Es ist jener glückselige, freubenreiche Tag, an welchem die allerseligste Jungfrau und Mutter Gottes Maria das Licht der Welt erblickt hat, an welchem Tage die Kirche singt: "Deine Geburt, jungfräuliche Gottesgebärerin, hat der ganzen Welt Freude verkündiget; denn aus dir ist hervorgegangen die Sonne der Gerechtigkeit, Christus unser Gott, Der den Fluch hinweggenommen, und uns den Segen gebracht, den Tod zu Schanden gemacht und uns ewiges Leben erworben hat.

Wie hat die Geburt Maria die ganze Welt erfreut?

Sie hat 1) ihre frommen Eltern, Joachim und Anna, erfreut, welche nach langer Unfruchtbarkeit burch die Geburt dieses glückseligen Kindes einen unaussprechlichen Trost empfingen; 2) hat sie erfreut alle frommen Menschen damaliger Zeit, welche nach Erlösung sich sehnten, und denen Maria, ein Borbote des Heils, wie die Morgenröthe eine Vorläuserin der aufgehenden Sonne, war; 3) die Engel, die in Maria ihre Königin und die Mutter aller jener Menschen erkannten, die einst ihre Zahl ergänzen und die leeren Plätze der gefallenen Engel im Himmel einnehmen sollten. Endlich 4) brachte ihre Geburt großen Trost den Altvätern, den frommen Patriarchen und Propheten, welche in der Vorhölle nach dem kommenden Heilande seuszten, Den Maria gebären sollte.

Was sollen wir am heutigen Tage thun?

Wir sollen uns ebenfalls vom Herzen freuen, daß uns eine Königin, eine Mutter und Fürsprecherin an Maria geboren worden; wir sollen den festen Borsatz machen, sie unser ganzes Leben lang kindlich zu verehren und uns die größte Ehre daraus machen, ihre Diener zu sein. Bor Allem aber sollen wir uns besteißen, unsere Verehrung gegen sie durch Nachahmung ihrer Tugenden an den Tag zu legen, um auf solche Weise ihre Hulb und ihren mächtigen Schutz zu erlangen.

Gebet des heil. Alphonsus Liguori zu Maria am heutigen Feste.

D heiliges, o himmlisches Kind, das du bestimmt bist, die Mutter meines Heilandes, die große Vermittlerin der elenden Sünder zu sein, erbarme dich meiner. Siehe hier vor dir einen Undankbaren auf den Knieen liegen, der zu dir seine Zuslucht nimmt, der dich um deine Varmherzigkeit anruft. Es ist wahr, daß ich wegen meines Undankes gegen Gott und gegen dich von Gott und von dir verlassen zu werden verdient habe. Aber ich höre, wie du mir zurufest, und ich glaube es sest, weil ich weiß, wie groß deine Varmherzigkeit ist,

daß du dich nie weigerst, dem zu helsen, der sich mit Vertrauen dir anempsiehlt. D du erhabenstes Geschöpf der Welt, denn nur Gott ist größer als du und die Größten im Himmel erscheinen klein vor dir; o Heiligste aller Heiligen, o Maria, Du Abgrund der Gnade, die du voll Gnade bist, stehe einem Elenden bei. Mache, daß ich aus einem Sünder in einen Gerechten verwandelt, und von allen irdischen Neigungen losgeschält, ganz und gar von der Liebe Gottes entzündet werde. Bewirke dieses, meine Königin, denn du kannst es bewirken. Also hoffe ich es, also sei es. Amen.

Der Eingang der heiligen Messe lautet: "Gruß dir, heilige Mutter! dein Schoos hat den König getragen, der von Ewigkeit herrscht; dem Himmel und Erde gehorchen." — "Es quillt mein Herz von guter Rede; ich singe mein Werkfür den König." (Ps. 44, 1.) Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Herr! wir bitten Dich, laß Deinen Dienern das Geschenk Deiner himmlischen Gnade angedeihen, auf daß wir an dem Feste der Geburt der allerfeligsten Jungfrau und Mutter unse-

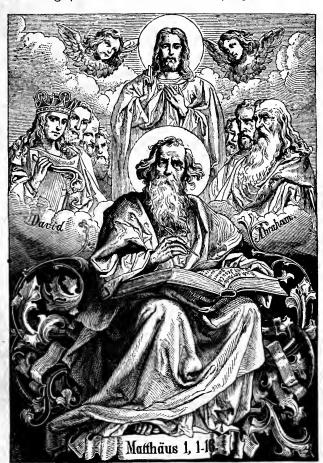

res Heilandes an Gewissensfrieden zunehmen, nachdem sie uns durch ihren eingebornen Sohn die Pforte des Heiles erschlossen hat — der mit dir lebt 2c.

Die Spistel sammt Erklärung siehe am Feste der unbesleckten Empfängniß Mariä S. 468.

**Evangelium,** Matthäus 1. K. 1—16. B.

Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abraham zeugte Jsach: Isaak aber zeugte Jakob: Jakob aber zeugte Judas und seine Brüster. Judas aber zeugte Phares und Jaravon der Thamar: Phares aber zeugte Eron: Eron aber

zeugte Aram: Aram aber zeugte Aminadab: Aminadab aber zeugte Naasson: Naasson aber zeugte Salmon: Salmon aber zeugte Booz von der Rahab: Boog aber zeugte Dbed aus der Ruth: Dbed aber zeugte Jesse: Jesse aber zeugte David den König: David, der König, aber zeugte Salomon von ber, welche bes Urias (Beib) geme= sen war. Salomon aber zeugte Roboam: Roboam aller zeugte Abias: Abias aber zeugte Asa: Asa aber zeugte Josaphat: Josaphat aber zeugte Joram: Joram aber zeugte Dzias: Dzias aber zeugte Joatham: Joatham aber zeugte Achaz: Achaz aber zeugte Ezechias: Ezechias aber zeugte Manaffes: Manaffes aber zeugte Amon: Amon aber zeugte Josias: Josias aber zeugte Jechonias und feine Bruder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jechonias den Salathiel: Salathiel aber zeugte Zorobabel: Zorobabel aber zeugte Abiud: Abiud aber zeugte Eliafim: Eliakim aber zeugte Azor: Azor aber zeugte Sadok: Sadok aber zeugte Achim: Achim aber zeugte Eliud: Eliud aber zeugte Eleazar: Eleazar aber zeugte Mathan: Mathan aber zeugte Jatob: Jakob aber zeugte Joseph, den Mann Maria, von welcher geboren wurde Jesus, der genannt wird Christus.

Warum fängt der heilige Matthäus sein Evangelium mit der Geburt Christi nach dem Fleische an?

Er will baburch die Ketzer zu Schanden machen, welche läugneten, daß Christus auch wahrer Mensch gewesen sei, und behaupteten, daß Er nur einen Scheinleib gehabt habe: barum zählt er die Voreltern Christi, von benen Er Seiner menschlichen Natur nach abstammte, der Reihe nach auf.

Warum werden im Geschlechtsregister Christi auch sundhafte Frauen ermähnt?

1) Weil Christus, ber ben Sündern zu Liebe auf die Welt herabkam, auch von Sünderinnen abstammen wollte, um auch den Sündern Hoffnung zum Heile zu machen und Aller Sünden zu tilgen. 2) Wollte Christus lehren, daß man sich wegen der Sünden seiner Eltern und Verwandten, an denen man keine Schuld hat, nicht zu schämen habe, noch weniger aber ihres niedrigen Standes wegen, und daß der wahre Adel durch eigene Tugenden, nicht aber durch die Tugenden und Helbenthaten der Vorsahren müsse erwiesen werden.

Warum wird das Geschlechtsregister Christi von Joseph und nicht von Maria angeführt?

Weil Joseph ber Pslegvater Jesu Christi war, so richtete sich Matthäus nach dem jüdischen Gebrauche, nach welchem die Pslegsinder den Namen ihres Pslegvaters erhielten und in ihre Rechte eintraten. Und da nach dem Gesehe (4. Mos. 36, 6.) Maria als einzige Erbtochter ihres Vaters keinen Mann außer ihrem Stamme und ihrer Familie heirathen durste, so folgt, daß auch Maria aus dem Stamme Davids war, weil sie den Joseph, den Nachkommen Davids, heirathete. Dieß zeigt auch Lukas aussührlicher (K. 3.), wo er das Stammeregister der heiligen Jungfrau angibt, und die Vorelkern Maria von Abam dis auf Heli, d. i. Joachim, den Vater Maria, aufzählt.

Warum sagt der heilige Matthäus nicht: Joseph zeugte Jesus, sondern nennt bloß Joseph den Mann Mariä?

Weil Jesus nicht von Joseph, sondern durch den heiligen Geist auf über= natürliche Weise in Maria erzeugt wurde. (Luk. 1, 31—35.)

Für bas heutige Geft tann noch Folgendes betrachtet werden:

Der heilige Johannes Damaszenus vergleicht die Jungfrau Maria mit einem Buche, in welchem wunderbarer Weise alle göttlichen und sittlichen Tugenden verzeichnet stehen, welche Maria stets geübt hat und wir ebenfalls üben sollen, als: Glaube, Hoffnung, Liebe Gottes und des Nächsten, Demuth, Geduld 2c. Ihren Glauben hat gepriesen die heilige Elisabeth, indem sie gesprochen hat: Selig bist du, die du geglaubt hast. Ihre Hossinung, Demuth, Liebe und Geduld 2c. hat sie geübt in den vielfältigen Versolgungen, Verachtungen und Leiden, welche sie mit ihrem Sohne zu Bethlehem, in Aegypten, in Judia, namentlich aber zu Jerusalem bei dem schnählichen und schmerzlichen Tode ihres Sohnes getrossen haben; ihre Liebe des Nächsten zeigte sie bei dem Besuche ihrer Base Clisabeth, bei der Hochzeit zu Kana, und besonders durch die freiwillige Ausopserung ihres Sohnes für das Heil der Menschen. Lese also, mein Christ, sleißig in diesem Buche und präge dir Folgendes tief in's Herz: Wenn Jesus Seine eigene Mutter, die niemals mit einer Sünde bessect ist worden, so viel hat leiden lassen, wie kannst denn du verlangen, daß Er mit dir und andern gelinder versahre? Oder soll vielleicht Gott dir das Himsmelreich um einen wohlseileren Preis geben, als der Mutter Seines Sohnes? Dieß erwäge wohl und lerne von Maria in allen Trübsalen dich in den Willen Gottes ergeben und geduldig sein.

## Ermasnung zur Andacht gegen Maria, die glorreichste Gottesmutter.

Nach ber Andacht zu dem gekreuzigten Heilande ist die vornehmste und nüplichste die Andacht zur allerseligsten Jungfrau Maria. Alle Heiligen haben biefe Anbacht geübt, alle fordern mehr ober minder alle Gläubigen bazu auf. Nein, es ist unmöglich, sagt ber heilige Bernard, daß ein mahrer und beharr= licher Berehrer Mariens verloren gehe, benn weber bie Macht, noch ber Wille fehlt ihr, um demselben beizustehen. Es sehlt ihr nicht die Macht, weil sie eine Mutter des Sohnes Gottes, und nicht der Wille, weil sie eine Mutter der Barmberzigkeit ist. Die Kirche begrüßt Maria, ihrem Namen gemäß, als einen Meeresttern, ber allen, welche auf bem gefährlichen Meere ber Welt schiffen, leuchtet, bamit sie nicht burch bie Sunde Schiffbruch leiben, ober wenn fie schon einen gelitten haben, durch die Buße zum Gestade gelangen. Aus dieser Ursache ruft ber heil. Bernard in feiner zweiten Lobrebe auf Maria aus : "Sie ift jener hellschimmernbe, glanzvolle Stern, ber über die großen und geräumigen Meere aufgeht, glanzend an Berdiensten und erleuchtend durch Beispiele. D bu, wer du auch feift, Sterblicher! ber bu einfiehft, daß du auf bem Strome biefer Welt mehr in Sturmen und Ungewittern schwankest, als auf festem Boben stehest, wende die Augen nicht ab vom Glanze biefes Sternes, wenn bu von Sturmen nicht willst verschlungen werden. Weben die Winde der Bersuchungen, stoffest bu auf Klippen der Trubfal, blide auf zu dem Sterne, rufe auf zu Maria! Wirst du von den Wellen des Stolzes, von den Wogen der Ehrsucht und Berläumdung, der Eifersucht umhergetrieben, blicke auf zu dem Sterne, ruse auf zu Maria! Stürmt der Zorn, der Geiz, die Lockung des Fleisches auf das Schifflein deines Gemüthes, ruse auf zu Maria! Wirst du von dem Gräuel deiner Sünden, von den Schrecken des Jewissens, von Schauern vor dem Gerückte durchbrungen, siehst du von dem Abgrunde ber Traurigkeit, ber Berzweiflung dich verschlungen, bente an Maria. In Gefahren, in Angst und Noth, in zweiselhaften Fällen bente an Maria, ruse auf zu Maria! Nimmer weiche sie aus deinem Munde, nimmer aus beinem Herzen. Und daß dir die Silfe ihrer Fürbitte werbe, weiche nimmer ab von ben Beispielen ihres Wandels. Ihr solgend, lenkst du nicht ab vom rechten Wege; zu ihr flebend wirst du nimmer

verzweiseln; hält sie bich, nimmer fällst bu bann; schützt sie bich, nichts hast bu bann zu fürchten; führt sie bich, bann ermüdest bu nicht; ist sie bir hold, bann gelangest bu in ben Hasen ber Seligkeit, und bu wirst bann in bir selbst empfinden, wie füglich ber Evangelist sagt: "Und ber Name ber Jungfrau hieß Maria," b. i. Stern bes Meeres.

Das Namensfest Mariä wird am Sonntag nach Mariä Geburt gefeiert. Lobpreise an diesem Tage die allerseligste Jungfrau durch das folgende

Gebet. D Tochter, du bist vom Herrn, dem hohen Gott, vor allen Weibern der Erde gebenedeit. Gepriesen sei der Herr für alle die Vorzüge, welche er dir in so hohem Maße verliehen hat. Er hat deinen Namen so groß gemacht, daß dein Lob nicht aufhören wird, im Munde derjenigen zu ertönen, die der Kraft des Herrn eingedent sein werden. Du bist, o heilige Maria! der kostdarste Schatz der ganzen Welt, die ewig leuchtende Lampe im Hause Jakobs, die herrliche Krone der Jungfrauen. Durch dich wird die heilige Dreifaltigkeit auf der ganzen Erde angebetet und verherrlicht; durch dich erfrenet sich der Himmel, wegen dir frohlocken die Engel, vor dir sliehen die höllischen Geister. Durch dich wird das gefallene Menschengeschlecht in den Himmel ausgenommen; du hast den Gößensdenst umgestürzt und die mit dem Lichte der Wahrheit erleuchtet, welche in der Finsterniß und in den Todesschatten saßen. Dein Name, o seligste Jungfrau Maria, ist groß auf dem ganzen Erdenzunde. Darum sei gebenedeit und gepriesen von allen Zungen in Ewigkeit. Amen.

## Unterricht für das Fest des heiligen Bischofs Korbinian, Batron des Bisthums München-Freising. (9. September.)

Der heilige Korbinian wurde zu Chartres in Frankreich geboren. Als Kind schon liebte er die Einsamkeit, betete gerne und hatte seine größte Freude, die heiligen Schriften zu lesen und den Armen Almosen zu geben. Nach dem Tode seiner Mutter schenkte er Alles den Armen, zog auf's Land und erbaute sich bei der Kapelle des heiligen German eine Hütte, wo er vierzehn Jahre als Einsiedler mit seinen ehemaligen Dienern lebte. Nach und nach zog das ruhige, gottselige Leben der Einsiedler mehrere gottesssürchtige Männer herbei und es entstand nun ein Kloster, dem Kordinian vorstand. Seine Name wurde wegen des Segens, den er überallhin verbreitete, immer bekannter, man erwies ihm große Ehrenbezeigungen, so daß der demütdige Heilige sürchtete, stolz zu werden, und in der Stille, nur von zwei vertrauten Brüdern begleitet, heimlich nach Kom zog. In Kom ließ er sich dem Papste vorstellen, der ihn liebgewann, zum Priester und Bischof weihte und ihm den Auftrag gab, in sein Kloster zurüczukehren, und dort das Evangelium der umliegenden Gegend zu predigen. Er gehorchte, kehrte zurück und predigte mit solchem Ersolge, daß eine Menge Sünder sich bekehrte. Die Sabe der Wunder, welche ihm Gott verlich, machte seinen Namen wieder weit und breit berühmt. Da beschloß er, zum Zweitenmale nach Kom zu reisen, und den Papst zu bitten, ihm das

bischöfliche Amt abzunehmen. Dießmal reiste er durch Bayern, wo damals noch große Unwissenheit im Christenthume herrichte. Er hatte Mitleid mit bem gut= muthigen Bolte, und predigte ihm das heilige Evangelium. Sein Wort fand gutes Erbreich. Der damalige Herzog Theodo II. hörte von dem frommen Fremdling, ließ ihn zu sich nach Regensburg kommen, und suchte ihn zu über-reden, in Bayern zu bleiben. Aber Korbinian ließ sich nicht hiezu bewegen; nur so viel gestand er zu, baß er versprach, über Freising zu reifen und bort seinen Sohn, ben Herzog Grimoalb, zu besuchen. Bergeblich bemühte sich auch biefer, ihn zurudzuhalten; er zog nach Rom, mußte aber auf Befehl bes Papftes nach Bayern zurückkehren, und bort bas Evangelium verkunden. Groß mar bie Freude bes Herzogs Grimoald, als er bavon hörte; bagegen aber befiel ben Beiligen große Trauer, benn er hatte unterwegs gehört, daß Herzog Grimoald die Frau seines verstorbenen Brubers geheirathet habe, mas die Rirchengesetze verbieten. Che baher ber Beilige nach Freising ging, ließ er bem Berzog sagen, baß er ihn nie sehen werbe, wenn er bas Weib nicht entlasse. Der Derzog erschrack hestig, er liebte ben beiligen Korbinian, war aber auch seinem Weibe sehr zugethan. Ansangs suchte er ben Heiligen durch Borstellungen auf andere Gesinnung zu bringen, jedoch vergeblich. Korbinian entgegnete ihm, daß auch Fürsten dem Gesetze der Kirche gehorchen muffen. Da siegte endlich die Gnade über bas Herz bes Fürsten, auch bas Weib Biltrud fügte sich barein. Beibe, ber Herzog und Biltrub, gingen bem Beiligen entgegen, marfen sich ihm zu Füssen, bereuten ihre Schuld, und trennten sich. Korbinian sprach sie von ihrer Sünde los, und Grimoalb verlebte nun an der Seite des heiligen Mannes gluckliche Tage. Er übergab ihm die Kirche zu Freising, und schenkte ihm viele Feldgrunde zum Unterhalte von Geistlichen. So ward das Bisthum Freising gegrundet. Korbinian pflanzte in die Herzen gutes Chriftenthum und lehrte zugleich bas Bolt bas Land bebauen, Obstbäume zu ziehen und Weinreben zu pflanzen. Korbinian und Grimoalb waren Eines Herzens und Eines Sinnes; beide hatten die beste Absicht, das Bolk glücklich zu machen. Aber das Weib Biltrud mar eine Heuchlerin; sie hatte sich nur ben Umständen gefügt, und kochte Rache. Mit einem bosen Bauernweibe, das der Zauberei ergeben war, stand sie in geheimer Berbindung, und suchte durch sie den Herzog wieder an sich zu fesseln. Diesem Beibe begegnete eines Tages ber heilige Bischof auf dem Wege zur Domkirche. Korbinian näherte sich ihr, und mahnte sie, von ihrem bosen Wandel zu lassen. Allein diese blieb verstockt, beklagte sich bei Biltrud, und biese beschloß, ben Heiligen zu morden. Ihr Geheimschreiber sollte bie That vollziehen. Doch Korbinian enttam dem Mordanschlag, und floh nach Mans, einer Ortschaft in Tirol, wo er sich schon früher ein stilles Platchen ausgesucht hatte, um ungestört Gott zu dienen. Er blieb daselbst bis nach dem Tobe bes Herzogs Grimoald, wo ihn sein Nachfolger, Herzog Hugibert, wieder nach Freising zurückrief. Korbinian folgte bem Rufe, und murbe mit allgemeiner Freude aufgenommen. Er verwaltete noch einige Sahre das Bisthum zum größten Segen bes ganzen Volkes bis zu seinem Tobe im Jahre 730. Seinem Wunsche gemäß murbe sein Leib nach Mays abgeführt und bort in ber Kirche bes heiligen Valentin bestattet. Unter Bischof Aribo wurde ber Leib aber erhoben und nach Freising gebracht. Man fand ben heiligen Leib noch unverwest, das Untlit roth. In der Domtirche zu Freising murde er begraben, und als Patron des Bisthums verehrt.

Der Eingang der heiligen Messe, die Spistel und das Evangelium wie am Feste des heiligen Wolfgang 31. Ottober.

Gebet der Kirche. O Gott, der Du Dich gewürdiget hast, uns durch Predigt und Wunder des heiligen Bekenners und Bischofs

Korbinian zur Kenntniß Deines Namens zu berufen: verleihe gnädig, daß wir den Schutz bessen erfahren, dessen Feier wir begehen. Durch Christum, unsern Herrn. Amen.

## Unterricht für das Fest der Erhöhung des heil. Arenzes.

(Um 14. September.)

Bober hat diefes Fest feinen Ramen ?

Bon der Einweihung der heiligen Areuzkirche zu Jerusalem, welche der Raiser Konstantin, der Sohn der heiligen Helena, erbauen ließ, und in welcher an diesem Tage das von der heiligen Helena aufgefundene Gnadenholz bes heiligen Kreuzes zur öffentlichen Berehrung aufgestellt wurde.

Wann wurde diefes Geft befonders feierlich begangen?

Als der Kaiser Heraklius das Kreuz, welches der Perserkönig Chosroes bei Eroberung Jerusalems geraubt, und vierzehn Jahre in seiner Gewalt hatte, wieder eroberte, nach Jerusalem zurückbrachte, und selbst auf seinen Schultern auf den Kalvarienberg in die Kreuzkirche trug.

Das hat sich hiebei für ein Bunder ereignet?

Als, wie schon gesagt, ber Kaiser Heraklius aus Ehrsurcht bas heil. Kreuz auf seinen eigenen Schultern zu bem bestimmten Orte tragen wollte, konnte er basselbe nicht weiter bringen, bis er auf Anrathen bes Patriarchen Zacharias ben kaiserlichen Schmuck ablegte, sich schlecht bekleibete, die Schuhe auszog und so barsuß wandelnd sich dem demuthigen Heilande gleich machte. \* Lerne daraus, wie verhaßt dem göttlichen Heilande eitle Kleiderpracht ist, und wie du in aller Demuth und Armuth dem armen und demuthigen Heiland nachsolgen sollst.

(Ferneren Unterricht vom heiligen Kreuze, sowie die Spistel des heutigen Tages suche am Feste der Kreuzerfindung.)

### Cvangelium, Johannes 12. R. 31-36. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Jett ergeht das Gericht über die Welt, jett wird der Fürst dieser Welt hinausgestossen. Und ich, wenn ich von der Erde erhöhet bin, werde Alles an michziehen. (Das sagte er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben werde.) Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, daß Christus ewig bleibet, wie sagst du denn: Der Menschensohn muß erhöhet werden? Wer ist dieser Menschensohn? Jesus aber antwortete ihnen: Noch eine kurze Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, so lange ihr das Licht habet, damit euch die Finsterniß nicht überfalle: Denn wer in der Finsterniß wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Glaubet an das Licht, so lange ihr das Licht habet, damit ihr Kinder des Lichtes seid.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns am heutigen Tage durch die jährliche Feier der Erhöhung des heiligen Kreuzes erfreuest, verleihe auf unser Flehen, daß wir der Wohlthaten jener Erlösung im Himmel mürdig werden, deren Geheimniß wir auf Erden erkannt haben — durch denselben Jesum Christum 2c.

## Aurzer Unterricht vom heiligen Kreuzwege.

Bas ift ber heilige Rreuzweg?

Der Kreuzweg ist eine vom papstlichen Stuhle gutgeheißene Andacht, bei ber man das bittere Leiden Jesu Christi, vorzüglich aber dessen Gang auf den Kalvarienberg betrachtet, wie es vor Alters zu Jerusalem üblich war.

Wie ift die Andacht entstanden?

Auf folgende Art: Der Weg, welchen unser Herr, Jesus Christus, von Jerusalem aus bis auf ben Kalvarienberg, wo Er den Kreuztod litt, machen mußte, war ber eigentliche Kreuzweg. Diesen schmerzenreichen Weg betraten anch Seine heilge Mutter und andere fromme Beiber, auch ber Lieblingsjunger Johannes.') Und gewiß werden auch die Apostel und ersten Christen begeistert für die Berehrung, die sie für jene Orte trugen, welche durch das Leiden und ben Tob Sesu geheiligt maren, benselben Weg oft gemacht haben. In biesem Sinne kamen nun in späterer Zeit Wallfahrer aus den entferntesten Ländern nach Jerusalem, um da diese Orte zu besuchen und ihrer Andacht zu pflegen. Nach und nach murben an diesen Orten Bilber, welche die verschiedenen Vor= fälle bei bem Leiden bes Herrn barstellten, errichtet, die man Stationen nannte. Und erst als die Sarazenen das heilige Land erobert hatten, und sohin die Besuche der heiligen Orte nur mit großer Gefahr geschehen konnten, gestatteten die römischen Bapfte in andern Gegenden die Errichtung der fogenannten Kreuzwegstationen. Die Ersten, welche solche Stationen in ihren Rirchen errichteten, waren die Mitglieder bes Franziskaner-Orbens, bis sich all= mälig diese Andacht, von ben römischen Päpsten begünstigt und mit Ablässen begnadigt, über die ganze Kirche verbreitete. Man suchte einen Weg, ber auf eine Anhöhe führte: Diese Anhöhe nannte man ben Kreuzberg ober Kalvarien= berg; und auf dem Wege dahin errichtete man Bilber, wodurch das Leiden des Herrn bargestellt wurde, wie es die heiligen Evangelisten erzählen ober burch alte Ueberlieferungen auf uns gekommen ist, ober man hing diese Bilber blos in der Rirche auf und gab den Pläten, wo ein solches Bild ftand, oder auch den Bilbern selbst den Namen Stationen, deren wie bekannt gewöhnlich vierzehn sind.

Ift diese Andachtsübung des heiligen Kreuzweges vom großen Rugen?

Nach ber heil. Messe und heil. Kommunion gibt es gewiß keine Andacht, bei ber wir uns das Leiben und ben Tod Jesu besser vorstellen könnten, als bei ber Kreuzwegandacht. Nun sagt aber der heil. Albert der Große: "Eine einsache Erinnerung an das Leiden Christi ist mehr werth, als wenn Jemand ein Jahr hindurch am Freitag in Wasser und Brod sastete, oder sich dis auf's Blut geißelte; und der heilige Bernard gibt den Grund an, wenn er sagt: "Wer betrachtet das Leiden Christi und ist so irreligiös, daß er nicht gerührt wird; so stolz, daß er sich nicht demüthige; so zornmüthig, daß er nicht verzeihe; so vergnügungsssüchtig, daß er sich nicht enthalte; so boshaft, daß er nicht seine Sünden bereue?" und ebenso schreibt der heil. Augustin: "Welcher Hochmuth, welcher Geiz, welcher Jorn kann anders als durch die Demuth, durch die Armuth, durch die Geduld des Sohnes Gottes geheilt werden? Alle diese Tugenden sindest du aber in der fleißigen Betrachtung seines Leidensweges, den dein Heiland gegangen und Dem du hierin nachsolgen sollst. Deßwegen haben auch mehrere römische Päpste, u. a. Rlemens XII. und Benedikt XIV. diesenigen, welche diese Andacht sleißig verzichten, mit vielen heil. Ablässen begnadigt, die zum Theil auch den leidenden Seelen im Reinigungssorte fürbittweise zugewendet werden können.

(Die Art und Weise, bas Leiden unsers Herrn zu betrachten, siehe am Charfreitage.)

<sup>&#</sup>x27;) Matth. 27, 56. Joh. 19, 25. 26.

# Unterricht für das Fest des heiligen Apostels Matthäus.

(Um 21. September.)

Matthäus, vor seiner Bekehrung Levi genannt, ein Galiläer und Sohn des Alphäus,) folglich ein Bruder des heil. Apostels Jakobus des Jüngern,) war seinem Amte nach ein Böllner, oder Einnehmer des Zolls, den die Juden dem römischen Kaiser geben mußten. Bon seinem Zollhause weg wurde er vom Erlöser zum Apostelamte berusen und nannte sich in seinem Evangelium, das er später versaßte, immer nach seinem ersten Geschäfte aus Demuth: Matthäus der Zöllner. Treu folgte er Jesus nach, und nach der Sendung des heiligen Geises hat er sich, wie die Geschächtschere Eusedius und Epiphanius berichten, sollange in Judäa und den benachbarten Gegenden ausgehalten, dis sich vor der Zestörung Jerusalems die Apostel zerstreuten und in serne Gegenden die Lehre Jesu verdreiteten. Bor dem Antritte seiner Neise schried er sein Evangelium. Da er sich für immer von seinen Neubekehrten zu Jerusalem trennen mußte, so wollte er durch sein Buch seine Gegenwart ersehen, und war der Erste, der das Evangelium schrieb. Er sührte ein sehr strenges Leben, betete viel, aß kein Fleisch und ledte nur von Kräutern, Wurzeln und wilden Früchten. Endlich wurde er, wie die meisen Schriftseller berichten, von dem äthiopischen König Hirdus, weil er demselben Schriftseller berichten, von dem äthiopischen König Hirdus, weil er demselben Schriftseller berichten und opfernd am Altare stand, mit dem Schwerte durchdohrt. Seine heiligen Uederreste wurden im zehnten Jahrhundert nach Salerno im Neapolitanischen gebracht, wo sie hoch verehrt werden. \*Watthäus war der Erste, der sein Evangelium schrieb. Was ist billiger, als das der welcher sich nach vielen Sünden bekehrt hatte, zuerst die unendliche Barmherzigkeit des Erlösers verkündigte, welcher dazu in die Welt gekommen ist, nicht die Gerechten, sondern die Sünder zu berusen.

Im Eingang ber Messe singt die Kirche: "Des Frommen Mund sinnet auf Weisheit, und seine Zunge rebet, was recht ist. Die Lehre seines Gottes ist in seinem Herzen. Auf Bösewichter eisere nicht und Uebelthäter beneibe nicht."

Ehre sei 2c.

Gebet der Kirche. D Herr! laß uns durch die Fürsprache Deines seligen Apostels und Evangelisten Matthäus geholfen werden, damit das, was unser Vermögen nicht erhalten kann, uns auf seine Fürbitte geschenkt werde — durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Propheten Czechiel 1. R. 10-14. B.

Die Gesichter ber vier lebenden Wesen waren so gestaltet (zuerst): ein Menschengesicht, dann ein Löwengesicht zur rechten bei allen vieren, dann ein Rindgesicht zur Linken bei allen vieren, und überdieß ein Adlergesicht bei allen vieren. Ihre Gesichter und ihre Flügel gingen von obenher auseinander: durch zwei Flügel berührte eines das andere, und zwei Flügel bedeckten ihre Leiber. Ein jegliches von ihnen ging vor sich hin: wohin der Geist sie trieb, und sie wendeten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebenden Wesen war anzusehen wie brennende Feuerkohlen und anzusehen wie Fackeln. Zwischen den Thieren sah man glänzend Feuer herumsahren, und aus dem Feuer suhren Blitze. Und die lebenden Wesen gingen vorwärts und rückwärts wie leuchtende Blitze.

<sup>1)</sup> Mark. 2, 14. 2) Cbend. 3, 18.

Erklärung. Unter den vier lebenden Wesen, welche Cherubim waren, das ist Mächtige des Himmels, verstehen mehrere heilige Väter Sinnbilder der vier Evangelisten, soserne diese Felum nach seiner viersachen Eigenschaft als Mensch, König, Priester und Gott darstellten. Es wird daher dem heiligen Matthäus das Sinnbild eines Menschen beigegeben, weil er die Geburtslinie Zesu seiner Wenscheit nach beschreibt; dem heiligen Markus das Sinnbild eines Löwen, weil er Jesum als einen König darstellt; dem heil. Lukas das Sinnbild eines Ochsen, der von den Juden als Opfer geschlachtet wurde, weil er Jesum als Hohenpriester vorstellt, der selbst das Schlachtopser wurde; dem heil. Johannes das Sinnbild eines Ablers, weil er sich gleich einem Abler in die Höhen des Himmels erschwingt und die Gottheit Jesu, seine ewige Zeugung beschreibt. Stimmen wir mit Herz und Mund den heiligen Lehren der vier Evangelisten bei und lassen mir uns durch Nichts hierin wankend machen.

#### Changelium, Matthäus 9. R. 9-18. B.

In jener Zeit sah Jesus einen Menschen an dem Zollhause sitzen, Matthäus mit Namen. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf, und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in (dessen) Hause zu Tische saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da aber Jesus es hörte, sprach er: Die Gesunden bedürsen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Gehet aber hin, und lernet, was das sei: Ich will Varmherzigkeit und nicht Opfer; denn ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berusen, sondern die Sünder.

Warum waren die Bollner den Juden fo fehr verhaßt?

Weil die Juden es für ungerecht und sündhaft hielten, den heidnischen Römern unterthänig zu sein und Steuern und Zoll zu geben, und da die Zöllner den Zoll von den Römern in Pacht genommen hatten, und um viel daraus zu gewinnen, sich gewöhnlich Ungerechtigkeit und Bedrückung erlaubten, so waren sie den Juden sehr verhaßt und galten in ihren Augen für große Sünder, so daß zulest Zöllner und Sünder ganz gleichbebeutend waren.

Bas lernen wir baraus, daß Matthäus Christo sogleich nachgefolgt ift?

1) Daß wir der zur Buße mahnenden Stimme Gottes sogleich Folge leisten sollen, damit Er nicht zu mahnen aufhöre und Seine Gnade von uns zurückziehe. 2) Daß wir nicht allein die Sünde, sondern auch die Selegenheit hiezu meiden sollen, sowie auch Matthäus nicht bloß die Sünde gemieden, sondern auch das Geschäft eines Zöllners, welches ihm Veranlassung zur Sünde gab, verließ und Christo nachgesolgt ist.

Wie hat er nach feiner Bekehrung gelebt?

Er hat sich nach seiner Bekehrung bestissen, wie Christus arm, bemüthig, sanstmüthig, gebuldig, barmherzig und gütig zu sein; benn wer Christo nachsolgen will, ber muß wandeln, wie Er gewandelt hat.') Er muß das Kreuz ber täglich vorsallenden Beschwernisse auf sich nehmen und es Christo geduldig nachtragen. Dieses hat Matthäus beständig dis an sein Lebensende gethan.

<sup>1) 30</sup>h. 2, 6.

Barum fpeiste Jefus fo gerne bei Gunbern ?

Um Gelegenheit zu bekommen, ihre Seelen mit Seinem Worte zu speisen und sie zu bekehren. \*Wie gut wäre es, wenn wir bei unsern Mahlzeiten statt ber eitlen und oft ärgerlichen Gespräche von Gott und göttlichen Dingen redeten, und badurch mit Gottes Enade Seelen für Gott und ben Himmel zu gewinnen, oder Gottes Ehre zu befördern. Nach den Worten des heiligen Dionysius ist unter allen gottgefälligen Dingen das größte und so zu sagen göttliche, zur Bekehrung der Sünder beizutragen.

Ber find die Gefunden, wer die Rranten, wer ber Argt?

Die Gesunden sind die Gerechten, die in der Gnade Gottes leben. D was für ein schäthares Leben ist dieses, aber welch eine große Sorge ersordert dessen Erhaltung! — Die Kranken sind die Sünder; denn eine jede schwere Sünde verunreinigt, verwundet und tödtet sogar die Seele, d. h. sie raubt ihr die Gnade und das Wohlgefallen Gottes, worin das geistliche Leben der Seele besteht. Wie hassenürdig ist also nicht die Sünde, welche uns um das höchste Gut bringt! — Der Arzt ist Christus, von dem es im Psalm 106 heißt: "Er sandte Sein Wort (Christum) und heilte sie." Seh also, wenn du gesündigt hast, zu diesem Arzte, damit er dich heile und du die Gesundheit deiner Seele wieder erlangst.

Warum fagt Chriftus: Ich will Barmberzigkeit und nicht Opfer?

Weil die Pharisäer Alles auf die äußerlichen Opfer hielten und der Meinung waren, wenn sie nur diese fleißig darbrächten, so wären sie Gott schon dadurch wohlgefällig, auch wenn sie keine Barmherzigkeit übten und ihre verdorbenen Neigungen zum Neide, zum Zorn, Haß und Stolze nicht bekämpften: Nimmermehr gefallen Gott die Opfer unsers Gebetes, unserer Abtöbtung und guten Werke, wenn sie nicht aus reiner Liebe zu Ihm, sondern vielmehr aus einem unreinen, hoffärtigen und seinbseligen Herzen kommen, und ihretwegen die Werke der Barmherzigkeit gegen den Nächsten unterlassen werden.

Was will Jesus damit sagen: Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder?

Er will bamit nicht sagen, es könne Jemand ohne Gnade gerecht werben, so baß Er benselben nicht zum Heile zu berufen brauchte, sondern Er will sagen, Er suche die Sünder bergestalt, daß Er, wenn Einige gerecht gewesen wären, nicht um ihret=, sondern um der Sünder willen gekommen sein würde.

Anmuthung zum heiligen Matthäus.

Heiliger Apostel, du hast nach beiner Bekehrung Christo ein herrsliches Gastmahl bereitet, noch ein herrlicheres aber hast du uns in beinem heiligen Evangelium zugerichtet; denn es gleicht jenem Buche, welches der Engel dem Propheten Ezechiel zu essen gab, und das in bessen Munde so süß wie Honig war. (3, 3.) Dieß dein Evangelium sei eine Speise meiner Seele. Erbitte mir nur von Gott die Gnade, daß ich dasselbe ausmerksam und im Geiste und Sinne unserer heil. katholischen Kirche lese und betrachte, deinen aus Eingebung des heil. Geistes geschriebenen Worten getreu nachlebe und dann auch mit dem Psalmisten ausrusen möge: "Wie süß sind Deine Worte, v Herr! meinem Gaumen: sie sind füsser meinem Nunde als Honig." (118, 103.)

## Unterricht für das Fest des heiligen Erzengels Michael.

(Am 29. September.)



Der heilige Prophet Da= niel nennt den heiligen Engel Michael ben Fürsten ber Engel (10, 13.); ber heilige Apostel Jubas einen Erzengel, und ber heilige 30= hannes beschreibt in seiner Offenbarung (12, 7-9.) ben Streit zwischen Michael und Luzifer, in welchem biefer aus dem Himmel gestürzt wurde. Wer wollte also zweifeln, daß der Erzengel Michael von Gott seit Anbeginn der Welt= schöpfung hochgeehrt gewesen? Besondere Veranlassung aber, diesen Erzengel vor der Welt öffentlich zu verehren und zu feiner Ehre Feste anzuordnen, gaben mehrere wunderbare Erscheinungen bieses beiligen Engels im 6. und 7. Sahr= hunderte, namentlich auf dem Berge Gargano in Italien und zu Tuba in Frankreich, und viele munderbare Gna= ben, welche Gott auf beffen Kürbitte spendete. Er ift aber auch einer besondern Ehre würdig, denn Gott hat seiner

heiligen Kirche ben heiligen Michael ebenso zum Beschützer gegeben, wie Er ihn ehebessen zum Beschützer ber jüdischen Synagoge gemacht hatte, und gleichwie er das ihm anvertraute jüdische Bolk sorgfältig beschützte, ebenso nimmt er sich auch der Kinder der ihm anvertrauten Kirche Gottes an, schützet sie im wahren Glauben, vertheidiget sie wider die Versuchungen im Leben, besonders aber wider die Angrisse des Satans in der Stunde des Todes. Weßwegen uns auch unsere Mutter, die Kirche, ermahnet, uns öfter mit den Worten an diesen heiligen Erzengel zu wenden: "Heiliger Erzengel Michael! beschütze uns im Streite, damit wir nicht zu Grunde gehen im erschrecklichen Gerichte."

Der Eingang der Messe ist wie am Schutzengelseste, ebenso das Evangelium, welches vom Aergeruisse handelt und deßhalb heute verlesen wird, weil sich der heilige Michael den Aergernissen des Satans im Himmel so tapfer widersett, ihn besiegt und sammt seinem Anhange vom Himmel herabgestürzt hat. (Offenb. 12, 7—9.)

Gebet der Kirche. D Gott! der Du durch wunderbare Anord= nung die Dienste der Engel und Menschen bestimmest; verleihe uns gnädig, daß unser Wandel hienieden von denjenigen geleitet werde,

38

welche Dir zu Deinem Dienste allzeit im Himmel bereit stehen, durch unsern Herrn zc.

Lection aus der Offenbarung des heiligen Johannes 1. R. 1-15. B.

In jenen Tagen that Gott kund, was in Bälbe geschehen soll: Er hat die Offenbarung, indem er seinen Engel sandte, seinem Diener Johannes bekannt gemacht, welcher Zeugniß gab vom Worte Gottes, und von Jesu Christo Alles bezeugte, was er gesehen. Selig, wer da lieset und höret die Worte dieser Weisfagung, und bewahret, was darin geschrieben steht; denn die Zeit ist nahe. Johannes den sieben Gemeinden, welche in Asien sind. Inade euch und Friede von dem, der da ist, und der da war, und der da kommen wird, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, und von Jesu Christo, welcher ist der getreue Zeuge, der Erstgeborne von den Todten, der Fürst der Könige der Erde, der uns geliebt und uns gewaschen hat von unsern Sünden mit seinem Blute.

Erklärung. Diese Lektion ist der Beginn der geheimen Offenbarung des Johannes, welche ihm auf der Insel Pathmos zu Theil wurde, und in welcher in einer Neihe von sinnbildlichen Gesichten ein vollkommenes Bild von den Schicksalen der Kirche Gottes auf Erden, von ihren ersten Kämpsen dis zu ihrem vollendeten Siege am Ende der Welt gegeben wird. — Die sieden Geister vor dem Throne Gottes sind jene heiligen Engel, welchen Gott die größte Macht gegeben hat, zu unserm Heile mitzuwirken, unter denen auch der heilige Erzengel Michael sich besindet. \*Siehe, wie Gott so gütig gegen uns ist, da er uns so mächtige Geister, die nächsten bei Seinem Throne, zu unsern besondern Beschühern gegeben hat!

(Das Evangelium siehe am Schutzengelfeste.)

Gebet zu bem beiligen Erzengel Michael.

Großer Himmelsfürst, heiliger Michael, ich empfehle dir und deinem Schutze meinen Leib und meine Seele. Von heute an und tägslich erwähle ich dich als meinen besondern Beschützer und Fürsprecher. Ich bitte dich also, du wollest mir jetzt und allezeit und besonders an meinem Lebensende gütig beistehen, in Zaghaftigkeit mich aufrecht halten, und mir bei Gott die Nachlassung meiner Sünden und vollstommene Ergebung in Seinen Willen erlangen, damit meine Seele getröstet und wohlgemuth vom Leibe sich trennen möge. Nimm sie alsdann deinem Amte gemäß auf, und führe sie unter dem Geleite deiner heiligen Mitgenossen vor das Angesicht Gottes, in Dessen Anschauung und Genusse sie ewig selig sein wird. Amen.

# Unterricht für das Fest des heiligen Rosenkranzes.

(Am ersten Sonntag im Ottober.)

Als der heilige Dominitus im Jahre 1208 lange Zeit mit flammendem Eifer gegen die Freichre der Albigenser gepredigt, aber dessenungeachtet nur äußerst Wenige zur Rücksehr in die heilige katholische Kirche bewegt hatte, verdoppelte er seine Gebete und Buswerke, wandte sich zumal in indrünstiger Andacht zur himmels=Königin Maria und flehte unter Thränen zu ihr,



die Bergen dieser Irr= gläubigen zu wenden und ihn in feinen Arbeiten für das Seil der Seelen zu unterstüten. Da erschien ihm denn einmal diese Mutter ber Erbarmung, lehrte ihn das Gebet des Rosentranzes, den er nun, nebst den hohen Vorzügen der heiligen Gottesgebärerin überall verkündigte und lehrte, und in Folge beffen in furzer Zeit über hun= berttausend Fregläubi-ge in den Schoof der Einen, heiligen römisch= katholischen Kirche zu= Bald ver= rückkehrten. breitete sich diese Andacht in der Christenheit; es bildeten sich Bruderschaften unter dem Na= men des heiligen Rosen= franzes und die Kirche erlaubte dem Brediger= Orden, beffen Stifter der heilige Dominifus war, ein eigenes Kest desfelben zu feiern, mas auch Jahrhunderte hin= durch mit großer An-

bacht geschah. In weit spätern Zeiten, nämlich im Jahre 1571, ersochten die Christen bei Lepanto am 7. Oktober unter Anrusung der Himmelskönigin einen glänzenden Sieg über die Türken, und da an diesem Tage gerade das Rosenkranzsest zu Rom und in den Provinzen geseiert und öffentliche Prozessionen gehalten wurden, um durch Mariens Fürbitte die großen Bedrängnisse durch die Türken abzuhalten, wurde dieser Sieg mit Recht als eine Wirkung ihrer Fürbitte betrachtet, und der heilige Papst Pins V. setzte daher an diesem Tage ein Fest der Dankbarkeit ein, das "Maria vom Siege" genaunt, und späterhin vom Papste Gregor XIII. auf den ersten Sonntag im Oktober verlegt, mit dem Rosenkranzseste vereiniget und endlich vom Papst Alemens XI. wegen eines im Jahre 1715 wiederholt erlangten Sieges über die Türken auf Fürbitte der allerseligsten Jungfrau in der ganzen Kirche zu feiern besohlen ward, um, wie dieser Papst sich in seiner hierüber erlassenen Bulle ausdrückt: "Die Herzen der Gläubigen dadurch desto mehr zur Verherrlichung der glorwürdigsten heiligen Jungfrau zu entslammen und damit das Andenken und die schuldige Danksagung für die empfangene Hisse von Oben niemals erlösche."

Bas ift bas Rofenfrang=Gebet?

Es ist jene Gebetsformel, vermöge welcher einmal das apostolische Glausbensbekenntniß, der Verherrlichungs-Spruch "Ehre sei dem Bater 2c.", fünfzig-

mal bas Ave Maria mit einem Bater unser vor und nach jedem zehnten Ave Maria und fünf verschiedenen Geheimnissen unserer Erlösung zehnmal abgebetet und betrachtet werden. Dieß ist der kleinere oder eigentliche Rosenkranz. Der größere aber, welcher Psalter heißt, besteht aus dem apostolischen Glauben, aus 15 Absahen, jeder Absah aus 10 Ave Maria mit vorangehendem Bater unser und mit 15 verschiedenen Geheimnissen unserer Erlösung, und wird so genannt, weil er mit bem Pfalter Davids (150 Pfalmen) eine Aehnlichkeit hat. — Rosentranz wird dieses Gebet genannt, weil jedes Ave Maria einer Blume im Rranze ber himmlischen Königin verglichen wirb, welche die Kirche selbst unter bem bedeutungsvollen Namen "geheimnisvolle Rose" anruft. Zede Rose besteht zubem aus grünen Blättern, spisigen Dornen und ber Blume felbst; so beuten bier die Dornen auf die schmerzhaften, die grünen Blätter auf die freudenreichen, und die Blumen auf die glorreichen Gebeimniffe unserer Erlösung, die im Rofenfranggebete betrachtet werden. Die heiligen Bater vergleichen bieg Gebet auch mit einer Krone, von ber fie sagen: Die zwölf Goelsteine sind die zwölf Artikel bes apostolischen Glaubens, die fünfzehn Bater unser sind eben so viele goldsstimmernde Sterne, und die 150 Ave Maria — Rosen.

Wie vielfach ift der heilige Rosenkranz?

Dreifach: nämlich ber freudenreiche, ber schmerzhafte, ber glorreiche.

I. Der freudenreiche besteht aus ben ersten fünf Absätzen (Gesätzlein), burch welche wir an die Geheimniffe ber Menschwerdung bes Sohnes Gottes und bie Freuden, welche bas mutterliche Berg Maria über ihr gottliches Rind empfand, erinnert werden und dieselben betrachten follen; diese Geheimniffe lauten:

1) ben bu als Jungfrau vom heiligen Geifte empfangen haft;

2) ben bu zu Glisabeth getragen haft; 3) ben bu als eine Jungfrau geboren haft; 4) den du im Tempel aufgeopfert haft;

4) ben du im Tempel gefunden haft.

Dieser Rosenkranz wird gewöhnlich vom Advent bis zur Fastenzeit gebetet, mahrend welcher die Rirche die freudenreiche Untunft Chrifti feiert.

II. Der schmerzhafte hat ebenfalls fünf Absäte, in welchen uns die fünf porzüglich schmerzhaften Geheimnisse bes Leibens Jesu zur Betrachtung vorgestellt werden und heißen:

1) ber du für uns Blut geschwitzet haft; 2) ber du für uns gegeißelt bift worden;

3) ber bu für uns mit Dornern gefront bift worben; 4) ber bu für uns bas schwere Rreuz getragen hast;

5) der du für uns gekreuzigt bist worden.

Dieser Rosenkranz wird in der Fastenzeit gebetet, weil da die Kirche besonbers bas bittere Leiben Jesu ben Gläubigen por Augen ftellt.

III. Der glorreiche besteht wieder in fünf Absaten, in benen bie Berherrlichung Sefu und Seiner gebenebeiten Mutter betrachtet werben foll; fie sind folgende:

1) ber von den Todten auferstanden ist; 2) der in den Himmel aufgefahren ist;

3) ber uns ben beiligen Geift gefenbet hat; 4) der dich, o Jungfrau! in den Himmel aufgenommen hat; 5) der dich, o Jungfrau! im Himmel gekrönet hat.

Dieser Rosenkranz wird von Oftern bis zum Abvent gebetet, in welcher Zeit uns auch bie Kirche biefe Geheimniffe besonders zur Betrachtung und Berehrung vorstellt.

Haben also die Irrgläubigen und die sogenannten aufgeklärten Ratholiken recht, wenn sie das Rosenkranzgebet verachten?

Gewiß nicht; benn sie verachten das, was sie nicht kennen und nicht üben. Denn wer die ganze Einrichtung und die sinnvolle Bedeutung dieses so ehrwürdigen Gebetes bedenken möchte, würde es vielmehr hochschen und zum Nuten seines Seelenheiles üben. Denn abgesehen davon, daß dieses Gebet die größten Heiligen, wie z. B. ein heiliger Franz Sales, ein heiliger Alphonsus Liguori 2c. täglich verrichteten, ist es ja ein Bekenntniß unsers heiligen, christatholischen, römischen Glaubens, eine wiederholte Andetung der allerheiligsten Dreisaltigkeit und eine kirchliche Berehrung der allerseligsten Jungfrau, die der heilige Geist selbst selig gepriesen hat; es ist zugleich eine dankbare Erinnerung und Betrachtung der heiligsten und wichtigten Geheimnisse unserer heiligen Religion und insbesondere unserer Erlösung durch die Menschwerdung, das Leiden und den Tod Zesu Christi. Und was die ostmalige Wiederholung der Bater unser und Ave Maria betrifft — wiederholen nicht die Engel und Heiligen im Himmel am Throne der allerheiligsten Dreisaltigkeit immer und immer denselben Lodgesang: Heilig, heilig, heilig 2c.? Kann das von wahrer, inniger Liebe Gottes und Mariä ersüllte und brennende Herz das Lod Gottes und Mariens oft genug wiederholen? ist es je von diesen Lodes- und Liebeserhebungen zu ersättigen? — Genießen wir nicht täglich, ja sogar östers des Tages das nämliche Brod, ohne daß es uns je gleichgültig, lästig oder gar zuwider wird?

Wie angenehm und wohlgefällig Gott ber heilige Rosenkranz — bieser so liebliche Kranz himmlisch-duftender Gebets= und Andachts=Blumen — sei, und welch kräftige Wirkungen er vor dem Throne Seiner Allmacht und Barmherzigkeit habe; dieß zeigte Gott gleich bei der Einführung desselben und seitdem immer auf die auffallendste Weise, vorzüglich bei Gelegenheit allgemeiner oder besonderer Anliegen und Drangsale, und die Kirche hat auch deswegen die Gläubigen zur fleißigen Uedung dieses Gebetes noch dadurch ermuntern wollen, daß sie diesenigen, welche es andächtig, im Geiste der Buße und im Stande der Gnade verrichten, mit vielen Ablässen\*) beschenkt.

Lasse dich also, mein Christ, von benen nicht irre machen, die nicht blos das Rosenkranz-Gebet verachten, sondern überhaupt das Gebet nicht üben und sich in ihrem stolzen Eigendünkel oft über die wichtigsten Anordnungen der Kirche Christi hinwegsehen, so daß auf sie die Worte Zesu Anwendung finden: "Ich danke Dir, Vater, daß Du dieses den Klugen und Weisen verborgen, den Kleinen aber geoffenbart hast." (Watth. 11, 25.) Uebe vielmehr dieß Gebet

Meinen aber geoffenbart hast." (Watth. 11, 25.) Uebe vielmehr dieß Gebet recht eifrig nach dem Sinne und Geiste unserer heiligen Kirche, und du wirst an dir selbst ersahren, welch heilsamer Nutzen für deine Seele daraus entspringt.

Wie foll man ben Rosenkrang beten ?

Fleißig und andächtig. Fleißig, d. i. oft und ordentlich. Oft sollen ihn namentlich diejenigen beten, die nicht lesen können, oder kein Buch haben, in welchem die Geheimnisse unserer Erlösung erklärt werden. Ordentlich, d. h. so wie er oben beschrieben worden ist, und langsam, mit gehöriger Aussprache der Geheimnisse. Andächtig beten heißt: Wir müssen ihn nicht bloß mit dem Munde, sondern auch mit dem Herzen beten, wir müssen die Geheimnisse besdenken, mit gesammeltem Gemüthe betrachten, uns beim freudenreichen Nosenskraze mit Maria freuen und dem Herrn für Seine Menschwerdung danken;

<sup>\*)</sup> Einen solchen verlieh Papst Alexander IV. im Jahre 1294; Sixtus V. im Jahre 1474 und Pius V., bestehend in 5 Jahren und eben so viel Quadragenen oder 40 Tagen.

beim schmerzhaften mit Seinen Leiden Mitleid haben, unsere Sünden, die Ihm all dieses Leiden zugefügt, bereuen; beim glorreichen endlich Ihm und Seiner jungfräulichen Mutter zu ihrer Herrlichkeit Glück wünschen und uns ernstlich vornehmen, mit der Gnade Gottes Alles anzuwenden, um gleichsalls zur Glorie des Himmels zu gelangen. Wird auf solche Weise der Rosenkranz gebetet, dann wird unsere Seele gewiß sehr vielen Nuhen daraus schöpfen. Wir sollen uns also vom Beten desselben durch Nichts abhalten lassen; uns nicht schämen, den Rosenkranz als ein Zeichen, daß wir Jesum und Maria ehren und lieben, gerne und beständig bei uns tragen; denn berselbe ist mit Recht ein Kennzeichen eines wahren Anhängers Jesu und Maria, eines ächten katholischen Christen geworben, und wer wird sich schämen, ein katholischer Christ zu sein?

(Der Eingang ber Meffe ift' wie an Maria himmelfahrt.)

Gebet der Kirche. D Gott! Dessen eingeborner Sohn durch Sein Leben, Seinen Tod und Seine Auserstehung uns das Verdienst des ewigen Heiles erworben: Dich bitten wir um die Gnade, daß wir mit der Verehrung der Geheimnisse, welche in dem heiligen Rosenstranze der seligen Jungfrau Maria enthalten sind, daszenige befolzen, was sie uns lehren und jenes erlangen, was sie verheißen. Durch denselben Herrn 20.

Lection aus dem Buche Sirach 24. R. 15-16. B.

Im Ansang und vor aller Zeit ward ich erschaffen, und werde bis in alle Ewigkeit nicht aushören: in der heiligen Wohnung hab' ich vor Ihm gedient. Und so bekam ich eine feste Wohnung auf Sion, in der heiligen Stadt einen Ruheort und so herrschte ich zu Jerusalem. Ich faßte Wurzel bei einem gesehrten Volke, bei dem Antheile meines Gottes, der sein Erbe ist, in der vollen Gemeinde der Heiligen ist mein Ausenthalt.

Bemerkung. Die Erklärung siehe am Feste der unbestedten Empfängniß und Himmelsahrt Maria. Das Evangelium und dessen Auslegung ist am dritten Sonntag in der Fasten zu finden und zwar vom 27. Vers an.

## Unterricht für das Fest des heil. Franziskus von Assissi.

(Um 4. Ottober.)

#### Lebensbeschreibung des Beiligen.

Der heil. Franziskus wurde zu Assis, einer Stadt im Herzogthum Spoleto in Italien, im Jahre 1181 geboren. Sein Vater, ein reicher Kausmann, bestimmte ihn zum Handelsstande, und Franz trieb auch mit Geschied dieß Gewerbe, wobei er, obwohl prachtliebend, schon frühzeitig eine besondere Liebe zu den Armen zeigte. Freundlich und liebreich, gesprächig und gütig gegen Jedermann, war er auch in seiner ganzen Umgedung beliebt, und die Welt suche ihn auf ihre Seite zu ziehen. Aber die Liebe Gottes siegte über die Weltliebe. Bon Oben erleuchtet und durch wunderdare Erscheinungen auf seinen Beruf aufmerksam gemacht, solgte er dem Zuge der Gnade, die ihn antrieb, in Armuth und Demuth seinem Heilande nachzusolgen. Als er einst bei der heiligen Wesse die Worte des Evangeliums hörte: "Ihr sollet weder Gold noch Silber, noch Geld in euern Gürteln tragen; weder eine Reisetasche, noch doppelte Kleidung,

noch einen Stab haben," richtete er seine ganze Lebensart nach dieser Vorschrift bes herrn ein und fing an, in solch evangelischer Armuth Buge zu predigen, und zwar mit solcher Kraft, daß alle seine Zuhörer bis zu Thränen gerührt wurden. Bon seinem geizigen Bater, der sein armes Leben und seine Freigebigteit gegen die Armen höchlich migbilligte, enterbt überließ er sich ganz der Bor= sehung seines himmlischen Vaters und bettelte sein Brod von Thure zu Thure, das Erbettelte mit den Armen theilend.

Die außerordentliche Lebensweise zog ihm bald einige Junger zu, und als bie Zahl berselben täglich zunahm, schrieb er ihnen eine Regel vor, und reiste bann nach Rom, um fie vom Bapfte bestätigen zu lassen. Vergnügt im herrn, weil ihm zu Rom Alles nach Bunsch und Willen gegangen war, tehrte er zurud und ließ sich, etwa eine Meile von seiner Baterstadt entfernt, bei einer kleinen Kirche, welche den Benediktinern gehörte und von ihm Portiunkula (b. h. Antheilchen) genannt wurde, nieder. Hier führte er bas strengste Buß-leben, hier betete er Tag und Nacht, und hier legte er auch den Grund zu jenem Orden, der die ganze Welt mit dem Glanze seiner Tugenden erfüllen follte. Hier in dieser Kirche, welche ber jungfräulichen Mutter Jesu und ben Engeln geweiht mar, erhielt er auch von Chriftus Selbst den berühmten Ablaß, ber als Portiunkula=Ablaß in ber ganzen Chriftenheit bekannt ift.

Ms nämlich ber Heilige im Jahre 1221 am Tage ber Einweihung biefer Kirche mit glühender Andacht darin betete, erschien ihm der Herr und sagte: "Franziskus! begehre, mas du willft, zum Heile der Bölker." Da erwiederte er: "Nachlassung ber Schulb und Strafe, einen vollkommenen Ablag verlange ich für Alle, die reumüthig sich in dieser Kirche einfinden und ihre Sünden aufrichtig beichten." "So gehe hin," versetze der Herr, "zu Meinem Stattbalter, dem Papst, und begehre von ihm in Meinem Namen den Ablaß." Er begab sich alsbald zum Papste Honorius III., der ihm zuvor mündlich und hierauf durch eine eigene Bulle den Ablaß bestätigte. Dieser Ablaß wurde später auf alle Rirchen bes Franziskanerorbens und in neuester Zeit auch, wenigstens in Bayern, vom Papste Bius VII. auf alle Pfarrtirchen ausgebehnt und kann am ersten Sonntag im August jeden Jahres gewonnen werden.

So für das Heil der Bölker erglühend, beeiserte sich Franziskus mit seinon Brüdern, die er je zwei und zwei aussendete, Buge und den Frieden Gottes zu verfünden, überall das Reich Gottes zu verbreiten. Seine Liebe zu den Sündern und sein glühender Gifer fur das Heil der Seelen bewog ihn auch, nach fremben Welttheilen zu mandern und den Ungläubigen das Evangelium zu predigen. Dafür belohnte ihn aber auch Gott mit wunderbaren Gnaden, unter welche besonders jene gehört, die ihm auf dem Berge Alverno zu Theil wurde. Als er nämlich bort, wie er öfters that, abgeschieben von ber Welt 40 Tage lang betete und fastete, erschien ihm ber Beiland in Geftalt eines Seraphs am Rreuze und brückte die heiligen fünf Mahle Seines Leibes bem Leibe Seines Dieners Franziskus ein. Daher und von seiner glühenden Liebe zu Jesus, dem Getreuzigten, erhielt der heilige Franziskus den Zunamen "Seraph".

Nach diesem Ereignisse lebte der Heilige noch zwei Jahre unter mancherlei leiblichem Ungemach und Krantheiten ohne Murren und Klagen, mit volltom= mener Ergebung in den Willen Gottes. Einige Zeit vor seinem Hinschen ließ er sein Testament niederschreiben, in welchem er seinen Mitbrüdern die Armuth als Erbschaft hinterließ, in der sie einen großen Schat für den Himmel sinden sollten. Als die Stunde seiner Auslösung nahte, ließ er sich die Leidensgeschichte Jesu vorlesen, dann betete er den 141. Psalm und verschied dei den Worten: Führe meine Seele aus dem Kerker, damit sie Deinen Namen preise," den

4. Ottober 1226 im 45. Jahre seines Alters selig im Berrn.

Der heilige Franziskus stiftete brei Orben. Den ersten und eigentlichen Franziskaner-Orben ober ben Orben ber minbern Brüber; — bann ben Orben ber Franziskanerinnen ober Klarissinnen, nach ber heiligen Klara, ersten Oberin, so genannt, und endlich ben sogenannten britten Orben für Weltleute beiberlei Geschlechts, welche nach Bollkommenheit trachten und keine Klostergelübbe ablegen wollen. Dieser letzte Orben wurde von vielen Päpsten, namentlich Gregor IX., Innozenz IV. und Nikolaus IV. bestätigt, hat sich in die ganze Welt verbreitet und blühet auch in unsern Tagen immer mehr auf.

(Die Epistel siehe am Feste bes heiligen Joachim und bas Evangelium am Feste

des heiligen Matthias.)

Gebet der Kirche. D Gott, der Du durch die Verdienste des heiligen Franzissus Deine Kirche mit einem neuen Orden vermehrest: verleihe uns, daß wir nach seinem Vorbilde das Irdische verachten, und uns immer der Theilnahme an den himmlischen Gütern erfreuen. Durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

## Unterricht für das Fest des heiligen Wendelin.

(Um 20. Ottober.)

Der heilige Wendelin wurde um bas Jahr 554 aus königlichem Gefchlechte in Schottland geboren. Er mar ber alteste Sohn und Thronerbe. Sein Bater vertraute ihn zur Erziehung einem frommen Bischofe, und Gott segnete bas Bemühen des gottseligen Mannes. Wendelin murde ein überaus tugendhafter Jungling. Sein Berg gehörte schon Gott, ehe es die Welt und ihre Lockungen tannte. Er sah im Lichte des Glaubens ein, wie vergänglich und eitel Alles in ber Welt sei, und faßte baber ben wohlbedachten Entschluß, bas Königreich seines Baters zu verlassen, um unerkannt bem lieben Gott in aller Demuth zu bienen. Die Königskrone, die ihm in Aussicht stand, wollte er mit ber unvergänglichen Krone des Himmels vertauschen, das Himmelreich für das irdische Königreich gewinnen, mit Chrifto wollte er ewiglich herrschen. In ein armliches Pilgergewand gehüllt, verließ er heimlich seine Eltern und ihr Reich, und wanderte nach Rom, ber Hauptstadt ber katholischen Welt. Dort stellte er sich dem damaligen Papfte Benedikt I. vor, und offenbarte ihm fein Vorhaben. Der heilige Vater ermunterte ihn, auf der eingeschlagenen Bahn der Nachfolge Jesu in aller Demuth fortzuschreiten, und treu in seinem Entschlusse auszu-harren. — Nun setzte Wenbelin seinen Wanderstab weiter, zog über die Alpen burch die Schweiz und bas Elfaß, und kam in das Westrich in der heutigen Rheinpfalz. Von hier wanderte er in die Gegend von Trier und ließ sich un= weit bieser Stadt in einem niedlichen Thale an einer reichen, guten Quelle nieder, wo er sich eine Hutte baute und als Einsiedler lebte. Hier brachte er seine Zeit in Betrachtung, Gebet und Abtodtung zu. Seine Nahrung bettelte er sich bei ben Bewohnern ber Gegend. Nach einiger Zeit empfand er eine große Begierde, eine Wallsahrt nach Trier zu machen und die Kirchen bort zu Auf bem Wege dahin sprach er ben Herrn, welchem bie Gegend, mo Bendelin wohnte, gehörte, um ein Almosen an. Dieser, der ben beiligen Benbelin für einen arbeitsscheuen Bettler hielt, fuhr ihn hart an. Der Beilige aber sprach ganz gelassen und bemuthig: "Mein Herr! ich habe keinen Dienst." "So hüte mein Bieh und verdiene bein Brob," entgegnete ihm ber Herr. Wenbelin nahm mit Freuden den Dienst an, ging auf das Gut des Herrn und hütete — er, der Königssohn — die Schweine. Es freute ihn, um Jesu willen unbekannt und verachtet zu sein. Doch balb fand er den Dienst zu unruhig, weil er dabei nicht recht beten konnte, und bat daher den Herrn, ihm die Hut der Schweine abzunehmen. Sein Herr, der den heiligen Wendelin wegen seines Gehorsams und seiner Treue liebgewonnen hatte, gewährte ihm die Bitte und übertrug ihm die Hut der Kühe. Dieser Dienst gefiel ihm besser als der frühere. Der liebe Gott segnete aber auch die Heerde so augenscheinlich, daß der Herr wohl erkannte, dies habe er dem Gebeke seines frommen Hirten zu versanken. Er hielt ihn daher hoch in Ehren.

Nachdem Wenbelin längere Zeit die Kühe gehütet, begehrte er die Schase zu hüten. Auch diese Bitte gewährte ihm sein Herr. Er hütete die Schasseerde in der Gegend von Tholen, und trieb sie östers in die Gegend seiner ehemaligen Klause. So oft seine Schase ruhten, sank er auf die Kniee und betete. Immer war sein Herz bei Gott, und der Hern sich wunderbar. Deshalb gewann ihn auch der Krankheit frei und mehrten sich wunderdar. Deshalb gewann ihn auch der Gutsherr immer lieber, allein je mehr er in der Gunst seinens Herrn stieg, desto verhaßter wurde er den übrigen Dienstboten. Sie setzen ihn herad und verleumdeten ihn, wo sie nur konnten. Wendelin ertrug die Verfolgung, den Spott und Hohn mit himmlischer Geduld, und vergalt Böses mit Gutem. Seinem Herrn entging aber dieß Betragen seines Dieners nicht. Von Tag zu Tag sah er mehr ein, daß sein Schäser ein heiliger Diener Gottes sei. Daher wollte er ihn nicht mehr die Schase hüten lassen, sondern gedachte, ihn reichlich zu beschenken und zu entlassen. Doch Wendelin nahm kein Geschenk an, sondern verlangte nur, daß sein Herr ihm eine Vitte gewähre, nämlich, daß er von seinem bösen Lebenswandel abstehen, seine Ungerechtigkeiten aufgeben, und ein gottgefälliges Leben sühren möge. Zugleich redete er ihm so einbringlich zu, daß dieser wegen seiner Sünden erschrack und Besserten gelobte. —

Wendelin zog nun feine Ginsiedlerkleibung wieder an und ließ fich am Wendelsbrunnen unwett Tholey nieder, wo er in einsamer hütte als ein armer Büßer seine Tage zubrachte. Fast alle Tage ging er nach Tholey in die Kirche, um bort bem Gottesbienste beizuwohnen; seine geringe Nahrung bettelte er sich, und theilte sie mit den Armen. Die Bewohner der Gegend hatten ihn ungemein lieb, und suchten bei ihm Trost, Rath und Hilfe. Als einmal eine schreckliche Biehseuche eintrat, kamen die erschreckten Landleute und baten den Heiligen, ihnen zu helfen. Wendelin betete, und die Senche borte auf, bas frante Bieh wurde gesund. Sein Name wurde baburch weit und breit bekannt, und von Nah und Fern tamen Leute mit ihrem tranfen Bieh herbei, daß er es fegne, und gesund mache. Er betete, machte bas heilige Rrengzeichen, und bie Rrantheiten mußten weichen. Sieben Sahre hatte fo ber Beilige betend und Gutes thuend zugebracht, als er in das Benediftiner-Rlofter zu Tholey berufen wurde, um bort bas Umt eines Abtes zu übernehmen. Unter feiner Leitung blühte bas Kloster erfreulich auf. Bom Bischof Gunberich von Trier zum Priefter geweiht, suchte er nun mit unermubetem Gifer unfterbliche Seelen zu weiben und ihre Wunden zu heilen. Das Klofter, wo er lebte, war die Zufluchtaftatte ber Urmen und Nothleibenben. Unaufhörlich war er beschäftigt, sich selbst und andere zu heiligen und bem Herrn Jesus in Allem gleichförmig zu werden. — Um das Jahr 617 wurde er frank. Als er fühlte, daß sein Ende herannahe, ließ er ben Erzbischof Severinus von Trier tommen, bamit er ihm die heiligen Saframente fpende. Als ber beilige Wendelin bas beilige Abendmahl genok, schwebten zwei Engel mit einem weißen Tuche zu seinem Lager nieder, breiteten basselbe por ihm aus, marfen sich bann bemuthig anbetend mabrend ber beil. Rommunion auf ihre Kniee und fuhren bann nach ber heil. Rommunion wieder zum himmel empor. hierauf offenbarte der heilige Wendelin dem Erzbischofe

seine Abstammung, seinen Lebensweg, und bat ihn, nach seinem Hinschen ben Ordensbrüdern davon eine Mittheilung zu machen. Bald hernach starb er sanst im Herrn am 20. Oktober des Jahres 617. In einer Kapelle bei seiner ehes maligen Klause wurde seinem Wunsche gemäß sein heiliger Leib begraben. Da Gott seine Ruhestätte durch Wunder verherrlichte, so sanden sich immer mehr Pilger bei derselben ein. Es entstand so die Ortschaft St. Wendel, welche vom Kaiser Ludwig zu einer Stadt erhoben wurde. Eine sehr schöne Kirche steht jeht über dem Grabe des ehemaligen Hirten, Abten und Königssohnes St. Wendelin, und noch dis zur Stunde ehren Tausende und Tausende des katholischen Volkes sein Andenken, und rusen ihn um seine Fürbitte an.

Der Eingang ber heiligen Messe lautet: "Der Mund bes Gerechten rebet sinnige Weisheit, und seine Zunge rebet, was recht ist." (Ps. 63, 30.) "Erzürne dich nicht über die Bösen, und ereifere dich nicht über die, so Uebles thun." (Ps. 63, 1.) Ehre sei Gott 2c.

Gebet der Kirche. Möge uns, o Herr, die Fürbitte Deines Dieners, des heiligen Abtes Wendelin, Dir wohlgefällig machen, damit, was unfere Verdienste nicht vermögen, sein Schutz uns erlange. Durch Jesum Christum, unsern Herrn 2c. Amen.

Lection aus dem Buche der Weisheit 45. R. 1-6. B.

Geliebt von Gott und den Menschen ist sein Andenken im Segen. Er (Gott) hat ihn wie die Heiligen verherrlichet, ihn groß gemacht zum Schrecken der Feinde und ließ auf sein Wort die ungeheuren Plagen aufhören. Er verherrlichte ihn vor Königen, gab ihm Besehle an sein Bolk, und zeigte ihm seine Herrlichkeit. Um seiner Treue und Sanstmuth willen heiligte er ihn, und erwählte ihn vor allem Fleische. Er ließ ihn von sich hören, und seine Stimme vernehmen, und sührte ihn in die Wolke. Er gab ihm in seiner Gegenwart die Gebote, das Geseh des Lebens und der Zucht.

Erklärung. Das schöne Lob, welches die heilige Schrift in dieser Lektion dem Moses gibt, paßt treffend auch in vielen Stücken auf den heiligen Wendeslin. Auch ihn hat Gott geliedt und sein Andenken ist noch im Segen bei allem Bolke. Sein Name ist wahrhaft vor Königen verherrlichet, denn er ist jeht ein Fürst des Himmels, erhaben über alle Fürsten der Erde. Wegen seiner Treue im Großen und Kleinen, und wegen seiner Sanstmuth, womit er alle Unbilden ertrug, heiligte ihn Gott, und erhob ihn aus dem Staube der Niedrigskeit, in die er sich aus Demuth freiwillig begeben hatte. Gott sprach zu seinem Herzen, und er hörte Gottes Ruf, und folgte Jesum nach. Treu besolgte er Gottes Geseh, wandelte den Weg der Zucht und erlangte so das ewige Leben.

#### Cvangelium, Matthäus 19. K. 27—29. B.

In derselben Zeit sprach Petrus zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen, und sind dir nachgefolgt; was wird und wohl dafür wersten? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, sag ich euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wann des Menschen Sohn auf dem Throne seiner Herrlichseit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen, und die zwölf Stämme Israels richten. Und wer immer sein Haus, oder Brüder, oder Vater oder Mutter, oder Weib

ober Kinder, oder Aecker um meines Namens willen verläßt, der wird Hundertfältiges dafür erhalten, und das ewige Leben besitzen.

Mas versteht Jesus unter der Wiedergeburt?

Die Auferstehung der Todten am jüngsten Tage, denn da wird der ganze Mensch an Leib und Scele erneuert und gleichsam wiedergeboren. Diese Ersneuerung oder Wiedergeburt wird für die Frommen und Gerechten glorreich, für die Gottlosen aber erschrecklich sein.

Was bedeutet das Sigen auf zwölf Thronen und das Richten der zwölf Stämme Fraels?

Die Apostel und alle jene Christen, welche wie die Apostel um Christi willen Alles verlassen haben und dem Heilande in Armuth, Berachtung und Kreuzigung des Fleisches nachgefolgt sind, werden an der Glorie Jesu Christi am jüngsten Lage Theil nehmen. Sie werden mit Ihm in Herrlickseit erscheinen, und mit Ihm die Gottlosen, jene, deren Gott der Bauch gewesen, richten und verurtheilen.

Will benn Jesus, daß wir Bater und Mutter 2c. verlaffen follen?

Christus, ber uns Vater und Mutter zu ehren besohlen hat, will nicht, baß wir Eltern, Verwandte 2c. in der Noth verlassen, ihnen unsere Hilfe verssagen, wenn sie derselben bedürfen. Er verlangt nur, daß wir uns durch unsere Eltern und Verwandten an einem frommen, gottseligen Leben nicht hindern lassen sollen; und im Falle der Ruf der Gnade an uns zu einem vollkommenen Leben ergeht, sollen wir bereit sein, auch Alles, selbst Vater und Mutter zu verlassen, um desto inniger und ungetheilter Christo dienen zu können. Dasur aber werden wir hundertsältig belohnt; Christus selbst wird dann Vater= und Mutterstelle an uns vertreten, und uns hier, noch mehr aber im Himmel, die reinsten Freuden im reichsten Maaße mittheilen.

# Unterricht für das Fest der heiligen Apostel Simon und Judas Thaddäns. (Am 28. Oftober.)

Wann, wo und wie der heilige Simon, der den Beinamen der Eiferer trägt, von Geburt ein Galiläer, von dem Heilande zum Apostelamte berufen worden sei, ist nicht bekannt. Gleich den übrigen Aposteln war er nach seiner Berufung ein beständiger Zeuge der Lehren und Thaten, der Erniedrigung und Erhöhung seines göttlichen Meisters, und machte sich nach Empfang des heil. Geistes durch seinen Eiser in Berkündigung des Evangeliums und Beförderung der Ehre Gottes seines Beinamens würdig. Er soll die Lehre Jesu in Egypten und andern Ländern Ufrika's gepredigt und endlich in Persien mit dem heiligen Apostel Judas Thaddaus die Palme der Marter erhalten haben.

Der heilige Judas, ein Sohn ber Maria, einer Base ber allerseligsten Jungfrau, und somit ein naher Anverwandter des Heilandes, weßwegen er auch nach ter Gewohnheit der Juden Bruder des Herrn genannt wird, sührt den Beinamen Thaddäus zum Unterschiede von Judas Jscariot, dem Berräther. Auch von ihm weiß man nicht, wann und wie er ein Jünger Jesu geworden sei; nur dieß melbet das Evangelium von ihm, daß er den Heiland, welcher beim letzten Abendmahle sagte, daß Er sich dem, der Ihn liebt, offenbaren werde, fragte: "Herr, wie kommt es, daß Du Dich uns, und nicht der Welt offenbaren werdest?" Nach Empsang des heiligen Geistes predigte er das Evangelium in Judäa und Samaria, hierauf in Sprien und Mesopotamien, traf

bann in Sprien mit dem heiligen Simon zusammen, und empfing dort mit ihm den Martertod; indem er nämlich mit einem Beile enthauptet, Simon aber mit einer Säge durchschnitten wurde. Von dem glühenden Eifer des heiligen Judas für die Reinheit des Glaubens zeuget ein Sendschreiben, welches er wegen der damals herrschenden Irrlehren in der Kirche Gottes an alle Gläubigen richtete, um sie zur Standhaftigkeit im Glauben zu ermuntern: "Haltet sest auf euern allerheiligsten Glauben, betet im heiligen Geiste, erhaltet euch in der Liebe Gottes, und wartet auf die Barmherzigsteit unsers Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben, denn wie Er einst Sodoma und Gomorrha gethan, so wird es auch diesen (den Jerlehrern und allen, die ihnen anhangen) ergehen, welche das Fleisch besteten, die Obrigkeit verachten und die Würde (der Priester) lästern." Wit diesen Worten ermahnt uns der heilige Apostel (B. 20. 21. u. 8.), daß wir uns von denen, welche vom Glauben absallen, die Kirche und ihre Lehre verspotten und lästern, trennen, nicht mit ihnen Gemeinschaft machen, und treu unserer Mutter, der heiligen römisch-katholischen Kirche, anhangen sollen.

(Den Eingang zur Meffe siehe am Feste bes heiligen Unbreas.)

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns durch Deine heiligen Apostel Simon und Judas zur Erkenntniß Deines heiligen Namens hast gelangen lassen, verleihe, daß wir ihre ewige Herrlichkeit mit Nutzen verehren, und dadurch in allem Guten zunehmen mögen, durch Jesum Christum 2c.

Epiftel des heiligen Paulus I. an die Ephefier, 4. R. 7-13. B.

Brüber! Einem Zeben unter uns ist Gnabe verliehen nach dem Maaße, wie Christus sie gegeben hat. Darum heißt es: "Er ist aufgesahren in die Höhe, hat gesangen gesührt die Gesangenschaft, und Gaben den Menschen ausgetheilt. Daß Er aber ausgesahren, was ist es anders, als daß Er auch zuerst hinabgestiegen in die untern Orte der Erde? Der hinabstieg ist derselbe, welcher auch hinaussuhr über alle Himmel, damit Er Alles (mit Seinen Gnaden) erfüllete. Und Er selbst hat Einige zu Aposteln, Einige zu Propheten, Einige zu Evangelisten, Einige aber zu Hirten und Lehrern verordnet für die Bervollsommnung der Heiligen, sür die Ausübung des Dienstes, für die Erdauung des Leides Christi, dis wir Alle zusammen gelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntniß des Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannheit, zum Maaße des vollen Alters Christi.

Erklärung. Der heilige Paulus lehrt hier, daß die Gnaden nicht allen Menschen auf gleiche Weise, sondern nach der weisen Vorsehung Gottes ertheilt werden. Darum soll auch Keiner den beneiden, der mehr Gnaden empfangen hat, noch soll auch der hochmüthig werden, der mehr Gaben besitzt, da Gott Jedem so viel gibt, als ihm nothwendig und nühlich ist. Die Worte des Psalmisten: "Er ist aufgesahren in die Höhe, hat gesangen gesührt die Gesangenschaft, und Gaben den Menschen ausgetheilt," bedeuten, daß Christus, nachdem Er in die Vorhölle hinabgestiegen und die Altväter aus ihrer Gesangenschaft erlöset hat, sie am Tage Seiner Auffahrt mit Sich im Triumphe zum Himmel geführt und zehn Tage darnach den Menschen die Gaben des heiligen Geistes mitgetheilt hat. Diese Gaben aber bestanden besonders darin, daß Er Einige zu Aposteln bestellte, welche das Evangelium überall verkünden und Gemeinden

stiften sollten; Einige zu Propheten, welche die Gabe der Weissagung und Schriftauslegung hatten, und unter Aufsicht der Apostel ausübten; Einige zu Evangelisten, welche unter Aufsicht der Apostel lehrten; Einige zu Hirten und Lehrern, die die geistlichen Angelegenheiten einzelner Gemeinden besorgten, für die Vervollkommnung der Gläubigen, die alle zur Heiligkeit berufen sind, für die Ausübung des Dienstes, d. i. zum Predigen, zur Feier des heiligen Opfers, zur Ausspendung der heiligen Sakramente, für die Erdauung des Leibes Christi, d. i. Seiner Kirche, daß wir Alle zur Einheit und Vollkommenheit im Glauben und in der Liebe gelangen, und nicht mehr schwachen, wankelmüthigen Kindern ähnlich seien, sondern vollkommene Männer und Christo gleich werden. \*Lasset uns also Gott danken, daß Er uns so viele apostolische Männer und Lehrer gegeben, die uns im Glauben stärken und den Weg zum Himmel zeigen, lasset Ihn uns auch bitten, daß doch einmal Ein Hirt und Ein Schm auch einstens im Himmel mehres daß Erden nachsolgen, daß sie Ihm auch einstens im Himmel in der Herrlichkeit gleich werden.

#### Changelium, Johannes 15. R. 17-25. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Dieses befehle ich euch, daß ihr euch einander liebet. Wenn euch die Welt haffet, so wisset, daß sie mich vor euch gehaßt habe. Wäret ihr von der Welt gewesen, so würde die Welt das Ihrige lieben: weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch von der Welt auserwählt habe, darum hasset euch die Welt. Gedenket meiner Rede, die ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer, als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen: haben sie meine Worte gehalten, so werden sie auch eure halten. Aber dieß Alles werden sie euch thun um meines Namens willen; denn sie kennen den nicht, der mich gefandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen nicht geredet hätte, fo hätten sie keine Sunde: nun aber haben fie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich haßt, der haffet auch meinen Bater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen gethan hatte, die kein Anderer gethan hat, so hatten sie keine Sunde: nun aber haben fie diefelben gefehen, und haffen doch mich und meinen Bater: Aber es mußte das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetze aeschrieben steht: Sie haffen mich ohne Urfache.

Lehrstücke. I. Aus bem, daß Christus und Seine Apostel und Jünger von der Welt gehaßt und versolgt wurden, können diejenigen den größten Trost und Muth schöffen, welche, weil sie nicht von dieser Welt sind, d. h. sich nicht nach ihren salschen und thörichten Grundsäten, nach ihren ärgerlichen und eitlen Gebräuchen richten wollen, mancherlei Spott, Berachtung und Bersolgung von den Kindern dieser Welt zu erdulden haben; sowie Diesenigen, die Nichts um Christi willen leiden, und um dem Gespötte und dem Hasse, die Relt zu entzehen, es lieber mit der Welt als mit Christo halten wollen, und also auch mit Ihm im Himmel nicht herrschen werden, aus diesen Worten nur Schande schöffen können. Denn gleichwie es eine große Chre für einen Knecht ist, wenn er seinem Herrn gleich gehalten wird, so ist es dagegen auch eine große Schande, wenn er es besser haben will, als sein Herr. Der Knecht ist ja nicht größer als sein Herr, sagt Christus; wenn nun Christus, der Herr, Sich's hat gefallen lassen, den Hab und die Bersolgung der Welt zu erdulden, warum wollen sich

Seine Knechte weigern, ein Gleiches zu thun? Kann uns wohl der Haß ber Welt etwas schaben, wenn uns Gott liebt? Dient biefer Haß nicht bazu, uns immer mehr von der Welt loszureigen und uns mit Gott zu vereinigen, und

ist es nicht besser, die Welt, als Gott zum Feinde zu haben? II. Aus dem, daß der Knecht nicht mehr ist als sein Herr, konnen sich auch die Priester Erost schöpfen, wenn sie trot aller Mühe und Arbeit keinen Ruben schaffen, sondern nur den Spott und Hohn der Welt dafür ernten. Ist es Christo, dem fleischgewordenen Worte, nicht besser ergangen, was wollen sie sich also wundern und betrüben, wenn es ihnen als schwachen Menschen auch Neberdieß besteht ihr Berdienst nicht in dem Nuten, ben sie etwa schaffen, und ber nie von ihnen abhängt; sondern in dem, daß sie bloß für die Ehre Gottes und das Beil ber Seelen arbeiten, wofür ihnen der Lohn nicht ausbleiben wirb, auch wenn sie keine, ober auch nur Gine Geele für Gott gewinnen.

III. Die Unwissenheit entschuldigt nicht jedesmal von der Sunde; darum sagt Christus, die Juden könnten sich nicht entschuldigen, daß sie Ihn nicht erkannt, sondern gehaßt und versolgt haben, weil sie, wenn sie nur gewollt hätten, Ihn aus seinen wunderbaren Werken hätten erkennen können. Sie seien also beshalb höchst strafbar und ber Verwerfung würdig. Ebenso strafbar sind baher die Fregläubigen, und wohl auch jene katholischen Christen, welche wie bie Juben gar leicht hatten lernen konnen, mas fie zu glauben und zu thun haben, solches aber entweder aus Bosheit ober aus Nachlässigkeit und Weltstolz unterlassen und darum aus eigener Schuld in ihrer Unwissenheit bleiben, in welcher sie bann sündigen und ewig verdammt werden. Unders ift es mit jenen Menschen, die ohne ihre Schuld Nichts von Chrifto und dem mahren Glauben hören; benn diese werden nicht sowohl wegen ihrer Unwissenheit im Glauben, wofür sie unsträflich sind, als wegen ber Sunden verdammt werden, welche sie wider ihr Gewissen und das natürliche Gesetz begeben, welches einem jeden Menschen in's Derz geschrieben ift, und bessen Beobachtung für sie die Folge hätte, daß sie Gott erleuchten und ihnen den Weg zur Erkenntniß des mahren Glaubens zeigen würde.

IV. Christus sagt von den Juden, sie haben Ihn ohne Ursache gehaßt. Dieß trifft aber nicht bloß die Juden, sondern alle Sünder. Gott liebte die Menschen so sehr, daß er ihnen Seinen eingebornen Sohn zum Tode des Kreuzes hingab, und Diefer hat sich nicht bloß am Kreuze für fie geopfert, sondern opfert Sich noch täglich für fie, gibt ihnen Sein eigenes Fleisch und Blut zur Speife und zum Tranke, und erweist ihnen jeden Augenblick unendliche Wohl= thaten an Leib und Seele: wenn man nun bei biesem Allen noch fündiget, heißt

bas nicht, Gott ohne Ursache haffen und beleidigen? -

Unmuthung. Dich, o liebreichster Jesu! Deffen Berg voll ber lautersten Liebe zu uns brennet, bitten wir flehentlich, daß Du mit diesem himmlischen Feuer auch unsere talten Bergen entzunden mögest, damit wir nach Deinem Gebote und Beispiele unfern Rachsten lieben wie uns felbst und durch feinen Reid und Sag von dieser Liebe uns abwendig machen laffen, indem wir uns erinnern, daß wir, Deine armen Knechte, nicht beffer find, als Du, unfer Herr und Gott, und uns also nicht beklagen durfen, wenn wir, wie Du, von der Welt gehaft und verfolgt werden. Stärke uns nur mit Deiner Gnabe, baß wir Alles geduldig leiden, was Du nach Deinem gottlichen Willen uns väterlich zuschickeft, auf daß wir nach Deinem Beispiele in der Liebe Gottes und des Nächsten leben und sterben mögen. Amen.

### Unterricht für das Fest des heiligen Wolfgang, Batron des Bisthums Regensburg. (Am 31. Oktober.)

Der heil. Wolfgang, aus einer begüterten Familie bes Schwabenlandes stammend, wurde im Kloster Reichenau, in der Nahe von Konftanz, erzogen. Dort schloß er Freundschaft mit einem edlen Jüngling, Heinrich, bessen Bruber Bischof von Würzburg war. Mit diesem ging er nach Würzburg, um bort einen berühmten Lehrer zu hören. — Dieser Lehrer aber, ein stolzer Mann, wurde über die glanzenden Fortschritte, welche Wolfgang in den Wissenschaften machte, höchst eifersuchtig, und verbitterte ihm auf mannigfaltige Weise das Leben. Doch Wolfgang, der mährend des Studirens die Uebung driftlicher Tugenden nicht vernachlässigt hatte, bulbete Alles schweigend um Jesu willen, studirte fleißig fort, und faßte endlich den Entschluß, die Welt zu verlassen und in ein Moster zu treten. Als sein Freund Heinrich, der mittlerweile Erzbischof von Trier geworden, dieß hörte, ließ er nicht nach, ihn zu bitten daß er ihm nach Trier folge. In Trier übernahm Wolfgang das Amt eines Lehrers der Jugend, und fein Wort und fein Beispiel machte folden Ginbruck auf die Junglinge, daß die iconsten Früchte ber Frommigkeit sich zeigten, und der Erzbischof ihm auch die Bilbung ber jungen Geistlichen übertrug, und ihn zur Burbe eines Dombechants erhob. Wolfgang aber blieb in seiner neuen Burbe bemuthig und arm. Bas er erübrigen konnte, verschenkte er unter die Armen. Im Jahre 964 starb sein Freund Heinrich, und nun ließ er sich nicht mehr abhalten, ein Monch zu werden. Er begab sich in bas Kloster Einsiedeln, wo man seine Gelehrsamteit und noch mehr seine gediegene Frömmigkeit balb erstante und ihn zum Priester weihte. Im Jahre 972 zog er mit mehreren Ordensgenossen nach Ungarn, um dort den Glauben an Jesus zu verkünden. Zu dieser Reise wurde er durch ein himmlisches Gesicht besonders bewogen. Es erschien ihm im Gebete ber heilige Othmar und sprach zu ihm: "Du wirst aus bieser Gegend arm hinwegziehen aus Liebe zu Gott, und in einer andern einträgliches Bisthum erhalten. Wenn bu bas heilige Amt murbig verwaltest, eintragliches Wisthim erhalten. Wenn du das getitge Auft wirtg verwartel, wirst du nach zwei und zwanzig Jahren an einem Orte sterben, an dem mein Gebächtniß geseiert wird, und zum ewigen Leben gelangen." Nachdem Wolfsang in Ungarn mit flammendem Eiser das Evangesium verkündet und gegen 5000 Heiden bekehrt hatte, kam er auf der Rückreise nach Passau, wo ihn der Bischof Peregrinus dortselbst zurückbehielt und ihn dem Kaiser Otto II. zum Bischof sür das erleichte Bisthum von Regensdurg empfahl. Wolfgang wurde wirklich zum Bischof gewählt, aber es bedurfte bes ausdrücklichen Befehles seines Abtes, um ihn zur Annahme der bischösslichen Würde zu bewegen. Nachdem er sich durch anhaltendes Gebet und strenge Kasteiung auf die Führung seines heiligen Amtes vorbereitet hatte, war seine erste Sorge, die Kloster= und Weltzgeistlichen zu einem frommen Wandel anzuspornen und dann auch die Sitten des Volkes zu verbessern. Er besuchte die Klöster Regensburgs und stellte darin bie alte Zucht wieder ber, auch die Weltgeiftlichen folgten seinem schönen Beispiele nach, und das Bolt gewann er durch seine hinreißenden Predigten und herzlichen Ermahnungen. Wegen seines überaus frommen Lebenswandels, den Gott auch mit der Gabe der Wunder belohnte, wurde dem heiligen Bischofe von allen Seiten die größte Ehre zu Theil. Aber gerade diese Lobhudelei der Welt betrübte seinen demuthigen Sinn über die Massen. Fürchtend, ein Opfer bes Hochmuthes zu werben und Gott zu beleidigen, verließ er heimlich Regens-burg und verbarg sich auf dem Falkenberge bei Regensburg. Dort baute er sich in tiefer Einsamkeit eine Hütte und Kapelle und lebte der Welt unbekannt als Einsiedler funf Sahre. Groß war der Jammer im ganzen Bisthume

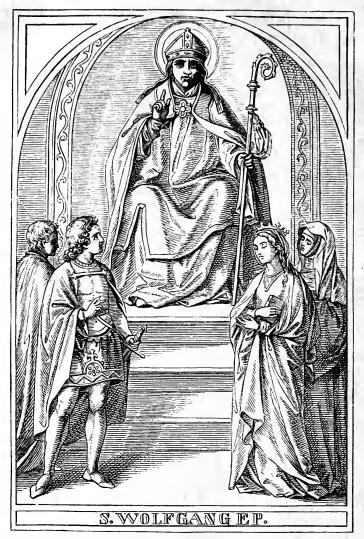

Regensburg um den heiligen Bischof, viel wurde gebetet und gesteht um seine Rückkehr, und das Gebet fand Erhörung. Ein Jäger sand eines Tages den heil. Bischof. Die Nachricht hievon verursachte die höchste Freude beim ganzen Bolke und Wolfgang konnte den Bitten seiner Schässein, die ihn zur Rückkehr einluben, nicht länger widerstehen. Er zog wieder nach Regensburg und übersnahm sein bischsiches Amt zum Segen des ganzen Bisthums.

Die anerkannte Weisheit und Heiligkeit bes Bischofs von Regensburg bewog ben bamaligen Herzog Heinrich II. von Bayern, ihm seine Kinder, zwei Prinzen und zwei Prinzessiehung anzuvertrauen. — Wolfgang wußte die Herzoglichen Kinder so sehr zur heiligen Gottesfurcht anzuleiten und zur Liebe Gottes zu entslammen, daß der ältere Prinz Heinrich und die ältere Prinzessin Gisela als Heilige verehrt werden, und die beiden andern Geschwisterte Bruno und Brigitta ebenfalls im Ruse der Heiligkeit starben. Auch sagte der heilige Bischof jedem der herzoglichen Kinder ihren künstigen Stand voraus,

indem er Heinrich einen König, Bruno einen Bischof, Gisela eine Königin und Brigitta eine Aebtissin zu nennen pflegte. Was Wolfgang voraussagte, traf auch wirklich ein.

Es genügte aber bem heil. Wolfgang nicht, durch Wort und Beispiel alle Stände, Hohe und Niedere zur Heiligkeit zu führen, er suchte auch den zeitlichen Nöthen seiner Schässein zu hilfe zu kommen. Die Armen hatten an ihm einen Vater. Er selbst sparte und darbke, um den Nothleidenden kräftig beispringen zu können. Bei einer harten Theuerung befahl er seinen Schäffnern, von den Vorräthen an alle, welche vom Lande kamen, um Getreide zu holen, solches um geringen Preis zu geben, von dem gekausten Getreide aber sollten sie die Armen ihrer Gegend unterstützen; die Armen in der Stadt unterstützte er auf das Reichlichste; seine Wohnung stand sedem offen. Als einst ein Bettler in seinem Zimmer etwas stahl und ergriffen wurde, entließ er ihn nach einem sansten Verweis, und beschenkte ihn mit einem neuen Kleide. Sein Herz sloß über von Erbarmen; Liebe und Sanstmuth hatten darin ihre Wohnung aufgeschlagen. Täglich speisten Arme an seinem Tische, und viele dürstige Familien unterstützte er im Stillen, gedenkend des Wortes: Was deine Rechte thut, soll die Linke nicht wissen.

Einundzwanzig Jahre hatte so ber Diener Gottes in solchem Liebeseiser ben Hirtenstab getragen, als ihn ein Amtsgeschäft nach Bechlarn in Unterösterzeich ries. Ein heftiges Fieber aber, das ihn auf der Reise ergriff, nöthigte ihn, in Pupping, einem kleinen Dorse in Oberösterreich, zu bleiben. Er fühlte, daß sein Ende nahe sei. Deßhalb ließ er sich in die Kirche tragen, welche dem heiligen Abte Othmar geweiht war, und empfing dort am Fuße des Altars, auf dem Boden liegend, die heiligen Sterbsatramente. Als der Megner das herbeiströmende Bolk entfernen wollte, ließ er es nicht zu, sondern sagte, man solle das Bolk nicht abhalten, seinen Bischof sterben zu sehen. In glühender Andacht vor Gott ergoß sich seine Seele, mit Geduld und heiliger Freude dubete er die Schmerzen, und mit den Worten: "Der gnädige Gott wolle sich meiner, als eines armen Sünders, erbarmen!" gab er seinen Geist auf, am 31. Oktober des Jahres 994.

Den Cingang der heiligen Meffe, die Lection und das Evangelium siehe am Feste des heiligen Nitolaus am 6. Dezember.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du uns um unsers ewigen Heiles willen den seligen Diener Wolfgang zum Bischof gegeben hast, verleihe uns, wir bitten Dich, daß wir den, der der Lehrer des Lebens auf Erden gewesen, als Fürbitter im Himmel haben. Durch unsern Herrn zc. Amen.

## Unterricht für das Fest aller Heiligen Gottes.

(Am 1. November.)

Warum hat die Rirche dieses Fest eingeset?

1) Um Gott in allen Seinen Heiligen zu loben (Psalm 150, 1.), und ben Heiligen selbst geziemende Ehre zu erweisen, beren sie baburch würdig sind, weil sie sich zu befördern, und beswegen von Gott nun so hoch geehrt sind; 2) um uns recht lebendig zu erinnern, daß wir Mitglieder jener heiligen, römische katholischen Kirche sind, die an eine Gemeinschaft ber Heiligen glaubt, d. i. an

eine Gemeinschaft aller wahren Christen, sie mögen nun zur triumphirenden Kirche im Himmel, oder zur leidenden im Fegseuer, oder zur streitenden auf Erden gehören, namentlich aber, um uns die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel mit uns, die wir noch auf Erden zu kämpsen haben, recht an's Herz zu legen; 3) um uns zu ermuntern, heute besonders Augen und Serz sehnsüchtig zum Himmel zu erheben, wo sich die unzählbare Schaar der Heiligen aus allen Geschlechtern, Bölkern und Ständen vor dem Khrone Gottes besinden, die Christo treu nachgesolgt und uns so herrliche Beispiele der Lugend hinterlassen haben, die wir nachahmen sollen und können, da die Heiligen auch schwache Menschen waren wie wir, aber mit der Gnade Gottes gekämpst, gesiegt und die Krone erlangt haben; 4) um auch jene Heilige, benen das Jahr hindurch in der Kirche kein besonderer Festag bestimmt ist, zu verehren; endlich 5) damit uns Gott in Ansehung so vieler Fürditter eine vollkommene Bersöhnung ertheilen, und an ihren Verdiensten Theil nehmen lasse und die Gnade verleihe, einst ihre Freuden im Himmel mit genießen zu dürsen.

Wer hat dieses Fest zuerst eingeführt?

Die erste Beranlassung gab Papst Bonisaz IV., als er im Jahre 610 bas Pantheon, einen heidnischen Lempel zu Rom, der allen Göttern gewidmet war, in eine christliche Kirche umwandeln, sehr viele Gebeine der Heiligen, die in den verschiedenen Gottesäckern zu Rom zerstreut lagen, dahin sehen ließ, diese Kirche dann zu Ehren der seligsten Jungfrau und aller heiligen Märtyrer einweihte, somit das erste Fest aller Heiligen seierte und für die Zukunft jährlich in Rom zu halten besahl. Vom Papst Gregor IV. wurde dieses Fest für die ganze Kirche angeordnet und auf den 1. November verlegt.

Zum Eingang der Messe singt die Kirche: "Laßt uns frohlocken in dem Herrn, da wir den Festtag zu Ehren aller Heiligen begehen, wegen deren Feierslichkeit sich die Engel erfreuen und den Sohn Gottes einstimmig loben. Frohslocket in dem Herrn, ihr Gerechte! den Nedlichen ziemet Lobgesang." Ehre sei zc.

Gebet der Kirche. Allmächtiger, ewiger Gott! Der Du uns die Verdienste aller Heiligen mit Einemmale seiern lassest; Dich bitten wir: lasse uns die erwünschte Fülle Deiner Erbarmung auf die Fürbitte so Vieler zukommen, durch unsern Herrn 20.

Lection aus der geheimen Offenbarung 7. R. 2-12. B.

In jenen Tagen sah ich (Johannes) einen andern Engel emporsteigen vom Sonnenausgang, der das Zeichen des lebendigen Gottes hatte; und er rief mit starker Stimme den vier Engeln zu, denen Macht gegeben ward, zu beschädigen die Erde und das Meer, und sprach: Beschädiget nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, dis wir bezeichnet haben die Knechte unsers Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl der Bezeichneten: Hundert vier und vierzig tausend Bezeichnete aus allen Stämmen der Kinder Jsraels. Aus dem Stamme Juda zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Ruben zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Nuben zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Nephtali zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Verpitali zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Simeon zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Levi zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Stamme Levi zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Verzeichnete, aus dem Stamme Bewi zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Bewi zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Levi zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Bewi zwölf tausend Bezeichnete, aus dem Stamme Babulon zwölf tausend Bezeichnete, aus dem



Stamme Joseph zwölf tausend Bezeichnete, aus bem Stamme Benjamin zwölf tausend Bezeich= nete. Nach diesem sah ich eine große Schaar, die Niemand zählen konnte, aus allen Böl= fern und Stämmen und Nationen und Spra= den, fie ftanben vor beni Throne und vor bem Lamme, angethan mit meifen Rleibern, und hatten Palmen in ihren Händen; und fie riefen mit ftarter Stimme, und fprachen: Beil unferm Gott, ber auf bem Throne fitt, und bem Lamme: Und alle En= gel standen rings um den Thron, und um die Aeltesten, und um die pier lebenben Wesen, fielen vor bem und Throne auf ihr Ange= ficht nieder, und beteten

Gott an, und sprachen: Amen! Lob und Herrlichkeit, und Beisheit, und Dank, Ehre und Macht und Kraft sei unserm Gott in alle Ewigkeit, Amen.

Erklärung. Zunächst beziehen sich die Worte dieser Lection auf die gött- lichen Strasgerichte über Jerusalem und das jüdische Volk, wie sie dem Johannes vom Geiste Gottes geoffenbart wurden, im höhern und eigenklichen Sinne gehen dieselben aber auch auf das allgemeine Weltgericht. Bei diesem werden aus jedem Stamme Iraels Auserwählte sein, den Stamm Dann ausgenommen, weil die diesem Stamme Angehörigen den Göhen dienten, und daher, so wie Alle, welche ihnen gleichen und die Welt, d. h. den Göhen dieser Welt, Geld, Ehre und Lust mehr lieben als Gott, keinen Antheil an der Auserwählung haben. Damit aber Niemand glauben möchte, die Auserwählten seien nur Christen aus dem Judenthume, so wird dem heiligen Johannes eine noch größere unzählbare Schaar von Christen aus dem Heiden hie Kirche Christi und den Himmel bevölkern. Diese Schaar stehet vor dem Throne Gottes und vor dem Lanme, d. i. Christus, mit weißen Kleidern angethan und Palmzweigen in ihren Händen, d. i. mit Zeichen ihrer Unschuld und Herrlicheit und ihres Sieges über die Versuchungen des Teusels, der Welt und des Fleisches geschmückt, beten Gott an und singen Ihm in Gemeinschaft aller himmlischen

Geister Loblieder für die Kraft, die Er ihnen bewiesen, und für die Herrlickeit, die Er ihnen verliehen hat. \* Befleißen wir uns boch, daß wir einst auch unter diesen Auserwählten sein mögen.

#### Evangelium, Matthäus 5. R. 1—12. B.

In jener Zeit, als Jesus die Schaaren sah, stieg er auf einen Berg, und als er sich niedergesett hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er that seinen Mund auf, sehrte sie, und sprach: Selig sind die Armen im Geiste; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Sanstmüthigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Selig sind, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättiget werden. Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die ein reines Herz haben; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig sind die Friedsamen; denn sie werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen, und alles Böse mit Unwahrheit wider euch reden um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket; denn ener Lohn ist groß im Himmel.

Warum wird heute bas Evangelium von ben acht Seligkeiten vorgelesen?

Weil bieselben gleichsam eben so viele Stufen waren, auf denen die Heiligen muthig hinaufsteigend in das Himmelreich gelangt sind. \* Willst du zu den Heiligen in den Himmel kommen, mußt du auch muthig und beharrlich diese Stufen hinausteigen, wobei dir die mächtige Hand Gottes gewiß Hilfe leisten wird.

#### Erklärung der acht Seligkeiten.

#### I. Selig find die Armen im Geifte; denn ihrer ift das himmelreich.

Arm im Geifte sind diejenigen, welche 1) gleich den Aposteln alles Zeitliche verlassen und um Christi willen arm werden; 2) welche durch Unglück oder Ungerechtigkeit um das Ihrige gekommen sind und diesen Berlust mit Ergebung in den Willen Gottes geduldig tragen; 3) welche mit ihrem armen und geringen Stande zusrieden sind, nicht nach einem glücklicheren oder höheren streben und lieber Noth leiden, als sich durch unerlaubte Mittel bereichern wollen; 4) auch die Neichen, welche den Neichthum nicht lieben und das Herz daran hängen, sondern sich vielmehr ihres Reichthumes bedienen, um der Noth der Armen zu steuern; 5) besonders aber die Demüthigen, d. i. alle diejenigen, welche von sich keine hohe Gesinnung haben, sondern von ihrer Schwachheit und ihrem innerlichen Elende überzeugt, immer eine geringe Meinung von sich hegen und deswegen ihre Dürftigkeit sühlend, wie arme Bettler Gott um Seine Gnade und Seinen Beistand beständig anslehen.

#### II. Selig find die Sanftmuthigen; denn fie werden das Erdreich besitzen.

Sanstmüthig ist berjenige, welcher alle unordentlichen Regungen des Zorns, ber Ungeduld und der Rachgier unterdrückt und mit gutwilligem Gemüthe Alles hinnimmt, was Gott zu seiner Prüfung Uebles über ihn verhängt und zuläßt, ober die Menschen ihm zufügen. Ein solcher ist dann gleich einem ruhigen,

stillen See ober Wasser, in dem sich das Bild der göttlichen Sonne ungehindert abbilden kann. Er ist dadurch, daß er sich selbst überwindet, stärker, als wenn er seste Städte mit stürmender Hand einnähme (Sprüchw. 16, 32.); und wird ohne Zweisel nicht sowohl diese Erde, welche ein Land der Todten ist, als vielmehr den Himmel, jenes Land der Lebendigen, (Ps. 26, 13.) zum Erdtheile bekommen, wo er sich eines ewigen Friedens erfreuen (Ps. 36, 11.) wird, den er schon auf Erden allzeit genossen hat.

#### III. Selig find die Crauernden; denn fie werden getröftet werden.

Die Trauernden sind hier nicht jene, welche wegen des Todes ihrer Verwandten und Freunde, oder wegen Unglück, Verlust zeitlicher Güter u. bgl. trauern, weinen und Leid tragen, sondern Die, welche sich betrüben, daß Gott von ihnen und andern Menschen so vielfältig beleidiget, so wenig geehrt und geliebt wird, und daß deßwegen so viele durch das kostdare Blut Christi erlöste Seelen verdammt werden. Ferner diejenigen, welche ein hartes und bußsertiges Leben führen und die Mühseligkeiten dieses Lebens geduldig ertragen. \* Die Sünde ist das einzige Uebel, welches beweint zu werden verdient, und nur jene Thränen, welche wegen der Sünde vergossen werden, sind nühliche Thränen, die mit ewiger Freude und ewigem Trost vergosten werden.

## IV. Selig find, die hunger und Durft haben nach der Gerechtigkeit; denn fie werden gefättiget werden.

Hungernbe und Durstige nach Gerechtigkeit, b. h. nach jenen Tugenben, welche die cristliche Volkommenheit ausmachen, werden Die genannt, welche, wenn sie noch nicht gerecht, sich besteißen, gerecht zu werden; wenn sie aber gerecht sind, von Tag zu Tag fortsahren, neue Fortschritte in der Gottseligkeit zu machen und mit allen Krästen nach Volkommenheit der Gottes= und Rächstenliebe zu streben. Wer nun nach einer solchen Volkommenheit mit heißer Begierde verlangt und ernstlich darnach strebt, der wird gesättigt, d. i. mit den schönsten Tugenden von Gott geschmückt und überschwenglich im Himmel belohnt werden.

#### V. Selig find die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Barmherzige sind jene, welche dem dürftigen Nächsten nach Vermögen beispringen, die da alle möglichen Werke der geistlichen und leiblichen Barmherzigkeit ausüben, und so viel an ihnen ist, die Gebrechen anderer geduldig ertragen und möglichst entschuldigen; endlich gerne die empsangenen Unbilden verzeihen. Ein wahrer Barmherziger ist aber besonders der, welcher selbst seindes sich erbarnt und ihm Gutes thut gemäß dem, was geschrieben steht: "Liebet eure Feinde, und thut Gutes denen, die euch hassen.") Wohl dem, der Barmherzigkeit übt; ihm sind die größten Belohnungen verheißen, aber ein Gericht ohne Erbarmen wird über den ergehen, der keine Barmherzigkeit übt.

#### VI. Selig find, die ein reines Berg haben; denn fie werden Gott anschauen.

Reines Herzens sind diejenigen, welche die in der Tause empfangene Unschuld sorgfältig zu bewahren suchen und ihr Herz oder Gewissen nicht nur von allen sündhaften Reden und Handlungen, sondern auch von allen bösen Gedanken und Begierden unbesteckt erhalten und in all ihrem Thun und Lassen nur Gutes benten und wollen. — Diese sehen schon hier auf Erden Gott in all seinen Werken und Geschöpfen, weil sie durch Betrachtung berselben auf das höchste

<sup>1)</sup> Quf. 6, 35. 36.

Gut hingelenkt werben, in ber andern Welt aber sehen sie Gott von Angesicht zu Angesicht, und in dieser Anschauung genießen sie eine nur reinen Seelen vorbehaltene Frende; benn gleichwie das Auge, wenn es sehen soll, rein seinmuß, also können nur unbesteckte Seelen Gott anschauen.

VII. Selig sind die Friedsamen; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.

Friedsame sind die, welche über ihre unordentlichen Neigungen herrschen, die dasür sorgen, Frieden zu haben in ihrem Gewissen und geordnete Ruhe in all ihren Sandlungen, die nicht mit sich selbst, nicht mit dem Rächsten streiten, mit dem Willen Gottes gleichförmig sind und den wahren Frieden, der aus Gott ist, auch Andern verschaffen. Diese werden vorzugsweise Kinder Gottes genannt, weil sie Gott nachahmen, der ein Gott des Friedens ist und der sogar Seinen Eingebornen dahingab, daß Er die Welt versöhne und den Frieden, den die Welt nicht kennt und nicht geben kann, auf die Erde bringe. (Lut. 2, 14. In. 14, 27.)

VIII. Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen; denn ihrer ift das himmelreich.

Um der Gerechtigkeit willen leiden jene Versolgung, welche die Wahrheit, den Glauben und die christlichen Tugenden durch ihr Wort, oder durch Schriften und durch ihr Leben vertheidigen; welche Gott, der die Wahrheit ist, standhaft anhangen und auf keine Weise von den Pstichten des christlichen Namens, von der Ausübung ihrer heiligen Religion sich losreißen lassen, dassir aber von den Weltmenschen Has, Verachtung, Schmach, Unbilden und Unrecht erdulden müssen. Ertragen sie dieses Alles mit Geduld und Beharrlichkeit, ja mit Freuden, wie die Heiligen, so werden sie, wie diese, die himmlische Krone erhalten. Wollen wir nun mit ihnen gekrönt werden, so müssen wir auch mit ihnen leiden: denn Alle, die in Christo fromm leben wollen, müssen Verzsolgung leiden. (2. Tim. 3, 12.)

Anmuthung. Wie lieblich, o Gott! sind Deine Wohnungen. Meine Seele schmachtet nach Deinen Vorhösen. Mein Leib und meine Seele frohlocken in Dir, Du lebendiger Gott, Du Krone und Lohn der Heiligen, denen Du ihre zeitlichen Leiden und Schmerzen mit ewiger Freude vergiltst und sie mit allem Guten erfüllest. D wie selig sind alle Diejenigen, die Dir auf dieser Welt tren gedient haben; denn nun schauen sie Dich und das Lamm Gottes von Angesicht zu Angesicht, sie tragen Deinen Namen an ihrer Stirne und regieren mit Dir in alle Ewigseit. Darum bitten wir Dich, o Gott, verleihe uns auf ihre Fürbitte Deine Gnade, daß wir Dir nach ihrem Beispiele in Heiligseit und Gerechtigseit dienen, in der Armuth, Demuth, Sanstmuth, Bußfertigseit, durch sehnsüchtiges Verlangen nach allen Tugenden, durch Varmherzigseit, vollkommene Herzensreinigseit, durch Friedsertigseit und Geduld ihnen nachfolgen und einst, wie sie, der himmlischen Freude und Seligseit theilhaftig werden mögen. Amen.

(Man lefe heute auch den Unterricht über die Berehrung der Heiligen, der im Unfange des zweiten Theiles diefes Buches zu finden ift.)

<sup>1)</sup> Röm. 15, 33.

## Unterricht für den Allerseelentag. (Am 2. November.)

Was ist der Allerseelentag?

Es ift der Tag, an welchem die katholische Kirche das Andenken an alle ihre in der Gnade und Freundschaft Gottes abgeschiedenen Glieder in stiller Andacht seiert, und ihre baldige Erlösung aus dem Kerker des Fegseuers von Gott zu erlangen sucht.

Was ift das Fegfener?

Es ist jener Ort, in welchem die Seelen der verstorbenen Gläubigen, die zwar in der Gnade Gottes, aber noch mit geringen oder noch nicht völlig absgebüßten Sünden behaftet, dahinscheiden, zeitliche Strase leiden und gereinigt werden. Dieser Ort wird darum auch Reinigungsort oder auch Fegsener genannt, weil hier die noch nicht ganz reinen Seelen durch das Feuer, wie das Gold im Feuerosen, erst gereinigt und gleichsam gemäß dem altdeutschen Ausdruck gesegt werden. Der heilige Paulus schreibt an die Korinther: 1) "Wie das Werk eines Jeden sei, wird das Feuer erproben. Wenn Jemandens Werk, welches er darauf (auf Christus) gebaut hat, besteht, so wird er Lohn empfangen; brennt aber Jemandens Werk, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird selig werden, jedoch so wie durch Feuer." Wenn aber, schreibt der heilige Ambrosius, 2) Paulus sagt: "so wie durch's Feuer, so zeigt er, daß ein solcher Mensch zwar selig werde, aber die Strase des Feuers erleiden müssen Feuer unaufhörlich gequält werde. Die Worte des heiligen Paulus können also nur vom Feuer der Keinigung, vom Fegseuer, verstanden werden, wie sie auch die unsehlbare Kirche Christi immer erklärt hat.

Haben die Fregläubigen recht, daß sie das Dasein eines Reinigungsortes oder Fegfeuers läugnen?

Rein, durchaus nicht; benn fie-widersprechen ber heiligen Schrift, ber beständigen heiligen Ueberlieferung und der Vernunft. Die heilige Schrift lehrt ein Fegseuer. So wird im zweiten Buche ber Machabäer erzählt, daß Judas, ber Machabäer, zwölstausend Drachmen Silbers nach Jerusalem senbete, bamit im Tempel für bie in ber Schlacht Gefallenen gebetet murbe, indem er glaubte, daß es ein guter und heilsamer Gebanke sei, für die Ber= storbenen zu beten, auf baß sie von ihren Sunden befreiet werden. Für welche Berftorbenen foll aber gebetet werden? Die im himmel find, be= burfen bes Gebetes nicht, und benen, bie in ber Bolle find, nutt es nichts. Allfo wird gebetet für die, welche im Reinigungszustande find. Chriftus fpricht von einem Kerker im kunftigen Leben, aus dem Niemand herauskommt, bis er ben letten Heller bezahlt hat.3) Dieser Kerker ift die Hölle nicht, die ihre Tobten nicht mehr herausgibt, es muß bieg also ber Reinigungsort sein. Fer= ner spricht Er von Sunden, die weder in dieser noch in der andern Welt ver= geben werben.4) Also hat noch in jener Welt Sundenerlaß ftatt; aber im himmel nicht und auch in der Hölle nicht, also im Reinigungsorte. Die Kirche hat, wie der Kirchenrath von Trient sagt, 5) nach der alten Ueberlieferung der Bater in ben heiligen Concilien immer gelehrt, daß es ein Fegfener gebe, und man findet Zeugnisse aus allen Sahrhunderten, welche den beständigen Glauben ber mahren Chriften an ein Fegfeuer erweifen. Endlich muß auch der gefunde Menichenverftand ein Fegfeuer annehmen: benn wie viele icheiben von biefer

<sup>1) 1.</sup> Br. 3, 13 2) Serm. 20. in psalm. 118. 3) Matth. 5, 25. 26. 4) Chend. 12, 32. 5) Sessio 6. c. 30.

Erbe, die das große Werk der völligen Reinigung noch nicht vollendet haben? Sie können aber nicht in den Himmel eingehen; denn "nichts Beslecktes, schreibt der heilige Johannes,") kommt in den Himmel." Die bloße Trennung der Seele vom Leibe macht den sündhaften Geist nicht rein, noch ist eine sonstige urplötliche Verwandlung möglich; und zu den verstockten Sündern in der Hölle wird sie doch Gott nicht verstoßen. Also muß es einen Reinigungsort geben, wo diese mit geringen Makeln besleckten Abgeschiedenen gereinigt werden. Siehe hier die schrift= und vernunstgemäße Lehre der Kirche und lasse bich vom lügenshaften Gerede derer nicht irre machen, die nicht bloß an kein Fegseuer, sons dern auch an keine Hölle glauben möchten, damit sie desto ungescheuter sündigen könnten!

Bas, wie viel und wie lange muß man im Fegfeuer leiden?

Hierüber hat die Kirche keine Eutscheidung gegeben, obwohl die heiligen Kirchenväter Mehreres davon geschrieben haben. Was die Heftigkeit der Strafen bes Fegfeuers betrifft, so schreibt der heilige Augustin: "Schmerzlicher ist dieses Fener als alles Andere, was ein Mensch in diesem Leben leiden kann." Dieß soll und zur steten Heiligung und Büßung antreiben, damit wir so dem furchtbaren Strafgerichte Gottes entgehen.

Wie können wir den leidenden Seelen im Fegfeuer helfen?

Der heilige Augustin schreibt hierüber: "Durch die Gebete der heil. Kirche und durch das heilsame Megopfer und Almosen, welche man für die Seelen der Verstorbenen darbringt, werden dieselben, wie nicht zu bezweiseln ist, unterstützt." Daher hat auch die katholische Kirche allzeit gelehrt, daß das Gebet der Gläubigen für die Abgestorbenen heilsam und nützlich sei und hat auch namentlich immer das heilige Megopfer für sie dargebracht.

Was foll uns bewegen, ben leibenben Seelen zu hilfe zu fommen?

1) Der Glaube unserer heiligen Kirche an eine Gemeinschaft der Heiligen, gemäß welchem alle Glieber der Kirche, die im Himmel, auf Erden und im Fegseuer sind, durch das Band der Liebe zusammenhängen, wie die Glieder eines Leides und also, wie die gesunden Glieder eines Leides den leidenden Gliedern ihr Mitleid zeigen und ihnen zu helsen suchen, auch wir unsern leidenden Mitbrüdern im Fegseuer zu Hilse kommen sollen. 2) Der Wille Gottes, der ausdrücklich verlangt, das wir Barmherzigkeit üben, und schreckliches Gericht denen drücklich verlangt, das wir Barmherzigkeit üben, und schreckliches Gericht denen voht, die kein Erbarmen mit ihren nothleidenden Brüdern haben, und Seine Liebe, mit der Er alle Menschen selig im Himmel haben will. 3) Die Liebe gegen uns selbst. Denn wenn wir etwa auch zu dieser peinlichen Reinigung verurtheilt werden sollten, so werden wir gewiß auch wünschen, daß unsere noch lebenden Mitbrüder für uns beten und gute Werke verrichten und die Seelen, die vielleicht durch unser Gebet Erlösung sinden, werden gewiß nicht ermangeln, unsere Hilseleistung durch ihre Fürditte zu vergelten.

Ronnen wir den Seelen im Fegfeuer auch durch Gewinnung von Ablaffen ju Bilfe tommen?

Sa; benn da die Ablässe, wie im Unterrichte am achtzehnten Sonntag nach Pfingsten gesagt wurde, nichts anderes sind, als eine aus dem Schabe der Bersbienste Christi und Seiner Heiligen von der Kirche reumüthigen und buffertigen Sündern ertheilte, theilweise oder volltommene Nachlassung zeitlicher Sündenstrafen, so können wir, wenn wir einen solchen Ablaß gewinnen, denselben fürsbitweise den armen Seelen schenken oder zuwenden. Dabei ist aber zu merken, daß ein solcher Ablaß nur immer einer Seele zugewendet werden könne.

<sup>1)</sup> Offenbar. 21, 27.

Für welche Seelen foll man namentlich beten?

Man soll zwar, besonders am heutigen Tage, für alle Abgestorbenen inßzgesammt sein Gebet und gute Werke verrichten; da wir jedoch einigen mehr verpstichtet, andere Gott angenehmer sind, wieder andere es nöthiger haben, anzbere es mehr verdienen, so sollen wir uns besteißen, eifriger und öfter zu beten 1) für unsere Eltern, Verwandte, Freunde und Gutthäter; 2) für die, welche Gott die angenehmsten sind; 3) für die, welche am längsten gelitten haben oder leiden sollen; 4) für die, welche am schmerzlichsten gepeinigt werden; 5) welche die Verlassensen, 6) die Nächsten an der Erlösung sind; 7) für die, welche unsertwegen leiden; 8) die auf unser Gebet hoffen; 9) für die, welchen wir dei Ledzeiten Ledles gethan, oder die uns Uebles zugefügt haben; 10) für unsere geistlichen Brüder und Schwestern.

Wann und wie ift die jährliche Gedachtniffeier ber Berftorbenen eingeführt worden?

Die eigentliche Zeit der Einführung dieser Feier kann nicht bestimmt werben. Schon die ersten Christen haben, wie Tertullian (160 n. Chr.) schreibt, eine jährliche Gedächtnißseier der Verstorbenen gehalten. Gegen Ende des zehnten Jahrhunderts hat aber der heilige Odilo, Abt der Benediktiner zu Kluny, das Andenken an die Verstorbenen jährlich am 2. November mit Gebeten, Almosen und Mesopfer zu seiern besohlen, welche Feier sich dann auf die Visthümer ausdreitete und vom Papste Johannes XIX. kirchlich genehmigt wurde. Daß aber der heutige Tag dazu bestimmt worden, rührt wohl daher, daß wir, nachdem wir und gestern über die Herrlichkeit der Heiligen im Himmel gesteut haben, heute billig Verer in Liebe gedenken und für sie beten, die ihre Sünden noch nicht abgedüßt haben und noch im Fegseuer nach ihrer Erlösung seuszen.

Der Eingang zur heutigen und allen Messen für die Abgestorbenen lautet: "Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen; o Gott! es gebührt sich, daß man Dir in Sion lobsinge, und in Jerusalem Gelübbe abstatte. Erhöre mein Gebet: Alles Fleisch soll zu dir kommen.<sup>1</sup>) Herr, gib ihnen 2c.

Gebet der Kirche. D Gott, Du Schöpfer und Erlöser aller Glänbigen, verleihe den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen Nachlaß aller Sünden, damit sie die allzeit gewünschte Verzeihung durch frommes Fürbitten erlangen, der Du lebst 2c.

Die Epistel und das Evangelium des heutigen Tages handeln von der Auferstehung aller Menschen und dem Gerichte, wo einem Jeden, je nachdem er bose und unbußsertig, oder rein und unschuldig gelebt hat, ein ewiges glücfeliges oder ewig unglückeliges Loos zu Theil werden, das Fegseuer endigen und nur Himmel und Hölle mehr sein werden. Es steht bei uns, welches von Beiden wir uns durch unser Leben bereiten wollen.

Bor ber Aufopferung in ber Meffe betet ber Briefter:

O Herr Jesu Christe, Du König der Glorie! erlöse die Seelen aller verstrobenen Gläubigen von den Qualen des Fegseuers und von der ewigen Verswerfung. Befreie sie von dem Nachen des bösen Feindes, daß sie der Abgrund nicht verschlinge und sie nicht fallen in die Finsterniß: sondern laß sie durch den Obersten der Engel, durch den heiligen Michael, sühren zu dem ewigen Lichte, welches Du vor Zeiten dem Abraham und seinen Nachkommen versprochen hast. Wir opfern Dir deswegen Lobs und Bittopfer, o Herr! Nimm sie gnädig an

<sup>1)</sup> Pfalm 64.

für jene Seelen, deren Andenken wir heute begeben, und laß sie, o Herr! von den Schatten des Todes jum Lichte des ewigen Lebens übergeben.

V. Bon ben Pforten ber Hölle R. Erlöse, o Herr! ihre Seelen. V. Herr, gib ihnen die emige Rube, R. Und das ewige Licht leuchte ihnen,

V. Berr, laffe fie ruhen im Frieden, R. Umen.

V. Die Seelen aller abgestorbenen Chriftgläubigen ruben burch die Barm= bergigkeit Gottes im Frieden. R. Amen.

(Diefe Berfitel tann man andachtig und nühlich sprechen, so oft man bei einem Bottesader borübergeht.)

## Unterricht für das Fest des heiligen Einsiedlers und Abtes Reonhard. (Um 6. November.)

Der heilige Leonhard war der Sohn hochansehnlicher Eltern in Frankreich. Chlodwig, der erste chriftliche König dieses Landes, hat ihn aus der Taufe gehoben, und der heil. Remigius, Bischof von Rheims, hat ihn getauft. Mit der Zeit wollte ihm König Chlodwig eine hohe Ehrenstelle anbieten, allein Leonhard, beffen Sinn nach Höherem und Unvergänglichem strebte, ließ sich vom heil. Remigius zum Priefter weihen und predigte nun, die Brovingen bes großen Frankenreiches durchziehend, dem Bolke, das zum großen Theil noch dem Götzen= dienst anhing, Chriftum, den Gekreuzigten. Die Bunder, die er dabei mirkte, gaben seinen Worten solche Rraft, daß Tausende und Tausende sich bekehrten. Eines Tages manderte er burch einen tiefen Wald, wo eben ber König mit seiner Gemahlin auf ber Jagd sich befand. Die Königin war gesegneten Leibes und wurde plöhlich von Geburtsschmerzen befallen. Hilfe that bringend noth; da kam durch Schickung Gottes Leonhard an den Ort, wo die Königin sich befand. Sobald er die traurigen Umskände vernommen, warf sich der Heilige auf die Rniee, betete und die Konigin gebar einen wohlgestalteten Bringen. Der König, hocherfreut, wollte den Heiligen fürstlich belohnen; dieser aber bat den Rönig, alles ben Armen zu geben. Diefer verfprach, es zu thun, verlangte aber, baß Leonhard den Wald zum Geschenke annehme, wo die Königin so wunder-bare Hilfe fand. Der Heilige aber begnügte sich mit einem Theile des Waldes, mo er zur Chre ber gebenebeiten himmelskönigin, Maria, eine Kapelle nebst einigen Hütten für sich und seine Gefährten bauen konnte. Der König ließ ihm folde alsbald erbauen, und Leonhard bezog die arme Wohnung, wo er ein strenges und beiliges Leben führte. So entstand das nachmals so berühmte Rlofter St. Leonhard von Noblac.

Die Bunderkraft, welche Gott dem Heiligen verliehen hatte, zog ringsum bie Landleute herbei, um Silfe in ihren Nothen von ihm zu erlangen, und Niemand ging ungetröstet und hilflos von ihm weg. Der König hatte bem Seiligen auch die Gnabe gewährt, zuweilen Gefangene, zu benen Leonhard immer bas größte Mitleiben-trug, in Freiheit zu setzen. Da geschah es nun, baß Gefangene gar oft sich sehnten, durch Hilfe bes Heiligen die geliebte Freiheit zu erlangen. Einige flehten im Kerker, Gott möge ihnen, um der Verdienste feines heil. Dieners Leonhard willen, aus dem Gefängniffe verhelfen. Und fiehe da, plotlich fallen ihre Ketten von Händen und Fuffen, die Kerkerthure öffnet sich, und sie befinden sich in Freiheit. Viele, die auf solche Weise Befreiung erlangten, brachten ihre Retten und Banden, womit fie gefesselt maren, zu bem Beiligen, und bantten ihm. Diefer aber vermunderte fich höchlich, bemuthiget fich vor Gott, und benützte die Gelegenheit, denen, die kamen, recht ruhrende Ermahnungen zur Buge zu geben, damit fie auch von ihren Gunbenbanden erlöfet

würben. Dasselbe that er auch in seinen Predigten, welche er unausgesetzt in ber Umgegend hielt. Diejenigen, welche sich aufrichtig bekehrten, und Liebe zur Einsamteit hatten, nahm er in sein Kloster auf, dem er mit heiligem Eiser als Abt vorstand. Unter strengen Bußübungen und sortgesetzten Arbeiten für die Ehre Gottes und das Heil der Menschen erreichte Leonhard ein hohes Alter, und hatte die Freude, aus dem guten Samen, den er unermüdet ausstreute, die besten Früchte reisen zu sehen. Wo vorher Abgötterei, Unwissenheit, Rohheit und gräuliche Laster herrschten, da waltete jetzt das reine Gesetz des Evangeliums. Das Kloster von Noblac verbreitete weithin seinen Segen, und viele, die in der Welt untergegangen wären, fanden dort den Frieden ihrer Seele und einen glückseligen Tod.

Leonhard war bereits lebensmude geworden, heiß war seine Sehnsucht, endlich Christi Angesicht zu schauen. Diese Gnade wurde ihm endlich zu Theil. Gott rief ihn im Jahre 559 burch einen sansten Tod zu sich. Biele Kirchen im beutschen Baterlande verehren den heiligen Leonhard als ihren Patron; besonders wird er für die Gefangenen und um eine glückliche Geburt von den

Frauen angerufen. -

Der Eingang ber heil. Meffe, die Lection und bas Evangelium ift wie

am Feste bes heiligen Wendelin am 20. Ottober.

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Herr, daß uns die Fürbitte Deines heiligen Dieners Leonhard Dir wohlgefällig mache, damit, was unsere Verdienste nicht vermögen, sein Schutz uns erlange. Durch Jesum Christum, unsern Herrn 2c.

## Unterricht für das Fest des heiligen Bischofs Martinus.

(Am 11. November.)

Wer Gott mit findlicher Furcht liebt, wird sich unaushörlich bestreben, Gutes zu thun. (Sir. 15, 1.) Dieß ist der ganze Lebensinhalt, und auch das würdigste Lob des heil. Martinus. Sein Leben war eine beständige Liebe Gottes und des Nächsten, und beswegen war es voll guter Werke. Er war in Ungarn zwar von heidnischen Eltern geboren, aber ein geheimer Jug seiner Seele tried ihn von Kindheit an zur Erkenntniß des allein wahren Gottes und zur Annahme der christlichen Religion, und er wurde daher auch schon im zehnten Jahre unter die Katechumenen, d. i. unter diesenigen, welche zum Empsange der heil. Tause vordereitet wurden, ausgenommen. Sein heidnischer Vater sucht ihn davon abzuhalten, aber vergeblich. Er ließ sich unter die Soldaten einreihen, und die Furcht Gottes hielt ihn in diesem Stande nicht nur von den darin gewöhnlichen Ausschweisungen ab, sondern gab ihm sogar Gelegenheit, durch Vertheilung seines Soldes unter die Armen seine Rächstenliebe zu üben. Als ihm einst ein nachter Bettler vor dem Thore der Stadt Tours begegnete und um ein Almosen dat, zerhieb er mit seinem Schwerte seinen Mantel und gab die Hälste dem Armen, weil er sonst Nichts hatte, was er ihm mittheilen konnte. In der solgenden Nacht erschien ihm Christus mit diesem Theile seines Mantels angethan und prach: "Wit diesem Mantel hat mich Martinus der Katechumen bekleidet." Durch dieses tröstliche Gesicht bewogen, ließ er sich nicht länger vom Empfang der heiligen Tause abhalten; verließ hierauf den Kriegsdienst, begab sich zum heiligen Harius, Bischof von Poitiers, und machte unter dessen, begab sich zum bewunderungswürdige Fortschritte in der christlichen Tugend. So sehr er aber um sein eigenes Heil besorgt war, so sorgte er auch für das Heil anderer

Menfchen, namentlich feiner Eltern und Anverwandten, um beren Betehrung millen er eine weite und gefährliche Reise in sein Baterland unternahm. Bon ba zurudgekehrt, erbaute er ein Kloster, in welchem er mit mehreren Monchen da zurückgekehrt, erbaute er ein Kloster, in welchem er mit mehreren Wonchen ein sehr strenges und tugendhaftes Leben sührte. Sein großer Glaube und seine brennende Liebe zu Gott machten ihn an Wunderthaten den Aposteln gleich: und sein erstes Wunder war die Auferweckung eines Katechumenen, der ohne Taufe gestorben war. Der Ruf von seiner Heiligkeit und seinen Wundern, die er verrichtete, breitete sich so aus, daß er, alles Weigerns ungeachtet, zum Bischose von Tours gewählt wurde. Diese hohe Würde veränderte Nichts an seiner vorigen Lebensart, außer daß sie seine Demuth, seinen Eiser sür die Ehre Gottes und seine Liebe des Nächsten noch vermehrte. So verwaltete er sein Bisthum sechzundswanzen Sahre Miss er schon über achtzig Sahre alt. zu Bisthum sechsundzwanzig Sahre. Alls er, schon über achtzig Sahre alt, zu Canbe einen bort ausgebrochenen Streit geschlichtet hatte, und schon wieber auf ber Beimreife begriffen mar, verliegen ibn feine Leibestrafte. Er ließ baber feine Jünger zu sich kommen und sprach: "Kinder, ich sterbe!" Hierauf erwiderten biese: "Ach, Bater, warum verlassest du uns? Wem willst du uns Waisen überstassen?" Dieß bewegte das Herz des heiligen Bischofs und er betete: "Herr! wenn ich beinem Bolte noch nothwendig bin, so scheue ich bie Arbeit nicht, es geschehe bein Wille!" Aber er hatte genug gearbeitet: er ging seinem Ende ent= gegen. Als ihn die Briefter, die ihn umgaben, baten, seinem Leibe durch Ber-anderung von deffen Lage einige Erleichterung zu verschaffen, sagte er: "Brüber, lasset mich nur lieber nach dem Simmel, als wieder nach der Erde umsehen, bamit mein Geist, der schon auf dem Wege zum Herrn steht, in seiner geraden Richtung zu Ihm nicht mehr gestört werde." Jeht erblickte er den Satan nahe bei sich und sprach: "Was stehest du da, wilde Bestie? Elender, du wirst mir nichts anhaben konnen: Abrahams Schoof nimmt mich auf." Mit biesen Wor= ten gab er seinen Geist auf, ben die Engel unter Lobgefängen in den Himmel aufnahmen. \*D daß wir doch von diesem Heiligen lernten, Gott wahrhaft zu lieben und nicht nur für unfer Beil, sondern auch für das leibliche und geist-liche Wohl unferer Nebenmenschen zu sorgen, alsbann würden wir uns gewiß vor dem Tobe und den dabei ftattfindenden Unfechtungen des bofen Reindes wenig zu fürchten haben!

(Der Eingang zur Meffe ift wie an Betri Stuhlfeier.)

Gebet der Kirche. D Gott, Der Du siehst, daß wir mit unsern Kräften nicht bestehen können, verleihe gnädig, daß wir durch die Fürbitte des heiligen Bischofs und Bekenners Martinus wider alle Widerwärtigkeiten beschirmt werden, durch Jesum Christum 2c.

Lection aus dem Buche Sirach 44. und 45. R.

Siehe, ein großer Priester, der in seinen Tagen Gott gefallen hat, und gerecht ersunden und zur Zeit des Zornes ein Mittel zur Versöhnung ward . . . Niemand ward ihm gleich gefunden, der das Gesetz des Allerhöchsten hielt . . . Deswegen verherrlichte ihn Gott seiner eidlichen Verheißung gemäß und machte ihn zum Stammvater vieler Völker . . . Den Segen aller Völker gab ihm der Herr: und bestätigte den Bund über sein Haupt. Er erkannte ihn durch seine Segnungen, und erhielt ihm seine Barmherzigkeit: und er sand Gnade vor den Augen des Herrn . . . Er verherrlichte ihn vor Königen . . . und krönte ihn mit der Krone der Herrlichkeit . . . Er schloß mit ihm einen ewigen Bund, und gab ihm das hohe Priesterthum und beseligte ihn mit Ehren . . . Er sollte sein

Priefter sein, seinem Namen Lob singen . . . und ein ihm gefälliges Rauchwerk von lieblichem Geruche opfern.

Erklärung. Diese Lektion ist aus dem 44. und 45. Kapitel des weisen Mannes (wo von den großen Männern des alten Testamentes, Henoch, Noe, Abraham, Jsaak, Jakob, Moses und Naron geredet wird), stückweise zusammengesett, und die Kirche will badurch sowohl das Borbild, als auch die Ehre, die Bürde und das Glück eines Hohenpriesters oder Bischofs des neuen Bundes vorstellen. Ein Bischof oder Priester nämlich soll sich aus allen Krästen besteißen, diesen gottgefälligen und für das Heil der Menschen so eistig besorgten Männern ebenso nachzusolgen, wie er an ihrer Ehre und Würde Theil nimmt. Er soll also, wie sie, vor Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit wandeln, und Ihm in Allem zu gesallen suchen, damit er Ihn, seinem Amte gemäß, durch seine Opser und Gedete versöhnen könne, wenn er über das Volk zürnet; denn es ist nicht genug, daß ein Priester das Bolk mit dem Gesehe Gottes bekannt mache, sondern er muß auch vor dessen Angesicht ausüben, was er lehrt. Dieses that der heilige Martinus, und wenn ein Priester seinem Beispiele nachsolgt, so hat er zu hossen, daß Gott nicht nur über ihn, sondern auch über das Bolk Seinen Gnadensegen häusig herabsenden und ihn auf der Welt sowohl als im Himmel groß machen wird.

#### Changelium, Lukas 11. R. 33-36. B.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand zündet ein Licht an, und setzt es an einen verborgenen Ort, noch unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Eintretenden das Licht sehen. Das Licht deines Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib erleuchtet sein; wenn es aber schalthaft ist, so wird auch dein Leib sinster sein. Sieh also zu, daß das Licht, so in dir ist, nicht Finsterniß sei. Wenn daher dein Leib ganz erleuchtet ist, und nichts Finsteres an sich hat, so wird das Ganze erleuchtet sein, und dich erhellen wie das Leuchten des Blipes.

Welches ist das Licht, welches nicht an einem verborgenen Ort, sondern auf den Leuchter geset ift?

I. Christus selbst, der durch Seine Lehre und Sein Beispiel wie ein auf einem hohen Orte gestelltes Licht allen leuchtet, die in der Finsterniß wandeln, und wer diesem Lichte solgt, der geht nicht irre. Es leuchtet jedem Menschen, der in die Welt kommt, und wer es nicht erkennt, der hat allein seiner Blindheit und Verstockung Schuld zu geben. II. Die Obern und Vorgesetzten, Haussväter, Eltern und namentlich die Geistlichen, welche Gott zum Besten ihrer Untergebenen auf den Leuchter gestellt hat. Diese müssen sich sorgsältig bestreben, ihren Kindern und Untergebenen mit gutem Unterrichte, noch vielmehr aber mit gutem Beispiele und erbaulichen Lebenswandel zum Guten voranzuseuchten, nicht aber dieselben durch böse und ärgernisgebende Reden und Handelungen gleich Fresichtern zum Bösen versühren. III. Ein jeder Christ, der seinem Glauben gemäß durch gute Werke seinen Witmenschen leuchten, d. h. durch gutes Beispiel, durch Wahnen und Barnen zum Guten anleiten, nicht aber durch einen unthätigen, unchristlichen und sündhaften Lebenswandel anf Abwege sühren soll. IV. Unser Gewissen, welches jenes Licht ist, das Gott über uns gezeichnet (Ps. 4, 7.) und in uns angezündet hat, damit es uns in unsern Handlungen leuchte und zu erkennen gebe, was recht und unrecht ist. Wir müssen uns besteigen, dasselbe allzeit auf dem Leuchter zu erhalten, d. i. uns

in all unserm Thun und Lassen barnach richten und es nicht burch leichtsinni= ges Sündigen verbunkeln ober gar auslöschen.

Was wird unter bem Auge und dem Leibe verftanden?

Unter bem Ange wird die gute Meinung oder die auf Gott und Seine Ehre beständig gerichtete Gesinnung des Herzens und unter dem Leide die Werke und Handlungen unsers Lebens verstanden. Das Gleichniß will also sagen: Wie ein gesundes, klares Auge den ganzen Leid regiert und sein Thun und Lassen leitet, so soll die auf Gott gerichtete Gesinnung unser Thun und Lassen leiten und Gott wohlgefällig machen. Sorge also, daß du immer ein einfältiges Auge, d. h. eine ausrichtige, auf Gottes Ehre gerichtete Meinung bei deinen Gedanken, Worten und Werken, nicht aber ein schalkhastes, d. h. eine böse, nur auf diese Welt, ihre Eitelkeit und Lüsse gerichtete Gesinnung hast.

#### Seufzer zu bem heiligen Martinus.

Heiliger Martinus! der du für die Chre Gottes so geeisert hast, daß du dich weder von der Arbeit, noch vom Tode hast überwinden lassen, weswegen auch bei deinem Hinscheiden die Engel frohlockt und deine Seele unter Lobgesängen vor den Thron Gottes gebracht haben; ich slehe zu dir, daß du durch deine vielvermögende Fürditte mir ein mitleidiges Herz gegen alle Nothleidende, den apostolischen Hirten wahren Gifer und allen Menschen auf dem Sterbebette die Gnade erlangen wollest, daß sie wie du nach diesem Elende insgesammt zu jener Freude des Herrn eingehen mögen, welche du als ein guter und getreuer Knecht schon wirklich genießest, durch Jesum Christum 2c.

## Unterricht für das Fest der Opferung Mariä.

(Am 21. November.)

Was ift diefes für ein Feft?

Es ist das Fest, durch welches die Kirche das Andenken an jenen Tag feiert, wo die allerseligste Jungfrau Maria in ihrer zartesten Kindheit von ihren Eltern-Gott dem Herrn im Tempel aufgeopfert wurde, und Maria selbst für immer dem Dienste Gottes sich weihte.

Wie hat sich dieses zugetragen?

Die Eltern ber allerseligsten Jungfrau hatten, wie aus der heiligen Ueberlieserung erhellt, das Versprechen gemacht, das Kind, welches ihnen Gott schenken
werde, Seinem Dienste im Tempel aufzudpsern. Auch hatte Maria, schon in
zartester Kindheit vom göttlichen Lichte erleuchtet, sich ganz und gar dem Herrn
dargebracht und sich Seiner Liebe und Seiner Ehre unbedingt geweiht. Sie
wußte auch, daß ihre Eltern ein Gelübde gemacht, und sie dem Dienste Gottes
geweiht hatten. Es war aber eine alte Sitte bei den Juden, ihre Töchter in
eine der Zellen, die den Tempel umgaden, einzuschließen, damit sie dort von
frommen Frauen gut auserzogen würden, und dorthin wollten auch Joachim
und Anna ihr heiliges Kind bringen. Weil nun Maria das Gelübde ihrer Eltern kannte, so wollte sie, obschon erst drei Jahre alt, wie das der heilige
Germanus und Epiphanius bezeugen, sich feierlich Gott ausopfern und im
Tempel darbringen. Deßhalb dat sie ihre heiligen Eltern, sie möchten sie doch
in den Tempel führen und das Versprechen, welches sie Gott gemacht hatten,

erfüllen, worauf nach dem Zeugnisse des heiligen Gregorius von Nyssa die heilige Anna nicht zögerte, sie in den Tempel zu begleiten und Gott aufzuopfern. Es machten sich also die frommen Eltern mit ihrem heiligen Kinde auf den Weg nach Jerusalem. Auf Flügeln heiliger Begierde eilte Maria, die holdeste Himmelstaube, voran. Einsach und ohne äußerliches Gepränge war ihr Einzug in den Tempel; aber zahllose himmlische Geister verherrlichten dieß Fest; und mit Wohlgefallen sah der Allerhöchste auf diese reinste und heiligste Opfergade, die die dahin Ihm in Seinem Tempel dargebracht worden. Alle drei heiligen Personen sielen auf ihr Angesicht und beteten den lebendigen Gott an; die heiligen Eltern weihten Ihm ihre Tochter in tiesster Demuth, Andetung und Ehrfurcht; Maria aber dankte dem Gott Israel, daß Er sie der Inade würdigte, Ihm zu dienen, und opferte sich selbst Ihm als ewige Magd. Hierauf übergaden Joachim und Anna ihre einzige, geliebte Tochter dem Priester Gottes, Zacharias (S. Germ. Greg. de Nicom.), der dem heiligen Dienste vorstand; dieser aber sührte sie, nachdem er Opfer und Gebete für sie dargebracht hatte, in jenen Theil des Tempelgebäudes, wo die Jungsrauen, die dem Dienste Vungsrauen, die mit ihr im Tempel sich befanden, und leuchtet auch jetzt noch jenen voran, die gleich ihr ihre Jungsrauschaft Gott dem Herrn weihen und sich Seinem heiligen Dienste ganz und gar hingeben.

(Der Eingang der Meffe, sowie die Spistel und das Evangelium sind am Rosenstranzseste zu finden.)

Lehrstücke. I. Wunderbar war die Großmuth der Eltern Mariä, mit der fie sich aus Liebe zu Gott ihres einzigen geliebten Kindes berauben, Ihm, bem Allerhöchsten, basselbe aufopfern und zu Seinem heiligen Dienste im Tempel überlassen wollten. Die wahre Liebe Gottes ist zu jedem Opfer bereit, und thut, was Gott verlangt. \* Eltern! Gott verlanget nicht von euch allen, daß ihr euere Kinder Ihm so, wie Joachim und Anna, weihen sollet, wohl aber verlangt Er von euch, daß ihr dieselben als Tempel des heiligen Geistes anssehet, wozu sie in der heiligen Tause sind gemacht worden, und von jeder Bestedung der Sünde rein erhaltet. Ihr sollt sie von Jugend auf in euern Häusern, die ihr durch einen christlichen Lebenswandel zu Tempeln Gottes ums wandeln könnet, zum Dienste Gottes anleiten, wenn ihr Frende an ihnen er-leben wollet. II. Maria opsert und weihet sich Gott schon in zartester Kindheit; sie schenket sich Ihm ganz und gar, ohne Vorbehalt, sie schenket sich Ihm für immer, ohne Wiberruf. Wann werden wir uns einmal Gott ernstlich schenken? Wir sind Ihm zwar schon in ber heiligen Taufe geschenkt und zu Seinem Tempel eingeweiht worden; wir haben damals dem Teufel und ber Welt abgesagt; wir haben uns verbindlich gemacht, nur für Gott zu leben, wir haben auch ben Bund erneuert, den wir in der Taufe mit Gott gemacht haben; - allein haben wir ihn wohl gehalten? Haben wir nicht bas, was wir Gott mit einer hand geschenkt, mit der andern wieder geraubt? - haben wir nicht ben Tempel unseres Herzens mit schändlichen Gelüsten entweiht? — Haben wir nicht für uns, für bie Welt und die Eitelkeit mehr gelebt als für Gott? — Wann werben wir uns also Gott einmal aufrichtig und für immer schenken? Bielleicht einmal im hohen Alter? Wird aber Gott alsbann, nachdem wir all unsere Tage und Rrafte im Dienste ber Welt, ber Gunde und bes Teufels vergeubet haben, das Opfer unseres traftlosen, siechen Leibes, unserer von den Fesseln der Sünde gebundenen Seele annehmen? Wird er zufrieden sein, wenn wir Ihm alsdann erst dienen wollen, wenn wir der Welt nicht mehr dienen können, wenn wir erst alsdann für Gott zu leben anfangen wollen, da wir bald zu leben aufhören werden? — Gott ist ein eifersüchtiger Gott, Er ist mit

einem zwischen Ihm und den Geschöpfen getheilten Herzen nicht zufrieden. Er will vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, aus allen Kräften geliebt sein. Und Er verdient es auch; benn nur Er kann eine so vollkommene Liebe belohenen, indem Er Sich uns ganz geben will, wenn wir uns Ihm ganz und gar, ohne Borbehalt hingeben, denn Christus sagt: "Wenn Wich Jemand lieb hat, zu dem werden Ich und ber Vater kommen, und Wir werden Wohnung bei ihm nehmen." (Joh. 14, 23.)

Gebet der Kirche. Wir bitten Dich, o Gott! der Du die heilige, allzeit reine Jungfrau Maria, in welcher der heilige Geist wohnte, am heutigen Tage in den Tempel ausopfern sießest; schenke und die Gnade, daß wir auf deren Fürbitte gewürdiget werden, dereinst im Tempel Deiner Herrlichkeit zu erscheinen. Durch unsern Herrn 1c.

#### Anmuthung zu Maria.

D Maria, du vor den Augen der allerheiligsten Dreifaltigkeit angenehmstes Opfer, bereite mein Herz, damit es auch ein Gott würzbiges und gefälliges Opfer werden möge. Berschaffe, daß hinfür aus meinem Herzen keine Gedanken, aus meinem Munde kein Wort, und aus mir selbst kein Werk hervorkomme, welches nicht zur Ehre Gottes und zum Nutzen des Nächsten gereiche. Mache, daß mein Herz allzeit auf Gott gerichtet sei und daß ich Nichts mit Nachlässisseit verrichte, was die Ehre Gottes und mein Seelenheil betrifft. Nimm hinweg von mir meinen eigenen, verkehrten Willen, und erlange mir einen dem deinigen gleichen Willen, damit ich allen meinen Pflichten Genüge leiste und den Besehlen Gottes in Allem folgen möge. Amen.

### Unterricht für das Fest der heil. Jungsrau und Martyrin Katharina. (Am 25. November.)

Ratharina, eine edle Alexandrinerin, hatte sich in ihrer Kindheit schon mit allem Eiser bestissen, die driftliche Keligion, sowie auch die weltlichen Wissenschaften zu erlernen, und machte darin solche Fortschritte, daß sie in ihrem achtzehnten Jahre im Stande war, die falschen Lehren der vornehmsten Weltweisen in Alexandrien zu beschämen. Gelegenheit dazu gab der grausame Christenversolger, Kaiser Marentius. Als dieser vernommen hatte, daß die junge und schöne Jungfrau Katharina die Göttlichkeit der christlichen Religion am allerstärften versechte, ließ er die gelehrtesten Weisen zu Alexandria zusammenkommen, und versprach ihnen eine große Besohnung, wenn sie die Jungsfrau im Wortstreite überwinden, und zur Annahme der heidnischen Keligion überreden würden. Allein es geschah gerade das Gegentheil: denn Katharina bewies mit so starken Gründen, daß der christliche Glaube allein der wahre, zum ewigen Leben nothwendige sei, daß diese Weltweisen ihn unverzüglich annahmen und später mit ihrem Blute vertheidigten. Der durch diesen unerwarteten Ausgang des Wortstreites erbitterte Kaiser drang von Neuem in die weise Jungfrau, und bediente sich der Schmeicheleien und des Versprechens, sie zu heirathen, und zur Beherrscherin der Welt zu machen; als er aber damit Nichts ausrichtete, schritt er zu Orvhungen und Martern. Er ließ sie eilf Tage im



Rerter mit Schlägen, Hunger und Durft qualen, hatte aber damit keinen anderen Erfolg, als daß die Raiserin, seine Bemahlin, und der Feldherr Por= phyrius, welche Katharina im Rerter besuchten, von ihr eben= falls zum mahren Glauben bekehrt und zum Martertobe vor= bereitet wurden. Der Tyrann gerieth hierüber in die größte Wuth und befahl, Katharina auf ein mit Meffern und eifer= nen Hacken umgebenes Rad zu legen, welches ihren Leib zerftüdeln sollte. Was geschah aber? Ratharina machte bas Zeichen des heiligen Kreuzes über das Rab, und alsogleich zersprang das ichreckliche Marterwerkzeug in Stude, und eine Menge Buschauer wurde durch dieses Wunder bekehrt. Indessen getraute sich der Tyrann nicht, neue Martern an Katharina zu versuchen, aus Furcht, es möchten sich noch mehrere bekehren und er noch mehr beschimpft werden. Er befahl also, sie zu enthaup= ten. Ratharina empfing herzhaft und freudig den Todesstreich, und ihre reine Seele flog dem

Himmel zu, um die doppelte Krone der Jungfrauschaft und Marter zu empfansen. Ihr Leib wurde von den Engeln auf tem Berge Sinai begraben, im achten Jahrhunderte von den Christen dort gesunden, und wird heute noch mit der größten Andackt dort verehrt. \*Was werden sich beim Lesen dieser Lebenszgeschichte wohl jene Jungfrauen denken, welche, anstatt durch Schamhaftigkeit und Frömmigkeit viele Seelen für Gott zu gewinnen, vielmehr durch ihr auszgelassens Benehmen, durch ihre frechen Sitten, durch unzüchtige Geberden, schamlose Kleidung, schändliche Entblößung, so viele Seelen von Gott abziehen und der Hölle zuschicken? . . .

Im Eingange der Messe singt die Kirche: "Ich habe vor den Königen von deinen Zeugnissen geredet, und habe mich nicht gescheut: und ich habe deinen Geboten nachgedacht, die ich über Alles liebte." "Glückelig, die in Unschuld bashingehen, die da wandeln im Gesetze des Herrn." (Pfalm 118.) Ehre sei Gott ze.

Gebet der Kirche. D Gott, der Du dem Moses auf der Höhe des Berges Sinai das Gesetz gegeben und durch Deine heiligen Engel den Leib der seligen Jungfrau und Martyrin Katharina wunderbarer Weise an den nämlichen Ort hast bringen lassen; verleihe gnädig, daß wir durch ihre Verdienste und Fürbitten zu dem Berge, welcher Christus ist, kommen mögen, der mit Dir lebt 2c.

Lection aus bem Buche Sirach 51. R. 1-8. B.

Ich will bich preisen, o Herr und König, ich will bich loben, Gott, mein Heiland. Ich will preisen beinen Namen; benn bu warest mein Helfer und Beschirmer. Du errettetest meinen Leib aus bem Berberben, aus ben Schlingen ber bösen Zunge, von den Lippen der Lügenhaften, und wardst mir zum Helfer wider meine Widersacher. Du befreitest mich nach der Größe Deiner Barmscherzigkeit von den Brüllern, die bereit waren, mich zu fressen, aus den Händen berer, die meiner Seele nachstellten, aus den Trübsalen, die mich umgaben, aus der bedrängten Flamme, die mich umgab, daß ich mitten im Feuer nicht verbrannte, aus dem tiesen Schlunde der Hölle, von der unreinen Zunge, von dem Worte der Lüge, von dem ungerechten Könige, von der ungerechten Zunge. Darum lobe meine Seele den Herrn bis in den Tod; denn du errettest, die auf dich hossen, und erlösest sie aus den Händen der Wölker, Herr, unser Gott.

Erklärung. Mit diesen Worten des weisen Mannes preiset heute die Kirche Gott für die Gnaden, welche Er der heiligen Katharina ertheilt hat, besonders aber für die Beschützung ihrer Reinigkeit aus den Gesahren und Versuchungen dieser Welt. Gott ist ja der getreueste Helfer und mächtigste Beschützer reiner und unschuldiger Seelen, und läßt diesenigen, die auf Ihn hossen, nicht zu Schanden werden. Er läßt sie zwar zuweilen in schwere Versuchungen, Gesahren und Drangsale fallen, aber das thut Er nur, um ihnen Gelegenheit zum Siege zu geben, und Seine Hilse desto augenfälliger zu zeigen. Denn Er ist mitten in der Noth bei ihnen, und je größer die Gesahr, desto wunderbarer ist Sein Schutz. Allein diesen Schutz haben sich diesenigen nicht zu versprechen, die sich nur muthwilliger Weise, ohne Noth und Nutzen in die größten Gesahren wagen, gestissentlich die bösen Gelegenheiten aussuchen, und in das Feuer der schwersten Versuchungen sich selbst hineinstürzen: denn an diesen wird Er das Wunder der babylonischen Knaden gewiß nicht erneuern, sondern sie in der Gesahr, die sie lieben, auch zu Grunde gehen lassen. (Sir. 3, 27.)

#### Cvangelium, Matthäus 25. R. 1-13. B.

In derselben Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern dieses Gleichniß: Das Himmelreich wird zehn Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam und der Braut entgegengingen. Fünf von ihnen waren thöricht, und fünf klug. Die fünf Thörichten nahmen zwar ihre Lampen, aber nahmen kein Del mit sich. Die Klugen dagegen nahmen mit den Lampen auch Del in ihren Gefäßen mit. Als nun der Bräutigam zögerte, wurden Alle schläfrig und schliesen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt; gehet heraus, ihm entgegen! Da ständen alle diese Jungfrauen auf, und richteten ihre Lampen zu. Die Thörichten aber sprachen zu den Klugen: Gebet uns von eurem Dele; denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Es möchte nicht zureichen für uns und euch: gehet vielmehr hin zu denen, die es verkausen, und kauset euch eines. Während sie nun hingingen, um zu kausen, kan der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit ein, und die Thüre ward vers

schlossen. Endlich aber kamen auch die andern Jungfrauen, und fagten: Herr, Herr, mach und auf! Er aber autwortete, und sprach: Wahrslich, sage ich euch, ich kenne euch nicht. Wachet also: denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde.

Was will uns Chriftus durch diefes Gleichnig lehren ?

Er will uns hier besonders an's Herz legen, daß wir auf das Gericht, welches bei unserm Tode über uns ergehen wird, besonders bereitet sein sollen, weil es so unvermuthet, wie der Tod, hereinbrechen wird, und Er diejenigen, welche bereitet sind, mit Sich zum Hochzeitmahle, d. i. in den Himmel nimmt, die Unvordereiteten davon ausschließt. Darum setzt Er am Ende nochmal hinzu: Wachet und seid alle Augenblicke bereit: denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde.

Was wird hier unter der Hochzeit und den dabei befindlichen Personen verstanden?

Unter der Hochzeit wird verstanden der ewige Besitz und Genuß Gottes; unter dem Bräutigam Jesus Christus, unter der Braut Seine Kirche auf Erden, unter dem Hochzeitseste die Bereinigung Christi und der Kirche im Himmel, welcher der Hochzeitssaal ist; unter den zehn Jungfrauen alle Gläubige, die zur Hochzeit bes Lammes und der Braut und zum ewigen Gastmahle eingeladen sind.

Warum werden die Rechtgläubigen mit Jungfrauen verglichen?

Weil sie nach der Absicht Gottes alle ein jungfräuliches Leben führen, das ist durch rechten Gebrauch ihrer fünf Sinne, durch gute Anwendung ihrer Seelenkräfte und durch Losreißung von allem unordentlichen Anhange an die Geschöpfe sich immer rein und unbesteckt bewahren sollen, gemäß den Worten des heiligen Paulus: "Ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch verlobt einem Manne, euch, als keusche Jungfrauen Christo darzustellen." (2. Kor. 11, 2.)

Bas wird unter ben Lampen, bem Dele und den Gefägen berftanden?

Nach ber Auslegung ber heil. Bäter wird unter ben Lampen ber Glaube, unter bem Dele die Liebe, die guten Werke, die Barmherzigkeit, und unter ben Gefässen die Herzen und Gewissen ber Menschen verstanden.

Was bedeutet das Verweilen des Bräutigams, das Einschlafen der Jungfrauen und das Geschrei, wodurch sie erwedt werden?

Das Erste bebeutet die ungewisse Zeit des Todes und des Gerichtes; das Zweite die Saumseligkeit der Christen, in welcher sie ohne gute Werke dahinsleben, dis sie unvermuthet noch ein anderer Schlaf, der Schlaf des Todes überfällt, aus welchem sie durch den Posaunenschall und den Nus: "Stehet auf, ihr Todten, kommet zu Gericht!" werden auferweckt und zum Gerichte gesordert werden.

Warum begehren die thörichten Jungfrauen bon den klugen Del?

Weil sie keinen Vorrath bavon mitgenommen hatten, b. h. weil sie, so lange sie lebten, mit der Lampe des Glaubens oder der Jungfrauschaft zusrieden waren, ohne daß sie das Del der Liebe, der Barmherzigkeit und der guten Werke sich verschafft hätten. Sie sehen sich also beim Gerichte genöthigt, die klugen Jungfrauen, d. i. die gerechten Menschen, welche die Liebe mit dem Glauben verbanden und daher viele gute Werke sich sammelten, um Del, um einen Theil ihrer Verdienste anzusprechen. Allein sie sinden bei diesen kein

Unterricht für das Fest ber hl. Jungfrau u. Martyrin Ratharina.

Gehör; benn wie ber heil. Hieronymus sagt, konnen bie Tugenden ber Gerechten bie Mängel ber Gottlosen beim Gerichte nicht ersehen.

Barum weisen die flugen Jungfrauen die thorichten gu ben Berfäufern?

Darin liegt, wie der heilige Bernard sagt, ein derber Berweis, wodurch ben Heuchlern und Gleißnern vorgeworfen mird, daß sie, so lange sie gelebt haben, nur den Menschen zu gefallen gesucht und Lob von ihnen gefauft haben: von diesen sollen sie also nun auch nach dem Tode sich ihre Belohnung geben lassen.

Warum sagt der Bräutigam zu den thörichten Jungfrauen: "Ich kenne euch nicht"?

Um baburch uns zu verstehen zu geben, daß es, um in das himmelreich einzugehen, nicht genug sei, zu glauben, sondern, daß dieser Glaube auch lebendig sei, d. h. daß man auch gute Werke verrichte und bei all seinem Thun und Lassen aufrichtig Gottes Ehre zu besördern suche. Denn wie der heil. Chrysostonus sagt, werden auch am Tage des Gerichtes sogar die Jungfrauen, welche keine Früchte guter Werke brachten, mit den Huren verworfen werden.

Warum fagt Chriftus: Wachet?

Der heilige Gregorius antwortet hierauf also: "Wenn der Mensch seine Sterbstunde müßte, so könnte er einen Theil seiner Lebenszeit den Freuden der Welt, den andern der Buße widmen; da wir aber die Stunde nicht wissen, so sollen wir alle Tage den letzten Augenblick unsers Lebens mit Furcht und mit möglichster Vorbereitung erwarten.

Anmuthung. D Herr Jesu Christe! Du Lehrmeister des ewigen Lebens, wir danken Dir, daß Du uns gelehrt hast, wie wir vorsichtig, wachsam und bereit leben und auf Deine Ankunft warten sollen. Weil wir aber dieses aus unsern Kräften nicht zu thun vermögen, so stärke uns mit Deiner Gnade, damit das Feuer Deiner Liebe in unsern Herzen Tag und Nacht brenne, und wir also mit Dir zu den Freuden der ewigen Hochzeit eingehen mögen. D laß uns doch am jüngsten Gerichte jene schrecklichen Worte nicht aus Deinem Munde hören: "Ich kenne euch nicht;" sondern jene freudenreiche Stimme vernehmen: "Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, und nehmet in Besit das Reich, das euch von Anbeginn der Welt zubereitet ist." D verleihe uns diese Gnade, Du, Der Du uns so theuer erkauft und mit Deinem Blute erlöset hast, Du, Dem Ehre und Preis und Dank und Lob gebühret in alle Ewigseit. Umen.



## Unterricht von dem heiligen Megopfer.

Das heilige Meßopser ist der wichtigste Theil oder vielmehr der Mittelspunkt des ganzen römisch-katholischen Gottesdienstes. "Was die Sonne unter den Sternen, das ist das heilige Meßopser unter den Uebungen der Religion," sagt der heilige Franz von Sales. Es soll also der katholische Christ dieses hochheilige Opser überaus hochschäuen und durch innige Theilnahme an demselben den möglichsten Ruten daraus ziehen. Zu dem Ende soll er betrachten und erwägen: I. die Nothwendigkeit des heiligen Meßopsers; II. die Einsetzung und die beständige Fortdauer desselben; III. das Wesen und den Zweck; IV. den Werth und die Kraft dieses heiligen Opfers; V. die Bestandtheile und Ceremonien desselben; und VI. die Art und Weise, demselben beizuwohnen.

## I. Fon der Nothwendigkeit des heiligen Mekopfers.

Wenn der heilige Apostel Paulus schreibt (Bebr. 9, 11. 12.), daß Chriftus, nachbem "Er als hoherpriefter ber zufünftigen Guter gekommen, mit Seinem "eigenen Blute ein für allemal in bas Heiligthum gegangen ift, und eine ewige "Erlösung erfunden hat, und nur Ginmal geopfert murbe, um Bieler Gunden "hinwegzunehmen;" fo wollte er baburch nur fagen, bag Chriftus burch Sein Rreuzesopfer auf bem Ralvarienberge Gott vollkommen für unsere Sunben genug gethan, vollkommen all unfere Schulden bezahlt und alle Opfer bes alten Bundes, welche Vorbilber Seines Opfers waren und mit bemfelben aufhören mußten, erfüllt und erfett hat. Daraus folgt aber noch nicht, daß außer bem Rreuzesopfer in ber driftlichen Rirche, Die Er gestiftet hat, tein Opfer mehr stattfinden und nothig sein werbe. Denn 1) tann es teine Religion geben ohne Opfer. Gott ift ber unendliche, ber allerhöchste Berr, alle vernünftigen Geschöpfe, bas Werk Seiner Hande, sind Ihm die größte Ehrfurcht, Anbetung und Hingabe iculbig; Er ift ber unendlich Gutige gegen uns, wir find Ihm baber ben höchsten Dant schuldig; Er ift ber Reinfte und Beiligste, wir steben por Ihm als Sünder und Beflecte. Unsere Chrfurcht, unsern Dank, unsere Reue fprechen wir vor Ihm zwar burch Gebete und burch ein liebevolles, zerfnirschtes Berg aus; aber wir haben in uns ben Drang, biese Gefühle unsers herzens auch burch äußerliche Werke, burch Gaben und Gefchenke, bie mir Gott meihen und barbringen, auszubruden und zwar durch bas Gbelfte, bas Roftbarfte, bas Theuerste, bas mir besiten. Diefe Darbringung einet Sache, bie ganglich Gott geweiht und befhalb entweder verzehrt oder geschlachtet murbe gum Zeichen, bag Gott ber Berr über uns und unfre Guter, bag Er ber Berr über Leben und Tob ist, nennt man Opfer, und diese Opfer find so alt als

bie Welt. Immer und überall fühlten und erkannten es bie Menschen, daß ihr bloges Gebet nicht genüge, baß sie, um vor Gott erscheinen zu burfen, in ihrer Dürftigfeit und Gundhaftigfeit einer Stute ihres Bittens und Riehens bedürfen: und fie fügten also noch eine außere Babe, ein Geschent hinzu, meldes ihre Unwürdigkeit und ihre Ohnmacht erfeten follte. Daber findet man bei allen, auch den rohesten Bollern theils blutige, theils unblutige Opfer. Soll es nun in der driftlichen Religion teine Opfer mehr geben, wodurch bie Gläubigen Gott die gebührende Berherrlichung beweisen? Run find aber die Opfer bes alten Bundes burch bas Rreuzesopfer Chrifti aufgehoben und Gott selbst hat erklärt, daß Er an dem Blute der geschlachteten Thiere kein Wohlgefallen mehr habe,1) kein anderes, als ein Seiner Majeftat murbiges Opfer mehr annehme, und dieses Seiner Majestät würdige, reine Opfer Ihm auch in Butunft auf ber gangen Erbe bargebracht werben muffe.2) Belches andere, Gottes murdige Opfer können aber die Chriften barbringen, wenn nicht Chriftum, ihren heiland und ihr haupt, mit Dem ihnen Gott Alles geschenkt hat, und durch und in Chrifto sich selbst als die Glieder Seines Leibes? Damit aber biefes geschehen könne, "hat Chriftus am letten Abendmahle, in ber Nacht, "in welcher Er überantwortet murde, um Seiner geliebten Braut, ber Kirche, "nach bem Bedürfniffe ber menschlichen Natur, ein sichtbares Opfer zu hinter-"lassen, durch welches das blutige, das einmal am Rreuze vollbracht werden "mußte, vergegenwärtigt, Sein eigenes Anbenten aber bis jum Ende ber Beit "verbleiben, und beffelben beilfame Rraft ber Bergeihung ber Gunden, beren "wir uns täglich verschulben — angeeignet wurde, Sich als ben für ewig auf= "gestellten Priefter nach ber Orbnung Melchisebechs erklärt, und Seinen Leib "unter ben Gestalten bes Brodes und Weines Gott bem Bater aufgeopfert und "unter ben Zeichen ber nämlichen Dinge ben Aposteln, die Er bamals zu "Prieftern bes neuen Bundes einsette, jum Genuffe übergeben und ihnen und "ihren Rachfolgern im Priefterthume basselbe aufzuopfern befohlen." 3)

2) Die Nothwendigkeit eines fortbauernden Opfers in der criftlichen Kirche erhellt ferners daraus, daß das Kreuzesopfer, welches Christus in Bezug auf Sich Selbst vollommen volldrachte, in Bezug auf uns erst vollendet, d. h. uns angeeignet werden muß. Um dieses recht zu verstehen, muß man wissen, daß die im alten Bunde geschlachteten Opferthiere verdraunt, ein Theil derselben aber von dem Priester und dem Volke verzehrt werden mußte, um gleichsam mit dem Opfer und durch daßselbe mit Gott Eins zu werden. Die Opfer des alten Bundes waren aber Vordilder des Opfers im neuen Bunde, also sollten auch da die Gläubigen am Opfer Christi theilnehmen und dadurch mit Gott in Gemeinschaft treten; dieß kann aber nur durch Genuß des Opfers geschehen. Da nun der am Kreuze geopserte Christus nicht genossen werden kann, so hat der Heiland im neuen Bunde das heilige Meßopfer einz gesetz, in welchem Er Sich allen Seinen Gliedern unter den Gestalten des Brodes und Weines zur Speise gibt, sie mit Sich und Seinem himmlischen

<sup>1)</sup> Hebr. 10, 5—7. 2) Mal. 1, 10. 11. 3) Conc. Trid. Sess. 22. cap. 1. 2, 5.

Bater vereinigt, und ihnen alle Seine Verdienste, alle Frückte Seines Kreuzestodes, den Preis Seines vergossenen Blutes zuwendet. Daher schreibt der heil. Augustin: Ein und dasselbe wird auf dem Kalvarienberg und auf unsern Alstären dargebracht, allein auf dem Kalvarienberge ist es bloß dargebracht, hier auf dem Altare wird es dargebracht und ausgetheilt; und der heilige Ambrosius sügt hinzu: Auf dem Altare geht die Vollendung des Opfers am Kreuze vor; denn Jesus Christus nährt uns da wirklich alle Tage mit dem Sakramente Seines Leidens. So nun bezahlte Christus durch das Opser am Kreuze unser Lösegelb und eignet uns durch das Opser des Altars die Frucht bieser Bezahlung an.

- 3) Christus ist der hohe Priester in Ewigkeit. (Ps. 109, 4. Hebr. 5, 10. 6, 19.) Er hat Sein Opfer am Kreuze begonnen und vollendet, aber nicht geendet, es soll als vollendetes, das heißt vollkommenes Opser sortdauern durch alle Zeiten. Darum war Christus nicht bloß Opser, so lange Er am Kreuze hing, Er bleibt in alle Ewigkeit das Opser für die sündige Welt und opsert durch alle Zeit als ewiger hoher Priester. Wie könnte Ihn wohl der Prophet einen Priester nach der Ordnung des Priesterkönigs Melchisedech nennen, der Brod und Wein opserte zum Vordilde des heiligen Mesopsers, wenn Sein Opser nicht fortdauerte?! Alle Geschlechter, die in die Welt kommen, sollen daran theilnehmen, der Früchte desselben theilhaftig werden, nicht aber bloß durch den Glauben, sondern dadurch, daß sie sich das Fleisch und Blut Christi, des einzigen, wahren, allgemeinen Opsers Himmels und der Erde einsverleiben.
- 4) Ohne bas beilige Megopfer murbe auch ber driftlichen Rirde jener Ginigungspuntt eines gemeinschaftlichen außern Gottesbienftes fehlen, wodurch bas Andenken an bas Opfer bes Rreuges erneuert und basselbe geziemend verehrt wird. Bei bem Opfer am Rreuze mar, wenn man Maria, Johannes und einige fromme Frauen ausnimmt, sonst Niemand gegenwärtig, ber bas Leiben und ben blutigen Opfertod Christi perftanben, sich mit Ihm vereiniget und biefem heiligften Opfer die gebührende Ehre gegeben hatte; vielmehr halfen alle, bie bas Rreuz umringten, zusammen, um biefes Opfer herabzumurbigen, zu beschimpfen und zu laftern. Das Opfer wurde zwar unter Mitwirkung ber Menschen vollbracht, aber biefe mirkten nur mit durch ihr Berbrechen. Unter ben Unwesenden befand sich wohl Riemand, aufer Maria, ber bas Rreuz für ben Altar gehalten hatte, auf bem fich Chriftus barbrachte, und teine Gemeinde mar ba, welche an bem Opfer biefes 211= tares Theil genommen hatte. Es war also nothwendig, daß bieses Opfer erft in ber Folge ber Zeit jene Berberrlichung empfing, die ihm gebührte und es war nothwendig, daß die Menschen, für beren Beil biefes Opfer gebracht murbe. auch ein Mittel hatten, um sich burch Darbringung besselben zu vereinigen und so einen gemeinschaftlichen Gottesbienft zu feiern, ber ber allerhöchsten Majeftat murdig ift. Dieses geschieht aber im beiligen Megopfer, wo die Gläubigen an jenes blutige Opfer am Rreuze lebhaft erinnert, zur Berehrung besselben aufgeforbert, zur Danksagung für basselbe bewogen und zur gemeinschaftlichen Theil=

nahme an bemfelben burch bie beilige Kommunion angeregt werben. Befcabe aber biefes nicht, murbe tein außeres, fichtbares Opfer in ber driftlichen Rirche mehr vorhanden fein, fo murbe es auch teinen mabren Gottesbienft mehr geben, und bas, mas Gottesbienft ift, wird eine bloke Schule; aus ber Rirche, mo Gott feierlich angebetet werden foll, wird nur ein Sorfaal, von dem Altar wird teine Rebe mehr fein, es wird teine mahre Kommunion mit Chrifto und ben Glänbigen unter fich mehr ftattfinden konnen, und fo auch bas Mittel fehlen, ber Früchte bes Kreuzopfers theilhaftig zu werden, und fich felbst mit und in Chrifto aufzuopfern und mit Ihm fich zu vereinigen. Wie mahr biefes ift, seben wir bei ben Freglänbigen, welche bie Fortbauer bes Opfers Christi in Seiner Kirche, das heilige Megopfer, läugnen. Ihr Gottesdienst ift nur mehr eine Predigt, ihre Rirchen sind blos mehr Lehrschulen, der Altar, ben sie bort stehen ließen, ist ein fortwährendes Denkmal ihrer Thorheit, ba es einen Altar ohne Opfer nicht geben tann, und ihre Religionsdiener baben aufgebort, Briefter zu fein, weil, wie ein Altar ohne Opfer, so auch ein Priefter ohne Opfer nicht bentbar ift.

5) Muffen durch das heilige Megopfer alle Vorbilder und Weissagungen, welche in Bezug auf das Opfer Christi von Gott im alten Bunde angeordnet und von den von Ihm erleuchteten Propheten gemacht wurs ben, in Erfüllung gehen.

Ein wahres und unlängbares Vorbild des heil. Mesopfers war 1) das Opfer des Melchisedech. Dieser König der Gerechtigkeit und des Friedens, dieser einzige hohe Priester, der keinen Vorgänger und Nachfolger in seinem Priesterthume hatte, brachte Brod und Wein als Opser dar und theilte es nachher dem Abraham und seinen Knechten mit.') Melchisedech ist also ein bestimmtes Vordild Christi, Der als Quelle aller Gerechtigkeit und alles Friedens Sich Selbst unter den Gestalten des Brodes und Weines Seinem himmlischen Vater opserte und Seinen Aposteln mittheilte.

- 2) Ein ferneres Vorbilb bes Megopfers maren bie Schaubrobe,2) die aus Beigmehl gebacken stets im Heiligthume vor dem Herrn lagen zum Opfer, und alle acht Tage nur von Priestern verzehrt werden durften.
- 3) Die Opfer von Brod und Wein, welche mit den Opfern von geschlachteten Thieren verbunden werden mußten. Es war also mit den blutigen Thieropfern jedesmal ein unblutiges Opfer von Brod und Wein verbunden, um dadurch die Einheit des blutigen Kreuzes= und des unblutigen Wehopfers vorzubilden.
- 4) Zu ben Opfern im alten Bunde gehörte auch noch Del und Weih= rauch. Das Del beutet auf Chriftum ben Gefalbten, Der Sich Gott im heiligen Megopfer barbringt, und zugleich unfer hoher Priefter ift, baher ber Weihrauch.

Was die Beissagungen betrifft, so haben wir die beutliche Ankundigung bes heiligen Megopfers bei bem Propheten Malachias,3) wo Gott Sich an bas

<sup>1) 1.</sup> Moj. 14, 18. 2) 3. Moj. 24, 5—9. 3) Mal. 1, 10. 11.

judische Bolt wendet und erklart: "Sch habe an euch kein Wohlgefallen, und "Ich will von eurer Hand kein Opfer annehmen. Denn vom Aufgange ber "Sonne bis zum Niebergange ift Mein Name groß unter ben Boltern, und an "allen Orten wird Meinem Namen geopfert, und ein reines Speise-Opfer "bargebracht werben; benn groß wird Mein Name werben unter ben Boltern." In dieser Beisfagung ist tlar ausgesprochen: 1) daß die bei ben Juden gebräuch= lichen Opfer aufhören murben; 2) folle bafur ein reines Opfer bargebracht werden; und zwar 3) von allen Boltern ber Erbe vom Aufgang und Niebergang ber Sonne, und an allen Orten. Durch bieses Opfer kann nicht verstanden werden das Opfer am Rreuze; benn bieses ist nur Einmal, nicht an jebem Orte, sondern zu Gerusalem geschehen. Man tann barunter auch nicht, wie die Fregläubigen behaupten, welche das Opfer verwerfen, das innerliche Opfer der Liebe verstehen, benn bieses Opfer ift nicht neu; die Beiligen bes alten Teftamentes haben es auch bargebracht und gang rein mar es boch nicht; es waren menschliche Gebrechen barunter. Man tann auch nicht barunter begreifen das Opfer des göttlichen Lobes und Gebetes, denn in dieser Weissagung ist nicht die Rebe von dem Opfer des Wohlgeruches, worunter aller= bings bas Lobopfer verstanden werden tann, sondern von dem Opfer einer äußerlichen und leiblichen Sache, von einem Speifeopfer: folglich muß bier verstanden werben bas allerreinste Speise-Opfer bes neuen Testaments, bas beilige Megopfer, welches nie unrein wird, fei auch ber opfernde Priefter, ober die bem Opfer beiwohnende Gemeinde unrein wie immer. Daher erklart ber Rirchenrath von Trient,1) daß biese Weissagung bes Propheten Malacias in bem Opfer ber beiligen Deffe ihre Erfüllung erlangt habe und die alteften Rirchenväter haben es ebenso verstanden.

#### II.

# Fon der Ginsehung und beständigen Feier des heiligen Megopfers in der katholischen Kirche.

Was alle Opfer bes alten Bundes so deutlich vorgebildet und die heiligen Propheten so klar vorher verkündet haben, das hat Jesus am Tage vor Seisnem Leiden erfüllt. In jener letzten und großen Stunde, welche Er so sehnlich erwartete, um Sein Erlösungswerk zu vollbringen und Sein Opser zu vollensben, sammelte Er Seine Jünger um Sich. Die seierliche Stimmung Seines ganzen Wesens, das Rührende in Seinem Antlitz und Seiner Stimme macht sie ausmerksam, daß Er etwas Großes vorhabe. Das Osterlamm war gegessen, den Jüngern waren die Füße gewaschen, voll der Erwartung lagen sie um den Heiland herum am Tische, "da", heißt es im Evangelium, "nahm Er das Brod, segnete es, dankte, und sprach: Dieß ist Mein Leib, welcher sür euch hingegeben wird. Auf gleiche Weise nahm Er den Kelch, und sagte: Dieß ist der Kelch des neuen Bundes, in Meinem Blute."<sup>2</sup>) Hier also opserte sich Jesus als Priester nach der Ordnung Mels

<sup>1)</sup> Sess. 22. c. 1. 2) Matth. 26. Luf. 22.

difebeche, benn Er fprach ia: Das ift Mein Leib, ber fur end bingegeben wird, - bas ift Mein Blut, bas für ench und für viele vergoffen wird zur Bergebung ber Sünden. Wenn also bas Rleisch und bas Blut Christi im heiliasten Sakramente das nämliche ist, wie das am Kreuze dargebrachte und vergoffene, so ift es ja ein Opferleib und Opferblut, und weil Chriftus wollte, baß bas Opfer in Seiner Rirche fortbauere, fette Er bie Worte hingu: "Dieß thut zu Meinem Undenten," womit Er Seinen Aposteln und ihren Rachfolgern ben Auftrag ertheilte und die Gewalt verlieh, zu thun, mas Er Selbst gethan. Und biefe manbelten auch und opferten: benn fie brachen bas Brob in ben Saufern,') wo die erften Chriften fich versammelten, um an biesem himmelbrobe Theil zu nehmen; sie opferten auf ben Altaren, benn ber heilige Paulus spricht beutlich, daß die Chriften einen Opferaltar haben,2) wo aber ein Opferaltar, ba muß auch ein Opfer sein. Aber nicht bloß bie Apostel, sondern auch ihre Nachfolger haben dieß Opfer bargebracht, und es ift nicht, wie die Fregläubigen lügenhaft behaupten, erft in späterer Zeit erfunden worben, sondern seit seiner Ginsetzung am letten Abendmable immer in der Rirche gefeiert worben.

Schon ber beil. Frenaus, ber ben beiligen Polykarp, einen Schuler bes heiligen Apostels Johannes, zum Lehrer hatte, schreibt: "Chriftus lehrte ein neues Opfer bes neuen Teftaments, welches bie Rirche von ben Apostelu em= pfing, und in ber ganzen Welt barbringt." Das Rämliche bezeugt ber beilige Ruftin in seiner Schutschrift an die romischen Raiser. Der beilige Cprillus von Mexandrien rebet beutlich von einem unblutigen Gottesbienft ber Chriften und von der Theilnahme berselben an dem Fleisch und Blute bes Beilandes. Der heilige Chrysoftomus ichreibt hievon: "Das ift eine reine und zwar die erfte Opfergabe, ein geheimnifreicher Tisch, ein himmlisches, ein hod ft ehrwürdiges Ovfer." Der heilige Augustin fagt: "Chriftus ift auch unfer Briefter ewiglich nach ber Ordnung Meldisebechs, weil Er Sich Selbst als Schlachtopfer fur unfere Sunden hingegeben und ein gleiches Opfer gum Unbenten Seines Leibens zu feiern anbefohlen hat, fo bag wir feben, wie Senes, mas Meldijedech Gott bargebracht hat, nun auf bem gangen Erben= freise in ber Rirche Chrifti geopfert wird." Aus biesen Zeugniffen ber ältesten beiligen Bater, die noch mit vielen andern vermehrt werden konnen, erhellt also flar, daß das heilige Megopfer in der katholischen Kirche immer gefeiert murbe und nicht erft in späterer Zeit erfunden worden fei, ja bag bie Fregläubigen durch Berwerfung des Opfers mit dem ganzen driftlichen Alterthume im Biberfpruche fteben, und burch ihre Schnichungen über bie Lehre der katholischen Rirche vom beiligen Mekopfer nur ihren bofen Willen und ihre bedauerungswürdige Berblendung, nicht aber die Unwahrheit der katholi= ichen Lehre beweifen.

<sup>1)</sup> Apostelg. 2, 46. 2) Hebr. 13, 10.

#### III.

Von der Wesenheit des heiligen Megopfers und dem Zwecke desselben, oder was das heilige Megopfer ist, und wozu es gefeiert wird.

In der engern Bedeutung ') des Wortes ist ein Opfer die Darbringung einer äußern in die Sinne fallenden Sache, die durch einen rechtmäßigen Diener geschieht, und die entweder verzehrt oder äußerlich verändert wird, um durch diesen Gebrauch anzudeuten, daß das vernünstige Geschöpf der unumschränkten Herrschaft Gottes unterworfen sei und daß Ihm dadurch der höchste Dienst der Anbetung erwiesen werden soll. Mit dieser Bedeutung des Opfers stimmt das heilige Meßopfer vollkommen überein, weil sich in ihm alle Eigenschaften eines Opfers befinden. Im heiligen Meßopfer wird

- 1) eine äußerliche und sichtbare Sache dargebracht, nämlich ber Leib und bas Blut Jesu Christi unter den Gestalten des Brodes und Weines, die äußerslich sichtbar sind.
- 2) Unter biesen sichtbaren Gestalten wird Gott das Fleisch und Blut Seines Sohnes, Sein Eingeborner wahrhaft, wirklich und wesentlich bargebracht.
- 3) Dieß geschieht durch einen bazu besonders verordneten Diener, den Priester, der mit der Vollmacht zu opfern von Gott selbst ausgerüftet ist.
- 4) Die geopferten Gestalten werden verwandelt in das Kleisch und Blut Chrifti und bann von bem Priefter und ben Gläubigen in der heiligen Rommunion genoffen und verzehrt. - Es ift alfo bas beilige Defopfer ein mahres Opfer und zwar bas immermahrende unblutige Opfer bes neuen Testamentes, worin ber mahre Leib und bas mahre Blut unfers herrn Seju Chrifti unter ben Gestalten bes Brobes unb Beines burch bie Sande bes Priefters Gott, bem Allerhöchsten, aufgeopfert wird, und zwar wird es in ber nämlichen Absicht bargebracht, wie bas Opfer am Kreuze, nämlich 1) gur Berfohnung ber fündigen Menfch= heit mit Gott, fo, bag wir, wenn wir mit lebendigem Glauben und inniger Reue bemfelben beiwohnen, Barmbergigkeit und Gnabe erlangen, - Gubn= opfer; - 2) zum Lobe und zur Berherrlichung ber allerhöchsten Majeftat Gottes, - Lobopfer; 3) jum Dante für seine unendliche Gute gegen uns alle, - Dankopfer; 4) zur Erlangung ber Silfe Gottes in all un= fern leiblichen und geiftlichen Unliegen, - Bittopfer. - Es herricht alfo zwischen bem Opfer bes Kreuzes und zwischen bem Opfer ber heiligen Messe nur ber Unterschieb, bag bas Opfer am Rreuze mit Bergiegung bes Blutes Chrifti vollbracht murbe, bas beilige Megopfer aber nur unblutig, b. i. ohne Bergieftung bes Blutes vollbracht wird. Sonft ift es bas nämliche Opfer, wie das Opfer am Rreuze, benn ber nämliche Chriftus opfert fich hier unblutiger Beise, wie Er sich blutiger Beise am Rreuze geopfert hat. Es ist also

<sup>1)</sup> Vom Opfer im weitern Sinne siehe den Unterricht am fünften Sonntag nach Pfingsten.

nach dem Sinne der Kirche das heilige Megopfer nicht bloß eine Vorstellung ober Erinnerung an das Opfer des Kreuzes, sondern eine Fortsehung und Vollendung desselben.

#### IV.

#### Von dem Werthe und der graft des heiligen Aefopfers.

Alle Berdienste ber heiligen Jungfrau und Mutter Gottes Maria, Die Anbetungen aller Engel, Die Arbeiten ber Apostel, Die Leiden aller Martyrer, bas ftrenge Leben ber Buger und Ginsiedler, die Reinheit ber Jungfrauen, die Tugenden ber Bekenner, mit einem Worte bie guten Werke aller Beiligen, welche je gelebt haben, leben und leben werden vom Anfange ber Welt bis zum Ende ber Zeiten: das Alles ist nicht so viel werth als ein einziges heiliges Megopfer. Das ift ein Glaubenspunkt, und ber Grund hievon ift leicht einzufeben; benn alle Ehren, welche bie Geschöpfe Gott erweisen konnen, find nur endliche Ehren, mabrend die Ehre, welche Gott burch das Opfer bes Altars erwiesen wirb, eine unendliche Ehre ift, indem fie Ihm durch Seinen eingebornen, geliebten Sohn, ber Gott und Mensch zugleich ift, erwiesen wirb. Chriftus, ber Sohn Gottes, ift ber Opfernde und ber Geopferte, ber Priefter nur Sein Diener, und barum hat auch dieß Opfer unendlichen, überschwenglichen Werth. Von allen Werken ist Gott keines lieber und wohlgefälliger als bie heilige Meffe; tein einziges tann fo wirkfam Seinen Born entwaffnen, teines verfett ben Machten ber Solle einen fo furchtbaren Schlag, teines verichafft bem armen Erbenpilger einen fo großen Ueberfluß von Gnaben, burch teines wird ben Seelen im Fegfener fo viel Erleichterung zuwege gebracht. Daber fagt ber heilige Abt Doo: "Die Meffe ist bas Werk, an welches bas Beil ber Belt gebunden ift." "Der Meffe," fügt Timotheus von Jerusalem hingu, "verbankt die Erbe bie Erhaltung; ohne fie hatten die Gunden ber Menschen sie schon längst vernichtet." "Das Opfer bes Altars," sagt ber beilige Thomas, "ift eben fo wirksam, als das Opfer des Ralvarienberges," und ber heilige Chrysoftomus: "Eine Messe gilt soviel als das Opfer bes Kalvarienberges." Wie dieses hat auch das Opfer der Messe die Rraft in sich, Gottes Gerechtigkeit vollkommen genug zu thun, uns mit Gott immer zu versöhnen und ber Gnabe zur Vergebung ber Gunben theilhaftig zu machen. Denn Der, Welcher bas Opfer barbringt, ift Gin und Derselbe mit Dem, Welchem es bargebracht ward; es ist ber Sohn Gottes, ber Seinem Bater in Allem gleich ift. Er ift auch Eins mit benen, für die Er das Opfer barbringt, benn Er ift Menich und uns, die Gunde ausgenommen, in Allem gleich geworben; und Er ift bas Opfer Gelbst und ber Opferpriefter, von bem ber beilige Sohannes (1. Sob. 2, 2.) schreibt, daß Er fei die Berfohnung für unsere Sunden, nicht bloß für unsere Sünden, sondern auch für die Sünden der ganzen Belt. -Daraus folgt nun:

1) Daß dieses Opfer seine Kraft nicht verliert, auch wenn es von einem lasterhaften Briester bargebracht wird; benn Christus ist nicht nur bas Opfer, sonbern auch ber Priester und Hohepriester, ber es barbringt, gleichwie bas

Almosen, welches man gibt, obgleich es mittelst eines lasterhaften Dieners aus= gespendet wird, doch beswegen Nichts von seiner Kraft und seinem Berbienste verliert:

- 2) baß die Wirksamkeit des heiligen Meßopfers sich über alle Menschen erstreckt, daß es für Lebende und Verstorbene, insosern sie der Gemeinschaft der katholischen Kirche angehören, für die Bekehrung der Sünder, der Jrr- und Ungläubigen, sowie zur Erlangung leiblicher und geistlicher hilfe dargebracht wird und werden kann. Was das Opfer für die Verstorbenen, die sogenannten Seelenmessen betrisst, so schreibt schon Tertullian († 220 n. Chr.), daß die Gebete für die Verstorbenen bei der heiligen Messe uralten Gebrauches sind, den die Ueberlieserung bestätigt, und der heilige Chrysostomus sügt hinzu: "Nicht umsonst haben die Apostel angeordnet, daß bei der Feier der Geheimnisse derer gedacht wird, die von hier hinübergegangen sind. Es werden aber den Seelen im Fegseuer die Früchte des heiligen Meßopfers sürdittweise zugewendet, damit sie in ihren Peinen erleichtert und davon erlöst werden, wie dieß der beständige Vlaube der Kirche bezeugt;
- 3) daß die Gläubigen besonders bei der Feier des heiligen Meßopfers eifrig beten sollen, um besto leichter Erhörung zu finden; denn Christus, das Haupt aller lebendigen Glieder der Kirche, die Sein Leib ist, opsert sich hier als einziger Mittler und slehet für uns um Gnade. Wird also das Gebet, welsches die Gläubigen mit den Bitten Jesu vereinigen, nicht zum Throne Gottes dringen und Erhörung sinden? Daher tragen auch fromme Christen ihre Bitten, Lobpreisungen und Danksagungen Gott am liedsten in der heiligen Messe vor, und indem sie zu Ihm slehen, Er möge Sich dieselben um Jesu willen, der ihr Haupt und Erlöser ist, gefallen lassen, thun sie das, was man Aufopferung der heiligen Messe ober auch "Wesse hören" heißt;
- 4) daß es auch erlaubt und sehr heilsam sei, bei der heiligen Messe für unsere Mitmenschen zu beten, da Christus das wechselseitige Fürbittgebet ausbrücklich verlangt und es Ihm gewiß wohlgefällig ist, wenn wir Ihm da, wo Er als ein Opser der reinsten Liebe zu uns allen auf dem Altare sich befindet, unsere Mitbrüder, unsere Eltern, Freunde, Kranke, Nothleidende, Betrübte 2c. empsehlen, damit sie Hilse und Trost sinden;
- 5) daß, wenn der allerseligsten Jungfrau Maria und andern Heiligen zu Shren das heilige Meßopfer dargebracht wird, dieß nicht so zu verstehen sei, als würde das Opser den Heiligen selbst dargebracht, sondern dieß geschieht, wie die Kirche ausdrücklich lehrt, bloß zum Andenken an die Siege der Heiligen, über sich und die Welt, und sind also nichts als Dankmessen für die Gnaden, die ihnen Gott geschenkt, und die Glorie, die Er ihnen mitgetheilt hat; und Bittmessen, daß auch wir unter der Fürditte der Heiligen, der verherrlichten Glieder des Leibes Christi, unser Heil ebenso wirken möchten und könnten. Jedes heilige Meßopfer wird Gott dem Allerhöchsten allein dargebracht. Daher sagt der heilige Augustin: Wir errichten unsere Altäre keinem der Märtyrer, sondern Gott Selbst, obgleich auf den Gräbern der Märtyrer. Noch keiner

unserer Borsteher hat gesagt: "Wir opfern bir, Petrus ober Paulus." Was geopfert wird, wird Gott geopfert, ber bie Heiligen gekrönt hat. Endlich

6) daß es ein Aberglaube sei, wenn man einigen Messen, z. B. benen vom himmlischen Hofe ober ben Gregorianischen 2c. eine größere Kraft zuschreibt, als andern; benn in jeder Messe ist berselbe Priester und dasselbe Opser, Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit.

#### V.

#### Fon den Beftandtheilen und Ceremonien des heiligften Megopfers.

Das heilige Megopfer ift seiner Wesenheit nach immer dasselbe, ob es mit Gesang und vielen Altardienern (Amt, Hochamt), ober in der Stille ohne Gesang und mit einem ober zwei Ministranten (Privatmesse) geseiert wird; ob dabei Einige von den Gläubigen die heilige Kommunion empfangen oder nicht, wie dieß der Kirchenrath von Trient') ausdrücklich erklärt hat.

Der Name "Messe", ber bem heiligen Opfer beigelegt wird, war schon im Ansange des Christenthums im Gebrauch, und heißt soviel als Zurücksendung ober Entlassung, weil in den ältern christlichen Zeiten nach geendigtem Opfer das Bolk förmlich durch die Stimme des Diakons entlassen wurde. Eigentlich gab es zwei Entlassungen, die erste geschah nach dem Evangelium und der Predigt, und betraf die Neubekehrten, die noch nicht getaust waren (Natechumenen), und die öffentlichen Büßer, welche vor dem Offertorium sich aus der Kirche entsernen mußten; die zweite geschah am Ende des Opfers, wo der Diakon mit den Worten: "Ite missa est," "Gehet, die Messe ist beendigt," alle Gläusbigen entließ, wie es auch heut zu Tage noch geschieht.

Die heilige Messe besteht aus brei Haupttheilen, nämlich 1) ber Opferung, 2) ber Wandlung, und 3) ber Kommunion ober bem Genusse beibes und Blutes Christi nebst einer Vor- und Nachmesse.

Dem Zwecke und der Würde des heiligen Megopfers entsprechend hat die Kirche die Feier desselben mit verschiedenen Ceremonien umgeben, welche I. den Altar, II. die priesterliche Kleidung und III. die Weise, das heilige Opfer darzubringen, betreffen.

I. Der Altar, zur Zeit ber Christenversolgung bloß ein viereckiger Tisch von Holz, ist seit dem Aushören derselben von Stein und stellt 1) die Schädelsstätte vor, wo Christus gekreuzigt wurde, 2) das Kreuz, auf dem Er Sein blutiges Opfer vollbrachte, und 3) besonders Jesum Christum Selbst vor, der nach dem Ausspruche des Apostels?) der Ecks oder Hauptgrundstein der Kirche, der Opfernde, das Opfer und der Altar ist. Die Leintücher, womit der Altar bedeckt ist, erinnern an die Grabtücher, in denen der Leichnam Jesu einsgewickelt war.

II. Die priesterliche Rleidung besteht aus mehreren Stücken, sie heißen:

<sup>1)</sup> Sessio 22. c. 6. 2) Matth. 21, 42. Cphes. 2, 21. 22.

- 1) Das Humerale ober Achseltuch; es diente ursprünglich dazu, um den Hals der Priester zu bedecken, den sie gewöhnlich bloß trugen, und soll den Priester und die Gläubigen erinnern 1) an den Sohn Gottes, der bei Seiner Herabkunft vom Himmel Seine Gottheit mit dem Schleier Seiner Menscheit bedeckte; 2) an den Kampf, den der Priester immer mit den Ansechtungen des bösen Feindes zu bestehen hat, daher betet derselbe deim Anziehen dieses Kleides: "Herr, setze mir aus's Haupt den Helm des Heiles zur Abwehr der teuslischen Ansechtungen;" 3) an jenes Tuch, womit das Antlit des Heilandes verhüllt wurde, als Ihn die Kriegsknechte verspotteten.
- 2) Die Albe ober das Meßhem d, ein langes, weißes Kleid; es erinnerk 1) durch seine Weiße an die innere Reinheit und durch seine Länge an die Beharrlickkeit in Ausübung guter Werke, womit der Priester geschmückt sein soll; 2) an jenes weiße Kleid, womit der heil. Johannes die getreuen Diener Christi im Himmel geschmückt dem Lamme Gottes nachfolgen sah, daher das Gebet: "Mache mich ganz rein, o Herr, und reinige mein Herz, damit ich rein gewaschen im Blute des Lammes die ewigen Freuden genieße;" 3) an das weiße Spottkleid, mit welchem Christus auf Befehl des Herodes angethan wurde.
- 3) Der Gürtel, Eingulum, bestimmt, das lange Kleid zusammen zu halten; es erinnert den Priester, 1) daß er bei der Feier des Opfers selbst die leiseste Empfindung des sinnlichen und weltlichen Lebens entsernt halten müsse; daher betet er: "Umgürte mich, Herr, mit dem Gürtel der Neinigkeit und lösche aus in meinen Lenden allen Reiz zu unlautern Gelüsten;" 2) an die Stricke, womit Jesus gebunden wurde.
- 4) Die Manipel oder Armbinde, welche der Priester am linken Arme trägt, war früher ein weißes Leintuch und diente zur Abtrocknung des Schweisses und der Thränen; sie soll den Priester erinnern, 1) daß er nur durch raste lose Arbeit unter Schwerz und Thränen in den Himmel eingehen könne, daher betet er: "Wache mich würdig, o Herr, zu tragen die Binde des Schwerzes und der Thränen, damit ich mit Freuden ärnte den Lohn der Arbeit; 2) an das Schweißtuch, womit der Herr Sein blutiges Angesicht trocknete.
- 5) Die Stole, ein Zeichen ber priesterlichen Würde und Macht, erinnert ben Priester 1) an das geistige Gewand der Gerechtigkeit und Unschuld, welches durch die Erbsünde verloren ward, Jesus aber durch Seinen Tod wieder für uns erlangt hat, daher betet er: "Gib mir wieder das Kleid der Unsterblickeit, welches ich verloren habe durch die Sünde der ersten Menschen 20."; 2) an die Fesseln, die Jesus getragen, um die Fesseln der ersten Sünde zu zerbrechen.
- 6) Das Meßgewand, sonst ein runder, weiter Mantel ohne Deffnung an den Seiten, erinnert den Priester 1) an die heilige Liebe, mit der er, gleich Seinem göttlichen Meister, alle Menschen umfassen und wie unter einem Mantel bergen soll; 2) an das Joch Christi, d. i. an die Lehre Jesu, der er beständig nachleben soll, daher betet er: "O Herr, der Du gesagt hast: Mein Joch ist süß und Meine Bürde ist leicht, mache, daß ich es so trage, daß ich Deine

Gnade erlange 2c."; 3) an das Kreuz, das Christus getragen und er Ihm burch Abtöbtung des Fleisches täglich nachtragen soll.

7) Das Birett ober die Haube, womit der Priester sein Haupt bebeckt, erinnert ihn 1) an die Geistes-Sammlung, womit er das Opfer darbringen soul, 2) an die Dornenkrone, die Sein Herr und Meister getragen.

Die Farbe ber Meßkleiber ist nach Verschiebenheit ber Feste verschieben. Die weiße Farbe wird gebraucht zum Zeichen ber Freude und bes Dankes an ben Festen bes Herrn, ber allerseligsten Jungfrau, ber Bekenner 2c. und erinnert an die Unschuld und Reinheit bes Herrn, Seiner Mutter und ber Heiligen; die rothe am Pfingstsesse, und an den Festen ber heiligen Märtyrer, und erinnert an das Feuer der Liebe, das der heilige Geist auf Erden in den Herzen angezündet hat; 3) die blaue an den Bußtagen im Abvent und in der Fastenzeit erinnert an die Nothwendigkeit eines bußfertigen Lebens; 4) die grüne an den Sonntagen, auf welche kein besonderes Fest fällt, erinnert an die Hoffnung der Seligkeit, die uns Christus erworben; 5) die schwarze bei den eigentlichen Seelenmessen zum Zeichen der Trauer und zur Erinnerung an den Tod.

III. Die Art und Weise, das heilige Opfer darzubringen, ist in den Ceremonien begriffen, welche die Kirche nach der alten Ueberlieferung und Vorsschrift bei der Feier des heiligen Opfers angeordnet hat, weil es, wie der Kirchenrath von Trient sagt,<sup>1</sup>) die Natur des Menschen verlangt, daß sich der Geist mittelst äußerer Zeichen zur Betrachtung der göttlichen Geheimnisse erhebe und die Majestät des Opfers vermehrt werde.

Wie schon gesagt, besteht die heilige Messe aus drei Theilen, nebst einer Vor= und Nachmesse.

## Die Bormeffe,

ober die entferntere Vorbereitung auf das heilige Opfer felbst, begreift erftens in fich bas Stufen= ober Staffelgebet und ben Introitus. Das Staffelgebet hat seinen Namen baber, bag es ber Priefter an ber unterften Stufe bes Altars verrichtet und besteht aus bem Rreuzzeichen, bem Pfalme 42, nebst einigen andern turgen Verfen, und bem allgemeinen Gundenbekenntniffe ober Ronfiteor. In biesen Gebeten bekennt sich ber Priester mit bem Bolke als Gun= ber, die fich nicht wurdig halten, den Altar zu besteigen, ohne vorerft um Berzeihung gefleht zu haben. Der Priefter bezeichnet fich babei und fonft öfters mit bem Rreuze und erhebt g. B. bei bem Dominus Bobiscum, b. i. "ber Berr fei mit euch," bie Banbe zum himmel, zum Zeichen, bag er alles Beil von Oben burch Chriftus, ben Gefreuzigten, erwarte, Der jest zur Rechten bes Baters fist. Rach Beendigung bes Staffelgebetes steigt er mit ber Bitte, Gott wolle von ihm und bem Bolte alle Gunben hinwegnehmen, bie Stufen bes Mitars hinan; ben er bann ehrfurchtsvoll an ber Stelle fuffet, mo bie beiligen Reliquien sich befinden, zum Zeichen ber Ehrfurcht gegen Chriftus, Den ber Altar porftellt, und gegen bie Beiligen, beren Gebeine barin ruben. Auch brudt

<sup>1)</sup> Sessio 22. c. 5.

bieß Küssen bes Altars, welches während ber heiligen Messe östers geschieht, bas Verlangen bes Priesters aus, mit Christus, als dem Haupte, und den Heiligen, als den Gliedern der christlichen Gemeinschaft, vereinigt zu werden. Der Priester geht nun auf die rechte Seite de Altars und betet den Introistus oder Eingang der Messe, welcher gewöhnlich aus auserlesenen Stellen der Psalmen oder aus Worten der Propheten besteht und auf die Feier des Tages Bezug hat und mit dem "Gloria Patri" oder "Ehre sei Gott" schließt.

Der Priester tritt nun in die Mitte des Altares und betet dort abwechselnd mit dem Ministranten neunmal das "Kyrie eleison oder Herr ersbarme dich unser;" es wird darin dreimal Gott der Bater, dreimal Gott der Sohn und dreimal der heilige Geist um Erdarmung angerusen und ist diese Bitte gleichsam noch eine Fortsetzung des Staffelgebetes. Hierauf solgt das Gloria, welches jener Lobgesang ist, dessen Ansangsworte die Engel bei der Geburt Christi sangen und den die Kirche mit einigen Zusätzen verwehrt hat. Dieser Lobgesang solgt gleich nach dem Kyrie, damit, nach der Absicht der Kirche, die gläubige Gemeinde zu dem Bertrauen ausgemuntert werde, das das Rusen um Erdarmen nicht umsonst sei, indem Jesus Christus erschienen ist, bei dessen Geburt die Engel sangen: Ehre sei Gott.. und Friede den Menschen...

Der Priester wendet sich dann mit den Worten "Dominus vobiscum" zum Bolke und betet die Oration ober Kollecta, d. i. Sammelgebet, weil darin die Wünsche und Bitten aller Gläubigen in Eins gesammelt Gott vorgetragen werden. Die Oration wechselt fast in jeder Messe und enthält immer eine Bitte um geistige Güter.

Auf das Gebet oder die Oration folgt die Lection oder die Lesung, auch Epistel genannt, weil sie meistens aus den Briefen der Apostel genommen ist. Nach Beendigung derselben antwortet der Altardiener: Deo Gratias, d. i. "Gott sei Dank," (daß er uns durch die Apostel und Propheten so viel Schönes und Heilsames gelehrt hat.)

Nun folgen: das Graduale, das Alleluja, der Tractatus, die Sequenz. Das Graduale oder Stufengesang, so genannt, weil es in früherer Zeit auf den Stusen des Pultes, wo die Epistel gelesen wurde, von einem Lector abgesungen ward, besteht aus einigen Versen der Psalmen. Das Allesluja, d. h. Lobet Gott, ist ein Freudengesang und wird in der Fasten ausgelassen. Statt dessen wurde in frühern Zeiten an den Bußtagen der Tractus, d. i. ein langsamer, ernsthafter Gesang im traurigen Tone abgesungen, der ebenfalls aus Worten der Psalmen besteht. Die Sequenzen sind kircsliche Gesänge, welche an einigen Festen, Ostern, Psingsten, Frohnleichnamssest und in den Seelenmessen vorkommen.

Hierauf betet ber Priester in Mitte bes Altars ein kurzes Gebet Munda cor meum, b. h. "Reinige mein Herz", worin er Gott bittet, daß Er ihm die Gnade verleihen möge, Sein Evangelium würdig zu verkünden, und liest ober singt bann bas Evangelium, bas er mit Dominus vobiscum und mit den Worten: Sequentia fancti Evangelii, b. h. "Folgendes aus dem

Evangelium bes 2c." beginnt, worauf ber Diener Gloria tibi Domine, b.h. "Ruhm sei Dir, o Herr!" antwortet, am Schlusse aber sagt er: "Laus tibi Christe!" b. h. "Lob sei Dir, o Christus!" Der Priester küßt nach Ablesung bes Evangeliums bas Meßbuch zum Zeichen ber Ehrsucht gegen bas Wort Gottes, und spricht: "Durch die Worte bes Evangeliums sollen unsere Sünsben getilgt werden."\*)

Auf das Evangelium folgt das Credo, b. i. "Ich glaube", welches jenes Glaubensbekenntniß ist, das die Väter des Conziliums zu Nizäa im Jahre 325 nach Chriftus gegen die Reherei des Arius, der die Gottheit Christi läugnete, festgeseht haben und an allen Sonntagen, an den Festen des Herrn, der allerseligsten Jungfrau, der Apostel und heiligen Kirchenlehrer gebetet wird.

Damit schließt die Bormesse und es beginnt der erste Haupttheil ber Messe, bas

#### Offertorium oder die Opferung.

Der Priefter nimmt nämlich Brod und Wein, bas früher vom Bolte in bie Rirche gebracht und bort auf ben Altar gelegt murbe\*\*), nun aber icon zubereitet ist, und bringt es Gott mit ber Bitte bar, daß Er biese Opfergaben fegnen und zu einem mohlgefälligen Opfer werben laffen wolle. hierauf ma= ichet er bie Banbe jum Beichen jener vollkommenen Reinigung, welche gur Darbringung bes heiligsten Opfers erforderlich ift, und nachdem er in ber Mitte bes Altars ein turges Gebet zur heiligften Dreifaltigfeit verrichtet hat, wendet er sich zum Bolte und ermahnt es zum Gebete mit ben Worten: Drate fratres, b. i. "Betet Bruber". Der Diener antwortet ihm, bag Gott fein Opfer gnäbig annehmen wolle, worauf ber Briefter Umen fagt, und bann bie Secreta, b. i. die Stillgebete verrichtet, weil fie stille gesprochen werden und in welchen gewöhnlich um geistliche Gnaben gefleht wird. Auf die Secreta folat bie Prafation, b. h. Eingang ober Borrebe zur eigentlichen Meffe ober Canon. Sie enthalt eine Danksagung, welche nach ben verschiebenen Festen verschieben und eine Aufforderung ift, mit ben Engeln und himmlischen Beerschaaren Gott lobzusingen, ba nun balb bas Opfer Seines Eingebornen vollbracht wird.

#### Der Canon.

Mit der Präsation sangen nun auch jene Gebete an, welche zum zweiten Haupttheil der Messe, zur Wandlung, gehören, und die man mitsammen Canon oder "Regel" nenut, weil sie dazu dienen, das heiligste Opser würdig zu seiern und zu vollbringen, und für alle Priester eine unveränderliche Richtschur sind. Es besteht aber der Canon aus Gebeten, die vor der Wandlung, bei der Wandlung selbst und nach der Wandlung bis zum Pater noster, wo der Canon endet und wegen der heiligsten Handlung stille gebetet werden, um

<sup>\*)</sup> Ueber die Bedeutung des Kreuzzeichens vor und nach dem Evangelium lefe den Unterricht am Feste "Kreuzerfindung".

<sup>\*\*)</sup> Daher tommt noch das fogenannte "Opfer geben".

bas Berg zur Chrfurcht vor bem beiligften Opfer zu ftimmen. Vor ber Wandlung fteht ber Priefter in Mitte bes Altars, er erhebt Augen und Sande zum himmel, wie zur Erinnerung, daß er jest im Begriffe fteht, naher jum Throne bes Allmächtigen zu treten. Im Bewußtsein seiner Unwurdigkeit aber legt er bann seine Sande gefaltet auf ben Altar nieder, beugt mit nieder= geschlagenen Augen tief fein Saupt und flebet stebend, wie einst Moses zwischen Gott und bem Bolte, zum himmlischen Bater, bag Er in Gnabe aufnehme und segne die Opfergaben, die zum heiligen und unbefleckten Opfer bestimmt sind, baß Er in Gnaben gebente bes Papftes, bes Bijchofes, ber ganzen beil. Rirche und aller bei bem Opfer Gegenwärtigen; er wendet fich an die Beiligen um ihre Fürbitte und legt hierauf mit ber nochmaligen Bitte, daß Gott bas Opfer gefegnet und Ihm wohlgefällig fein laffen moge, die Bande über ben Relch und bie Hostie zum Zeichen, bag er fein und bes Boltes Gunben auf bas Opfer Jefu Chrifti, auf bas Lamm Gottes, bas bie Gunben ber Welt trägt, lege. Hierauf beginnt

#### die Wandlung

oder Consecration, welche darin besteht, daß der Priester nicht in seinem, sondern in Zesu Namen die geheimnisvollen Einsehungsworte über Brod und Wein in tiesster Ehrsurcht und Demuth spricht, wodurch dann in wunderbarer und geheimnisvoller Weise Brod und Wein in das wahre Fleisch und Blut Zesu Christi gewandelt werden. Sobald dieß geschehen, erhebt der Priester die consecrirte heilige Hostie und das heilige Blut im Kelche zur Andetung empor. Nach der Wandlung bittet der Priester Gott, daß Er die verwandelten Opsergaben, das Opser des neuen Bundes, gnädig von seinen Händen aufnehmen möge, wie Er einst das Erstlingsopser Abels und das vorbildliche Opser Abrahams und Melchisedechs ausgenommen hat. Hierauf betet er das Memento für die Verstorbenen, und gedenkt dann an seine Brust schlagend seiner selbst und aller unwürdigen Sünder, die noch am Leben sind, und bittet, Gott möge ihn und alle Gläubigen einst Theil nehmen lassen seiligung und waheres Leben gegeben wird.

hiemit enbet ber Canon ober bie Stillmesse und es folgen die Gebete vor und bei bem britten haupttheile ber Messe ober

#### Kommunion.

Der Priester betet laut das Gebet des Herrn und fügt zu der Bitte "erlöse uns von dem Uebel" noch die Worte, daß Gott ihn und das Volk von allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünstigen Uebeln befreien und durch die Fürbitte Seiner Heiligen in unsern Tagen den wahren Frieden spenden möge. Hierauf zerbricht der Priester die Hostie zur Erinnerung an das Zerbrechen des Brodes beim letzten Abendmahle und an den gewaltsamen Tod des Heilandes, und läßt dann ein Stücklein davon in den Kelch salen zum Zeichen, daß, obsgleich Brod und Wein von einander abgesondert verwandelt wurden, doch eines

bas Nämliche wie bas anbere, nämlich ber ganze und ungetheilte Gottmensch, Sejus Chriftus, fei.

Hierauf neigt sich ber Priester tief vor Jesus, bem wahren Osterlamme, und breimal an die Brust klopsend zum Zeichen seiner Sündhaftigkeit spricht er: Agnus Dei 2c., d. i. "Lamm Gottes! das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser! — schenke uns den Frieden!" Nach diesem bittet er mit geneigtem Haupte um den Frieden der ganzen Kirche, und um die Gnade, Jesum Christum würdig zu empfangen, spricht dreimal das Domine non sum dignus 2c., d. h. "Herr! ich din nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach 2c.", genießt dann den Leib und das Blut Jesu Christi und theilt das allerheiligste Sakrament des Altars auch den Gläubigen aus, die es genießen wollen. Damit sind die Haupttheile der Messe zu Ende und es folgt

#### die Nachmeffe,

welche aus mehreren Danksagungsgebeten, dem "Ite missa est", dem Evangelium des heiligen Johannes: "Im Anfang war das Wort 2c." und dem letten Segen besteht.

#### VI.

## Art und Weise, dem heiligsten Megopfer Beizuwohnen.

Um dem heiligen Mehopfer nach dem Sinne und Geiste unserer heiligen Kirche und nach dem Zwecke, zu welchem es eingesetzt ist, mit Nuten beizumohnen, muß man wissen, daß die Messe 1) jenes Opfer ist, welches eigentlich wir selbst mit unserm ganzen Wesen, mit Allem, was wir sind und haben, Gott dem Allmächtigen, zu Seiner Verherrlichung, zur Genugthuung für unsere Sünden, zur Danksagung und um Erlangung der nöthigen Gnaden darbringen sollen, welches Opser wir aber nicht darbringen können, weil wir armselige Sünder sind, und welches daher Jesus Christus selbst für uns darbringt; 2) daß wir durch die innigste Theilnahme an dem Opser Jesu mit Gott vereiniget werden sollen; 3) daß das Opser der Messe zugleich auch ist eine Vorstellung des Leidens und Todes Christi. — Hieraus ergibt sich nun auch eine dreifache Weise, dem heiligsten Opser beizuwohnen, und zwar:

1) sollen wir uns beim Beginne einer jeben heiligen Messe lebhaft erinenern, daß wir selbst das Opfer zur Versöhnung der Gerechtigkeit Gottes sein sollten, daß aber Jesus, der Sohn Gottes, aus unendlicher Liebe, Sich uns als Opsergabe geschenkt hat, womit wir Seinen Bater versöhnen, Ihn uns geneigt machen, vollkommen verherrlichen, Ihm danken können. Obwohl also der Priester allein am Altare steht, dort allein spricht und mit seinen Händen das Opser darbringt, so müssen wir uns doch mit ihm vereinigen und mit ihm das Opser darbringen. Die erste Weise also, Wesse zu hören, ist diese, daß wir mit dem Priester zugleich dieses Opser verrichten, soviel wir verwögen, im Geiste das thun, was er thut, und uns vorstellen, daß wir uns alle versammeln, nicht bloß Wesse zu hören, sondern auch zugleich mit dem Priester dieses Opser zu verrichten und barzubringen.

Bu bem Ende foll man fich mit bem Priefter beim Staffelgebet als armer Sunder por Gott bemuthigen und um Erbarmen fleben, beim Gloria mit ibm Gott loben und preisen, bei ber Epistel und bem Evangelium Gott für Sein beiliges Wort banken und ben Vorsat fassen, bemselben treu nachzuleben; beim Crebo mit Herz und Mund das heilige Glaubensbekenntniß ablegen und das ernste Bersprechen machen, im beiligen römisch=katholischen Glauben zu leben und zu sterben; beim Offertorium sein Berg gang und gar mit all seinen Reig= ungen und Bunfchen Gott zum Opfer barbringen; beim Sanktus mit allen Engeln und Beiligen Gott loben und preisen. Bor ber Bandlung foll man seine Gunden berglich bereuen, bebenten, bag man nicht wurdig fei, por bem Angesichte Gottes zu erscheinen, sich erinnern, daß man Gott für die Gunden genugthun muffe, und besonders beim Memento für die Lebendigen ebenfalls mit bem Priefter sein Memento machen. Man tann hier ben beiligen Franz Borgias nachahmen, der sich unter dem beiligen Mefopfer das blutige Kreuzes= opfer Sefu lebhaft vorstellte und baber in seinem Memento die fünf Wunden Jesu burchging. In die Wunde ber rechten Sand empfahl er Gott ben Papst, bie Bischöfe und alle Priefter; in die Bunde der linken Sand empfahl er ben Könia, die Beamten der Gerechtigkeit und die Häupter der weltlichen Macht. In die Wunde des rechten Fußes alle geistlichen Orden, in die des linken Fußes alle seine Berwandte, Angehörigen, Freunde, Wohlthäter und alle die, welche fich seinem Gebete empfohlen haben. Die Seitenwunde behielt er für fich, in biese begab und verbarg er sich mit all seinen Anliegen und Bunfchen; auf die nämliche Art machte er das Memento für die Verstorbenen, indem er seine verstorbenen Angehörigen, Wohlthater und Freunde, alle, für die er zu beten ichulbig mar, und die verlaffenften Seelen in die Wunden Sesu empfahl, und mit Ihm Gott barbrachte. Bei ber Banblung foll man in tieffter Ehrfurcht mit bem Priefter Jesum anbeten und Ihn, bas mahre Opferlamm, Gott dem Bater zur Berherrlichung, zur Danksagung für alle empfangenen Boblthaten, zur Genugthuung für unfere und ber ganzen Welt Gunden und um Silfe in unsern Nöthen und Schwachheiten und zur Erlangung neuer Gnaben barbringen, und uns selbst zu ben nämlichen Zwecken volltommen aufopfern.

Nach der Wandlung soll man den auf dem Altare gegenwärtigen Heiland anbeten, für Seine hulbreiche Herablassung banken und eine innige Sehnsucht zur innigen Vereinigung mit Ihm und durch Ihn mit Seinem himmlischen Vater in sich erwecken. Und darin besteht nun die

zweite Andacht bei ber heiligen Messe, welche für den britten Haupttheil gehört, der vom Pater noster dis zum Ende reicht, in welchem der Priester das heilige Opfer genießt. Die Kirche wünscht nämlich, daß die Gläubigen bei jeder heiligen Messe sich mit Jesus durch die Kommunion und durch Ihn mit Seinem himmlischen Bater vereinigen, mit Ihn Eins werden, und das war und ist auch ein Hauptzweck des Opfers Jesu. Da aber die wirkliche Kommunion bei jeder heiligen Messe nicht möglich ist, so soll man geistlicher Weise kommuniziren, d. h. in sich das heiße Verlangen erwecken, mit Jesus

geiftlicher Belfe vereiniget zu werben. Diefes Berlangen muß aber aus einem lebendigen Glauben und aus inniger Liebe zu Jefus entspringen, b. h. wer biefes Berlangen bat, muß in ber Liebe und Gnabe Gottes fteben, benn nur alsbann empfängt er bie geiftliche Frucht, nämlich bie noch innigere Bereinigung mit Chriftus, und nimmt Theil an ben geiftlichen Gutern und Gnaben, beren bie theilhaftig merben, welche es fakramentalischer Beise empfangen. Will man alfo in ber heiligen Deffe mit bem Priefter geiftlicher Beife tommuniziren, so soll man nach bem Bater nofter seine Gunden berglich bereuen, einen leben= bigen Glauben an die Gegenwart Chrifti, ein festes Bertrauen auf Seine Berbienste und eine feurige Liebe zu Ihm zu erwecken suchen, und alsbann bei ber Rommunion bes Priefters felbst ein heißes Berlangen in fich erregen, Jesum zu empfangen und sich mit Ihm zu vereinigen. - Ift bieß geschehen, soll man mit bem Priefter Gott für bie empfangenen Gnaben banten, und ben Tag hindurch an die Gute und Liebe des gottlichen Beilandes fich erinnern, ber Seine Frende hat, bei ben Menschenkindern zu fein, um fie mit allen Seinen Gutern zu bereichern.

Die britte Andacht besteht barin, daß man sich vor dem Beginne der heiligen Messe lebhaft erinnert, daß dieses heilige Opser ein Denkmal Seines Leidens und jener großen Liebe ist, welche Er gegen uns bewiesen hat, denn Er erkannte und sah vorher: Wenn wir uns an das erinnerten, was Er sür uns gelitten hat, so würde dieß immerwährende Andenken ein mächtiger Seelenwecker sür uns und ein Antried sein, Ihn zu lieben und Ihm zu dienen. Dazu ist aber die sinnbildliche Aussassisch und Borstellung der Geremonien der Messe besonders verhilslich, so daß man sich durch die Betrachtung der Geremonien an das ganze Leiden Jesu erinnert und gleichsam im Geiste den Leidensweg des Heilandes mit durchwandelt. Zu dem Ende bediene dich öfters solgender

## Forftellung des Leidens Chrifti bei der heiligen Meffe.

Der Priefter.

- 1. Geht zum Altar.
- 2. Fängt bie beilige Meffe an.
- 3. Betet das Confiteor.
- 4. Geht hinauf und füßt ben Altar.
- 5. Geht an die Epiftelfeite.
- 6. Liest ben Introitus.
- 7. Geht in die Mitte des Altars und betet Kyrie.
- 8. Sagt bas Dominus vobiscum.
- 9. Liest die Epistel.
- 10. Betet in ber Mitte bes Altars: Munda Cor meum.

Christus.

- 1. Geht an den Delberg.
- 2. Fängt an zu beten.
- 3. Fällt nieder und schwitt Blut.
- 4. Wird von Judas mit einem Ruß verrathen.
- 5. Wird gefangen und gebunden zu Unnas geführt.
- 6. Wird bei Annas falsch angeklagt und gelästert.
- 7. Wird zu Kaiphas geführt, von Petrus breimal verläugnet.
- 8. Sieht Betrus an und bekehrt ihn.
- 9. Wirb zu Pilatus geführt.
- 10. Wird zu Herodes geführt und bort verspottet.

- 11. Liest bas Evangelium.
- 12. Dect ben Reld ab.
- 13. Opfert Brod und Wein.
- 14. Dedt ben Relch zu.
- 15. Wascht die Hände.
- 16. Sagt: Orate Fratres.
- 17. Berrichtet in ber Stille bie Gebete.
- 18. Spricht die Präfation mit dem Sanktus.
- 19. Macht das Memento für die Leben= bigen.
- 20. Fährt ftill im Gebete fort.
- 21. Segnet bas Opfer, Brob und Wein mit bem Kreuzzeichen.
- 22. Hebet die heilige hoftie empor.
- 23. Hebet ben Kelch auf.
- 24. Fährt wieber still zu beten fort.
- 25. Spricht laut: Nobis quoque peccatoribus.
- 26. Spricht bas Pater nofter.
- 27. Bricht und gertheilt die Softie.
- 28. Läßt einen kleinen Partikel von ber heil. Hoftie in ben Reich fallen.
- 29. Sagt bas Agnus Dei.
- 30. Verrichtet bie beilige Rommunion.
- 31. Reinigt ben Relch.
- 32. Richtet ben Reld wieber zusammen.
- 33. Sagt Dominus vobiscum.
- 34. Spricht bie letten Bebete.
- 35. Sagt bas lette Dominus vobiscum.
- 36. Gibt bem Bolle ben Segen.
- 37. Sagt: Ite Missa eft und betet bas lette Evangelium.

- 11. Wird wieder zu Pilatus geführt und bort angeklagt.
- 12. Wird schmählich entblößt.
- 13. Wirb grausam gegeißelt.
- 14. Wird mit Dornern gefront.
- 15. Wirdvon Pilatusunschuldig erklärt.
- 16. Wird von Pilatus mit ben Worten Ecce homo! bem Bolke vorgestellt.
- 17. Wirb verspieen und verspottet.
- 18. Wird dem Mörder Barrabas nach= gesetht und zum Kreuztod verurtheilt.
- 19. Trägt das Kreuz auf den Kalva= rienberg.
- 20. Begegnet Seiner heiligen Mutter und ben frommen Frauen.
- 21. Wirb an bas Kreuz genagelt.
- 22. Wird am Kreuze erhöht.
- 23. Bergießt Sein Blut aus ben fünf Wunden.
- 24. Siehet Seine betrübte Mutter unter bem Kreuze.
- 25. Betet am Kreuze für die Menschen.
- 26. Spricht die sieben Worte am Kreuze.
- 27. Gibt ben Geift auf und ftirbt.
- 28. Steigt ber Seele nach in die Vorhölle hinab.
- 29. Wird von Vielen beim Kreuze als ber Sohn Gottes erkannt.
- 30. Wird in bas Grab gelegt.
- 31. Wird von ben frommen Frauen gesalbt.
- 32. Stehet wieder von ben Tobten auf.
- 33. Erscheint Seiner Mutter und ben Jüngern.
- 34. Erscheint Seinen Jüngern und lehrt sie noch vierzig Tage lang.
- 35. Nimmt Abschied von Seinen Jungern und fährt in ben himmel.
- 36. Sendet ben heiligen Beift.
- 37. Schicket die Apostel aus in die ganze Welt, das Evangelium zu predigen.

Auf solche Weise kann man sich das Leiden Jesu Christi vergegenwärtigen und mit dem leidenden und sterbenden Heilande sich vereinigen, was ja die Hauptsache bei der Feier der heiligen Messe ist; nur soll man nicht unterlassen, bei jeder Vorstellung kurze, innige Anmuthungen der Liebe, der Reue, der Demuth, der Ergebung, des Dankes zc. zu machen, wozu gerade jedes Geheimeniß mahnet.

Wer nun auf eine diefer drei beschriebenen Arten bem beiligen Megopfer beiwohnt und babei mit tieffter Chrfurcht, aufmerkfamen und gesammelten Gemüthes und inniger Zerknirschung seine Undacht verrichtet, ber wird gewiß an Gnaben nicht leer ausgeben, benn wenn Gott immer bereit ift, Seine Gaben uns mitzutheilen, fo wird Er gewiß da am liebsten bereit fein, wo Sein Gingeborner als das mahre Opferlamm auf dem Altare sich befindet und unsere Bitten zu ben Seinigen macht. Zugleich ergibt fich baraus, bag biejenigen tatholischen Christen, welche munichen, daß die Gebete bei ber beiligen Messe in beutscher, nicht in lateinischer Sprache verrichtet werben sollen, umsonft sich beklagen; benn 1) jeber kann sich mit bem Priester im Geiste vereinigen und mit seiner eigenen Sprache seine Unliegen Gott barbringen, ba es bei Gott auf die Worte nicht ankommt, und zudem sind ja eine Menge guter Gebet= und Erbauungsbucher vorhanden, in denen die Ceremonien erklart und paffende Gebete damit verbunden sind; 2) hat die katholische Rirche mit Recht die lateinische Sprache bei der Feier der Messe beibehalten, damit die kirchliche Einheit auch hierin erhalten werde, so bag die Ratholiten sich überall als solche ertennen, wenn sie in allen Gegenden der Erde den nämlichen Gottesbienst und bie nämliche Sprache finden. 3) Burbe burch Ginführung ber Landessprache die Feier des heiligen Opfers felbst gefährdet werden, weil die Landessprache zu fehr ber Beränderung unterworfen ift, fich baber nicht immer bestimmt genug ausbrückt und zu falichen Auffassungen Beranlassung geben, die Chrfurcht por bem beiligsten Opfer mindern und den Glauben felbst in Gefahr bringen konnte. 4) Ift die lateinische Sprache ber Würde und Majestät des heiligsten Opfers ganz angemessen; sie ift eine mahrhaft königliche Sprache, sie mar die Sprache ber römischen Eroberer und ift die Sprache ber Missionare, die bem Kreuze die Welt unterwerfen. 5) Ueberhaupt kommt es bei ber Feier des beiligen Opfers nicht barauf an, bag bas Bolk belehrt, sondern vielmehr erbaut merbe, und das geschieht und kann geschehen, wenn jeder Gläubige nach feiner Weise mit Mund und Berg an dem geheimnigvollen Opfer Jesu Theil nimmt, und bas innige Berlangen hat, aller Früchte biefes Opfers theilhaftig zu werben, die uns ber liebevolle Beiland am Rreuze erworben und im beiligen Mefopfer zuwenden will, damit wir bereichert mit Seinen Berbienften, gereinigt burch Sein heiligstes Blut, genährt und geftartt burch Sein beiligftes Fleisch ben Weg der Tugend wandeln und aus Kindern des Zornes Kinder Gottes und Auserwählte bes himmels werden.

# hans-Meß-Andacht

für jene, welche wegen Kränklichkeit, Altersschwäche und aus anderen wichtigen Arsachen der heiligen Messe besonders an Sonnund Seiertagen nicht beiwohnen können.

#### Borbemerkung.

Nimm vor Allem, driftliche Seele, wohl in Acht, daß diejenigen, welche herzlich gerne dem hochheiligen Meßopfer beiwohnen möchten und nicht können, z. B. die Aransten, die Altersschwachen, Bäter oder Mütter, welche bei den kleinen Kindern zu Hause bleiben müssen zu., daß diese Alle in das hochheilige Opfer der Messe miteingeschlossen sind, das heißt, an dem Gebete der Kirche und dem Segen und den Verdiensten des heiligen Opfers Theil nehmen, wenn sie ein herzliches Verlangen darnach haben und

fich baber, wie man fagt, in das beilige Depopfer einschließen.

Das hochheilige Opfer der Messe gehört nicht Einzelnen, sondern wird für alle wahrhaft gläubigen Seelen dargebracht. Wie sich Christus am Kreuze für alle Menschen geopsert hat, so opfert er sich unblutiger Weise in der heiligen Messe für alle, und wie er den Segen und die Berdienste seines Kreuzopfers allen Menschen anbietet und alle auch Theil daran haben, welche durch Glauben, durch herzliches Berlangen, durch reumüttige, bußfertige Gesinnung und durch ein Gott wohlgefälliges Leben sich zum Empfange derselben würdig machen, so auch beim hochheiligen Meßopfer. Auch für dich, wenn du gleich zu Haufe bist, betet der Priester, betet die Kirche, opfert sich Jesus, dein Heiland, und auch dir sließen der Segen und die Verdienste des hochheiligen Opfers zu, wenn du nur herzlich darnach verlangst und dein Gebet zu Hause mit dem Gebete des Priesters und der ganzen Gemeinde bereinigest. — Stelle dir daher im Geiste vor, du lägest auf den Knieen vor dem Altare, und bete zuerst andächtig folgende

## Gute Meinung.

Mein Gott und Bater! Du weißt es, wie herzlich gerne ich dem hochheizligen Opfer Deines geliebten Sohnes und meines Erlösers, das er Dir jetzt auf dem Altare durch die Hände des Priesters darbringt, beiwohnen möchte; aber Hindernisse, die Dir bekannt sind, halten mich davon ab. Weil ich denn nicht in Deinem heiligen Hause gegenwärtig sein kann, so siehe gnädig herab auf das Verlangen meines Herzens, und lasse mich Theil haben an den Gebeten Deiner heiligen Kirche und dem Segen und den Verdiensten Deines göttlichen Sohnes, der sur mich am Kreuze starb und sich wieder unblutiger Weise sur mich auf dem Altare opsert. In der nämlichen Meinung, in welcher der Priezster am Altare das hochheilige Opser vollbringt, will ich auch es darbringen, Dir zum Lobe und zur Verherrlichung, Dir zum Danke für alle Gaben und Inaden, die Du mir verliehen hast, Dir zur Versöhnung mit mir armen Sünzber und zur Vergebung meiner Missethaten und mit der innigsten Bitte, daß Du in meinen Anliegen und Trübsalen mir ein gnädiger Vater sein und Deine erbarmungsvolle Hisse um Deines Sohnes Jesus willen nicht versagen mögest!

Mein heiliger Schutzengel! stehe bu mir zur Seite und vereinige bein Gebet mit dem meinigen, auf daß es vor Gottes heiliger Majestät wohlgefällig sei, und du, meine theuerste Mutter Maria! hilf mir, daß ich mit der nämlichen Gesinnung, mit welcher du unter dem Kreuze Deines göttlichen Sohnes standest

und unter ben größten Schmerzen Seinem blutigen Opfer beiwohntest, auch im Geiste Seinem unblutigen Opfer in ber heiligen Messe beiwohne. Amen.

## Bom Anfange der heiligen Meffe bis jum Evangelium.

Ud mein Gott und Berr, Schöpfer himmels und ber Erbe, allerhochste Majestät, wie barf ich es magen, zu Dir meine Sande zu erheben und zu Dir ju beten! Du bift ber Beiligfte, vor bem felbst bie Engel nicht rein find, Du bift ber Gerechteste, vor bem selbst bie Beiligen gittern, Du bift ber Allmach= tige, vor bem felbst die seligen Beifter ihr Angesicht verhüllen. Und ach, mas bin ich? Richts als ein armer Sünder, ber schon lange Strafe verbient hat, nichts als ein wenig Staub und Asche! Doch Du bist auch unendlich gnäbig und barmherzig! Siehe, im Geiste ber tiefften Demuth und Zerknirschung werfe ich mich vor Dir mit bem Briefter nieber und bekenne meine Schulb, meine Schulb, meine größte Schulb. Bom innersten Bergensgrunde bereue ich alle meine Gunben und Miffethaten und bitte Dich flebentlich, gutigfter Gott und Bater, Du wollest mir Berzeihung angebeihen lassen. Mit bem Priefter rufe ich renmuthig zu Dir: Erbarme Dich meiner, o Herr, erbarme Dich meiner! Deine Barmherzigkeit ift ja unendlich groß und ein zerknirschtes Berg verachtest Du nicht. Und wenn Dir, o Bater im himmel, meine Reue und Zerknirsch= ung nicht genügt, fo nimm zum Erfate gnäbig an bie Reuethränen ber beiligen Buger, ben Schmerz meiner theuersten Mutter Maria unter bem Rreuze und ben Schmerz bes liebreichsten Bergens Deines Sohnes über bie Sunden ber Menschen. Nimm aber auch gnäbig an bas Lob und Preis, welchen Dir barbringt die heilige Rirche, und womit auch ich mein armseliges Lob vereinige. Na Dir, o Gott, sei Ehre in ber Sobe! D möchtest Du überall verherrlichet, möchte Dein beiligster Name überall erkannt, gelobt und verberrlichet merben! Du haft ja, gutigfter Bater, beghalb Deinen geliebten Sohn auf bie Erbe gesenbet, bamit alle Menschen Dich erkennen, Dich lieben, Dir bienen lernen; und Dein göttlicher Sohn hat beghalb Seine Apostel ausgesendet in die ganze Welt, damit sie alle Menschen zur Wahrheit führen. D gib mir bie Engbe, baß ich die Wahrheit, die Dein lieber Sohn auf die Erde gebracht, immer mehr erkenne und Seine heilige Lehre immer treuer befolge, auf bag ich Dir gefalle und selig werbe. Amen.

#### Vom Evangelium bis zur Vandlung.

Dank, herzinnigster Dank sei Dir, o Gott, bargebracht für ben heiligen katholischen Glauben, in welchem ich geboren worden und ben ich schon als kleines Kind, ohne mein Berdienst, aus Deinen Händen empfangen habe. Ach wie unglücklich wäre ich, wenn ich, wie so viele Menschen, im Irr= oder Unsglauben wandeln und bas Licht der beselligenden Wahrheit, welches nur in der katholischen Kirche leuchtet, mir nicht den Weg zeigen würde, der zum himmel sührt. Mit Freuden bekenne ich diesen meinen heiligen Glauben, und bitte Dich, o mein Gott, herzinniglich, Du wollest mir die Enade verleihen, daß ich immer auch nach diesem heiligen Glauben lebe. Uch, was hälse es mir, wenn ich alle

Wahrheit getreulich glandte, wie sie die katholische Kirche lehrt, wenn ich nicht auch biefelbe getreulich befolgen murbe! Ach wie ungludfelig mare ich, wenn ber Glaube in mir tobt mare! O mein Gott, gib nicht zu, daß dieses geschieht; gib nicht zu, daß ich bofen, falichen Lehren, die von gottlosen Menschen überall verbreitet werben, Behor gebe; gib nicht zu, bag ich im Glauben manke! gib nicht zu, daß ich treulos das Wort breche, bas ich Dir in ber beiligen Taufe und bei ber erften heiligen Rommunion gegeben habe; ich will ein Rind Deiner heiligen Rirche sein und bleiben, benn nur in biefer Rirche kann ich selig mer= ben; benn nur sie hat alle Gnabenmittel zur Seligkeit; sie allein besitt bie Quelle aller Gnaden, bas hochheilige Opfer ber Messe, in welcher Dein einge= borner Sohn Jesus sich Dir barbringt, um Alles, mas Sein Blut am Rreuze verbient, uns zuzuwenden. — Sch sehe jett im Geiste ben Priefter am Mtare stehen, Brod und Wein in seiner Sand, und wie er fleht zu Deinem heiligen Beiste, auf bag Er biese Gaben segne, bamit sie tauglich seien, in bas Bleisch und Blut Deines geliebten Sohnes verwandelt zu werden. Mit biefen geweih= ten Opfergaben vereinige ich mein Berg und lege es auf ben Altar. Ich befite ja fonft nichts, mas ich Dir geben konnte, als ein Berg, bas Dich lieben tann und lieben will. D nimm biefes mein armes Berg; reinige es von allen Mateln und Gunden, entflamme es mit dem Feuer Deiner Liebe und ziehe es fo feft zu Dir, o höchstes Gut, daß es nimmermehr sich von Dir trenne. Zugleich mit diesem meinem armen Bergen opfere ich Dir auch alle Anliegen, Kummer= niffe und Sorgen besselben. Dir ift nichts verborgen, o mein Gott! mas bieses Berg bebrückt; offen vor Deinen Augen liegt, mas mein Berg verlangt. D laffe nicht zu, daß mein Berz etwas verlange, mas Dir miffallig ift; o richte es gerade zu Dir, und bemirke burch Deine Gnabe, daß es immer Gins sei mit bem beiligsten Bergen Deines liebreichsten Sohnes, ber, fo lange Er auf Erben wandelte, nichts Anderes verlangte, als bag Dein heiliger Wille geschehe wie im himmel also auch auf Erben. Amen.

#### For der heiligen Mandlung.

Heilig, heilig, heilig bift Du, breieiniger Gott, und weil Du unendlich heilig bift, so kann Dir kein Opfer gefallen, als das unendlich heilige Opfer Deines eingebornen Sohnes Jesus, und weil Du unendlich gerecht bift, so kann Dich kein anderes Opfer versöhnen, als eben dieses makellose Opfer, das Dein allerliehster Sohn einst am Kreuze vollbracht hat, und nun wieder auf dem Altare unblutiger Weise erneuert. Um dieses hochheiligen Opfers willen, das nun auf dem Altare vollbracht wird, bitte ich Dich, gütigster Bater im Himmel, Du wollest gnädig herabsehen auf alle wahren Christgläubigen und sie erhalten in der Einheit des Glaubens und der Liebe; Dn wollest das Licht der Wahrsheit leuchten lassen allen Jrr= und Ungläubigen; Du wollest Deinen guten Geist geben dem Papste, unserm gemeinsamen Oberhirten und Bater, den Bischösen und Priestern, auf daß sie die ihnen anvertrauten Seelen sühren auf den Weg des Heils zum Himmel; Du wollest die Gnade der Bekehrung schensken allen armen Sündern; Du wollest trösten die Betrübten, stärken die

Schwachen, leiten bie Berirrten, aufrichten bie Schwankenden und gnäbig erhören bie Bitten ber zu Dir Flebenben. Gebente auch, allgutigfter Bater! meiner armen Seele, welche Dein göttlicher Sohn mit Seinem Blute erkauft hat. Ach ich bekenne in tieffter Demuth und mit größtem Schmerze, daß ich fie oft und oft beflect habe burch Uebertretung Deiner heiligen Gebote! D schenke ihr nur ein Tröpfchen bes toftbarften Blutes Deines geliebten Sohnes, und fie wird rein und Dir wieder mohlgefällig werden! Du tennst mein Verlangen, Dir zu dienen mit aller Treue; o ichenke mir die Gnade, Deinen heiligen Willen immer zu thun; hilf mir, daß ich bie ichonen Tugenden Deines allerliebsten Sohnes, Seine Demuth, Seine Sanftmuth, Seinen Behorsam, Seine Reinheit, Seine Barmherzigkeit, Seine Friedfertigkeit immer nachahme, und so Dir immer mehr wohlgefalle. — Berlaß mich auch nicht, barmberzigster Bater! in meinem Rreuz und Leiben und in ben schweren Unliegen, bie mein Berg bedruden. Gib mir Rraft, daß ich fic tragen kann, und mache, daß Alles einen guten Ausgang nehme zu Deiner Ehre und zum Beile meiner armen Seele. — Aller= seligste Jungfrau und Mutter Gottes Maria, und alle ihr lieben Seiligen, helfet mir jest in biefer heiligen Stunde, wo Jesus, das Lamm Gottes, auf bem Altare fich opfert, mit euern Bitten, bag ich Erhörung finde por bem Throne Gottes, vor bem ihr stehet und lobsinget. Ihr habt vollendet und seid nun felig, wir muffen noch leiben und streiten; o helfet uns, bag wir burch Jesus, unsern heiland, über alle Feinde unseres heiles obsiegen und zu euch in ben himmel gelangen. Amen.

#### Bur Wandlung.

Barmherzigster Vater im Himmel! Du hast uns Deinen geliebten Sohn Jesus und mit ihm Alles geschenkt. — Er, Dein Eingeborner, ist nun mein Eigenthum; Er ist auf dem Altare gegenwärtig, und ich darf mich mit Ihm Dir nahen, darf Ihn Dir darbringen zu Deiner Verherrlichung, zum Danke sür alle Inaden, zur Versöhnung sür meine Sünden und zur Erlangung neuer Inaden, deren ich so sehr bedarf. — D tausendmal Dank, daß Du uns Deinen geliebten Sohn geschenkt hast, durch welchen wir arme Sünder Zutritt haben zu Dir. Durch Ihn, meinen Jesus, opsere ich Dir, allerhöchste Majestät, mein Herz, meinen Leib, meine Seele, Alles, was ich din und habe. Seine unendslichen Verdienste opsere ich Dir sür meine Armuth, Seine unendlich heiligen Tugenden sür meine Sündhastigkeit, Seinen heiligen Lebenswandel auf Erden sür meine Missethaten. Sein heiligstes Blut ruft um Erdarmen. Ja, Vater im Himmel, erdarme Dich meiner; vergib mir, was ich verschuldet, und laß mich Dein Kind sein und bleiben. Umen.

#### Mach der Wandlung.

O mein allerliebwerthefter Jesus! wie unendlich groß, wie ganz unbegreiflich ist Deine Liebe zu uns armen Menschen, die wir doch nichts als sündigen können und sündigen. Es war Dir nicht genug, am Kreuze für uns unter unsäglichen Schmerzen zu sterben und so durch dieses blutige Opfer uns Sünder

mit Deinem gerechten Bater zu verfohnen, und ben himmel uns zu öffnen, Du willst täglich auf tausend Altaren bieses Opfer erneuern; steigest baber täglich vom himmel herab, manbelft bas Brod in Deinen heiliaften Leib und ben Wein in Dein heiligstes Blut, stellest baburch Deinen Kreuzestob uns vor Angen und wendest und alle Verbienfte beffelben zu. Ach wer kann biese Deine unendliche Liebe erfassen? Und boch, wie undankbar sind wir gegen Dich für alle diese Liebe? Statt Dich wieder zu lieben, ftatt Alles zu thun, mas Dir immer mohlgefällig ift, ftatt Dir nachzufolgen und Dir immer ähnlicher zu merben, beleibigen wir Dich, schlagen Dich burch unfere Gunben vom Neuen an bas Kreuz, wenden uns von Dir ab, und geben den breiten Weg ber Welt, welcher zum Berberben führt. D mein liebreichster Beiland, auch ich gehöre zur Bahl dieser Undankbaren! D vergib mir; benn es reuet mich ja von gangem Bergen, daß ich so lieblos gegen Dich gehandelt habe. In tieffter Demuth falle ich vor Dir nieder und betenne meine Schulb. D ichente meiner Seele nur ein Tröpfchen Deines toftbarften Blutes, auf baß sie rein werbe. Siehe mich an mit den Augen Deiner grundlosen Barmbergigkeit und gib mir die Gnade, daß ich Dich von gangem Herzen liebe, und mit aller Trene Dir diene. ich liebe, o Jesus, ich liebe Dich und will Dich immer lieben. — Gebenke auch, gutigfter Jesus, aller jener, welche im Glauben an Dich in Deiner beiligen Rirche von diefer Welt geschieden find, gebenke meiner lieben (Eltern, Bermandten), Freunde, Wohlthater 2c. 2c.; laffe ihnen zu Theil merden die Berdienfte Deines heiligsten Blutes, damit fie Troft und Erquidung in ben Peinen bes Regfeuers und balbige Erlösung erlangen.

#### Vor der heiligen Kommunion des Briefters.

D Jesus, wie unaussprechlich lieb hast Du die Menschen! Du schenkest ihnen nicht blos die Berdienfte Deines heiligften Opfers, Du willft Dich ihnen fogar gang geben; ihre Seelen nahren und ftarten mit Deinem beiligften Aleifc und Blut, und Dich mit ihnen gang vereinigen. D wie unendlich groß ift Deine Berablaffung zu uns armen Rreaturen. Du ber unendlich Beiligfte, ber Allmächtige, ber Schöpfer himmels und ber Erbe, ber herr ber Deerschaaren, willst zu uns kommen und Wohnung bei uns nehmen! D wer wurde bas glauben können, wenn Du es nicht gesagt hatteft! Weil es benn gewiß und mahr ift, bag Du bei uns einkehren und Wohnung in unfern Bergen nehmen willst; so mage ich es benn, obwohl ein armer Sunder, mich Dir zu naben. Sch vereinige mich mit bem Priefter und verlange und bitte und flehe berginniglich: D Gefus! tomme zu mir. Wohl bin ich es nicht wurdig, aber Deine große Bute, Deine große Barmherzigkeit läßt mich hoffen, baß Du bie armfelige Bohnung meines Bergens nicht verschmäheft und Dich würdigeft, bei mir Gin= kehr zu nehmen. Ich kann Dich freilich jeht nicht wirklich empfangen und Dein heiligftes Reifch und Blut genießen wie ber Briefter, aber Du tannst tommen ju mir mit Deiner wirksamen Gnabe, und meine arme Seele troften, ftarken, reinigen und heiligen. So komme benn, o Jefus, Du einziges Verlangen meis nes Herzens. Siehe, ich welhe Dir mein Berg; es foll nur Dich lieben; ich weihe Dir meine Seele, sie soll nur an Dich benken und thun, was Dir wohlgefällig ist. Ich weihe Dir meinen Leib und alle seine Glieber; sie sollen nur bazu bienen, um Gutes zu thun. D komme, o Jesus! und nimm mich ganz in Besit; Dir will ich leben und sterben. Amen.

#### Nach der heiligen Kommunion bis jum letten Segen.

D liebreichster Heiland Jesus, Du hast nun Dein heiligstes Opfer vollbracht; Du hast zum Lobe und Preise Deines Vaters Dich hingegeben und um Gnade und Erbarmen sur uns zu Seinem Throne gerusen. Du hast unserer armen Seele die Verdienste Deines heiligsten Opsers zusließen lassen: o wie kann ich Dir dasür genugsam danken! Ach, wenn ich auch die Junge aller Engel hätte, so könnte ich Dich nicht genug loben und preisen. Und weil ich es nicht vermag, so opsere ich Dir dasür auf die Anbetungen, Lobpreisungen und die Danksaungen Deiner heiligsten Mutter Maria und aller Heiligen und ditte Dich herzinniglich, Du wollest durch Dein eigenes, liebvollstes Herz ersetzen, was ich mit meiner Armuth Dir nicht leisten kann.

Hichen Sohn in Bereinigung mit der Pfarrgemeinde und ihrem Seelenhirten Dir aufopsern und Dich dadurch anbeten und loben, Dir danken und Dir den Preis der Bersöhnung meiner Sünden darbringen durfte. Dank sei Dir dafür! Gib mir um eben dieses Deines geliebten Sohnes willen die Inade, daß ich immer feststehe im Glauben an Dich und an Den, welchen Du gesandt hast, an Deinen eingebornen Sohn; daß ich niemals wanke im Vertrauen auf Dich und nicht abslasse, Dich zu lieben und Dir zu dienen bis zum Ende meines Lebens. Amen.

## Bum letten Segen.

Es fegne mich + Gott ber Bater, + ber Sohn und + ber beilige Beift. Gestärkt von diesem Segen will ich nun heute und allzeit thun, mas Dir, o beilige Dreifaltigkeit! wohlgefällig ift. Ich will nicht bloß Dein Kind, o himmlifcher Bater, heißen, sondern auch fein, und immer und allzeit im kindlichen Behorsame alle Deine Gebote erfüllen. Ich will nicht blos Dein Junger sein. o Jesus, sondern auch als treuer Jünger Dir nachfolgen. Ich will bemuthig und sanftmuthig sein, wie Du, ich will friedfertig fein mit allen Menschen, Die Reinheit bes Leibes und ber Seele immer bewahren und Barmbergigkeit üben an allen meinen Mitmenschen, Freunden und Feinden. — Ich will Deinen Einsprechungen, gottlicher beiliger Geift, immer willig folgen, Deine Inaben, mit benen Du mich überhäusest, immer getreulich anwenden, ber Gunde absterben und nur für die Tugend leben. D Maria, gebenebeite Mutter meines Beilands Sefus! bitte für mich und ftehe mir bei, daß ich meine Borfate auch halte. Rimm mich und alle Diejenigen, für welche ich zu beten schulbig bin, nimm alle die Meinigen unter Deinen Schut und führe uns babin, mo Du in Herrlichkeit wohnest, in ben himmel, auf bag wir mit Dir und allen Beili= ligen ben dreieinigen Gott immerdar lieben, loben und preisen. Amen.

## Das allgemeine Sündenbekenntnig oder die offene Schuld.

Ich armer sündiger Mensch widersage dem bösen Feinde, allen seinen Eingebungen, Rath und That. Ich glaube an Gott den Vater, an Gott den Sohn und an Gott den heiligen Geist. Ich glaube auch gänzlich Alles, was die allgemeine christliche Kirche zu glauben vorstellt. Mit diesem heil. katholischen Glauben beichte und bekenne ich Gott dem Allmächtigen, Mariä, Seiner hochwürdigen Mutter, allen lieben Heiligen, und gebe mich schuldig, daß ich von meinen kindlichen Tagen an, dis auf diese Stunde, oft und viel gesündiget habe, mit Gedanken, Worten und Werken, und Unterlassung vieler guter Werke: wie dann solches alles geschehen ist, heimlich oder öffentlich, wissentlich oder unwissentlich, wider die zehn Gedote, in den sieden Todsünden, an den fünf Sinnen meines Leibes, wider Gott, wider meinen Nächsten, und wider das Heil meiner armen Seele. Solche und alle meine Sünden sind mir leid, und reuen mich von Herzen. Darum bitte ich demüthig Dich ewigen, barmherzigen Gott, Du wollest mir Deine göttliche Gnade verleihen, mein Leben fristen so lange, dis daß ich hier alle meine Sünden möge beichten und büßen, Deine göttliche Huld erwerben, und nach diesem elenden Leben die ewige Freude und Seligkeit erlangen. Deshalben klopse ich an mein sündiges Herz, und spreche mit dem öfsentlichen Sünder: D Herr, Gott! sei mir armen Sünder gnädig! Almen.

## Gebet für das allgemeine Anliegen der Christenheit.

Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Vater! Sieh an mit den Augen Deiner grundlosen Barmherzigkeit unsern Jammer, Elend und Noth. Erdarme Dich über alle Christgläubige, für welche Dein Eingeborner Sohn, unser lieber Herr und Heiland, Jesus Christus, in die Hände der Sünder frei-willig gekommen ist, und Sein kostbares Blut am Stamme des heiligen Kreuzes vergossen hat. Durch diesen Herrn Jesum wende ab, gnädigster Vater! die wohlverdiente Strafe, gegenwärtige und zulünftige Gefahren, schädliche Empörungen, Kriegsrüftungen, Theuerung, Krankheiten und betrübte armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten die geistlichen und weltlichen Vorsteher und Regenten, damit sie Alles befördern, was zu Deiner göttlichen Ehre, zu unserm Heil, und zum gemeinen Frieden und Wohlsahrt der ganzen Christenheit gedeihen mag.

Berleih uns, o Gott bes Friedens! rechte Vereinigung im Glauben, ohne alle Spaltung und Trennung. Bekehre unsere Herzen zu wahrer Buße und Besserung unseres Lebens. Zünde in uns an das Feuer Deiner Liebe. Gib uns einen Hunger und Eiser zu aller Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Kinder

im Leben und Sterben Dir angenehm und wohlgefällig feien.

Wir bitten auch, wie Du willst, o Gott, daß wir bitten sollen, für unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und Kranke; für alle betrübte und elende Christen; für die Lebendigen und für die Gestorbenen. Dir, o Herr! sei einmal empsohlen unser Thun und Lassen, unser Handel, unser Leben und Sterben. Laß uns Deine Gnade hier genießen, und dort nit allen Auserwählten erlangen, daß wir in ewiger Freude und Seligkeit Dich loben, ehren und preisen mögen.

Das verleih uns, o herr, himmlischer Bater! burch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, unsern herrn und heiland, welcher mit Dir und bem

heiligen Beifte als gleicher Gott lebt und regiert in Emigkeit. Umen.

## Alebung der göttlichen Tugenden.

#### llebung des Glaubens.

Mein Gott! ich glaube an Dich, daß Du einsach in der Natur, und dreissach in den Personen bist, der Bater, der Sohn und der heilige Geist; ich glaube, daß Du das Gute belohnest und das Bose bestrasest; ich glaube, daß der Sohn Gottes sür uns Mensch geworden, für uns am Kreuze gestorben, und im heiligen Sakramente des Altars gegenwärtig ist; ich glaube, daß die Seele des Menschen unsterdlich, und die Gnade Gottes zur Seligkeit nothwendig ist. Dieß und Alles, was die katholische Kirche zu glauben vorstellt, glaube ich sest, weil Du, o Gott! die ewige Wahrheit und Weisheit, es geoffenbaret hast. In diesem Glauben will ich leben und sterben.

#### lebung der Hoffnung.

Gütigster Gott! ich hoffe von Dir durch die Verdienste Jesu Christi, meines Erlösers, und durch meine Mitwirkung alles Gute, die Verzeihung meiner Sünzben, Deine Gnade und das ewige Leben, weil Du, o allmächtiger, unendlich gütiger und getreuer Gott! dieses Selbst versprochen hast. In dieser Hoffnung will ich leben und sterben.

#### Uebung der Liebe.

Liebenswürdigster Gott! ich liebe Dich aus ganzem Herzen über alle erschaffenen Dinge, nicht nur darum, weil Du mich zuvor geliebet und mit unzählsbaren Gutthaten überhäuset hast; sondern vorzüglich deßwegen, weil Du das allerhöchste Gut und wegen Deiner Selbst aller Liebe unendlich würdig bist. Aus Liebe zu Dir liebe ich auch meinen Nächsten, sowohl Freunde als Feinde, wie mich selbst, und Dich in ihnen.

In dieser Liebe will ich leben und sterben.

#### Unvolltommene und bolltommene Reue.

D mein Gott! alle Sünden vom ganzen Leben bereue ich vom Grunde bes Herzens, weil ich Dich als meinen größten Gutthäter und strengsten Richter beleibigt und deswegen verdient habe, von Dir gestraft zu werden. Um meisten aber bereue ich alle Sünden vom ganzen Leben darum, weil ich Gott, das höchste und vollkommenste Gut, welches ich über Alles liebe, beleidigt habe. Ich hoffe Verzeihung durch die Verdienste Jesu Christi und will eher sterben, als meinen lieben Gott noch einmal beleidigen.

# Alles zur größeren Ehre Gottes und der allerseligsten Jungfran Maria.



## Die heiligen Stätten des gelobten Landes.

Beschrieben von Dr. J. Janner, f. Lyzeal = Professor.

Ver findet es nicht natürlich, wenn ein dankbarer Sohn das Grab seines lieben Vaters, eine dankbare Tochter die Ruhestätte ihrer guten Mutter öfters besucht, dort vielleicht in Mühsal und Leiden ihr Herz ausweint und die Hingeschiedenen ansseht, bei Gott Fürsprecher zu sein in der drückenden Noth des Herzens! Gewiß Jedermann billigt das, und wenn auch viele Jahre vergangen sind seit dem Hintritte der Verblichenen, kein Stäubchen also, wie man zu sagen pflegt, mehr übrig ist von den Heingegangenen — es ist doch noch die Stätte da, die durch deren Begrähniß dem Besuchenden theuer und heilig geworden. Ist es aber einem Kinde nicht gegönnt, auf diese Weise persönlich das Grad der Theuern zu ehren, so wird es doch gewiß dem durch die Umstände Fernegehaltenen eine freudige Sache sein, zu hören, welches der Ort sei, der die theueren Ueberreste in sich geschlossen, was aus den Stätten geworden, die ihm durch den Wandel seiner Eltern so theuer gemacht wurden.

Mein lieber Freund! Wer ist Deinem Herzen theuerer, ja wer darf ihm mehr nahe stehen, als Christus, der liebe Heiland? Wer hat mehr für Dich gethan, größere Opser sür Dich gebracht, als Jesus, der Erlöser? Wer liebte Dich und liebt Dich noch jetzt mehr, als der Sohn Gottes, an wessen Fannst Du also mehr Dich ausweinen, wo mehr Hilse und Trost Dir erwerben,

als beim Sohne ber lieben Gottesmutter Maria? -

Nun gut. Du ehrst das Grab Deiner Eltern, liebst die Stätten, wo sie geweilt, achtest die Orte, an denen zu Deinem zeitlichen und ewigen Wohle der Grund gelegt wurde — das ist recht, aber siehe! — in höherem Grade noch ist's Deine Pflicht, das Grad des Herrn zu besuchen, noch mehr ist's Ehrensache sür Dich, jene Stätten zu schähen, um sie Dich zu bekümmern, jene Stätten, an welchen der Sohn des lebendigen Gottes gewandelt ist, um für Dich und uns Alle das Evangelium zu verkünden und sein Blut zu unserer Erlösung zu vergießen! —

Du antwortest: Ja, wer kann bas? Ich weiß es, mein lieber Leser! Aber ich will Dich führen im Geiste in bas gelobte Land, Du sollst sehen in Wort und Bild die Stätten, wo Dein und mein Heil gewirkt worden, und wenn ich sie Dir gezeigt, Du sie geschaut hast, dann wollen wir zusammen Gott banken und Ihn bitten, sein heiligstes Blut an uns nicht umsonst an jenen

gebenebeiten Stätten vergoffen sein zu laffen. D'rum folge mir.

Wenn der Pilger Europa verläßt, um das gelobte Land und die heiligen Stätten zu besuchen, so geschieht dieß meistens von Triest aus. Für gewöhnlich sahren die Schisse nicht direct nach Beirut oder Jassa, sondern besuchen zuerst Aegypten, damit so der Reisende auch die Merkwürdigkeiten dieses Landes der Obelisken, der Pyramiden, der Sphinze und riesigen Felsengräber zu schauen vermöge. Uns kümmern nicht die Stätten dieses Landes; mit einem Seitenblicke nur betrachten wir das Ländchen Gosen, in dem die Israeliten weilten, gedenken des unschuldigen Joseph, und erinnern uns, wie dieses Land die Zuschenken des unschuldigen Joseph, und erinnern uns, wie dieses Land die Zuschenken

Anhang an Ott's Goffine.



St. Georgs-Kirche gu Endba.

fluchtsstätte werben mußte für die von Berobes so fehr bedrängte beilige Familie. Unfer Schiff eilt wieder fort in nordöftlicher Richtung, endlich verkunbigt ber Jubel ber Reisenden und Matrosen, daß die Ruste, die vor uns liegt mit dem weiß blinkenden Städtchen, Palastina und Jaffa sei. Lauter schlägt unfer Berg in Pilgerfreude, freilich ftort uns nur zu fehr bie raube Birklichkeit. Wegen ber Brandung muß in kleinen Booten die Ausschiffung vor sich geben, die Araber schreien und streiten, jeder von ihnen will unserer Person und unferes Gepäckes habhaft werden, nur mit Mühe, halb geschoben, halb gezogen kommen wir das Ufer hinauf, froh, endlich einmal festen Boben unter ben Küßen zu verspüren.

Saffa, ober, wie es früher hieß, Joppe ist die Wohnstätte Simon bes Ger= bers gewesen, ben Du, lieber Leser, noch aus ber biblischen Geschichte kennst. Ms ber Apostel Betrus die Tabitha von den Todten auferweckt hatte, "blieb er lange Zeit bei einem gewissen Simon, ber ein Gerber mar und am Meere wohnte." Sier hatte er eine Erscheinung, bag auch die Beiden für bas Chri= ftenthum berufen feien, und fiebe - icon flopften die Befandten bes romifchen Hauptmannes Cornelius an der Thure, ben Petrus zu beffen Unterricht nach Casarea zu bitten. Die Kapelle im Pilgerhospiz bei den Franziskanern ist

bas Denkmal ber Nachwelt für biese auserwählte Stätte.

Berlassen mir wieder die Stadt Jassa, benken wir nicht an das Uebel, das sie in den Kreuzzügen ausgestanden, nicht an die Jammerscenen und Greuel, die Napoleon's Zug aus Aegypten hier veranlaßte — voll Sehnsucht nach heiligeren Dingen durchschreiten mir die herrlichen Blumen= und Fruchtgärten, welche Jassa von allen Seiten umrahmen, und betreten die Ebene Sarona, durch die uns der Weg nach 4 Stunden zur Stadt Namleh sührt, das ehe= malige Arimathäa, und von da zwischen Gärten und Olivenhainen in das dreiviertel Stunden entsernte Lydda. In diesem jeht sehr heruntergekommenen Städtchen bewundert der Reisende die großartigen Ruinen der St. Georgs=kirche. Von Lydda war ja der heilige Georg, der christliche Soldat und Blutzeuge, den die Grausamkeit des Diocketian und Maximian opferte. Er hatte in Nikomedien sein Leben für Christus hingegeben und die Christen brachten seine heiligen Ueberreste hieher, wo bald über seinem Grabe sich eine prächtige Kirche erhob.

Bon bier gieht fich ber Pilgermeg in bas Gebirge. Bon ber Ferne betrachtet idien es uns völlig Walb und Wiesengrund zu sein, allein in ber Rabe schwinden biefe Waldungen zusammen in spärliche Zwergeichen und geringe Charuben (Johannisbrobbaume), bas Grun ber Wiefen verflüchtigt fich in mangel= haftes Gras. Kaum ist das Thal Mi durchzogen, so beginnt der Weg über Berolle, fpibe Steine und glatte Felsenplatten fteil emporzufteigen, ein Weg, auf bem felbst die an folde Dinge gewöhnten arabischen Pferbe mubsam fuchen muffen, wo und wie fie ab= und auffteigen, und babei ichaut bas Gebirge von ben Seiten berein ausgewittert, tobtenblag braun und grau burch einander, bak es aussieht als wie ein Haufen burch einander geworfener Riesenknochen. Rach= bem unter foldem Wandern einige Dorfer, eigentlich Rauberhöhlen biefes Buftengebirges überschritten find, werden die Berge noch nachter, noch ober. Selbit die Thaler find großentheils leer von aller Begetation, wie eine Feljenwand. Aft ein Berg überstiegen, so hat man icon wieder einen andern vor sich, einen ebenso hohen ober noch höhern. Behn Stunden bauert ber Ritt, bas Teres binthen=Thal ist burchzogen, ba endlich senkt sich ber Weg, einzelne Spuren von Anbau werden sichtbar, ein grüner Sobenzug tritt auf turze Entfernung in den Gefichtstreis, es ist ber Delberg, hinter dem finfter bas Moabitergebirg herüberschaut — noch einige Augenblide und angekommen auf bem Gipfel ber letten Höhe — Jerusalem liegt vor Deinem Auge! Mit Thränen der Behmuth faut ber Bilger auf seine Rniee und fußt ben Boben, ber geheiligt ift burch die Schritte des Herrn, der geweiht ist durch das Blut des Sohnes Gottes!

Welche Schicksale, welche Freuden und Leiden sind doch schon über diese Stadt hinweggegangen! Zur Zeit Abraham's hieß sie Salem und war der Sit des Priesterkönigs Welchisede. Später eroberten sie die Jedustier, weßehalb man sie Jedus nannte; seit David Davidsstadt, heilige Stadt, Stadt des großen Königs, Stadt Gottes geheißen, war sie jett die Stätte der Bundeselade, seit Salomon die Stadt des Tempels. Von den Babyloniern (588 vor Christi Gedurt) zerstört, erstand sie wieder aus ihrer Asche; 332 v. Ch. G. von Allexander dem Großen erobert, lastete bald der Druck der ägyptischen, bald der



sprischen Könige auf ihr, bis das helbengeschlecht der Maccabäer (seit 167 v. Chr.) den Kampf gegen Spriens herrscher mit Erfolg begann. Doch nicht lange dauerte die Freiheit. Die Römer mischen sich in ihre händel, Pompejus, der römische Feldherr, erstürmte Jerusalem und den Tempel unter vielem Blutvergießen, fremde herrscher, Idumäer, regierten von jetzt an, herodes der Große

ober besser ber Grausame mar es, ber Judaa beherrschte, als Jesus Chriftus, ber Sohn Gottes, zu Bethlebem geboren murbe. Es follte ber Stadt fein Friede blühen, in beren Mitte das Todesurtheil über den Heiland ber Welt gesprochen worben — wie Chriftus es vorausgesagt hatte: "Es werben Tage kommen über dich und beine Feinde werden einen Wall um dich herum aufwerfen und bich ringsherum einschließen und ängstigen von allen Seiten. Und fie werben bich und beine Kinder, die in dir sind, zu Boben werfen und werben in dir keinen Stein auf bem andern lassen — barum weil bu die Zeit beiner Heim= suchung nicht erkannt hast" — so traf es auch ein. Die Unruhen unter ben Ruben muchfen immer mehr, betrügerische Menfchen gaben fich für Meffiaffe aus, beffen Zeit herangekommen fein mußte nach ben Weisfagungen bes Propheten Daniel, immer stärker murbe die Aufregung: ba auf einmal loberte ber Aufruhr empor, wo sich Römer fanden in der Mindergahl, murden sie von ben wüthenden Juden niedergemacht. Aber ber römische Felbherr Bespafian und fein Sohn Titus rudten in bas Land, immer enger und enger zogen fich bie Rreise um die durch Flüchtlinge und Oftergafte vollgepfropfte Stadt und während der Belagerung - siehe ba! eines Tages war der Wall, die Mauer vollendet, rings um die Stadt aufgeführt, Alles einschließend zum hungertobe. Es schien, als ob die rachende Borfehung bas halbe Bolt hieher auf Ginen Plat, auf den Ort seiner bochsten Schuld, an die Rreuzigungsstätte zusammenge= trieben hatte, um es mit Einem Schlage zu vernichten. Die Chriften maren ber Weisfagung bes herrn entsprechend in die Berge jenseits bes Jordan entflohen.

Unsägliches bulbete die Stadt burch Seuchen, Hunger und Mord; wie Wölfe wütheten die einzelnen Partheien unter den Juden gegen einander, dabei zog der Würgengel des Hungers von Haus zu Haus; die Menschen aßen Alles, auch das Eckelhafteste, eine Mutter briet ihr eigenes Kind! Vom 14. April dis 1. Juli 70 wurden bei einem einzigen Thore 115880 Todte hinausgetragen, Hunderttausende warf man bloß über die Mauer hinab, weit über 1 Million wurden während der Belagerung getödtet, 97000 als Sklaven verkauft, am 4. bis 5. August 70 wurde der Tempel erstürmt und in Alche gelegt, am 2. Septem-

ber ber lette Rest ber Stadt erobert. Nur langsam erhob sich Jerusalem von Neuem, aber nach ungesähr 60 Jahren brachte neuer Aufstand ber Juden ein Kriegsheer der Kömer ins Land, und wiederum stürzte Jerusalem in Alche, eine römische Stadt erhob sich an ihrer Stelle, Aelia Capitolina genannt, aus welchem Namen erst später

wieder Gerufalem murbe.

Noch 170 Jahre lang wütheten auch hier wie anderwärts die Christenverfolgungen, bis endlich 313 durch Kaiser Constantin der Kirche Schutz und
freie Religionsübung zu Theil wurde. Dieser edle Kaiser und seine Mutter,
die heil. Helena haben Unglaubliches für die heiligen Stätten Ferusalems und
Palästina's gethan. Die Auferstehungs= und Grabkirche, die Himmelsahrtskirche,
die Kirche zu Bethlehem, die Auffindung des heil. Kreuzes u. s. f. — alles
dieses schließt sich an die opserwillige und gottbegeisterte Thätigkeit dieser frommen
Mutter und ihres Sohnes. Wohl 30 Kapellen und Kirchen verdanken ihnen
die Entstehung und Ausschmückung. Von nun an pilgerten zu jeder Zeit
fromme Christen zu den hl. Stätten und selbst die Eroberung Ferusalems durch,

bie Muhamedaner war nicht im Stande, völlig die Erfüllung dieses Glaubensbranges zurückzuhalten. Doch wurden durch den Christenhaß und die Rohheit späterer saracenischer Fürsten die Wallsahrer immer mehr gedrückt, die Christen, die noch in Jerusalem und Balästina wohnten, wurden dis auf's Blut gequält, es schien, als ob dem Abendlande und den Christen verleidet werden sollte, den Fuß auf jene Stätte zu sehen, die durch Christi Blut geheiligt worden. — Da auf einmal ertönt im Abendlande, in Italien, Frankreich, in Burgund und Lothringen die Stimme Peter's von Amiens, des Einsiedlers, der die Leiden der Christen mit eigenen Augen geschaut, und kaum ist einige Zeit verslossen, als schon ungeheuere Heere ausziehen, Ferusalem aus den Händen der ungläubigen Muhamedaner zu besteien. Lang war der Weg, unzählig die Beschwernisse, unglaublich die Drangsale, welche zu ertragen waren — allein am 15. Juli 1099 blickte das Kreuz von den Zinnen der Stadt. Gottsried von Bouillon und seine tapseren Schaaren hatten im Sturm Ferusalem erobert.

Das neu gegründete Königreich sank bald wieder in Trümmer; nachdem noch sechsmal Züge gegen die Ungläubigen unternommen worden, siel 1291, trot der helbenmüthigen Vertheidigung durch die Johanniter und Tempelherren, Akton, die letzte christliche Besitzung, in die Hände des Sultan von Aegypten. Unter der Herrschaft Aegyptens blieb Palästina, dis endlich auch dieses Sultanat den Angriffen der Türken unter Selim I. erlag im Jahre 1517. Seit dieser

Zeit seufzt bas heilige Land unter bem Joche ber Türken.

So viel, mein lieber Leser! von der Geschichte der heiligen Stadt. Doch nun zu ihr und ihren geweihten Stätten! — Wir kommen von Jassa. Wenn wir beim Jassa oder Bethlehemthore eingetreten unsern Weg direct gerade fortssetzen, so kämen wir unmittelbar auf den Haram es Scherif, d. h. an die Stätte, wo früher der Tempel Salomon's und des Herodes gestanden, wo jeht die hochgeseierte Moschee der Muhamedaner sich befindet. Doch ziehen uns nicht die jüdischen und türkischen Heiligthümer an, sondern statt den Weg in das türkische Viertel sortzusehen oder in das Judenquartier nach rechts abzubiegen, lenken wir unsere Schritte gleich links in das Christenviertel, wo uns schon

nach furzen Schritten die beilige Grabestirche entgegentritt.

Daß schon den ersten Christen bas Felsengrab des Herrn theuer mar, zeigt bereits die heil. Schrift, die uns erzählt, es seien heilige Frauen und Jünger bes Herrn hinausgewandelt, um bort zu beten und zu weinen. Kurz nach ber Himmelfahrt bes Herrn wurde ber Apostel Satobus, ber Neffe ber Mutter Gottes, zum Bifchof von Gerusalem erwählt; sollte biefer bie Grabstätte seines Herrn und Meisters vernachläffigt haben, besonders da die Ehrfurcht gegen die Graber bei ben Juden, ja selbst bei ben Beiden eine so große mar? Auf Jakobus (ermordet im Jahre 62) folgte Simeon, (gestorben 107, bereits 120 Jahre alt) wahrscheinlich ein Bruber bes Apostels Jakobus. Bei ihm galt bas nämliche, wie vom beil. Satobus. Aber in feine Zeit faut bie Zerftorung Jerusalems! Das ift wohl richtig, allein tein Mensch wird benken, daß die Römer kleine, in ben Relfen gehauene Sohlen gerftort hatten, bag fie gleichsam auch die Felsen ausgeriffen hatten, und bann, wenn es eine Grabeshöhle mar, jo galt eine folche ben Römern fo heilig als wie ein Tempel. Rach ber Zer= ftorung tam Bijchof Simeon, der geflohen mar, wieder gurud und lebte noch

über 30 Jahre. Aber die neue Zerftörung Jerusalems unter Habrian? Ge= rade diese hat den Plat des heil. Grabes am besten gesichert. Habrian kränkte bie Juden auf jede mögliche Weise, und da er, wie viele Beiben, die Chriften für eine Judensecte hielt, mußte auch ihnen eine Beschimpfung zugefügt werben. Dort, wo er die Chriften am tiefften verleten zu konnen glaubte, am beil. Grabe errichtete er eine Statue ber Unzuchtsgöttin Benus mit einem Beiligthum, was noch bestand, als Constantin driftlich murbe. Der Bischof Eusebius von Cafarea hatte selbe Statue noch mit eigenen Augen gesehen. Gerabe bas also, was die heil. Stätte in Bergeffenheit bringen follte, sicherte die genaue Renntniß ber Dertlichkeit, und weil man fich nicht Muhe geben wollte, ben harten Felfen wegzumeisseln, hatte man ihn mit Erbe, Schutt und Unflath bebeckt! Freilich lag das heil. Grab wie die Hinrichtungsstätte außerhalb der frühern Stadt, jest aber innerhalb ber Stadtmauer. Allein ber Grund ift einfach ber, weil man die Stadt beim Wiederausbau etwas nach Nordwest vorrückte, zog man die Mauer auch um den Hügel, auf dem der Heiland gelitten hatte.

Als Constantin christlich geworden war, erzählt Bischof Eusebius von Cässarea, ein Augenzeuge, begnügte er sich nicht damit, den Tempel des Göten der Unreinigkeit niederzureißen, er ließ die Trümmer davon weithin wersen und besahl, selbst den Boden, der durch die gottlosen Opfer besteckt worden war, aufzugraben und fortzuschaffen. Kaum waren diese Besehle vollzogen und kaum war man an der Höhe der einstigen Erdobersläche angekommen, "als man gegen alle Erwartung des hochheiligen und ehrwürdigen Grabes ansichtig wurde, und man bewunderte in der Auffindung dieses Heiligthumes das treueste und lebhafteste Bild, welches man von dem Geheinnisse der glorreichen Auserstehung wünschen konnte." So Eusebius, der Alles mit ansah.

Noch war erst das Geringere gethan — eine herrliche großartige Kirche wurde unmittelbar erbaut, welche die beiligen Stätten ber Kreuzigung, des heiligen Grabes und der Kreuzerfindung in sich schloß, ebenso wie heutzutage die jetige heil. Grabeskirche. Fast 300 Jahre mar bieses Beiligthum ber Mittelpunkt bes driftlichen Cultus in Palästina, die Sehnsucht und das Ziel unzähliger Wallfahrer. Allein 614 fielen die Perfer ein und Alles sank in Asche. bie Perfer abgezogen waren, entstand 616-626 ber Neubau großartig zwar, aber nicht mehr fo reich. Die Eroberung Jerusalems burch bie muhamebanischen Araber (636) änderte anfänglich nichts an dem Besitz der Kirche, aber 936 und 969 murde sie von ihnen burch Feuer vermuftet. Theilweise menigstens wiederaufgebaut, wurde sie unter Hakem von den Muhamedanern (1010) vollständig zertrümmert, nur der Stein bes Grabmals blieb unzerbrochen, murde aber einem heftigen Feuer ausgeset, um auch ihm bie Starte ber Mostemin fühlen zu lassen. Im Sahre 1055 stand die neue Kirche vollendet ba, aber erst burch die Kreuzfahrer murde das Ganze vollendet, wovon jest noch die Hauptsache erhalten ift. Der Brand von 1808 hat am meisten geschabet.

Nach bieser Einleitung wollen wir benn die Kirche selber betreten, und bamit Du, mein lieber Leser, gleich Anfangs es zu überschauen vermögest, welche kostbaren Schätze christlicher Andacht in dieser heiligen Stätte vereinigt sind, lege ich den Plan por und bezeichne die einzelnen Heiligthümer.



Plan der Rirche.

K bezeichnet das Hauptportal, durch das wir eintreten,

J den Glockenthurm,

a die neugebaute Rapelle "Unser lieben Frau auf Golgatha",

N ben Vorplat, wo die wachehabenden Türken siten,

b bezeichnet immer eine Stiege zur Golgathakirche hinauf,

C die Golgathakirche,

c und d die Grabstätten Gottfrieds von Bouillon und seines Bruders Balbuin,

e ben Salbungsstein,

A ben Grabesbom, d. h. ben um die heil. Grabkapelle (B) aufgeführten Rundbau mit ber Ruppel,

i die Pfeiler, auf benen die Ruppel ruht,

B die Grabkapelle, g das Grab, f die Engelskapelle, h den Altar der Kopten,

F G H die griechische Rirche, bas Ratholikon genannt,

p griechischer Hochaltar,

H Umgang um das Katholikon,

t Rapelle ber Verspottung,

- u Treppe zur unterirdischen Helenakirche D,
- E Kapelle der Kreuzerfindung, V Altar daselbst,

s Kapelle ber Kleidervertheilung,

r Longinuskapelle,

q Chrifti Gefängniß,

M das katholische Conventgebäude der Franziskaner,

L'tatholische Kirche, m Sakristei, n Altar der Geiselungsfäule, o der Ort, wo Christus der heil. Maria erschien, 1 die Orgel,

K+ Altar ber beil. Magbalena.

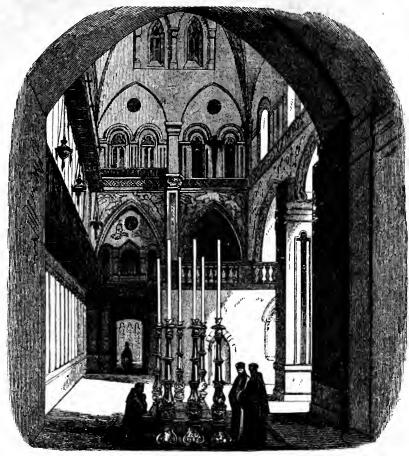

Stein der Salbung.

Dem Portal gegenüber findet sich der Stein der Salbung. Er ist mit einer Marmorbekleidung versehen und von Leuchtern umstellt. Es wird hier die Stätte verehrt, wo Joseph von Arimathäa den vom Kreuze abgenommenen Leichnam Christi mit Hilfe des Nikodemus in reine, seine Leinwand wickelte und durch Spezereien und köstliche Salben zum Begräbniß vorbereitete.

Bom Salbungssteine gelangt man zwischen viereckigen Pfeilern, welche Gallerien tragen, in die eigentliche Grabkirche (A auf dem Plane). Diese 16 im Kreis aufgestellten Pseiler tragen die große Kuppel, die sich über der Grabkapelle wöldt, welch' letztere demnach eine kleine Kirche in dem großen Dome bildet. Die beigegebene innere Ansicht der heiligen Grabkirche veranschaulicht dieß. Diese Kapelle ist über der natürlichen Fessengrotte errichtet, in der sich das heil. Grab befindet, und bildet ein längliches, hinten abgerundetes Viereck. Von außen ist sie mit röthlichweißem Marmor bekleidet und mit einer schönen Kuppel überdacht. Von der oben um die Kapelle laufenden Gallerie sind gewöhnlich seidene Vorhänge außgespannt, auf welche die Bilder des auserstandenen und zum himmel sahrenden Heilands gestickt sind. Um diese im mosko-



Seilige Grabkirde. Innere Anficht.

mitischen ober neugriechischen Styl erbaute Rapelle ziehen sich 3 Reihen silberner Lampen an Kettchen hin wie ein breifaches Diabem von Silber und Lichtstämmchen.

Wenn man durch die Thüre, welche gegen Osten sich öffnet, den Bau betritt, so kommt man zuerst in die sogenannte Engelskapelle, etwa 10 Fuß nach jeder Richtung messend; dieselbe ist die Vorhalle ober Vorhöhle für die

eigentliche Grabkammer. So sind im Alterthume alle vornehmeren Grabhöhlen angelegt gewesen. Aus der Engelskapelle führt ein niedriger und schmaler Eingang in das zweite Gemach (g auf dem Plane), an dessen Nordwand, also rechten Seite sich das heil. Grab selbst befindet. Es ist dieser zweite Raum ein kleines Gemach: 8 Fuß lang, 7 Fuß dreit und etwa über 7 Fuß hoch, das kaum 4 Personen faßt und von etwa 50 Lampen erleuchtet ist. Die Stätte des heiligen Grabes selber mißt sechs Fuß in der Länge und 3 in der Breite, ist mit einer Platte von röthlichem Marmor überdeckt, und hat die Gestalt eines Altares, an welchem täglich von den Lateinern (Katholiken), denen diese Stelle eigentlich gehört, und den Griechen abwechslungsweise Gottesdienst gehalten wird. Ohne diese Platte stellt das aus natürlichem Felsen gehauene heil. Grab eigentlich einen Grabtrog dar. Er ist 63 Fuß vom Salbungssteine und 105 von Golgatha entfernt.

Das ist benn nun jene Stelle, lieber Leser! an welcher seit Jahrhunderten Millionen von Christen mit innigster Rührung gebetet, heiße Thränen dankbarer Liebe geweint und ihre Opfergaben der Anbetung und Verehrung dargebracht haben. Das ist die heilige Stätte, vor der Maria und die Jünger beim Bezräbniß die heißesten Zähren des herbsten Schmerzes geweint haben, hieher sind sie geeilt, die Jünger und die heiligen Frauen, am Auferstehungsmorgen, hier sind die Engel erschienen, von hier sind die Wächter entslohen — o, rufe mit mir: Liebster Jesus, der Du von den Todten auferstanden bist, erbarme Dich unser!

Die ganze Kapelle ist 30 Fuß lang und 15 Fuß breit, vor ihr stehen auf Marmorbänken zu beiden Seiten des Einganges große Kandelaber von Silber.

Nebst ber Grabkapelle ist jene Abtheilung ber großen Grabeskirche, welche man Golgatha= ober Rreuzigungstirche nennt, die bedeutsamfte Stätte, bas Dentmal bes größten Geheimnisses göttlicher Liebe. Diese Rirche ift um 18 Stufen höher gelegen, benn sie behnt sich aus über bem Calvarienfelsen, ber ummauert ift, so bag also bas Pflafter ber Golgathafirche gleich ift bem obern Stockwert ber übrigen Rirche. Unter bem Pflafter ist übrigens eine unterirbische Rapelle, die Abamstapelle, die beghalb wieder mit ber übrigen Rirche gleich liegt. Steigen wir rechts von ber Borhalle (N), wo bie machehaltenden Türken ihren Plat haben, die 18 Stufen (b auf dem Plane) hinauf in bie Rirche (C), fo fallt uns junachft an ber fublichen Seite bie Statte auf, wo ber Heiland auf bem Boben ausgestreckt an's Kreuz geschlagen murbe. Zierlich eingelegte Marmorftuce, beinahe in der Mitte des Fugbodens, bezeichnen biefe Stätte ber Kreuzannagelung. Gin Altar (auf unserm Bilbe rechts hinter dem Pfeiler), den Ratholiken gehörig, hat als Altarbild biefe Scene. Durch einen Pfeiler geschieben ift ber anbere Altar ber Kreuzigung Jesu Chrifti. Sier murbe bas Rreug mit feiner theuern Burbe in ben Felsboben eingefentt und emporgerichtet. Un biefer Stätte litt ber Beiland bie Qualen ber Rreuzigung, bes Durftes, ber Berspottung und Lafterung, ber ganglichen Berlaffenheit, hier erbulbete er die Fulle menichlichen Undantes jener und aller Zeit. Aber von biefer Leibensftatte aus betete er auch für feine Feinde, verhieß er bem reuigen Schächer ben Gintritt in's Parabies und empfahl bem Lieblings= junger seine beilige Mutter. Hier am Rreuze hangend neigte er endlich sein

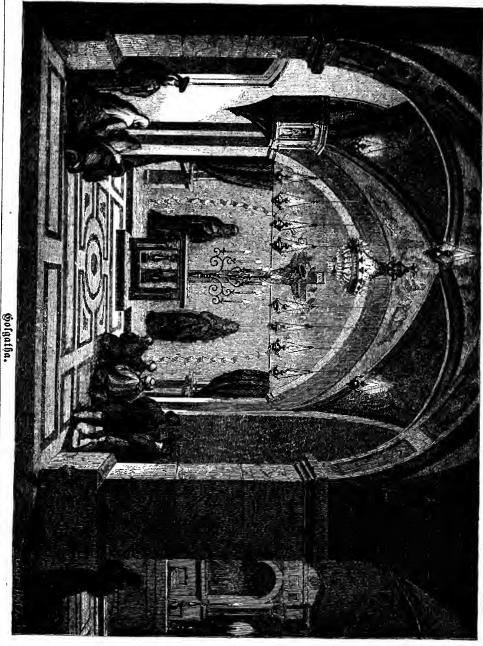

Haupt und ftarb. "Aber von der sechsten Stunde bis zur neunten ward eine Finsterniß über der ganzen Erde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Mein Gott! Mein Gott! warum hast Du mich verlassen! Einige aber, welche da standen und es hörten, sagten: Dieser ruft den Elias. Und gleich lief einer unter ihnen, nahm

einen Schwamm, füllte ihn mit Essig an, steckte ihn an ein Rohr und tränkte ihn damit. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und mit geneigtem Haupte gab er seinen Geist auf. Und siehe! der Borhang des Tempels zerriß in zwei Theile von oben bis unten, die Erde bebte und die Felsen

spalteten sich."

Eine runde Deffnung im Boden der Kapelle, die in Silber gefaßt unter einem kleinen Baldachin am Fuße des Kreuzdildes verehrt wird, bezeichnet die Stelle, wo das Kreuz mit dem Heiland in den Felsgrund eingesenkt worden ist. Auf beiden Seiten etwas rückwärts, etwa 5 Schuh davon entfernt, sind zwei schwarze runde Steine im Boden angebracht, als Bezeichnung der Stellen, wo die Kreuze der beiden Schächer gestanden. Ganz nahe bei der Deffnung, in welcher das Kreuz stand, zieht sich ein Riß durch den Felsen, von dem die Tradition sagt, er sei dei dem Tode des Herrn entstanden. In der That ist der etwa eine Spanne breite und in eine Tiese von 20 Fuß dringende Spalt so beschaffen, daß selbst nach dem Urtheil freigläubiger Protestanten der Riß nur durch ein Wunder hervorgebracht worden sein kann. Sie gestehen zu, daß nicht einmal ein Erdbeben eine solche Zerreißung, wie diese hier ist, bewirken würde.

Außen an ber Golgathakirche befindet sich eine Rapelle "Unser lieben Frau auf Golgatha" geweiht zur Feier bes unendlichen Schmerzes, ben Maria bei

der Kreuzigung ausgestanden hat.

Vorhin wurde die Abamstapelle erwähnt, gerade unter dem Riß, der in dieser Kapelle oben an der Decke ganz gut zu erkennen ist. Die Benennung erhielt diese Käumlickeit durch die alte fromme Meinung, daß durch göttliche Fügung auf dem Calvarienberge das Haupt des Abam begraben und, wie die Legende weiter berichtet, von dem Blute Jesu Christi beneht worden ist, das vom Kreuze auf diesen Schädel des ersten Menschen herab rann. Daher datirt sich die noch immer beliebte Darstellung des Crucifixes mit einem unter bessen Stamm liegenden Menschenschlen. Die oft dazu gefügte Schlange erklärt sich dann von selbst. Wenn auch die Legende keine geschichtliche Unterlage hat, so ist sie doch äußerst sinnig und gedankenvoll.

Steigen wir nun wieder herab von der Golgathakirche und wenden wir unsere Schritte rechts in den Gang (H auf dem Plane), der um den Griechenschor herumgeführt ist, um zur helenakirche (D) an der Ostseite der ganzen Kirche zu kommen, so treffen wir auf dem Wege eine Nische (t), welche "die Stätte der Verspottung" genannt wird. Sie heißt so, weil hier eine sast 2 Fuß hohe Säule in der Höhlung des Altares hinter einem Gitter als jener Stein verehrt wird, auf welchem sitzend Jesus die Vornenkrönung, Verspottung

und Mighandlung ber Henkersknechte erduldet habe.

Bon bieser Kapelle aus kommt man nach einigen Schritten an eine abwärts führende Treppe (u auf dem Plane) von 28 Stufen, an den Eingang in die den Griechen und Armeniern gehörige Helenakirche (D), der heil. Helena, der Mutter des Kaisers Constantin, geweiht. Bon da geht es 13 Stufen abwärts in die Kreuzersindungskapelle (E), etwa 60 Schritte von Golgatha entsernt. Hier an dieser Stätte, die eine durch Arbeit erweiterte Bertiesung in den Golgathaselsen ist, wurde in Folge der Nachsuchungen der

heil. Helena bas Rreuz gefunden. Der unglückliche Raiser Max von Mexiko, als er noch Erzherzog von Desterreich war, hat 1857 in biese Kapelle einen reichen Marmoraltar geschenkt.

Da jeber unserer Leser bie Geschichte ber Rreuzerfindung ohnehin kennt,

so wollen wir fie hier übergeben.

Mus ben beiden unterirbifden Rapellen ber Rreugerfindung und ber beil. Helena zurudgekehrt, wird eine Mauernische gezeigt (s), welche bie armenische Rapelle ber Rleibervertheilung genannt wird. Man glaubt nämlich hier den Ort zu verehren, wo die Kriegsknechte die Kleider des Herrn theilten und über fein Gewand bas Loos warfen. Un ber fogenannten Longinus= kapelle (r) vorüber (so nämlich hieß ber Solbat, ber Christi Seite burchstach) führt der Umgang in ben Anbau ber Rordseite, welcher mit dem Griechenchore verbunden ist. hier ist bas Erfte, mas sich uns barbietet, ber Eingang in bie etwas tiefer liegende Rapelle bes Gefängnisses Chrifti. Nach ber Tradition ist dieß die Stätte, wo Christus warten mußte, bis das Kreuz und das Loch in dem Felsen hergerichtet war. Bon dieser Kapelle zuruckgekehrt, trifft man neben bem Eingange ber tatholischen Rirche (L) auf eine Stelle (K +), bie als jener Plat bezeichnet wird, an bem ber auferstandene Beiland ber beil. Magdalena zuerft erschienen ift. Die tatholische Rirche, Maria Erscheinung (L), auch Frauenkirche genannt, liegt einige Fuß über dem Boben und es wird in ihr die Erscheinung bes auferstandenen Beilands vor seiner bochgebenebeiten Mutter perebrt.

An ber Nordseite, unmittelbar an ber Frauenkirche, besindet sich das Conventsgebäude (M) der Lateiner. Zwölf Franziskaner wohnen beständig in diesem düstern Andau und verrichten Tag und Nacht an heiliger Stätte den Gottesdienst und das Stundengebet der katholischen Kirche. Drei Monat bleiben sie in ihren Gemächerh eingeschlossen und das Essen wird ihnen nur vom Hauptkloster der Franziskaner gebracht und durch eine Maueröffnung gereicht — ein unendlich beschwerlicher Dienst zwischen den kalten und seuchten Mauern, aller Bequemlichkeit, Gespräche, selbst der Bewegung, die nur in der täglichen Procession durch die Kirche geschöpft wird, beraubt.

Damit haben wir nun die hervorragenden heil. Stätten der Grabkirche besucht und es ist nun Zeit, von den Wächtern des heil. Grabes, von den guten Patres Franziskanern, uns zu verabschieden, aber nur um unsere Schritte von der Kirche aus nordwestlich zum nahe gelegenen Franziskanerkloster

zu lenken, bort ja findet der Bilger gastfreundliche Aufnahme.

Es war im Jahre 1219, 10 Jahre nach ber Stiftung seines Orbens, als ber heil. Franziskus von Assissi mit einigen Gesährten nach Aegypten und Paslästina reiste, um hier bas Christenthum unter ben Ungläubigen zu verkünden. In Akson (Ptolemais) ward die erste Ansiedlung durch den Heiligen selbst gegründet. Kurz vor seinem Tode hatte er noch die Freude, das zweite Hospiz, das in Jerusalem, erstehen zu sehen — und seitdem sind die Franziskaner in Jerusalem. Freilich schon nach wenigen Jahren wurden sämmtliche Bewohner beider Klöster ermordet, aber neue Schüler des heil. Franziskus kamen nach und so erhielt sich unter unsäglichen Quälereien, unter dem Verlust vieler Glieder, die der Wuth der Türken zum Opfer sielen, diese Mission der opfers

muthigen Bäter bis auf biefe Zeit. Sie verfeben bie Seelsorge so giem= lich im ganzen Lanbe, erziehen bie Jugend, pflegen bie Rranken, bewirthen die Bilger, von benen jeber ein Monat lang unent= geldlich bei ihnen wei= len barf, sie sind bie Schutwächter ber beil. Stätten , unterftüten die armen Ratholiken - so bak ein jeber Chrift, ber für "bie Wächter am heiligen Grabe" ein Opfer gibt, nicht bie Franziskaner allein unterstütt, fon= bern ihnen auch die Möglichkeit gibt, die heil. Stätten zu unter= halten und die Pilger zu ernähren.

Und nun, mein lieber Lefer, mußt Du



Saus bes Filatus.

mit mir ben Kreuzweg machen und besehen, nicht etwa einen, wie er schön gemalt sich erhebt an einem nett geebneten und mit Bäumen gezierten Bergspfabe, sondern den wirklichen, wie ihn Christus der Herr gemacht hat, den sollst Du schauen, wenn auch nur im Geiste.

Der Weg, den der Heiland machte, begann in der Stadt vom Gerichtshause des Pilatus, ging durch die Straßen der Stadt zum Bethlehemsthor (Jaffathor) hinaus auf die Schädelstätte, unmittelbar am Wege gleich neben der Stadt befindlich. Die Dertlichkeit des Pilatushauses ist ganz genau bekannt, ebenso selbstwerständlich der Calvarienberg. Da nun wegen des hohen Festes die Juden die Kreuzigung möglichst beschleunigten, so werden sie offenbar die direct hinaussührende Straße gewählt haben, zumal auch die heil. Evangelien nichts von einem Herumführen in der Stadt berichten. Dieselbe Richtung ist noch jeht von der Straße eingehalten, wenn nun auch kein Thor mehr durchschritten wird, weil eben die Mauer um den Calvarienselsen herumgeführt ist. Der Weg vom Pilatushause dis zum Golgathaselsen ist etwas über 1300 Schritte lang und durchweg steil absallend und steil wieder aussteigend, stetz sehr uneben.

Die erste Station ist bas Haus bes Pilatus. Selbstverständlich ift von bemfelben nichts mehr übrig, nur ist ber Ort bekselben ganz sicher und

an der Stelle des alten Gerichtshauses murde fpater ein anderes Gebäude erbaut, das zu einer Kirche verwendet worden sein soll. Innerhalb des Richt= hauses ober Prätoriums murben jedoch nur die Rechtshändel einzelner Personen entschieden; galt es über einen Rechtsfall Urtheil zu sprechen, an bem eine große Anzahl Leute betheiligt war, so begab sich ber Landpfleger heraus auf bas Sochpflafter, Gabbatha genannt, eine Plattform mit großen Steinen bepflaftert, und fette sich bort auf ben Richterstuhl bes Prators, mahrend bas Bolt sich auf bem Burgplate unmittelbar unter biefer großen Plattform versammelte. Diese Plattform, auf ber Jesus neben Barabbas stand, auf ber stehend er verurtheilt murbe, ift noch erhalten und erst vor wenigen Sahren burch zufälliges Rachgraben entbeckt worden. Es befteht biefelbe aus einem Pflaster von Kalksteinplatten, durchschnittlich 4 Fuß lang, 21/2 Fuß breit und Durch biefe Westigkeit ift es erklärlich, bag es bie Zerftorung Berusalems überdauert, zubem die Römer keinen Grund hatten, solches Pflafter aufzureigen. Bom Sochpflafter aus führte eine Stiege herab, auf ber Jesus 311 Pilatus hinaufstieg, es ift bieß bie f. g. heilige Stiege, Scala sancta. Sie befindet sich jett in Rom, gegenüber bem Lateranpalast, nördlich zur Seite bes Hauptportals in der Rapelle Sancta Sanctorum. Der Heiland betrat bieselbe drei Mal; das erste Mal zum Berhör, das zweite Mal, als er vom Herobes wieder zu Pilatus geführt murde, und das britte Mal nach der Geißelung, als er wieder zu Pilatus kam. Diese Stiege, vom weißen trifchen Marmor erbaut, hat 28 Stufen, das Blut des Heilandes nette fie. Auf Befehl bes Kaisers Constantin murbe sie nach Rom gebracht, etwa 300 Jahre nachbem der Heiland sie betreten. Sie wurde von den Gläubigen, welche dieselbe auf ben Knieen hinanstiegen, so fehr abgenütt, daß man sich genöthigt sab, fie mit Brettern zu überkleiben.

Unmittelbar an das Hochpflaster schließt sich der Ecceshomo-Bogen, welcher ben Platz bezeichnet, von dem aus Pilatus den Heiland in seiner schrecklich mißhandelten Gestalt den Juden zeigte.

Die nächste Station bezeichnet den ersten Kreuzsall an der jetzigen Straße Sitti Mariam, dann kommt die Stelle, wo die heil. Jungfrau zusammensank beim Andlick unsers Herrn, 200 Schritt von Pilati Haus, hierauf der Plat, an dem Simon von Eyrene gezwungen ward, Jesu das Kreuz tragen zu helsen, bereits in der nächsten Straße, der sogenannten Thalgasse, 295 Schritt von Pilati Haus. Dann folgt die Station der Töchter Jerusalems, 380 Schritt von Pilati Haus, alsdann das Haus der Beronika, vor welchem der Herr sein Angesicht auf ihren Schleier drückte, 500 Schritte von der Richtstätte, in der nächsten Straße der zweite Fall des Herrn. Der dritte Kall würde dort sein, wo jeht Gebäude stehen, und die übrigen Stationen sind in der Grabkirche selbst.

Auf den verschiedenen Plätzen, wo man diese heiligen Stätten verehrt, wurden Säulen angebracht und es sind ihrer im Ganzen 14, wovon fünf in die Grabkirche selbst gehören. Die in den Straßen befindlichen werden oft von dem türkischen Fanatismus umgeworfen und angespuckt. Das aber hindert den gläubigen Pilger nicht, in Andachtsgluth seinen kreuztragenden Erlöser an diesen Stätten anzubeten.



Grab Maria.

Wir haben die heilige Stadt von Westen her betreten burch bas Bethlebems= ober Jaffathor. Ihm entspricht östlich bas Stephansthor. Sind wir burch dasselbe gegangen und haben wir uns etwas rechts gewendet, so tritt und unmittelbar am Wege, links bavon, bas Grab Mariens entgegen, welches jest in eine Rapelle verwandelt ist. Die Legende über bieses Grab reicht bis in's 4. Jahrhundert, bis in die Zeiten Constantin's zurück. Schon Theodosius I. (+ 395) erbaute darüber eine Kirche. Die Legende erzählt, daß, als Maria gestorben mar, ihr heil. Leib, ber von ber Erbstünde nicht betroffen mar, ebenso wie ihre beilige Seele vom herrn in ben himmel aufgenommen murbe, um die Bermefung, diese Folge ber Erbfunde, nicht zu ichauen. 2113 die Apostel wieder zum Grabe ber Mutter ihres herrn tamen, hatten fie felbes leer gefunden. 2013 ber muhamebanische Rhalife Omar 636 Gerusalem eroberte, verrichtete er in dieser Rirche sein Gebet, beghalb blieb sie erhalten. Freilich hatem zerftorte fie, aber Gottfried von Bouillon baute fie wieber auf und grundete babei ein Benedictinerftift. Letteres ging zu Grunde unter Salabin, aber die Kirche blieb. Die Katholiken dürfen dort blos die heilige Messe lesen. Die Kirche ist unterirbisch, also eigentlich eine Grotte, 95 Fuß lang, 25 Rug breit. Destlich in ber Kirche ift die Grabkapelle in Gelsen gehauen, Anhong gu Ott's Goffine.

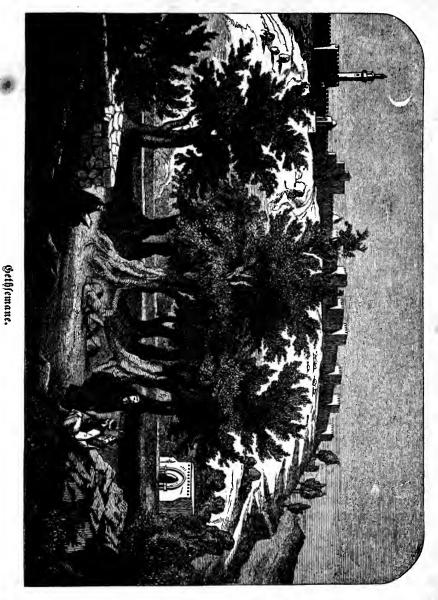

bas Grab selber, bas in bieser kleinen Grabkapelle steht, ist ebenfalls aus Naturfelsen und mit schwarzgeäbertem Marmor überkleibet.

Das Grabmal Mariä liegt, weil am Kibron, am Fuse des Delbergs. Rechts von dem Wege, der bei dem Grabmal vorbeiführt, noch einige Schritte vorwärts, befindet sich der Garten Gethsemani. Das ist denn die heilige Stätte, an welcher der Herr die drei letzten Nächte vor seinem Leiden, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, zubrachte in heißen Gebeten für das sündige Menschengeschlecht. Hier verrieth Judas den blutbeschwisten Heiland, von hier aus wurde er gebunden zu Annas und Kaiphas geführt. Der ehemalige



Grotte der Todesangft.

Sarten war etwas größer als die jetzige Sartenanlage, die noch Dschesmanisch heißt und den Patres Franziskanern gehört, welche ihn von einem reichen Christen zum Seschenke erhielten. Er faßt etwa 3/4 Tagwerk. Eine 8 Fuß hohe Mauer zum Schut der noch vorhandenen 8 Delbäume und zur Sicherung der betenden Pilger vor dem Gespötte der Muhamedaner umgibt ihn von allen Seiten. An ihr finden sich inwendig Bilder angebracht, Scenen aus dem Leisden Christi darstellend.

Außer ben 8 Delbäumen ist ber Garten auch noch geziert von netten Blumenbeeten, glänzend von Rosen, Passionsblumen, Malven und Rosmarin. Besonders schön gedeiht hier die kleine Blutimmortelle, auch Blutstropsen Christigenannt. Der Blumenstor, die Nuhe des Thales, das schöne Grün der Delbäume, die Heiligkeit der Erinnerungen, die sich an diesen Ort knüpsen — alles dieses verleiht dem Garten einen unbeschreiblichen Neiz, von dem jeder Pilger auf's Höchste entzückt ist. Die Delbäume haben theilweise über 20 Fuß Umfang. Da der Delbaum die Eigenthümlichkeit hat, wenn er umgehauen ist, wieder aus den Wurzeln nachzutreiben, so sind diese Bäume ganz sicher die

Spröglinge jener Delbaume, bie zur Zeit Chrifti ben Garten ichmudten, aber bei ber Belagerung burch Titus niebergehauen wurden.

Einen Steinwurf entfernt vom jetigen kleinern Garten findet sich die Grotte der Todesangst, natürlich jetzt außerhalb des Franziskanergartens gelegen, weil ja dieser nur mehr ein Stück des früheren Delgartens ist. Ein durch den Felsen gehauener, durch eine Thüre verschließbarer Gang führt in die nur mit Dämmerlicht beleuchtete Grotte hinab. Zwei Wand= und drei gemau= erte Pfeiler tragen die Decke, in deren Mitte eine mit einem Gitter versehene Deffnung Licht hereinläßt. An der Ostseite sind drei Altäre angebracht, vor denen Lampen angezündet brennen. Ueber dem Hauptaltar in der Mitte stellt ein Bild den schrecklichen Seelenkampf unsers Heilandes und die Erscheinung des Engels in Relief dar mit der Unterschrift: "Hier ward sein Schweiß wie Tropsen Blutes, das auf die Erbe herabrann."

Mein lieber Leser! Sollten wir die Grotte der Todesangst verlassen, ohne uns zu fragen: Warum hat Christus diese unaussprechliche Qual erduldet? Waren an diesem Leiden vielleicht auch unsere Sünden Schuld? — O Jesus, der Du für uns Blut geschwitzt hast, erbarme Dich unser!

Seten wir unfern Weg fort ben Delberg hinauf bis auf die mittlere Spike, so haben wir vom Thale Sofaphat, bas zwischen ber Stadt und dem Delberg sich hinzieht und zur Regenzeit vom Bach Ribron burchflossen wird, bis zur Sohe 444 Fuß zu fteigen und befinden uns fo etwa 200 Fuß über ber Stadt Jerusalem, 2556 Fuß über dem Meere. Der Delberg ist reichlich mit Terebinthen, Charuben, Granaten, Mandel-, Feigen- und Delbäumen besetht, mas bemfelben ein liebliches Unsehen verleiht; ift bann auch noch ber Boben mit einer Grasbede bekleibet, wie foldes im Frühlinge geschieht, schmuden wogenbe Gerstenfelder die Abhange, so ist ber Anblick wirklich ein schöner zu nennen. Freilich wenn die Hite bes Sommers das Grun bes Bodens versengt und so die schmutzig gelbe Farbe bes hie und da hervortretenden Ralkbodens sich weiter verbreitet hat, bann ift ber Anblick bes Berges viel trauriger. Es icheint ein wehmuthvoller Ernst über ben lieben Berg gelagert zu sein, bessen melancho= lischer Zauber gemilbert und gehoben wird burch bas grune Blätterwert bes faftigen Delbaumes.

Ich sagte vorhin, daß wir auf die mittlere Spite des Delberges uns begeben sollen. Richtig; denn außer ihr sind noch zwei Höhen bemerklich, die nördeliche: Viri Galilwi genannt, und die südliche, der Berg des Aergernisses. Erstere Kuppe hat ihre Benennung von der Ueberlieserung, daß es daselhst gewesen sei, wo zwei weißgekleidete Engel zu den Aposteln, welche dem aufgesahrenen Heisland nachblickten, sprachen: "Ihr Männer von Galiläa (viri galilwi), was steht ihr da und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wieder kommen, wie ihr ihn habt aufsahren sehen zum Himmel!" Die südliche, viel niedrigere Spite hat ihren Namen "Berg des Aergernisses" davon, weil Salomon seinen ausländischen Weidern gestattete, hier den abscheulichen und unsittlichen Moloch Dienst auszuüben.



Die mittlere, viel höhere Spitze bes himmelfahrtsberges gewährt nach allen Seiten hin eine prächtige Aussicht, besonders aber über die heilige Stadt selbst. Was muß es eine Herrlichkeit gewesen sein, als zu den Zeiten des Heilandes der unendlich prächtige Tempel aus weißem Marmor und all' die Prachtges bäude zu den Füßen des Delberges ausgebreitet lagen, eine Stadt von vielsleicht ein paarmal hunderttausend Menschen bewohnt! Und doch weint der

Der Gelber



Die Simmelfahrtskirche.

Herr über sie! Er schaut, von seinen Jüngern umgeben, herab auf die Stadt, biese sind von Bewunderung erfüllt über all' diese Herrlichkeit — und er weint; Er weint, weil er wußte, was hier nach kurzen Tagen im Richthause, auf Golzgatha geschen würde, er weint, weil er wußte, welch grauenvolles Ende alle diese Pracht nehmen würde.

Auf unserm Bilbe ist rechts die Ecke ber Stadtmauer sichtbar, in der Schlucht unten steht das spitig zulaufende Grabmal des Absalom, in der Mitte der Sethsemanigarten, von Mauern umgeben, mit seinen zwei Baumgruppen, links oben auf der Spite die himmelsahrtskirche und anstokende Gebäulickeiten.

Das michtigste Gebäude bes Delberges ist die Himmelsahrtskirche, so wie sie gegenwärtig ist, erst 1834 auf den Grundlagen der alten von einem Erdbeben zerstörten Kapelle von den Armeniern erdaut. Sie ist schmucklos und es wird auf einem Steine eine fußtrittartige Vertiefung gezeigt als Eindruck der Füße unsers Herrn, als er gen Himmel suhr. Schon die heilige Helena hatte diese Stätte der Himmelsahrt mit einer bedeutenden Kirche ausgezeichnet, welche im Lause der Zeiten zu Grunde ging. Die jetzige Kapelle, d. h. ihre Grundlagen waren nur die Unterbauten zu einer Kapelle, welche in der Kirche selber sich befand, ähnlich wie in der hl. Grabkirche die Grabkapelle von der Kirche überbaut ist. Südlich schließt sich an die Ueberreste der Himmelsahrtstirche die Wohnung eines Muhamedaners und eine Art Derwischkloster mit einem Minaret an, von dem aus eine äußerst lohnende Fernsicht genossen werden kann.

Süblich von der Himmelsahrtstirche, beim Herabsteigen links, wird der Ort ober die Höhle gezeigt, in der die Apostel vor ihrem Auseinandergehen in alle Welt das apostolische Glaubensbekenntniß versaßt haben sollen, über welchem Platz einst die Markus= oder Zwölf-Apostel-Kirche stand. Spärliche Ueberreste sind die einzigen Spuren. In neuerer Zeit hat man dasselbst eine Kapelle erbaut. Besser bestellt ist die Tradition mit der sogenannten Paternoster-Kirche d. h. jener Kirche, die an der Stelle erbaut wurde, wo Christus der Herr die Apostel das Vaterunser gelehrt haben soll. Von dieser Kirche sind nicht einmal mehr Ruinen vorhanden, man weiß bloß, daß sie auf dem Abhang des Delberges stand.

Wir kehren wieder zurück in die Stadt, nur einige Blicke werfen wir auf die zahlreichen Gräber im Thale Josaphat zwischen dem Delberg und der hl. Stadt. Hier werden vor Allen als merkwürdig gezeigt das Grab Absaloms, das des Zacharias, des hl. Jakobus und des Königs Josaphat. Wir übergehen sie, um noch rasch einen Besuch im öfterreichischen Pilgerhause zu machen.

In früherer Zeit bis zum Jahre 1780, bis zum Tobe ber glorreichen Kaiserin Maria Theresia, hatte Desterreich für das gelobte Land und für die Missionen des Morgenlandes unendlich viel gethan. Als aber ihr Sohn Joseph II. an die Regierung fam, mar Alles vorbei. Ein Berbot ber allregierenden öfterreicischen Staatsallmacht hinderte jede Sendung nach dem hl. Lande. fahrten nach Gerufalem maren ja für öfterreichische Ratholiten bas Ueberflüßigste, nachbem Desterreich ohnehin das gelobte Land — aller Juben geworben mar. Volle 60 Jahre blieb es so, bis 1842 bie Sammlungen der Charwoche wieder eröffnet werden durften. Der Erzbischof von Wien aber, Bincenz Couard, faßte ben Entschluß, ein eigenes Pilgerhaus in Jerufalem zu gründen, und nachdem er große Summen gesammelt hatte, konnte sein Nachfolger, ber jetige Erzbi-Schof Karbinal Raufcher, 1856 bie Grundsteinlegung vornehmen laffen. Auker einem Rranken= und zwei Speisefälen enthält bas hofpiz Plat für 100 Bilger in 25 Zimmern, alle hell und freundlich. Durchschnittlich tommen freilich blok bas Sahr hindurch 120 — 150 Bilger, die aber alle 1 Monat lang volle freie Berpflegung genießen.

Gerne würde ich Dich, mein lieber Leser! vom Delberge herab noch unterrichtet haben über den Tempel Salomon's und des Herodes — allein von all' dieser Herrlichkeit ist nichts mehr vorhanden und kaum mehr ein Stein auf dem andern. Nur die Grundmauern, Gewölbe und Wasserkeitungen lassen noch erkennen, welch' gewaltiger Bau sich über ihnen erhob. Eine türkische Moschee ist an die Stelle des Tempels getreten!

Im Jahre 70 wurde mit der Stadt auch der Tempel zerstört durch Feuer; wüst und öbe lagen die gewaltigen Trümmer umher, dis Raiser Hadrian den Juden zum Trotz und Aergerniß daselbst ein Heiligthum des Jupiter errichtete und durch zwei Raiserstatuen, die noch der hl. Hieronymus sah, den Platzierte. Bei den Christen genoß dieser Platz nie einer besondern Berehrung, auch nicht, als sie unter den christlich=römischen Raisern die Obermacht, ja die Herrschaft besaßen. Im Gegentheile, gerade der Zustand, in welchem Omar, der muhamedanische Khalise, bei seiner Eroberung von Jerusalem (636) den

680 Die heiligen Stätten des gelobten Landes. Die Omarmofchee.

Plat traf, scheint anzubeuten, daß man die Stelle absichtlich verunreinigte. Es wird nämlich erzählt, Omar habe nach dem Plat des Steines gefragt, auf den Jakob bei seinem wunderbaren Traumgesichte das Haupt gelegt hätte. Der Patriarch Sophronius wies ihn auf den Felsen, der vor der Kirche "Maria Darstellung" war, vor jener Kirche, die vom Kaiser Justinian erbaut, jetzt in die Mosche Euksa umgewandelt ist. Als Omar den Plat voll Unrath sah, wurde er zornig darüber und beschloß auf der Stätte eine der schönsten Moscheen des Islam zu erbauen. Um mit dem eigenen Beispiele voranzugehen, trug er selbst einen Arm voll Unrath weg, die übrigen Moslemin solgten seinem Beispiele und bald war der Platz gesäubert — eine Moschee erhob sich und von dem Felsen (Es=Sacherah) ward ihr der Name Kubbet=es=Sachra.

Fünfzig Jahre später wurde sie noch viel prächtiger umgebaut, ungeheuere Kosten wendete man auf. Als sie bereits in voller Pracht bastand, wurden noch 100,000 Golbstücke dazu bestimmt, um das Dach mit Goldblech zu überziehen. Obgleich dieser Ban durch Erdbeben und auch sonst noch sehr viel geslitten hatte, war doch die Beute, welche die Kreuzsahrer bei der Eroberung Zerusalems (1099) hier machten, eine unermeßliche. Goldene und silberne Lampen, Armleuchter und Zierrathen sanden sich in Unzahl. Ein Theil bildete die Beute des Tankred und Gottsried von Bouillon, ein anderer Theil ward sür die hl. Grabkirche bestimmt. Die Moschee selbst wurde gereinigt, in eine Kirche verwandelt und zur Besorgung des Gottesdienstes ein Chorherrnstift bei ihr gegründet.

Allein 1187 fiel die Stadt wieder in die Hände der Ungläubigen, Salasdin hatte sie erobert. Das herrliche Gebäude wurde neuerdings entweiht, alles christlichen Schmuckes entkleidet, die prächtigen Bandgemälde überstüncht, das goldene Kreuz auf der Kuppel herabgeworfen und seit dieser Zeit ist das Denkmal großartiger Baukunst eine muhamedanische Mosche geblieben bis auf diese Stunde.

Die Moschee liegt, wie das Bild ausweift, auf einem ungeheuren freien Plate, ber haram es Scherif b. i. hauptheiligthum genannt wirb. Er ift un= gefähr 1000 Fuß lang und 1600 Fuß breit, enthält alfo einen Flächenraum von fast 40 Tagwert, fast ein Biertel ber ganzen Stabt. Gine Mauer umgibt Der äußere Raum biefes Plages ift umgepflaftert und mit Rasenpläten, Gartenanlagen, Marmorwafferbeden, hohen Cypressen, Dliven und andern Bäumen, mit vielen Dentmälern zu Ehren verschiebener muhamebanischer Sei= ligen, mit größeren und kleineren Moscheen bebeckt. Mitten auf bem Blate ist eine gepflasterte Plattform, etwa 15 Fuß erhaben über ben übrigen Blak. 450 Fuß lang und 500 Fuß breit, ganz mit blaulich-weißem Marmor belegt. Eine Mauer, die mit gothischen Thorbogen burchbrochen ift, welche zu ben Stiegen führen, umgibt diese aufgemauerte Fläche, welche nur mit bloken Füßen betreten werden darf. Auf ihr steht die eigentliche heilige Moschee. Der Mittelpunkt berfelben ift ber fogenannte beilige Fels. Es ift natürlicher Ralkstein, etma 50 Fuß breit und 60 Fuß lang, ber sich über bas Pflaster erhebt. ift biefer Fels nichts anderes, als bie Felsenunterlage für ben ehemaligen gewaltigen Brandopferaltar, wie er im Beiligen bes jubifchen Tempels ftanb.



Die Muhamedaner sind aber damit nicht zufrieden, sondern behaupten, es sei dieß berselbe Stein, auf dem der Patriarch Jakob schlief, als er die Vision von der Himmelsleiter hatte, hier auf diesem Stein habe schon Abel geopsert, hernach Abraham, auch David, Salomon und die Propheten hätten hier gebetet, und als Muhamed auf dem Pserde, das ihm der Erzengel Gabriel gegeben, durch die Luft von Mekka nach Zerusalem kant, habe er seinen Fuß auf den Felsen zuerst geseht. Alle Nacht versammeln sich auf ihm 70,000 Engel und singen Gott und dem Propheten vielstimmiges Allekujah — u. s. f.

Das goldene Chor,

Der heilige Fels ift umgeben von einem vergolbeten eisernen Gitter und überhängt von einem purpurrothen seibenen Balbachin der reichsten Urt. Auf der Sübseite ist der Fels etwas untermauert; dort befindet sich eine Kammer, in deren Mitte eine Marmorplatte liegt, die, angeschlagen, einen hohlen Klang von sich gibt, offenbar die Mündung deckend von unterirdischen Gewölben oder Wassertammern. Die Türken glauben, hier sei der Eingang zur Hölle und nennen die Höhlung daher Brunnen der Seelen oder der bösen Geister. Um den Kreis, der sich im Innern um den hl. Fels befindet, zieht sich eine doppelte achtecige Säulenhalle, so daß das ganze Gebäude achtecig ist mit etwa 160 Fuß Durchmesser. Ueber ihm wölbt sich eine 93 Fuß hohe Kuppel mit dem türkischen Halbmond.

Früher war ber Eintritt auf ben Platz, ober gar in die Moschee für die Nichtnuhamedaner unter Todesstrafe verboten. Jetzt aber ist der Eintritt gesen eine Geldabgabe erlaubt. — Zum Tempelberg Moria hinauf, wo jetzt die Moschee steht, führte das goldene Thor, durch welches Jesus am Palmssonntag seinen Einzug hielt. Die Türken haben es vermauert, weil nach einer alten Prophezeiung die Christen einst siegreich durch dieses Thor einziehen werden.

Begeben wir uns nun wieder zurück zum Jaffathor, so sehen wir unmittelbar beim Eingange rechts die Davidsburg, auch das Pisanerkaste II genannt, weil die Pisaner selbe ausbesserten und verstärkten. Zeht ist es die Citadelle mit ihren fünf auf Felsen gegründeten Thürmen. Es ist wohl das älteste Schloß der Welt, da die mächtigen Werkstücke der untern Mauern, besonders am Davidsthurme, noch aus der Zeit dieses Königs sind, also nahezu 3000 Jahre stehen. Selbst Titus ließ den Hippikus, so heißt einer dieser Thürme, unverletzt. Etwas östlich von dieser Festung, auf dem Platze des Königs Herodes, des abscheulichen Kindermörders, liegt die neue protestantische Kirche, Christussirche genannt. 1842 wurde sür sie der Grund gelegt 1848 war sie vollendet. Sie ist nicht groß, 65 Fuß lang und 55 Fuß breit. An diese englischendet. Sie ist nicht groß, 65 Fuß lang und 55 Fuß breit. An diese englischerengische Kirche stoßen die betressenden Consulatsgebäude. Es sind nicht viele Protestanten in Jerusalem. Mit Einzählung der Europäer, die bei den Consuln sich besinden, mögen es nach den neuesten Zählungen 55—60 sein.

Bor bem Jaffathor nach links, also nach Norben, um die nordwestliche Mauer herum, bis zum nächsten Thore, dem Damaskusthore, war vor 30 Jahren noch öbes, steinigtes Land. Nur wenige Delbäume grünten hier, und wenn auch im Frühling einiger Graswuchs mehr Leben in die Gegend brachte, nur zu balb erlag er wieder der heißen morgenländischen Sonne. Aber im Anfange der fünfziger Jahre wurden hier von der russischen Missionsstelle viele Tausende von Maulbeers und Delbäumen gesetzt, kleine Weingärten angelegt und mitten darin das reiche und freundliche russische Hospital.

An der Straße nach Joppe ist auch der obere Gihonteich, der jett Mamillateich genannt wird und dessen Absluß südlich in das Hinnomthal oder Thal Raphaim überging; bei seinem Ansang liegt der untere Gihonteich, zur Zeit Birket es Sultan geheißen. Das Wasser dieser Quelle, an welcher Salomon noch zu Ledzeiten David's zum König gesalbt wurde, leitete König Hiskias durch eine unterirdische Wasserleitung in die Stadt, wo es den Hiskias oder



Coenaculum.

Patriardenteich speist. Am nördlichen Ende besselben befindet sich das toptische Kloster, das arm, aber ziemlich groß ist. Es wurde 1838 wieder ausgebaut.

Wenden wir uns auf die andere Seite des Jaffathores und seten wir unsern Weg nach Mittag fort, so treffen wir außerhalb der Süd-Mauer in der Nähe des Sions-Thores das Cönaculum. Hier nämlich befindet sich eine Moschee und neben ihr ein großes, unregelmäßiges Gebäude. Letzteres enthält im oberen Stockwerke einen Saal, der nach der Tradition an dem Orte erbaut ist, in welchem das heil. Abendmahl eingesetzt wurde. Das Untergeschöß soll nach muhamedanischer Anschauung das Grab David's enthalten. In frühester Zeit war hier eine Kirche, Apostelkirche genannt, weil man nach der Tradition annahm, daß im Abendmahlssaale auch die Ausgießung des heil. Geistes stattgesunden habe, ein Chorherrnstift war damit verdunden. Unter Saladin wurde Alles entweiht. Später, seit 1305 und 1333 kam das Heiligthum durch den sieilischen König Roger an die Franziskaner, die hier ihren Convent einrichteten. 1470 wurden sie von den Türken vertrieben und seit jener Zeit versielen die christlichen Theile in Trümmer. Nur das, was die türkischen Mönche in Besit behielten, blieb stehen.

Daß ber Abendmahlssaal nicht berjenige ist, in welchem selber ber Heiland sein hochheiliges Geheimniß einsetzte, ist klar; aber ebenso gewiß ist, daß er die Stätte einnimmt, wo in früherer Zeit diese heilige Handlung vor sich ging.



Das erwähnte Grab David's wird von den Türken sehr heilig gehalten und ohne ausbrückliche Erlaubniß des Pascha ist dem Nichtmuhamebaner strengstens verboten, selbes zu besuchen.

Seten wir unsern Weg süböstlich fort, so treffen wir balb auf ben Bluts acher, hakelbama, welchen bie Mitglieder bes hohen Rathes für bie breißig

Silberlinge des Judas als Begräbnifplat für Fremde erkauften. Er hieß vorher Acker bes Töpfers.

In Weiterwege, ehe wir das Dörflein Silvan erreichen, stossen wir auf die Quelle Siloah, die wichtigste in der Umgebung von Jerusalem. Sie wird vom Volke Marienbrunnen genannt, zum Unterschiede von der südlicher gelegenen Siloahquelle, welche einen Teich hat. Der Name Marienquelle datirt nach der Tradition daher, weil auch die Mutter Gottes dieselbe öfters benütt hat. Das mag wohl sein, denn Jerusalem ist arm an fließendem Wasser.

Den Christen ist der Siloahteich benkwürdig durch die Heilung des Blindsgebornen. Früher stand hier eine Kirche. Süblich vom Siloahteiche, am Fuße des Berges vom bösen Nath (borthin versett man nämlich das Landhaus des hohen Priesters Kaiphas, wo der hohe Nath den Entschluß saßte, Christum zu tödten), in der Weitung, welche das Zusammentressen des Thales Josaphat und des Thales Hinnom bewirkt, an einem der schönsten und fruchtbarsten Punkte, der von den Stadtbewohnern oft als Vergnügungsort besucht wird, liegt der Hiodssoder Nehemias drunnen; er hat seinen Namen davon, weil in ihm Nehemias das hl. Feuer wieder sand, das die Priester bei der ersten Zerstörung des Tempels durch die Babylonier hieher versteckt hatten. Dieser Brunnen war schon benütt, als die Fraesliten aus Aegypten auszogen; Josue erwähnt bereits desselben und der Unterdau aus mächtigen Quadern verkündet sein graues Alterthum.

In ber Nähe bes Nehemiasbrunnens ist bas Tophet. Hier nämlich opferten die zum Göhendienst abgefallenen Juden ihre eigenen Kinder dem Moloch. Dieser Göhe war eine eherne, hohle Bilbsäule mit einem Ochsenkopse, die Hände wie zum Nehmen ausgestreckt. Sollte nun ein Kind geopfert werben, dann wurde die Bildsäule glühend gemacht und das Kind ihm auf die Arme gelegt. Und damit die Eltern durch das Schreien des Kindes nicht gerührt würden, suchte man selbes durch rasendes Trommeln zu übertönen. Tophet heißt nämlich: Trommel.

Nun haben wir, mein lieber Leser! die heiligen und benkwürdigen Stätten von Jerusalem gesehen und bereits mahnt es uns zum Ausbruche aus der hl. Stadt. Uebrigens wir wollen nicht scheiben von ihr, ohne zuerst die Bewohner berselben etwas betrachtet zu haben.

Jerusalem ist von etwa 20,000 Menschen bewohnt. Da amtliche Listen nicht vorhanden sind, so läßt es sich nicht genau bestimmen. Darunter sind ungefähr 7000 Juben, Katholiken 1400, armenische Katholiken 50, schis= matische Armenier 700, Griechen 2000, Kopten 100, Protestanten 60. Der Rest ist muhamedanisch. Die Türken haben außer der Omar- und Aksa-Moschee noch 9 kleinere. Ein eigentliches Derwischkloster haben sie nicht, ebensowenig Bilgerhäuser ober Hospize.

An der Spike der Katholiken steht ein Patriarch seit 1848. Bis dahin unterstanden die Katholiken von Palästina und der Insel Copern dem Pater Custos des heil. Landes, d. h. dem Vorstande des Franziskanerklosters in Jerusalem. Die Zahl sämmtlicher Katholiken, die man dort Lateiner nennt, ist etwas über 8000. Pfarreien bestehen in Zerusalem, Bethlehem, St. Johann,

Ramleh, Jaffa, St. Jean d' Acre, Nazareth, Caiffa und auf Eppern zwei. Dazu kommen noch mehrere Missionsstationen. Der Patriarch hat in Jerusalem eine eigene, neugebaute Patriarchalkirche. In der Nähe von Bethlehem, in Beit Oschalla, ist das Seminar. Außer den Franziskanern und Jesuiten sind auch noch mehrere Frauenorden für Erziehung und Unterricht thätig, unter denen sich besonders die Congregation "Unsere Lieben Frau von Sion" auszeichnet. Ihre Stifter sind die zwei bekehrten Judendrüder Theodor und Alsphons Ratisbonne.

Von ben übrigen christlichen Secten sind am reichsten bedacht die Armenier, welche die wohlhabenden Christen unter sich zählen, und besonders die Russen. Sie haben eine Kirche, ein Hospital, Missionshaus, drei Pilgerhäuser und ein sehr schönes Consulatsgebäude. Die Bauten Rußlands haben bereits weit über 3 Millionen Gulden gekostet.

Das Klima von Jerusalem ist im Ganzen gesund, auch bas burchschnitt= liche Lebensalter der Bewohner ein hohes; aber Fieber und ansteckende Krankbeiten, besonders Cholera, find boch auch nicht felten. Gerusalem hat 4 Biertel, bas driftliche, in welchem teine Juben, wohl aber einzelne Muhamedaner wohnen; es gliedert sich an die heil. Grabkirche; bann bas kleine armenische Biertel, das jüdische und das muhamedanische. Die Straken sind kurz und eng. Es gibt folde, die nur 21/2 fuß breit find, also mahrhaft anftogig schmal. 16 Fuß Breite ift selten. Dafur hat aber Jerusalem auch keine Wagen, kaum eine einzige Sanfte. Alles wird auf bem Ruden von Lastthieren fortgeicafft. Diese geringe Breite ber Strafen hat ben Bortheil, baß die glühend= beißen Strahlen ber Sommersonne nicht so leicht in die Straßen fallen und daß lettere leicht mit Tüchern zum Schattiamachen übersvannt werden können. Da die Stadt fehr hugelig ift, so find auch die Gaffen fteil; am ärgften ift bies im Jubenviertel. Beitaus die meiften Gaffen find gepflaftert, aber bas Bflaster ist durchgehends sehr schlecht, nicht blok wegen ber Lücken, sondern auch wegen ber Größe und unordentlichen Lage ber Steine. Selbstverftanblich fteben bie meiften Strafen unter freiem himmel, boch gibt es auch überwölbte Gaffen, besonders die zum Markte verwendeten find in biefer Weise geschütt. In ber regenlosen Sahreszeit enthalten bie Strafen feinen eigentlichen Schmut, aber wohl in der Regenzeit. Während biefer Zeit ift auch bas Waffer ber einzige Strakenreiniger, mahrend fonft junachft nur die Sunde, welche herrenlos herum= schweifen, die Stragen von bem burch Nachläffigkeit ber Menfchen liegengebliebenen Aafe faubern.

Die Gassen sind auch von sehr vielen Krämern besetzt, die auf einem Teppich sitzend, ihre Waaren vor sich ausgebreitet liegen haben. Dieses Höckerzgeschäft wird auch von Frauen betrieben, welche mit dem Handel sehr ungenirt ihre Familiengeschäfte verbinden, indem sie z. B. sehr häusig den nacht in ein Tuch gelegten Säugling auf dem Rücken mitbringen und ihren Liebling in der Weise tragen, daß die Schnüre, in welche die vier Zipsel des Tuches ausslausen, zusammengebunden und über die Stirne genommen werden.

Erot vieler Gewerbe, die in Jerusalem ausgeübt werben, sind boch die Bewohner im Allgemeinen sehr zur Erägheit geneigt. Männer, Weiber und

Kinder lagern sich oft den ganzen Tag unter grünen Bäumen, rauchen ihre Pfeisen und sind entzückt bei sußem Nichtsthun. Deßhalb sind auch reiche Leute hier selten.

Jest aber, lieber Leser, nimm Abschied von der heiligen Stadt. Es gilt ja noch einige ehrwürdige Stätten bes gelobten Landes zu besuchen.

Unmittelbar vom Saffathor, burch bas wir Jerusalem betreten haben, führt die Straße sublich nach Bethlebem. Chebem gepflaftert, auf beiben Seiten mit Gärten, Weinbergen und Rosenhecken umgeben, ist der Weg jeht ziemlich öbe und verlaffen. Sind wir 1/2 Stunde lang gegangen, so zeigt uns ber Führer rechts vom Wege einige Ruinen und eine Cifterne - bie Legende behauptet, hier hatte einst Simeon gewohnt, ber bas Kindlein Jesu voll Freuden im Tempel auf seine Arme nahm. Der Ort heißt St. Simeons Thurm. Weiter vorwärts wird eine Cifterne Brunnen ber beil. drei Ronige genannt, weil man ber heil. Schrift gemäß annimmt, daß in biefer Begend bie brei Beifen aus bem Morgenlande ben Stern wieber erblidten, ber fie auf ihrer Reise aus ben fernen Landen nach Jerusalem geleitet hatte. Wenn wir noch eine Strecke ben Berg hinaufgegangen find, erbliden wir vom Eliastlofter aus, bas auf ber Bobe fich hier oben befindet, Bethlehem, bas fo lieblich fich abhebt von bem kahlen Hintergrund ber felfigen Berge. Nach rudwärts können wir nochmals ben Delberg und die Grabestirche feben. Gine Biertelftunde weiter folgt bas Grab der Rachel, die Ruinen von Rama, westlich das Dorf Beit-Dichalla mit bem Seminar; noch zwanzig Minuten und wir find in Bethlehem.

Vor Bethlehem liegt das Thal der Hirten mit dem Hirtendorf. Eine Kirche wölbte sich früher über der Hirtengrotte dort, wo die Engel den armen Männern die Geburt des Heilandes verkündeten. Zur Weihnachtszeit wandert ganz Bethlehem zu der Grotte. Das ganze Hirtendorf, reich versehen mit Delbäumen, ist von einer Mauer umgeben.

Die Grotte, in welcher zu einem Stalle umgewandelt, der Heiland zur Welt kam, war von den ersten Zeiten des Christenthums ein Gegenstand hoher Berehrung. Dieß beweist das Versahren des Kaisers Hadrian, der, wie bei der Gradstätte Jesu, auch hier eine Bilbsäule des Adonis errichten ließ. Gerade dieß sicherte genau die Dertlickseit, und als Constantin und die heil. Helena 326 den Platz der Geburt Christi mit einer Kirche zu schmücken beabsichtigten, konnten sie über den Ort gar nicht im Zweisel sein. Diese Kirche ist noch erhalten. Sie hat 5 Schisse, das Gebälke ist von Chpressendolz, das Dach von Blei. Die Säulenreihen bestehen aus je 11 Säulen, so daß die Kirche deren 44 hat. Heutzutage ist die Kirche durch eine eingefügte Mauer in zwei Abtheilungen getrennt. An die Kirche angebaut sind ein lateinisches Kloster der Franziskaner, ein griechisches und ein armenisches.

Vor dem Presbyterium führen zwei Treppen in die Kapelle der Geburt Christi hinab, wie in eine Krypta. In dieser Kapelle sinde lich eine halbkreiszunde Nische, die mit weißem, schwarzgeädertem Marmor ausgelegt ist, und dieß ist die Stätte der Geburt Christi. In der Mitte des Bodens besindet sich ein mit Jaspis inkrustirtes Rondell von 18 Centimeter Durchmesser und rings um diese Inkrustirung zieht sich ein silberner Stern, der 14 Strahlen ausströmt

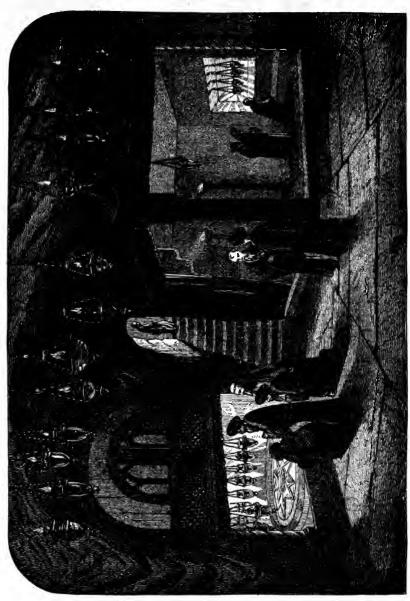

Krypfa in Bethfehem.

und auf seiner Kreislinie die Inschrift führt: "Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Hier ist Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren worden." — Ueber dieser Stelle ist eine Altarplatte und unter dieser hängen sechszehn goldene Lampen, welche Tag und Nacht brennen. Seit 1757 ist den Katholiken von den Griechen das Recht benommen, auf diesem Altare die heil. Messe darzubringen, sie dürsen nur vier der genannten Lampen unterhalten. Da aber der Stern zu deutlich mit seiner lateinischen Umschrift das alte Recht

Anhang ju Ott's Goffine.

44

Die heiligen Stätten bes gelobten Landes.



Teiche Salamons.

ber Lateiner beweist, so ist schon oft versucht worden, benselben mit Gewalt zu entfernen. — Außer dem Altare über der Geburtöstätte befinden sich in der Arypta noch zwei Altare neben einander. Der eine erinnert an die Anbetung der drei Weisen aus dem Morgenlande, der andere an die Arippe, in welche das Kindslein gelegt wurde. Auf ihnen dürsen die Katholiken die heil. Geheimnisse seiern.

Dieß sind die Heiligthümer der altehrwürdigen Grotte, die etwa 37 Fuß lang, 11 Fuß breit und 9 hoch ist. Die Wände derselben, sowie der Fußboden sind, wie die Nische der Geburt, mit weißem, schwarzgeäderten Marmor bekleibet.

Wie in der Grabeskirche zu Jerusalem, so wird auch hier täglich von den Franziskanern eine Prozession zu den heiligen Stätten abgehalten. —

Die Stadt Bethlehem ist von viel reicherer Begetation umgeben als die Stadt Jerusalem, der Boden ist sehr fruchtbar, auch besser bewässert, das Klima ist milder. Sogar guter Wein mächst hier. Sie euthält etwa 4000 Einwohner, von denen weit mehr als die Hälfte Katholiken sind. Juden gibt es nur verzeinzelnt in Bethlehem.

Die Bewohner von Bethlehem, die sich selbst nach dem Zeugnisse aufgeklärter Protestanten sehr durch ihre Sittenreinheit (Unkeuschheit wird vom Bolks-



Philippsbrunnen.

gericht unerbittlich mit dem Tobe bestraft) auszeichnen, sind sehr gewerbssleißig. Was nicht mit Wein= und Ackerbau ober Viehzucht beschäftigt ist, versertigt Rosenkränze, Kreuze ober ähnliche Schnitzereien. Die Pilgerandenken und Rosenkränze des heil. Landes sind fast sämmtlich in Bethlehem gemacht.

In Bethlehem befindet sich auch ein sehr bedeutendes katholisches Waisen-haus. Bemerkenswerth ist noch in der Nähe des Hirtendorfes die sogenannte Milchgrotte. In diese soll der Legende nach die Mutter Gottes sich mit dem Kinde begeben haben, ehe sie nach Aegypten sloh. Dieselbe besteht aus seinem Kreidestein, aus dessen Pulver man Kügelchen oder Scheibchen macht, denen der Name Maria aufgeprägt wird. Aufgelöst wird dasselbe als Heilsmittel getrunken und "Wilch der Mutter Gottes" bezeichnet. Das ist die vielgeschmähte Keliquie de lacte B. M. V. Ist die Lust längere Zeit seucht, so sicken aus dem Kalkstein eine weiße Flüssigkeit, die man besonders früher in Fläschen zu süllen und mit dem Namen "Liedsrauenmilch" zu bezeichnen pslegte. Solche Fläschen sinden sich häusig in Schakkammern von Kirchen.

Eine Stunde fühmestlich sind die viel besprochenen Teiche Salomons, große Bafferbehälter, welche das gute Waffer bei Bethlehem sammeln und mittelst einer Wasserleitung nach Jerusalem liefern. Gin äußerst interessantes und nugbringendes Werk!

Sechs Stunden füblich von Bethlehem lieat die Stadt Bebron, die alteste aller existirenden Städte. Da sie keine driftlichen Bewohner in sich schließt und fanatisch sich gegen jeden Bekenner bes Kreuzes benimmt, so wollen auch wir biefe Stadt nicht besuchen, mag die türkische Moschee El- haram auch noch so theuer fein für den Moslim. Dagegen wollen wir auf einen Augenblick ju ber 4 Stunden nordweftlich von Bethlehem liegenden Grotte und Bufte bes heil. Sohannes bes Täufers uns begeben. Sier in diefer natürtichen Zelle hat der Heilige seine Jugendjahre zugebracht, wie es heißt: "Das Kind aber muchs, ward ftart am Beifte und war in ber Bufte bis zu bem Tage, wo es sich zeigen sollte vor Ifrael." In ber Folge predigte und taufte er in der Wüste am Jordan. Nicht sehr weit entfernt ist das Christendorf St. Johann im Gebirge, wo Zacharias und Elisabeth auf ihrem Landhause maren, als Maria die Gebenedeite sie besuchte. Hier also ist die Geburtsstätte des heil. Johannes - ein mahres Paradies an Schönheit und Fruchtbarkeit. Kloster ber Franziskaner und ihre Kirche sind die schönsten von Palästina. Auch Pater Ratisbonne hat hier eine Filiale seiner "Töchter Sions". Stunde östlich ift das griechische Rlofter "Heiligen Rreuz" und sublich an ber Straße nach Baza ber "Taufbrunnen bes heil. Philippus," beffen Beschichte Dir, freundlicher Leser, wohl noch aus Deinen Zugendjahren erinnerlich ift. Und nun an den Jordan und an das tobte Meer!

Der Jordan entsteht aus drei kleinen Flüßen, die sich vereinigen und nach einigem Laufe in den See Meran, jest El-huleh genannt, ergießen. Stunden unterhalb verläßt der Kluß den kleinen See wieder, um raschen Laufes sübwärts zu eilen, sechs Stunden weit, und bann im See Genesareth zu verschwinden. Die Umgegend biefes Sees mar ehebem fehr fruchtbar; ber fette Boden war mit verschiedenen Baumarten bepflanzt — Ruffe grünten in zahlloser Menge, Palmen, Feigen, Oliven und Weinstöcke muchsen in reich= licher Kulle. Ift es freilich jett vielfach anders geworden burch bie Nachlaf= figkeit ber Bewohner, gleichwohl gebeihen noch alle Gubgewächse, Dattelpalmen, Citronen = und Pomerangenbäume, Indigo, Reis und Zuckerrohr. Die reizende Umgebung bes Sees, um welchen die Stabte Rapharnaum ("feine Stadt"), Tiberias, Bethsaiba, Chorozain und andere wie in einem Kranze berumlagen, ift eine reiche Gebenkstätte, ja bie munderreichste Gegend ber Erbe, ba Christus hier so oft und so gerne weilte und sich als benjenigen erwies, bem alle Gewalt gegeben. Aus ben Fischern an diesem See mabite er feine erften Jünger, ben Betrus und Andreas, Johannes und Jakobus. hier lehrte er vom Schifflein aus und vom Sügel herab, hier ließ er feine Sunger bas Net auswerfen, auf den Wogen dieses galiläischen Meeres wandelte er, hier beschwichtigte er ben Sturm, hier übergab er bem Petrus die bochfte Gemalt in der Rirche, hier verhieß er die Ginsekung der hl. Gucharistie.

Vom "See bes Herrn" sübwestlich erhebt sich in geringer Entfernung ber Berg Tabor gleich einem Hochaltar ber Natur auf 1774 Fuß, von brei Seiten vollkommen frei. Auf seinem Gipfel, ber eine kleine Sbene bilbet, ließ

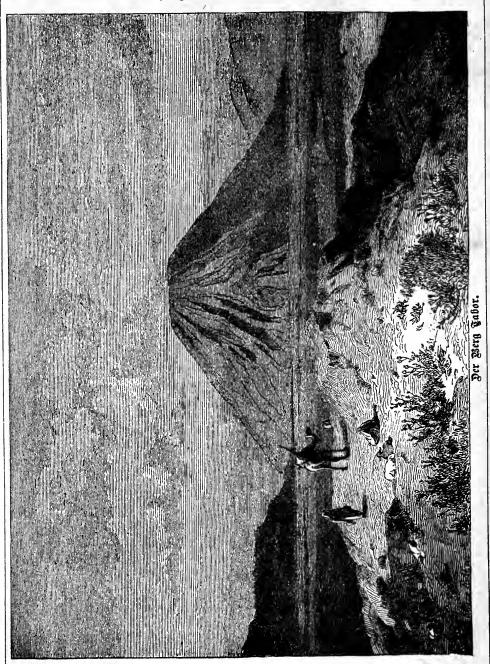

ber Herr bei ber Verklärung einen Theil seiner alles Irbische überragenden Herrlichkeit ben Jüngern schauen — alle Gebäude aber, die zum Andenken an dieses heilige Vorkommniß auf der Spitze erbaut wurden, sind in Ruinen gesunken. —

Neun Stunden ist der See Genesareth lang, 4 breit bei einer Tiefe von 120—160 Fuß. Zahlreiche Pelikane beleben den Wasserspiegel, nur selten mehr aber ein Kahn. Weil das Gewässer in Mitte hoher Landstriche tief eingeschlossen ist, so wird es oft durch plöhlichen Sturmwind übertost und den Fischern gefährlich.

An ber Subspite bes Sees kommt ber Jordan wieder zum Vorschein, nicht mehr trüb und schlammig, wie beim Einfluß, sondern durch das Wasser des Sees gleichsam geklart, dreißig Fuß breit, von beiden Seiten her, besonders in der Winterszeit durch kleinere Zuflusse verstärkt.

Kurz vor dem Einfluße in das todte Meer ist westwärts vom Fluß die Stadt Jericho, d. h. der Trümmerhausen der ehemaligen Stadt. Gegenüber sind die Furthen durch den reissenden Strom. Die erste Furth ist diesenige, wo der Uebergang der Jsraeliten statthatte. Das Judenkastell kennzeichnet die Stelle. Sie ist auch der Platz, an dem Johannes den Heiland tauste. Zum Andenken daran war hier ein Kloster, das Johanneskloster errichtet, von dem nur noch Trümmer vorhanden sind. Man hat vielsach diesen Durchzug der Jsraeliten sür etwas sehr Natürliches angesehen und von einem Durchwaten gesprochen. Allein das ist eine reine Unmöglichkeit, der Fluß ist sehr reissend, auch bei niederem Wasserstand noch sehr tief und die Israeliten waren ein ganzes Volk! Der Uebergang geschah noch dazu gegen Ende April, wo so ziemlich der höchste Wasserstand ist. Man soll einmal hingehen und es prodiren, ob man auch nur hinüberzuschwimmen vermöge! Unter Vespasian sind die slüchtigen Juden, die durch den Jordan sich eben da retten wollten, sammt und sonders ertrunken.

Die zweite Furth ist ber gewöhnliche Babeplatz ber Pilger; hier füllen sie ihre Flaschen mit Fordanwasser.

Unterhalb der Furthen durchfließt der Jordan einen öden, thonigen Boben, auf dem zahlreiche Salzkrystalle wie Glasstücken glitzern. Kurz vor dem Einfluße hört die Strömung des Jordan auf, da das viel schwerere Wasser des toden Meeres das leichtere des Jordan zurückdrängt und nur allmälig aufnimmt. In Folge dessen ist auch das Jordanwasser an der Mündung bereits sehr salzig, wenn auch nicht von der Art, wie das des Sees selber. Bis hieher gehen auch die Fische, kommen sie weiter hinab, so kehren sie wiesder um, ja wenn man sie hinab treiben will, so springen sie lieber aus dem Wasser empor, als daß sie sich in die salzige Fluth jagen lassen, die ihr Tod ist.

So nun sind wir am todten Weere angelangt, ober wie es auch genannt wird: Asphaltsee, Salzsee, See Lot's. Er ist sast rund wie ein Ei, 20 Stunzben lang und 4 — 4½. Stunden breit. Der Spiegel des Wassers liegt 1230 Fuß unter dem mittelländischen Meere, also weitaus der am tiessten liegende See der ganzen Welt. Seine Tiese ist sehr groß, zwischen 1200 bis 1900 Fuß. Der See ist nicht, wie es auch die heilige Schrift nicht sagt, erst bei der Zerstörung Sodoma's entstanden, sondern dort heißt es nur: "Und nun regenete der Herre über Sodoma und Gomorrha Schwesel und Feuer vom Himmel herab und kehrte diese Städte um und die ganze Gegend, alle Bewohner der Städte und alles, was grünte auf Erden." Es heißt also nur, daß Feuer vom Himmel gefallen sei, nicht aber, daß es auch aus der Erde hervorgebrochen,

und in der That ist nirgends eine Spur von einer vulkanischen Thätigkeit zu erblicken.

Wie ist benn nun der See, so wie er ist, entstanden? Nach Allem ist der See früher höher gelegen gewesen und hat also nach Norden, West und Ost eine viel größere Ausdehnung gehabt. Durch einen Einsturz im Innern der Erde ist der Boden desselben gesunken und so der Wasserspiegel so tief hinabzgekommen. Dadurch erklärt sich sowohl die ungeheure Tiefe des Sees, als auch, wie die Zuslüße zum See jetzt so hohe Cascaden oder Wassersülle, oft 30, ja 40 Fuß hoch, machen müssen, um hinadzukommen auf den Meeresspiezel; endlich erklärt sich die vollkommen parallel laufende Schichtung der Gesteinlagen vom westlichen und östlichen User, so daß es scheint, es sei zwischen beiden Seiten nur ein Stück durchgebrochen.

Bon dieser ersten Katastrophe ist wohl zu unterscheiden die zweite, die der Zerstörung der genannten biblischen Städte. Diese standen früher am User; Blite oder ähnliche von Gott geschickte Feuererscheinungen mögen die erdharzigen Schieferlager entzündet und die Asphaltquellen ihren Inhalt gespendet haben, um das Strafgericht Gottes zu vollenden. Später nun hat sich das Wasser des Sees auch über diese Strecke verbreitet, weßhalb es hier am Südende des Sees nirgends über 12 Fuß tief ist, oft kaum einen Fuß tief, während am

obern See ber Abfall ichon bei ber Rufte über 500 guß ift.

Das Wasser bes tobten Meeres ist abscheulich. Im ersten Augenblicke scheint es nur den Geschmack des gewöhnlichen salzigen Meerwassers zu haben; aber in weniger als einer Sekunde wirkt das Wasser auf die Lippen, Zunge und Gaumen und es ist unmöglich, selbes nicht alsogleich mit dem höchsten Eckel wieder von sich zu geben. Es ist ein Gemisch von Salz, Koloquinten und Del, welches überdies noch die Eigenschaft hat, ein ganz eigenthümliches Brennen hervorzubringen. Hat man auch mit noch so vielem Fleise den Mund ausgespült, so wirkt doch der Geschmack noch mehrere Minuten sort und zieht

Einem fehr ichmerzhaft die Rehle zusammen.

Dieser schändliche Geschmack des Wassers ist erklärlich, indem mehr als der vierte Theil desselben (264 + 736) seste Stosse sind, welche alle eckelerregend wirken, z. B. 146 Theile salzsauere Bittererde oder Magnesia, 78 Theile Sodium-Chlorid, 1 Theil schweselsaurer Kalk, 31 Theile salzsaurer Kalk u. s. w. Dekwegen ist es auch im toden Meere leicht zu schwimmen und ein Unterzehen kaum oder gar nicht möglich. Freilich beißt auch das Wasser abscheulich auf die Haut. Wegen dieses Salzgehaltes kann kein lebendes Wesen in diesem Wasser leben; dagegen ist es ein arges Märchen, daß kein Vogel über dasselbe schwimmen oder gar nur sliegen könnte wegen des pestilenzialischen Geruches. Bon so etwas ist keine Spur wahr.

Wodurch ber Salzgehalt hervorgerufen wurde, ift unbekannt, mahrscheinlich kommt er von unten herauf, ebenso wie der Asphalt, der in ungeheuren Stüden auf dem Wasser herumtreibt und in großen Trümmern gesammelt wird.

Daß die Salzsäule, welche ein Forscher an der Südwestseite des Sees entdeckt hat, dieselbe sei wie die, in welche Lot's Weib verwandelt wurde, will ich nicht behaupten. Sie stehen wohl in der nämlichen Gegend, aber wer könnte es beweisen?



Cifferne bei Biref.

Jett, mein lieber Leser, nachdem Du so lange am Jordan und tobten Meere Dich aufgehalten hast, ist es Zeit, noch das liebliche Nazareth zu besuchen. Wir werden auf den Wege dahin noch manche Stätte kennen lernen, die Dein Insteresse fesselt.

Wir mussen Jerusalem in nördlicher Richtung verlassen, und wenn wir 3 Stunden lang gepilgert sind, nicht ohne von Zeit zu Zeit nach der Ruppel des heil. Grabes und dem Delberg uns umzusehen, tressen wir auf das Dorf Bireh. Die Ueberlieserung berichtet, es sei Bireh der Ort, an welchem die hl. Eltern merkten, daß der Knabe Jesus nicht mehr bei ihnen sei. Es ist thatsächlich Bireh oder Beeroth, wie es im Alterthume hieß, die erste Station von Jerusalem nach Galiläa, alle Reisenden halten dei der herrlichen Quelle daselbst, und jene Karawanen, welche nicht früh von Jerusalem ausbrechen können, schlagen hier ihr erstes Nachtquartier auf. In den Zeiten der Kreuzzüge wurde hier eine, wie aus den Ueberresten ersichtlich ist, sehr schöne gothische Kirche erbaut, von der aber nur noch die Ruinen übrig sind.

Weiter auf bem Wege nach Nablus ober Sichem auf ber östlichen Straße treffen wir auf Beitin, bas alte Bethel. Früher noch hieß der Ort Lus, d.h. Mandelbaum, als Jakob vor Esau fliehend, hier übernachtete. Wie die heil.

Schrift erzählt, nahm er einen Stein, legte ihn unter sein Haupt und schlief ein. Und er sah im Traume eine Leiter, die bis an den Himmel reichte, und die Engel Gottes stiegen auf derselben auf und nieder. Da versprach ihm der Herr, seiner Nachkommenschaft das Land zu geben, wo er ruhte, und sein Geschlecht zu vermehren, wie der Sand am Meere. Und da Jakob erwacht war, rief er aus: Hier ist Gottes Haus und die Psorte des Himmels! Er stand auf, nahm den Stein, goß Del darauf und nannte den Ort Bethel d. i. Haus Gottes. In der spätern Zeit der Israeliten wurde hier grauenvoller Göhensbienst getrieben.

Drei Stunden nördlich von Bireh ist Silo, jett Seilun genannt, wo früher die Bundeslade stand, Samuel an der Stiftshütte diente und Heli eines jämmerlichen Todes stard. — Je näher der Weg dem Lande der Samariter kommt, besto frischer wird das Land im Gegensatz zu dem mehr felsigen und ausgetrockneten Judäa. Bald in der Nähe von dem alten Sichem sindet sich noch der Jakobsbrunnen, mitten in einem Felde ein Quadergemäuer mit üppigem Pflanzenwuchs umsponnen. Die Frömmigkeit der heil. Helena hatte hier eine Kirche gegründet, zu der später noch ein Frauenkloster kam — Beides dis auf Ruinen verschwunden. Der Brunnen ist über 70 Fust tief und etwa 5 Fuß breit, im Winter und Frühling stets voll von Wasser, im Herbst aber sast ausgetrocknet. Er ist in einer Krypta verborgen, in welche man durch eine Desssung von oben herabsteigt.

In der Nähe des Brunnens befindet sich die Grabstätte Joseph's, des Sohnes des Patriarchen Jakob. Beim Auszuge aus Aegypten nahm Moses die Gebeine des Joseph mit und "sie begruben dieselben zu Sichem auf dem Stücke Feldes, welches Jakob gekauft hatte."

Nach einer halben Stunde Weges ift Nablus erreicht, das alte Sichem. Der Name Nablus entstand aus Flavia Neapolis, wie man die Stadt nannte zu Ehren des römischen Kaisers Flavius Vespasian, der ihr das römische Bürsgerrecht verlieh. Die Lage der Stadt, von etwa 8000 Einwohnern bevölkert, ist wahrhaft reizend; sie liegt in einer schmalen, aber sehr fruchtbaren Ebene, die reich ist an Oliven, Sesam, Baumwolle, Feigen und vorzüglichen Wassermeslonen und lehnt sich an den dis zu seinem Sipsel fruchtbaren Garizim. Gesenüber ist der ganz steinige, fast vegetationslose, kahle Ebal, nur von Schafalen bewohnt, deren sortwährendes Geheul gleich Jammergeschrei von Kindern jede Nacht in die Stadt hinübertönt. Die Bewohner sind sehr industriell und beschäftigen sich zumeist mit Seisensabrikation.

Bekannt ist, daß die Samaritaner auf dem Berge Garizim einen Tempel errichtet hatten und dort Jehova ihre Opfer darbrachten und daß eine tiefingrimmige Feindschaft sie von den Juden trennte. Wundert sich doch die Samaritanerin, daß der Herr, obgleich er ohne Gefäß zum tiesen Brunnen kam, um zu trinken, von ihr zu trinken begehre, da er doch ein Jude sei.

Die Nachkommen bieser schismatischen Juben, welche nicht an Cultus und Tempel in Jerusalem sesthalten, sind jeht wenig mehr zahlreich; in Nablus mögen's 100—150 sein. Sie haben ein eigenes kleines Stadtviertel mit einer unbedeutenden Synagoge. Ihre Priester sind Nasiräer, nie dürsen sie ihr

Haupthaar scheeren, und nur ein solcher aus ber hohenpriesterlichen Familie, an ben nie ein Scheermesser gekommen ist, kann hoffen, unter die Zahl der Priester aufgenommen zu werden. Auch die Weiber der Samaritaner dürfen ihr Haar nie abrasiren, was die übrigen Jüdinen vor ihrer Verheirathung sehr häufig thun und dafür eine Perrücke tragen.

Bu oberst auf dem Garizim erhebt sich das Kastell, ein ungeheueres Bauwerk auf den Ruinen des ehemaligen samaritanischen Tempels. — Der Ebal
hat viele Grotten und natürliche Höhlen, die ehemals zu Begräbnisstätten
verwendet wurden. Ruinen auf dem Gipfel geben Zeugniß von dem Vorhan-

bensein früherer Wohnungen.

Die Religion der Einwohner von Nablus ift theils schismatisch sgriechisch, theils nuhamedanisch und es haben die wenigen Katholiken nebst ihrem Pfarrer, einem Franziskaner, viel von dem Fanatismus ihrer Mitbewohner zu erdulden.

Etwa zwei und eine halbe Stunde nordwestlich von Nablus oder Sichem liegt die Stadt Samaria, wohl bekannt aus den Schriften des alten und neuen Testamentes. Bei der Trennung des salomonischen Reiches in das Reich Jsrael und Juda, wurde Samaria die Hauptstadt des nördlichen größeren Theiles Jsrael, des Zehn-Stämme-Reiches. Die Stadt wurde von den Königen mit vielen prächtigen Gebäuden geziert, nach der heiligen Schrift wird vom König Achab sogar ein elsenbeinerner Palast erwähnt, so genannt, weil wahrscheinlich Zimmer mit Elsenbein getäselt waren. Der Prophet Elisaus lebte in Samaria viele Jahre. 722 Jahre vor Christi Geburt wurde das Reich und die Stadt Samaria vom assyrischen Könige Salmanassar zerstört und die meisten Einwohner in die assyrische Gefangenschaft abgeführt. Heidnische Colonisten setzte man an ihre Stelle. Später wurde Sichem oder Nablus die Hauptstadt des wiederbevölkerten Landes.

Als der heil. Stephanus gesteinigt worden, begab sich der heil. Philippus nach Samaria und bekehrte dortselbst viele Menschen. "Als aber die Apostel, die in Jerusalem waren, gehört hatten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie den Petrus und Johannes zu ihnen, die ihnen die Hände auslegten, damit sie den heil. Geist empfingen."

Bei dieser Gelegenheit war es auch, daß Simon der Magier (Zauberer) den Aposteln Geld andot, um wie sie die Macht zu erlangen, den heil. Geist zu ertheilen. Denn die, welche ihn empfingen, wirkten viele und große Wunsder. Aber der heil. Petrus sprach zu ihm: "Dein Geld sei dir zum Bersberben, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes zu bekommen für Geld."

Von den christlichen Kirchen der früheren Zeit und von all' der Herrlichsteit früherer Jahrhunderte sind wenige Spuren mehr vorhanden, es ist eine elende Ortschaft, welche die Stätte des ehemaligen Glanzes einnimmt.

Nachdem wir noch einige Stunden unsern Marsch fortgesetzt, die Gränze der Landschaft Samaria überschritten haben, betreten wir das liebliche Galisläa, zuerst die Ebene Esdreson. Galiläa bildet eine wellenförmige, mächtige Hochebene, mit fruchtbaren Flächen, abgerundeten Thalbecken von großer Ergiebigkeit. Aus dem, was Galiläa bei aller Nachlässigkeit der Bewohner und bei der schlechten Wirthschaft der Türken jeht noch leistet, läßt sich begreifen,

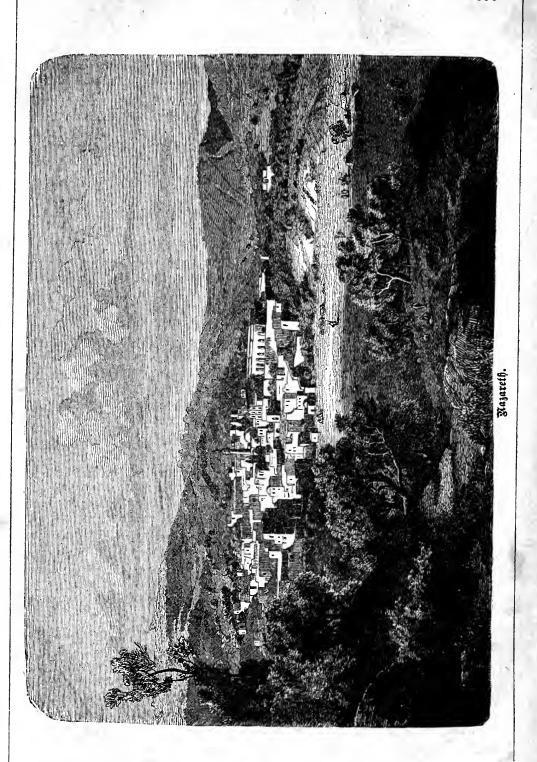

wie Josephus Flavius, ber jubische Geschichtschreiber die Schönheit, bieses parabiesischen Gebirgständchens mit ben glühenbsten Farben zu schilbern vermag.

Nach vielstündigem Marsche erreichen wir endlich ein kleines Thälchen, wo, an einen Berg hingebaut, uns das liebliche Nazareth entgegen lächelt. Nazareth heißt auf deutsch Blumenstadt und in der That, heutzutage noch gleicht es einer Blumenstadt von lieblicher Anmuth.

Der Gluthwind der Wüste, wenn er schmachtend vor Durst aus der südsöstlichen Landschaft hier eintritt in das von grünenden Höhen umschlossene Thal, kühlet da alsbald seine Stirne und wird zum wohlthätig wärmenden Luftstrom, der den Purpur der Granaten früher reift und die Fülle der Orangen, des Weinstockes und des Delbaumes zeitiget. Bon dem Berge über Nazareth genießt man eine herrliche Aussicht über die Ebene Esdrelon vom Tabor bis zum Karmel und zum Mittelmeere, auch der schneededette Libanon bietet sich dem Auge dar und weckt die Erinnerung an längst dahin gegangene Tage.

Nazareth war im alten Bunde nur eine sehr unbebeutende Ortschaft, so daß Nathanael verwundert ausrusen konnte, ob denn von Nazareth auch etwas Gutes kommen könnte! Um so mehr Interesse hat Nazareth bei uns Christen; außer Jerusalem und Bethlehem ist uns in Palästina kein Ort heiliger, denn hier ist die für alle Welt segenspendende Verheißung in Ersüllung gegangen: "Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird Emanuel genannt werden d. h. Gott mit uns!" Hier ist auch jener Gruß gespendet worden vom Engel, dessen Worte seitdem viel tausend Millionensmal von den Kindern Maria's gesprochen wird, zur Ehre Gottes, zur Freude Mariens, zum Segen sür uns: "Gegrüßet seist Du, Maria! voll der Gnaden, der Herr ist mit Dir, Du bist gebenedeit unter den Weibern!"

Es ist billig und würdig, daß wir gleich zu jener hochheiligen Stätte eilen, an der dieses Geheimniß sich vollzogen hat — aber es ist nicht Alles mehr vorshanden. Das heilige Haus Marien's, worin sie geboren wurde, worin sie den Heiland empfing, worin er heranwuchs, es ist von Engeln nach Loretto gebracht worden!

Selbstverständlich war diese heilige Wohnung schon früh eine Stätte christlicher Verehrung, über ihr erbaute die hl. Helena eine prächtige Kirche. Viele Pilger dis zum hl. Ludwig, den König von Frankreich, haben dieses Sanktuarium besucht, da auf einmal, am 10. Mai 1291, verschwand es, eben als die Muselmänner Syrien verwüsteten. Um nämlichen Tage fanden die Einwohner von Naunizza dei Tersate unweit Fiume am adriatischen Meere ein Haus aus rothen, in diesem Lande unbekannten Steinen von morgenländischer Form, ohne Grundmauern auf dem bloßen Boden stehend. Es hatte nur eine Thüre und ein Fenster; von innen waren die Mauern mit Malereien, welche die Gebeimnisse von Nazareth darstellten, bedeckt. Der Plasond war blau, mit Sternen besäet, an einem Ende besand sich ein Altar von Stein und darüber das Bilb des Gekreuzigten, gemalt auf Leinwand, die über eine Holztasel geleimt war; in einer Nische rechts vom Altare stand eine Statue aus Cedernholz, die heil. Jungfrau mit dem Zesukinde auf den Armen darstellend, neben dem Altar ein Schrank mit einigen Gesäßen. — Während das Volk staunend nicht

wußte, was es benken sollte, erschien ber seit 3 Jahren an einer unheilbaren Wassersucht im Bette liegende Pfarrer in seiner Mitte und erzählte, er habe eine Erscheinung gehabt, die ihn geheilt und ihm eröffnet habe, es sei dieß das hl. Haus von Nazareth. Eine Commission wurde dorthin gesendet und sie fanden Alles, Steinart, Bauart u. s. w. bestätigt. Nach ein paar Jahren trugen diesselben englischen Träger die heilige Hütte nach Loretto.

Nazareth unterlag wie die übrigen Städte der Zerstörung, auch die Kirche, die so vielen Stürmen getrott hatte. Später, als die Stadt sich wieder erhob, erhauten die Franziskaner auf der hl. Stätte mitten unter die alten Trümmer, die neue Kirche Maria Verkündigung und um sie schließt sich ihr Convent.

Die Kirche ist nicht lang, aber breit, hoch und mit Marmor, Bilbern und gewirkten Capeten geziert. Sie ist breischiffig, unter bem Mittelichiffe befin= bet fich die Rrypta ober die beil. Grotte in Welfen gehauen, aber mit Marmor bekleibet. Gine Treppe führt zum Beiligthume hinab, bas aus brei Theilen besteht, aus einem Borplätichen, aus bem Orte ber Berkundigung und aus einer um einige Stufen tiefer liegenden Felsenkammer. Die ersten zwei Parthien waren vom hl. Hause zu Loretto überbeckt. Im Vorplate befinden sich zwei Altare; ber eine ift bem bl. Joseph, ber andere ben heiligen Eltern Joachim und Unna geweiht. Die Berkundigungsstätte hat einen einsachen Marmoral= tar mit bem Bilbe ber Berkundigung; unter ihm steht auf einer Granitplatte eingeschrieben: "Hier ist bas Wort Fleisch geworden!" Silberne Lampen erleuchten das Banze. Es mar also die Butte in den Felsen hineingebaut und von ihr aus eine kleine Rammer in ben Boben felber hineingearbeitet. Dag jett die Stätte 17 Stufen tief unter dem Boden liegt, das kommt von dem vielen Schutt ber, ber fich bei ben mannigfachen Berftorungen aufgehäuft hat. Mußte man in Jerusalem boch oft 30 - 40 Fuß tief graben, bis man burch bie Schuttschichte hindurch gekommen ift.

Gerade über ber Grotte fteht ber Hochaltar ber oberen Rirche.

Hier nun verlebte der Herr seine Jugendjahre, weßhalb er auch ein Nazarener genannt wurde. Wir lesen nur ein einziges Mal, daß er nach Nazareth zurückgekomnen sei, und dort wollten sie ihn vom Berge herabstürzen. Man zeigt den Verg jetzt noch, freilich ist er von der jetzigen Stadt etwas entsernt. Südlich davon war eine Kirche: "Unserer lieben Frau vom Schrecken" geweiht, weil Maria voll Schrecken bis hieher geeilt sein soll, als sie hörte, man wolle ihren Sohn auf die Felsen hinabstürzen.

Etwa eine Viertelstunde von Nazareth, wo die tiefe Bergschlucht in ein baumreiches Thal ausmündet, steht ein griechisches Kloster und in dessen Nähe ergießt sich eine kleine Quelle, der Brunnen Marien's genannt, an welchem die hl. Jungfrau ihr Wasser schöpfte. Es ist die nächste lebendige Wasserquelle von Nazareth und die Frauen und Mädchen von Nazareth holen auch jett noch ihr Wasser von diesem Brunnen.

Nazareth zählt zur Zeit etwa vierthalb tausend Einwohner, worunter über 1200 Muhamedaner, über 1000 Griechen, 700 Katholiken. Für die Pilger ist außer dem Franziskanerkloster auch noch durch ein neues Pilgerhaus, La Forestiera genannt, gesorgt.

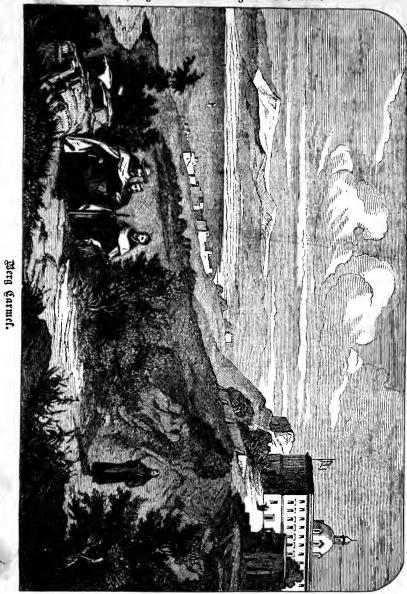

Etwa 1½ Stunden nordweftlich von Nazareth liegt Refr Kana, jenes Kana, in welchem Christus bei der Hochzeit sein erstes uns bekanntes Wunder wirkte.

Da wir in Kaipha (Hepha) uns wieber nach der Heimath einzuschiffen gestenken, so wollen wir eilen, das über dieser kleinen Hafenstadt sich erhebende Gebirge, den Berg Karmel und sein schönes Kloster vorher noch zu besuchen.

Der Berg Karmel ist ein kleines Gebirge, bas sich etwa 2000 Fuß über ben Spiegel bes Meeres erhebt und auf einige Stunden weit nach jeder Seite hin sich in das Land erstreckt. Bon dem Eliaskloster der Karmeliter, das sich auf der äußersten Spitze besselben auf einer Berghöhe von 582 Fuß erhebt,

heißt das ganze Gebirg Dschebel Mar Elias—Berg des Elias. Die Propheten preisen diese Berge stets als einen Ort voll Schönheit und Fruchtbarkeit und er war auch reich bedeckt mit Delbäumen, Weinreben und andern Fruchtbäumen. Noch jetzt finden sich vielsach Eichen und Fichten und in tieferen Lagen auch Lorbeer- und Delbäume, beinahe überall aber die wohlriechendsten Blumen in reicher Fülle.

Der Karmel war oft ständiger Ausenthalt der beiden Propheten Elias und Elisäus und nach ihrem Beispiele kamen auch andere Einsiedler auf diesen Berg, um in der Einsamkeit Gott anzubeten und ihm zu dienen. Es ist keine unüberlegte Behauptung, wenn man sagt, seit den Tagen des Elias haben Einsiedler nie mehr diesen Berg verlassen, seine tausend Höhlen und Grotten waren nie ganz leer von solchen, welche in Abgeschiedenheit die Welt und ihr Treiben vergessen wollten. Besonders zahlreich wurden diese heiligen Männer, als das Christenthum ganze Schaaren begeisterte, Gott in der Einsamkeit zu dienen. Im Jahre 1156 nun vereinigte sie ein Kreuzsahrer, Berthold mit Namen, zu einer gemeinsamen sehr strengen Regel — die Gründung des Carmeliterordens.

Das jehige Kloster ist neu; das frühere war 1821 vom Pascha von Akre zerstört worden. Dasselbe gilt von der netten, reinlichen Kirche. Gin Pilgershaus unter der freundlichen Pslege der guten Mönche läßt den scheidenden Pilger die besten Eindrücke aus dem gelobten Lande mitnehmen.

Und nun, mein lieber Leser! haben wir unsere Pilgerreise vollendet. Wir haben zusammen, wenn auch nicht alle, so doch die wichtigsten heiligen Stätten Palästina's besucht. Großes ist hier vollbracht worden — unsere Erlösung! Danke dem lieben Heiland, indem Du die heiligen Stätten noch einmal vor Deinem Geiste vorüberziehen lässest, danke ihm von Herzen, aber zeige auch durch Dein Leben, daß Du verstehest, was es heißt:

Hier hat Jesus Christus, ber Sohn des lebendigen Gottes, sein Blut für uns vergossen!



## Alphabetisches Inhaltsverzeichniß

wichtighen in diesem Buche enthaltenen Erklärungen, Glaubenu- und Sittenlehren.

Abendmahl, großes, ein Bild der Kirche 317. Abendmahl, das heilige, siehe Altarssaframent.

Aberglaube, Unterricht hievon 472. Abgaben, Pflicht fie gu leiften 423. Ablaß, Unterricht hievon 402. Abtödtung ift nothwendig 424.

Abvent, was es ist 11. Aeltern sollen ihre Kinder dristlich erziehen, fiehe Erziehung.

Mergerniß, Sittenlehre hiebon 273 Alleluja, was es heißt 230. Allerheiligen = Fest 609.

Allerseelentag 615. Almosen erwirbt Freunde 343.

Alohfius, der heilige, fein Leben, feine Nach= folge 539.

Altar, seine Bedeutung, siehe heiliges Meß= opfer. Warum in der Fasten mit blauen Tüchern verhangen 116.

Altarssaframent, aussührlicher Unterricht bavon 302—309.

Andreas, Apostel, sein Fest und Leben 451. Ankunft Christi, erste und zweite 11. Anna, die beil. Mutter Maria, ihr Fest und

Lebensgeschichte 566.

Apostel, welche hat sich Chriftus gewählt: fie verlaffen Alles und folgen Jesum nach; ihre Belohnung 497.

Arbeit im Weinberg des Herrn, mas es be= deutet 102.

Armuth, Troftlehre hierüber 170. 379. Apostolische Männer werben gering ge= achtet 565

Afche, geweihte 116.

Afchenmittwoch, warum fo genannt 116. Auferstehung Chrifti 232. Sittentehre hievon 232. Warum die Apostel so oft babon reden 237.

Musfat, geiftlicher, mas er bedeutet 370. Musfätige, Beilung eines Musfätigen 84. Musfegnung der Böchnerinnen, fiehe Rind: betterin.

Abe Maria, Auslegung desfelben 515.

Barbara, ihr Fest und Leben 457. Barmherzigkeit gegen die Armen wie wohls gefällig vor Gott 139. Werke ber leiblichen und geiftlichen Barmherzigkeit 128.

Bartholomäus, ber heil. Apostel, sein Fest und Lebensgeschichte 576.

Beicht, als Theil bes Buffaframentes 37. Befehrung bes beil. Apoftels Baulus 494. Was fie uns lehrt 496.

Benno, fein Fest und Leben 538.

Beidneibung Chrifti 57.

Beten, was heißt im Namen Jeju 261. Bibellefen führt nicht zum Besite bes mahren Glaubens 247. Bie es befchaffen fein foll 18. Bilder ber Beiligen dürfen verehrt werben 447. Onabenbilber, was fie find 447.

Bischof, was er ist 491.

Bittgänge, Unterricht hievon 264. Am Marfustage und in der Kreuzwoche 265.

Blafius, Fest und Leben 503; Segen 504. Bonifagius, sein Fest und Leben 532. Buffe bis ans Ende bes Lebens verschoben ift gefährlich 351. Wann foll man Bufe thun 352.

Bußsakrament, weitläufiger Unterricht bie= bon 32.

Ceremonien, Unterricht hievon 360. Leichenbegängniffen 384.

Charwoche, Unterricht hievon 199.

Charfreitag, Ceremonien biefes Tages, Unterricht hievon 208.

Charfamstag, Erklärung der Ceremonien 226. Christenthum, wodurch es fich hauptfächlich verbreitet hat 98.

Christabend 43. Christtag 43.

Chriftus, der Erftgeborne Maria; warum arm geboren 46. Bielen jum Falle und gur Muferstehung; ein Beiden, bem widerfprochen wird 55. Wie hat er an Alter und Weisheit zugenommen 70. Der gute hirt 252. fohn 487. Der Weg, Wahrhaft Gott 217. Wahrhaft Menschen-Der Weg, die Wahrheit und bas Leben 525.

Chriftum im Bergen beiligen, mas es beißt 328.

Darftellung Jesu im Tempel 498. David, warum Bater Chrifti geheißen 514. Demuth ift nothwendig 381. Macht uns

Christo ähnlich 197.

Den are, mas fie bebeuten 418. Dinge, die letten, bes Menschen find ärger als die erften 153.

45

Dienstboten, Unterricht für sie 87. Donnerstag, grüner, Unterricht hievon 202. Erflärung ber Geremonien besfelben 203. Dreifaltigkeit, Fest der heil., Unterricht 287. Dreifaltigfeit, die heiligfte, Glaubenslehre babon 294.

Che, die, ein Sakrament, Unterricht 75. Chen, gemischte, mas bavon zu halten 78. Cheleute, kinderlose, durfen um Rinder bitten 543.

Chrabichneiben, Sittenlehre wiber basfelbe 344. Troft in demfelben 346.

Ehre, was zu thun, wenn fie verlett wird 90. Engel, warum fie fich freuen über bie Bestehrung eines Sünders 324.

Engel, gefallene, warum fich ihrer Gott nicht erbarmt hat 48.

Engel bes herrn, Unterricht bavon 517. Englischer Gruß, beffen Auslegung 515. Erblehre, Unterricht hievon 239. Ift nicht bom Bapfte erfunden 241.

Ergebung in Gottes Willen, Sittenlehre 86. Erneuerung bes Beiftes, wie fie gefchehen fou 406.

Erscheinung des herrn, mas fie ift 62.

Erzbifchof, was er ift 491. Excommunication oder Kirchenbann 492.

Fasten, mahres, was es fei 120. Wer zu faften ichulbig 10. Mit welcher Meinung foll man faften 11. Wie man fich bagegen berfündigt 11.

Faften, 40tägige, wer fie angeordnet; wozu 115. Fasttage was sie find 7. Ihre Einsehung 7. Welches sind die eigentlichen Fasttage 9. Quatemberfasttage 9. Vigilfasttage 9.

Faftenzeit, wie man fie gubringen foll 116.

Fft eine Beit ber Gnabe 123. Beinde, Liebe berfelben 120. Wie man fich an ihnen rächen foll 83.

Feiertage oder Festtage, was fie find 5. Ber tann fie einseten ober abschaffen 6. Bie find fie gu beiligen 5.

Fegfeuer, was es ist 2e. 615. Firmung, hl. Saframent, Unterricht 281.

Fluchen, eine große Sunde 401. III. Fleischweihe 230.

Kragen, tatechetische, vom heil. Kreuze 530.

Frang Laber, fein Geft und Leben 454. Frang v. Affifi, fein Fest und Leben 598. Frauen, warum hatten die Altbater mehrere

Freventliches Urtheil ist sündhaft 297. Freuden des himmels 410.

Freude im Herrn, worin sie besteht 22. Friede Gottes, worin er befteht 23. Das größte Gut 238. Wann er in unfern Gergen herricht 92.

Frohnleichnamsfest, Prozession, Unter= richt 299.

Frömmigkeit, wahre, Unterricht hievon; worin fie befteht 71.

Früchte, murdige, der Buge 25.

Gabe Gottes, welches die vortrefflichste 257. Gaben fieben bes heiligen Getftes 277.

Gaben Gottes soll man gut anwenden 72. Gebet, warum es Gott nicht immer erhört; wann vorzüglich zu üben; wie foll man beten 261. Gebräuche bei bemfelben 262. Welches bas bortrefflichfte ift. Pfeil = ober Stoß= Gebete 262.

Gebet für das allgemeine Anliegen der Chris

ftenheit 655.

Bebote Gottes, Glaubenslehre hieruber; ohne ihre Erfüllung kann man nicht selig werden 508.

Gebot der Liebe Gottes und des Nächsten, warum das größte 364.

Geburt Chrifti im Fleische 43. 50. Beiftliche im Bergen des Menfchen 44.

Gedächtnißtag aller Verftorbenen, f. Aller= feelentag.

Geduld, Sittenlehre hierüber 419. Geheimnisse, die des Rosenfranzes 596. Gehorsam, Sittenlehre hierüber 70.

Geist, heiliger, warum heilig; was wirkt er im Menschen 277. Seine Frückte 278. Warum ihn die Junger bor ber himmelfahrt Jefu nicht empfingen; wie richtet er bie Welt; wie lehrt er alle Wahrheit; wie redet er von sich felbst 258. Warum ein Tröster; wie hat er Christo Zeugniß gegeben 272. Warum erichien er am Pfingftfefte in Geftalt feuriger Bungen; welche Wirkungen brachte er bei ben Aposteln hervor 276.

Geiz, eine Hauptsünde 201.

Georgius, sein Fest und Leben 520. Gericht, allgemeines; lettes, wie fangt es

an; wie wird es gehalten 16. Gewohnheiten, bofe, wie fie auszurotten

Gidtbrüchige, ber, Beilung besselben 401. Glaube, Unterricht babon 472; bes Bergens ift nicht genug; feine Ausbreitung, Unterricht 455.

Glaube, allein, macht nicht felig 112, 286. Lebendiger Glaube, wie nothwendig 304. Wann ift er wahr und verdienstlich 247.

Gleichniffe, warum redete Chriftus immer durch dieselben 99.

Gnade, wird nicht gleich ausgetheilt 604. Bas fie ift, wie bielerlei 356. 357.

Onadenbilder 447. Onadenorte 447.

Gott lieben, worin es besteht 393. Ein Gott bes Troftes und ber hoffnung 19. Wie barmbergig er ift 418. Will alle Menichen felig machen.

Gottesbienft, vernünftiger, worin er be= fteht 67.

Grüner Donnerstag, Unterricht 202.

Gruß, englischer 515.

Sauptmann, ber, zu Kapharnaum, und fein Rnecht 83-85.

Sausfrau, das Mufter einer rechtschaffenen 567.

Sausväter und Sausmütter, ihre Pflich= ten 87. 36r gutes Beispiel vermag viel 413. eilige, Unterricht von der Berehrung und

Anrufung berfelben 441.

Heiligsprechung, wie sie vor sich geht 449. Heinrich und Runegundis, deren Fest und Leben 557.

Herodes, ber König, warum er Chrifto nach bem Leben gestrebt 482. Wer ihn nachahmt; der Lohn seiner Graufamkeit 482-483.

Herz Jesu-Fest, Unterricht hievon 309. Heuchelei, Warnung davor 140.

Beuchler, wer es eigentlich ift 421.

Bilfsmittel in Betrübniffen 23. Simmelreich, wem es gleich ift 94. wird unter bemfelben verftanden 94.

himmelfahrt Chrifti, Unterricht hievon 266. Hoffart, Sittenlehre wider dieselbe 355.

Soch zeit zu Rana 73.

hochzeitliches Kleib, worin es besteht 408.

Hölle, Glaubenslehre hievon 408. hoffnung, Glaubenslehre hiebon 252.

Jahr, neues, warum fo genannt; gludfeliges, warum gewünscht 57.

Jakobus, ber Berechte, Apostel, sein Fest und

Leben 523.

Jafobus, ber Aeltere, sein Fest und Leben 563. Serujalem, warum Jejus über biese Stadt geweint; wer wird barunter verftanden 348. Berftörung der Stadt und bes Tempels 349.

Jejus, ber hochheilige Name, mas er bebeu= tet, mas für eine Rraft er hat, wie er aus=

gesprochen werden foll 58.

Jefus im Tempel; bleibt drei Tage dort 68. Läßt fid bort finden 69. Warum fpeifte er fo gerne mit ben Gunbern 502. Bom Teufel versucht 123. Wandelt auf bem Meere; Treibt Räufer und Ber= heilt Kranke 122. fäufer aus bem Tempel 129. 172. Roth= wentigfeit feines Berfohnungstobes 570. Seine Auferstehung 228.

oadim, ber heilige, fein Fest und Leben 574.

Johannes, Apostel und Ebangelist, sein Fest und Leben 477. Johannis-Wein 480. Johannes der Täufer, sein Fest und Leben 542. War mehr als ein Prophet 20. Vom herodes gefangen gehalten, warum 24. Wie bereitet er bem Herrn den Weg 21. 31. Eine Stimme bes Rufenden in ber Bufte; feine Taute 25.

Joseph, ber heil., Nährvater Jesu, sein Fest und feine Lebensgeschichte; seine Würde 508. Unterricht über feine Berehrung 511.

Jubiläum, Jubelablaß, mas es ift 404. Judas Thadbaus, Apostel fein Geft und

Leben 603. Jungfrauen, die fünf flugen und thorich-

ten, Unterricht hievon 612. Jungling, ber zu Naim, mas er vorbildet 381. Seine Mutter, ein Vorbild der Kirche 178.

Rampf gegen die Feinde unferer Scele ift nothwendig; wie er zu bestehen 416.

Katharina, die heitige Jungfrau und Marstyrin, ihr Fest und Leben 624. Kelch, der, des Leidens 141. 566.

Reuichheit, fuche Reinigfeit. Rilian, fein Fest und Leben 556.

Rindbetterinnen, Unterricht für fie 502. Rindergucht, nothwendige, mahre, Unterricht

davon 544.

Kinber, unschulbige, ihr Fest 480. Kirche Chrifti, welche ist die wahre; ihre Kennzeichen 248. Außer berselben kein heil 249. Einem Senfförnlein gleich 97.

Rirde, Gotteshaus, in derfelben foll man fich andächtig betragen 129. Gifer für diefelbe 172. Was man thun jou, ehe man in diefelbe geht 354.

Rirdenbann 492

Rirchenbußen, alte, 403.

Rirdenjahr, was es ist; wie es eingetheilt 3. Rirchenkalender, siehe nach der Vorrede XI. Rirdweihe, Ceremonien derfelben 432.

Kirchweihfest, Unterricht hievon 431. Könige, bie drei heiligen, ihr Fest 62. Ihre Opser, mas sie bebeuten; ein Beispiel für uns 65.

Korbinian, sein Fest und Leben 586. Rrantheit, Troft in berfelben 414.

Kräuterweihe, siehe Maria himmelfahrt. Rreug, Unterricht von bemfelben 530. Rreugerfindung 527. Rreuzerhöhung 588. Rreuzmeg 589. Kreuzzeichen 530.

Rreugesgefellichaft, die, und die heutige Menschheit 223

Krippe, woher ihr Gebrauch 52. Runegundis, f. Beinrich.

Lafter, wie fie auszurotten 103. Laurentins, heil., Fest und Leben 568. Lazarus, Erwedung besf. vom Tobe 180. Lehre Jeju gleich einem Sauerteige 98. rum fie fich fo ichnell verbreitet hat 98.

Lehramt, unfehlbares, der Kirche, eine Grunds befte bes Glaubens 242.

Leiben Chrifti, Unterricht wie man es betrachten foll 211. Leonhard, sein Fest und Leben 618.

Licht, im sittlichen Berftanbe, wer es ift 606. Bicht, das ewige, mas es bedeutet 309.

Lichtmeß, mas für ein Feft 498. Warum an diesem Tage Lichter geweiht und Prozeffionen gehalten werben 499.

Liebe Gottes, woraus zu erkennen 279. Beweggründe zu derfelben 280. Bolltom= mene, welche ift fie; ob fie mit ber Furcht befteht 394. Wann man fie üben foll 394. Liebe, Band ber Bollfommenheit 92.

Liebe, brüderliche, wie zu bewahren 72. Lobgefang, englischer, feine Bebeutung 47. Lohn ber Arbeiter im Beinberge 104.

Magdalena, Fest und Leben 560. Warum that sie öffentlich Buße 562. Magnifikat, Lobgesang Maria, Auslegung besselben 552. Markusprozession 265.

Maria, ein Beispiel des Gehorfams 501. 3hr Lob 463. 575. Wird einem Buche bergliden 584. Jhre Armuth 501. Ihre Ver-mählung mit Joseph 510. Warum nennt sie sich eine Magd bes Herrn 515. Ihre Größmuth 615. Was der Name bedeutet 584. Ermahnung zur Andacht zu Maria 584.

Marienfeste, unbestedte Empfängniß 462. Lichtmeß 498. Verfündigung 512. Sieben Schmerzen 518. Heimsuchung 550. Simmelfahrt 522. Geburt 571. Opferung 582. Maria, die Schwester der Martha 573. Martinus, der heil., Bischof, Fest u. Leben

Matthäus, sein Fest und Leben 590. Matthias, Fest und Leben 505. Meinung, gute, Unterricht hievon 327. Menschenfurcht, Sittenlehre hierüber 422. Menich enlob foll man nicht fuchen 118.

Menschensohn, warum nennt sich Christus fo 114.

Menschwerdung Chrifti, mas fie uns lehrt

45. War nothwendig 513.

Messe, die heil., ihre Nothwendigkeit, Ein= fegung, Befenheit zc., Ceremonien, bollftan= dige Erklärung 629.

Metten in der Charwoche. was sie ist 207. Michael, heil. Erzengel, sein Fest 593. Murren soll man nicht 104. Wider Gott eine Sünde 104. 347. Schließt vom himmel aus 104. 162. Ist nicht im himmel 104. Diffiggang, Unterricht hievon 103.

Rächster, wer er ift 365.

Nächftenliebe, die Erfullung des Gesetzes 88. Wodurch wird sie gezeigt 381. Unterricht 364.

Name Jeju 58. Seine Kraft 58. Wie foll er ausgesprochen werben 59. Warum nicht mehr fo kräftig 59.

Namen Jesu: Feeft 80. Reib, wozu er führt; Unterricht hiebon 144. Reigung zum Bosen, Unterricht hiebon 96. Nitolaus, Bischof, sein Fest u. Leben 458.

Obere, Sittenlehre für fie 73.

Delung, lette, Unterricht hievon 366.

Opfer Des alten Bundes, Borbilber bes Kreu-ges und Megopfers 300. 633.

Opfer im Allgemeinen, Unterricht babon 332. Megopfer, fiehe Meffe.

Orden, ber britte 600.

Ofterfest, Unterricht über die Borbereitung zu demiciben 170. Fest, Unterricht davon 229. Weihe des Fleisches, des Brobes und Gier an diefem Tage 230.

Oftermontag und Dienstag, Unterricht 233.

Balmfonntag, Unterricht von demfelben 196. Palmweihe, Palmprozeffion 196. Wie derfelben beizuwohnen 199. Papst, Unterricht davon 490.

Baffton ober Leibengaefchichte Nefu 213. Ba= rum dabei feine Lichter angegundet werden 197. Baffionssonntag, warum so genannt. Cere-monien an biesem Tage 182.

Patriarden in ber Rirche Chrifti, mas fie

find 491.

Baulus, Apostel, sein Fest und Leben 547. Seine Bekehrung 494. Warum ergahlt er fo viel Rühmliches von fich 105.

Betrus, Apostel, sein Fest und Leben 546. Betri Stuhlfeier 485. Er betennt Chrifti Bottheit 487. Seine Belohnung bafür 488. Der Fels ber Kirche Chrifti 489. Erhält die Schlüssel des himmels; barf binden und lösen 489.

Bfingstfest, Vorbereitung auf basselbe; Unterricht bavon 274.

Philippus, Apostel, und Jakobus, Fest und Lebensgeschichte 523.

Portiunkula : Ablaß 598.

Bredigt, mas vor berfelben, unter berfelsben und nach berfelben zu thun fei 108. 110. Brediger, wer steinigt und tödtet fie 476. Priefter, mas fie find 29.

Priesterweihe, Unterricht hievon 372. Prozeffionen, fiehe Bittgange.

Quatember, mas jo heißt 9. Quatemberfasttage, mas fie find 9. Quatemberzeiten, wozu eingesett 9. Quadragesima, Quinquagesima, was es fei 99.

Reichthum, warum ungerecht 344. Wem er

nütt 378. Reinigkeit, Sittenlehre bavon 479. Reliquien ber Beiligen burfen berehrt mer-

ben 448.

Römisch=katholisch, warum nennen wir uns so 491.

Rorate=Nemter, was sie bedeuten 12. Rofenfrang, was er ift 594. Wie vielfach 596. Wie foll man ihn beten 597. Rofenfrangfest, Unterricht hievon 594.

Sakrament der Taufe 2c. siehe Taufe. Salz, geweihtes, Unterricht bavon 337. Same, guter, mas er bebeutet 95. Ber ihn faet Sanftmuth ift ju üben 173.

Schafe Chrifti, welche find fie 191. Woran zu erfennen 251.

Scheinheiligfeit ift zu meiben 140. Schimpf= und Schmähworte, mas Chris ftus hieriiber fagt 330.

Schlaf im fittlichen Berftande 13.

Schrift, beilige, mogu nüget fie 18. Glaubenslehre hievon 239. Ob fie das Wort Gottes vollständig enthält 239. Ob fie mehr Ansehen als die mundliche Ueberlieferung hat 241. Ob fie flar genug für Jedermann ift 241.

Schubengelfest, Unterricht hievon 579. Schubengel, ihr Amt 579. Bas find wir ihnen schuldig 579. Belchen Trost gibt uns ibre Gegenwart 580.

Schwören, Unterricht hievon 430. Sebaftian, sein Fest und Leben 493. Seele, mas heißt fie haffen 570.

Seelen im Fegfeuer, fiehe Fegfeuer. Segen ber Eltern ift hoch ju achten 147. Segnen, Unterricht hievon 335.

Segnungen, Unterricht hievon 56.

Seligfprechung, wie fie bor fich geht 449. Seligfeiten, acht, Erklärung berfelben 612. Septuagefima, Seragefima, was es heißt 99.

Simeon, der Greis im Tempel 501. Simon, Apostel, sein Fest und Leben 603. Stapulierfest, Stapulierbruberschaft 559. Sonntag, mas er ift, warum Gott geweiht 4. Unterricht von der Feier besfelben 389. Wie foll er geheiligt werden 4.

Sorge für die Kranten, Unterricht bavon 414. Speife, wann fie b. Menfchen verunreinigt 159. Spotten, Sittenlehre wider dasfelbe 426.

Stabat Mater 519.

Stephanus, Erzmarthrer, fein Fest u. Leben

Stillung bes Sturms 88.

Sundenbekenntniß, das allgemeine 655. Sünden mit Gebanten und Begierben 347.

Talente, mas fie bedeuten 417. Wie fie Gott austheilt 462.

Tangbelustigungen, Grab der Unschuld 5. Taubstumme, Heilung besselben 360. Taufe, Sakrament, Unterricht bavon 290. Was wir burch bieselbe geworben 333.

Taufbund, Erneuerung besfelben 294. Tempel, geistlicher, Sittenlehre hievon 436. Eeufel, stummer, mas er ift 152. Wie treibt

ihn Christus aus 152. Thomas, Apostel, sein Fest und Leben 471. Tod Jesu, in ihm alles heil 141. Tod, Sittenlehre hievon 383.

Traurigfeit, Troft hierin 23.

Troft, in Widerwärtigkeiten 21. 22. 256; in Beschimpfungen 185.

Truntenheit, Sittenlehre wider diefelbe 321.

Ueberlieferung, siehe Erblehre. Uebung ber göttlichen Tugenden 656. Ulrich, sein Fest und Leben 552.

Unbefledte Empfängniß Maria, Un-

terricht und Fest 462

Unteuschheit, Sittenlehre wider diefelbe 318. Untraut im sittlichen Berftande, mas es bedeutet 95. Warum läßt es Gott nicht aus-rotten 95. Warum so viel unter dem guten Samen 98.

Unschuld, Borzüge berfelben 479. Unwiffenheit entschuldigt nicht immer von ber Giinde 389.

Urtheil ber Menschen ist gering zu achten 29. Urtheil, vermessenes, wie abscheulich 166.

Balentin, fein Fest und Leben 484. Bater, wer war eigentlich Bater Christi 514. Vater unfer, das vortrefflichfte Gebet 262. Auslegung desfelben 262.

Berehrung ber Beiligen, fiehe Beilige. Berein ber heil. Kindheit jum Beil ber Bei= benkinder 52.

Berklärung Chrifti auf dem Berge Tabor 137. Berlachen, siehe Spotten.

Berlangen, heiliges, wie angenehm es Chrifto ist 133.

Berfohnung mit bem Nächsten ist nothwens big 331. Bie sie geschehen foll 331. Berfuchung Jesu burch ben Teufel 124.

Berfuchungen des Teufels, Unterricht hievon

Bertrauen auf Meniden, v. Gott verflucht 142. Bigilien, fiebe Festtage.

Vitus, sein Fest und Leben 537. Borgesete, siehe Obere. Borsehung Gottes, Glaubenslehre hierüb. 90. Borstellung bes Leidens Christi bei der beiligen Meffe 646.

Baffen d. Lichtes, mas fie find 14. Des Teufels 152. Wer nimmt ibm bie Baffen 152. Ballfahrten, Unterricht bavon 451. Banbeln im Geifte, was es heißt 376.

Beib, das blutflüßige, ihr Benehmen, ihre

Heilung 426. Beihen, siehe Segnungen. Beihnacht, was sie ist 43. Beihnachtsabenb

Weihnachtsfest 43. Weihwaffer, Unterricht davon 337. Bendelin, sein Fest und Leben 600.

Berke, gute, nügen im Stande der Todfünde nichts 112. Unterricht babon 340; ber Finfterniß, was fie find 14.

Wettersegen der Kirche 529. Widerwärtigkeit, siehe Trost. Willibald, fein Fest und Leben 554. Bolfgang, sein Fest und Leben 607.

Wort Gottes gleicht einem Samen 108. Kraft desselben 108. Nugen davon 109. Selig find die es hören 154. Ber es hört 185.

Bort, bas ewige, siehe Christus. Bucher, Sittenlehre wider denfelben 379. Bundmale Jefu, warum er fie feinen Jungern gezeigt 238. Barum er fie nach feiner Auferstehung behalten 238.

Bunderzeich en, geschehen noch in der fatholischen Kirche 269. Wunder 270.

Kaverius Frang, fein Feft und Leben 454.

Bachaus, ber Böllner, feine Befehrung 435. Beichen am jungften Tage, warum fie gefchehen 16.

Beit, wie kostbar fie ift 411; wie man fie erkauft 411, ber Ernte, welches ift fie 95. Böllner, warum waren fie ben Juden fo verhaßt 591.

Born, ob jeber Zorn Sünde 330. wiber benfelben 331.

Bunge, Sittenlehre wiber den Migbrauch bers felben 361.

Burechtweisung, brüberl., Stufen berf. 157.

# Inhalts-Anzeige.

| 2  | dorre | de des Hieder<br>de zur ack<br>enkalender | htundz           | geber<br>gwan | s zur e<br>zigsten | rften L<br>Unflag | e .,                 | •          | :               | :             | : 1    | •    | - •<br>• | •    | :     | IX<br>X<br>XI |
|----|-------|-------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------|--------|------|----------|------|-------|---------------|
|    |       |                                           |                  |               |                    |                   | Erster               |            |                 |               |        |      |          |      |       |               |
|    | 3     | luslegung                                 | der sor          | m- u          | nd festia          | glichen<br>Glau   | Episteln<br>bens- un | und<br>Sit | Evan<br>tensehr | gelien<br>en. | fammt  | den  | daraus   | gezo | genen |               |
| 2  | Inlei | tung zum                                  | nüţli            | den           | Gebrai             | iche di           | efes Bu              | dies       |                 |               |        |      |          |      |       | 2             |
| 2  | 3orla | usiger Un                                 | terrid           | it bo         | n bem              | Rircher           | njahre ü             | berho      | rupt            |               |        |      |          |      |       | 3             |
| u  | inter | richt von                                 | dem 3            | lldvei        | ite und            | der 2             | dventzei             | t übe      | rhaup           | ot .          |        |      | •        | •    |       | 11            |
|    | 29    | fur d                                     | en er            | ren           | Sonnta             | g im              | eldbent              | •          | •               | •             | •      | •    | •        | •    | •     | 13            |
|    | "     | für b                                     | en zu            | etten         | Sonn               | tag im            | Abvent               | •          | •               | •             | •      | ٠    |          | •    | •     | 17            |
|    | "     | für h                                     | en hi            | erten         | Connt              | ag im             | Abbent               | •          | •               |               | •      | •    | •        |      | •     | 22<br>28      |
|    | "     | für b                                     | en he            | il. V         | Beihnach           | tsaben            | b .                  |            | •               | •             | •      | •    | •        |      | •     | 43            |
|    | "     | für b                                     | as ho            | dhei          | lige W             | eibnach           | tsfeft               |            |                 |               |        |      |          |      |       | 43            |
|    | **    | für b                                     | en S             | onnt          | na nach            | Weihi             | nachten              |            |                 |               |        |      |          |      |       | 53            |
|    | "     | für d                                     | en N             | eujah         | rstag              |                   |                      |            |                 |               |        |      |          |      |       | 57            |
|    | "     | tür d                                     | en S             | onnte         | ig nach            | pein ?            | Neujahrs             | stage      | •               | •             |        |      | •        | •    | •     | 60            |
|    | 19    | jur o                                     | 05 y             | ejt de        | r heil.            | drei R            | onige                | ٠. د       |                 | r :           | . 6    |      | •        | •    | ٠     | 62            |
|    | "     | jur b                                     |                  | eiten         | Sounta             | g naa)            | dem Fe               | lie o      | er hei          | il. ore       | t scom | ige  | •        | •    | •     | 66<br>72      |
|    | "     | "                                         | ກາຣີ 25<br>ທະຊຸກ | est h         | ea heili           | aften S           | Namens               | "Cefin     | " "             | "             | "      |      | •        | •    | •     | 80            |
|    | "     | " 5                                       | en b             | ritten        | Sonn               | taa na            | dy dem               | Teste      | ber 1           | heil. b       | rei Ai | niae |          |      |       | 83            |
|    |       | ,,                                        |                  | ierten        |                    | "                 |                      | 00110      | "               | " "           | ,      | "    |          |      |       | 88            |
|    | "     |                                           | ,, , fi          | infter        | , ,                | ,,                | ,                    |            | ,,              | " '           |        | ,,   |          |      |       | 92            |
|    | **    | "                                         | " €              | onnt          | ag Sep             | tuagefi           | ma .                 |            |                 |               |        |      |          |      |       | 99            |
|    | "     | "                                         | "                | **            |                    | agesim            |                      | •          |                 |               |        |      |          |      |       | 105           |
|    | "     | "                                         | "                |               | Qui                | nquag             | efima                | •          | •               | •             | •      |      |          |      | •     | 111           |
|    | "     | han s                                     | ore pro          | erzigi        | ägige F<br>ımittwo | gajten            |                      | •          | •               | •             | •      | ٠    | -        | •    | •     | 115           |
|    | 9(111 | Donners                                   |                  |               |                    |                   | ttmodie              | •          | •               | •             | •      | •    | •        | •    | •     | 116<br>118    |
|    | 21111 | Freitage                                  | tuyt i           | ruuj          |                    | щенин             | mount                |            | •               | •             | •      | •    |          | •    | •     | 119           |
|    | -     | Samftag                                   | e                | "             | "                  | ,,                |                      | •          | :               |               |        | :    |          |      | •     | 121           |
| u  | inter | richt für i                               | en er            | iten          | Sonnta             | a in b            | er Faste             | n, ac      | nann            | t Inve        | cabit  |      |          |      |       | 122           |
|    | Um    | Montage                                   | in               | ber e         | rften &            | aftenw            | oche .               |            |                 |               |        |      |          |      |       | 127           |
|    | 7     | Dienstag                                  | "                | "             | ,,                 | *                 |                      |            | 1.              |               |        |      | •        |      |       | 128           |
|    | "     | Mittwoch                                  |                  | 11            | "                  | **                | (Di                  | tatem      | (ber)           | •             | •      | •    | •        |      | •     | 129           |
|    | "     | Donnerft                                  | age"             | er            | 79                 | "                 |                      | •          |                 | •             | •      | •    | •        | •    | •     | 131           |
|    | "     | Freitag<br>Samftag                        | , "              | "             | *                  | "                 |                      | "          |                 | •             | •      | •    | •        | •    | •     | 133<br>135    |
| 11 | nter  | richt für d                               | C "              | neiter        | "Sonn              | taa "in           | her Sof              | ten (      | Remi            | niscer        | ره.    | •    | •        | •    | •     | 135           |
| ** | Mm    | Montage                                   | in               | her           | zweiten            | Kaite             | nmoche               |            | recini          | HISCOI        |        | 4    | •        |      | •     | 137           |
|    | "     | Dienftag                                  |                  | "             | "                  | 0                 |                      |            |                 |               | -      |      |          |      |       | 139           |
| •  | 11    | Mittwo                                    | the "            | .,            | "                  |                   | ,,                   |            |                 |               |        |      |          |      |       | 140           |
|    | 17    | Donners                                   |                  | 14            | 19                 |                   | n                    |            |                 |               |        |      |          |      | •     | 142           |
|    | • "   | Freitage                                  |                  | 79            | "                  |                   | ,,                   | •          | •               | •             | •      | ٠    |          |      | •     | 143           |
| 11 | "     | Samstag                                   |                  | ***           | Gannt              |                   | " Tas                |            | )ani:           |               |        | •    | •        | •    | ٠     | 146<br>149    |
| u  |       | richt für d<br>Montage                    | in in            | her           | britten            | Taften            | ner Anli             | en, C      | Jeun            | genun         | iiit   | •    | •        | •    | •     | 154           |
|    |       | Dienstag                                  | e "              | Det           | Dittien            | Anling            | ivvuje               | •          | •               | •             | •      | •    | •        | •    | •     | 156           |
|    | "     | Mittwod                                   |                  | "             | .,                 | "                 |                      |            | 2.              |               |        |      |          |      |       | 157           |
|    | "     | Donnerf                                   |                  |               | "                  | ,                 |                      |            |                 |               |        |      |          |      |       | 159           |
|    | "     | Freitage                                  | ",               | " "           | 4                  | ,,                |                      |            |                 |               |        |      |          |      |       | 160           |
|    | н     | Samitan                                   | e "              | 29            | ~"                 | . "               |                      |            |                 | :             |        |      |          | . 1  |       | 163           |
| 11 | nter  | richt für                                 | en pi            | erten         | Sonnt              | ag in             | der Fast             | en (       | Laeta           | re)           | •      |      | •        |      | •     | 167           |
|    |       | Montage                                   |                  | der           | vierten            | Fafter            | imoche               | •          | ٠               | •             | ٠      | •    | •        | •    | •     | 171           |
|    | Ħ     | Dienstag<br>Mittwod                       |                  | "             | "                  | •                 | ,                    | •          | •               | •             | .*     |      | •        | •    | •     | 172<br>174    |
|    | "     | Donnerst                                  |                  | 9             | "                  | h                 | ,                    | •          | •               | •             | •      | •    | •        | •    | •     | 177           |
|    | "     | Freitage                                  | .иус "           | "             | "                  | n                 |                      |            | •               |               | •      |      | 2        | • •  |       | 178           |
|    | "     | Samftag                                   | e "              | "             | "                  | "                 |                      |            |                 |               |        |      |          |      |       | 181           |
|    | .,    | 1                                         |                  | .,            |                    | "                 |                      |            |                 |               |        |      |          |      |       |               |

| 0.44.04.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inhalts-Anzeige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711            |
| AND THE STATE OF T | Seite          |
| Unterricht für ben fünften Sonntag in ber Fasten (Judica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 182<br>. 186 |
| "Dienstage " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188            |
| " Mittwoche " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 189          |
| " Donnerstage " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 191          |
| "Freitage " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 192<br>. 193 |
| Unterricht für den Balmsonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 196          |
| " " die heilige Charwoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 199          |
| Am Montage nach dem Palmsonntage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 200          |
| "Dienstage " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 201          |
| " Mittwoche " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202            |
| " " " Charfreitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 208          |
| Der Paffion oder das Leiden unfers herrn Jesu Chrifti nach den vier Evangeliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 213          |
| Unterricht für den Charfamstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 225          |
| " " das hochheilige Ofterfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 229<br>. 233 |
| " " " Osterdienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 236            |
| Unterricht für den ersten Sonntag nach Oftern, Dominica in Albis genannt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 244          |
| " " " zweiten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 250          |
| ", ", britten ", ", ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 253<br>. 256 |
| " " " fünften " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259            |
| " bas Kest ber Himmelfahrt Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 266          |
| " ben sechsten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 271          |
| " " das hochfeierliche Pfingstfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 274<br>. 278 |
| " " Pfingstbienstag. Bon bem heil. Sakramente ber Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281            |
| Am Mittwoch nach Bfingsten (Quatember)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 284          |
| " Freitag " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 285          |
| " Samstag " Sest der allerheiligsten Dreifaltigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 286<br>. 287 |
| " ben ersten Sonntag nach Pfingsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 295            |
| " " das Frohnleichnamsfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 299          |
| " " Berg-Jesu-Fest. Ursprung bieses Festes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 309          |
| " " ben zweiten Sonntag nach Affingsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 315          |
| " " britten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 320<br>. 324 |
| " " fünften " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328            |
| " " " sechsten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 333          |
| " " " siebenten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 338          |
| " " actiten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 341<br>. 346 |
| 20hnton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352            |
| " " " elsten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 358          |
| " " " zwölften " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 362          |
| " " dreizehnten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 369          |
| " " " bierzehnten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 375<br>. 380 |
| " " sechzehnten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 386          |
| fightahntan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 390          |
| Am Mittwoche nach bem fiebzehnten Sonntage nach Pfingsten (Quatember)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 396          |
| " Freitage " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 397<br>. 398 |
| Unterricht für den achtzehnten "Sonntag nach Pfingsten " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 400          |
| " " neunzehnten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 405          |
| " " " zwanzigsten " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411            |
| " " einundzwanzigsten " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415            |
| " breiundswanziaften "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424            |
| " " " vierundzwanzigsten und letten Sonntag nach Affingsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 427          |
| " bom Kirchweihtelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 431          |
| " für den Kirchweihmontag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 437          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

3meiter Theil.

| Zzelehru   | ngen  | pon i  | der 2  | Bereh     | rung                                    | und Murufung der Beiligen und Erklarung der an ihren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Festen     |
|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       |        |        |           |                                         | Episteln, Evangelien, Glaubenslehren 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ceite      |
| Vorläufig  | er Ui | iterri | id)t i | iber      | die 2                                   | Berehrung und Anrufung der Heiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441        |
| Rurger II  |       |        |        |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451        |
| Unterricht | mr    | Das    |        | Des       | hett.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451        |
| "          | //    | **     | "      | her       | beif                                    | Franziskus Xaverius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 454<br>457 |
| "          | **    | "      | "      | hes       | heil                                    | Bischofs Nikolaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458        |
| "          | "     | "      | "      | her       | unhe                                    | fleckten Empfängniß Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462        |
| "          | "     | "      | "      | bes       | heil.                                   | Apostels Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471        |
| "          | ,,    | ,,     | ,,     | ,,        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Erzmarthrers Stephanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 473        |
| "          | **    | ,,     | ,,     | #         | ,,                                      | Apostels Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477        |
| "          | n     | "      | "      | ber       | unid                                    | midigen Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480        |
| "          | "     | "      | "      | bes       | heil.                                   | Bischofs Valentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 484        |
| "          | "     | rr     | "      | der       | Stul                                    | blseier des heil. Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 485        |
| "          | **    | 18     | "      | Des       | peil.                                   | Marthrers Sebastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 493        |
| "          | "     | "      | "      | me        | 20ere                                   | hrung des heil. Apostels Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 494        |
| 19         | 1)    | "      | "      | pos       | Koil                                    | leinigung, Lichtmeß genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 498<br>503 |
|            | "     | "      | "      |           | ",                                      | Apostels Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 505        |
| "          | "     | "      | "      | "         | "                                       | Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 508        |
| "          | ,,    |        | n      | ma        | riä 🏻 🏵                                 | Berfündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 512        |
|            | "     | "      | "      | ber       | fiebe                                   | n Schmerzen Mariä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518        |
| "          | 27    | 11     | "      | bes       | heil.                                   | Marthrers Georgius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 520        |
| 11         | 11    | 11     | "      | ber       | heil.                                   | Apostel Philippus und Jakobus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 523        |
| 49         | #     | **     | "      | ber       | Muff                                    | indung bes heil. Krenzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527        |
| 89         | n     | **     | n      | des       | heil.                                   | Bonifacius, Apostels der Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 532        |
| 11         | 14    | 27     | , "    | "         | ,,                                      | Bitus, Marthrers und Patrons von Ellwangen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 537        |
| P          | "     | 1/     | "      | "         | *                                       | Bifchofes Benno, Landespatron bon Babern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 538        |
| "          | 11    | **     | d'x    | ". ~      |                                         | Allohfing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 539        |
| "          | "     | 19     | Sep.   | urts      | lelt o                                  | es heil. Johannes des Täufers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 542        |
| t/         | 10    | **     | Relt   | oer       | nett.                                   | Apostel Petrus und Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 546        |
| "          | #     | 19     | t†     | 5 "2      | Sein                                    | nsuchung Mariä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550<br>552 |
| "          | "     | "      | 17     | UES       | ŋen.                                    | Bischofs Willibald, Patron bes Bisthums Eichstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| "          | "     | "      | "      | 11        | "                                       | Bischofs u. Marthrers Kilian, Patron von Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| "          | ,,    | "      | "      | "         | "                                       | Raifers heinrich u. feiner heil. Gemahlin Kunegundis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 557        |
| "          | über  | Das    | Ğe,    | apul      | ierfeft                                 | the feet of the table of the second of the s | 559        |
| "          | für   | bas    | West   | ber       | heil.                                   | Maria Maadalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560        |
| н          | "     | ,,     | ,,     | bes       | heil.                                   | Apostels Jakobus des Aelteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 563        |
| н          | ,,    | #      | "      | der       | heil.                                   | Mutter Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 566        |
| "          | **    | n      | "      |           |                                         | Laurentius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 568        |
| H          | ,     | 11     | #      | der       | Himi                                    | nelfahrt Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 571        |
| H          | h     | 17     | "      | des       | heil.                                   | Southin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 574        |
| **         | n     | "      | "      | "         | K                                       | Apostels Bartholomäus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 576        |
| "          | **    | *      | "      | mer<br>ma | yell.                                   | Schuhengel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 579<br>582 |
| <i>n</i>   | "     | "      | "      | 5 K       | riu e                                   | dofs Korbinian, Patron d. Erzbisth. München-Freising                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| "          | "     | "      | ,,     | her.      | (Frhö                                   | hung des heil. Kreuzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588        |
| n          | "     | **     | ""     | Deg       | heil                                    | Apostels Matthäus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 590        |
| ,,         | ,     | "      | "      | "         | "                                       | Erzengels Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 593        |
| "          | "     | ,,     | ,,     | ,,        | ,,                                      | Rosentranzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 594        |
| "          | "     | "      | "      | ,,        | "                                       | Franziskus von Affifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 598        |
| **         | "     | "      | n      | **        | ,,                                      | Bendelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600        |
| "          | "     | "      | "      | der       | heil.                                   | Apostel Simon und Judas Thaddaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 605        |
| "          | "     | "      | 11     | des       | heil.                                   | Wolfgang, Patron des Bisthums Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 607        |
| 11         | "     | "      | 011    |           |                                         | ligen Gotteß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 609 -      |
| //         | "     |        |        |           | entag                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 615        |
| "          | ".    | vas    | Reli   |           | ,                                       | Einsiedlers und Abtes Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 618        |
| 11         | "     | "      | "      | her       |                                         | Bischofs Martinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 619<br>622 |
| "          | "     | "      | "      | DEL       | heil                                    | Jungfrau und Marthrin Katharina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 625        |
| "          | pon   | dem    | heil   | m         | ekonf                                   | er — 629. — Haus Meß Andacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 649        |
| Die heil.  | Stät  | ten    | bes i  | gelol     | iten S                                  | Canbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 657        |
| J          |       |        |        | , , , ,   |                                         | ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |







